

TRANSFERRED TO YALE MEDICAL LIBRARY





# Seiner Königlichen Hoheit

dem

# Grossherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg-Schwerin

dem

Hohen Protektor der Zentralstelle für Balneologie

ehrfurchtsvoll gewidmet.



# Handbuch

der

Balneologie, Medizinischen Klimatologie und Balneographie



# Handbuch

der

# Balneologie medizinischen Klimatologie und Balneographie

Herausgegeben im Auftrage der Zentralstelle für Balneologie

Wirkl. Geheimen Obermedizinalrat Prof. Dr. Dietrich

Dr. Kaminer

#### BAND I

Mit 89 Abbildungen und 1 Tafel

Leipzig 1916 / Georg Thieme



yale They Alynn.

delinguisti ande

end Balacopyraphic

The state of the s

1.41544

RM 811

### Mitarbeiter:

Prof. Dr. Alexander, Berlin - Dr. Alt, München - Dr. v. Anfackmaiter, Baden-Wien - Prof. Dr. Behring, Kiel - Dr. Berliner, Berlin - Prof. Dr. Blumreich, Berlin - Prof. Dr. Bornttau, Berlin - Prof. Dr. Bruck, Altons -Prof. Dr. Caspari, Bestin - Dr. Cattani, Lusern - Dr. David, Halls -Wirkl Geh. Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. Dietrich, Berlin - Dr. Dorno, Davos -Prof. Dr. Fleischmann, Berlin - Reg. Rat Prof. Dr. Glax, Atbaria - Geh. Med.-Rai Prof. Dr. Geldscheider, Berlin - Geb. San.-Rat Dr. Graeffner, Berlin - Prof. Dr. Grober, Jesu - Dr. Grünhat, Wiesbaden - Dr. Haberlin, Wyck - Dr. Heim, Bonn - Geb. Med. Rat Prof. Dr. Henbuer, Loschwitz - Prof. Dr. Hintz, Wiesbaden - Gel. Med.-Rat Prof. Dr. His, Berlin - Dr. Kaminer Berlin - Geh. Bergeat Prof. Dv. Keilhack, Berlin - Dr. Krogh, Kopinhagen -Dr. Laqueur, Berlin - Prof. Dr. Louwy, Berlin - Dr. Louwy, Marientad - Gele. Reg. Rat Prof. Dr. Marckwald, Berlin Dr. Martin, Nasheim - Geh. Med. Rat Prof. Dr. Matthes, Közigsberg - Dr. Paul Mayer, Kurlstad - Prof. Dr. Merz. Berlin - Hafrat Prof. Dr. Hans Horat Meyer, Wies - Dr. Mesakowski, Berlin Prof. Dr. Frank Müller, Berlin - Prof. Dr. Neuberg, Berlin - Hodrat Prof. Dr. v. Nuorden, Frankfurt - Geb. Med. Ent Prof. Dr. Posner, Berlin P. F. Richter, Berlin - Prof. Dr. Reain, Berlin - Man.-Generalant Prof. Dr. Buge, Kiel Geh Med.-Rat Prof. Dr. A. Schmidt, Halle - Dr. Schütz, Marienbud-Wien - Priv.-Doz. Dr. Stacubli, St. Monitz - Peef. Dr. Strasser, Wien - Prof. Dr. Straus, Berlin - Prof. Dr. Thiesing, Berlin - Prof. Dr. ton Vantossy, Budapest - Prof. Dr. Vulpius, Heidelberg - Prof. Dr. Wiechowski. Prog - Prof. Dr. Winckler, Neurdon - Mod.-Eat Priv.-Duc. Dr. Zürkendürfer. Marienbad - Geh. Reg. Rat Prof. Dr. Zuntz, Berlin.

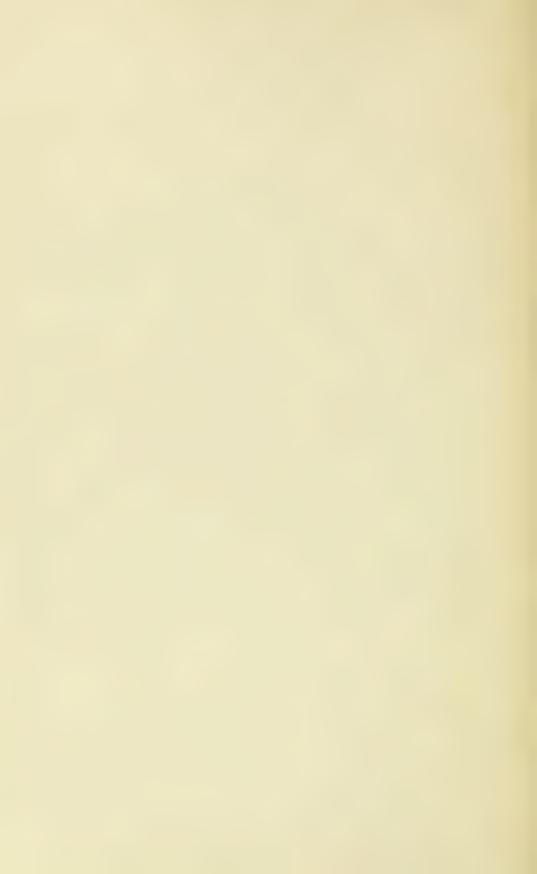

# Inhallsverzeichnis.

| Ableiling 1.                                                                                                                                                                                                         | Series     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Einfeltung. Wirkl. Geh. Obermelizinabrat. Prof. Dr. Dietrich und Dr. Kaminer                                                                                                                                         | хии        |
| Abrill der Balneologiegeschiehte. Dr. med. Alfred Martin (Bad-Nauheim)                                                                                                                                               | 16         |
| Allgemeine naturwissenschaftliche Grundlagen der Balneologie und medin-<br>nischen Klimatologie                                                                                                                      | 48         |
| Abschuitt A. Geologie der Mineralquellen und Thermen, der Mineral-<br>misore und der Mineralschlämme. Von Geh. Bergnat Prof. Dr. Keilhack,<br>Abteilungsdirigenten der Kgl. Poeuß. Geologischen Landesanstalt Berlin |            |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                           | 45         |
| 1. Geologische Vorbemerkungen                                                                                                                                                                                        | .46        |
| Die Diakinsen eder Spalten                                                                                                                                                                                           |            |
| Die Schichtenstürungen oder Verwerfungen                                                                                                                                                                             | 0.2        |
| 2. Entstehung des Mineral- und Thermalwassers                                                                                                                                                                        |            |
| 3. Entstehung und Art des Zutagetretens der Mineralquellen und<br>Thermen                                                                                                                                            |            |
| A. Absteigende Quellen                                                                                                                                                                                               |            |
| Quellen durch Profilverengung im Wasserträger                                                                                                                                                                        | 769        |
| Z. Quellen durch natürliche Endigung des Wassesträgers                                                                                                                                                               |            |
| 3. Schichtquellen un durch Erosion herbeigeführten Endigungen                                                                                                                                                        | 40         |
| des Wasserträgers  L Überfallquellen                                                                                                                                                                                 | 65         |
| 5. Stau- oder Barrierenquellen                                                                                                                                                                                       | 165        |
| 6. Spaltenquellen                                                                                                                                                                                                    | - 06       |
| 7. Verwerlungsquellen                                                                                                                                                                                                | 195<br>194 |
| 8 Die intermittierenden Quellen                                                                                                                                                                                      |            |
| B. Anfateigende Quellen                                                                                                                                                                                              | 1/0        |
| 1. Auftrieb durch hydrostatischen Druck                                                                                                                                                                              | 70         |
| 2. Auftrieb durck Gase                                                                                                                                                                                               |            |
| Alter der Gesteine                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5. Veränderlichkeit der Quellen                                                                                                                                                                                      |            |
| 6. Herkunft der in den Mineralwässern enthaltenen Sulte und Gase                                                                                                                                                     |            |
| a) Feste gelöste Bestandteile                                                                                                                                                                                        | 92         |
| L) Gastiemige Bestandteile                                                                                                                                                                                           | 1/7        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 7. Temperatus des Mineralquelles und Theemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99     |
| 8. Abbagerungen von Quellen unter und über der Erde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104    |
| 9. Benehmgen der Mineralquellen zum gewihnlichen Grundwasser .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108    |
| The state of the s | 100    |
| 10. Entstehung der Mineralmoore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.5-50 |
| 11. Entstehung des Mineralschlamms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115    |
| bachmitt B. Die Chemie der Gewässer, Moore und Mineralschlamme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Kapitel L. Das indifferente Wasser. Von Prof. Dr. Thissing, Mit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| ghed der Kgl. Preuß. Landesanstalt für Wasserhygiene (Berlis-Dahlem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117    |
| Schriftennschweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| Kapitel II. Die Mineralwisser, Moore und Mineralschlamme. Von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Dr. E. Hintz and Dr. L. Grünhut (Wisshaden).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134    |
| 1. Die Theorie der Lösungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134    |
| a) Elektrolytische Dissoziation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134    |
| b) Die Ionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135    |
| e) Embeiten bei Konzentrationsangaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140    |
| d) Dissonationsgrad, Dissonation-houstante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 142    |
| e) Dissoniationsbesinflusung. Hydrelyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146    |
| f) Der nemotische Druck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150    |
| 2. Begriffsbestimmung und Abgreuzung der Mineralwümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150    |
| 3. Die Einteilung der Mineralquellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167    |
| 1. Einfache warme Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172    |
| 2. Einfache Süperlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172    |
| 8. Erdige Skuerlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123    |
| 4. Alkalische Quellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173    |
| 5. Kothalzquellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174    |
| 6. Bitterquellen<br>7. Kirenquellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175    |
| 8. Schwefelquellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177    |
| A Discharge by Andrew der Mound, 10 of 10 No. 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ***    |
| 4. Die chemische Analyse der Mineralquellen und die Darstellung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100    |
| analytischen Ergebnisse  a) Geschichte und Aufgabe der Mineralwasseranalyse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 179    |
| b) Die Durstellung der Analysenergebnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186    |
| b. Die Bestandteile der Mineralquelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202    |
| a) Listichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203    |
| 10 Estiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200    |
| () Anionen<br>d) Nichtelektrolyte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 261    |
| e) Gasfórmige Bestandteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 295    |
| I) Katalysaicoen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 344    |
| gi Physikalische Konstanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 346    |
| 5. The Schwankungen der Miteralquellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330    |
| 7. Emfind der Fassung und Fortleitung auf die Beschaffsnheit des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Mineralwassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 356    |
| 8. Natúrfiche und künstliche Mineralegauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 259    |
| Mineral@asserversand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366    |
| Gefale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 366    |
| Verschlässe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 386    |
| Abbillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 268    |

| Inhaltsvergeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XI           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10. Conference on Minorhamonda and Marcolama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite<br>374 |
| 10. Gewinnung von Mineralwessersalz und Mutterlunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| II. Meore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 377          |
| 12. Mineralachlamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 384          |
| Kapitel III. Das Meerwasser. Von Prof. Dr. A. Morz (Serlin),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 586          |
| 1. Der Salegehalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 386          |
| a) Die Zusammensetzung des Meerwassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 356          |
| b) Die Verteilung des Salzgehaltes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 351          |
| 2. Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Meerwassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 353          |
| a) Die Dichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 353          |
| h) Omotischer Druck, Siedepunktserbilung, Dampfdruck- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -            |
| 6) Die elektrische Leitfähigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 397          |
| d) Oberflächenspannung und Innere Reibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28           |
| e) Radioaktivität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 390          |
| f) Durchtichtigkeit und Parbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350          |
| 3. Die Temperatur des Meerwassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40           |
| a) Die Warmerufuhr und die Warmeabgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113          |
| b) Die Wärmeverfrachtung , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 404          |
| c) Tie Wärmeschwankungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 409          |
| 4. Der Gasgehalt des Meerwassers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -112         |
| Schriftennschwes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 418          |
| bind huitt C. Die Physik des Klimas. Von Dr. Kugen Alt, Conservator der Königl. Bayer. meteorologischen Zentralstation (München)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 228<br>128   |
| Kinleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Die Atmosphire der Erde und übre Energiequellen     aj Die Baumverhältnisse und Bestandteile der Atmosphire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 424          |
| b) Die Euergiequellen und physikalischen Eigenschaften der Atmo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 224          |
| sphire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 429          |
| () Das tillare Klima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133          |
| <ul> <li>d) Aktinometrische Beobschtungsergebnisse, Strahlung des Himmels,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Wärmeausstrahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 411          |
| 2. Die Temperaturverhältnisse der Erdoberflache und der bodennahen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| Luftschichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444          |
| a) Die Temperaturverhältnisse der Erdoberfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 447          |
| c) Der tägliche und jährliche Temperaturgung in den unteren Luft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.          |
| schichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 451          |
| d) Die auperiodischen Änderungen der Lufttemperstur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126          |
| e) Die vertikale Temperaturverteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 459          |
| 3. Der Wasserdampf in der Atmosphäre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 461          |
| a) Der Wasserdsmpfgehalt der Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 161          |
| b) Die zeitlichen Variationen der Luttfeuchtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 460          |
| 1. Absolute Fenchtigken and Dampldruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 455          |
| Relative Fenshrigkeit     Needensation und Niedensatige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 406          |
| Carlot Control |              |
| 4. Die Luftbewegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173          |
| b) Zirkulationisysteme der Atmosphire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

#### Inhaltsvorzeschnie

| a) Klimatypen  1. Land- and Seeklima 2. Höhen- und Gebirgsklima 10) Die Klimagürtel der Eele 1. Das tropische Klima c) Das Aquatarsalklima c) Das Aquatarsalklima g) Das Passatklima 2. Das pemäfigte Klima o) Das esemisch-subtropische Klima o) Das esemisch-subtropische Klima o) Das innenlindische Klima o) Das binnenlindische Klima o) Das binnenlindische Klima der mittheren Breiten o) Das binnenlindische Klima o) Klimaänderungen o) Klimaänderungen o) Klimaänderungen o) Kapitel L. Die Physik der Sonnenstrahlung. Kapitel L. Die Sonnenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 481<br>488<br>493<br>496<br>496<br>497<br>491<br>498<br>498<br>499<br>419<br>419<br>419        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Land- und Seeklima 2. Höhen- und Gebirgeklima 10 Die Klimagürtel der Eele 1. Das teopische Klima 2) Das Aquatarsalklima 3) Tropisches Kontinental- und Monsunklima 3) Das Passatklima 2. Das pemilögte Klima 3) Das creanisch-subtropische Klima 4) Das creanisch-subtropische Klima 5) Das iontinental-subtropische Klima 7) Das oreanische Klima der mittleren Breiten 3) Das binnenländische Klima der mittleren Breiten 3. Das polare Klima 6. Klimaänderungen Schriftenschweis  A bisich nit ( D. Die Physik der Sonnenstrahlung. Kapitel I. Die Sonnenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481<br>168<br>693<br>496<br>696<br>697<br>697<br>698<br>498<br>498<br>498<br>499<br>499<br>499 |
| 1. Land- und Seekhma 2. Höhen- und Gebirgsklims 10 Die Klimagürtel der Eele 1. Das tropische Klima c) Das Aquatarsalklims () Tropisches Kontinental und Monsunklima () Das Passatklima 2. Das pemäßigte Klima () Das oreanisch-subtropische Klima () Das oreanisch-subtropische Klima () Das oreanisch-subtropische Klima () Das dentinental-subtropische Klima () Das dentinental-sub | 481<br>488<br>493<br>496<br>496<br>497<br>491<br>498<br>498<br>499<br>419<br>419<br>419        |
| 2. Höhen- und Gebirgeklims  10 Die Klimagürtel der Enle  1. Das tropische Klima  2) Das Apastarsalklims  3) Tropisches Kontinental- und Monsunklima  2) Das Passatklima  2. Das pemäßigte Klima  3) Das oreanisch-enlstropische Klima  4) Das oreanisch-enlstropische Klima  7) Das oreanisch-enlstropische Klima  4) Das dentinental-subtropische Klima  6) Das binnenländische Klima der mittleren Breiten  3. Das polare Klima  6. Klimaänderungen  Schriftennschweis  A bisch nitt (D. Die Physik der Sonnenstrahlung.  Kapitel I. Die Sonnenstrahlung, Von Dr. Dorno (Dayos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 693<br>426<br>426<br>427<br>227<br>428<br>428<br>428<br>429<br>429<br>429<br>429<br>429        |
| 1. Das tropische Khma  c) Das Apatarsalklines  f) Tropisches Kontinental- und Mensunklines  g) Das Passatklima  2. Das pemäßigte Klima  e) Das oreanisch-subtropische Klima  f) Das kontinental-subtropische Klima  f) Das kontinental-subtropische Klima  f) Das kontinental-subtropische Klima  f) Das binnenländische Klima der mittleren Breiten  d) Das binnenländische Klima der mittleren Breiten  3. Das polare Klima  6. Klimaänderungen  Schriftennschweis  A bischinkling D. Die Physik der Sonnenstrahlung.  Kapitel I. Die Sonnenstrahlung, Von Dr. Dorno (Dayos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 496<br>426<br>297<br>297<br>293<br>498<br>498<br>499<br>499<br>400<br>410                      |
| c) Das Aquatarialklins  (i) Tropisches Kontinental; und Monsunklins  (ii) Das Passatklima  (iii) Das pemiliigte Klima  (iii) Das oreanisch-subtropische Klima  (iii) Das iontinental-subtropische Klima  (iii) Das polare Klima  (iii) Absenderungen  (iii) Klimainferungen  (iii) Klimainferungen  (iii) Klimainferungen  (iii) Klimainferungen  (iii) Die Physik der Sonnenstrahlung.  Kapitel I. Die Sonnenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 296<br>297<br>297<br>298<br>298<br>298<br>499<br>409<br>400<br>400                             |
| (i) Tropisches Kontinental und Monsunkliusa (ii) Das Passatklima (iii) Das pemäßigte Klima (iii) Das soreanisch-subtropische Klima (iiii) Das kontinental-subtropische Klima (iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 297<br>297<br>498<br>498<br>498<br>499<br>499<br>499                                           |
| 2) Das pemäligte Klima 2) Das seranisch-subtropische Klima 3) Das kontinental-subtropische Klima 4) Das kontinental-subtropische Klima 7) Das oseanische Klima der mittleren Breiten 4) Das binnenländische Klima der mittleren Breiten 3. Das polare Klima 6. Klimaänderungen Schriftenaschweis  A bis chinit D. Die Physik der Sonsenstrahlung. Kapitel I. Die Sonsenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 297<br>198<br>198<br>198<br>499<br>499<br>499<br>419                                           |
| 2. Das pemäßigte Klima  o) Das oreanisch-subtropische Klima  j) Das kontinental-subtropische Klima  j) Das oreanische Klima der mottleren Breiten  d) Das binnenländische Klima der mittleren Breiten  3. Das polare Klima  6. Klimaänderungen  Schriftennachweis  A bisich nitt D. Die Physik der Sonnenstrahlung.  Kapitel I. Die Sonnenstrahlung, Von Dr. Dorno (Dayos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198<br>198<br>198<br>499<br>499<br>499<br>410                                                  |
| a) Das oreanisch-subtropische Klima.  (5) Das kontinental-subtropische Klima.  (7) Das oreanische Klima der myttleren Breiten.  (8) Das binnenländische Klima der mittleren Breiten.  (9) Das binnenländische Klima der mittleren Breiten.  (8) Klimaänderungen.  (9) Schriftennschweis  A bisich nitt (D. Die Physik der Sonnenstrahlung.  Kapitel I. Die Sonnenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayon).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198<br>196<br>196<br>199<br>199<br>199                                                         |
| (5) Das kontinental-subtropische Klima  (7) Das oreanische Klima der mottleren Breiten  (8) Das binnenländische Klima der mittleren Breiten  (8) Das polare Klima  (6) Klimainderungen  (8) Schriftennschweis  A bisich nitt (D. Die Physik der Sonnenstrahlung.  Kapitel I. Die Sonnenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 496<br>496<br>496<br>490<br>490<br>490                                                         |
| 7) Das oreanische Klima der mottleren Breiten 3) Das binnenländische Klima der mittleren Breiten 3. Das polare Klima 6. Klimaänderungen Schriftennschweis A bischinitennschweis Kapitel I. Die Physik der Sonnenstrahlung. Kapitel I. Die Sonnenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 490<br>490<br>490<br>490                                                                       |
| 3. Das polare Klima     3. Das polare Klima     6. Klimsänderungen     Schriftennschweis  A bis chinit D. Die Physik der Sonnenstrahlung. Kapitel I. Die Sonnenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400<br>400<br>410                                                                              |
| 3. Das polare Klima 6. Klimsänderungen Schriftennschweis A bis chinit D. Die Physik der Sonnenstrahlung. Kapitel I. Die Sonnenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 410                                                                                            |
| 6. Klimsånderungen Schriftennschweis A backnitt D. Die Physik der Sonnenstrahlung. Kapitel I. Die Sonnenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 499                                                                                            |
| Schriftennschweis  A bischnitt D. Die Physik der Sonnenstrahlung.  Kapitel I. Die Sonnenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| A buchmitt D. Die Physik der Sonnenstrahlung.<br>Kapitel L. Die Sonnenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 500                                                                                          |
| Kapitel I. Die Sonnenstrahlung. Von Dr. Dorno (Dayos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 504                                                                                            |
| 1. Die Atmosphire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.05                                                                                           |
| 2. Wechselwirkung zwischen Atmosphäre und der sie durchlaufenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| Somenstrahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 400                                                                                          |
| 3. Die Seinenstrahlung, spektralandytisch betrachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 509                                                                                          |
| t. Die Warmestrablung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| 5. Die Helligkeitsstrahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 022                                                                                          |
| 6. Die chemisch wirksame Straldung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| 7. Welche Fonderungen muß die medizinische Klimatologie an Sonnen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| strahlungsmessungen stellen und in wie wort nind sie beute er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                              |
| fillbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ir<br>N                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ir<br>N                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .5381                                                                                          |
| Kapitel II. Radium and radioaktive Salistanzen. Von Geh. RegRat Prot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . A381                                                                                         |
| Kapitel II. Radium und radioaktive Salbrauzen. Von Geh. RegRat Prot.<br>Dr. Marck wald (Berlin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 531<br>. 531                                                                                 |
| Kapitel II. Radium and radioaktive Salistanzen. Von Geh. RegRat Prot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| Kapitel H. Radium and radioaktive Salistanzen. Von Geh. RegRat Prot.<br>Dr. Marck wald (Berlin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 584<br>584<br>584<br>586                                                                     |

## Einleitung.

Ceit altersher hat die Balneo- und Klimatotherapie bei der Behandlung O von krankhaften Zuständen eine Rolle gespielt, wenngleich ihre wissenschaftliche Stellung als besondere Behandlungsweise eine wenig geachtete war. Dem Praktiker war sie stets eine unentbehrliche Behandlungsform, da er sich immer und mit Recht auf den Erfolg berufen und verlassen konnte. Nicht, daß man es unversucht gelassen hätte, zu begründen, was durch die Erfahrung tiglich neu bewiesen wurde, aber Analyse und Experimente versagten. Dies lag nicht an Versuchern und Versuchen, es lag an dem Stand der Wissenschaft. Dem wachsenden Verstehen folgte allmählich das wachsende Bedürfnis nach Erklären; Chemie und Physik, Meteorologie und Geologie wurden mit der Zeit der Balneologie zu unentbehrlichen Bundesgenossen; sie errichteten ihr langsam ein Fundament, stark genug, ein hohes und stotzes Gebäude zu tragen. Aber erst von dem Zeitpunkte an, wo unsere allgemeinen naturwissenschaftlichen Kenntnisse sich in ungeahnter Weise erweitert hatten, und wo die ärztlichen Untersuchungsmethoden zu gleich ungeahnter Feinheit ausgebildet worden waren, konnte die Balneologie und medizinische Klimatologie die Anerkenmung ihrer wissenschaftlichen Berechtigung durch Experiment und Theorie erlangen.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß die wissenschaftliche Ergründung der balneologischen und klimatologischen Heilwirkungen die bedeutendste Förderung in den letzten drei Jahrzehnten in Deutschland und in Oesterreich erfahren haben. Das deutsche und österreichische Baderbuch bilden gewissermaßen auf dem Siegeszuge der neuen Wissenschaft in diesen beiden Ländern die bedeutendsten Etappen. Sie geben mit außerordentlicher Sachkenntnis und Gründlichkeit einwandfreie Uebersichten über den Quellenreichtum und die klimatischen Schätze beider verbündeten Länder. Versuche ähnlicher Art in andern Ländem sind niemals auch nur in annahernd gleichter Weise gelungen.

Das deutsche Bäderbuch, das dem österreischen zum Vorbild wurde, ist mehr geworden als eine Zusammenstellung der balneologischen und klimatologischen Heitfaktoren Deutschlands und eine Sammlung von Quellenanalysen. Es hat die Aufmerksamkeit der forschenden Welt und der Regierungen auf den großen Reichtum gelenkt, den die Natur dem deutschen Reiche geschenkt hat und der die Quelle immer neuen Reichtums sein muß, wenn er richtig verwertet und verwallet wird.

Dann ist unter dem Protektorat Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs Friedrich-Franz von Mecklenburg-Schwerin die Zentralstelle für Balneologie entstanden, eine Organisation, die mit Hilfe der ihr angeschlossenen Forschungs-Institute Deutschlands und Oesterreichs den Weggezeigt hat, um der Balneologie und Klimatologie die wissenschaftliche Stellung zu schaffen, die ihr gehührt, und ihrer Anwendung ein immer größeres Betätigungsfeld zu erschließen.

Dem Wunsche nach einem umfassenden Handbuch der Balneologie folgte aus dem Kreise der Zentralstelle schnell der Plan des Buches, schnell auch die Ausführung dieses Planes.

Wissenschaftliche Lehrbücher der Balneologie und der medizinischen Klimatologie sind im Laufe der letzten dreißig Jahre nicht in allzu zahlreicher Weise veröffentlicht worden. Sie sind alle von Aerzten verfaßt gewesen, die, wenn sie auch in ihrem Spezialfach besonders tüchtig und erfahren waren, in den Hilfswissenschaften der Balneologie nicht die gleichen Kenntnisse aufweisen konnten. Diesem Uebelstande will das neue "Handbuch" steuem. Für die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Balneologie. die Geologie, Physik, Chemie und Meteorologie sind namhalte Sonderforscher gewonnen worden, die durch ihre sachverständigen Darlegungen des naturwissenschaftlich Anerkannten die nützliche Grundlage abgeben für das ärztlich-wissenschaftlich zu Erkennende. Und für die Bearbeitung der einzelnen ärztlichen Sondergebiete haben sich Forscher zur Mitarbeit bereitgefunden, die nicht nur durch ihre bisherige wissenschaftliche Tätigkeit die Hoffnung auf eine mustergültige Darstellung des bis jetzt Erforschien rechtlertigen, sondern auch Ausblicke auf neue bisher ungegangene Wege erhoffen lassen.

Das ganze Hamdbuch wird in sechs Bände zerfallen. Der erste Band, dem diese Einleitung vorausgeschickt ist, beltandelt die allgemeinen naturwissenschaftlichen Grundlagen der Balneologie und der Klimatologie: die Geologie, die Chemie der Quellen, der Moore und Mineralschlamme, die Physik des Klimas und die Physik der Strahlung. Die zweite, die balneophysiologische Abteilung wird die Physiologie der innerlichen und äuflerlichen Anwendung der Wässer zum Gegenstande haben. Die dritte Abteilung wird der allgemeinen und speziellen Klimato-Physiologie und der Physiologie der Strahlung, die vierte der allgemeinen Therapie der Kurorte, die fünfte der besonderen Balneo-Klimatotherapie, endlich die sechste Abteilung der Kurorthygiene und der Balneographie gewidmet sein.

Die Herausgeber, die von dem Kuratorium der Zentralstelle mit der Redaktion des Handbuches beauftragt worden sind, geben sich der Erwartung hin, daß die folgenden fünf Bände die gleiche wissenschaftliche Höhe erreichen werden, die den ersten Band kennzeichnet.

Möge das Buch, dessen Widmung der hohe Protektor der Zentralstelle huldvollst anzunehmen geruht hat, sein Ziel erreichen, — dem Forscher und dem Praktiker ein unentbehrliches Nachschlagewerk zu werden.

Im August 1916.

E. Dietrich.

S. Kaminer,



## Abriß der Balneologiegeschichte.

Von Dr. med. Alfred Marlin (Bad-Naubeim),

Die Geschichte der Balmologie beschäftigt sieh an erster Stelle mit dem Gebrauch natürlicher Quellen zum Baden und zum Teinken, ursprünglich im Naturzustande, aber mit zunehmender Kultur unter fortschreitender Zuhilfenahme der Kunst des Menschen. Die Flüsse baben in der Krankheitsheilung eine vorübergebende und untergeordnete Rolle gespielt, und auch das Meer gewoß aur zeitweise einen Ruf.

Verhältnismaßig haufig linden wir in der Geschichte der Kurorte die Angabe, daß das Heilwasser zuerst von kranken Tieren aufgesucht wurde. Das veranlaßte den Menschen dort zu gleichem Tun. Andere weigten ihre Heilkraft, als zufällig Kranke sich ihrer bedienten und unerwartet gesund wurden, oft plotzlich beim ersten Gebrauch. So entstanden häufig Wunderbraunen, die nicht selten gewohnliches Quellwasser fahrten, ein Beispoel von der Wirkung, ja Massenwirkung der Suggestion auf die erkrankte Menschheit. Hierker gehören die Brunnen und Flüsse der Kultorte, die durch die heilige Stätte oder das bei ihnen gelegene Heifigtum zum Heifquell und Heilfluß wurden. Umgekehrt errielstete man Kultstätten an echten Heißbrunnen um dieser willen.

Im übrigen bereitzte man — einzelne mied man allerdings gerade deswegen —
die Quellen, die durch ingend etwas sulffielen, übre große Kalte, ihre Warme, die Dämpbund Gase, zeitweiliges Aufwallen, Geruch, Furbe und durch ihre Abscheidungen,
den Quelleinter, wobei die Heilanzeigen oft sehr unklare waren. Die Erfahrung gab
dann die Lehrmeisterin ab, die verschiedenen Krankbeiten den geeigneten Quellen
zurnordnen, häufig getzubt durch mystische Vorstellungen beim Volke, durch Theorien
eritens der Ärzte.

Die altere Geschichte der Balneslogie gründet sich zu einem kleinen Teil auf den Mitteilungen der Schriftsteller, die alteste überhaupt nicht. Erst unter Heranziehung der archäologischen Forschung entsteht ein Bild, das nahms der Wirklichkeit entsprechen wird. Verhandene Heste von Gebanden, Quellfassungen, kleinere Funde, vor allem zolche mit Inschriften, die Itinerarien, auch einige bildliche Darstellungen geben uns mehr Auskunft als die gesamte Literatur.

Ich vernichte destallt aus eine Zusommenstellung von Zitaten der Schnittstellen, die der öllteren ausgesogen mat?). Eine Wiedengabe des Gesansthilden inter Bezintung des Stattes

<sup>\*)</sup> Harberd), wenger get Vetter\*) und von Rarbert berichtigt. Melloud organit Landerer (Boehrellung der Hedgeden Grochenlinds. Numberg 1845). Eine grafe, nicht Eine Dach der Helgenburg. Dit. 1

aus allen in Betracht kommenden Gebieten der Wisserschaft scheint mir zeitgewäßer zu sein. Dubei übergehe ich den Gebrauch des gewühnlichen kalten und warmen Wassers, von Dampf und Heißluft zu Beinigungs. Vergrügungs. Kults und Heißlutsechen, was eigenüch selbstwerstaudlich ist, von den Bahnologen aber nicht immer durchgeführt wurde. Und die nicht sine Geschichte der einzelnen Heitquellen, sendern der Bahnologie geboten werden sell, bleibt missehr lokale, wenn auch noch zu interemmte Tatsache unberücksichtigt.

Die wenigen Augaben über den Gebrauch der Heilquellen bei den as attischen und afrikanischen Kulturvölkere obergebe ich, das Bad spielt bei ihnen mehr eine hygienisch-religiose als beilende Rolle\*). Von den Volkern Euroaps kommen Griechen, Einzer und Kelten für uns in Betracht.

In

#### Griechenland

war im allgemeinen der Gebrauch der natürlich warmen Bilder und Mineralquellen, selbst in der Elutezeit und bis auf den Untergang seiner Freiheit, weniger beliebt und toökstünglich, als er in Italien sehon in sehr alter Zeit, und dann besonders in Bom in der späteren Periode der Republik, wie noch viel mehr in der Kaiserzeit geworden war, und wie er auch in dieser späteren Zeit in Griechenland selbst und in Kleinzsien unter der romischen Herrschaft durch das Beispiel und die Emrichtungen der Ersberer geworden ist. Das Volk wird, wie immer und wie an anderen Orten, wo se Beilquellen in der Nahe hatte, diese auch in grober Weise benutzt haben.

Selbst Hippokrates war nichts weniger als ein Freund oder Lobredner der Mineralwasser, über die er sogar ein unzweidentig ungunstiges Urteil ausspricht. In seinem Burbe de aeribus, aquis, et regiombus s. locis, da, wo er von verschiedenen Wassern zum Trinkgebrauche spricht, sagt er ausdrucklich; "Salzige, harte und austrucktende Wasser sind im allgemeinen ungesund. Indessen gibt es doch einzelne Naturen und Krankheiten, welchen solche Wasser nützlich sein können". Vorher aber heift es in näherem Bezog and Mineralquellen: "Schwer verträglich mussen unch die ans Felsen entspringenden Quellwasser sein, auch die Thermen, da wo Eisen vorkommt, oder Kupfer, oder Silber, Gold, oder Schwelel, Alaun, Arphalt oder Nitrum (Natron). Aus Erden (oder Felsarten) solchen Gehaltes kommen keine guten Wasser beryor, sondern austrockoende und erhitzende, die schwer wieder mit dem Harn weggeben und den Stuhlgang verstopfen". Und im 16. Abschnitt heißt es: "Die Leute, die von salzigen Quellwassern sagen, sie gingen durch den Stabl leicht wieder weg und beforderten denselben, lugen aus Unwissenbeit; denn diese Wasser sind vielmehr der Stahdandeerung hochet entgegen und verstoulen den Unterleib, weil sie trocknend and univerdualich sind". Nur eine einzige Stelle in Hippokrates Büchern. und deren Echtheit wird north angesweifelt - erwähnt eine Mineraltherme mit Namen, die warmen Bader auf der Insel Melus, und der Kranke, der dahm kam, starb an Wasseremehi

Die um überkommenen Schriften griechischer Naturforscher und Arate aus der nachhöppekratischen Zeit bis auf die Zeit des Asklepindes und des Celaus schweigen über Mineralbader. Aristoteles, der große Reisen unternommen hatte, erwähnt nichts vom Gebrauche einer Mineralquelle. Er kennt warme und kalte Quellen, sie fallen ihm durch übre nunderbaten Eigenschaften auf. Heilwirkungen erwähnt er mit keiner

inner gliehleh geordnete Stellearenlang beingt Lorsebij. Die Literatur der Alten über Quellen, nach der wennen und mineralischen, findet man bei Unkertij Seite 20. 41.

\*) Ther die Helbader der Juden siehe Harlens') Seite 54, 55, 280 ff. n. 321,

Silbe. So geht es weiter bei den Naturforschern bis an den Anfang unserer Zeitrechnung.

Von einem Historiker, einem Zeitgenossen des Hippokrates, Herodot, erfahren wir, daß die warmen Quellen bei Thermopyale unter den Anwohnern in Gebrauch waren und die Thessaher sie in dem bekannten Treffen in den Engpaßleiteten, um dem Feinde den Durchmarsch zu erschweren.

Daß von keinem anderen griechischen Schriftsteller vorchristlicher Zeit, weder von einem Historiker (nur den kurz vor Christus lebenden Diodor von Sizilien ausgenommen, bei dem sich einige Nachrichten über die Thermen auf den Liparischen Inseln finden), noch von Philosophen und Physikern — selbst bei Plato tindet sich nicht einmal der Name einer Heilquelle — solcher Quellen oder Bader urgend eine Erwähnung geschieht, kann zum Beweis dienen, daß ihr Gebrauch nichts weniger als volkstumlich und eben so wenig unter den Vornehmen und Reichen sonderlich befieht, als von den Ärzten, die sich in der Mehrheit um diese Kurmittel gar nicht kammern mochten, beganstigt und empfohlen war.

Ich bin in der Darstellung zumeist Harless<sup>1</sup>) gefolgt, im großen und ganzen ist de richtig, in Einzelheiten aber übertrieben. Selbst für die römische Zeit zweifelt er an der Herstellung ansehnlicher und dem Badeluxus der Imperatoren mehr entsprechender Gefaunde an den Heilquellen, weil weder Strabo und Pausanias, noch Vitruv, noch sonst ein gleichzeitiger Schriftsteller dergleichen stattliche Gebande und bequeme Einzichtungen an den Heilquellen des grechischen Kontinents und der Inseln erwähnen. Die Archäologie belehrt uns eines anderen, und Harless selbst betont bei der Schilderung des alteren italischen Badeweiens einen weitgehenden Einfluß von seiten Griechenlands.

Daß die Thermen dem Herakles geweiht waren, spricht für ihre Bewertung, und sie wurden zu Badero benutzt. Aristophanes läßt in den Wolken den Adduologus Iragen: "Hast du je andere Heraklesbader graehen als warme?"

lich habe den Kindruck gewonnen, daß bei den Griechen der Quelkult im Vordergrunde stand, die objektive Heilkraft der Quelle Nebensache wur, im Gegensatz zu
den praktischen Romern, wo umgekehrt an den Heilquellen nur ein Kult stattfand.
Daß man Heilquellen als Orakelquellen gebrauchte, die Heilkraft nicht ausmitiste,
spricht dalur, und die in den Asklepieien bewirkten Heilungen zeigen, daß hier die
Gottheit, nicht die Natur gewaltet hatte\*) Darum war es ganz gleichgultig, sh
sine dabei benatzte Quelle warm oder kalt, von einfachen oder mineralischem
Wasser war.

In den Berichten ist von einer Arrendung des Wassers niegends die Bedes mas wurch sich nur, die man den Göttemperch vernahm. Von dem Brunnen den Aukleption zu Pergamun nigt aber Aristiden "Selbet der Stumme erhält wire Spriche wieder, wenn er derzus trinkt, wie diejentgen, wilche des Wasser trinken, es weissegen pflegen". Die Askhopteion self Kos befindet sich eine Brunsenanlage, die jedesfallt sehr alt ist, in welcher selom in früher Zeit das (nicht mineralische) Wasser der Burinnaquelle gefaßt war". Ein Hauptgebiede im Anklepteion zu Epidaurus ist ein Rundbur, die Theles des Polyklet. Vom Unterless sind drei kanzentrache Mauern vorhanden, die sallere trog eine Stadenseibe vom 28 derieben Saulen, die aseite wur für die Cellanause bestimmt, die dritte trog eine innere Stuferreibe von 18 konsthierken Saulen (vgl. damit Abb. 1). Drei weitere Ringmassern im Immer, die durch unzegelmaßige Verhändungen eine Art Labyrinth dierstellen, inden für die Begeburg des Absthauen der in der Mitte entspringenden Quelle gedieut haben, der in der Bestimmung. Er meint nachgewiesen"). Herstlich gibt dem Gebaunte dermogen eine andere Bestimmung. Er meint

<sup>\*)</sup> Salche Berichte uns dem Hieron des Asklepies in Epideures bei Guhl und Koner') Sente 148-151, von der Titlerinsel bei Sprongel-Rosenbaum') Seite 183-184.

siech, daß die beiden den Talgrund derchriebenden, preist wasserlosen Bliche für die Versoegung des Reifligtung mit Wasser nie gesägt und die Anlage gender Zisternen mitig gemacht habe<sup>14</sup>). Meyer-Steinegg sehlieft sich ihm an<sup>16</sup>), und doch sagen beide, daß einstmale bewahleite Berge das enge Tal einfalten. Dumit wesen metärlich is alter Zeit die Wasserverhälteine wesentlich andere, und die Tholes wird wohl im Insern über mit Abboltung des Wahles versiegte Quelle gehabt haben. Dassit wird das, was die Gemanden und Harless<sup>16</sup>) über die weniger guten begenischen Verhaltnasse und das Klims von Epidaneus sagen, hinfallig. Wichtig sebeiset mit sins Angabe Hoyer-Steinegger<sup>16</sup>), ibil im Asklepason auf Kos die dertige Kohlenstung-Eisen und etwas Schwelel esthaltene Kuhkinomroquelle in öllerer griechischer Zeit bestimmt nicht gebraucht urunde. Aus dem Vorhandensem misseralischer Quellen bei den Asklepesen darf deshalb nicht auf über Verwendung zu Heilausschen geschlossen werden.

Außer den größeren Heiligtümern des Asklepios, bei denen sich fremliche Krankenaustalten befanden, gab es andere, kleinere an Quellen. Pausanias berichtet, daß



Abb. I. Grischisches Vasceibild eines Quelle-ligitume. Aus Duremberg und Seglich.

funfzig Stadlen von Olympia ein Flecken Herakleia in Elis und dabei der Fluß Kythernliegt. Eine Quelle ergießt sieh in den Fluß, und ein Hieron der Nymphen ist an der Quelle Jede der Nymphen hat ihren Namen, Kalliphaeia, Synallaxis und Pegaia, die auch gemeinsam den Beinamen der Heilnymphen fohren. Wer sich in der Quelle wascht, wird von allerlei Leiden und Schmerzen geheilt?).

Solch kleines Quellheitigtum sehen wir auf Abb. I dargestellt. Das Wasser ergießt sich aus zwei Speiern in Tierkopfgestalt in das Beeken in dem Statuen liegen, die wir als Weibgeschenke auffassen mussen. Auch 2 Tafein sird im Heiligtum aufgehangt, die eine mit einer dreizeiligen Inschrift neben einer Zeichnung ist festgenagelt, die andere brugt das Bild einer menschlichen Gestalt, deren linker Arm besonders hervorgehoben ist. Es sind Weihtsdeln\*s welche in Bild und Wort von der Heilung erkrankter Korperteile reden.

In dem dargestellten Wasserbecken wird man kann gehadet, hichstens sieh dort ge-

waschen haben. Ex sieht eher wie ein Reservoir aus, aus dem das Wasser in die Bader geleitet wurde, und da komme ich zu der Frage, wie die Griechen die Heilquellen gebrauchten.

In der angeführten Stelle wäscht man sich in der Quelle des Hierons von Heraklesa Aus SudhoffsStudien zum auführn (nicht Heil-) Badewssen<sup>10</sup>) geht hervor, daß eine Badewanne in anserem Sinzo weder bekannt geworden, noch auf Bildern dargestellt ist. Die Badewannen zeigen binten einen Sitz, im vorderen Boden eine Aushöhlung für das Wisser zum Waseben der Fuße. Nach den gleichen Grundsatzen finden wir Beinigungsränne eingerichtet, nicht nur in Griechenland, sondern weiter zursek, im alten Babylon<sup>11</sup>). Mit Ausnahme des Fußkades ist allen für die Wasebang und die Übergießung zugeschnötten. Auch zeigen die Vasen- und Schalenshustellungen Sudhoffs <sup>10</sup>) Duorben aus Wasserspeiern in Form von Tierkopfen.

<sup>\*)</sup> Über die Dankopfer der Kranken, bewardere die Weibfafels, ürhe Sprengel-Rosenbatum\*) Seite 181 ff. von Saglin\*).

Vielleicht war diese Benutzungsart auch bei den Heibadern bevorzugt. Eine Musse des alten von den Karthagern zerstörten!) Himera mit Siziben, densen berühmte Therme nach dem Mythos die Nynquben dem Herakles entspringen ließen!), zeigt diesen, wie er die Dusche gegen ein Leiden der linken Schulter gebrancht. Auch hier findet sich wieder ein Löwenkopf als Wasserspeier. Herakles: Fuße sind nicht sichtbar, er muß also in einem Berken stehen. (Abb. 2.) Noch deutlicher ist



Abb. 2 Minne von Hinera. Aus Dotemberg and Saglio\*).

dies auf einer zweiten Minne von Himera dargestellt, die Caryophilus nach Goltz abhödet (2). (Abb. 3.) Allerdings scheint sich der Zeichner nicht ganz au das Original gehalten zu haben, demn der ganze Vorderteil eines Lowen als Wasserspeier ist mir soust nicht bekannt geworden. Neben der Quelle sieht ein Altar, auf dem ein Opfer dargebracht wird. So stellte Himera selbst den Gebranch seiner Therme dar.\*)

Wichtig scheont mir auch in dieser Beniehung ein Ausgrabungsbericht der Bodennstalten bei den Thermen von Ardepros auf Eulion, den die "Voosische Zeitung"; nach der griechischen archaologischen Zeitung brachte. Sie höden im Altertum Heraklesbäder, eind die beißesten von ganz Gra-

chenland, zeigen gewältige Sinterbildungen und waren zu Strabos und Plinius' Zeiten, auch vorher schon in großem Rufe als Heilquellen, zählten überhaupt zu den berühmtesten des Altertums!). Unter dem Sinter fand man das alte Badchaus.

Es ist eine Art Rundban, desem Vordername, durch Säulen hervorgehoben und durch Statten der Heilgötter gesiert, als Warterinnere gedeutet wird. Der eigentliche Baderaum, ich felge dem Bericht, nigt keine verzieften Buoina, jedenfalls ein Zeichen, daß man in beweglichen, troll hillermen Budewumen budete; ihr Ort wurde durch zwei von oben kommende Bühren bezeichnet, die das heiße Quellusseer und abgekählten zur beliebigen Mieckung berbei-

fahrten. Das Wasser wurde über dem Badersom in dem besonders fest konstruierten Obergeschoß aufbewahrt, wahrn es hight geleiret worden konnte, da die Quelle selbst zienhelt hoch gelegen war. Der Baderaum war, wie gewöhnlich, kuppelfermig gestället und oben bei der Luft- und Lichtöffnung mit emer Chambrille verschen, die, je nach Winsch, un elle Hitze des Raumos ga verstärken oder zu tverringern, bersealergelianes oder hessalgerogen werden konnte. Das gannt Birdeetahlissenzent fürste aber san für die feiners Welt, es gab ein rweites Bad, wie nicht Massensinzichtungen getroffen wirren. Der Wartessal war mit sielen Scalpturen ausgembrauekt, teibreite mit Widmungen von Patienten oder som dem Veretand der Badeverwaltung, dem kabertichen Hause geweiht, darunter eine Statue dem Antineus. Beitteng sei benerkt, daß man om Vermehrung des Zuflaues Dynamitsprengangen vormalen und infolgedessen die Quelle atteblieb.



Ahb. 3. Mirae von Histori-Nach Goltz aus Caryophilas 7.

Es hundelt sich nach meiner Meinung um eine Anlage, die neben einem geschmückten Vorraum aus einem Badehause bestand, in dessen oberen Stockwerk
sich der Abkühlungsbekälter befand, von dem aus Bahrenleitungen in den eigentlichen
Baderaum führten, die dort frei endigten und — selbet nuch in römischer Zeit —
das Wasser entweder in Olas gussen, wie sie im Bad bei den Thermopylen erwähntnorden, oder als Duschen über die Kranken fallen ließen, welche vielleicht bei längerem

<sup>\*)</sup> Nachtrag bei der Korrektur. Cabania, Moenen intinars dis passé, 2. série, la tilturs bains, 2. édition, Parie, blidet Seite 4 die Münze von Himera uns dem Cabenet des Médailles der Nationalitätlischek in Parie ab. Es iet die in unserer Abb 2 wiedengegebere.

Gebranch sich eines kleinen Schemels bedienten, wie ihn Sudhoff (\*\*) aus dem Badegemach des Tempels der Geburtsgöttin Aphain auf der Insel Aegina abbildet.

In der Nahe der Quellen befindet nich eine zierellich wicklerhaltene, am Bruch- und Backsteinen gehaute Grotte. Sie besteht aus fünf Abteilungen, deren jede einen bewerderen Eingang hat, und die mit einem in der Marte befindlichen Hole in Verbindung stehen. Wahrscheinlich wurde die Therme von der Höhe in die Hähle geleitet, die Wamerfeitung ist noch zu erkennen. Heute ist nie ein Schwitzbad, die dem Boden antströmende Hitze gibt den Hulfaktor ab<sup>(4)</sup>.

Acdepsos haute schon Sulla zu seiner Herstellung besatzt, und im Zeitalter Plutturchs wat es zu einem gestlartigen Laxustaal geworden, dessen Intersoon die vornehmen Gesochen unter Umständen gemdem leidenschaftlich beschäftigen konnten. Es vertral in der Kaiserum für Achain etwa die Stelle, die Baja für Italien einnahm, nur daß der geschleitsfülliche Ton in Aedepsos keinenwegs den Charakter jener ausgesuchten schweigenschen Oppigbeit und jener hrvolen beichtfertigkeit im Verkohr beider Geschlechter trug, wie in dem stalischen Bideset. Im Gegenteil sog der gelüblete Grieche in seinem Aedepsos doch die austandigen Vergangungen vor und gefel sich namentlich im Gestab einer augenehmen Geselligkeit und in dem bequennun, gestig ausgemehn, mit schen gehabeten Umgebung. Plutarch schildert mit großen Behagen seinen Verkehr zu Aedepsos mit seinen danzägen Kurgensonen, mit einem Polykenter, mit Symmashos von Nikopolis, mit dem Argte Zeno, mit seinem Schonger Kraton und seinem Benehr Lampens und namentlich mit dem allgemen bei beinem Schonger Kraton und einem Benehr Lampens und namentlich mit dem allgemen bei beinen Schonger kalten pflegte und sich darin gestel, mit altantacher Preigebigkeit ein großen Publikum gastlich un beweiten und sie dem der Unterhaltung annergem<sup>(1)</sup>).

Die Thermen von Thermopylae beneichnet Herodot als Warnhüder. Über demelben, sagt er, sei ein dem Herakles geweihter Altar gewesen. Herodos Alticus errichtete (im. 2. Jahrhundert n. Chr.) Badehäuser für Krunke\*), und Pausanias sagt, daß die Weiber dort nur das Wasser zum Baden gebraucht hätten, welches als das am meisten himmelblaue — Gasis gibt es (1909) als ein tiefblaueschweisehaltiges Saltwasser an<sup>20</sup>) —, in besondere "Olas" geleitst wurden seit».

Harless bezeichnet die Olas als Badetröge"); ob die Töple zum Baden oder Abkühlen des Wassers benutzt worden, möchte ich lieber unentschieden lassen.

Die griechische Gebruschsunt der Heilhader ist wohl durch die hohe Temperatur der Quellen beeinflaßt wurden. Die Römer haben als bessere Techniker, wie bei den Thermen von Aedepoo, Kühlanlagen größerer Art geschaffen, der Grieche begnügte sich mit Waschungen und Übergießungen, zu denen auch die Dusche gehört, bei denen eine höhere Temperatur eber anwendhar war. Wo man doch in der beißen Quelle saß, war es Sitte, sich im eder nach dem Bad, das ja mir ganz kurz sein konnte, mit kalbem Wasser zu begießen oder darauf, wu Gelegenheit war, im Meere zu busken.

Van den Schwetchhermen bei Methanu oder Methane an der Westkuste des Peloponesnahe bei dem alten Troescus, bemerkt Pamannun, daß sie mit einem großen Hitzegrad fließen und sehr sultig wien. Da kein habes säßes Wasser in der Nahe zu haben sei, so könnten auch die in dieser Quelle sich Budenden nicht mit solichem begannen werden und naßten also der zu großen Wasser dereißen sich massetzen, indem sie auch nicht wagen dürften, sich machkes durch ein Bad im Meser abmörüblen, weil diesen voll von Sechunden und anderen Tieren solitie.

Von der Gebrauchsart der übrigen griechischen Heilquellen, die namentlich Harles s.<sup>3</sup>) mit Angabe der Literatur genau beschreibt, wissen wir wenig. Eine größere Rolle spielten sie meist erst in römischer Zeit, wo auch die Asklepteien ernenten Ruf erhielten und anscheinend mit Mineral- oder Thermalwasser versorgt wurden. Die Geschichte der griechischen Heilquellen bedarf einer gründlichen Neubearbeitung:

<sup>\*)</sup> Nach Herzberg (S. 388) Left Herodes die Thermen in schone einemonie Bassine ausz Gebrundt für die Kranken der bemichtunten Landschaften hasen. Nach S. 216 waren en zwei Bouine, eine für Marrer und eine für France!!).



Abb. 4. Burnoscriffiche Quelffassung von St. Morite. Quesschaltt und Grundriff. Aus Heiselfft).

um die manchmal schroff gegenüberstehenden Angaben und Ansichten — die ich nur streifen kounte — zu beseitigen.

Vem Badewesen der

#### Kelten

sind ans nur wenige Beste aus vorrömischer Zeit überkommen. Der starke Heilquellenkultus in römischer Zeit, der um zumächst durch Inschrößen bezeugt ist, spricht für einem ausgiebigen Gebrauch der Heilwasser. Seit Groppo<sup>23</sup>) haben sich n. a. Becker<sup>44</sup>). Rodet (in einer Arbeit über den Thermenkultus in Gallien)<sup>23</sup>). Naegeli-Akerblum<sup>23</sup>). Bonnard (La Gaule thermele)<sup>23</sup>) und Hoffer<sup>33</sup>) mit ihm



Able, 5. Bronzesvitlado Quellfassung von St. Muritz, Modell, Ann Heisetli<sup>13</sup>),

beschäftigt. Durch sie haben wir Kenntzis von zahlreichen von den Kelten benutzten Quellen bekommen. Gewöhnlich wird auf dem Votivsteine der römische Gatt mit einem keltischen Beinzmen oder neben dem römischen Gott der keltische genannt. Die Quellenter umseen also sehon vor der römischen Besetzung ihren Einfluß ausgeübt haben. Henre noch führt ein Teil der französischen Thermenerte seinen Namen nach keltischen Quellentheiten. Die Thermen standen in besonderem Ansehen, und massenhaft wurden andere Quellen als Heilwasser bezutzt.

Norh im 4. Jahrhundert besingt unter Bezug darauf Ausomius, Sohn des Leibarates Valentinians I., die seiner Vaterstadt Bordeaux beilige Quelle:

"Heil Dir, a Quell, dessen Herkundt uns unbekannt, beilig, wohltstig, unversieghar, hell wie Kristall, azurfarben, der da im Schatten murmelst,

Heil Dir, Genius der Stadt, der uns heilkräftigen Trank spendet, o Divons der Kelten. Queil, der du zu den Göttern gezählt wirst<sup>23</sup>)."

Wie bei den Griechen stand bei den Kelten der Kult im Verdergrunde. Nicht die Qualität des Quelinzosers, sondern der lokale Kult der Quelle, sagt Höfler#) der Lokalheres, in welchem sich der Segen und die Kraft des Lebenselementes verkörpert hatte, die Dämenen abwehrende Beinigung durch das Wasser und den Wasserbeingen waren und blieben das Maßgebende.

In einer heute noch berühmten Kult-, Iraheren Heilqueile am Ostabhange des Mont Auxois bei Abesia (Burgand) wurden bronzene Votivtafeln und ein Wickelkind mit eigentümlicher Umschnürung (Abb. 4 bei Hötler) gefunden. In Ax-Les Thermes (Anège) entdeckte man Überreste reher Steinarbeit mit Baumstämmen und Haselmissen (Opfergaben). In Mont-Dore (Auvergas) hatte der Brumsenfeil, der 15 Personen fassen konnte, eine vorrömische mussive Holzverschalung<sup>23</sup>).

Am besten erhalten war die bronzezeitliche Fassung des Sauerbrunnens, der alten oder Mauritiusquelle von St. Moritz im Engadin (Abb. 4 und 5), die bis in die szueste Zeit benutzt wurde, und deren Alter Heierli, der über eie berichtet bet<sup>49</sup>), auf 3000 Jahre schätzt. Im Verein mit den Bronzefunden steht sie als alteste mit erhaltene Mineralbrumenantage einzig da.

1993 riturde man den Bergnen geindlich aus, fand unter einer remediichen Fassisig (von 1953) ein Stürk Bleinber mit zwei Seitenwildten, die teilweise noch im Mörtel steckte, der stemschum Ziepelmortel nicht unaktelich war. Darunter lag die alle Fassing.

In einer Tiefe von 1,39 have, 2,45 in unter der Oberfläche kamm die oberen Ränder rehrenartig naugrhöhlter Läreberstämme refoge, durch welche des Mineralmaner aufstieg, der eine (A in Abb. 4) war in jüngeren Zeit aben abgesagt norden. Sie eind, wie Vergleiche und Versenchserpaben, mit Eropaskeiten bearbeitet und standen im Schlassen über dem Schutt des Talgrunden.

Die obem Weite der Rühre A beurng etwa 1,12, die untere 1,41 m, die Wanddries 4-6 cm, ihre Hohe noch 1,83 m. Die Rühre B reichte etwa 53 cm tieber himmter und war etwa 40 cm enger. Bre Hille betreg 2,30 m, die sein bis 1,52 m himmt mit Schlienen gefüllt. Eurole enthielt sie nicht.

In der Röber A was wenig Schlaum. Einige Zentimenst unter demen Überflächs begannen une Benrachunde, deren Lage am Abb. 4 zu ersehen ist. Sie hann bei Berbachtung der serktrechten und wagerechten Linie keine rufüllige sein. Die Gegenstände missen hiseingesteckt und gelegt, nicht geworfen werden mis und wasen mild Weltgaben.

Senkrecht standen zwei Vollgrößeitweiter, der eine, mit der Spitze im Bergenhatt steckend, mar von einem Stein bedeckt, über dem eine 21,5 em lange Reifennacht (Schmuckgegenstard) wagerecht lag. Die Schwerter gehören dem sichkentschen, bew. mehr mittieben, bewondern dem angarischen Typen au. Die Größe sind angemetet und remiert. Wagerecht lagen nech ein Schwertfangment, das der Patien mech perbrochen versenkt wurde, damais also schot ein alles Stück wur, und em Dolch, dem der Griff fehilt und demen mehre Spitze wie abgeschnichen samiekt\*).

Um die Rüheen berum betanden sich zum kastenarrige Gebege, das außere ein Ebsektom von Rundhaltsem (2,5 x 4 m groß), das innere am stacken Phasten. Zwischen besten war der Baum, wie wach der Inneurann um die Bühren mit Lehm ausgefüllt. In einer Ecke der Röhrenfassung fand sich eine Tille kleiter, bestehend aus einem Brumstamm mit Ernschnitten, Außerhalb der Gebege kam eine dreite, teilweise vermerschte Hobröhre zum Vorschein, sie war mit
Steinen unsgefüllt, in ihr fanden sich vier belierne Haken.

Der Fund von St. Moritz überrascht umsomehr, als im Engadin bisher wenige Reste urgeschichtlicher Kulten angetroffen wurden. Der gewaltige Durchmesser der ansgehöhlten Baumstämme ist auffallend; ob man bedete oder mit trunk, bleibt naturlich umentschieden.

<sup>\*)</sup> Ale man 1853 die Quelle neu falbe, fand sieh oben eine zwei Fall dieke Schicht von Sand, Kies und Lehm, in welcher Schreben, Minoen, Korke wer, zum Vorschein konnet. Dans stiež man auf die alte Quellfassung, und in den ausgehöhlten Bremntammen fand man einen Stock von Laublade, Pühle und ein ledernen Flüschehren [2 Täschehren 1]. Letztenen wilte dem 16. Jahrbandert ausgehören und im Stock die Jahressuhl 1940 eingeschrätten sein.

Im

#### Italies

widmete man den zahlreichen Hedquellen, besonders den Thermen, in frühester Zeit — besonders in Großgriechenland, in Latinm und in Etrurien — eine größere Aufmerksamkeit als in Griechenland. Mit der Übernahme griechischer Arzte und deren Auschausungen über den Gebrauch der Heilquellen bevorzugte man die bequemeren und beiser eingerichteten Hausbader und wenn auch weniger, die öffentlichen Bader in der Behandlung ehronischer Krankheiten. In betreff der Eigenschaften, Bestandteile und Krafte der natürlichen Heilwasser begnügten sich die Arzte bei den seit der aristotelischen Zeit angenommenen Bestimmungen und Klassen stehen zu bleiben. Dies war seit dem Zeitalter des Givero, Lucuil, Celsus, Plinius



Abb. 6. Die Kriste von Bejne mit den Baderrainen. Aus Schleyerth,

bis auf Galeus und seiner gläubigen Nachbüger der Fall, und das, als Dichter, seis Vergil, Horaz, Martial, nuch Statius mehrere Heilquellen rübmten und Bäder wie Bajae, Puteoli und andere sehr beliebt, besucht und verschönert worden waren.

Celum, der große Freind der Bader, beschränkt mits Empfehlung derselben in KrankJeiten der sunnighebeten Art, dech beitade allein mit die wurmen und kalten Handaufer aus einfachem sißen oder mit Salt oder Kranterabenden verwetztem Wasser. Ner mit smigen Worten erwihrt er das warner Danstlad in Myrtetis bei Bajas, dassen man nich, wie auch anderer matielischer Schwitzbader, wo der am der Ende bervordringende Dungt in ein Gebäude eingeschlussen wird, zum Hervorkocken des Schwisten gleich den Lucenteis und Chhanis (Ofenhenzungen) mit Nalsen bedienen könne.

Es ist zu bedauern, sagt Harless, daß wir von den weiteren Schicksaken der natürlichen Heilbüder, deren Kredit und Gebrauch unzweifelhaft seit dem Kamer Augustus, vorzäglich unter Vespanian, Titus und Hadrian sehr zugenemmen hatte, in dem langen Zeitraum zwischen Celaus oder Plinius und Galen nichts Genaueres wissen. Nar es viel steht fest, daß in dieser Zeit nicht nur die Thermen im Meerbusen von Neapel, insbesondere bei Bajae und auf der Insel Ischia, und in einem engeren Kreis der Benutzenden auch die schon durch ihre entferntere Meereslage und ihre schlechten Einrichtungen weniger einladenden auf der Lippmischen Hauptimust, undern auch die schon von alter Karthagerzeit sehr beliebt und besucht gewesenen Thermen von Himera nebet den anderen eben so altberühnten auf Sizilien (Selinunt, Segesta) und auch mehrere zum Teil sehr großartig eingerichtete, zum Teil schlechter beschaffene Warmbader in Latium und Etruren (Gabii, Clusium, die Sahatinischen Bader, das nur lase Albula) und auch



Abb. 7. Darstellung der Küste von Bajas auf einem Glaugefaß im Museum Bergiene de Proptganda im Bern. Nach de Bessi<sup>21</sup>)



Abb. S. Darstellung der Küste von Bajus und Poteoli auf dem Glospelaß von Piombino. Nach de Bossi<sup>11</sup>)

einige der kraftigeren und angenehmeren kalten Sauerlinge (Untillise, Teanum, Vernafrum) einen immer zunehmenden Ruf und große Frequenz genossen, der selbst die Großen Roms, under ihnen mehrere Imperatoren, bewog, eie zu besiehen und an ihnen stattliche Gebäude aufzuführen. Mehrere romische Geschichtsschreiber (darunter Tacitus, Suetonius), Philosophen (Greero, Senera) und Dichter sprechen von dem Gianz und den Annehmlichkeiten mehrere dieser Bäder, aus meisten derer zu Bajae, klagen aber zugleich über die ausschweilende Uppigkeit des dortigen Lebens. Vitruv, der Hanptschriftsteller über die Architektur der Bäder, auch der natürlichen Heilbüder, kannte deren Vorzüge für Kranke und kat mehren derselben mit treffenden Bemerkungen angefahrt. Zahlreiche Quellen und Bäder führt Plinius an, oft kennt er eie nur vom Hormsagen, und das Abentenerliche und Wunderliche spielt dabei die größte Bolle. Von anderen berichtet er aus eigener Erfahrung. Oft sagt er kaum nehr als seine Vorgänger.

Oaken widnet den Miseralwassen, insbesendere den natürlichen Miseralhädern, so wenig Anthrechsenkeit und Würdigung in seinen Schriften, daß man nigen mill, er hat das natürliche Heilbad geringer gehalten und mehr semuehlässigt als ingest einer winer Vorgünger. Er spricht nur von einigen wenigen und nicht sedenher. Er behandelte einen Kraeken, der von zwei underen Ärsten in das Bad von Albula geschickt war, nuchber ehne deren Wissen mit Süßwisserhalten, worauf er genns, wurdber er werilbulig berichtet. Was noch den oder von Jahrhanderte nuch Gulen Autius von Amida und Paulus von Auginn über Miseralbüder sigen, ist bieber Wisserhall Gallens, nur noch kürzer und überfliehlicher.

Als einziger Arst weicht Caelius Aurelius (Ende des 2 Jahrhunderts) ab, der nichtere Mineralquellen zum Trinken und Baden bei verschiedenen Krankheiten emplichlit).

Immerhin können wir uns ein recht gutes Bild vom Gebrauche der Mineralquellen bei den

#### Römern

machen, nicht nur in Italien, sondern im remischen Weltreiche,

Plinius der Jungere sagt im 32. Abschmitte des 31. Buches der Naturgsschichte fich zwiere nach der deutschen Ausgabe von Große, Frankfurt a. M., 1786): "Viele tun groß, wenn sie die Hitze des Wassers viele Stunden lang ertragen können, aber es ist kochst schudich. Man muß sich des heißen Wassers nur ein wenig länger bedienen als des gewohnlichen Bades, nachher kaltes sußes Wasser gebrauchen, und ehe man des Bad verlaßt, sich nux Öl reiben lassen. Der gemeine Hanle glaubt, dies gehöre nicht zur Sache, und staber finden sich unver ihnen die meisten kranklichen Körper. Ihn wisster Geruch ergreift die Köpfe, und wenn ein Teil des Körpers im Wasser ist, leiden die abrigen schwitzenden Teile vom Frost.

Die aber, welche eine Ehre darm setzen, daß sie recht viel von solchem Wassertrinken können, irren auf gleiche Art. Ich habe Leute gesehen, welche vom Wassertrinken so sufgedansen waren, daß ühnen die Haut über die Ringe au den Fingern trut, weil sie die getrunkene Wassermenge nicht wieder von sich geben konnten. Man muß daher kein (mineralisches) Wasser trinken, ohne hänfig und öfters Sakt dahei zu nehmen. Auch der Schlamm der Quellen wird mit Nutzen gebraucht, aber nur es, daß man ihn aufstreicht und an der Sonne trocknen laßt.

Also ochen zu Plinius' Zeiten des lange Sitzen in der Therme ehne Beschtung weiterer Rogele, das planlose Drauflostrinken von Mineralwasser, ein Volksgehrauch, der sich bes in die neueste Zeit erhalten hat. Die kungemäße Anwendung scheint in kurzeren Badern mit kalten Übergießungen am Schloß und nachberger Öleinteibung bestanden zu haben. Das geht auch am einer Stelle bei dem grechischen Schriftsteller Anhenaeus!) (zu Ende des 2. Jahrhunderts und Aufang des 3. Jahrhunderts lebend) herver, der augibt, das Wasser der Teiche bei der Stadt Nyska sei zu weich und geschmendig, daß die in ihm Badenden nachher keiner Öleinreibung bedürften. Der in Grechenland in romischer Zeit üblichen kalten Übergießung nach dem Badender wahrend desselben oder des nachfolgenden Seebades wurde sehen gedackt. Danehen wird uns vielfach vom Gebrauch der heißen Dümple zu Schwitzbadern berichtet. Daß Schlamm nicht als Bad, sondern als Daneraufschlag verwendet wurde, sei nechnals erwähnt. Caelins Aurelianus!) empfiehlt Tropf- eder Gußbades von der Hohe Katalysmus der Griechen in mehreren Krankheiten mit Nachdruck; das Wasser fiel auf die erkrankten Teile.

Nach der schon augeführten Stelle bei (inlen\*) hatten zwei Arzte einen Mann im Bad von Albula täglich lange buden und überdies mehrmals zur Tage mit dem Wasser waschen lassen, wobei er noch viel fasten mußte (wie bei der Kur in den Asklepisien), was Galem verwarf. Die Ärzte scheinen demanch verschiedene Metheden befolgt zu haben.

Berücksichtigt man neben dem aben Gesagten, daß das hentige orientalische Bad ein Erbe der Byzantiner darstellt, das sie ihrem besonderen religiosen Bedurfms anpaßten<sup>36</sup>), daß bei den dortigen Thermalhadern, wie wir spater schen werden. Apodyterium, Tepudarum und ein Raum mit der Piscine des Thermalwassers, abe ein Kaldarium mit heißem Wasser (das ist die Abweichung vom gewöhnlichen Bad vorhanden sind, so konnen wir uns die tomischen Badehauser nogefahr vorstellen. Im allgemeinen geht die Ansicht dahin, daß man aus den Ruinen der Thermalhadehauser, mit Ausnahme der Piscinen, nicht viel auf die Benutzungsart der einzelzen Räume schließen kann.

Die Heilquellen führten im römischen Reiche den Namen Aqua oder Aquae, auch all Aquas mit und ohne unterschiedliche Zusatze. Die Paulysche Bealenzyklepadie der klassischen Altertumswissenschaft zahlt 100 auf<sup>26</sup>), und das sind nicht mal samtliche; die heute in Besten übrer Baulichkeiten noch vorhandenen hat Pfretzeichner zu einem Teil zusammengestellt<sup>27</sup>). Sie finden sich von Spanien bis Asien, von Britannien bis Afrika. Was in Frankreich über Fassung und Einriehtung der Thermalquellen bekannt geworden ist, beschrieb Mollière eingehend<sup>20</sup>).

Ein des öftern wiederkehrender Grundtypas zeigt zwei Piseinen, eine runde, überderkte, und eine viereekige auter freien Himmel. Unter den Abweichungen kommen Nischen in dem runden Raume (mit Badewannen) vor, gesonderte kleinere Gemächer mit Piseinen und vor albem die Verdoppelung der Anlage, dann auch die runde und die viereekige Piseine selbständig für sich. Ich babe den Emdruck gewonnen, daß der runde überdeckte Raum besonders den heißen Quellen zukam und nun hier das Bad in höherer Temperatur, vielleicht mit nachfolgendem Schwitzen gebrauchte.

Am besten erhalten sind die Aquae Flavianze in Algier (Abb. 9-11). Zwei beiße Quellen, davon die eine 70° Temperatur hat und in einem überwelbten Raum gefaßt war, die andere durch Kanüle in diesen fleß, nurden in eine 20) m davon gelegene Badesulage geleitet. Ein runder überwelbter Raum enthält die runde Piscine N von 8 m Durchmesser (Abb. 9) und vier Badewannen in deh Nischen der Miner. An sie schließt sich durch eine Tür verbunden ein Raum mit einer unter freiem Himmel gelegenen Piscine F von 13,80 m Länge und 10,05 m Breite, deren Längseiten von Saulenballen begleitet wuren. In der Nische G standen die Statuen Acskulaps und der Hyginia, die erstere fand man nabezu vollstandig wieder. Um die zwei großen Bassins liegen kleine Purinen (K.R.V.X.Y.). Reservoire und Zuleitungen sind aus dem Grundriß ersichtlich, die Kanäle ein und die artleerten die Piscinen

Eine Inschrift besagt, dast die Statuen Arskulage und der Rygieta gegen 185 durch einen Zentarienen der S. Legion ernehtet wurden. Zwei undere, die eine in der siereckipen Positie, die andere im Saal N belehren uns, dast Septimus Severun im Jahre 200 mach Schlaten die Aquae Flavianne remanieren ließ, die durche Alber verfallen wuren. In der Thermalquelle fand man eine Inschrift am der Zeit Verpontannt<sup>10</sup>).

In Ahnlicher Weise zeigt das in Bulgarien gelegene Bad von Aitos ein viereckiges Bassin und daneben ein zweites rundes mit vier Seitennischen die durch drei kleine Öffnungen miteinander verbunden waren<sup>20</sup>).

In Portugal hat man die rémischen Bader in S. Mignel des Calidas (Prov. Minho) wieder zum Gebrauch hergerichtet. Die graßte Parine ist 30 Fuli lang, 25 breit, 5 tief, des Wasser, das im Beden quillt, hat etwas über 38° ( Temperatur. Ein gweiter Baderaum ist rund, Buden und Wände sind mit alten Mossiken ausgelegt,

er hat eine eigene, etwas kaltere Quelle. Außerdem bestehen kleine viereckige Badezimmer, hir eine Person berechnet, auch mit Masaiken und eigenen Quellen his 48° C Temperatur<sup>26</sup>).

Eine Doppelanlage finden wir in den Badern bei der Stiftskirche in Baden-

Baden (Abb. 12).

Das kreiseunde Fassia A hatte 7,50 m Durchmener und 1,23 m Tiefe. An dasselbe schieß sich gegen Westen ein meites rechteckiges Bassia B mit 7,50 m und 9 m Seitenlangen bei 0,50 m Tiefe zu. Steitlich von besten nog isch eine vor dem Druck der Föselnung schützende Wall-maser H H hin. Der Böselnung selbst entflussen mehrere Thermalquellen, zwei derselben aus



sizer natürlichen Vertiebung P nordistlich von dem Wasserbecken A, die durch eine singefügte 15 em stecke Steinplatte mit einer oberen Kerbung zum Abflaß des Wassers abgrechkenen war und durch zuse halb kürzelliche, halb natürliche Rinne mit stress in der Ecke des Bassim angesbrachten halbrunden Wassersoffung 8 in Verbindung stood. Eine undere Quelle trad bei Q in eines Röhre von Besten aus der Walhauser betwei. Fermen land sich in dem rechtschigen Bassim is bei R ein alter Wassersbilleß.

Reide Weiserbeeken A und B waren von eine Stein dicken Sandsteinmanern mit starker Mostellage swiecken den Steinen, die sieh an nanchen Stellen sieh bedeutend über sie erheben, in Bechtenken unschlosern; auch Türöffrungen waren nach vortanden. Um jedes Bassin nog sich neben dem aberen Rand noch ein beweistere Gargung. Die Wande der Breisen standen seuhrecht mit einem sinfallenden überen Rand, der den Estrichtsoden der Gargunge um 30 em überrages (wie in Badenweiter, s. Abb., 15); Wandangen und Büslen waren in ihrer ganzen Lichtung mit Sem dicken, weiten, quadratischen Marmorpfatten belegt, die auf einer Löche starken Lage von mit Ziegebrückschen gewengten Zement aufrahten.

An die Enseine sehlessen sich zwei weitere an, C und D. Über ihnen ing ein wahrscheinlich sin ehristlicher Zeit etwasserstes Tetenlager, und in das zimziehe Mauerwerk waren vier gemauerte Geskiedlen (wahrscheinlich E) eingelisst als Behälter einer Menge von Scherben kleiner.

nicht nümbeher Gladfäschehen,



Abb. 10. Rende Pierine der Aquae Flaviscoe. Nach Godf<sup>10</sup>).



Abh, 11. Bochteckige Pacise der Aquae Flavianae. Such Geditti.

C ist rechteckig, D rund, Wand und Bodomplatten bestanden aus grunlichem Granit, und sie waren mit silcher Sorgfalt unter sich massmanungefügt, daß farbige Gesteinsadern von der emen in die andere verliefen, als ware es ein einziger Stein. Außendem umgrenzten hier doppelte Situstafen die Wandangen des Bassus. Von den Biden der vier Becken lag einer immer tiefer als der andere. Am der Zeichnung ist zu ersehen, daß sich in der Anlage auch ein Hypokamst befand<sup>(1)</sup>.

Die einspelien Badearlagen dehren sich weit unter dem begrügen Haden aus. Sie hiefen wenig charakteristischen. Nur sei nach erwährt, dast das Brumengewölbe der Hauptquelle, der seg. Ursprung aberhalb der Stäftskieche mit einer stehenmen, pass gemauerten, 8 Zoll Leben Hank versehen und mit karrarischem Marmor beldieder ist. Es milit im Mittel über 18 Pull in der Länge und über 14 es der Besite. Der Wassersband ist bis zum Agslauferehr 1 Faß 8 Zoll.

die Temperatur 54° B (1800)\*%.



Abb. 12. Gerndeß und Längsschritt der romischen Bader bei der Suffskirche in Baden-Baden, Nach Hang<sup>14</sup>).

Von rörnischen Schröfentellers wird Baden nicht erwährt. Am den Resten eines großen Vetävsteine geht, wenn auch nicht einenzelden, bervor, daß Kaiser Caracalila im Jahre 203 die Hadegebäude ausgebaut, die Warmbüder wieder bergestellt und mit Maemorpfatten ausgeschnückt Inst<sup>123</sup>.

Die spatischen Beste römischer Badennlagen in Auchen (Geundriff bei Lersch<sup>26</sup>) und Rhoen <sup>27</sup>)), das auch von keinem Schriftsteller erwähnt wird, bieten zum Teil eine zumt niegends bekannt gewordene Art der Anlagen dar.

Das Bad am Biebet (beim Knischade) hatte, soweit is diegelegt werden komte, neben einem Hypokamet mit Fenersung — die nir in hältenen Gegenden aus als Heir-, nicht als Badesinschtungen auflauen missen — und kleineren unbestierenberen Blaumen evet releige Parcinen, die wenigdem an zwei Seiten von whereen dielen Masem eingefallt waren, die tenweier mit zuten Flackungeln bedeckt waren.<sup>13</sup>). Sie lagen den mach auter freum Blaured, was auch aus dem Fehlen von Blauschaft berrungslit, der sich in den übrigen Basten fund\*: Den Boden bildete Estrich mit großen Zegelutsieben von U.D. in Stürke. Winds und Estrich waren mit einem fehren Märtel aus Kalk, Quarround imt Zegelutsich führzegen. An einer Stelle hatte

the Piscine des Stefen van 41, 45 und 14 cm Tiefe und 45, 50 und 94 cm Röhe, die aber nicht lings der gemen Wand benieden, sondern abgerundet frei endigten. In den gemannten schweren Parlassungssauern waren Vertiefungen. n.B. von 1,75 c 0,72 m. Grundfliche und 0,90 m noch erhältener Höhe, die unten einen Abhaif nich den Piscinen hatten, deren einer zwischen der unteren und mittlenen Stufe des einen Bassins mündete<sup>(4)</sup>). Sie waren versinteri<sup>(4)</sup>), demmach Bocken unm Abhählen des Thermolwansen vor dem Gebrusch in der Piscine. Ich kann der vogen den Anchener Ferschern nicht zustimmen, wenn sie eine vom kalten Rich in Burtwheid me Eindergebiet führende Wassenleitung als Zuführungskund von Köhlwaser für die Thermon millissen.

Eine zweite Badesselage (zum späterer Zeit) befand sich in Auchen unter und bem Minuter-Dort fand man die graffinige Wand einer Pacine mit des Sentenfen von 0.35 m. Tiefe und 0.40 m. Höbe im Mittel, jede am den Schichten Ziegelsteinen, die in sehr stacke Mirtelschichten termanert waren. An jeder senkrecht abfallenden Stafe waren schräg gestellte Ziegelsteinplatten ungetagelt. Der Beden war verpanner Estrich wie im Bad um Bürbel. An sie schleisich eine mit einer gewissen Pracht eingeschotet Anlage mit einer kleinen elliptischen Prache, wie sie sieh undersen, z. B., aber in gesterem Umtange, im Hamman Schlich Hady (Aquaic Hercutta)<sup>(3)</sup> moch vorkrammen. Luxushades waren jedenfalls die gelderen Anlagen von Aachen techt, was ich am den tenemen Bückenfehnen der Statistiche untel den Verpate der Wande und des Bodens schließe.

Anscheinend selbetändige runde und durch eine Kuppel verschlossene Bader mit runden Piscine naren die jetzt als Tempel des Merkur, der Venus Genetrix und der Dianu bezeichneten Gebände in Bajus, von desen der Merkurtempel auf Abb, 6 zu sehen ut. Selbständige riereckige Piscinen unter beiem Himmel, die heinen Anbeu zeigten, waren die zu Plombrières in den Iranzissischen Vogesen (Abb, 22), die his zum Anlang des 18. Jahrhunderts, zuletzt überdeckt (Abb, bu Calmet)<sup>26</sup>), bezutzt wurde<sup>26</sup>), und das fest gleich gebaute Verenabad in Baden in der Schweiz, das remisches Opus reticulatum zeigte (Abb, 105 bei Martin<sup>26</sup>), wo es in der rechten unteren Erke angegeben ist) und bis im 19. Jahrhundert, zuletzt, kurz vor dem Abbrach, aus Schieklichkeitsgründen durch einen Breiterzum erhöht, in Gebrauch war.

Ans dem Rahmen der römsehen Thermalbadeanlagen fallt die von Badenweiller (Abb. 13-15), wenigstess zur Zeit färes letzten Bestebens. Die vier Piscinen
(f. h.) waren bedeckt und mit Ghofenstern versehen, dafür sprechen die Stärke der
seitlichen Mauern, der hohe Schutt, der in ihnen lag, die Menge der in ihnen gefundenen Tuffsteine und Beste von Glasscheiben (f.). Wer ihren Gesamtumrift mit dem
des großen Engelarinus in den Caracullathermen in Rom (abgebildet bei Schliever (f.)).
Bild 91) vergleicht, wird dieses beraus erkennen, nur daß er in die Breite ausgezogen
und durch Wände abgeteilt ist. Es war eine Prachtanlage noch Art der Kaiserthermen, deren Abweichung vom Ban der übrigen Thermalwasserhäder durch die
niedrigere Temperatur (256) gegeben war.

Die Banerklärung gebe ich meh A. von Domaineursch, wobei zu besichten ist, daß ist sweren Abhäblangen Sieben nach oben liegt. Die Bid ist durch eine tremende Maser in zwi völlig gemaischichen Bildren getrelt, ein Miener und ein Frisienhoff. Aus einem jetzt terschitteten Verhole is gelangt unm in eine Vorhalle (ventibuhun) b. An dem Eingungs in die Vorhalle des westlichen Bades steht der Altar der Duam Abnöhn in der Schanggotthen den Schwarzwalden. Aus dieser Verhole gelangt unm in den Arkheidensum (spodyteriore) is und von hier zu dem einten Badebassin (pischmi) f. Es ist wahrscheinlich, daß dieser Raum ursprünglich nicht vollichening überdecht wirt. Aus dem Raum i zurückgebend, kennst nam in einem Baum mit Badesheimung (hypocassium) d. Die Beitvoerichtung (prächmisse) ling in dem Raume e. Aus i nich innen soner schwittend, gelangt mint in dem zweiten Bassin h, in der Narde und Sudward dieses Studes liegen die Einzelfnühre i. Der Durchgung h führt in die jetzt verschütteten Raum mit Bedenheimung i, m. Zu welcher Abteitung Raum in gehört, ist nicht gam über, Gehört werden die Hypocausten I, m. I durch das prachungen o. Das kreierunde Bassin n., ein h aus dienit eine Treppe enganglich, ist wahrscheinlich geheint gewein. Der

Zuleitung des Wassers für das Bad erfolgte von der Südwite. Der Abelluli aus dem Basin f
ergielt sich durch ein Bleirahr, das auf dem Bosien nun d siehthar set, in einen Abzugskannt,
der Abfluli uns dem Bassin h und in durch ein Bahr, das au der alleifahren Außerwesel im Perie
führte. Das Bad seigt deutlich zwei Busperioden. Die Nischem gim den Sälen f sind mit zermaaret, waren aber, wir die Bestallung reigt, nespränglich offen. In dem ästlichen Bade längt
der Boden der Nischen 2 Pull mehr als der Umgung der Passinn, so daß bei dem Umbeis der
Boden der Passins licher gelegt wurde. In dem praeherninn o sind zwei Tonnengewilbe eingezogen, ohne Verbindung mit der Hauptmaner, als Widenlager gegen den Schub des Gebäunfes,
das auf einem Abfangs ebeht. Der ersten Periodo gebören varfleicht die jetzt umsugänglichen
Gewolbe unter den Durchgangen is sorit.

Ene Quellusieitung wurde nicht gefunden\*\*). Die Bassins sind 1,50 m tiet, im der X rdund Süderte mit drei Terrischlen und an der Ost- und Westerne mit einer Sitzetufe ausgestattet,



Abb. 13. Opunfriß des rhesiechen Buden von Badenmeder\*).

Ther three ist much eine Stude angelericht, deren änderer Rand höher liegt als der Leit in hrume Umgang, von dem deshalb kein Wasser in die Bassins laufen konnte (Abb. 15). Die Bodenflieden der Umgänge und Bassins, die Studen und ein 60 em hohre Wandsockel sind mit feingeschäftenem Deloriet vortrefflich helegt<sup>13</sup>).

Von Einzelfunden mächte ich die Minnen von Tiberius bis Grutian und ein rusenmenzulbaren Säbertsöcken mit Inschrift, ein genstücken Ausslett<sup>(1)</sup>) erwähnen.

Hinter dem Bude befand sich ein Trich von beunde 200 Faß Lange und 63 Schult Breste, der mit einer 3 Fuß dielem und 8 Schult bohen Maner umgeben war. Den Grund bildete ein in grauen Leuten ingender Holizost von weißen tanzenen Balken. Zwei Offmangen in der Maser dienten zum Abkassen des Watsers<sup>(1)</sup>. Vielleicht haben wir hier die unter treien Hinterel Tegende Facine von um.

Eine Anlage übndicher Art findet sich zu Bath (Aquine Solis) in England. Um eine große säulengeschmückte Halle, die ein viereckiges Basen in der Mittebirgt, gruppiert sich der symmetrische Bau mit mehreren Badebassius verschiedener Große und Räumen, unter denen solche mit Hypokausten sind (Grundriß und Durchschnitt bei Lersech, Taf. I)\*).

Von besonderem Interesse ist die Therme von Bertrich in einem Seitental der Mosel wegen der Technik ihrer römischen Quellfassung (Abb. 16), bei der man in der Nähe des Brunnenscharhtes ein mit Ziegeln gemauertes "gemeinschaftliches Bad" von etwa 12 Fuß im Geviert (in dem eine große Amphora lag) entdeckto\*\*, Die Therme, ungelahr 35' warm, kommt mas einem tiefen und weiten Gebirgsschlund, in dem 25 m unter dem Quelle-seerspiegel ein Quarquing als Platte ins Entere scharf vorspringt. Bis zu dieser Tiefe undlie die reichlich fließende Wasser weggeschafft werden, wenn dort die Quelle gefallt werden sollte. Nach Scherrer waren dazu 200 Messehen som untstier-



Abb. 14. Raine des Römerbiides von Badenweiler 1786. Aus Gerbert<sup>40</sup>) nach Kraus<sup>40</sup>i.

brochenen Schoplen Tag and Nacht nötig. Für sie malite Runn geschaffen werden, und es wurde deshalb ein Schacht von 30 ges Grundfliche und 20 m Tude abgetreit.

Dann medfelte man die Gestein um die enge Stelle im Quellechland eben und legte vans abgepalte Steinplatte darüber. In three Mitte war ein Loch, in die ein Riesrehr mit einer Ries Hamehr eingesetzt wurde. Nannehr trieb man Holzkeile dieht nebeneimender zwischen Deck-

platte und Felsen ein, daß das Wesser im Bleirohr aufsbeigen mußte. Das ses die Berkplatte um den unde hien Gestein durchdringende Wasser leibete mus in zwei Notleitungen zur anderen Seite des Schöpfselsschtes ab und vernasserte Derkstein und Spolten seben ihm.

Als die Vermunerung der eigentlichen Quelle hierrechend kortgewähltten und erlairtet war, sind die Nethskrungen mit Winkelnöhren nach oben verlängert werden. In
den Winkeln achrecht man Absweige ein. Sie
warden zun unten mich oben allmahlich mit
Hale und Höringden verschlossen und eingemanert, wichrend min mit der anderen Seite
sies Schaehres Stück für Stück Steigmäns
aufsehnselz und mit einem kansinartigen
Manerwerk umgeb. Schließlich spundlet min
mich die letate in den Schneht noch frei
binnungende Eithre der Notleitung mit



Abb. 13. Schritt durch das große Badeberken ist Badenweiler. Aus Schleyer<sup>(c)</sup>

einem Bleipfropf zu, deckte den Schacht zu, des aber aben einen Abflaß offen\*); denn nam diente der Schacht zum Amszumeh der abs dem (linken) Felem emflisilenden wilden Waner, die hier vor dem Ebelringen in die Tiefe abgelangen wurden, ehe sie das Thermalwanns im Quellschland verstänisten.

Wie in Griechenland hat man im römischen Reiche bei den Quellen Altare errichtet, dort Opfer gebracht und Weiligaben in die Quelle geworfen. Das wissen wir um einer Durstellung (Alds 20. vgl. rhmit Alds, 2 u. 3) und Funden, webei ich bemerken mitt, daß Altare, die sieh bei Quellen finden, diese noch nicht zu Heilquellen



Unten rechts ihr Fassung, darüber das summiserte Bleisteigsehr. Mitte und Iraks der Schäpbehacht. Oben sechts das (später) angehahrte Bleirehr, darüber die Fassung mit Eisemröhren vom Jahre 1856, in der Mitte das ren ische Gewößternsserwerk. Links der obere Teil des alten Brussens (Schäpfschacht) mit dem remisehen Notüberland. Abh in Des (Ensische Schools mit Quelltamung der Therme von Bertrich im Dateberlandt. Van Scherrer<sup>10</sup>). stempela, and Altare, die Heilgättern oder Göttinnen rewidner and and in Badern stehen, durchaus nicht beweisen, daß hier Bader mit Vernendung von Thermaloder Mineralwasser vorliegen. In den gewohnlichen Badern, namentlich den Kastellhädern im deatschen Gebiet at des oftern (z. B. in Fischbach bei Sinkingen, im Eastelliad in Wallduru 1994 Alter der Fortuna (conservatrix) angutrellen, auch im Kastellhad von Emser); das nichts mit den dortigen Thermen, no tun hat. Bei den Triekqueilen wird sich wohl die ganze Arlare auf die Quelltassung, die Kultgegenstände und hie und da auf ein Brunnenhaus besehrankt haben.

In der Nahe des Tonaissteiner Heilbrunnens stie5 man and die Fassung einer jetat versiegten Quelle, the Klain in ringshend beschrieben und abgehäldet Schlamme des lett Tim Quellaches fanden sich 238 Manzen von Claudius und Domitian an his zu Areudaus, die zahlreichsten aus den Zeiten von Valentinian L. Valent, Gratian and Magius Maximus. An der Quelle standen drei Votivsteine von Tulfstein, xwei nich am unsprängheben Ort three Autstelling.

And joder Ecko der dem Bergabhang engelschrött Seite der Bronnentassung wurde je

einer nich aufrecht abereit augeinoffen. Der eine, dauen oberer Teil und eine Seite abgehoschen ist, bewegt (seganzt), das Soldates des germanischen Florte ingend einer Gettheit ihr Gelüber an der Quelle autrichter haben. Der zweite Stein ist erhalten, hist 40 em Histe, auf der Mitte

der Bekrönung liegt ein Krunz. Die Widmung ist im Jupiter, Apoillo und die Nyurphen. Der spärliche Best des dritten Steins neunt Apollo.

Eine vorübergebend benutzte Quelle bei Nierstein, die 1802 vom Leiburzt des Großberzogs von Hessen, Freihertn von Wedekind, als "Oppenheimer Schwelelwasser" bekannt gemicht wurde, lübrte spater den Namen Stromabad bei Nierstein. Als man 1803 die Quelle ausräumte, entdeckte man eine alte Fassung, Trümmer von Bauwerken, unter anderem eine kleine Säule, ein Becken von Stein, kleine Figuren von gebrannter Erde und mehrere Kupfermünzen, von runden Gipskugeln umgeben, in der Quelle. Der wichtigste Fund war ein Weilstein (alsgehildet bei Lehne), von der Julia Frontina dem Gutte Apollo und der Sirona errichtet.

Die messen Mürzen hatten infalge der Gepennhöffung für frieches Geprage echalten, unter 14 waren 5 ehrer Augabe einer Konnstatt, die übergen reigten Domittian, Norva, Trajan, Hadrian, Autonisus Pius, M. Anton, Gordianus III. und Posithemme (86—267) <sup>10</sup>]. Des Einhalten von Mürzen in Gipskupeln habe ich sonet nirgende gefunden.

Als die jetzige Römerquelle von Niedernan bei Rottenburg am Neckar in Württemberg (Deutsches Bäderbuch S. 61 m 63) 1836 gegraben wurde, fand men in einer Tiefe von 16-18 Full gegen 300 meist kupferne Minssen von Nero bie Valens (51-305), verschiedene Zierrate, Scherben, Perlen, Ringe, Fibeln, Schlässel tow. und vor allem einen Stein mit der angebüchen Durstellung Apollos (ohne Inschrift, abgebüldet bei von Jaumann).<sup>22</sup>)

Heinrich Gundelfinger berichtet in seiner Schrift über die Badener Thermen in der Schweiz vom Jahre 1489 (abgedruckt be) Konrad Geßner), dallman 1420 die größere Quelle, die eine sehr tiefe Fasoung und raude Kanale (Schachte b) batte, öffnete, um diese, die zur Zeit durch Gewalttätigkeit eingefallen war, wieder berzustellen, und dabei Gitzenhilder fand und in Alabaster gehauene Bilder der Römer, ebenso Minnen aus Erz, kennbar als von Caesar Augustus Osravianus Vespasianus und Decius, wo dieser mit der Kaiserkraue bedeckt ist<sup>19</sup>.

Es handelt sich um die große Quelle unter dem beißen Stein, am der das Freitad und die Ender im Stadhol, im Raben und in der Blane Thermalienesse erhölten\*).

Die Quelle lag dieht neben dem oben geminsten Verenabade, das durch das Upus settcoletum als römische Procise erkannt wurde und im Innern eine eigene Quelle hatte. Als manes 1829 abbrach, hand man dabei einemelse Minner, <sup>16</sup>1.

Im Samuler der Kenselquelle im Stadhof nib min 1515 nichtere Microsopfathen, einen belliernen Teuchel, durch welchen eine 12 Fuß lange bleierne Böhre ging. Im Schutt lag ein geldener Siegelring.<sup>10</sup>).

Einen weit bedeutenderen Fund machte man in Italien zu Vierarellis. Hier kam ein Weilsdein mit einer gewaltigen Meure von Kleinfunden zulage.

Das Gut Vieurelle liegt sen Lago di Bracciano, dem siten Lacus Sabatians. Seine beiden Quellen wurden Laufig von Krunken besucht, die Badesantalten nutlten 1852 erweitert werden. Das Wasser fluß danzels aus einem einheben Becken von 1,30 m Dunkmesser, das auf dem valkanischen Felsen gerade um den kleinen Kruter her antgemanert war. Als es zerschlagen wurde, lag auf dem Boden der Schatz; ein Aisstanisch den Felsenzern konnte nicht stattfinden.

Es fanden sich eine große Menge von Stickeben reiben Erzes (am rude), dem gewogenen Gelde der albesten Zeiten, an Gewicht weit nehr als 1200 Phand. Dann folgt gettlich eine reiche Serie des seg, ans graup signatum über gegesseren Mirmen) mit eine 1800 Stücken, met an diese schließen sich die spüteren geprägten Männen im Beitrage von weben Tansembe von der republikunischen bis in die spütere Kaiserceit. Unter den 1800 gegessenen (also den alberen) Mirmen finden sich mer 13 römische, aber 190 den Valukern mageschrebene, 1006 etwa-kische. Von den geprägten Mirmen sind etwa 100 von Neupel, seinge mit TIANO, SVESANO, GALENO, einzelte von Palemas, Syrakus und wenige mit TIATI, von Metapopt met Beginn.

Die Funde beweisen, daß die Therme von den allenten Zeiten bis in die spütere Katseroeit beustat wurde und sich die Kranken allenablich zus insens ferneten Gegenden sindanden. Aufer den Mannen bird men mehrere Ere- seel Silbergefalle, zum Teil kunstreich gearbeitete; einige, wie sisch eine kleinere steinerne Basis, zeigen durch ibre Inschriften (auf dem Stein ist ein geleichlich), daß sie namentlich Apolle, dam Silvanus und den Nymphen gewicht wasen. Weiter gehören dem Fund drei Gefalle von Silber in Sanlenform au, die von verschiedener Hobe und aus verschiedenen Zeiten sind und auf vier Kolossien die vollständige Beiteroute von Gaden (in Spanien) meh Born mit Augabe der Einthemungen verseichnet haben (Bineranten)<sup>26</sup>).

Zehn Jahre spater wurde entdeckt, das 3 gebiere Gefalle, Sulberne (worunter ein 4. Itinerarium) und em because beiseste geschaffs worden waren. Drei Gefalle sind elem Apollo.



1—1' Beschilbennen. II durch die Ausgrahung safgedeckte alle Sauerquelle. A Straferptinster. B Banechett. C Kalitoit. D Seiten verschieden dieke Torflager mit Erlen., Handrag, und Buckenmarzeitstehen. E Lehm, Ton und Ockor zwischen den Torfschichten Begend.

d Umgowinkerer, mit der Wurzel noch im Boden stehender Lindenbaum, is Bachenbaum, a Stelle, wo das emailierte Gefall ing. It e Stelle, an welcher die Fibalie und Minnen gefunden wurden. I Fundpankt moderner Minnen zum den Jahren 1926—1836.

Able, 17. Queschnitt dorch die Permonter Fundstellen, Aus Luthrig<sup>40</sup>),

avei davon den Nymphon geweiht (Inschrift des vison: Apellini sancte et Nymphia vista-

suscepto Gavia Bhodine il d. calicem argenteum p. 6,315.

P. Marshi, der zuerst über den Fund berichtete, hat geschlossen, daß Apollo als eigentliche Gottheit dieser Heilquelle auswehren ist, und glaubt in ihr die lang gestellten Aquae Apollinaren gefonden zu haben<sup>10</sup>). Andere haben sich setzer Ansicht augmehlossen, wogegen Hülsen die nicht dafür gelten lassen will<sup>14</sup>].

Der Fund von Vicarelle zeigt uns die älterte Beautzung einer Heilquelle in Italien. Ein Gegenstück haben wir in Deutschland zu Pyrmont. Was man dort land, gehoet zwar, sowest es bestimmbar ist, der romischen Zeit am, das Verkommen eines fons sacer bei Henricus de Hervordia um 1350<sup>20</sup>), eines hylligen Borns im 17. Jahrhundert, die Lage der Quellen auf dem heiligen Anger, der alte Name Odisdorp für das heutige Oesderf, Odisberg für den jetzigen Königsberg — nach dem Besuche

Abb. 18. Lags des Pyrmonter Fundes. Aus Ludwig<sup>40</sup>).

Friedrichs des Großen so genannt<sup>56</sup>) lassen zuf einen vorzeitlichen germanischen Quellenkuffort schließen.

Ich folge den Pyrmonter Geschichts schreibern nicht, die im beutigen Brodelbrumen den heiligen Born, den fons meer, schen wollen. Heuriene de Bervordia neuer, sehen dem fam sacer den bom bulliene (Sade- oder Brodelborn). Auch wurde der Fund nicht im Brodelbornen gemeint, son dem an eines älberen versiegten Quelle.

Ludwig, der 1863 die Ausgrabeng lentete, fand im Brooke Ibration meben Ringen von Gold und Bronze, zimmenn Löffeln, Pfeifenkögden, Plaschen, Gläsern, Krägen, Manschetten, Schulen, Strieben, sogar ein Begrenchtungestell, Männen, namentlich dentsche, aber äuch russische, französische, belgische, von denen die albesten Paderborner und Soester Geprägen um dem Jahre 1920 waren!\*\*). Da nach Metrobius Bericht in Pyrmonk 1956 ein Bronzen, der gesten Bot streichte, estepräng, den die Fischechriftsteller den 16. Jahrbanderte den Neuberstenen men-

nen<sup>10</sup>), in ist dieser in Obereimsturrung mit den Münchenden der bestige Bu-deDeutsten.

Durch die Augrabung wurde unter dem Pflaster des Brumenplaten und dem in den intaten Jahrechaten beleufe demen Erbeitung aufgefüllten Schatte eine Kalktuffschicht auf-

gedeckt, wie sie bei Minemiftrumen, welche doppelichlemeuren Kalk sutgelüst enthalten, augesetzt wird, wenn diese angefallt im Wie-

-sgrund snetreren.

Unter diesem Kalktuffe higen abwechselnde and stark gelemmente Schiefsten von Lehm, stock eisenhaltigera kalkigen Tom und was Schill, Grau, Moss, Loub, Streuch- und Barmwurzeln gebilthetens Torrie. Auf machstehendens Proble (Abb. 17) habe ich, achreitt Ludwig, eine genam-Abbilding der südörtlichen Seite der Ausgralung eingezeichnet. In den schwarzer auge-legten Torfiebiehten D.D. steelen die Baumwurzeln fest, sie gehören in oberen Lagen Erlen. und Hascla, tiefer bei e Buchen und emilieh bei 4 einem etwa 2 Full dicken ungerunkeren Lindenbaume mit 200 Jahreningen an. In dem unteren Torfe bei e und d lagen viels Fruchtkerne von der wilden Kinsche, von Schlehe, Buchecker, Hambrid, such Eicheln, Lindenfrüchte u. dgl. m. Der Splint des Lindenbaums, Moor and Holsschwäterne an astrey Oberfläche fanden sich gändich in Schweleleisen umgewandelt oder danct impragniert, wahend sonst



Abb. 19. Halse von römischen Sauerbrunneukrügen som Schierbrunsen. a und b let derselbe Krug, von der Seite und von aben geschen. Nach Hettner<sup>40</sup>).

weder im Torfe, noch im Ockerabeatte der Quellen diese Sabstanz entdeckt werden kounte.

Das Vorkreumen festgewurselter Baune in den sich wiederhelenden Torfinhichten beweist Alse, daß das Terrain um die Quellen allmühlich dusch Außehlinnung vom nahen Bomberge ber erhöht wurde. Als der Lindenbaum d. dessen Warzel 12 Faß tief unter der jenogen Oberflache trak, grinte, trat kien oberhalb des Ecodelkeumeen, in we im Place II (Abb. 18) die Triekhalle und der Permanter Stahlbrumen (V) engegeben sind, noch der Hannandstein anbedeckt hervor, jetzt legen 5—6 Fall Tuif und Ocker auch auf ihm. Seit jener Zeit wurden die Permanner Sausrquellen durch die allmähliche Echtebung der Terraine im immer hibberen Ansflime und einzer weber gegen den Bergabhang bevauf gedränge. Als jener Lindenbaum grünte, waren der jetzige Brodelbrumen I, wowie die Quellen IV und V wahrscheinlich nach gas nicht verhanden, die Quellen II und III aber, welche durch die Ausgrabung wirder aufgedeckt wurden, lieferten damals allein gastrichen Wasser.

Am Fulle des rewähnten, offentur chrech die Quelle, über welche er in schiefer Lage hat gestation war und welche er tenweise dadurch verstegen hatte, zum Tesl in Schwefeletsen um-



Abh 20. Die Hellquelle von Umeri. Silbernfinle uns Castro Urdistes bei Santander. Aus Hilbert 1.

gewardeiten Linderbaume d. entdeckte men bei a ein bereitenen, aufbei enneillierten Opfer gefaß (von kuntilerisch beiber Bedeutung, abgefablet bei Ludwig); bei bis aber lagen mischen Moss, Gras und Laub, nicht im Quelbeiter, werden im üben Wahflooben, memt bestaum nicht in der Quelle II., drei Minnen von Boutstain, Trajau und Caracualla, eten im Datesah schrieden und über 200 Fibelit von verschiedener Form. Nahe an 200 Fibelit, 10 Riego und zwei Minnen labe ich selbet mit ergemen Hinden, ab icht nuch verschiedefelkenten Früschten nicht, auf der mit his bereichnsten, komm 9 Quadruttaß umlauenden Placks aufgesonmen, von an deren wurden auf demeiben Platze wieht noch 100 Fibeln und Riege gefunden, au beiner anderen Stelle der Jungrabeng been aber etwas abaliebes vor; das emigste Nachsichen blieb ohne Erfolg. Die Dieke der Schieht, in welcher deme Dinge lägen, betrug kann 20, Fuß, unter und über die war Schlause und Torf keet. Ein Lieuer firmanner 1986el wurd außerdem im aus

grachlijften Schlamme aufgehanden, es ist aber restrichtett, ab er neben jenen Münnen und Eilelm gelegen hat; wahrscheinlich lag er in höberer Schicht. Der Finder fielerte ihn seater ab.

Zwischen den Quellen I und II und zwischen II und III wurden zu derselben Tiefe, weren die Eibeln lagen, noch Beste von zwis reh gestbeiteten höbernen Schoptgefallen aufgedeckt. Das Hols darau war sehr weit sermört, zu daß zu sich bezu Austrocknen in Splitter aufbaten.<sup>30</sup>

Die Sauerbrunnen hat man wohl nur zum Trinken gebraucht, nicht in ihnen gebadet. In der Wetterau sind sie häufig, und trotz zahlreicher römischer Fundund der guten Durchforschung des Bodens fand man keine Badeanlage an ihnen, wohl aber Beweise ihres Gebrauchs.

Beim Dorf Okurben begt ein großes Kastell mit anschließendem Lagendarf und imgefähr 200 in davon eine Niederlassung am Selserbrussen. Es sind Pandamentmassem eines breiten Hauses, über denen versäuterter Boden lag. Darin fand man römische Seherben, Ziegel und eine Münne. Unter den Scherben waren Krughides, welche vollkammen übereinsetzungten mit einem Teil der im Barackenschutt und in den Gräben des Okseber Kastells und einigen in der Eugebaug des Selserbrussens gefandenen Euemplaten.

Es sind kleine ein, und gweitsenklige Krüge um rötlichem und geanem Ten. Der mit flacher Bille verschene Himbel greift mest horizontal weit am. Unter dem flach gylindrischen, manchesal auch trichterförengen Mundstäck ist eine kropfartige Erweiterung des Halen, die vom Bauche des Kruges durch eine siehurtig durchlieberte Querwand getreont ist (Abb. 19). In der kropfartigen Erweiterung lagen Tombügelebern, die, je nacht der Stellung des Kruges, die Lächer, alss den Krug selbet unblosen oder öffneten<sup>10</sup>).

Die gleichen Krüge fund men am Lodwigsbrunnen bei Großkurben mit römischen Schreben und im sogenannten Römerbrunnen bei Bingesthein (gewährlich bei Echrell genannt) mit römischen Minoen, beim Bosharher Sauerbrunnen mit einem is den Fundsmenten aufgefundenen Brunnenhausse<sup>be</sup>s.

In der Nahr von Bad-Nathem finden sich awischen den Dörfern Schwalhrim und Dorbrim an der Börserstraße von Frasillerg nach Echaell mehrere beisinnsder liegende Sainer brumen, deren bedeutendster der Schwalheitmer ist. Im Lanfe der Zeit belte man über 100 sinnische Minnen, darunter sine geldene, am ihm beraus <sup>41</sup> s. <sup>40</sup>1. Nicht weit devon, son Faßbrunnen, wurden eine Menge Bruchstäcke von Gefaßen mit römischen Töpferstempeln nich einem gepfliederten Platze und in einem derten, dem Preibrunnen, etwa 36 römische Minnen gefansten<sup>41</sup> sei.

Der Trumport von Mineralwasser im großen ist auf einer Silberschale dangestellt (Abb. 19), die bei Santander in Spanien gefunden wurde.

Uber diese Heitiqueille von Umeri ist nichts weiter bekannt geworden. Sie entspeinge an Wahle, fließt im Freie in ein mit Brachsteinen eingehaltes Broken und krochelt mier dampft. An den stehen Altaro, auf deuen der Briche wir der Arms Opder darbemgen. Ein Sklave schopft mit einer Schale das Wasser in ein feststehendes Dolians, ein eswiter fellt, mit einer zweiternkligen, unten aprioen Amphera das Pall und dem Wagen, und ein dritter reicht den Trank einen aben Manne<sup>4</sup>5.

Es sei nich der

#### Fluß- und Seehader der Alten

Tarsus im Kydnosflusse gegen Poslogra. Hekter nimmt das Bad im Kanthos zur Heilung seiner Wunden. Heilkräftige Sochäder hatten die Teer am Vorgebirge-Makria in vorhandenen Felshöhlen eingerichtet, beils mit naturlichem Wellenschlag, teils in Prankgemächern; die hervorragendsten Seebader hatte an einer vorspringenden Landzunge die Landschaft Chalkis in Jonien, wo auch nach Pausanias die Bäder von Lebe dus viel besucht waren, welche die Giste wegen der Bauten und wegen der Heilwirkung zur Bewunderung zwangen. Eine Vereinigung von Seebädern und Thermalbadern hatte man an der Kuste von Dikkarchiz (später Puteoli); her spradelte heißes Wasser im Meere auf, so daß man den Ban

einer künstlichen Insel nicht scheute, um das Wasser zu warmen Badern zu beuntzen (Pamanias 1<sup>24</sup>).

Die Kürte von Putsoll hie Bujne, namentlich von Bujne selbet, war reich an Bielere, im Meer und auf dem Land. Die Gegend uit durch Redbeben von versiehert worden und heute malariacerscacht, ihr heutiger Zustand ist auf Abb. 6 wiedengegeben. Man sicht ihr richt mehr

an, daß sich dort das einstige berühnteste Luxusbad der Welt beford.

Aus römischer Zeit haben wir mehrere Abbildungen von ihr. Beloch will in Abb. 8 die Künte von Pateuli, in Abb. Polie von Bajae sehen<sup>10</sup>). Wir müssen sie aber wegen der teilbreisen Übereinstimmung beider und der Angabe des Waldes von Bajae eber gatzt nich diesem Ort verlegen. Zu beiden Seiten der Amtembanke (Ostmiria) befinden sich vom Über im Meer kinnungebaut die Stagma, die eine auch (auf Abb. 7) als Stagman Neronie, die andere (auf Abb. 8) als palations beseichnet. Seweit man am der dürftigen Zeichnung etwas schließen kenn, war die Anlage in Beine Becken geteilt und nach der Landseite in stellencht überwilbt. Die Ostrams sied auf beiden Bildern versehieden. Möglieberweite gehörte der Raum zwischen den Stagman auch noch man Bade. Auf Abb. 8 ist er durch je eine Bristung vom Über und vom Meer getrennt, letztere im Meeresboden festgerannt. Es wire demnach ein vom Meere abgepfählter Balephits gewesen, der wold später (Abb. 7) auch in kleine Becken geteilt unnde. Die Ostrama könnten vor ihnen polegen ladeen. Dad man auch für Verschlüssung des Orbes sorgts, neigt die mis Meer hinnungebante Beucke mit herm geschnunchten Toem und Pfeilern (Abb. 8)\*). Von Alexander Severus wissen wir, dall es in Rajae prachtvolle Paliste und andere Bauten aufführte und mit Meerwaser gespeiste Teiche anlegte<sup>10</sup>.

Von einem Sechade an der Mundang des Autura tin der hentigen Provinz Rein) will Canina nich bedrutende Uberreite geselen haben, dieht der Grundriß, den er in seiner Architectura (HL tax. 143) niederlegte, ist van ihm ergänzt und zum Teil unverständlich. Er kann daber mir allgemeine Architegische hieten. Des Eingung führte in einem rechteckigen Persityllad, an dessen beide Brackeiten Rassins austießen. Dem Persitylhof schloß sich eine Terrassen, um die berum zwei große und zuhlreiche kleine Position als Einzelhahr vom offenen Meir algegrenzt waren. Über den ganzen symmetrischen Bau hupans schob sich der Mittelage entlang eine sehmilere Terrasse im Meer vor, welche mit einem Mole in Verbindung stand\*).

Zu einem Luxusseehad hatte sich Kanebus bei Alexandria in Ägypten zur römischen Kaiserzeit entwickelt, das durch zugellossete Ausschweifungen wie kein anderer Vergnügungsort der damaligen Welt berüchtigt und sprichwirtlich war<sup>15</sup>).

Es mi noch erwähnt, daß Asklepiades bei Pleuritis Wein mit Meerwasser vermischt trinken ließ<sup>(6)</sup>).

Endlich waren auch

### Reisen zur Wiedererlangung der Gesundheit

angemein häubig. Mit Recht, sogt Epictet, schicken die Arzle die an langwietigen Krankheiten Leidenden in ein underes Land und ein anderes Klima. Bei einer großen Anzahl von Übeln, als anhaltendem Kopfschmerz, Geisteskrankheit, Lahmung, Wassersucht, Blasenleiden, ganz besonders aber bei beginnenden Brustkrankheiten und bei Blatanswurf einpfahlen die Arzle Seoreisen und Veränderung des Klimas; aus Italien wurden die Schwindssichtigen (für welche auch eine lange Fahrt auf dem Meere an sich als zuträglich galt) gewöhnlich nach Ägypten oder nach Afrika geschiekt. Galen sagt, daß manche, die wegen eines Langengeschwars von Ross nach Afrika gereist wuren, scheinbar ganz bergestellt zurückkehrten und wurklich einige Jahre gesund blieben; doch bei unzweckmäßiger Lebensweise erfolgten Rückfülle des Übels. Zuweilen wurde ihnen auch der Aufenthalt in Nadelbahrmaldern oder eine Milchkur im Geoirge oder an einem hach gelegenen Orte in der Nahe der See augeraten. Graben empflicht hierzu besonders wegen wirer Lage, winer Laft,

<sup>\*)</sup> Eingeberde Schilderungen des Endelsbens zun Rajas bei Friedländer<sup>26</sup>; und Beleich<sup>26</sup>;

neiner Vegetation und Viehzucht Stabine (Castellamare). Noch im 6. Jahrhundert war der Milchberg (Mons Luctions) bei Stabine ein Karort, hauptsächlich für Schwindsüchtige<sup>19</sup>).

Mit dem Verfall des römischen Reiches sank auch das Badewesen. Viele Bäder wurden von Menschenhand zerstört, andere zerfielen. Erübelsen gaben zuweilen die Ursache ab. Nur selten wurden sie wieder, und dazu nur mit Ausnahmen in der alten Pracht erbaut.

Disc

#### Mittelalter

begangte sieh mit einfacheren Einrichtungen, zuweilen unter Verwendung der alten. häufiger wurden sie neben ihnen oder auch auf ihnen angelegt, sehan weil der Boden.



Aut. 21. The Bader you Abano c. 1590-1600\*). Ans Vendellins\*),

mit der Zeit gewachsen war, und dann benutzte sie meist, mit Ausnahme einiger alt berühnster oder bald berühmt gewordener, nur die Bevölkerung der nüchsten Umgebung.

Abune, das der Russenkenig Attila 355 beriebt gant regrende perichtet haben mil, ließ Thereforich der Große mich einem Briefe seinen Gebeusschreibers Cassioster an den patavinischen Brussenier Aloystos mit Bilden und Palisten zus dem Schutt noch einem mit enterhen, his such diese vom Langeburdenkönig Agilulph XIV, 601 seinten werden. Dann erwähnt es (auch die Schlassenbilder) erst Johannes die Dondie (bis 1880 Arut in

<sup>\*)</sup> Die Zeitbestimmung geschaft auf Grund der dargestellten Kleidung durch Paul. Deuge. Direktorialassischem an des Freiherelich Lipperheidsschen Kostinzhaltstick in Berlin.

Padian weeder, und nach Secontrols wurde en such em 1440 zahlreich von takten aus Italien und Deutschlund besocht is = \*\*), die Erzeichtungen zu Erzle der 16. Jahrhunderts (Abb. 21) teigen nichts von Pracht, man hatte sich begrügt, das praktische Bedürfeits zu bebriedigen.

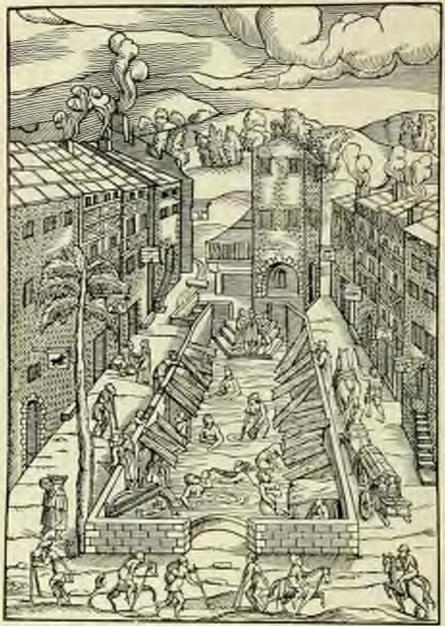

Abb. 22. Boltoum (Tunneren (Plombières in den französischen Vogesch) 1558. Am Conrad George<sup>24</sup>). Nach Martin<sup>29</sup>).

Mit dem 14. und 15. Jahrhundert trat für die ehemals in besonderem Buf gestandenen Heilquellen Italiens wieder ein genisses Auffeben, eine Zeit besoener Besehtung und einiger Wiederherstellung, auch Begelung des Gebrauchs ein. Umd hierzu trugen sehon einige Ärzte.\*) aus den Schulen von Salerne und Neapel (im. 12.—14. Jahrhundert), teils die Ärzte des 15. und noch mehr des 16. Jahrhunderts durch die Emplehlung der vorzüglichsten bei\*).

In Deutschland finden wir die Quellen zwar benutzt, doch nur von wenigen haben wir vor dem 16. Jahrhundert Nachrichten von Anzten, bis am Ende des Jahrhunderts eine und die erste gedruckte Balneologie erschien, die nicht nur deutsche, soudern auch auswärtige, namentlich italienische Bäder mit kurzen, oft treffenden Nachrichten über ihre Besonderheiten, ihre Heilanzeigen und Gebrauch, sowie eine allgemeine Balneologie bringt. Sie ist in Versen und vom Barbier und Meistersinger Haus Foltz-



Abb. 21. Geoffiges Treiben in einem bleizen Mineralbade am Budence im 15. Jahrhundert.

Aus dem mittoldberlichen Hambuch<sup>(1)</sup>). Nach Martin<sup>(2)</sup>.

verfalt<sup>(1)</sup>). Dann folgt im 16. Jahrhundert eine verhaltsiemallig reiche Literatur, die sieh bei Mortin<sup>20</sup>) zusammengestellt findet.

Die

#### narhmittelalterliche Zeit,

der ja ochon des 16. Jahrhundert angehort, zeigt was in Italieu (Abb. 21). Frankreich (Abb. 22) und Deutschland (Abb. 24) die gleiche Gebruichsart. Das Baden in der Piscine herrsehte vor, meist saß man planko viele Stunden, eft Tugo darin, worüber die Arzte in Deutschland klugen. Barceins<sup>2</sup>), der Hauptbalneologe Italiens im 16. Jahrhundert, weiß dasselbe von seinen Landsleuten zu berichten, also genau nich wie zu Plinius Zeiten, und getrunken wurde ebenso wie damale im Übermaße.

Gewöhnlich kehrte sieh das Velk nicht an arzthelte Vorschriften. Budrarzte tauchten erst ganz vereinzelt im 16. Jahrhundert auf. Fürsten nahmen ihre Leitsärzte mit ins Bed. andere fießen sieh zu Hause, falls es überhaupt geschah, beraten

<sup>\*)</sup> Aucsüge übrer Schriften im der sog. Juntinalty.

Im allgemeinen hielt man aber doch gewisse Regeln inne, die ich zum ersten. Male bei Petrus de Tursignano (1836) angegeben finde, die später bedeutend



Alth. 24. Vergoigen in not be; einem Thermolloude 1598. Aus Minister<sup>24</sup>j. Nach Martim<sup>26</sup>j.

erweitert wurden. Man reinigte den Leib durch Abführen und Schröpfen vor der Kur, nahm während derselben (meist jeden 7. Yag) Schwitzhäder in Verhindung mit Schröpfen, stieg täglich mit der Dauer des Bades bis zum Erscheinen des Bade-



Abb. 25. Mittersbod met dem Ende des 17. Jahrhundurts. Gleichneitige Hadlerung im germanischen Massers in Nürnberg. Jose Martin<sup>19</sup>).

ansachlass und sone dans mit der Zeit im Baden zumick: Ahnlich stieg man beim Trinken mit der Menge des Wassers auf und ah. Gegen argtliche Verschrift all and trank man im Bad. We die Anlagen größere waren. sonderten sich die Stände in besonderen Piscinen ab dann sherlied man die gra-Ben unter freiem Himmel gelegenen den Armen. So war's mancherorta bis ins 19. Jahrhundert und

wahl der Hauptsache nach seit frahmittelalterlicher Zeit.

Wo das Bad gewärmt werden mußte, benutzte man Holzwannen (Abb. 25), die in Beiben nebeneinunder standen, die lange Badedauer hell die Kranken ohne Geselligkeit nicht naskommen. So spielte sich dann das Kurleben im und beim Bade ab. Musik, Schmausen, Zerhen, Tamen, Kegelschieben, wuren die Unterhaltung (Abb. 23 und 24), und dies war bis zum Dreifügjährigen Kriege der Fall<sup>20</sup>).

Von Deutschland am wurde Plombières in den frammisischen Vogene wiel besucht, upd die enganninschen Thermen bei Padon, vor allem Abano, standen in hohen Anschen. Im 16. Jahrhundert schrieb Georgins Babinus am Brandenburg ein Gedicht zem Preise der patavininschen Heilbader<sup>47</sup>). Der Dichter und Arst Letischina nichtete von Baden Baden aus an seinen Freund, den tränkischen Bitter Emmus Neutscher eine Elegie, in der er zum glüchlichen Himmel Italiem spricht, wo der Aponus befinner als die Quelle Budens dampfe<sup>16</sup>). Durch Fangoserwendung in St. Piero bei Abano beilte 1623 Fuent Christian von Anhalt-Bernburg seine durch eine Verwundung in der Schlacht am weißen Berge eingstretens Schulterversteilung aus, nuchdem er zuvor in Karlebard gebudet hattu<sup>16</sup>).

In Italien benutzte man (aus römischer Zeit her) die Thermaldampfe und die natürkehen Gubüder, auch die Dusche als Schauer- oder Begenbad (aspersto, impluvium) oder als TropBad (Stillicidium)<sup>(2)</sup>). In Deutschland deuten die Nauren Turia, Ditia für das "Uff sich lassen rinnen und fallen von oben herab" (1513) auf den italienischen Ursprung<sup>20</sup>).

Die Chemie der Mineralquellen lag im Argen. Hans Foltz sagt zwar von den Warmhüdern, daß sie erhitzt von schwelligem "prunst" durch Erze rinnen, von denen sie ihre Eigenschaft annehmen, als von Salz, Schwelel, Vitriol, Alaun und Salpeter, und daß die Arzte sie wissen zu probieren"). Aber Paracelsus erkennt keine andere Probe auf Mineralien an als die mehr ider weniger große Heilkraft, ann der er auf die wirksamen Mineralien schließt, durch die oder über die das Wasser floß (oder auch auf Krauter, deren Standert das Wasser passierte) und deren Kräfte es annahm<sup>(1)</sup>). Sein Schuler Thurnoyasser war der erste, der die Mineralquellennnalyse systematisch betrieb<sup>(4)</sup>). Wenn er aber von der Akratotherme Pläfers die Gewichtsmengen der von ihm gefundenen Bestandteile Magnet, Gold, Kupfer und Schwelel angibt<sup>(4)</sup>), scheint er praktisch nicht über Paracelsus binansgekommen zu sein. Im Volk anterschied man Wildhäder zum Boden, die meist Thermen waren, und Sauerbrunnen zum Trinken.

Eine andere Gebrauchsart der Bäder, mehr an die romische aufelmend, finden wir bei den

#### Volkern des Islam,

Die Türken beuntzten die Büder, wie sie sie trulen, und traten to das Erbe von Bysanz an. Heren religiören Vorschriften kamen sie entgegen, so daß nicht viel zu andern war. Von Düring sagt, daß, um rein zu sein, beim Türken eine Esinigung unter Hießendem Wasser nötig ist. Einem Bad in der Wanne muß eine Abeptäung im Rießenden Wasser leigen, und bei den Heilquellen, die in Bassins bematrt werden ist sicher ein Raum da, in dem nach dem Bade, vielleicht aus der gleichen Quelle, eine Beinigung vom Bade erfolgen muß<sup>12</sup>).

Dementsperchend waren und sind die Bader eingerichtet. Sie haben drei oder, wern man die um den Badesaal herumlandenden Seitenkabinette mitrechnen will, vier Abteilungen. Die erste ist ein greßer Saul zum An- und Auskleiden, auch zum Waschen vor und Rahen nach dem Bad, das Apadyterium der Bömer. Es hat kinkle Temperatur, Sofas stehen lange der Wande, und in der Mitte ist ein kinklender Springbrunnen errichtet. Von hier gelangt man in den zweiten Saul, das Tepidarium der Bömer, von hührere Temperatur, dorb auch durch bese Springbrunnen gemäßigt,

in dem die bis auf ein Tuch um den Leib und eins um den Kopf Entkleideten sich emige Zeit aufhalten, in dem Innen Wasser, das den Marmorestrieh überrieselt, oder in dem Springbrunnen waselen und eine Viertel- his eine halbe Stunde bleiben. Der dritte Raum ist der Restraud, eine Retunde oder Polygon mit einem großen Marmortussin, worin das Wasser nur die Halfte seiner ursprünglichen Wärme hat. Aus dem Bad geht man in eines der Seitenkabinette (die Ehrestheria der Alten), in welchem num auf schiefgeneigten Marmorlagern, die fortwahrend von heißem Wasser abertieselt werden, ruht, mit Seifenschkamm eingesalbt, mussiert und immer wieder begossen wird. Hierauf geht's zum Mittelsaul, dann zum ersten, am auf Divans, in



Abb. 26. Türklisches Bad, gegenwärtig beides Rassin des Brackburke in Barkapest. Aus Heltmann<sup>11</sup>s. Nach Schleger<sup>10</sup>s.

trockene Ticher gehillt, zu ruhen and zu ochlafen. So beschreiben von Hammer und Prokerch die Thermen bei Brussa in Ethynien, im nördlichen Kintenland Kleinasiem<sup>1</sup>).

Bei Brussa liegre heste zwei alle lärkische Biolet. Das eine erfanste Saltes Marad I.

(170)—1785) auf und mit hypantinischen Boston, es heißt Eicht Kapitelleichen (albei BadiZem Teil ist es noch erhälten und im Betriebe. Es besieht im einem Ankleiderung mit kleinem
Lauftromen in der Mitte; die in ein Quadrat eingehaute Kapitelleicht und 8 Säulen mit byzantinischen Kapitellen und hat einem über den Pußbeden um diem schälten Umgang für die
Binkelager, Hoeren wähleßt sich ein wurder Kappelrauen, dessen Pußbeden durch das große
Schaimenhauen eingenammen wird. Die Kapitelle der tragenden Säulen sind byzantinisch.
In das Bassin ist die Quelle gebitet, ein schwedellteinen, einerhaltiges Wesser von 15° Erzige
Idene Nebentinisch, teile mit, teile ohne Wannen, andere mit Schwitzen und Rübert, vorraßständigen den Geundeit. Alle Räume sind mit Kappeln überdeckt, in deren Welbung Warnen
site Glacken von Glas für die Belenchbung eingesetzt sind (Abb. des Innern der beiden Hauptpranse bei Sechlegen).

Nicht was deven liegt ein anderes Thermalbad, Jeni Kaplinkerha (neues Bod), in der Antage dem vorigen ährlich und laut faschillt von dem Großweie Russtem Paucha, dem Schwagenschn Subsimmunns L, des Großen (1925—1986), spechtet. Der Hau breite Auskleidernam ist mit zwei Kuppeln überweibt und enthält einem kleinen Springbrunnen. In der Mintelsche der dem Eingang sächaten Kuppel liegen, gleichfalls unter Kuppeln, zwei weitere Hauptsamme, deren einer das große kreiseunde Schwänzelmsein von etwa 14 in Durchmesser und in Wandruschen Bubeplatte, Becken und Läuffrennen enthält. Die Thorne ist stark schwiedend einerfinlig und etwa 32° warm. Die Wände und mit Marmor und Fayuncen bekleidet (Abb, des Immun bei Schlegun)<sup>(1)</sup>).

Desem letzeren Bad im Innern sehr übrlich ist ein Budapester Thermalbod, das Bruckhad (Abb. 26). In den Johnen 1570- 17 errichtete er der Olome Pascha Mustafa Sahati auf den Orizonianern eines erstischtellichen Palme. Seine Krupel zeigt innen einem



Alth 27. Cables do S. Polro do Sel in Portugal. Ann Schleger 11.

Directioner von Bine, de hat St depositie unt fartigen Untern degriegt. Officiagen und rakt self 8 ministigen Saalen. Die 1881 war en ein Hr Minner und Franch gemeinschaftliches Volkstad\*\*:

Ein impringlich maurischen fan finder och im nædistricken Portugal bei Lausege an den Thermalquefen von Calaba de S. Peelies da Sul. die het Inschrift schen (162 vonhaufen war, in seiner jetzigen Gestalt der architektenschen Andeldung meh vielleicht eret im Uittigebait ein därfte. Han sogt, daß es ungeringlich meh dem Verhölfe des Bades om Telch Richenda beim Schafflanzer in Jernesdem augriegt und mit find Hallen attigestattet geweich sei. Der jetzige Bas enthält in dem Hauptmara ein von drei Senten begrenntes Bassen, in welches des Thermalmasser durch einen Terkopf als Wassenpeier geleine wied. Bingente auft sich ein Umgang, den eine steinerne Brietung von 1 Eile Höhe mit dassint stehenden vorsekungen Prefern und Steinhalfen von dem Bassen trenn (Abb. 2). Die eine Breitweite hab in der Wassel eine tiede Noche (vermatlich zuss Auskleichen, von den find Turen führen eine

ien Preis, eine in die Kapelle der "Mutter Gotter von der Genandheit" und zwei in einen Nebertraum!").

Wonigstean in Deutschland limber

### each den Breißigjahrigen Kriege

eine gewaltige Veranderung statt. Die Trinkkur wurde Mede der vorsehmen Welt. Karlabad, in dem die Kur tieber der Hauptsache nach im Baden bestanden habte.



Abb. 25. Der "Kasserliche Hadrauser-Bron" im Aachen 1985. Kupter son Blandelt"). Noch Martin b.

wird zum Trinkkurert. Baden-Baden, Baden in der Schwein. vorher mit die back bewerteteten Thermen. when m kleinen Lakalhådera zurück. Die Februar shereimet Pyrmont, desen vornelmes Karleben das ideal der Brunnenkurorie wird. Selbst kleine Sauerlaumen balben es nun für nötig. thre Trinkkuranlaren. me verher, wie 1685 zu Auchen (Abb. 28).

noch recht durftig waren, in künstlerischer Weise anszugestalten (Abb. 29).

Gebadet wurde noch, aber die Badekurorte spielben nicht mehr die Rolle wie einst. Die Piscipen unter freiem Himmel sind oektener geworden und fallen als etwas besonderes auf. Auch hallte man den Körper im Bad mehr als Iruher (Abb. 36) ein und zug sich in die gesehlossenen kleineren Rhame, die Badegewolbe, zursick. Der



Alde Di, Des Carles-Submirmmen un dehre 1724 (der bestige Selzerbrennen bei Oktoberg. Aus Pitzl-4-4).

Sittlichkeitsbegriff war ein anderer geworden. Jetzt badete man kurzer als früher, das Ausschlagbaden erhielt rich nur noch in einigen wengen Thormon, in denen namentlich Hautkmaßbeiten behandelt werden.



Abb. 50. Das Herzegsbod au Baden bei Wien 1734. Kupfer aus Beschmibung deren Gestaufbeitshaltern in Österreich ander der Bus<sup>40</sup>). Nach Martin<sup>40</sup>).

Die Densche gewann immer nehr an Bedeutung. In Anchen pumpte nun sie (Abb. 31), underwärts legte man Wert auf eine große Fallhöhe, um ebenfalls starken Drack zu erzielen. Gleichen Schritt hielt die Verwendung von Quelldampf zu Schwitz-

badern. In Aachen konstruierte der Bodearzt Blondel in der gweiten Halfte des 17. Jahrhunderts besondere Dumpfkasten, bei denen (wie beim alten Rylfschen im 16. Jahrhundert) der Kopf frei blieb (Abb. 32). Weitere Apparate bestanden in Aachen in Zuleitung des Dumpfes gegen erkrankte Körperteile (Abb. 33)<sup>(b)</sup>).

In Plansbières blieb nun bei der remischen Art — selehe Raume aus römischer Zeit wurden dert gefunden.<sup>20</sup>) —, und in diesen steinernen étuves, unter deuen die Therme durchfloß, sell man zum Entsetzen des Abbes Culmet fast nacht ohne Lieht; die Auchener Kesten schienen



Abb. 21. Gleickseitiger Gebrauch von Dusche und Mineralbad in den allem Stadtbadern zu Auchen 1688. Aus Bleichelte. Nach Martin<sup>18</sup>1.

Lieht; die Aarhouer Kraten schienen fam weit schicklicher. Wahrend oder nach dem Schwitzen fieß man im Raum die Dousche auf den Kranken fallen (Abb. 34)40.

Eine neue Zeit bruch für das Badewesen mit dem

# letzten Viertel des 18. Jahrhunderts

au, deren Vorlaufer och sehon zu Beginn des Jahrhunderts zeigten, die neben neutmauch die alten Badekurorte zu Ehren brachte. In Rousseaus Enf zur Enchkehr zur Natur üser die Wiege der Luftkurerte, und das gleichwitze machtige Emperblüben der Naturwissenschaften, namentlich der Chemie, machte der alten Spekulation in der Balacologie ein Ende, je man ging

weiter und ahmte die Natur nach, suchte die natürlichen Mineralquellen durch künstliche zu ersetzen und richtete formliche Kunstbade und Kunsttrickkurorre ein. Die Übereitatzung ging soweit, daß die Orte met natürlichen Quellen ihre Bestimmung vergaßen und unter ihre Heilfakturen die künstlich nachgeshuten answirtigen berühnsten Heilhalter und Wässer angelesen.

Die fahr aden Geister zu Anfang des Jahrhunderts naren des Zumeher Naturforseter und Arzt Scheuchzer, der ballische Kliniker Friedrich Hoffmann und der englische

Arm Floyer.

Schenehzer untereachte unter anderem 1705 die Akratetherme von Pflafere und kann zu dem Ergebnis, daß diesen Wasser kein Mineralwasser zu neutzu sei<sup>25</sup>). Wie sehr die Badeierzte an der allen Lehre festhielten, zeigt kurz darauf (1708) der Pfaferser

Arxi Reyalt, der aus der Schwere und Farbe des abgesetzten Bulsteins auf Gold schloß, besonders aber, weil es "das Herz stärket, und aller in dem Menschen,



Abb. 70. Trusbershaf (in Amben) oder auf was für Art man den Bungd von dem Wasser auf (fie kranken Olieder bringt. Kupfer zun der höllunfürken Übersetzung Blendels eine 1727\*1. Nach Martin/9.



Abb. 32. Erstwurf des Aucheuer Badeurries Blendel en Dompffinden von 1688, der zur Amtideung kaus. Aus Blenzeite, Nach Martinie,

ad Synatriam, in einen gleichen Wohlstand und Verenigung der Humores bringet". Er kounte sich nicht entschließen, die miperalischen Bestandteile fallen zir lacten. Besonders wallte er den Schwidel mis der Zahl der Ingredienzien nicht verstollen, man merke ilm nur nicht wegen seiner geringen Menge and well er volatilisch und flucktig sei. "Kr geloves auch die Effectus und Gebrerhen, die allda eurist werdon and gebrylet, die des Schwefels, und keines anderen Evgenschaft synd," by a seq

Fast gleichzeitig mit Seheuchzer begann Friedrich Hoffmann seine Untersichungen der Mineralquellen, lehrte sie auch darch die Kanst nachrumschen, gab hier Heilanzeigen an und umstandlich und genan die Art des Gebrauchs der untersuchten Quellen<sup>45</sup>: Sein "Methodas examinandt aquas salubres" erschien in Halle 1708 und in Leiden 1708, "de pra-cipais Germaniae fontibus et de earum examine chymico-mechanica" in Halle 1724 und in Ulm 1726. Beide wurden auch ins Englische und Franzisische übersetzt<sup>16</sup>).

Die nachste und bedeuterde Forderung der Mineralquellemannlyse geschah durch den sehwedischen Chemiker Tohlern Bergmann (1735—1784)<sup>26</sup>), für Frankteich waren es Leray, der mit Bayen und Venel eines Untersicht in der Untersichung der Heilquellen bergrogab, besonders aber Monnet (1734—1817)<sup>27</sup>).

Fast zu gleicher Zeit ging von Scheuchzer (dieser durch die Erfelge der Quellen, die er als nicht mineralisch erkannte, bestimmt) und Flover (auf Grund gunstiger



Abl. 34 Plantates 1748. Links: Der in der Schwitzstube befindliche Kranke sthält die Dusche. Rechts: Dusche des aus dem Bide gebretenen Krankes. Aus Calmet<sup>16</sup>).

Behandlungsergebnisse mit genöhnlichem kalten Wasser und Meerwasser, das Iurihn zumächst nur kaltes Wasser war) eine Bewegung aus, die machtig anschwoll und uns schließlich Flußbadeanstalten (auch zu Heilzwecken bezutzt). Kaltwasserheilanstalten und Seebader als machtige Wettbewerber der alten Heilbader brachten, wedurch diese zu weiterem Vorwärtsstreben angetrieben wurden.<sup>20</sup>)

Dus führte zur Anlage von Seehadeanstalten, zunärhst in England, etwas später in Frankreich (1767 und 1776), wo zu Dieppe ein Krankenhaus mit Auwendung des Seehades eingerichtet wurde<sup>16</sup>).

In Deutschland machte ein Prediger Jamus und der Insel Juist bei Nordernoydem ostfriesischen Medizinalkallegium Verschläge zur Errichtung eines Seebades in der Nordsee, die aber unbeachtet blieben. Als der Göttinger Professor Liehtenberg von einer seiner Englandreisen, auf der er die Bader Margate und Deal gebraucht halte, nach Deutschland zurücklichrte, trat er in seinem Göttinger Taschenkalender 1793 für die Errichtung derartiger Bader in der Nordsee ein und forderte Woltmann auf, sein Gutachten abzugeben, ob Cuxhaven der geeignete Ort dafür sei. Woltmann verneinte. Er meinte, die friedlichere Ostsee schieke sich beser dam, Auch der Pyrmenter Badearst Mareard stand 1795 dem Plane pesinistisch gegenster, "weil unsere Kusten die für die englischen Bader so wichtige Würme des Atlantischen Opeans enthehrten, auch kein langsam abfallender Sandgrund vorhanden sei, im die Karren hinserzefahren". Hufeland und der Konigsberger Professor Metzger wirderholten Lichtenbergs Aufrul. Im folgenden Jahre kundigte der Bestocker Professor Vogel das erste deutsche Seehad in der Ostose (zuf dem Heiligendamm) bei Doberan an, das er im Auftrag und mit Hilfe des flerages Friedrich Franz von Mecklenburg-Sehwerin zustande brachte. Allerdings war es der Hauptsache nach kein Strandssehad. Man gebrauchte dert zunächst das Meerwasser in Wannen, teils in einem Schiff, teils in einem am L'her begenden Badegehäude.

Mit dem Jahre 1756 beginnt die neuere Geschichte der Seereisen, bei denen aber jehrzehntelang neben der Seeluft die Seekrankheit, besonders bei Lungenschwindeneht, als Heilfaktor angeseben wurde\*\*;

Den Seelandern folgten die Solbander. Bis dahin waren sie zu Badezwerken nicht benutzt worden, sie dieuten dem Salmenbetriebe. 1801 mischten Trampel und Girault als die ersten darauf aufmerksam, daß wir die Seelander auf dem festen Lande durch die Sole ersetzen konnen, weil beide an Qualität der Bestandteile sich so gleich sind, daß sie aus einer Quelle zu entspringen scheinen.

Der Ruhm, die erste öffentliche Solbadeanstalt errichtet, die Bedeutung der Sole richtig gewürdigt zu haben, gehöhrt aber dem Schönebecker Salmenarzt Tolberg, dem Gründer von Bad Elmen. Er hob hervor, daß man die weite Beise zum Seehad spare, die salzhaltige Luft habe man an den Gradierwerken immer, möge der Wind von jeder Richtung kommen, am Meer nur bei Seewind, seekrank würde man auch nicht, und die Sole sei dem Meerwasser gleichwertig.

Die nichste Selbadeausteit errichtete der hallische Kliniker Johann Christian Reil, oder richtiger gesegt, er gebrauchte neben allen miglichen anderen Arten von Badern in seiner 1809 in Halle errichteten Universalbedeanstalt auch Selbäder, die schließlich zur Hauptsache wurden. Mit ungemeiner Rübrigkeit, auch schriftstellerisch, trat der sinflußeriche Mann für die Heburg seiner Grändung ein, in die er selbst, um audere anzuleuern trotz der ungönstigen Zeiten, einen Teil seines Vermogens steckte. Ein Salon wurde erhaut, sogar ein bedeutendes Theater entstand in kurzer Zeit, man sah die weimerische Gesellschaft, eine der bedeutendsten in Deutschland, in Halle spielen. Ein zweites Lauchstädt war im Entstehen. Nun schossen die Solligideaustalten wie Pilize aus der Erde<sup>20</sup>1.

Was nun folgt, gehört der neuen Zeit an. Für die engere praktische Balneologie seien nur noch die zwei wichtigsten und eingreifendsten Forschungsergebnisse angeführt, die Beachtung der Kohlensaure in den Solbädern als Heilfakter in der Behandlung Herzkranker (durch den Marburger Professor Friedrich Wilhelm Benneke) und die Entdeckung eines neuen Heilfakters in den Quellen, des Bahunes.

# Schriftennachweis.

Harless, Chr. Fr., Die sämtlichen beher in Gebrunch gekonnenen Heilquellen und Kurtüster des südlichen und mittleren Europas, West-Asiems und Nord-Afrikas in alber und tomester Zeit, 1, Bd. Berlin 1846 and 1848. - 3 Vetter, August, Theoretisch-praktisches Handburk der allgemeinen und spisiellen Heibprellenkluss. 2. Ausgabe. 1. Bd. Berlin 1845. -1) Melien, J. V., Über die Bailer und Heibynellen der alten Griechen. Osterreichische Blatter für Literatur, Kunst, Geschichte usw. 4. Jhg. Wien 1847, Nr. 282-268. - 9 Lorach, B. M., Geschichte der Balacologie, Hydroposie und Pegulogie, Würzleurg 1861. — 5 Ultert, Fr. Aug., Geographie der Striechen und Römer von den brübesten Zeiten bis auf Phelemiaus. 2. Teil, L. Abt. Weinse 1821. - 9 Panofka, Der kranke Herakles, Archaelogische Zeitung, 5. u. 6. Jug. N. F. Z. Phy. Berlin 1818. - 5 Guhl and Konery, Leben der Grieden und Römer. 4 Aufl. von Richard Engelmann. Bedis 1895. — 1) Kurt Sprengels Versich einer pragnatischen Ceschichte der Armeilonde. 4. Auff, von Julius Bosenbaum, J. Bd. Leipzig 1846. -"I Saglio, Artikel Aquie in Daremberg, Ch. (1 Saglio, Edm., Dictiornaire des autopités grecipes et rundres. Paris 1875 — 19 Sudbott, Karl, Aus den antiken Saderesen I und H. Berlin 1900. - 19 Sudhoff, Karl, Eine Parallele aus babylonischer, bellenfischer and hellemetischer Kaltur. Zeitschrift für Balsoningie. IV. Jhg. Berim-Wies 1912. 15 Caryophilus, Parchalis, De Thermis Herulanis usper in Dana detectis. Editio-III. Tespects ad Rheman MDCCXLIII. - 19 Vossische Zehtung von 24. Dezember 1907. -19 Herrlick, S., Epidsma, eine autike Beilstatte. Wissenschaftliche Beilige nun Jahres bericht des Bumbeldre-Gyunssiums zu Berlin. Ostern 1808. Berlin 1806. - 19 Meyer-Steinings, Theod., Kranken Amitalten im griechisch-eumischen Altertum. Jenaer medizinhistorische Britaige. Heft h. Jena (212. - 15) Ocaan, E., Physikalisch medicinische Darstellung der bekannten Bellquellen der vorzäglichsten Länder Faropas. 2. Auft. Berlin 1839 bis 1848. [17] Herteborg, Gustav Friedrick, Die Geschichte Geschenlunds unter der Berrichaft der Röwer. 2. Teil. Halle 18(8. - 9) Friedlander, Ludwig, Darstellungen. aus der Sittengeschiebte Bouss in der Zeit von Augustus his zum Ausgang der Antonius. S. Auff. 2. Teil Leipzig 1910 - 19 Friedlander, Ludwig new. 3. Teil. Leipzig 1910 - 29 Gasis, Demetrius, Cher die Heilquellen Groebenhands, Zeitschrift für Balscologie, 1. Jhg. Berlin. 1909 (mit pochletelichen Angaben). — !!) Greppe, J. G. H., Etudo archéologiques sur les erax thermales on minimize de la Gaule a l'époque romaine. Paris 1891. — ") Hédier, M., Callekeltisches Badewesen. Zeitschrift für Balmenlogie. 4. Jhg., Nr. 2, 3 und 6. Jhg., Nr. 20. — 19 Naegeli-Akerblom, H., Keltischer Hellquellenkultus in gallerömischer Zett. Zenschrift für Balseologie, L. Jbg., Nr. 11. - 14 Roll., Leidwig, Reisen auf den grochischen fasela des Agairchen Meeres, & Bd. Stuttgart und Tübingen 1845. - 25 Heierlig J., Die bronneuvitliche Quell'assung von St. Moritz. Anneiger lür sehweinesische Albertumakunde. Neue Folge, IX, Bd. 1907, 4, Heit. Zürich 1908. — <sup>16</sup> Artifel Aquae in Paul se Besl-Entylkiphile der Musischen Altertauswissenschaft. Neue Bearbeitung, berausgegeben von beerg Wissewa 2, Rd. Stategart 1896. - F) Pfretzschner, Ernst, De Grundelfentwicklung des romischen Thermen. Zur Kunstgeschichte des Auslandes. Heft 65. Steallong 1909. "I Jarecek, Const., Architecepische Pragmente aus Bulgarien, IV. Das Fratusphiet und der örtliche Havnus. Auchschegenb spigraphische Mitteilungen aus Osferreich-Ungarn. Juz. X. Wen 1886. - "I Mollière, Humbert, Mémaire ser le mode de coptage et l'antengement des sources thormales de la Gaule comaine. Extract des mémoires de l'academie de Lyon, Lyon 1893. - 20 c. Düring, Bader und hygienische Kultur im Orient, Veröffentlichungen der deutschen Gestlichaft für Velkshader, 1V. Bd., Schlußbeft. Berlin 1998. — 40) Bellermann, Christian, Erimerungen am Südeurspa. Berlin 1851. — [4] Guell, Stephane, Les memments astiques de l'Algerie. Tome L. Paris 1904. " Schleyer, W., Bader and Badeanstalien. Lepping 1909. - " Klüber, Joh. Ludw., Beschreibung von Baden bei Rastatt und seiner Umgebeng. Tübingen 1810. — ") Wagner. Errest. Fundatatten und Funde aus vorgrechtebilieber, riesischer und alexantrisch franklicher Zeit im Großberogtern Baden. L. v. Z. Teil. Tübingen 1968 u. 1911. — " Lersch. B. M., Die Rutten des Römerbades zu Anchen. Aschen 1978. — 11) Rheem, C. Die zienischen Thorness von Audem. Auden 1890. — 27) Calmet, Traité historique des caux et bains de Phombières, de Bourbonne, de Lucenal, et de Baine. Nancy 1748. — 27 Martin, Alfred., Beatsches Rades on in vergangeren Tages. Nebat einem Beitrag zur Geschichte der deutsches Wasserbeifeunde. Jena 1996. - \* Hadeuweiler, Thornalbad und Lufthorest au badiechen Schwarzwald, Kurvetwaltung Baderswiler, - 49 (Ger ber ti) Historia nigrae nilvae, Tomm H. Type See Blauente 1788. - 49 Kraus, Franz Xayer, Die Kumtheskundes des Großhernegtume Saden, A Ed. Tubingen and Leipzig 1802. - 10 Presention, August Gottlieb, Dealerstler von alten phisochen und politischen Berokulanen in Deutschland, besonders in Bheingegenden für resende Besbarkter. Frankfurt a. M. 1787. — 19 Broker, J., Zas Ut-geschichte des Rhein- und Membrides. III. Mythologische Namen römisch keltischer Riedeorte in Gallien, und IV. Rheislandische Reilhader und Mineralquellen in Römerzeiten. Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. N. F. 5, Bd. Frankfurt a. M. 1865. - 41 Kleim, Jonef. Der Türnischner Heilbrumen zur Römerseit. Jahrbücher des Vereits zum Abertunstnunden m Bheirlande, Heft LXXXIV. Born 1897, - 49 Schannat, Johann Friedrich, Office illastrata, Übersetzt von Georg Barneh, Bd. HI, Z. Abt., 2. Abschn. Aschen u. Leipzig 1854. 10) Scherrer, A., Schickede einer deutschen Mineralquelle wahrend 2000 Jahre. Vortrag bei der Generalversamsbag der Mineralquellen Interessenten im September 1963. Gocken-1905. - "I Ludwig, Rudolph, Der Fund von Pyrmant. Jahrbücher des Vereins von Altertumbrenden im Rhenbarde, Heft XXXVIII. Form 1865; - " Budewig, R., Kastell Ens in: Der obergemonisch zutriche Lienes des Bümerwicken. Lief, XXXVI, am Burd I B. Nr. 4. Heidelberg 1917. — \* Hennen, W., Abertimer am Vicarello. Bheinischen Massum Fir Philologie, N. F., 9, Jug. President a. M. 1854. - " Jaha, Otto, Baschischer Hermendienet, Silberbecker von Vacarella, Archaelogoche Zeitung, 25, Jhg. Berlin 1867. — 49 Leihner, Bisterische Ausschren über Nierstein und seine Heitquellen in; Das Sieum-Bul bei Nierstein and some Mineralquellen. Maint 1827. - 19 v. Jaumann. Colonia Sambronne. Hottenburg a. Nockar unter den Römern. Stuttgart u. Tübingen 1849. — 19 Canradi Geeneri experptorum et observationum de thormis (1008) in: De belieus susmis quae extant speal Gracos, Latinos, et Arabas. Venetic apud limits (154. - 59 Fricker, Barth., Goschichte der Stadt und Bäder zu Baden. Aaran 1880. - 16) v. Olfere, Der Fund am Permonter Brunnen. Archielogische Zeitung. 22. Jhg. Berlin 1861, - 12) die Rossi, G. B., Topografia delle spiegodi Baja graffita sepra due vasi di vetro. Bulletimi archeologico napolitano. Naova serie. Anno L Napoli 1855. — 19 Jordan, H., Die Küste von Putcoli auf einem nümischen Glasgefalt. Architolegische Zeitung, N. F., t. Bd. Berlin 1868, - Pt Beloch, J., Campanion, Berlin 1879, -\*\*) Wolff, Georg, Da-sädliche Wettenn in vor- und frühgeschichtlicher Zeit. Frankfurt a. M. 1913.— <sup>6</sup>) Ludwig, Rudolph, Die alten Salisen bei End Nacheim. Archiv für bessische. Geschichte und Altertundsunde. 11. Bd. Durmetadt 1867. - 47 Martin, A., Rönnicht Münchende in den Schwalbeituer Swarftromen bei Bad-Naubeite. Friedberger Geschichts-Statter Heft H. Friedberg 19th - " Martin, Alfred, Zwrite Mittellung über Mann. funds in den Schwalheimer Samebrannen bei Had-Naubeim. Bad-Naubeimer Jahrbuch, L. Jüg-Bid-Nathrim 1911, - \*\*) Day Karodi Okarben (Streckenkommunar Georg Wolff) in: Der obergermanisch rittische Lieses der Rieserceit. Lig. XVI. berangegeben von F. Hettmen Heidelberg 1812. — \*1 Hübner, E., Die Heilquelle von Umeri, Silberschale aus Castro Crdiales bei Sastunder. Archaelogische Zettung. N. F., 6. Bd. Berlin 1874. - 49 Sprengelt. Kurt, Versich einer pragmatischen Geschichte der Arzechunde, 2. Test, 3. Aufl. Halle 1823. -(5) [Stimmer]. Die Heilquelle Apenas in der früheren Jahrbanderten. Programm des Gymassisses in Oppela. 1841. - "V Kontil, France, Die Enganeen und thre unter dem allgemeinen Namen Bilder von Abano berühmten beiden und kalten Minerskquellen-Gruppen, nebst den kriftigen Schweld-Mineralchlums. Wien 1843. — 49) Vandellius, Bominicus, Tractatus de thermie agri patavini. Patavii MDCCLXI. - (\*) De balneis omnia quae axtant aped Geocoa. Letinos, et Arabas, tam medicos quam quocemque exterarum artism probatos scriptores. Vetetin apud Iuria MDLIII. — 15 Foltz, Hans, Meistersänger und Barbier, Dies parliin saget was allen paden die von natur beili sein. Nürnberg c. 1490. Neudruck Strafburg 1891. 19 Dierbach, Beitrage zur Geschichte der Gesundbrunnen und Heilhaler im 16 Jahrhenlert. Hafelands Journal der praktischen Heilkunde, LXVI Ed., 3. Stäck, Berlin 1811. <sup>19</sup> Schreiber, A., Balen in der Marggenischaft, Karlsrube 1811. — <sup>19</sup> Krause, G., Tagebuch Christians des Jüngeren, Fürst zu Aubalt, Leipzig 1858. - 24 Martin, Alfred, Von Paracellus bis Schenchner. Zentralblatt für physikalische Therapie und Unfallbeilkunde. Ed. 1. (Heft 3, 1904). Wien und Berlin 1905. - " Schelenz, Hermann, Geschichte der Pharmacie. Berlin 1904. — "I Hadman's, Throbald, Die Bader der ungarischen Hauptstadt. Deutsche Bauseiburg, 25, Jhg. Berlin 1991, - 29 Mittelalterliches Rausbach, Bilderhandschrift des Jahrhanderu, Herangegeben com germanischen Museum, Leipzig 1866. — <sup>19</sup> Cosmegraphey) das ist, Beschreibung aller Länder. Herrschafften vod Himsmosten Stetten des ganinen Erdbodens, Ersthob durch Herrn Sobastian Munster . . . gebesoon; jetat . . . his ins MDXCVIII, jar genehret, Basel. — "I v. S., J. A. C., Eigentliche Beschreibung deren be-

nikmten dreyen Gestaalbeits Biders in dem Erte, Herzogtham Osterreich unter der Euro. als Easten, Testich-Altenburg und Pyrenwurth. Numberg u. Wien 1734. — 41 Blondel. Franciscus, Außürliche Erklärung vod augenscheinliche Wanderwirckung deren begisnnen Badt vnd Trinckwasseren zu Asch. Asch 1688. - 49 Blondel, Franziskus, Thermstein Aquisgramensium et Percetanarum elucidatio, et thusenaturgio. Editio III. Aquisgrami 1688. -40) Blondel, Franciscus, Beschryving ran do . . . Stadt Alon Ivon J. du Vivier bernaprobem. Leiden 1921. - 10) Pitaler, Andreas, Grindlah-auffrichtige Beschreibung des Genualheits valga, Carlee Saltabeament, in den Kaysed. Burg-Friedlergischen Tecritoria. zwiechen Groß., Klein und Orarben gelegen. Frankfort am Mayn MICCXXIV. - " Martin. Alfred, New Gesichtspenkts zur Geschichte des Endowesens und der Stellichkeit in Deutschland, Dentsche medicinische Wochenschrift 1913, Nr. 4 u. 5. - 49 Martin, Alfred, Histotisches am den Badescoen. Berlier blisische Wochenschrift 1907, Xr. 14. - P. Sprengel. Kurt, Versuch einer pragmanischen Geschichte der Armeykunde. 5. Auff., 5. Teil. Halle 1823.— \* Dannemann, Friedrich, De Naturwischschaften in deur Entwicklung und in ihren Zusammhange, 3. Bd. Leipzig 1911. - ") Friedrich: Edmand, De Serrison zu Heiland Erholungszweiken, ihre Geschichte und Literatur. Bezim 1995. — \* Martin., Alfred. Das deutsche Heiffundeweien bis zur Urgeschichte der Serbäder. Balasologische Zeitung 1912.

Klischers, bzw. Galvaren der Abhildungen überlieden uns das Schweizerische Landesmuseum in Zürich für 4 und 5, der Verlag für Architektur, Technik und Gewerbe von Carl Scholtze (W. Junghans) in Leipzig für 6, 9, 15, 26 und 27, die Kurverwaltung von Badensseiler für 13, Herr Ingenieur Scherrer in Bad Eins für 16, der Verlag von Eugen Diederichs in Jena a. S. für 24, 25, 28, 31, 32 und 33 und der Verlag von Georg Thieme in Leipzig für 20. Allen sei dahr hier bestens gedankt.



Allgemeine naturwissenschaftliche Grundlagen der Balneologie und medizinischen Klimatologie.



### Abschnitt A.

# Geologie der Mineralquellen und Thermen, der Mineralmoore und der Mineralschlamme.

Von Geh. Bergraf Prof. Dr. Keilhack (Berlin), Ableitungsdirigenten der Kgl. Preut. Geologischen Landesmistalt.

# Einleitung.

An ungezählten Stellen entspringen dem Scholl der Erde Quellen, die sich entweder durch reichlichers Beimengung von gelösten Salzen oder durch neunenswerten Gueselralt oder durch erhöhte Temperatur, in vielen Fällen auch durch nehrers dieser Engenschalten von den gewöhnlichen Trinkwasserquellen unterscheiden. Wir bezegnen selchen Quellen im Flachkand und im Gebürge, in lockeren und leiten Gesteinen, in schichtigen und eruptiven Bildungen, in den Talern und im Hochgebürge, in den warmen und in den kalten Zonen der Erde, so daß auf den ersten Blick ihr Auftreum an keinerlei Gesetze gebenden zu sein seheint.

Verfolgt man aber ihre gragraphische Verbreitung und ihre Beziehungen zum greitgischen Bau ihrer Ursprungsgehiete näher, so erkennt man ahne weiteres einmal, staß abnlich zusammengesetzte Queilen gem gruppenweise auftreten, und sodaun, daß bestimmte Gebiete der Ende vor anderen bevorzugt und. Und zwar ergeben sieh solche Gesetzmäßigkriten aswahl nicksiehtlich der Häufigkrit der Queilen, als nich in bezug auf ihre ebemische Zusammensetzung und Temperatur. Selten nur finden wir sie in den von ausgesiehnten Schuttablagerungen der Eiszeit erfullten Flacklandsgebieten Mitteleuropus, wahrend wir eine auffällige Häufung besonders von beißen Quellen am solchen Stellen der Erste beobachten, an denen entweder in verhältnismäßig wenig weit zurückliegender Zeit rulkamische Kräfte ihr Spiel trieben, oder no größere Bruchlinien die Ränder von Geborgen begrenzen.

Während in den Schuttlandböden Norddeutschlands beispielsweise der Mineralgehalt der hier auftretenden Quellen sich im wesentlichen nuf Karbonate von Kalzium, Magnesium und Eisen, sowie auf Kerhealt beschränkt, finden wir die Gebingsgegenden untwers Vaterlandes reich ausgestattet mit Quellen, in denen Kohleusauregas, Sulfide und Sulfate eine wesentliche Bolle spielen. Weiter aber laßt sich, wenn man kritisch diese Eigenschaften der einzelnen Mineralquellen rücksichtlich übres chemischen behalts und ihrer Temperatur betrachtet, ohne westeres erkennen, daß zwischen den

Annurhung. In makreun Aberhattien wurde des Verlaums "Lehrbach des Grundwusser- und Quellenkonde", H. Auft., 1955, Verlag von Gebr. Bornträger in Berhr. ausgiebtg berutzt.

46 Keilhack

gewohnlichen, im merechlichen Hauskalt geuntzten Grandwassern und Quellen und deuen, die wir als Mineralquellen oder Thermen bezeichnen, ein grundsatzlicher Unterschied nicht vorhanden ist, daß beide vielmehr durch zahllose Übergange zu anmerklich verbunden sind, daß es in vielen Fällen schwierig zu sagen ist, ob eine Quelle noch unter den Begriff der Mineral- oder Thermalquellen entfallt oder nicht. Aus diesen Grunden läßt sich von vormherein schon der Schluß ableiten, daß die Gesetze, die die Bewegung des Grundwassers im Beden und sein Zutagetreten in Form von Quellen beherrschen, auch in vollen Untfang für den uns hier beschäftigenden Gegenstand Gultigkeit haben.

Vom geologischen Standpunkt nus ergelein eich danach für die Betrachtung der

Mineralquellen und Thennen falgende Gesichtspunkte;

L. die Herkunft des Wassers,

die Entstehung der Mineralquellen,
 die Veränderlichkeit der Quellen,

4 die Herkunft der in ihnen enthaltenen festen oder gastirmigen Bestandteile,

5. die Ursachen der erbühten Temperatur in Thermen,

6. die Ablagerungen der Quellen über und unter der Erde,

7. die Beziehungen zwischen Mineralquellen und gewöhnlichem Grundwasser.

Zum besseren Verständnis des in diesen sieben Abschnitten zu behandelnden. Stells ist es erforderlich, eine Anzahl geologischer Bemerkungen voraussuschicken die sich auf die allgerseinen Gesetze der Wasserbewegung im Boden beziehen.

# 1. Geologische Vorbemerkungen.

Die erste Frage, die uns hier zu beschältigen hat, ist die nach der Wasserführung der einzelnen Gesteine unserer Erdrinde und den sie beherrschenden Gesetzen. Nach der Fähigkeit, Wasser aufzunehmen, festzuhalten und weiterzuleiten, können ein unsere Gesteine in eine Reihe von Gruppen einteilen, die mit solchen Gesteinen beginnt, welche das Wasser weder in neunonswerten Mengen aufzunehmen, noch es weiterzuleiten vermögen, und mit solchen einligt, die große Mengen von Wasser aufschlucken und es mit Leichtigkeit weiter fortleiten konnen. Einen ausgezeichneten Typus der ersten Gruppe stellt der Granit dar. Wenn man ein frisch dem Steinbruch entnommene-Stack Granit wägt und es nach völligem Abtrocknen an der Luft abermals wagt, merhält man eine kleine Gewichtsabnahme, die auf das aus dem Gestein entwichene Wasser zurückzuführen ist. Dieses im Gestein enthältene Wasser wird mit dem Namen Berg Leuch tig keit bezeichnet und ist allen Gesteinen, allerdings in verschiedener Menge, eigen. Anderes Wasser, als diese geringe Menge von Bergfeuchtigkeit verman der Granit nicht aufzunehmen, er ist also undurchlässig aber auch wenig wassetzufnahmefabig

Zu diesen als undurchlässig und als außerordentlich wenig wasserautnahmefähig zu bezeichnenden Gesteinen gehören alle unsere hohlraumfreien massigen kristallinischen Eruptregesteine und die weitaus meisten metamorphen kristal-Imischen Schiefer, sowie alle kristallinischen Sedimentgesteine, z. B. der Maemor und der Quarzit.

Eine zweite Gruppe von Gesteinen wird von selchen gebildet, die das Wasser in erheblichen Mengen aufzusehnen vernögen, aber nicht imstande sind, es weiterzuleiten. Ein typisches Beispiel ist der plastische Ton. Wenn wir einen Wurfel von völlig Infitrockenem Ton mit Wasser hetropfen, so wird dieses begienig aufgesaugt und verschwindet solset, während gleichreitig der Tonwinfel an Kantenlänge zumimmt,

Mit dieser Zugabe von Wasser kann man bis zu einem gewissen Moment fortfahren, bis zu dem Augenblick namlich, in welchem der Ton das Maximum von Wasser, welches er zu beherbergen vermag, in nich aufgenommen hat. Jeder folgende Tropfen, der jetzt noch hinzukommt, dringt nicht mehr in den Ton ein, sondern bleibt auf der Oberfläche des Würfels als Flissigkeit stehen, und auf seiner Unterseite fürfit kein Tropfen Wasser ab. Der Ton halt also das anlgenommene Wasser underurdentlich energisch fest und wird duck Anfrahme einer ganz bestimmten Wassermenge gegenober neuem Wasser zu einem vollständig undurchlässigen Gestein. Die Wassermasse, die von derartigen Gesteinen aufgenommen werden kann, ist außerordentlich viel größer als bei den kristallinischen umforchlässigen Gesteinen. Die durchschnittliche Wasseraufnahmefähigkeit unserer tunigen Gesteine liegt zwischen 30 und 50%. Zu dieser Gruppe gehören nicht nur die reinen plastischen Tone, sondern auch eine große Annahl von vorigen Gesteinen, die Beimengungen enthalten und dadurch in ihrem petrographischen Charakter wesentlich beeinflußt werden. So vermögen die Tone eine sehr große Menge von Sand aufzunehmen, und zwar mehr als die Hälfte ihres Gesamtgewichts, ohne die Eigenschaft der Wasserundurchlässigkeit zu verlieren. Durch Aufmahme von fein verteiltem kohlensauren Kalk gehen die Tone in Mergel über. Auch diese Veränderung beeinflaßt die Wasseranfnahmelähigkeit höchstenin ginstigem Sinne, und dasselbe ist der Fall, wenn bei der Aufnahme von Dolomit und Gips eine Umanderung des Torses in Dobonitmergel und Gipsmergel erfolgt. So simust Flammermented und Linemented 475 Liter, ein kieselbaltiger Ten von Breeze cogar 525 Liter pro clem and,

Eine dritte Gruppe wird von Gestemen gehödet, die das Wasser ebenfalls mit großer Begier und in großen Mengen außschliscken, aber beim Hinnikommen von immer neuen Wassermassen dieselben, der Schwere folgend, nach unten hin entweichen lassen. Selche Gesteine besitzen also ein lampames Leitungsvermögen für das flussige Wasser. Ein gutes Beispiel bildet unter den festen Gesteinen die Schreibkreide, unter den boon Gesteinen der Läß. Die Schreibkreide vermag je nach ihrer weehselnden Zusammensetzung 144-439 Liter Wasser im ehm aufzunchmen und es dann beim Hinzukommen weiterer Meagen fortzuleiten, allerdings so langsam, daß für die Zurücklegung einer Vertikabtrocke von 1 m etwa zwei Tage Zeit erforderlich sind. Auch die oelithischen Kalksteine besitzen ein sehr erhebliches Wasseraufnahmevermogen (130 bis 170 Liter im ebm), manche Delamite sugar über 200 Liter, wagegen dichte Kalksteine nur 15-25 Liter im ehn aufzunehmen vernogen.

Die vierte Gruppe von Gesteinen endlich eind die leicht durchtbeigen, die große-Wassermengen aufzunehmen und mit Leichtigkeit fortzuleiten vermögen. Zu ihnen gehören alle Trömmergesteine, soweit ihre Korngröße über ein bestimmtes Maß hinmargaht.

Aus dieser Zusammenstellung ist zu erseben, daß in den zuletzt genannten loukeren Trianmergesteinen die Hauptmasse des Wassers in den der Erdoberfläche nither gelegenen Teilen sich bewegt. Diese lookeren Trümmergesteine können durch die verschiedensten Kräfte erzeugt werden und wir teilen sie nuch der Art ihrer Entstehung in 7 Gruppen. Lockere Gesteine entstehen:

- i, durch den Zerfall festen Gesteins an Ort und Stelle.
- 2. durch die zerstarende Wirkung der Brandungswoge,
- 5. durch Fluitransport,
- 4. dinreh Gletsehertransport,
- & direh Windtrampert,

18 Krithack

narch vulkanische Tatigkeit,
 darch Schwerkraltwirkungen.

L Der Zerfall der Gesteine an Ort und Stelle erzeugt Schatthöden meist von geringer Machtigkeit, die dem anstehenden undurchlässigen Untergrund zuflägern, Besonders der Granit hietet ein ausgezeichnetes Beispiel für die Entstehung derartiger bekenr Bildungen, und die Felsenmeere anserer Granitgebirge sind nichts anderes als die beim Verwitterungspropes übrighleibenden größten Brocken des Gestein.

2. Auch die Wirkung der brandenden Meereswagen ist von verhaltnismällig geringer Bedeutung für die bestigen gestogischen Verhaltnisse, wahrend sie für die Entsteheng älterer Trummenysteine vielfach erheblichs Mengen von Material ge-

liefert but.

3. Von hoher Bedestung dagegen ist der deitte Faktor, das fließende Wasser. Durch Transport des Verwitterungssehutts der Gebirge in den ihnen entströmenden Flussen wird vine Abschleifung und eine Abschlung der schurfen Kanten und Ecken dieser Transmer berbrigeführt, sie werden in Gerolle, Kiese, Schotter und Sandeungewandelt und zugleich zerkleinert. In den Talern lagern die Flusse ihr Material wieder ab, entsprechend der Verminderung ihrer Geschwindigkeit, die es ühnen unsaglich macht, gröberes Material nach weiter zu beferdern. Und zo sehen wir im albemeinen alle unsere Täler in namehmal necht erhebblicher Machtigkeit mit derartigen besteren Sanden und Kiesen ausgefüllt, die in ganz bervoragendem Maße mit Grundwasser gesattigt eind und eine sehr wichtige Bezugsquelle für Trinkwasserversurgungen größtem Stills darstellen.

4. Eine gewisse Ahallichkeit mit der Tatigkeit des fließenden Wassers hat die des Getrecherenes. Die Gletscher wirken in hebem Maße auf die Gesteine ein, über die sie hinveg wandern und emplangen, ebense wie die Flisse, große Mengen von leckeren Schutt von den de umrahmenden Abhängen der Gebirge. Dieses Material wird unmittelbar vom Eis wirder abgelagert, und zwar entweder in Form von tonigen Breeden, die als Grundmeranen bezeichnet werden und im allgemeinen dem Wasser gegenüber undurchlässig sind, oder in Gestallt von Sand, Kies und gröben Gerößen durch die dem Gletscher entströmenden Schmelzwasser. Dadurch entstehen selbstverständlich Bildungen wie die darch die Flasse erzeugten, zur daß wir ihnen auch anßerhalb.

der Täler begegnen, in denen sich heute Flüsse bewegen,

Während der oogenansten Eiszelt war ein großer Teil der nördlichen Halbkagel sewehl in Nordamerika wie in Europa von einer ungeheuren Inlandeisdecke überkleidet, die von Skandimavien bis an den Rand der deutschen Mittelgebirge reichte. Durch sie nurde das ganze ungeheure Gebiet des nätteleuropäischen Flachlandes mit Abhagerungen des Inlandeisses überdeckt, deren Machtigkeit an einer ganzen Anzahl von Stellen bereits zu nicht ab 200 in beobachtet werden ist. Auch zus den Alpen ergessen sich mächtige Gletscherströme in das Vorland bis nach Verona und Mailand im Süden und bis im Donaugebiet im Norden und sehnfen unch in der Lombardei und in der Schweizerisch-Oberbagerischen Bechelene ungeheure Ablagerungen von teils tonigen, teils, und zwar nierwiegend, kiesigen und sandigen Bildungen. Im Gegensatz zu den Bildungen der beutigen Flasse überkleiden diese Ablagerungen das gezante Gebiet, innerhalb dessen dereinet die Eiemassen der Dilavialzeit sich anndehnten.

b. Der Wind erzeugt mächtige Ablagerungen wasserdurchlässiger Schärhten in Form von Sandauhäufungen, die wir als Dürsen bezeichnen. Das Material dieser Dürsen, deren Körner im allgemeinen eine geräuge, aber sehr gleichmaßige Große heitzen, besteht bei aus nicht aus Quarz, während in anderen Ländern auch Kalk-

sanddinez audtreten. Die Dunen sind durchaus nicht auf die Kusten beschriekt. finden sich vielmehr, wie bekannt, auch im Binnenlande in ungeheuren Plätchen, und awar nicht nur in den Wustengebieten unserer Erde, sondern auch inmitten reicher Kulturländer, wie im Herzen Norddeutschlands in den Gebieten zwischen Netze und Warthe, oder auf den Hochflächen im mittleren Holland, wo man quadratmeilengroße Dusengebiete antrifft.

6. Durch den Vulkanismus werden ebenfalls angeheuer machtige Aldagerungen geschaffen, indem die von den Vulkanen ausgestoßenen Issen Massen in größerer oder geringerer Entlernung vom Entstehungsort niederfallen und entweder auf dem Lande oder im Wasser zur Ablagerung gelangen, wo sie müchtige Schichtenreiben erzeugen können, die oft Hunderte von Metern stark sind. Solche Eddungen sind dann in ganz hervorragendem Malie wasseraufnahmefähig und wasserfahrend.

7. Der siebente Faktor endlich, die Schwerkraft, erzeugt ausgedelmtere Ablugsrangen mar im Gebirge in Form von Bergsturzmassen und in Gestalt Bacher Schutt-

kensel in den Hoch- und Mittebrebirgen.

Es ware nun außerordentlich traurig um unsere Erde bestellt, senn die Wasserführung der Gesteine auf die lockeren Trummergesteine beschränkt ware und wenn die oben als undurchlässig bezeichneten Gesteine dies nun in uneingeschränkten Maße wären. Glicklicherweise hat die Natur Sorge getragen, daß auch an sieh undurchlässige Gesteine fähig sind, das Wasser aufzmehmen und weiterzuleiten, und zwar dadurch, daß die Gesteinsmassen durch Trennungsfugen verschiedenster Art und Entstehung in einzelne Teilstucke zerlegt werden, zwischen denen die Bewegung des Wassers vor sich geben kann. Diese Treunungsfuren konnen wir in zwei Gruppen einteilen: 1. Schiehtfugen, 2. Bruchfugen. Unter Schiehtfugen verstehen wir alle diejenigen Trennungslinien, die die einzelnen Ränke eines im Wasser abgelagerten geschichteten Gesteins voneinander treunen. Diese Schichtfugen werden in den allermeisten Fallen durch einen manchmal allerdings sehr geningfägigen Wechsel in der Art der nacheinander gebildeten Sedimente oder der Ablagerungsbediogungen erzeugt. Brispielsweise schaltet sieh zwischen zwei Sandhünke eine dume Lage toniger Substanz ein oder zwischen zwei Kalksteinbacken findet sich ein Mergelbankehen eingelagert.

Von viel höherer Bedeutung als die Schichtfugen sind die Bruchfugen oder. Lithoklasen. Wir verstehen darunter alle Risse, die ein Gestein in einer anderen als der Schichtebene durchziehen. Diese Bruchfagen sind gerade for die Entstehung der Mineralquellen und Thermen von allergrößter Wichtigkeit, die überwiegende Mehrzahl besonders der letztgenannten Quellen verdankt ühnen allem die Mögbelikeit

des Zutagetreteus.

Die meisten Gesteine unserer Erdrinde bilden keine riesengroßen, zusammenhängenden Massen, sondern sind darch eine miendliche Menge von Kluften und Spalten der verschiedensten Art in Stäcke geteilt, deren Größe wiederum antlerordentlichen Schwankungen unterworfen ist. Das geht so weit, daß es von manchen Gesteinen sehr schwierig ist, ein nicht von solchen natürlichen Trennlugen begrenztes Stuck mit frischem Gesteinsbruch zu gewinnen, wahrend in anderen Gesteigen die trennenden Fugen so weit von einander entfernt liegen, daß zwischen ihnen hausgroße Massen vorhanden sind. Auf dieser Absonderung der massigen Gesteine und Sellmentgesteine beruht nicht nur die Industrie des Steinbruchbetriebes, undern auch die einzige Möglichkeit für die Wasserführung umerhalb solcher Gesteine. Bei der großen Bedeutung, die diese natürliche Zerträmmerung und Zerlegung der Gesteine für ihre Wasserführung besitzt, ist es natwendig, auf die verschiedenen Formen

A0 Krilliack

der Spalten und Klütte und die Art ihrer Entstehung in den versehiedensten Gesteinen süher einzugehen.

Eine Giederung dieser Erscheinungen ist zuerst und in vollkommenster Weise von Daubrée !! durchgefährt werden; er untererheidet die Spalten, die er in ihrer Gesamtheit als Lithoklassen bezeichnet, in drei Gruppen. Die erste dieser Gruppen sennt er Leptoklassen, die zweite Diaklassen und die dritte Paraklassen. Unter Leptoklassen begreift er die Spalten, die sich durch geringe räumliche Erstreckung mozeichnen. Unter Diaklassen ladt er alle Spalten zumammen, welche betriehtliche Demensionen besitzen und die Gesteine durchsetzen, ohne in ihnen Lagerungsverschiebungen zu veranksosen. Die dritte Gruppe neunt er Paraklassen, sie besitzen übenfalls große Dimensionen und es haben entlang diesen Spalten Berogungen der einzelnen Schollen der Erstlesse stattgefunden. Wir wollen diese drei Daubrénschen Ausdricke, Leptoklassen Diaklassen und Paraklasen durch die Worte Riese. Spalten und Verwerfungen ersetzen.

Die Leutoklasen, die feinen kleinen Risse, die zich also susahl in bezug auf thren Durchmesser, als auch and thre Länge in engen Grengen bewegen, können nitt entweder in übrer Anordnung eine bestimmte Regelmäßirkeit zeiren, oder derselben ermangeln. In ersterem Falle werden sie von Daubrée mit dem Namen Synklasen begeichnet, im letzteren Falle heißen sie Piegoklanen. Wir keinnten dafür vielleicht Erstarrungsrisse und Haarrisse sagen. Die Enstarrungs oder Kontraktionsruse oder Synklasen begegnen uns in greder Ausdehnung in den Erustivgesteinen und hängen offenbar mit den Vorgängen bes deren Enstarrung grunnmen. Ein ausgegeschnetes Beispiel solcher Synklasen bietet uns der Basalt, der an den meisten Stellen seines Auftretens eine sänlige Absorderung besitzt, und zwar stehen die Säulen rechtwicklig zu der Abhüldungsflichen, liegen im den Gängen bergoutal, in den Decken und Strömen vertikal und bilden in den großen, einheitlich erstarrten, kumpelund kegelformigen Valkanbergen ein oder mehrere lächerformig gestellte, nach uften Seiten bin ausstrahlende Säulenvösterne. Im Querschnitt machen derartig saulig zerklichtete Gesteine den Eindruck einer Bienenwabe und im Längsschnitt den con übereimander gelagerten Säulen. Die Maße dieser Säulen sind sehr verschieden search in being auf Lange wie auf Durchmeiser. In manchen Aufschlassen und Bruchen kann man die einzelnen Bassibsaulen bie auf 50 und 100 m Länge verfolgen und dann ist auch gewöhnlich ihr Durchmesser recht bedoutend, während bei der beinen und zierlichen Absorderung anderer Basalte, bei welcher der Durchmesser der Säule bis zur Stärke eines Fingers beraheinken kann, auch die Längserstreckung mest our sine estings let.

Sehr große und phimpe Stulen beshachtet man viellach bei Quarzporphyren und in jungeren Laven (Siebengebirge, Eifel). In anderen Eruptrogesteinen wieder sehen wir eine Absonderung, die einen mehr plattigen Chanakter besitzt, z. B. bei Phonolithen und Granten. Die einzelnen Platten keilen sich meist nach verhaltnismäßig kurzer Erstreckung zus und werden durch neue ersetzt, so daß wir hier eine Art von zwiebebehaltenformiger Übereinunderlagerung der einzelnen Stucke besbachten konnen. Andere Granite wieder zeigen Risse, die das Gestein in versehiedenen Richtungen durchrieben und es in eine Anzahl von klatzformigen Körpern zeriegen. Diese Art der Zerteilung des Gesteins in einzelne Stucke hat jene merkwurdige sekundäre Wirkung im Gefolge, die wir als Febenwesere bezeichnen.

<sup>1)</sup> Les eures souterraines à l'époque actuelle. Paris 1818.

Von ganz beenderer Beschaffenheit sind die das Gestein ganz unregelmäßig durchnichenden Reinen Risse, die Danbrés mit dem Namen Piezoktaon bezeichnet, und die wir als Haarrisse einführen wollen. Ihre charakteristische Eigenschaft besteht darin, daß sie das Gestein nach allen Richtungen hin durchziehen und gewöhnlich audierordentlich eng beieimander liegen. Manche Gesteine, wie a. B. die Grauwacke, stellen irdem Versuch, aus ihnen ein frisches Handstück oder eine Brachfläche durch Hammerschläge zu gewinnen, den hartmarkigsten Widerstand entgegen, indem sie isch entlang solcher Haarrisse in immer kleinere Stucke zerteilen. Sind die Synklasen Wirkungen einer von innen her sich äußernden kraft, nämlich der Kontraktionskraft. bei der Erstamung, so sind die Haarrisse in den Sedimentgesteinen das Ergebnis einer Wirkung von außen her, und zwar eines Drucken, den man mit tektonischen Störungen und gefürreliddenden Vorgangen im Beziehung zu setzen haben wird.

Diese das Gestein ganz unregelmäßig durchsetzenden Risse treten fast immer in größerer Zahl und gewilig auf und machen sich am neisten in der Teilen der Gesteinbemerkbar, die der Erdoberffläche am nächsten liegen, weil hier durch nachträgliche Enwirkung der Verwitterung, vor allem aber durch das in seleben Bissen zirkulierende Wasser eine weitere Aufleekoung erlolgt. Es ware aber fabeh, wenn man annehmen wallte, daß solche Risse und Spalten ausschließlich auf die der Erdoberfläche nahr Gestringgone bearbrankt sind; sie finden sich viehnehr auch in großer Tiele und durchwitten hier grwissermaßen latent die Gesteine. Häufig sind sie hier mehr oder weniger wieder ausgeheilt dasburch, daß sich auf den Klüften neue Mineralien ausgeschieden haben. Die intensite Durchtrummerung vieler kieseliger Gesteine mit feinsten Quaragangen, kalkiner Gesteine mit Kalkopangangen, kristallinseher Gesteine mit feinsten Ermdereben legen ein beredtes Zeugnis ab für die große Verbrectung solcher außeronlentlich feinen Zerträmmerungen in den Gesteinen.

### Die Diaklasen oder Spalten.

Sie charakterisieren sich zunächst durch ihre bedeutenden Dimensionen. Es sind Spalten, die 1/4 bis 1/2 m offene Breite erreicken, bes denen aber auch die beiderseitigen Gesteinswände noch in Berührung miteinander stehen können, Besonders aber unterscheiden sieh die Smalten von den Haurrissen dadurch, daß sie gruße Ausdehnung noch unten bin besitzen und immer durch eine ganze Bribe von Gesteinsbänken hindurchsetzen. Ferner ist bei ihnen auffällig, dall sie sich in der Horjasutalen nicht nur über Hunderte von Metern, sondern bisweilen sogar über mehrere Kilameter hinwer regelmäßig verfolgen lassen, und schließlich unterscheiden sie sich von den Haarrissen dadurch, daß sie gern gesellig auftreten und daß diese gewillig auftretenden Spalten in gesetzmäßiger Besiehung himiektlich ihres gegenactigen Abstandes stehen und annahernd parallel zueinander verlaufen. Außerdem ist bei ihnen noch auffällend, daß in den meisten Fällen nicht ein einziges System soleher Klufte auftritt, sondern daß sich deren zwei oder gar drei unter einem bestimmten Winkel schneiden. In letzterem Falls wird down die Gestrinsmasse in eine Brihe van priematischen Korpern aufgelest, die eine verschiedene, von dem gegenseitigen Abstand der Klafte abhätteige Umgrennung zeigen. Daß diese Erscheitung der unregelmäßigen Zerkluftung nicht, wie bei den Eruptivpesteinen, auf eine Kontraktionskraft zurückzulühren ist, wird dadurch bewiesen, daß diese Spolten sich nicht nur in Gesteinen finden, die fähle sind, durch Abgabe von Wasser sieh zusummenmiziehen, wie die Tongesteine, ondern auch in solchen, die entweder gar keine oder nur eine ganz geringfürige Wasseraufnahmelähigkeit besitzen, wie bespielsweise die Quarzite und viele kristallmische Gesteine. Der Verhauf der Diakhson ist im all52 Keithack

gemeinen unabhängig vom geologischen Bau, sie durchietzen die Schichten meist senkrecht zur Erdoberfläche und unter Beibehaltung übres Paralleismus, gleichgultig eh die Schichten ihr Streichen beibehalten oder andern, oder ab sie aus flächer in geneigte Lagerung übergeben. Das get natürsich nur für diejenigen Diaklasen, die junger sind als die jungsten Lagerungsstorungen der hetreffenden Gesteimeribe Wir keinen aber auch Diaklasensysteme, die bereits vor der Didekation der Gesteimeribe vorhanden waren und nun selbst durch die Störungen in völlig andere Lager gebracht sind. So sind im Turonpläner südlich von Lüneburg, dessen Bänke durch jungtertiäre Dislokationen aus ursprünglich wagerechter in steile bis senkrechte Lagerung gebracht sind, die Diaklasen, die ursprünglich der Kailkstein senkrecht durchsetzten, zu horizontalen Treunungsflächen geworden.

#### Die Schichtenstörungen oder Verwerlungen.

Die bedeutendsten und wichtigsten Lithokkwen sind diejenigen, auf denen Bewegungen der beiderseits der Kluftflächen liegenden Gesteinskorper stattgefundes haben, nämlich die Verwerfungen. Die Zerberstung und Zerreißung ganzer Schichtensysteme oder ihrer einzelnen Glieder spielt im geologischen Ban vieler Gegenden eine ganz außerordentliche Rolle, beeinflußt die Oberflächenformen der Landschaft und ist für die Wasserführung größer Gebiete von höchster Bedeutung. Sie außert sieh darin daß auf ausgedehnten, mehr oder weniger senkrecht stehenden, miweilen selbst horizontalen Ebenen oder faltigen Flächen der Zusammenhang der Schichten aufgehoben wird und eine Spalte entsteht, welche von der Breite einer Haarspalte his zu vielen Metern Durchmesser schwanken kann. Durch solche Spalten wird die Erdriode in Teilstucke der verschiedensten Größe zerlegt, von denen jedes einzelne von den bei der Gelörgsfoldung tätigen Kräften mit anderem Erfolge angegriffen wird. Infolgedessen sind in den meisten Fallen solche Spalten zugleich Flächen, an welchen sich die einzelnen zusammenstoßenden Schollen aneinander verschoben haben, und es gehort zu den wichtigsten, aber oft auch schwierigsten Aufgaben des Geologen, in der Natur diese Spallensysteme, ihren Verlauf und die Richtung ihres Einfallens festzustellen und zu ermitteln, ob auf ihnen sich Bewegungen vollzogen haben, ob these herizontaler oder vertikaler Art waren, oder ob eine Kombination von beiden vorliegt, welchen Betrag die Verschiebungen erreichen, oh die eine oder die andere Seite, oder ob alle beide bewegt wurden. Da alle diese Dinge auch hydrologisch von Bedeutung sind, so mussen wir auf die Verwerfungen etwas näher eingehen.

Wir betrachten zunsichst die einzelnen Arten von Storungen und beginnen mit deren einfachster Form. Wenn eine Spalte senkrecht aufreißt, so können auf ihr verschiedene Arten von Bewegungen stattlinden. Der Gebirgsteil auf ihrer einen Seste kann stehen bleiben und der andere kann senkrecht in die Tiefe sinken oder in horizontaler Richtung verschoben werden; betzteres speziell beißt "Blattverwerfung". Bisweilen kann man auch eine Verbindung beider Bewegungsformen erkermen. Infolge davon stoßen entlang einer Verwerfung meistens Schichten ameinander, die zu ganz verschiedenen Zeiten entstanden sind. Ausnahmsweise bei horizontaler Lagerung und ebensolcher Verschiebung des einen Flügels oder bei vollkommen seigerer Lagerung und ebensolcher Verschiebung wird ein Unterschied nicht erkennbar sein; ja es konnen in diesem Falle sogar die gleichzeitig entstandenen einzelnen Schichten noch unmittelbar einander berühren, vorausgesetzt, daß die Machtigkeit der Schichten sich nicht verandert, die Grenzflächen also patallel verlaufen. Erst da, wo die Spalte in ihner Horizontalerstreckung die Grenze zweier Schichtenkomplexe schneidet, werden Verlanderungen an der Oberfläche erkennbar werden. Dagegen sind, im Falle horizontaler

Verschiebeng, seukrecht die Verwerfung durchsetzende Massen, also bespielsweise Eruptirgesteinsgange, oberflächlich in ihrem Zusammenhange getrennt und man kzum an ihnen den Betrag der Verschiebung direkt erkennen. Umpekehrt werden die durch die Verwerfung getreunten Teile selcher senkrechten Gange bei dem Absinken. eines Flürgels in die Tiefe nebeneinunder liegen bleiben. Den Betrag, om welchen bei der Verwerfung eine Schicht senkrecht gegen die andere verschoben ist, neunt man die Sprunghahe.

Wenn the Verwerfung-spalte micht senkrecht steht, sondern geneigt ist, so hat tean zu unterscheiden zwischen dem hangenden und dem liegenden Flügel der Ver-

werfung, webei man als "hangenden" denjeni- Tananananan gen bezeichnet, in welchem sine angrestate Bohrung in omer gewisson Tiefe die Verwerfungsspalte erreichen würde (rechts in Fig. 35 and 36). Bei



Fig. 26. Ularechis bance. Verwertung.

diesen geneigt stehenden Verwerfungen sind zwei Fälle zu unterscheiden: entweder ist der hangende Flugel in die Tiede gesunken, und man spricht dann schlechthin van einer Verwerfung (Fig. 35), oder er ist nach oben bewegt worden und man hat in diesem Falle einen Werhsel oder eine Uberschiebung (Fig. 36) vor sich. Im ersten Falie befindet sich zwischen den auf beiden Sexten der Verwerfung begenden Teilen einer ursoningbeb zusammenhäupenden Schicht eine Raumdifferenz, die in der Horizontalprojektion als Lucke erscheut, im beteteren Falle aber liegt auf einer bestimmten Strecke ein Teil der hangenden Schicht über einem anderen der liegenden. Dieselbe Wirkung wird natürlich hervorgerufen, wenn in dem erden Falle der fiegende Flögel aufwärte bewegt wird, oder im zweiten Falle endlang der Verwerfung in die Tiele sinkt (Unterschiebung). Auf jeden Fall at bei der Verwerfung entlang einer geneigten Spalte eine Vergrößerung der von der betreffenden Schacht in der Horizontalprojektion eingenommenen Fläche, bei der Pherichiebung dagegen eine Verminderung derselben zu beelsachten.

Verwerfungen sowohl wie Überschiebungen konnen in horizontal gelagerten und in geneigten Schichten-votemen, in gefaltetem Gebirge geler Art, in Sedimentarund in Eruptivgesteinen aufsetzen, und es komplizieren sich nach diesen einzelnen Fällen die Wirkungen, welche solche Verschiebungen in der Überflächenverbesitung

der betraffenen Schichten bedingen.

Es ist ein sehr häufiger Fall, dall Verwerfungen in großer Zahl in einem begrenzten Gebiete auftreten, und diese können dann entweder einander parallel verlaufen, oder sich unter beliebigen Winkeln schneiden; sie können ferner entweder gleichzeitig entstanden oder in verschiedenen Perioden einzeln oder grupperweise gebildet sein.

Unter "Störungszonen" versteht man Systeme von Verwerlungen, Faltungen, Quetschungen, Zerreiffungen now, entlang eines schmalen, langen, gestreckten Rannosawischen stürungsarmen oder davon freien Gebieten. Es kommen aber auch große Gebote vor, in denen die Verwerburgen usw. nicht lokal angehäuft, sondern gleichmailing perstreat sind.

Wenn mehrere Spalten einander parallel verlaufen, - konnen die etwa eingetretegen Vererhiebengen alle in gleichem Sinne stattsefunden kalen, in der Weise, daß der Betrag der Verwerburg, die Sprunghöbe, in einer bestimmten Richtung .54 Keifhank

greatment. Es ergibt sich darans eine Tektonik, die man unt dem Namen "staffelfürmiger" oder "treppenfirmiger" Baw bezeichnet. Werden beritomal gelagerte Schiehten von einem solchen Verwerfungssystem zerlegt, so entsteht im Querschnitte ein Bild, wie es in den Figuren 37, 28 und 39 angedeutet ist. Bei geneigter Lage der



Fig. 55. Staffelfirmizes Absorbers.

Verwerbungsebene kann, wenn in jedem Falle der hangende Flagel in die Tiefe sinkt, das Bild eines treppenformigen Baues entstehen; Iraben aber in solchem Falle Uberschiebungen stattgebanden, so wiederholt sich der Seite IG besprochene Fall mehrere Male hinteremander, und wenn die Spalten unter einem sehr flachen Winkel in die



Tiefe gehen, so kann der Fall rintreten, daß dieselbe Schicht drei, vier und mehr Mal in einer bestimmten Zone übereinander layend durch einz Behrung amostroffen werden wurde.

Wenn auf parallelen oder miteinander kanvergierender. aber im Streichen mehr oder

weniger übereinstimmenden Spalten Bewegungen in der Weise stattlinden, daß ein von ihnen eingeschlossenes Gebingsstack stehen bleitt und die außeren Plugel der Verwerfungen in die Tiefe sinken, as entsteht der im Profile (Fig. 38) dargestellte Fall, in weighem man das stehtmobilistene Stack ab einen "Harst" begeichnet,

Wenn umgekehrt die beiden nofferen Fligel der Verwerlang stehen bleiben und das von ihnen eingeschlossene Stäck in die Tiefe sinkt, so entsteht der in Figur 39 dargestellte Ban, den man als Grabenversenkung oder kurzweg als "Graben" bezeichnet. Das Profil Fig. 40 gibt einen



Ouerschnitt durch einen derartigen einlach gebauten Graben, in welchem eine bis in den Kenper hinaufreichende Schichtenfelge zwischen zwei Verwerfungen to die Tiefe gestriken ist. An ihren beiden Seiten war dieselbe Schiebterdeteorsprünglich auch verhanden, aber infulge der Denudation reicht sie zuch oben nur noch bis zum Luteren Muschelkalke empor, während die jüngeren Schichten vollständig beseitigt sind.

Gewöhnlich ist der geologierhe Ban, sawahl der Horsto wie der Gräben, ein verwickelter, indem innerhalb der tektomischen Hauptmassen nich weitere Verwerfungsnalten entstanden eine auf deren abermals Verschiebungen der Schichten gegenemander in verschiedenen, aber kleizeren Beträgen stattgefunden haben. Ein Beispiel für einen solehen verwickelten Grabenhan bietet Fig. 41, welches dem an Grabenversenkungen sehr reichen hoseischen Berglande entnommen ist.

In welcher Weise die verschiedenen Verwerlungen die Wasserlichung der von them betroffenen Gebiete bevinflussen, werden wir in einem spateren besonderen. Abschritte zu betrachten haben.



Fig. 10. Emlacke Grabennessenburg.



Fig. 41. Verwielelte Couleavernrokeng.

Buchstabenerklarung zu Fig. 47 und 41: zu Unterer, zu mittleren, zu Werer Bostschnitzen, me, Unferer, mu, Oberer Wellenkulk, r Tenskratelbank, 2 Schaumkalkbank, man Mittleter, suo, und may Oberer Manchellalla, ku Unterer, kas Mitthree, ku Oberer Kouper, I Lau.

# Entstehung des Mineral- und Thermalwassers.

Der größte Teil der Mineralquellen verdankt sein Wasser derselben Ursache wie die gewöhnlichen Trinkwasserquellen und wie die Ansammlungen gewähnlichen Grundwassers in der Erde, nämlich dem in ewirem Kreisland begriffenen Teil des Hissigen Elements, der zwischen der Atmosphäre und der Erdoberfläche oder dem oberen Teil der Erdkruste sich hin- und herbewegt. Über die Entstehung des im Entimera sich bewegenden Wassers, über seine Herkunft aus dem in der atmospharischen Luft enthaltenen Wasser ist eine Meinungsverschiedenheit nicht verhanden. Trotzdem bestehen bezuglich des eigentlichen Vorganges der Wasserbildung im Boden zwei sich außerunfentlich schroll gegenüberstebende Meinungen, die man lorg als die Infiltrationstheorie und die Kondensationstheorie bezeichnet,

Die Infiltrationstheurie behauptet, daß die Gesamtheit des Grundwassers durch atmosphärische Niederschläge erneugt wird, die in flossiger Form als Regen und Tala, sowie in fester Form als Schner, Hagel and Reif and the Erde columbia. Blue Menny beträgt im Darchschnitt der gamen Erde 850 mm im Jahr. Natürlich trifft in Wirklichkeit diese Zahl nur für wenige Stellen der Erde zu; die Schwankungen der Regenmenge in den einzelnen Ländern bewegen sich zwischen 0 und 10 000 mm.

Dieges Wasser hat ein dreifaches Schicksal; ein Teil der Niederschläge geht durch Verdamstung sogleich in die Luft zuruck, ein zweiter Teil wird an der Enfotserfläche sogleich den offenen Wasserläufen zugeführt und weiterbefordert, ein dnitter Teil enflich dringt in den Boden em.

56 Keithark

Unter allen Umständen labeh ist die alte Lehrmeinung, daß je ein Drittel der Niederschlagewasser von einem dieser drei Vergänge betreffen werde. Gemusere Prüfungen, auf die emzogeben an dieser Stelle nicht miglich ist, haben gezogt, daß die Verdunstung den allergroßen Anteil hat und daß vier Fünftel der auf der Erdeberfliche lallenden, im ganzen 122 500 Kubükülometer tragenden Niederschlage durch die Verdunstung unmittelhar wieder in die Atmosphäre zurückgelangen. Nur 20 %, der Niederschlage muchen den größeren Kreishauf durch und werden entweder unmittelhar von der Erdeberfläche weg den Bießenden Gewässern zugefährt, durch die eie ins Meer gelangen, oder dringen in den Boden ein und dienen zur Speisung des Grundwassers. Der letztere Teil ist es also ausschließlich, der für die Bildung von Grundwasser und Quellen in Betracht kommt: er betragt in den weitaus meisten Fallen weniger als ein Viertel der gesamten Niederschlage, geht separ biswriten auf ein Zehntel berah, steigt nur ausnahmsweise auch auf bohere Betrage von 30—40 %,

Die Kondensationstheorie bestreitet, daß auch mir ein Tropfen des unterindischen Wassers aus den Niederschläden herruhrt, und behauptet, daß die Ergannung die Grundwassers ausschlie Blichsburch Verdichtung des in der unterurdischen Atmosphäre gelecten Wasserdampfes erfolgt, der semerseits durch ununterbrochene und kriftige Liffusion im Austanech mit den Wasserdämpfen der oberindischen Atmosphäre steht. Die Kondersationstheorie geht von der Tatsache aus, daß die Luft nur eine ganz bestimmte, mit zunehmender Temperatur wachsende Menge von Wasser in Gestalt. von Wasserdampf enthalten kann und daß bei Herabninderung der Temperatur die überschüssigen Wasserdämpfe in fester Form abgeschieden werden müssen; sie berucksichtigt weiter die Tatsache, daß die Atroosphure nicht an der Erdoberfläche cydigt, sondern sich unter Erfüllung aller Hehlraume des Erdinnern bis zu unbekannter Tiefe in dieses binein fortsetzt. Die Aubanger der Kondensationstheorie labren eine Beibe von Granden dafür un, unter denen einige sieh nicht ohne weitere von der Hand weisen lassen. Dahin gehort der Nachweis, daß bisweiben die Abflittmerge eines Gebiets großer ist als die gesamten auf ihm fallenden flüssigen Niederschlage, so daß für die Verdonstung überhaupt nichts abrig bleiben wurde, ferner der Umstand, daß man in unterirdischen Hohlraumen, z. B. in Eishöhlen eine meht unbedeutende Kondensation von Wasserdämpfen aus der unterirdischen Atmosphäre berdsachten kann, sowie endlich die Tatsache, daß haufig ein Ansteigen von Grundwasser erfolgt und eine Vermehrung des Quellabflusses wahrend Zeitperioden, in depen gar keine oder verhältnismäßig unbedeutende Niederschlage gefallen sind. Dagegen ist es natürlich grundfalsch, wenn von den Anhangern der beiden skizzierten Theorien jeder die andere Theorie vollig ausochließt. Wiesen wir doch nur zu gut, daß auf beide angegebenen Weisen Wasser in die Erde gelangen oder in ihr erzeugt werden kann. Beide Theorien haben also anzweifelhalt ihre Berechtigung und beide Entstehungsarten des Wassers kommen nebeneinander vorkommen.

Das durch Niederschlag und Kondensation erzeugte Wasser bildet nicht die einzige Speisung für die an der Erdoberfläche nuftretenden Quellen. Gerade für die Mitseralquellen und in noch höherem Maß für die heißen Quellen kommt eine dritte Art der Speisung in Betracht. Im Gegensatz zu den sich im ewigen Kreislauf zwischen Erde und Himmel befindlichen Wassern treten die jetzt zu erwähnenden bei ihrem Erscheinen zum erstenmal in den Kreislauf des Wassers ein und werden deshalb nach dem Vorschlage des kürzlich verstorbenen Wiener Geologen Eduard Sueß als ju von ile Wasser bezeichnet.

Nach Suell entstammt is den großen Tiefen der Erde, wo sich die Gesteine in nicht oder weniger gläbendem Zustand befinden. Am der Erforschung der vulkanischen

Erscheinungen wissen wir, daß die aus den Vulkanschloten zutage gefürderten Massen, auch wenn sie in Form von Asche niederfallen, ursprunglich aus einem glutflüssigen Gesteinsbrei bestanden, welcher neben den Mineralien der Lava größere Mergen you gelorien Gasen und Salzen enthielt, und zwar so, daß Gase, Salze und Mineralstoffe sich in immester Durchtränkung und Vermischung befinden, zusammengehaltedurch den in der Tiefe auf ihnen lastenden ungeheuren Druck. Fehlt dieser Druck. so können derartige Geneuge nicht bestehen, massen sich vielmehr in ihre einzelnen Bestandteile treumen. Das geschicht, wenn das Magma aus der Tiefe zur Erdoberfläche emporsteigt und höher gelegene Teile der Erdkruste erreicht. Dann werden die Gase rum größten Teil in Freiheit gesetzt und können entweichen. Die Salze werden ebenfalls zom größten Teile sublimiert und in Gasform verflächtigt, und es wird so während des Kristallisationsprozesses der übrigen Mineralien eine weitgehende Entgasung und Entsalzung des ursprunglichen Gesteinsbreites herbeitzeführt. Unter den vulkanischen Gasen spielen nach der heute noch bei der Mehrzahl der Geologen herrschenden Ansirht die Wasserdampfe die wertaus wichtigste und am meisten in die Augen fallende Rolle. Die ungeheuren Wolken, die während der Vulkansusbrüche aus dem Krater und aus den Lavastromen entweichen, bestehen zum größten Teil aus Wasserdampéen, mit denen die übrigen flochtigen Bestandreile gemischt sind. Auf diesem Wege der Entgraung gelangen große Mengen von Wasserdampf aus den Tielen der Erde in die Atmosphäre und tragen zur Bereicherung des Wasserschatzes der Erde bei.

Die juvenilen Wasser gelangen aber nicht ausschließlich in Dampfform an die Oberflache der Erde, sondern unter Umstanden auch als fluoriges Wasser. Die Entgasting des glutflässigen Magmas erfolgt night nur wahrend der Vulkamusbruche selbst, rondern auch während längerer vorhergehender und nachfolgender Zeiträume. And Spatten, die eine Verbindung der Endtiefen mit der Oberfläche herstellen, gelangen the Wasserdampfe in kublere, der Erdoberfläche näher gelegene Zonen, werden dort kondensiert und kommen als Wasser mit mehr oder weniger hoher Temperatur an die Oberffärhe. Infolgedessen haben wir solche vulkanischen juvenilen Wasser von allen Dingen da zu erwarten, wo in der jungsten geologischen Vergangenheit vulkanische Vorgänge in größerem Maßstab sich abgespielt haben. Ich erinnere an die gewaltigen heißen Springquellen Islands, Neuscelands und des Yellowstone-Gebiets smil in Deutschland an das Thermalgebiet in der Eifel. Ferner haben wir sie da zu erwarten, wo tief in das Innere der Erde hinabreichende Spalten zu einer Druckentlastung der magmatischen Massen und zu einem Freiwerden der in ihnen enthalteren Gase führen. Als Beispiele hierfür nenne ich den Tausus, den Schwarzwald, den sudlichen Rand des Erzgehirges und den Nordrand der Alpen.

Eine dritte Gruppe beiden die gemischten Wasser. Wir verstehen darunter alle diejenigen Gewisser, in denen aus der Tiele emporsteigende juvenile Wasser mit dem gewohnlichen, von Suell als valtos bezeichneten Grundwassern sich mischen,

Es sell an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, daß den Ideen über die vulkanische Herkunft gewisser bei valkanischen Ausbrüchen auftretender Wasserdänisfe in der Person des schweizerischen Geologen Brun ein scharfer Gegner entstanden ist. Er hat in einem großen Werk: "Exhalpisons volcaniques" den Nachweis zu erhringen gerlaubt, daß die gesamten bisber als vulkanisch angesehenen Wasserdimple den oberen Schichten der Erdrinde entstammen, mit anderen Worten, daß sie verdampftes Grundwasser darstellen, und daß der Wasserdampf des Vulkanischen Magnasabsolut keine Rolle spielt, darum auch nicht zur Bereicherung der ebergrüselem Wassermency beitragen kann. Den Brunschen Auschauungen sind aber his heute

58 Keilásek

zahlreiche Gegner entstanden und sie dürfen jedenfalls nuch nicht als völlig gesicherter Besitz der Wissenschaft zu betrachten sein.

# Entstehung und Art des Zutagetrelens der Mineralquellen und Thermen.

Für das Verstandnis der Entstehung von Mineralquellen und Thermen sind die physikalischen Gesetze bemerkenswert, deuen das gewöhnliche Grundwasser unterwarten ist und nach denen ist in zwei Gruppen getremt wird. Die Oberfläche einse leden Grundwasserspiegels hat rutweiler lufterfulltes, durchlässiges eder für Luftweilig, für Wasser gar nicht durchlässiges Gebirge unmittelbar über sich. Die ersters Art wird als gewöhnliches Grundwasser oder Grundwasser mit Luftbiedenkter Oberfläche bezeichnet, die zweite Art als antenisches oder Drundwasser. Beim gewöhnlichen Grundwasser mitt die Bewegung immer von höheren nach tießer gelegenen Teilen gerichtet seint, bei artesischem Wasser dagegen ist auch eine umgekehrte, also aufsteispiede Bewegung möglich. Es erhellt daraus, diel für die Mineralquellen, die ju zum allergrößten Teil aus erheblicheren Tießen der Erde stammen, die letztere Art von Wasser, also das arterische, eine besondere Bedeutung haben mittig.

Nach den Gesetzen, welche die Bewegung des Wassers beherrschen, teilen wir die Quellen zumiehst in zwei Gruppen:

A. absteigende Quellen,

B. aufsteigende Quellen.

Bei ersteren bewegt sich das Wasser vom Nährgebiete zum Quellorte von oben nach unten, und zwar zu allermeist als luftbedecktes gewöhrliches Grundwasser; bei den aufsteigerden Quellen nehmen wir dagegen eine ungekehrte, naturgemäß entweder auf hydrostatischem Drucke siler auf Gasauftrieb berühende Bewegung nameist artesischen Wassers wahr. Nach der Lagerung der wasserfährenden Schichten am Quellorte kommen wir dann weiter zu folgender Einteilung der absteigenden Quellen:

1. Quellen durch Profilverengerung im Wasserträger,

2. Quellen durch natürliche Endigung des Wassertragers.

3. Schichtquellen an durch Erosion herheigeführten Endigungen des Wasserträgers,

4. Cherfallquellen.

5. Stau- oder Batrierenquellen,

6. Spaltenquellen,

7. Verwerinngsquellen.

Als Anhang betrachten wir 8. die intermittierenden Quellen.

Die aufsteigenden Quellen teilen wir ein in:

- 1. Quellen durch hydrostatischen Druck:
  - a. Schiehtquellen.
  - b. Verwerfungsquellen.
- 2 Quellen durch Auftrieb vermittels Gasen:
  - a durch Wasserdampt,
  - b, durch Kohlensaure,
  - e, durch Kahlenwasserstell.

Wie zu sehen, ist in dieser Einteilung den heißen Quellen oder Thermen und den Mineralquellen kein besonderer Platz emperaumt, und das ist auch gurz natuelich. dean beide Arten von Quellen konnen in jeder der oben gemmten Gruppen auftreten und stellen nur durch bibere Temperatur oder böberen Gebalt an bestimmton. gelästen, festen Stoffen und Gasen zu unterscheidende Akarten gewöhnlicher Quellon vor, wie sie denn auch mit diesen durch zahlreiche Überginge verbunden sind.

### A. Absteigende Quellen.

1. Quellen durch Profilverengung im Wasserträger.

Die Verengung des Abflußprofils eines Grundwasserstromes kann orfolgen:

- 1. darch die Verkleinerung der Fläche des Gesamtprofile, d. h. durch Venchmälerung der Breite des Grundwassertragers oder durch Verringerung seiner Machtigkeit oder derch beides.
- 2. durch Verringerung der Durchlässigkeit des Grundwasserträgers. die wiederum zurürkzuführen ist auf abuehmende Komgröße und damit verringertes Porenvolumen des resamten Gestesus, hzw. auf eine Verminderunder Zahl oder der Größe der wasserlichtenden Klidte oder Hobbititte eines festen Gesteins.
- 3. durch eine Verminderung des Gefälles im Grundwasser, wodurch natürlich bei gleichbleibender Wassermenge ein größerer Querschnitt de-Grundwasserträgers zur Befonlerung der gesamten Wassermerge erforderlich

Treten in einem Grundwassertrager einer oder mehrere der genannten Fälle nebenrimander ein, so ist die natürliche Felge die, daß der Grundwassertrager nicht mehr instande ist, die ihm zugeführten Wasormeugen unterhalb der Erdoberfläche weiter zu befördern, daß ein Teil des Wassers vielnicht gutage treten und sich oberirdisch seinen Weg nurben muß. Das unchfolgende Profil erläutert in schematischer Weise diese Art der Entstehung von Quellen, die für Mineralquellen sine größere Bedeutung ist, wohl aber Mineralmeone zu erzeugen vermag.



Fig. 42; a Sand, Ir Too, Q Quelle.

2. Quellen durch natürliche Endigung des Wassertragers.

Wenn an der Oberfläche lagerade, durchlässige und wasserfidtrende, auf einer undurchlässigen Unterlage ruhende Schichten ihr natürliches Ende linden, so muß selbstverständlich das Wasser, das bis dabin in ihnen sich bewegt hat, als Quelle zutage treten. Ein einfaches Beispiel dieser Art von Quellen zeigen uns die Grundwassersolcher Ablagerungen, die ihrer ganzen Entstehung nach ihren Weg in bereits vorhandenen Einsenkungen und Tälern nehmen mussen, wie Gletscher- und Lavastrone.

Die am einem Valkan, entweder aus einem Gipfelkrater oder am seinen Flanken, ambrechenden Lavamassen sind denselhen Gesetzen unterworfen wie das fließende Wasser, d. h. sie musen von ihrer Ausbruchsstelle aus den Linien größten Gefalles folgen und deshalb auf denselben Wegen sich vorwärts bewegen wie das Wasser. Infolge der ganz anderordentlich großen Klidtigkeit der Luvn und ihrer dodurch be00 Keilback

dingten ungeheuren Wasseraufnahmefähigkeit versinken auf den Leventrömen, wie aberhaupt in den Gebieten loekerer und fester Ablagerungen der jüngeren Vulkane, alle Wasser spurks in die Tiefe, und zwar nicht etwa nur die nietereischen Wasser, sondern auch Flusse, die etwa aus den Nebentälern in das von der Lava erfüllte Tal hinsingelangen, sowie alle Gewässer, die aus den Flanken des von der Lava erfüllten Tales berverbrechen. Sie alle nehmen ihren Weg durch den unteren Teil des Lavastromes und treten naturgemäß da zutage, wo dieser endigt. Auf diese Weise entstehen außerordentlich müchtige Quellen, und alle Vulkungebete mit stärkerer Entwicklung von Lavastromen liefern vortreffliche Beispiele, wir z. B. das französische Zentralplatean, von dessen Lavaquellen aus die Wasserversorgung einer großen Ansahl von Stadten und Gemeinden erfolgt.

### Schichtquellen an durch Erosion berbeigeführten Endigungen des Wasserträgers.

Eine dritte Art von absteigenden Quellen bilden die Schichtquellen. Sie entstehen dedurch, daß eine wassertragende, von undurchlässigen Beldungen nach unten
logrenate Schicht durch Erosion oder Denudation angeschnitten wird und mit der
Erdoberfläche zum Schnitte gelangt. Ehe wir in eine Betrachtung von Quellen dieser
Art eintreten, ist is erforderlich, die einzelnen Formationen in bezug auf die in ihren
enthaltenen durchlässigen und undurchlässigen Schichten zu betrachten, wobei wir
suns zweckmaßigerweise auf die Verhältnisse in Deutschland beschränken. Bei der
nnendlichen Mannigfaltigkeit der Entwicklung der einzelnen Formationen in den verschiedenen Gebieten ihres Auftretens muß ich nuch natürlich mit einer allgemein
gehaltenen Darstellung begnungen.

In der Quartarformation, die aus Albevium und Dilutium besteht, sind durchlässig alle Schotter, Kiese und Sande bis himmter zu einer Größe der emzelnen Korner von 1/20-1/20 mm. Schwer durchlässig sind alle feiner gekörnten Sande, die sog. Mergel- und Schluffsunde, die feinsandigen Tommergel und sandigen Geschlebmergel sowie der Loß; undurchlässig endlich sind fette Flußschlieke, fette Tommergel und sandarme Geschiebemergel.

In der Tertiarformation begegnen uns die ersten festen Gesteine. Wir haben infolgedessen in ihr zu unterscheiden zwischen im kleinen durchlässigen lockeren Bildangen, im großen derchlässigen Gesteinen und undurchlässigen Bildungen. Zu den im kleinen darchlässigen Gebilden gebören wiederum die verwhiedenen Sande, wie Quarmande, Grünsande, Glimmersande, Jerner Quartkiese and Schotter and gewisse sehr weng verkathete and daher mit gredlem Pownvolumen verschene Sandsteine. Zu den schwer durchlässigen Bählungen geboren sehr feine Quarzande und Formande, zu den im großen durchlässigen Kalksteine und Sandsteine der suddrutschen Melasse, zu den undarehlassigen die zahlreichen Tone, Flaschentone, Glimmertone, Kohlenletten und Flammentone des Miozans der östlichen Provinzen, die Cyrenemergel des Westens, der Septarienton und die Estäntone Nord- und Mitteldeutschlands. Sehr verschieden verhalten sich die Braunkohlen. Bei einem last immer 50% erreichenden oder übersteigenden Wasseraufnahmevermogen sind sie bald verzuglich durchlassig für das Wasser und zwar hauptsächlich infolge von Kliftung, bald außerordentlich underrhäteig. Infolgedessen entwässern sich die Flore marcher Gebiete, z. R. der Lausitz, außerordentlich leicht und sehnell, und bei kunstlicher Trockenlegung entstehen in solchen Flözen ausgesiehnte und flache Senkungsfriehter. Andere Gebiete, wie z. B. große Teile des süchsisch-thuringischen Equanteckens besitzen auffallend undurchlassige Flore, die infelgedessen sich schwerentwässern lassen und enge, steile Senkungstrichter bei kinstlieber Trockenlegung Deigen.

In der Kreidelormation treten die losen Gesteine bereits außerordentlich zurück. Es geboren zu ihnen unter den im kleinen dureblässigen Grünsande und Quarzsande sowie lockere Sandsteine und Konglomerate; zu den im großen durchlassiesen sind zu rechnen feste Sandsteine, Konglomerate, Kalksteine, zu den weniger leicht durchlässigen die Schreibkreide; zu den undurchlässigen gehören Kreidemergel und Tonnsered.

Ganz ahnlich sind die Unterschiede in der Juraformation. Auch hier treten die durchlässigen, lockeren Bildungen bereits stark zurück, doch begegnen sie uns noch in dem Baltischen Jara in Gestalt Hunderte von Metern mächtiger Linssande, Die meisten Jurigesteine besitzen nur eine Durchlassigkeit im großen, und zwar sind es auch hier wieder im wesentlichen Sandsteine und Kalksteine, während Tonschiefer, Mergelschießer, Tonmergel, bituminöse Mergel die undurchlässigen Bildangen daretellen.

In der Triasformation spielt die Darchlässigkeit im kleinen eine große Rollin den zahlreichen, im Bontsandstein auftretenden, entweder von vornherein mit unvollständiger Kornbindung verkitteten oder durch spatere Vorgange ihrer Bindemittel wieder ganz oder teilweise beranhten, verkitteten, lockeren Sandsteinen. Aldurchlassig im großen lassen sich auch hier wieder Kalksteine, Dolomite und Sandsteine anführen, erstere im Unteren Keuper, im ganzen Muschelkalk und al-Rogenstein im Bantsandstein verbreitet, die Dolomite wesentlich auf Keoper und Mittleren Muschelkalk beschränkt, die Sandsteine im Oberen Keuper, im westdeutschen Maschelkalke und in der Buntsandsteinformation die Haaptrolle spielend. Als undurchlässig können wir die delomitischen und gewöhnlichen Mergel. Tonschiefer und Schieferletten bezeichnen, die im Keuper, im Oberen und im Unteren Buntsandstein ihre Hamptverbreitung besitzen, im Muschelkalk dagegen zurücktreten.

In der Zechsteinformation sind durchlassig im großen die Kallofeine, Delemite, Gipse und Anhydrite, während als undurchlässig die bunten Letten und der Sahrton zu gelten haben.

la den paläozoischen Formationen herscht große Übereinstimmung Durchlässig im großen sind in ihnen allen die weitaus meisten Kalksteine, Sandsteine, Kieselschiefer, Quarzite, Grauwacken, Konglomerate, wahrend die tonigen Bildaugen, namlich die meisten Tonschiefer, gewohnliche und dolomitische Mergel, Rotelschiefer u a. ale undurchlassig zu gelten haben. Daß nicht auch die Schiefertone und Mergel eine Durchläseigkeit im großen und eine weitgehende Zerkläftung besitzen, liegt daran, daß die etwa in ihnen entstehenden Klufte und Spalten sieh sofort unter dem Gebirgsdrucke wieder vollständig wasserdicht schließen. Ein vorzügliches Beispiel bietet die Gegend von Bernburg, wo ein völlig übereinstimmendes System von Klutten und Spallen sowohl den Muschelkalk wie den Mittleren Buntsandstein durchsetzt, wahrend selche Spalten und Klafte in den zwischenliegenden Schichten des Oberen Bantsandstems, die durchaus toniger Natur sind, villig felden, ja, wo diese Tone des Ret orgavon unten her in die Spalten des Muschelkalks eingepreßt sind.

In den archäischen Gesteinen und im Verbreitungsgebiete aller metanorphen kristallinen Schieler sind alle Gesteine fähig, durch Zerkluftung und Zertrummerung eine Wasseraufzuhmefähigkeit im Großen zu erlangen. Das gleiche gilt für alle Eruptivgesteine mit Ausnahme der jüngsten Laven und der Tuffe, zu denen auch die Tralibildungen zu rechnen sind. Sie alle sind durch einen großen Wasserreichtum ausRt Kellback

gezeichnet, der neben der Zerklültung bei den Istatgenannten Gesteinen auch ganz

wesentlich durch das große Porenvolumen bedingt wird.

Die durch die Mannigfaltigkeit der Lagerungsverhältnisse der Schichten beängten verschiedenen Migfiehkeiten der Schichtquellenbildung können wir folgendermaßen ordnen:

- 1. Horizontale Lauerung der undurchlässigen Schicht:
  - a) an geradlining verlaufendem Gehaute.

h) an eingehuchtetem Gehange;

2. Geneigte Lagening der underchlösigen Schicht:

- a) die Neigung verläuft in der Richtung des Talex und die Schichten streichen mehr oder weniger quer zum Talverlaufe (Quertaler),
- b) die Neigung verläuft quer zum Tal und die Schichten streichen in der Hiehtung des Tales (Längstähet);
  - c) die Schichten besitzen Muldenbau,
  - 3) die Schichten besitzen Sattelbau.
  - y) das Tal ist in eine einseitig geneigte Tafel eingeschnitten;
- c) die undereklässige Schicht besitzt eine unregelmäßige, wellig auf und absteigende Oberfläche.

In. Wenn an einem Talgehänge die Greuze einer eben lagernden, wasserfährenden gegen eine danimterlagernde wasserundurchlässige Schieht in horizonstaller Linie ausstreicht und das Talgehänge frei von Einbuchtungen ist, so muß auf dieser ganzen Linie das Grundwasser zutage treten, und zwar geselicht das dann in einer größeren Annahl von zumeist kleineren Quellen, deren Wasserführung soweit zumekgehen kann, daß auf nech eine dauermite Dischleuchtung des Bodens und die Bildung von Naßgallen und sumpfigen Stellen an der betreffenden Stelle stattfindet.

The Schuld der Talrand nicht in gerader Linie verläuft, omdern durch Bildung von kurzen Nebentaleben Einbeschtungen erhält, ändert sieh das Verhältnis vollstandig. In solchen Fällen muß die Bewegung des Grundwassers sieh so vollziehen, daß seine Hauptmenge den Einbuchtungen zuströmt, wahrend die Vorsprünge des Talrandes um so weniger Grundwasserspessung erhalten, je näher die einzelnen Einbuchtungen anemander rucken. Bei Häufung der kleinen, kurzen Nebentälleben hönnen die Vorsprünge vollständig von der Wasserführung abgeschnitten werden und der Wassermströt vollzieht sieh ganz aussehließlich in den Profileinbiegungen. Die Umbiegungsstellen des Talrandes an der Einmundung längerer oder kürzerer Nebentäller in das Haupttal sieh also wasseraren.

2a. Bei geneigter Lagerung der Schichten massen wir unterscheiden, ob die Schichten in der Richtung des Tales oder quer zu ihm streichen. Im letzteren Falle senkt sich die untere Grenze des Wasserträgers nach einer bestimmten Richtung hin; indelgedessen mussen auch die Quellenanetritte sich gegen den Talbeden neigen und schließlich sein Niveau erreichen. Man beobschtet dabei, daß die Ergiebigkeit der einzelnen Wasseraustrittsstellen mit der nunchmenden Annaherung an den Talboden wächst und daß mit dessen Erreichung auch die stärksten Quellen angetroffen werden. Senkt sich endlich die untere Grenze des Wassertragers unter den Talboden, se tritt sein Wasser nicht nicht als Quelle nutage, sondern ergießt sich in das Albryum des Talbodens oder speist numittelbar das Genzoser, welches offen im Tale fließt.

2h. Ganz anders liegt die Sache, wenn die Schichten in der Riehtung des Tales streichen.

e. Ist das Tal in eine Mubde eingeschnitten (Fig. 43), so massen wir natürlich auf beiden Seiten des Tales demochen Quellenhorisont wiederlinden, und gwar, wenn

das Tal genan der Muldenachse folgt, bei symmetrischer Ausbildung der beiden Talränder in gleicher Hobe. Liegen in einem solchen Systems mehrere wasserlichreude Schichten übereinunder, so gewinnen wir natürlich auch mehrere selcher übereinunder-

liegender Quellenherizonte. Auch hier wieder konnen die unddenformig gelagerten Schichten entweder eine berigental begende Muldenacher besitzen, und dann haben wir eine Abort des unter la geschilderten Falles vor uns, oder die Mubbenachoe kann geneigt sein, dann haben wir ein Gegenstück zum Fall 2a.



Fig. 43.

3. Umgekehrt lingt die Sanhe, wenn die Schichten sieh in Sattelstellung befinden (Fig. 44) dann fallen sie natürbehvon den Tahttodern nach beiden Seiten ins Plateau und die Entstehung eines Quellealtermonts ist unmöglich.

y. let ein Tal in einen einseitig geneigten Schichtenverhand eingeschnitten (Fig. 55), so laben war eine Art Vereinigung der beiden eben bespeschenen Falls, Auf der einen Tabseite fallen die Schichten von den Talrandern ab in den Berg binein und die Mogliehkeit eines Quellaustrittes ist vollig ausgeschlosoen. Auf der anderen Seite dagegen fallen die Schichten dem Tale zu und die Möglichkeit eines Wasser-



Fig. 44,



Fig. 45,

austritte ist gegeben, die Mongo des zu erwartenden Wassers, d. h. die Ergiebigkeit solcher Quellen ist dann althängig von der Größe des Speisungsgebietes der wasserhärenden Schichten, d. h. von ihrem Einfallwinkel. 1st dieser steil, so ist das Nahrgebiet klein und umgekehrt. Je flacher die Schichten einfallen, auf um so größeren Plathen werden sie im allgemeinen ausstreichen, und um so betrachtlicher wird ihre Speiganz mit Grundwasser, um an ergiebiger worden die aus ihnen eutspringenden Quellen sein.

2r. Besitzt eine undurchläsige Schicht eine unebene Oberflache, sei es, dall dieselbe durch tektonische Bewegungen (Faltungen) berbeigeführt wurde, sei es, daß die Erosion vor der Ablagerung des Wasserträgers ihre Oberfläche umgestaltet hat, oder daß von oben ber wirkende Kräfte, wie Gletscherdrack, ihre Oberffliche aueben gemackt haben, so ergibt eich in allen Fällen zuf einer selchen Unterlage eine sehr mannigfaltige Gestalt der Wasseransammlungen. Diese telden in ringsum geschlossenen Senken einer solchen Gebietes Grundwasserseen, über denen die oberen Teile sich als Grundwasserströme hinweg bewegen. Wird ein selebes System von der Erssian angeschnitten, so sind die Wassermassen gezwungen, ihren Weg wesentlich in den Einschnitten und Einsenkungen, Rissen, Fureben, Mulden und Becken der undurchlässigen Unterlage zu nehmen (Fig. 46). An Tahrändern, in welchen diese Grenzen flach verhaufen, werden wir die stärksten Quellen immer an den Punkten tiefster

64 Keithrek

Lagerung der unteren Grenze des Wasserträgers zu erwaeten haben, während die kölenen Teile dieser Grenzen trocken dalliegen werden.

Alle geschilderten Falle erfahren noch eine westere Beeinflusung durch die Ver-



Quelleshilding and unelener, underchinninger Unterlage:

schäedenheiten, die im Wesen des Grundwasserträgers selbst begründet liegen. Wie sich zu der Oberflärbe alles Wasserdie bequemsten Abflüßsege sucht und sie findet, so bewegt sich auch das

Grundwasser in einigermaßen mannigfaltig zusammengesetzten durchlässigen Schichten mit Vorliebe auf den Flüchen größerer Durchlassigkeit, und das sind selbstverständlich die Ablagerungen, welche das größte Porenvolumen besitzen, unter den losen Böldungen also die groben Kiese und Schotter und unter dem



Fig. 47. Schichtquellen im Unteren Buntumdstein von Bulen-Haden.

im großen durchlässigen Gestein die sprodesten und deshalb im allgemeinen am starksten zerklußteten. Wenn mir es in einem mächtigen Komplex solcher Schichten mit sehr häufigen Wechsellagerungen grober und feiner oder leicht und schwer durchlässiger Schichten zu ihn haben, so mittl sich ganz von selbet die Wasserberungung im wesentlichen in

den gröberen oder durchlassigeren Schichten volksieben, und an den Schnättlinien dieser Wassertrüger mit der Überflache werden um die ergiebig-



Fig. 45. Schichtquelle im Jura. (Blautopi bei Blauteuren.)

sten Quellen immer da begegnen mussen, wo die gröbste oder leistungsfahigste Schicht des Wassertragers an der Oberflache ausstreicht. Es kann unter genstigen Umständen sogar eine Umkehrung des oben bezeichneten Verhältnisses erfolgen, daß nämlich größere Quellen an minder georgneten Punkten der Quellenlinie bervorbrechen können, weil dort leichter leitende Schichten im Grundwasserträger vorhanden sind.

Die absteigenden Schichtquellen stellen den am meisten verbreiteten Quellentypus dar und berrschen in manchen Gebieten, vor allem natürlich in ausgedehnten Tafelländern so vor, daß alle anderen Arten von Quellen gegen sie zumicktreten. bei mich darauf beschränken, einige charakteristische Profile und Ansichten solcher Schichtquellen zu geben und wähle dazu ein Profil aus dem Buntsandsteingebiete von Baden-Baden (Fig. 47) und em solches aus dem Schwahnschen Jura (Fig. 48), sowie ein Bild ausgezeichgeter Schichtquellen, nämlich eisenreicher Quellen in einem Steinbruche in der Schreibkreide von Lagerdorf in Holstein (Fig. 49).



Fig. 43, Schieftrumber in der Schreibkreide (nach W. Wolff).

# 4. Uberfallquellen.

Die vierte Gruppe der absteigenden Quellen bilden die Überfallquellen. Sie entsteben, wenn ein schmool- oder muldenformig gebautes System undurchlässiger Schichten von durchlassigen, wasserfahrenden Bildungen überlagert wird. Die Aufspeicherung des Wassers in den letzteren findet so lange statt, bis die Oberfläche des Wasserspiegels die tielste Stelle der undurchlässigen Umrandung und Unterlage erreicht hat (Fig. 50). Über diese hinweg findet dann ein Abfluß des überschässigen Wassers.

statt. Die Ergiebirkeit micher Quellen wird um so größer sein, je umfangreicher das durch den Bau der undurchlissigen Unterlage gegebene-



Fig. 50. Chertallysellen.

Nährgebiet ist und je weniger Abzapfstellen sich in der Umrandung einer solchen undurchlässigen Schussel finden.

## ü. Stau- oder Barrierenquellen.

Wenn auf wasserführende Schichten sich eine undurchlassige Schicht auflegt, das Grundwasser aufstant und es auf der Grenze der durchlassigen und undurchlässigen Bildungen zum Austritt zwingt, so entstehen Quellen, die als Stau- oder Barrierenquellen zu bezeichnen sind. Ihr Mechanismus wird in einfachster Weise durch 66 Keilhark

Fig. 51 erläutert, die wir einer Arbeit von Stille über das Gebiet von Paderborn entnehmen.



Als ferneres Beispiel einer Stanspielle führe ich die große, im kluftigen Zechstein entspringende, ringsom durch die Letten des Oberen Zechstems und des Unteren Buntsandsteins aufgestaute, an Kalzumsulfat überaus reiche Quelle im Dorfe Vockerode am westlichen Bande des Meißner in Hessen an, die

da entspringt (Fig. 52), wo das Backtal die kreisformig gestaltete Kuppel der Zechsteinschiehten verlaßt, also an der tiefsten Stelle, die die Erosion an ihter Greuze geschaffen hat.



Fig. 52. Stanquelle um Meilleer.

# n Spaltenquellen.

Die sechste Gruppe absteigender Quellen bilden die Spaltenquellen. Sie entstehen dadurch, daß in einen: an sich undorehlüssigen Gestein das in Kluften und Spalten und Höhlungen aufgespeicherte Grundwasser durch Vermittelung einer oder einer Anzahl dieser Klidte, die in einem unter dem Spiegel des Grundwassers Begenden Niveau an die Oberflache treten, angezanft und zutage befordert werden. Besonders in Kalkgebirgen sind solehe Quellen reichlich vochanden. Here Wasserergiebickeit hängt mimer davon ab, ein wie großes Gebiet sie entwassern und wieviel derartiger Quellaustritte aus einem und denselben Grundwasser-Reservoir gespeist werden. Meist liegen sie wenig über den tiefsten Teilen der Flußtäler oder noch etwas tiefer als deres (Merfläche und ergieben sich dann, ohne sichtbar zu werden, direkt in den Schutt, der das Tal oberflächlich überkleidet, oder treten im Finfhette selbst zutäge und vermischen sich dann in einer alt gar nicht wahrnehmharen Weise unmittelber mit dem Wasserhaufe. Solche Spaltenquellen können aus in allen Gebieten begegnen, in denen im Kleinen undarchlässige, aber im Großen darchlässige sprode Gesteine auftreben, also in Gebieten, die aus Granit und anderen Eruptivgesteinen, aus Kalkstein, Quarzit, kristallinem Schieber und ähnlichen spröden Gesteinen aufgebant sind.

# 7. Verwerfungsquellen.

Sie bilden sich mit Spalten, an denen Verschiebungen der durch die Spalte getrennten Gebergsschollen stattgefunden haben. Diese Verschiebungen müssen sich so vollzogen haben, daß auf der einen Seite der treanenden Spalte durchlässige und wasserlithrende, auf der anderen Seite undarehlässige Schichten liegen. Absham werden an der Verwerfung die Wassermassen gestaut und müssen als absteigende Quelle

zulage freien. Quellenaustritt. refolet husweilen oberhalb des Talbodens, liegt aber zument - da die Taler gewohnlich den Verwerfunern lolgen — in ihm. Beide Falle sind in den nachloigenden Beispielen vertreten. Aus der Art des Entstehens dieser Quellen geht hervor.



Fig. 51. Yerwerinngsquelle in den Kondengenen.

dall sie nur eine Abart der Seite 65-66 behandelten Stau- oder Barrierenquellen darstellen: der Stau wird bei ihnen nicht durch normale An- oder Auflagerung undurchlässiger Schichten sondern durch eine mit Zerreiflungen und Verschiebun-



Fig. 54, HS, Haptburtendeten, RS Briebchieber, QM = Quellerhorizant, AA<sub>4</sub> = Grandwanseraberflieber, V = Ververing.

zen verhandene Nebeneinanderlagerung durchlässiger und undervhlässiger Gesteine bewirkt.

Absteigende Verwerlingsquellen fehlen so gut wie gant. sherall da, we lockere quartare und tertifire fiesteine die Oberflache aufhauen; ebenso vermesen wir sie naturgemäß in ungestört lasernden Tafelländern; dagegen sind sie häufig in tektonisch stark gestörten Gelösten, bei uns also vor allem im Schollengebiete des mittel- und siddeutschen Hards and Berglandes and reden Alpen.

Besser als alle Beschreibungen werden einige Beispiele den Bau dieser Art von Quellen erläutern.

Fig. 53 und 54 steilen nach einer Beschreibung von A. Loppla Verwerfungs-

quellen in den Nordrogssen dar; der Haupthuntsandstein HS dient als Wassertrager der fin unterlagernde Permierhe Rotelschiefer RS ab Wasserstaner; er stant das Grundwasser nicht nur roth witen, souden cutling der Verwerfung V auch nach der Seite und roingt es, bei A, ale Quelle zutage zu treten. In dem in Fig. 58 dangestellten Falls entspringt die Verwerbingsquelle



Fig. 35. Verweitingsundlen zur Mridser.

am Abhange, im rweiten Falle im Talboden,

Fig. 35 gibt im Grundriser, Fig. 56 im Profile die Entstehung zweier kräftiger

68 Keilhack

Quellen am Ostabhange des Meifener. Während die ganze Westseite des Berges unter dem basaltbedeckten Brannkohlengehinge aussehließlich Unteren und Mittleren Buntsandstein zeigt, treten am Ostabhange. Oberer Buntsandstein (10), Unterer Muschelkalk (100), Mittlerer Muschelkalk (100). Trochitenkalk (100) und Nodesenschichten



Fig. 16. min. Unterer, min. Mittlerer, mo und mo. Oberer. lich steller Schiefsten-Merch (halb., so - Röt. stelleng mit pörd-

(mog) in z. T. ziemlich verwickelter Lagerung auf. In dem uns hier beschäftigenden Gebiete ist beiderzeits einer keilfürmigen Masse von undurchlässigen Rötten Muschelkalk in ziemlich steiler Schichtenstellung mit nördlichem starken Em-

fallen niedergebrochen. Die im Unteren Muschelkalk am Abhange des Meifener versinkenden Wasser werden an seinem Fuße gestaut, einmal durch die mittels Verwerfung gegengeliggerten Röttore und sedann durch die mittels einfacher Auflagerung sich quer vorlegenden delemitischen Mergel des Mittleren Muschelkalken; da wie beide wasserstauende Schochten missiemenstoßen, entspringt die als "Gespringe" bezeichnete Quelle; die symmetrisch dazu liegende Quelle westlich des Röthorstes, der Kalte Born, befindet sich wahrscheinlich in geologisch gleicher Lage.

Die ebenfalls sehr zahlerichen aufsteigenden Verwerfungsquellen sind einige Seiten später behandelt.

### S. Die intermittierenden Quellen.

Wir versteben darunter kalte Quellen, die bald reichliches, bald nur wenig Wasser spenden, sonio solche, bei denen Wasserergiebigkeit und völlige Trockenheit mehr oder

weniger regelmäßig mitemander Diese Onelleuform abwecheeln. entsteht dadurch, daß sich die Sickerwasser much und mach in unterirdischen Höhlungen und Khiltungen ausammeln, die nach außen hin durch einen beberartigen Kanal einen Abfluß haben. Fig. 58, such Hans, Quellenkunde, S. 82, gilit die Darstellung eines sofrhen Hebers. Es sei A-B-C sine sinfache gebogene Robre, deren Teil A-B night so weit hinabreicht, wie der Teil B-C fällt. Bringt man den kuroven Teil mit einem Gefaß D in Ver-



Fig. 57. Intermittierende Quelle.

bindung und gibt Wasser in dieses letztere, so wird das Wasser, je nachdem dasselbe im Gefaß steigt, auch im Teile A-B austeigen. Sobald es nun im Gefaß einen mit der Biegung der Röhre bei B gleich höhen Punkt erreicht hat, steigt es rasch in A-B hinnel und sinkt im Teile B-C hinab. Das Wasser fahrt dann fort

durch die Rühre zu laufen und das Gotaß entleert siele, bis sich die Oberflache des Wassers unter der Öffmung des Heberrohres bei A belindet. Wir denken uns nun nach Fig. 57 im Gestein Klufte und einen Hehlmam D. in welchen an verschiedenen Stellen, so auch beim Punkte E, Wasser einströmt oder nach und nach einsiekert

Je mehr das Wasser die Höhlung erfüllt, um so mehr steigt es auch im Zweige A-B an. Hat es die Höhe von B erreicht, so fließt es in B-C hinab, indem es aus diesem Teile der Spalten mit Geräusch alle Luft vertreiht, und es wird fortfahren, sich durch.

diesen Alizuzikanal zu entleeren. bis das Sammelbecken D fast ganz Wasserfrei geworden ist, also his das Niveau des Wassers in demochen unter dasjerage des Ponktes A sank. Dann hiet das Fließen auf und wird erst wieder beginnen können, wenn das Wasser im Hohlraum D wieder das Nivean won Punkts B streicht hat. Die Daner des Fließens einer solchen intermittierenden Quelle hängt demnach ab von dem Um-



Fig. 58. Heber,

fange des Sammelreservoirs, von der Wasserzuführ, welche dasseibe enthält, und naturgemäß auch vom Durchmesser der Abflußkanab. Duraus erhollt, daß vinige intermittlerende Quellen nur wenige Minuten, andere dagegen stunden- oder tagelang Rießen. Es ist ferner klar, daß, um eine intermittierende Quelle zu erzeugen, die Abangskanale mehr Wasser fortführen müssen, als die dem Sammelbecken augeführte Wassermenge beträgt, denn sonst wurde eich ja das Wasser ständig in der Höhe von Biegung B erhalten können, und das Fließen der Quelle erlitte keinerlei Unterbrechungen. Da des weiteren das Fließen von der Wassermenge abhängt, welche sich zu der Zeit im Sazumelbeeken befindet, wo der Heber in Tätigkeit tritt, und von derjenigen, welche sieh während doser letzteren darein ergießt, so ist es plansibel, wenn wahrend starker Regenfalle, wedarch die Wasseranfuhr vermehrt und das Sammelberken rascher gefüllt wird, die Zeit des Intermittierens einer solchen Quelle kurzer ist als diejenige ihres Fließens. Ist dagegen die Wasserzufnkr infolge von Trockenheit eine mir geringe, so intermittiert die Quelle während längerer Zeitraume, um nur während kurzerer Perioden zu fließen. Man könnte daher marche dieser intermittierenden Quellen mit demselben Bechte Hungerbrunnen neumen wie diejenigen, auf welche man somet diesen Namen überträgt, was übeigens auch sehon geschehen ist.

### B. Aufsteigende Quellen.

- 1. Auftrieb durch hydrostatischen Druck:
  - a. Schiehtquellen,
  - b. Verwerfungsquellen:
- 2. Auftrieb durch Gase:
  - a. Wasserdampt.
  - b. Kehleroäure,
  - r. Kehlenwasserstoff,

20 Keilhark

### t. Auftrieb durch hydrostatischen Druck.

In. Schichtquelten. Wenn eine nicht in ebener Lagerung befindliche, sondern gefaltete oder sonstwie verbogene, wasserlichnende Schieht, die zwischen zwei unterchlassigen Schichten eingeschlassen liegt, zu zutage ausstreicht, daß der ausstreichende Teil in dem ansteigenden Schenkel eines Faltenstückes liegt (Fig. 59).



Fig. 30. Ambiteiperole Schiebtquelle.

daß also die Schieht an der Stella des Ausstrichs nach unten emfällt und die Wasserführung derseiben Schieht bis zu einem höheren Niveau als dem des Ausstrichs emporreicht, se minb das Wasser an den tieferen Twile n des Ausstrichs als Sprudelquelle zuzuge treten, und zwar nit-

am so starkerem Auftriebe, je betrachtlicher der Hohenuntersehied zwischen dem 
übersten Wasserspiegel innerhalb der Schicht und seinem Austrätspunkte ist. Besonders in den lesen quartären und terträren Bildungen Norddeutschlands, die vielfach
durch glamale Erosion eine zum Teil sehr verwickelte Storung ihrer Lauerung,
durch Aufrichtung, Faltung, Zerrung inw. erfahren haben, ist diese Art der
Quellenbehlung sehr verbreitet, und die Mehrzahl der Sprudeliquellen Norddeutschlands durfte zu ihnen gehören. In solchen Quellbecken sieht man meist eine starke
Wirhelbewegung und ein kräftiges Spiel der Sandkomer und bisweilen sogur eine
glockenformige Aufwöllsung der Obseffanbe.

The Aufsteigende Verwerfungsquellen. In Gehiefen, in dezen die Erdkruste durch Verwerfungen zerschnitten ist, an denen Verschleitungen der einzelnen

Schollen stattgexanden. haben spielt the zweite Gruppe, die der anlitesgenden Verwerhingsquelles, eine wesentliche Rolle und beberricht Vielfach rraffere Gebiete. muschließlich. Im Princip let die Entstelling dieour Vermerfungsquellen sela einlach and wird durch die folgendo Skizza (Pig. 60)



Fig. 6) Chericki-bangaquelle.

erläutert. Voraussetzung ist, daß ein Schichtensystem, in dem sich druckwasserlichrende Schichten in genrigter Lagerung befinden, so durch eine Verwerfung abgeschnitten wird, daß die durchlässigen Schichten an der Verwerfung in undurchlässige anstaßen. In diesem Falle kann das Wasser, welches auf der durchlässigen Schicht von der Oberfläche ber einsinkt und auf deren undurchlässiger Unterkap in die Tiele wandert, wohei es nach kurzer Zeit durch vollige Ausfallung der durchlässigen Schicht.

sich in Druckwasser omwandelt, nicht weiter als bis an die Verwerlung seine Eichtung einhalten und wird gestaut. Es höunen verschiedene Falle eintreben; entweder ist die Verwerfung an sich noch durchlüssig, sie hölet noch eine klaffende oder durch spiltere Miterafbildungen nur unvollkommen wieder ausgelunte Spalte, oder aber sie ist vollig geschlossen. Im letzteren Falle aber ist gewohnlich das Nebengestein durch die bei der Spaltenbildung entstandenen starken Eingriffe so zerstört, dall es om etwas hoheres Maß von Durchlässigkeit erlangt und behalten hat. In jedem Falle bietet sieh dem an der Verwerfung selbst unter mehr oder weniger hohem Drucke stehenden Wasser eine Möglichkeit, diesem Drucke dadurch nachzugeben, daß es sich in der Richtung der Verwerfungsspalte aufwarts bewogt. Genugt der vorhandene Druck, um das Wasser bis an die Oberflache emporzatreiben, so fließt es bei nur geringem Überdruck als rubige Quelle als, bei starkem Druck als Sprudelquelle.



Fig. 61. Bewegung des artesischen Wassers auf Spalten.

Naturgemail sind die stärksten Quellen da entwickelt, vo die Veroerfungslinie inlolge spaterer Erosion die Erdeberflache an der tiefsten Stelle schneidet, wahrend au dog etwas höher gelegenen Punkten die Wasserluhrung abnimmt, meist aber nicht ganz verschwindet. Die Folge davon ist, daß sich derartige aufsteigende Verwerfungsquellen gewöhnlich in langen Linien angeordnet finden, in echten Verwerfungs-Quellenlinien, die vinerseits zur Feststellung der Tektonik des Gebietes, anderseits zur Verleigung der Quellen sellest behals Fassung und Sammlung benutzt werden können.

Es ist aber nicht einmal nötig, daß der Gesteinscharakter beiderseits der Verwerfungsmalte sehr starke Unterschiede in bezug auf die Wasserführungsmoglichkeit besitzt. Es genagt vielmehr, daß in manchen Gesteinen, besonders in Sandsteinen, der Durchlästigkeitsgrad des Gesteins entlang der Verwerfungespalte eine Vermindenung erfährt, indem durch Zerreibung und Zermalmung der einzelnen Quarzkörner dütete Bestege toniger Massen auf der Verwerfungskluft erzeugt werden, die nun ihrerseits einen Stau ausuben und das Wasser zum Aufsteigen veranlassen können. Es ist auch nicht nötig, daß die gesamte Wassermenge als Quelle wieder zutage tritt. Sobald namlich, wie in nebenstehender Fig. 61 durch Pfeile angedeutet, das auf der Verwerfungsmulte auliteigende Wasser auf seinem Wege abermals eine auf der außeren Seite der Verwerfung nich unten einfallende, wasseraufnahmelälige Schieht autrifft, wird es auf dieser ganz oder teilweise in die Tiele wandern und seinen Weg so lange fortsetgen, his ex and einen neuen Stau trifft,

Die Verwerfungen, zu denen wir naturgemich auch die Überschiebungen rechten missen (in Fig. (0 stellt Q sine "Cherschiebungsquelle" dar), treten entweder einzeln oder gesellig auf. Wir kermen große Gebiete, die von einer einzigen großen Verwerfung 72 Keithock

beherrscht werden, wahrend sie in anderen Gegenden zo eug geschart auftreten, dati die Abstände der einzelnen Störungslinien voreinander oft nur wenige Meter betragen. In diesen Fällen wird der Mechanismos der aufsteigenden Verwerfungsquellen mannigfaltiger und verwiekelter and besonders da, wo ein System von solchen Verwerfungsspalten einen alten, stehen gebliebenen Horst allseitig umgrenzt und in enger Hanfung auftritt, entstehen die mannigfachsten Typen solcher Quellen.

Zu den aufsteigenden Verwerfungsquellen gebort ein sehr großer Teil umerer warmen und heißen Quellen, die uns aus diesem Grunde auch sehr haufig in langen Länien angeordnet begegnen. Man ist herechtigt, solche auf weithin verfolglanen Verwerfungen aufsetzenden Quellen unter dem Namen einer Quellen- oder Thermenlinie zusammenzufassen und beispielsweise von einer erzgebirgischen oder Wiener Thermenlinie zu sprechen.

Die erstgenannte wird durch eine den Sudabfall des Erzgebirges begleitende und veranlassende gewaltige Brurblinie gebildet, die nicht aus einer einzigen Spalte besteht, sondern aus einem sich vielfach zerschlagenden Spaltenbundel, von dem sich seitliche Nebenspalten abzweigen. Auf solchen Nebenspalten setzen im Porphyr die Teplitzer, im Granit die Karlsbader beißer Quellen auf. Auf einer Verwerfung zwischen Gramt und palaozonichen Sedimenten setzen die beißen Quellen von Baden-Baden auf, auf einer solchen im devonischen Kalkstein diejenigen von Anchen Burtschied. In allen diesen Fallen ist es nicht möglich, den gesamten Weg des Wasserin einwandfreier Weise darzustellen; man darf aber mit. Blicksicht auf die Johen Temperaturen, die viele dieser Quellen zeigen, schließen, daß der absteigende Ast, auf dem die Wasser so karge in die Tiefe wandern, his sie die Verwerfung erreichen, sehr weit, unter Umständen einige tansend Meter tief hinabreicht, und daß die Temperatur des aufsteigenden Wassers bei der Erreichung der Oberfläche um so höber ist, am je größerer Tiele es kommt und je rascher es den aufsteigenden Teil seines Weges durchmißt. Ein prinzipieller Unterschied zwischen solchen Thermalwassern und gewichnlichem Grundwasser besteht nicht; nur haben erstere vermöge ihrer höheren Teinperatur viel mehr Fähigkeit, am dem durchwanderten Gestein mineralische Stoffe aufzulösen und fortzaführen.

Die anbteigenden Quellen brauchen — ganz abgesehen von den bereits besprochenen außteigenden Schichtquellen — nicht an Spalten gehnigft zu sein, auf
denen Verschiebungen anemander grenzenker Schollen, alse Verwerfungen, stattgefunden haben; in vielen Fallen genugen einfache Spalten, durch die den zwischen
undurchksoigen Schichten eingeschlossenen und in die Tiele hinabgeführten Wassern
Gelegenheit geboten wird, auf kurzen Wege wieder zur Oberfläche empor zu gelangen. Dahin gehoren die Thermalquellen von Wildhad im Schwarzwalde und von
Pfätfers in der Schweiz. Übre erhöute Temperatur zeigt uns, daß auch solche emtachen, nicht mit Verwerfungen verbundenen Khifte bis zu sehr erheblichen Tielen
hinabreichen können.

Daß die weit überwiegende Mehrzahl der beißen Quellen nicht durch piveniles, sondern durch vadoses Wasser gespeist wird, wird durch die Abhängigkeit über Wasserführung von meteorologischen Vorgängen der Oberfläche bewiesen; wie stark dabei die Verzögerung werden kann, mit der trockne und nasse Jahre sich in den Erträgnissen der Quellen widerspiegeln, zeigt das Beispiel der Thermen von Baden in der 
Schweiz, deren Wasser durch die Trass aus den Alpen kommt, in 1500 m Tiefe unter 
Zurich hindurchgeht und mit 11 g. 2 Jahren Verzögerung auf nasse baw, trockene 
Jahre rengiert:

sehr trockenes Jahr 1865 Thermen stark sehr masses Jahr 1806 . . Thermen abnehmend

mittleres Jahr 1867 . . . Thermen almelmend, dann ron September an zunehmend

mittleres Jahr 1868 . . . Thermen ungewöhnlich stark.

Die Wirkungen des Jahres 1866 machen sieh abn erst 1868 bemerklich mach briefl. Mitteilung von Alb. He'im).

### 2. Auftrieb durch Gase.

2a. Wasserdampf. Die Entstehung aufsteigender Quellen durch Wasserdampfewird in der Art veranlaßt, daß stark überhatzte Wasserdämple auf Spalten zus der Tiefe emporsteigen, auf ihrem Wege timpdwasser antreffen, dieses mit emporreißen, unter Umständen bis zum Siedepunkt erhitzen und schließlich bis an die Oberfläche emportragen. Dieses Wasser kann entweder juveniles Wasser sein, welches infolge Entgasung vulkanischer Magmen aus der Tiefe aufsteigt, oder es kann Grundwasser sein, welches durch geneigte Schichtenlagerung in so große Tielen der Erde gelichet wird, daß die geothermische Tiefenstufe ausreicht, es völlig in Dampf umzuwandeln. Ist die Masse des empordrängenden Wasserdampfes sehr groß und der Kanal, durch den es emporkommt, sehr eug, so wird die Geschwindigkeit der Bewegung außerordentlich gesteigert, und es werden abslann diese Quellen zu kochenden Springquellen, die mich den am längsten bekannten Vorkommen im südvestlichen Island als Geiser bezeichnet werden.

Diese kechenden Springquellen, die entweder dauerad oder in regelmäligen Zwischenstaumen ihre Wasserstrahlen zu oft bedeutenden Höhen emporschlendern, finden sich heute außer in Island im Geboete des Yellowstone-Parks in Nordamerika. sowie in einer ganzen Anzahl kleinerer Vorkomumisse in Zentralasien in Tibet, wahrerd ein vierten, früher gleichfalls sehr berühmtes Vorkommen am Waikatosse auf Neusepland seit einer Reihe von Jahren durch gewaltige Vulkanausbruche vollag zerstort ist.

Der Große Geiser auf Island liegt etwa 110 m über dem Meeresspiegel in einer breiten Ebene, die sich an einen Trachythügel anlehnt. Der Gesser selbst entsteigt einem Untergrunde von sehr sungen Amehwemmungen und ist von einer dicken Schieht van Kieselanter, der durch die Quellen selbst erzeurt ist, umlarert werden. Er besitzt einen abgestumpften Eruptionskegel, auf dessen Oberfläche ein etwa 17 m im Durchmesser haltendes, flaches Berken eingesenkt ist. In der Mitte dieses Berkens seukt sich, oben etwa 5 m breit, nach unten schmäler werdend, das Rohr des Brunnens in die Tiefe, und zwar his 2314 m. Unter gewöhnlichen Verhaltnissen ist das Becken mit kristallklarem Wasser von 82 C erfüllt. In einigen kleinen Abflufringen läuft das Wasser langvam über die Büschung des Kegels ab. Von Zeit zu Zeit erfolgen unterirdische Detenationen und das Wasser heht sich glockenformig im Becken emper. In Zwischengaumen von wechselnder Lange aber steigern sich diese kleinen Eruptionen und es kommt zu gewaltigen Ausbrüchen. Die Explosionen nehmen an Gerausch und Stärke zu, das Wasser im Berken schlägt hohe Wellen und Wirbel, aus der Mitte des Beckens erheben sich gewaltige Dampfblasen und wenige Augenblicke später schieht ein Wasserstrahl von 25-30 m Höhe empor. Ihm folgt schnell ein zweiter und ein dritter, und nun kommt es zu einem ministenlangen, ausnterbroebesten Ausbruch, bei dem die niederfallenden Wasserstrahlen von den neu hervorbrechenden immer wieder mit empergetragen werden. Nach einigen Minuten ist der Ausbruch zu Ende. Große Mengen Wassers sind über den Rand des Berkens geflossen; dieses selbst ist nach dem Ausbruch trocken, und in dem inneren Robre ist das Wasser elem74 Keillinek

falls nach 2 m unter die Oberftache gesunken. Langsam steigt es wieder an und die einzelnen Vorgänge setzen von neuem ein. Der Große Geiser hat mit den Pausen zwischen seinen Eruptionen häufig gewechselt. In fraheren Zeiten erfolgte fast alle 24 Stunden ein Ausbrücht in den Ster Jahren mindte man manchmal zwei bis drei Worben von einem zum anderen warten, beute söllen sie wieder in kurzeren Zwischenzimmen, alle zwei his drei Tage, eintreten. Überhaupt sind die Geiser-Planomen raschen Anderungen unterworfen. So existierte noch in den 80er Jahren in geringer Entfernang vom Großen Geiser eine andere Springquelle, der Strokkur, der keinen ober-Blichlichen Krater besaß, sondern eine unmittelber in der ebenen Oberfläche endigende Röhre, deren Durchmesoer oben etwa 21., m betrug, sich nach unten hin aber bis auf 4/, m verengte. Das Wasser in der Böhre stand 3 m unter der Oberfläche and war mounterbrochen in starker Walling begriffen. Von Zeit zu Zeit erfolgten auch hier Eruptionen, die denen des großen Geisers an Größe und Erhabenheit kann nachstanden. Diese Springquelle besall die Eigentündichkeit, jederzeit zu einer Eruption veranhillt werden zu können, und zwar dadorch, daß man den verengten untersten Teil des Trichters durch Hinsinwerfen großer Rasen- und Torfstucke verstogfte. Aledana trat mach 10-40 Minuten die Eruption unweigerlich ein, und der Versuch konnte beliebig oft wiederholt worden.

Außeronteutlich großurtig sind die Geiser des Yellowstone-Parks auf der Greuze der Staaten Wyoming und Montana. Dieses epet im Jalov 1869 entiliekte und ern im Jahre 1871 durch verschiedene Expeditionen genauer erforschae Gebiet enthält eine ungeheuer große Zahl von beißen Quellen, die auf 10 00) grochstzt wird. Unter diesen Quellen finden sich viele echte, periodisch ausbersbende Geiser, welche mächtige Absalto von Kalk- und Kieselsinter hilden. An Großartigkeit der Eruptionen übertreffen ringe den großen isländischen Griser, da zie ihre Wasserstrahlen his 60 m und höher emporschleudern. Der gewaltigste ist der Giant mit 10 Fuß hohem und 24 Fuß im Durchmesser betragenden Ausworfskepel, aus welchem in lancen Zwischenraumen Wasserstrahlen von 30-60 m Höhe empordeinen. Der Rechnie-Geiser (Fir. 62) hat einen kleinen, sehr regelmäßigen Kogel, aus dem einmal täglich eine gigantisch-Wassersanle In 85 m Höhr emporsteigt, während der Old Faithfull-Geiser mit wurderburer Regolmafligkeit alle 65 Minuten somen mächtigen Strahl 40 m hoch emporschlendert. Neben ihnen treiben noch zahlreiche andere ihr wildes Spiel und gestalten den Yellowstone-Park zu einem Weltwunder, dem sich nichts in dieser Art ebenburtig zur Seite stellen lann.

In Tribet wurden im Jahre 1871 durch Oberst Monagomery in 4700 m Meerschübe beiße Quellen an einer ganzen Anzahl von Stellen, besonders zu Naisam-Chuja ext-drekt. Viele von ihren sind Springquellen, deren Fontare sich 12, 15 und 20 m berh erhebt unter starkem Gerausch und Entwicklung gewaltiger Dampfmassen. Ihre Temperatur entspricht dem Siedepunkt, der in deser Höhe 84 beträgt. Auch hier scheint der Wasserdampf die Ursache der Eruptionen zu sein und dasse selbst eind deshalb unter die Gruppe der intermatherenden Geiser zu stellen.

Zur Erklärung der Geser-Erscheinungen ist eine ganze Anzahl von Theorien aufgestellt werden. Mackenzie nahm die Existenz unterirdischer Hehlräume an die wie Dampflessel Insktionieren und abwechselnd mit Dampf und mit bedem Wasser angefüllt sind. Diese Ansicht stimmt jedech nicht mit den Tatsachen überein, die besonders an dem isländischen Geiser genau untersucht sind, vor allen Dingen aber nicht mit den merkwürdigen Beobachtungen Bunsens. Er senkte ein registrierendes Thermometer vor einem großen Ausbruch auf den Grund des Geiserrahres und fand, daß es nach dem Ausbruch vollig unverletzt war und daß überdies während des Aus-



Fig. 62. Bodyes-Concer.

76 Kerikick

bruches die Temperatur in der Turke des Rohres nicht hoch genug gestiegen war, um daselbet das Wasser, entsprechend dem auf ihm lastenden Drucke, num Korben zu bringen. Daraus geht hervor, daß die Explosionen nicht durch Eindringen vom Dampf in den unteren Teil des Rohres entstanden sein können, sondern daß in einem etwas höher gelegenen Teile des Rohres die Ursache zu suchen ist. Die Bunsenschen Untersuchungen ergaben das in der folgenden Tabelle wiedergegebene Resultat.

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich: 1. daß die Temperatur der Wassersaule im Geiner von aben nach unten zunimmt, 2. daß die Temperatur, kleinere Störungen abgerechnet, an allen Punkten der Wassersaule mit der seit der letzten Eruption verflossenen Zeit in stetem Steigen begriffen ist. 3. daß dieselbe an keinem Punkte, selbst einige Ministen vor dem größen Ausbrach nicht, in der rühenden Wassersaule den Kochpunkt erreichte, der dem Atmosphären- und Wasserdrucke am Orte der Beobachtung entsprieht. 4. daß die Temperatur in der mittleten Hobe des Griecrobres dem daselbst der drückenden Wassersaule entsprechenden Kochpunkte am nachsten begt und ihm um so näher rickt, je mehr der Zeitpunkt einer größen Eruption berannaht.

| 6. Juli 8 Ular 29 Min. moches. |            | 7. Juli 2 Uhr 55 Min. medm |            | 7. Joli 7 Uhr 58 Min. nielar. |            |
|--------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Höbe über<br>dem Boden         | Temperatur | Hibe über<br>dem Boden     | Temperator | Höler über<br>dem Bodsu       | Temperatue |
| 16                             | 0.6        | tex                        | 0.15       | (20)                          | 10         |
| 00                             | 121/5      | 13.                        | 187,5      | U.                            | 1965       |
| 4.8                            | 122.7      | 3-                         | 121,0      |                               | 100        |
| 7.0                            | 113,0      | 9                          | 120.1      | 2,55                          | EZLS       |
| 14,4                           | 85,5       | 14.70                      | 405,4      | 34,75                         | 110,0      |
| 19.9                           | 8834       | 19.55                      | 35,2       | 19,00                         | 34.7       |

Fallt man zunächst die Periode ins Auge, welche der Eruption unmittelbar vorangeht, so ergibt sich, daß nur ein wir geringer Anstoß nötig ist, um einen grußen Teil der Wassersäule phitzlich zum Kochen zu bringen und, wie sich sogleich ergeben wird, in Eruption zu versetzen: jede Ursache nämlich, welche die Wassersäule une um einige Meter emporhebt, muß diese Wirkung haben. Denkt man sich eine solche Hebung um 2 m, so wird dadurch die lastende Flüssigkeitssäule entsprechend verkturt, der Druck verminkert. Dadurch gerät ein Teil des Wassers im Kochen und es hildet sich Dampf. Dieser beht das Wasser auch weiter, immer großere Masseu desselben geraten in Druckverhaltnisse, unter denen sie kochen, und so pflanzt sich die Dampfentwicklung auf den großen Teil der Wassersaule fort.

Ist es demanch einleuchtend, daß die Wassersäule im Geiserrohre vom Mittelpunkte aus auf eine gewisse Erstreckung hin plotzlich ins Kochen gerät, durch den
dabei gebildeten Dampf gebeben allmählich unter den Druck von nur einer Atmosphare gelangt, so läßt sich anderseits leicht nachweisen, daß die bei diesem Verdampfungsprozesse entwickelte mechanische Kraft mehr als hinreichend erscheint,
um die angebeure Wassermasse des Geisers bis zu der erstaunenswerten Höhe emperzuschlendern, welche diesem schonen Eruptionsphanomen einen sogroffartigen Charakter
verleiht. Die ganze Geisersaule, von dem Punkte an gerechnet, wo ihre Temperatur
100° C beträgt, bis zum Boden, wurde eine Dampfäule von 1941 m ergeben; daß
diese ungeheure Kraft sich nicht in einem einzigen Eruptionsstrahle erschöpfen kann,
ist leicht begreiflich, denn die in der Luft alurkählten Wasserstrahlen des Ausbrushes
sturzen fertwährend in des Geiserrole zunück und unterbrechen die Kraft der emper-

dringenden Dampéskule auf Augenbürke dadurch, daß der Damut in dem abgekühlt zurückstürzenden Wasser so lange verdirhtet wird, bis die Temperatur des letzteren wieder auf den Kechpunkt gestiegen ist, es dadurch von neuem die Fahigleit erlangt, emporgeschleudert zu werden. Daß die Unterbrechnur der gleichung in Schüssen aus dem Rober bervieberden Wassergarben in der Tat diesem Umstande beizumessen ist, davon kann man sich leicht durch die Wahrnehmung aberzeugen, daß zwischen den einzelnen emporsteigenden Strahlen das Wasser aus dem Bassin in die Röhre zurückströmt uml selbst auf Augenblicke mit Gewalt von derselben eingesogen wird. Diese Erscheinung erklärt augleich die oft auf einen Zeitraum von mehr als vier Minuten verlängerte Dauer der großen Eruption,

Es bleibt nur noch zu erklären, dorch welche Ursache die Wassersäule jeze Hebung erleidet, die den ersten Anstoli zur Eruption gibt. Ein großer Teil der idändischen Thermen zeigt die Eigentumlichkeit, dall sich periodisch an gewissen Stellen in dem Wasser des Quellhamins eine große Anzahl von Dampfblasen bildet, die beim Aubsteigen in eine obere kaltere Schieht plotzlich wieder verdichtet werden, Ex entsteht dadurch stets eine kleine Detonation, die von einer halbkogelförmigen Hebung und gleich darauf wieder erfolgenden Seukung der Wasseroberfläche begleitet ist. Auch der Große Geiser ist durch eine periodische Folge solcher Dampfdetonationen charakterisiert, die erst 4-5 Stunden noch einer großen Eruption ihren Anfang nehmen und sich dann in Zwischenraumen von 1-2 Stunden bis zum närbeten Ausbruche wiederholen. Eine solche Hebung ist aber nicht eber imstande, irgend eine Wasserschicht in eine Höhe zu versetzen, wo is infolge der daselbet stattfindenden Druckverminderung im Kochen geraten könnte, bis die Wassermasse durch allmähliche Erhitzung die etwas höhere Temperatur angenommen hat, welche einige Minuten vor dem wirklich eintretenden Ausbruch in der Tat beobachtet wurde. Alle übrigen dieser Periode vorangehenden Hebungen dagegen werden nur imstande sein, die unteren erhitzten Wassermassen durch Stoll in den oberen Teil der Geiserröhre teilsreise emperantreiben, wo diese Massen unter dem verminderten Drucke ins Kochen geraten und die kleinen, mit geringen Eruptionen verhandenen Aufkochungen bewirken, die man zwischen den größeren Ausbrächen beobachtet. Diese kleinen Eruptionen sind daber gleichsam mißlungene Anfänge der großen, die sich von dem Ausgangspenkte der Danipfhildung wegen der noch zu niedrigen Temperatur der Wasserstille mir auf kurze Erstreckungen hin fortpflanzen können.

2b. Kohlensaure. An zählreichen Stellen der Erde, besonders in Gebieten, an denen eich vor nicht allzulanger geologischer Zeit vulkanische Erscheinungen abgestielt haben, entströmt dem Erdimern Kohlensäure in größeren oder geringenen Massen; über ihren Ursprung sind die Meinungen gefeilt. Nach der einen Ansicht. stellen sie die letzten Entgasungsprodukte unterirdischer, erkaltender Magnaherde dar, während sie meh anderer Auffassung aus Lagern von Kalkstein herrichten sollen, the durch tektonische Vorgange in so große Erdtiefe geruckt sind, daß sie bei der dacelled herrschenden Temperatur eine Zersetzung unter Freiwerden von Kohlenstare erfahren.

Gegen die letztere Meimorg läßt sich das Bedenken aussprechen, daß mit der zunehmenden Tiefenlage auch der Druck bei je 21/2 m um eine Atmosphäre wächtt, und daß bekanntlich die Dissoziation des kohlensauren Kalks um an höhere Temperaturen erfordert, je höher der auf ihm lastende Druck ist.

Der Austritt der Kohlensäure erfolgt entweder in Form trockenen Gases, wie in der Solfatura bei Neupel, in gewissen Schluchten im Gebiete des Yellowstone-Parks und an zahlreichen Stellen der Rheingrovinz (Edel, Westerwald), oder das aufsteigende

78 Keilhach

Gas trifft auf seinem Wege gewöhnliches Grundwasser oder mineralisierte Wässer an, reißt sie mit sich emper auch tritt dann als Kohlersäuerling zutage. Auch durch Behrungen sind beide Erscheinungen angetroffen worden. So hat beispielsweise eine im Zechstein undigende Rohrung bei Sontra am Fuße des Thuringer Waldes jahrelang gewaltige Mengen trickerer Kohlensäure geliefert, während im Brohltale und bei Gendron in Frankreich durch solche Bohrungen gleichzeitig Grundwasser augetroffen ist, so daß nun aus dem Bohrloche intermittierend Kohlensaure und durch Kohlensaure getriebene Wasserstrahlen donnernd und knatternd emporsteigen.

Für die Mechanik des Auftriches durch Gase hat Kumpe in Karlsbad eine Theorie aufgestellt, die geeignet erscheint, zahlreiche Erscheinungen zu erklären. Er schreibt<sup>1</sup>

"Jufoke der Verdrangung des Wassers durch das freie Gasvolumen erhält das Gemisch ein viel geringeres spezifisches Gewicht als Wasser; aber dieses spezifische Gewicht ist eine sehr veränderliche Größe; althangig vom Gasvolumen, variiert is wie dieses mit dem Drucke, und zwar infolge der kompressibilität und der Absorption; umgekehrt ist dieser Druck im Quellenwege selbst eine Funktion des spezifischen Gewichtes. Aus dieser kreisformigen Beziehung, zusgedrackt in Differentialgleichungen, ergibt sich durch Integration das mathematische Gesetz, nach welchem in Gemischquellen der Druck mit der Tiefe zunimmt.

Doch sind dabei noch weitere Faktoren von Einfluß; da das Gas im Wasser auch mahrend der Bewegung einen Auftrieb erleidet, so eilt es dem Wasser voraus. Dieses "Voreilen" schwächt die geschilderte Wirkung des Gases wieder ab, vergrößert also das spezifische Gewieht; da anderseits die Form des Quedlenweges die Voreilgeschwindirkeit beeinflußt, so spielen die Wegeverhaltmisse bei gasführenden Quellen eine wichtige Rolle.

Auf alle Fälle aber umd die Drucksunahme mit der Tiefe in Gemischquellen immer geringer sein als bei Wasserquellen; derselbe Druck wird also erst in größerer Tiefe erreicht, bzw. der gleiche Druck im Erdonnern kann eine Gemischquelle höher treiben als die bleße Wasserskole, oder — bei gleicher Höhe — der Gemischquelle größere Ergiebigkeit verleiben.

Indelge seiner Elastizität vollführt das Gasvolainen im Genrisch beständig Schwingungsbewegungen, an welchen das Wasser teilnimmt; dabei wird — je nich dem Sinne der Schwingung — die progressive Geschwindigkeit abwerberind vermehrt und verringert; daber die lebhafte Intermittenz, das Charakteristikum aller gasfährenden Oseilen."

Ein gutes Beispiel durch naturliche Kohlensäure emporgetragener Quellwasser bietet die Gegend von Nauheim. Hier verlaufen nach R. Lepsius im Unatale auf der Grenze des Rheinischen Schiefergeborges bedeutende Störungen, die den Tumms regen sein Vorland abschneiden. Gerade bei Nauheim kreuzen sich zwei solcher Spaltensysteme, namlich die im Oberen Karbon entstandenen alteren Verwerfungen des Niederrheinischen Schiefergebirges, die von WSW nach ONO verlaufen, und die jungeren tertimen Spalten, die aus der Niederrheinischen Tiefebene durch die Wetteran nach ONO gerichtet sind. Gerade unterhalb der Stadt Nauheim ist eine gewaltige Masse von mitteldevonischem Stringszephalenkalke au Verwerfungen gegen den Quarzit des bereits zum Tamms geherigen Johannisburges alsgesunken. Der Betrag der Verwerfung beläuft sich auf etwa 2000 m. Die Quarzite und devonischen Schiefer belden das Liegende der unter 78 einfallenden Verwerfung und sind sehr schwer durch-lesig. Auch der mitteldevonische Kalkstein enthält eine Beibe von Einlagerungen

<sup>5)</sup> Zur Quellerghyck: Balanckeje und Balanctheragie; Gustav Frieber, Jens 1914.

mergeliger Tunschiefer und Mergel, die ein Einfallen von 53-60 besitzen. In den unteren Schichten des Stringozephalenkalkes nun befinden sich salzhaltige Wässer, die vom Tausus her unter naturlichem Drucke stehen und auf der Grenzverwerfung emporsteigen. Sie worden hier als Quellen zutage treten komen, wonn nicht eine etwa 30 m mächtige Decke tertiärer und dilavialer Schichten das altere Gebirge verhullte. Diese Spalte wird gleichzeitig von aufsteigender Kohlensaure benutzt. Die aux großer Tiefe emperateigende Kohlensaure gerät in die etwa 200 m unter Page Bielenden Solen und reiftt eie mit empor. Der Auftrieb ist vergleichbar den Erscheinumpen beim Öffnen einer Selterwasserflasche, wobei auch durch die entweichenden

Gase die Flussigheit über den ursprünglichen Spiegel emporgehoben wird. Die aufsteirenden Sänerlinge mischten sich in den darchlässigen Oberfflächenschichten dem Grundwasser und kamen so als in three Temperatur erheldich herabgesetzte und in threm Salasshalt stark verdünnte Solen his an die Oberfläche. Um beide Übelstande za venneiden, wurde schon zu Beginn des vorigen Jahrhunderts versucht, durch Behrungen diese Wasser tiefer zu fassen, und es wurde to nacheinander eine Reihe von Sprudeiquellen gewemen, deren Temperatur und Salzgehalt um so bilber steigen, in je größerer Tiefe sie angeschlagen werden. Die letzte dieser Bohrungen



schaf den neuen Sologradel, der, wie das Profil Fig. 63 zeigt, in einer Tiefe van 207 m erschlossen wurde. In derartigen Kohlenduerlingen lastet bisweilen auf dem kohlensaureholtigen Wasser eine nicht mit Kohlensaure gesattigte Wassersäule, die es verhindert, daß der Sprodel in Tatigheit tritt. Es bleibt nämlich bei einem Drucke von der Atmosphären die Kohlensäure im Wasser gebanden, wird also ent frei, nachdem das mit dar beladene Wasser weniger als 30 m unter die Oberfläche des Spiegels gefangt ist. In solchen Fällen nützt, wie hei Nauheim, fortnesetztes Pumpen, weil dadurch die kohlensturekaltigen Wasser entlastet und in ein höhere-Nivean gezogen werden, bis die Sprudeltätigkeit der Quelle beginnt. Andere derartige erhohrte Kohlensäuerlinge haben wir in Deutschland in Homburg, an zahlreichen Stellen der Effel, in Namedy am Rhein und in dem schönen Brunnensprudel von Kassinava.

2c. Kohlenwasserstoff. Das dritte Gas, welches Wasser aus der Tiele enrosszuheben und aufsteigende Quellen zu erzeugen vermag, ist der Koblenwasserstoff. Ihm begernen wir vorzugsweise in solchen Gebieten, in denen sich schwerer Koldonwasserstoff in Gestalt von Naplatia und Petroleum in der Tiefe befindet. Infalgedesses 80 Keithick

sind die Erscheinungen des Auftriebes durch Kohlenwasserstoff zumeist mit Ausbruchen von Naphtha verbunden, und gleichzeitig werden, da es sich meist um lose, tonige Gesteine handelt, starke Auswaschungsprozesse eingeleitet, so daß das vom Kohlenwasserstoff emporgetriebene Wasser nicht als reines Quellwasser, sondern als mit größeren oder geringeren Mengen von tonigem Schlamm beladener Brei an die Oberfläche tritt. Auf diese Weise entstehen die als Schlammwalkane oder Makkaluben bezeichneten Erscheinungen, die uns bereits in Gebiete hinaberführen, die außerhalb des Rahmens dieses Werkes liegen. Künstlich erhohrte Kohlenwasserstoffgeiser sind in Kansas bestachtet worden, wo der Kane-Geiser, ein (68) m tiefes Bohrloch, periodische Eruptionen von durch Kohlenwasserstoff emporgetragenem Wasser besitzt, das sich 30—50 m nöer Tage erhebt.

# Beziehungen der Mineralquellen und Thermen zum geologischen Aller der Gesteine.

Bekanntlich werden die am Aufbau der Erdrinde beteiligten Gesteine in zwei große Gruppen eingebeilt, namlich in Eruptivgesteine die durch Erstarung aus dem glutflüssigen Zustande entstanden sind, und in Sedimentgesteine, die in der Hauptsiebe unter Wasserbederkung in wohlgeschichteten Bänken zur Abbiggrung gelangten. Diese viele Kilometer machtige Reihe von Sedimentgesteinen ist nach den versehiedenen Tier- und Pflanzengesellschaften, die nachemander die Erde bevölkert und ihre Spuren in den gleichzeitig mit ihnen entstandenen Schichten hinterlassen haben, in eine große Zuhl von Formationen und Unternhteilungen solcher gegliedert wurden, die in ihrer Gesantheit eine vollständige Chronologie der Erde darstellen.

Im folgenden gebe ich zanächst einen Überblick über diese Einteilung der Gesteine der Erdrinde.

 Ykertes Zeitalter: Die Neuzeit der Erde (k\u00e4nozesische Perioden und Fremationen, Kanszeikum, zer\u00e4thische Gruppe, Sp\u00e4tgesteine).

Quartarlormation:

Albuvium (Jungquartar),

Dilaviom (Pleistozan, Altquartar).

Tertiarformation:

Plisain Mionin Oligeain Eccin Palisain

 Drittes Zeitalter: Das Mittelalter der Erde (mesonsische Formationen, Mesonsikum, mesolithische Grappe, Mittelgesteine).

Dir Kreideformation:

Turon
Cenoman
Gault
Neokom

Variety obere Kreide,
untere Kreide.

Die Juradermation:

Wealdenformation.

Oberer, weifer Jura - Malm,

Mittlerer, beaumer Jura - Dogger,

Unterer, weißer Jura - Lias,

Die Triasformation:

Rhat.

Kemper.

Minehelkalk,

Bantsandelein.

11. Zweites Zeitalter: Das Altertum der Erde (palaszoische Formationen, Palaozsikam, palaolithische Gruppe, Fridgesteine).

Die Dyns oder permische Fernation:

Zechstein.

Rolliegandes.

Die Karlen- oder Steinkohlenformation;

Produktive obere Steinkahkuformatius;

Kulm, subkarbenische Steinkohlenfermation.

Die devonische Formation:

Objetdevon.

Mitteldevor.

Cutenlevon:

Die silurische Fornsation:

Obersilur.

Untereilar,

Die kambrische Formation (Primondiabtofe).

Oberkambrium

Mittelkambrium.

Finterkambrium.

Die prakamleische Formation.

1. Erstes Zeitalter: Die Urzeit der Erde (archtische oder primite Penoden and Formationes, such als Archäirum, archäolithische Gruppe, Urgesteine, azsische Formation bezeichnett.

Daza ist zu bemerken, daß von den altesten bis zu den jungsten Formationen de Sedimentgesteine Emochalturgen von gleichweitig entstandenen Eruntwersteinen enthalten, die teile als Lavaströme oder Quellkoppen die Oberfläche erreicht haben, teils als Intrustymassen in größeren oder genegeren Tielen unter der Oberfläche us den Schichtenverband sich eingegwärgt haben und dort als sog. Tiefenzesteine vestarrt sine.

Im großen und ganzen ist es für die Mineralquellen- und Thermenkunde volliggleichgultig, welches Alter die vom Wasser eingenstumenen und von ihm darehfloorenen Schichten besitzen und welche Pflanzen und Tiere zur Zeit der Entstehnung dieser Schichten gelebt haben. Es kommt vielmehr ausschließlich darauf an, wie sich die einzelnen Ablagenungen in ebemischer und physikalischer Bezichtung dem Wasser gegenüber verhalten, nämtich ob die unkirlich oder nicht oder weniger kollen. sowie ob sie durchikssig oder mehr oder weniger undurchikssig sind. Aber diese um scheinende Bedeutungskeirkeit der geologischen Fermationslehre für die Quellenkunde lat doch in Wirklichkeit nicht vorhanden. Auf der einen Seite setzt um diese

R2 Keilback

Wissenschaft in den Stand, mit Hilfe von in dem einen Gebiete erkannten Gesetzen der Vertrilung des Wassers, die für die Aufsuchung bestimmter Mineralwasser durch Tiefbehrungen günstigen oder unzünstigen Schichten in einem anderen Gebiete wiederzuserkennen, und hierbei können natürlich auch die fossilen Einschlosse der Schichten eine wichtige Rode spielen. Auf der anderen Seite aber sind bestimmte Formationen oder die Unterabteilungen bestimmter Formationen oftmals sehr einheitlich zusammengesetzt und ihre Gesteine besitzen ganz bestimmte Beziehungen zum Wasser, so zwar, daß die eine Formation im wesentlichen aus durchlässigen und wasserreichen, eine andere aus undurchlässigen und wasserarmen Gesteinen aufgebant ist, oder daß die eine Formation reich ist an leichtlisbichen Mineralien, wie Stemaalz, die andere sehr arm daran oder gunz davon frei, oder daß in manchen Formationen bestimmte Kombinationen von Mineralien oder gang ganz bestimmte chemische Stoffe, wie z. R. Jod. vorkommen, die die Entsteinung von Mineralwassern ganz bestimmter chemischer Zusammensetzung ermoglichen.

Ich gebe im folgenden zunächst eine Übersicht über die geologische Pasitism der einzelnen zutage tretenden oder erhahrten Mineral- und Thermalwasser, wobei ich der im Deutschen Bäderbuche angewundten und auch in diesem Werke benutzten ehemischen Einteibung der Mineralquellen folge. Daß ich mich auf die Mineralquellen des Deutschen Reiches beschränke, hat seinen Grund darin, daß über die Quellen anderer Länder ähnliche Zusammenstellungen noch nicht möglich sind. Es sei übrigens bei dieser Gelegenheit bemerkt, daß durch die vereinigte Tätigkeit der samllichen geologischen Landesanstalten des Deutschen Reiches in absehbarer Zeit ein geologisches Deutsches Bäderbuch geschaffen werden wird.

#### 7. Expfache kalto Quellen.

| Abenderg       | ans Oberjamentschem Kallostein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adelhobeo      | and der Grenns von Molasse und Summelbenschichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Verwerfungsspaelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bhea.          | ses der Buntavadsteinformation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chirectog      | sus Gladaldisciera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erricavalde    | ans der Massimen Branskoklenkornsteien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kalmenhad      | ses sien Pattmachschichten des algenen Muschelkalle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kelberg        | ata Greis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kirshahlen     | The state of the s |
| Annual Control | am Yertiar und dibertaler Nagolflah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lasebildi      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | tte eisenehlissigens, kalkhaltigem Brutsundstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | aw ghrisker Dilgenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tile           | aus rotess Numeritateskalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Traunstein     | im Distinbelietter entspringend, em lettig-andigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Tertianchichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wateweiler     | unter diberialete Supditein und Grenwackensehatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | oute traboksaarben Gesteinsschichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                     |                  | our terbekausten Gesteinsschichten.                                                              |
|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 5. Ki            | ndache warme Quellin.                                                                            |
| Bodyraviller .      |                  | nn verkieselten Muschelhalb an der Grenze des Keitpers<br>nabe dem Urgebirge.                    |
| Bodendorf           |                  | om rinna Quaragange in des unterdevonschen Siegend<br>Schiehten.                                 |
| Schlangenbad        | 0.000            | in der Nabe einer Verwerfung zwischen unterderonischen<br>Tennanquarzit und Tonschieber.         |
| Warmbad hei Y       | Wolforsestries . | 111 mit Quarz durchetsten fineis.                                                                |
| 117 march 2 march 1 | - 1 1 1          | am Grant inter dem Allavian des Hinchberger Tales,                                               |
| Wiewslad            |                  | nus cinem Hermitein und Quamberccargaige cine-<br>kleinen Granitaturbes im eweiglemmerigen Grada |

Wikiful . . . . . . are Verwerlangsspalten en Granit.

Wildfull Tranbach ..... ars einem Quariguage im deronischen derben Schiefer.

#### 1. Eanfache Sassellinge.

Brickman -Chulounbrana Tittienbich.

um Bantuarditein. aus Kliffen des Fehitpurphyrs und am Kohlensundstein. one mintlevers Brussen Jura,

#### L Erdige Sanerlinge.

Allemolyman Bellifial . . . .

am Granes-kennerdstein und Konglomeraten des Kulte. aux Tonichie fer und Quaren der Unteren Kohlenzschielten (Devent).

Birkinden.

. But von Busiligered theodockien Schichten des Obsydevenichiefer. nus Pontsundstein.

Gelentar bei Fritaler ... Gäppingen. Grafikarben Salmedy \_

Niedeman .

ans then Angelstensendstein der Line. use Letten und Sieden des alberen Tertiags.

ers der Zellendolomiten des Rittlesse Maschelholken. was roten Kengkensenten der Oberntliegenden. aus Mittlerem Moschelkalter, a. T. an der Grenze gegen-

Oberhannen Probbach ...

den Oberen. any devenishen Schichten. ane devouischen Schulten. ass dem Mittleren Wealden.

Rehlurg .. Renderdshausen . . Blanerbrannen bei Echtell ...

aus nitrem der maffeltirtnigen Randbrüche des Kelltewaldhorston itt. Wissenbacher Schiefer. was Besubteff.

Schwillein . . . Selters bei Weilburg

was torfigen Sanden über braahbeleektem Tertsar. aras Schabitein des Doyces.

Telnack's Torninisin . am tierill des Mittleren Benfrandsteine, aus einer Schiehtlicht des unterdevenischen Schieben tend der Gewannschr.

Uberlingen Wildingen Zolliwas. san dem Presunstensandstein des unteren Reserves Jun-

aus detunischen Tonschiefer. , gas derogacher Grageracke.

#### 5. Alkalische Quellen.

Apolitatibleumen Arienfeller Spradel Bestelds ....

. . . ann cinem Quaragange im Devon, am untendes nischem Tenschiefer.

Parresborn. Bern . was unterfevenischen Quaniten und Torschieben. aus den Koblenzschichten des Unterdereit.

Form Fachinger: Bellein . Cerebicia

mis den Kobbenschichten des Unterdersen. un Spinferramabiten des Deven.

aux Torochiefora des Untenfevon.

sus Touschiefern der Unteren Koblenzschichten. um mitteldermischem Dolomit,

finishers .

sax den Siedener Schichten dei Unterdexon. am den Siegener Schichten des Unterdevon.

Namely. Nesemake

was devesinder Grasswacke, in deponischen Schichten erhabet.

washer and Tornshielers.

sas einer Verwerburgstors in unberlevenischen Groot aus der Genutause ausehen Matel- und Unterderen.

Ninkresters. (Bertalmerein

ass oner sattellornigen Hersinhelung son Kolonsquarzit aus Granwachen und Touscholore des Oberkoblerestigle.

Offentrole a. M. Rhent & Rh. sin greien tenigra Sinditein des Bollegerden erhabet. ans observa Kohlemuckishten

84 Keithack

| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | heiliack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brieful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in Dilucius integringend, am tiefficpenden unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | devenischen Schichten stamwerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Salabranat ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | son halasiehen Graurarken, Sandsteinen und Kongle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pietatesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Salrig .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aus entendemenischen Quantiten erbehrt.<br>aus der Gresse von Grann gegen Porphys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Solitoris<br>Soliment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | am dem Vogesensusdatein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Designation of the contract of | The second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Washington the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kechnalequellen,<br>ans Kliffen im Emberöseben Sandstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aistaden<br>Armitadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | stannet are dem Zechstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Artem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sutspringt im Burempdelein, stammt aus dem Zechmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Artem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stat teatrade-consistents Tanasaquaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Biden-Bailen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ner Unter Retliegendrui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bettlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zus Hibton der Kreichformstion.<br>in der unteren Lettenkable und im Oberen Muschelleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berg bei Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | scholer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berlin, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in interdiguism Grimmal erholat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Permuted:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sas fillavialess Sande subshet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Canania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aus Josen Sanden des Mittleren Line.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carnitedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sin der beiteren Lettenfahle und dem Oberen Maschi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carlebaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and Bentrandstein entopringens, then Zeclutess on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carlebaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | specialistic confliction our solution an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Crebitler Symdel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ous karbenischem Sandetein erbohrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dirkhem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verwerlangsquellen, den unter den Bustembiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lagerneless Schichten entetansmend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dürrenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | im Zechstungipa erilohri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimbrin<br>Elnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un Mittleren Maschelhalb sebober.<br>Im Bentsandstein emsperagend, dem Zerhaben, mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Correct II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | district.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Franka plasment,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | aus Gips der Zechsteinformation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vir Einen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gelokkein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in Olipmin erlohit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gelskowitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in Oleren Zechstein erbehrt,<br>in der rabhährenden Atterlung des missanen Teg li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contratkontis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | erbelet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Boothwald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | im Dilayium entiquirgend, aus der Kreide antsteigend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hall (Schooling) Hills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and Mittlerens Muschelkalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Red Harm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in der Kreidefomatien erholet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bod Barelweg.<br>Heilbrann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in Oberem Muschelhalk erhahrt. aus aufgerichteiten Schiehten der aberen elegenanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| District Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Molano,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Heringsdail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | is der Unteren Kreide erbehet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Heringsdail<br>Hermedorf in der Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in Mittlerens Line erbolat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hombieg vor der Höle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | are voodstunischen Schiedern und Maaragangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jugitfeld<br>Inselbad het Paderhore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | on Mittleren Merchellalk erhaltet.<br>aus des Oberen Kreide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kirdrich ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ini Senzitischiefer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Berdsendelein erbohrt, uns Zecheben etampassel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kingsdorf-Jastraenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nie Gezalkewitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| East Kown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wie Kietagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kresonach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in Querperphyr erbolit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Knottal an Taure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | na den voolermiehen Tennaschiefer,<br>am Verwerlungsspalten im Grant-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Louisedail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ers Mittleren Muschsikalk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mineter am Stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un Quarpoplys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bed Nanheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mit einer Verwerfung zwischen Stringzerghalenkalk und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alberen devonischen Schieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Neulum the Neutadt u. d. Saulci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aue Spalten in der Greunegien von Wellenkulk und Bre-     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Shedarbroan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sef erner Verwerfung aus Bautsandetein und Muschelkelk.   |
| Ninderkonte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | and einer Verwerfung aus Oberem Bustaundstein und         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Muchelialk.                                               |
| Oegalassien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in Muchellalk resp. Keuper orbitat.                       |
| Oldreion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | and dem Salewanserhorizont gyrachen Oberen mal-           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | untrum Geschiebenergel                                    |
| 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in einer salzführenden Mergelschicht des Obenes Zeit-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | steins erbohrt.                                           |
| Place in Thiringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ate Barcandstein                                          |
| Варропан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sos etrem Steinsaldager im Mandelfealk                    |
| Bad Steichenhall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -st dem "Hauelgeberge", salzhaltigen Mergein der Bunt-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | andsteinformation.                                        |
| Blingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | am Mittleren Muschelkalk                                  |
| Rosbacher Brussess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | walanchrindich aus alterent Devort.                       |
| End Bothendelde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | am den aborea Schichten des turmen Plänerkalten           |
| Rotherfels in Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | am roten Schieferendstein.                                |
| Sirkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aus Opeis.                                                |
| SMOSHIELDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sue salifishrandem Univeren Keuper erbohiti-              |
| Suggestivith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sas Perdisiodeten entopringen I, aus Zechetein etamaen I. |
| Kulegaries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | am Zielntein erhohet.                                     |
| Bod Sildinasen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | an Falle von Basikhliben am jungtertiären Sanden.         |
| Subschief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en Bastasaldein erböhrt.                                  |
| Sulration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in Line resp. Keuper susp. Muschelkalk subshirt.          |
| Salintgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in der Zechsteinformation erbohrt.                        |
| Superabet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sm Mergels der Krisdeformation erkolet                    |
| Schmilkalden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | suf siner Verserfung was Bustanadstein.                   |
| Schwarten im Farstmitten Liftisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ist der Kreide erbolet.                                   |
| Sorg in Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aus SaubteinerLiehten der überen Molasse                  |
| Septeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in der Zechsteinfarmatien erbohrt.                        |
| Sides on Tourse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in Tannochiefer ecoher oder mitogragend.                  |
| Sodiu bri Salminster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and Burnsondetein entspringend, and Zechifein stannami    |
| Sistenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
| Sanden a. d. Weter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | its Zeclistiin erbohrt.                                   |
| Salerodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ate den Weder-Schieber.                                   |
| Self                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| Selection of the select | Zechstein entstannend.                                    |
| Sala am Nerkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im Mittleyen Muschelkalke erbehrt.                        |
| Sidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ses dem Zechstein stammend, in der Triss und im Zoob      |
| witness.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | stein echolic                                             |
| Sideland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | and Oberem Bentamalstein.                                 |
| Safrhrane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
| Silts in Mocklenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in wechsellageriden Teren szid Sanden der Oberen          |
| West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kreide ertelet.                                           |
| West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| Wintbades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | un cone Verwerlung switchen Seringuele and northern       |
| DANGE OF THE PARTY | Mergelia, Saulen und Tonon,                               |
| Williahn-glücksbraun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | an einer Verwerlung zwischen Mittleren Meschellatt        |
| White St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | und Mittlerem Keuper.                                     |
| Wingfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | was Mittlewen Muschelkalk erbohrt.                        |
| Wireshiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aus Parpher entepringend, dem Zechstein entst insernal    |
| Bad Zollem bei Minden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | was eince Kohlengrabe im Wealden,                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bitterquellen                                             |
| (Boll la Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aus der gipdialtigen Tenen und Merpdu des Mittleren-      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Muschellesitos.                                           |
| 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | to Oleman Walanta Balling                                 |

sas Oberen Meschelhollo-

ans Mitthrea Kouper, ans Mittlerens Maschettello-

Eyn ingradel Friedrichehall

Greansh . . .

so Keitheck

Lumbek

tlenfeld Lippoprings aus der Kreideformstien. - was den unteren Schäckten des Unteren Musel-Challen, Mergenthess. Rappolissesier no verkieniren Muchettalie. Winddran aus Unterem Kemper bew, Marchelledte. M. Risoppuellos was Phyllin. Alexanderban Alexisted \_ res Cennytche. ann Allrotton rutegrangend, sun Obsuss Karole stammand, Alt-Meido . and Green. Antogast. 1 Stor Charles Angustusbud. sin einen Elemetembger. Estephilhibel am Burthardstein. Hocklet ... me dilectalen Kies. Deberon nue Buntendstein. Driburg . aus Girmerschieler. Fad Eletter man Charle. Fireless une Granit. Freienduch (lablberg . ten dem Etlaciano. aus Phyllit. Gettlenba : ans Granifglegen im Guein. Urirsbach am Samhtein der Kreideformation. Horasslorf a. d. Katzbach, . . . . aus sierhaltigem Sindstein des Flysch. Kohlgrib . . . . . . . . was phyllitischen Tonnkiefer. Kinip Otto Bad ein dibreislem Kies. Kudawa.... ans Touchiefer der deverieben Kablemochantte. Lamebeider Stehlbrumen ster Tonschiefer. Langemen in Obertranken Langemehwalbach . aux decenischem Hosprückschieder. son mociner Brigalable. Laungk sas sine Verestrang reachen Bentmaliben and Liebenstein Zechstein. Linds. on Sociligren. ans since Verwerlung zwischen Kolts und Kandistani-Lobenstein tus erdiger missaner Braunkokle. Marienborn am der mysägen Traunkohlenformation. Shudon -Oppelsdarf ans sinem stark schwefelhaltigen misstorn Kattenfisz. nts Granitgargen its One's, Petersthal: ans silucialess kalkreichen Kies mit mooniger Decke. Patrin .... aus Unterem Buntsonlitein. Pymeoni nn Spalten im Ginamowhieler. Reiners. saw Vogowasandstein (Bentsendstein), Reipertaweiler .. Rippoldsus nen Gneit. me sibriulem Kirebehider. Romaterg Steben ... Thomasie aux Klighen im devomischen Grimstein, som Porphyr. aus Melissesunderein. Cherlingen . . . im rotliegenden Sandstein erbohrt. Villel 3. Schwedelqueilen. ans objecteronischem Kalkstein. Anchest ... ... auf der Grenze zwischen Jura und Kreide, Ahbach Bergheim . . . . . . . and Wesidenburn hieler. aux Posidonienschieler des Lins. Boll in Würstemberg . . . . . ans Schodertsten des Wealden. Ellern. am einem Gipalager der Baibler Schichten. Faidenback . aus wäwelelkiestaltigen Ersenkohlen im Tertiar. Coggotte Hidenstadt \_ ans mittaknen Braunhohlentonen.

and Course

Langenbrücken Langenesias . - sus Miribrem Keuper.

Bad Nemaled . . aus berentation Kallers des Serpedits. and Pondenienschiefer des Line. Schanianowsky .

Nulv am Proffenberge . and der Grenze zwiecken Carrennempele und Jingerei

Tennatedt. 400 Mittleren Kenper.

Ticlenboch . ers Unterer Kreide (Confrittingandstein),

Weitharh . nus territoren Kaffe

Wipfeld . : aus Spaltes des mit bipolagern durchsetzten Muschelkallow

Aus diesen Zusummenstellungen lassen eich ohne weiteres eine Anzahl der S. 81. 82 angedeuteten Beziehungen der chemischen Zusammersetzung der Gesteine. zu den in fanen auftretenden Mineralquellen erkennen.

Bei den einfachen kalten Quellen fehlen solche Beziehungen vollig, wir sehen cie in Gesteinen der allerverschiedensten Altersstellung auftreten. Bei den einfachen warmen Quellen können wir aber demlich eine Bevorzugung der alten kristalligen Gesteine wahrzehmen, denn 50% dieser Gruppe nehmen in solehen ihren Ursprung. Van den erdigen Sänerlingen eräspringen 45%, Gesteinen der Devonformation. Trotzdem darf man bier an keine ehemischen Beziehungen denken, der Grund liegt vielnwirt in der weiten räumlichen Verbrettung von Gesteinen der Devonformation in Gebieten the rangen Vulkanismus (Eifel, Westerwald, Rhon), we pavenile Kohlensture in großen Mengen sich findet. In noch viel höherem Maße gilt das von den alkalischen Quellen, von denen 78% in Gesteinen der Devonformation auftreten. Dagegen ist eine sehr deutliche Beziehung zu bestimmten Formationen bei den Kochralzquellen vorhanden, von denen 25% im Zechsten, 12% im Mittleren Muscheikalk entspriagen, also in zwei unserer salzreichen Formationen. Von den Bütterquellen entstammen 66% dem Muscheikalk, der mit seinem Reichtum an Gips und Dolomit die ehemischen Grundlagen für diese Art von Quellen ürfert. Von den Eisenquellen entstammt ein Drittel den kristallinischen Schiefern und dem Granit, 1/10 der Braunkehlenformation, der Best allen moglichen Formationen, so daß eich hier kaum gesicherte Beziehungen nachweisen lassen. Sehr deutlich treten solche aber bei den Schwelelquellen in die Erscheinung, von dersen 95%, den Permationen entstammen, die eo rung oder junger end wie der Moschelkalk; nur 2 von diesen Quellen entspringen in alten Gerteinen.

# Veränderlichkeit der Quellen.

Die Veränderlichkeit von Quellen kann sich erstrecken auf ihre ehemische Zusammensetzung, ihre Temperatur und ihre Ergiebigkeit. Viele Mineralquellen sind in ihrem Gehalte an gekisten Stoffen und in ihrer Temperatur erstaunlich unveranderlich. So fand Fresenius im Jahre 1849 im Wiedudener Kochbrunnen, dessen Temperatur zwischen 68 und 60' liegt und dessen Wassermenge in der Minute 380 I beträgt, in 1000 Gewichtsteilen Wasser 8.263 Gewichtsteile lester Stoffe. 36 Jahre später fand derselbe Chemiker in demselben Wasser S.241 Gewichtsteile. Hiese beiden Zahlen weichen mir sim 9,26% voneisander ab und die Gleichmaligkeit in der Zusammensetzung dieser Quelle ist um so verwanderlicher, als sie in diesen 36 Jahren 50 640 000 kg feste Bestandteile, darunter 49 Millionen Kilogramm Kochsulz zutage förderte. Fresenius of der Ansicht, daß die Gehaltsschwankungen eines Mineralwassers um so geringer sind, ir höher die Temperatur einer Quelle ist. Man kann vielleicht hazufügen; und je gleichmäßiger die Ergiebiekeit ist. Gleichdeibende

ES Keithack

Temperatur und Ergiebigkeit wessen mit Sicherheit darauf hen, daß eine Quelle nicht durch den Wechsel der Jahresseiten und die an der Erdoberflache vor sich gehenden beimatischen, meteorologischen und geologischen Veränderungen berährt wird. Ist aber letzteres der Fall, zo sind Änderungen in der Warme, dem Gehalte und der Menge des Wassers unvermeidlich. Der Einfluß der Jahreszeiten veräniglich Schwankungen in der Warme, die Abhangigkeit einer Quelle vom Steigen und Fallen des Grundwasserspiegels beeinflußt die Ergiebigkeit und bewirkt durch den Anschluß neuer Wasserfieden mit anderem Gehalte an Gelöstem auch Anderungen in der chemischen Zusammensetzung. Im allgemeinen aber sind die Schwankungen im Gelösten nicht betrachtlich und bleiben weit hinter den beobachteten Schwankungen des Ertrages zurack. Letztere stehen in direkter Beziehung zu den Niederschlägen, und die niedrigsten Ertrage konnen bis zu 1/200 der Hochstertrage sinken. Je schneller nach einem starken Niederschläge die Wassermenge einer Quelle steigt, um so mehr wird im allgemeinen auch ihr Ertrag sich steigern.

Beobachtungen über den Einfluß von Erderschutterungen auf die Verinderlichkeit von Quellen und Grundwasser hat R. Hoernes!) zusammengestellt. Ich gebe aus seinen Ausführungen einige Beispiele wieder. Die als Vorboten vulkansscher Ausbrüche auftretenden Erdheben haben vielfach Anderungen in der Temperatur, der Beschaffenheit und Errichiekeit der Quellen des betreffenden Gebirtes zu-Folge. So wurden auf Ischia infolge der Erschütterungen des Jahres 1880 Trinkwasserquellen wärmer und trübe und die Temperatur der Mineralquellen stieg, obgleich ihre Ergiebiekeit abgalm. Durch das Beben von 1883 wurde eine Quelle sotlich von Foriedie vorher eine Fulle des besten Trinkwassers aufwiss, für die Paner von 8-10 Tagen in ihrer Ergiebickeit vermindert und unter Entwicklung eines ausgesprechenen Schnotelwasserstoffgeruches geträht. Diese Änderung trat 10 Tage vor dem starken Erdbehon vom 28. Juli ein. 10 Tage später verlor die Quelle ihre schlechten Eigenschaften und beferte, wie früher, ein vorzugliches Trinkwasser. Aber 7-8 Tage später ver schlechterte sich ihr Zustand abermals. Auch die Temperatur und Daugdentwicklung der heißen Quellen von Casamieriola nahm während dieses verheerenden Erdbebenerheblich zu. Anderseits haben im Gebiete der Phlegraeisehen Folder bei Pozzuoli. und Gaëta helfe wie kalte Quellen ikeen Ort und ihre Ergiebigkeit trotz zahlreiche-Erdbeben und vulkanischer Kreignisse (Entstehung des Monte Nuave, Senkung und Wiederhebung des Serapistempels) durch Jahrtausende hindurch bewahrt. Dahin sehiert beispielsweise die unter dem Serapistempel zutage tretende Quelle Cantarelle. die schan zur Ramsvzeit benutzt wurde, bei Ausbruch des Monte Nuovo 1538 verschuttet und im Jahre 1738 bei Ausgrabungen an ihrer alten Stelle mieder angetroffen wurden. Bei Gaeta fließt heute noch eine kalte Quelle aus einer Passung von griechbelter

Die bedeutend stärkeren und in ihrer Wirkung viel weiter reichenden so genannten tektonischen Erdbeben haben vielfach Einfluß auf das Grundwasser und die Quellen ausgeübt, und zwar nicht nur in der näheren Umzebung des Erdbebenherdes, sondern auch in großer Entfernung von diesem. Was zunächst die Wirkung auf das Grundwasser betrifft, so hat man bei zahlreichen starken Erdbeben beschachtet, daß in den mit Grundwasser gesättigten Niederungen Spalten entstehen, aus demma Schlamm und Wasser, olt unter gleichzeitiger Senkung des ganzen Gebietes, ausgeworfen werden. So geschah is an der unteren Douau bei dem wallachischen Erdbeben vom 11. Januar 1838, bei welchem das Alluvial-Land von der Dimbovitze

Zenbertz, f. Balmon, BE, E. N. 65-75.

bis über den Serethfluß hinaus von zahlreichen Spalten durchseimitten wurde, auweichen das Wasser an vielen Stellen klafterhoch emporsprudelte. Die gleiche Erscheinung zeigte eich an den Ulern des Mississippi in der Nähe der Stadt Neu-Madrid bei dem Beben vom 26. Januar 1812. Nach dem Berichte des Angenzeugen Bringier wurden allerorts Wassermassen mit lauten Detonationen in die Höhe getrieben, sie brachten eine ungeheure Menge verkohlten Holoss mit sich, das meist in Staub verwandelt war, der 10-15 Full bech emporgeschleudert wurde. Dabei sank die Oberflache und eine schwarze Flussigkeit erhob sich bis zum Unterleib des Pferdes. Thereinstimmende Vorgånge wurden am 12. Januar 1902 in der von einem hoftigen Erdbeben betroffenen sudlichen Umgebung des Baikalseer, zumal im Delta des in diesen See mündenden Flusses Selenga beobachtet. Die Steppe örtlich vom Selenga, auf welcher sich eine Barjäten-Niederlassung befand, senkte sich auf eine Länge von etwa 21 km und eine Breite von 9,5-15 km; Wasser brachen allenthalben hervor, wurden nich aus den Brunnen bezvorgesteßen, endlich trat das Wasser des Baikaloses in die große Senkung und füllte sie ganz mit Wasser an. Springgradlen entstanden an vielen Orten, so zwischen dem Dorfe Dubinin und der Steppe Sagwark. In der Ortschaft Kindara wurden die Holzdeckel der Brunnen wie Stöpnel aus Flaschen in die Hähe prochleudert und es erhoben sich Quellen von lauem Wasser stellenweise bis zur Hobe von drei Saschenen (d. i. 6.4 m).

Nicht minder bedeutangsvoll sind die Einwirkungen von Erdbeben auf Quellen. Besonders solche Quellen, die in tieferen Teilen des Erdbebenkerdes und aus festem Gestein entstehen, vor allen Dingen also die Thermen und Mineralmellen, werden in önen Ergebnissen hald gesteigert, hald vermindert, in den Graden ihrer Temperatur bald erhöht, bald erniedrigt. Auch Störungen durch zeitweiliges Aushleiben sowie Verlegung des Austrittsorter und die Entitekung ganz neuer Quellen eind durch zahlreiche Beispiele berlaubigt, von denen ich eine Anzahl nach Hoernes auführe.

Die Vereingerung der Temperatur und der Ergiebigkeit mannher Thermen bei teknmischen Beben mas darin lieren, daß dem juvenden Wasser durch die Eschattermass zeitweifig oder für immer neue Wege geöffne werden. Das dürfte z. B. bei der Beeinflussung der Thermen von Sutinsko durch das Agramer Beben von 9. November 1880 der Fall gewesen sein. F. Wähner berichtet darüber: Die Hauptquelle hat gewöhnlich eine Temperatur von 37,4°C. Zwei Stunden nach der Erschütterung vom 9. November wurde das Bad benutzt und es fiel sogleich ein Mangoan Dampfen auf, die Temperatur aber war auf 34,2 gesunken. Diese kultiere Temperatur hielt durch fünl Tage an, am sechsten war sie sehon etwas böher. Aber di-Dampientwicklung sell an dem Tage maines Besuches (24. November) noch nicht in der früheren Stärke wiederhergestellt gewesen sein. Die Temperatur der zweiten kidderen Quelle war von 50° auf 22,5° C gesunken. In Krapina Teplitz bewirkte da-Beben vom 8. November nicht die geringste Veränderung in der Temperatur, weder sogleich nich spater. Das Wasser wurde jedoch getrubt und die Ergiebigkeit de-Quellen für kurze Zeit erhöht, zu Mittag waren jedoch beide Erscheinungen vorüberund die Quellen flossen wieder vollkommen rein und in der früheren Meure.

Eine starke Beeinflussung der Temperatur warmer Quellen wird dem beftissen Endheben zuresehrieben, welches am 22. April 1783 in Komorn und Bodopest gruffen Schuden anrichtete: L. H. Jeitteles berichtet darüber in minem Versuch niner Geschichte der Erdbeben der Sudetenländer (Zeitschr. d. Deutsch, Geolog, Ges. 1860) nach den Wiener Ephemeriden: In Ofen sollen die neuen Bäder "in zivitate Rasciangeum" von dieser Zeit an viel warmer und wasserreicher geworden erin. In Vilanye (Eisenhad) bei Schemutz wurden die Quellen nach dem Erdheben be90 Sulliurk

deutend warner, als sie früher waren, "at id immes belinestares tretautur". Eben derselbe Autor berichtet nach Auton die Szirmay: Notitin topographica-politica inelyti Com. Zempleniensis, Budae 1803, daß ein Erifbeben im Jahre 1713 in der Hogyallyn (dem Tokaier Weingebirge) Veranlassung zur Entstehung der Schwelid-

quellen von Bekres im Zemphner Komitat gegeben hat,

Uber ein is mannigfacher Beziehung interessantes Beispiel der Bildung einer neuen Quelle auf der auch als Erübebenlinie bemerkenswerten Thermallinie von Wien berichtet Eduard Suoß in seiner Monographie der Erübeben Niederosterreichs in den Deukschriften der Wiener Akademie 1875 nach Keibfünger: Am 25. April 1626, nachmittags ungelähr zwischen 3 und 4 Uhr, entsprang in einer Vertiefung auf einem Krautacker bei Leobersdorf eine Quelle. Die Besitzer versahmen während über Arbeit einige Tage vorher ein lautes Getöse unter der Erde. Am Tage des Utsprunges vermiehrte sich dasselbe, die Erde beiste, es erhob sich ein Sturmwind, während dessen eine klafterbabe, armificke Wassersaufe auf dem erwähnten Acker herverbrach, die sich aber sogleich senkte und ein rundes Becken formte. Diese Quelle, welche ganz auf der Linie der Thermen steht, ist beute noch mitten in den Feldern, von einer Kapelle überdeckt, siehtbar und heißt beim Volke der "heiband Brunnen".

Ein Gebiet, in welchem Thermen- und Erübehenlinien auf das innigste verknopft sind, stellt Mazedonien dar. Alle Geographen und Geologen, welche sich mit des physikalischen Verhältnissen dieses seit alten Zeiten durch Erübehen heimgemehten Landes beschäftigen, zumal aber J. Uvijie und K. Uestreich, weisen auf das überaus häufige Auftreten warmer Quellen an den großen Bruchlinien bist, welche das Land durchziehen.

Bei dem Beben von Salouiki vom ü. Juli 1902 wurden sowehl kalte zie warme Quellen vielfach beeinflaßt, ganz abgeschen von dem, wie eden besprechen fast bei jedem Erdbeben veranfaßten Austreten des Grundwassets aus der Allevienen, welches desmal bei Givesne und Arakli im pleisteseisten Gebiet eintrat. Die Thermen von Banjsko bei Strumica und Negowe bei Gjegelj erfahren Erhöhung der Tempezatur und der Wassermenze.

Oberaus zahlreich sind die Fälle, in welchen Quellen von dem Erabeben des 4. April 1904 beeinfinßt wurden. Fast von allen mazedonischen Thermen wird angegeben, daß bei dem Beben ihr Wasserreichtum zugenonomen babe, zumeist wird anch behauptet, daß dieser gesteigerte Wasserzuffuß undazere, zur in einigen Fällen worde angegeben, daß er nach ein paar Tagen wieder zur gewöhnlichen Leistung der Quelle herabgestraken sei. An einigen Orten entstanden auch neue Thermalausflisse, so zu Simith nordlich vom Krong-Defilé. Hier trat schon vor dem Erdbeben Thermalwasser an mehreren Steffen hervor, sowohl am nordrothichen, wie am studostlichen Ende des Ortes, der hart an den Ufern der Struma, aber auf einer 6-8 m behen Torrace steht. Die warmen Quellen traten am Ahfall dieser Terrasse zutage, am sudwestlichen Ende des Ortes befand zich auch ein Warmhad, das durch das Erübeben zur Raine worde. In beiden Regionen entstanden bei dem Reben neue Austritte von Thermawasser, in geringerem Ausmal's au der Nordostseite, in ausgedehnterem aber und von beißerem Wasser an der Südwestseite. Hier hildeten sich in ziemlicher Entlernung von den schon früher vorhandenen Thermalaustritten, etwa 500 Schritt von der Struma, in den Tabakfeldern jenseits der Straffe neue, reichlich fließende Quellen. Hoernes maß am 24. April an einigen der neuen Austrittsstellen die Temperatur und land his 58° C. Eine der reichsten dieser Quellen von etwas niedriggerer Temperatur (51° C) bildete einen formlichen Bach von Thermalwasser, das infolge der kichlen feuchten Laft in seinem gewundenen Laufe durch das Ackerland durch reichliche Danuplentwickling bezeichnet wurde.

Alle bisher besprochenen Beeinflussungen der Quellen durch Entheben sind leicht verständlich, da sie sich im Erschütterungssehiet selbet vollgegen lichen und wahrcheinlich durch unmittelbare Veränderungen der Quelläufe herbeigefahrt sind. Wesentlich anders begt die Sache bei Fernwirkung; besonders das große Erdbeben von Liseabon vom 1. November 1755 ist in dieser Beziehung bemerkenswert. Zwar hat Knett michgowiesen, daß das behauptete Ausbleiben des großen Sprudels in Karblad während des Lissaboner Erdbebens vollständig unbeglanbigt und unwahr sei, dagegen hat Laube den Nachweis erbracht, daß am Tage desselben Erdbebendie Hauptquelle zu Teplitz, nachdem sie vorher sich zu trüben bezonnen hatte, eine kurze Zeit, einige Minuten, ganz ausblieb, dann aber, mit Oeloer beladen und mit erböhter Wassermenge, hervochrach. Die physikalische Erklärung dieser auffallenden Erscheinung hat Frang E. Suell in seiner 1900 in den Verhandlungen der Wiener geologischen Reichsanstalt veröffentlichten Erörterung des Problems gegeben. Er verweist auf die bekannte physikalische Erscheinung, daß eine Erschütterung einer übersättigten Gaslörung das Ausschriden der Gase und das Blauenbilden anflerordentlich befordert, wie sich an jeder Selterwasserflasche erproben läßt. In noch höherem Maße als bei der Bewegung der ganzen Flüssigkeitssäule tritt Gasausscheidung ein, wenn die Flüssigkeit in molekulare Schwingungen, ähnlich den Schallschwingungen, versetzt wird. Das haben die Versuche von Germez gezeigt. Übersättigte Gadosungen wurden in ein Glasrohr gegossen und dieses durch Beiben an der unteren Fläche in tilnende Schwingungen versetzt, es erfolgte sogleich eine lebhafte Blasenbildung. Ja bei bestimmten Gasläumgen war die Entwicklung von Gasblasen, sibald das Glaerohr zu tönen begann, so heftig, daß dadurch die gesamte Flüssigkeit aus dem Rohre berausgeschleudert wurde. Das Spaltensystem der Tepützer Thermen kann man, wie Frang E. Suefi bemerkt, als ein ungemein langes mit stark. gesättigter fasslösung erfülltes Rolg betrachten. Den tönenden Schwingungen des Glassshres vergleichhare elastische Schwingungen der Gesteinsmassen können durch em entferntes Erdieben bervorgerulen werden, wolunch eine spontane Entladung von Gaenrassen und damit ein plötzüches Aufquellen der Flussigkeit verantaßt werden. kann, Mit Becht verweist Franz E. Sue & zagansten dieser Erklärung auf die Daner der Bewegung, welche ein entferntes Erdbeben hervorruft. Die Tatsache, daß mit der Entfernung auch die Dauer der Erschütterung zunümmt, ist an allem empfindlichen Seismometern festzustellen, ein starkes Erdbeben in Japan vermag z. B. die Seismometer in Straßburg oder Laihach während mehrerer Stunden im Bewegung zu erhalten.

Die zuerst eingetretene Wallung der obersten Wasserschichten mag die Ockoraboatze mit sich rerissen und die erste Trübung der Quelle hervorgerufen haben, der eine kurz andauernde Stockung im Quellausfluß folgte. Die Blasen, die in größerer Tiefe der Wassersänle zur Auseheidung gelangt waren, beauchten einige Zeit zum Emporateigen und zur Überwindung der Hindernisse, bis sie die Hauptwallung hervorrufen konnten.

#### 6. Herkunft der in den Mineralwässern enthallenen Salze und Gase.

Chemisch reines Wasser kommt in der Natur nicht vor, sondern alles natusliche Wasser enthält größere oder Kleinere Mengen organischer und anorganischer fester und pasforniger Stolls in Loung. Therschreitet ihre Menge ein bestimmtes

92 Kriihrek

Maß, oder treten gewisse chemische Stolle stärker hervor, so wird das gewohnliche Grundwasser zum Mineralwasser. Im letzteren sind weit mehr chemische Grundstolle bisher nachgewiesen als im ersteren; es wäre aber falsch, daraus auf eine grundsätzliche Verschiedenheit beider Arten von Wasser zu schließen; xist mehr mid man ausehmen, daß auch im gewöhnlichen Grundwasser eine große Zahl von chemischen Elementen in Lösung verkunden ist, aber in so geringer Menze, daß ihr Nachweis nicht nohr moglich ist.

Wenn wir von den seltenen Elementen absehen, so kommen als Bestandtelle

der Mineralgriellen im wesentlichen folgende in Betracht:

a) Gelöste feste Bestandteile: Chloride, Bromide, Jodine, Sulfate, Phosphate and Karbonate von Natrium, Lithium, Calcium, Magnesium, Barium, Stroutium, Fiseu und Mangan, ferner Borsaure und Kieselsäure. Außerdem sind in geringeren Mengen noch felgende Stoffe bisher im Queliwasser wachtywiesen: Caesium, Rabidium, Aluminium, Mangan, Zink, Kupfer, Blei, Zinn, Gold, Silber, Antimon, Uran, Nickel, Kohalt und Queeksilber.

b) Gaefornige Bestandfeile: Kehlenshure, Schwefelwasserstoff, Stickstoff,

Kehlenwasorstelle, Wasserstell.

v) Von Säuren und Sahfeldnern; sehnedlige Säure, Salpetersäure, Titansäure, Floor und Selen, sowie von organischen Stelfen Quellsäure und Quellsäuresäure, Ammoniak; Angisensäure u. s.

a) Feste geläste Bestandteile.

 Chloride, vor allen Dingen selehe der Alkalimetalle und des Anunonsums. sowie Irrie Salzaiure linden sich gwar auch als vulkanische Sublimationsprodukte und Aushauchungen und spielen zweifellte unter den im Magnat gelörten Salzen und Gasen eine wichtige Rolle, konnen demmach auch in volkanischen Quellen auftreten. Der weitaus größte Teil der in den Mineralquellen enthalbenen Chlorverbindungen entstammt aber unzweifelhalt den in verschiedenen Schimentformationen in außerordentlicher Menge sich findenden Lagern von Steinsalz und den in ihrer Begleitung auftretenden sogenannten Abraum-, Edel- oder Matterlangensalzen. In gant Nordund Mitteldentschland ist die alteste Salz liefernde Schichtengruppe diejenige de-Mittleren und Oberen Zechsteins. Von Franken bis Schleewig-Holstein und von den Rheinlanden his nahe an die Weichsel (Hobensalga) ist die unterindische Verbreitung der Steinsalzlager der Zechsteinformation an außerurdentlich zahlreichen Stellen durch Behrungen nachgewiesen warden. Mit Steinsalz zusammen finden sich vielerorts machtige Ablacerungen von anderordentlich mannigfach zusammengesetzten Salzen (Abraumsalze), nuter deneu Chloride und Sulfate des Kaliums, Calciums and Magnesians in mannigfaltiger chemisther Gruppierung sich finden. Untergeordnet finden sich darin ferner Borate und Bromide, letztere zum Teil in m großen Massen. daß sie geroumen werden konnen.

Eine dritte Gruppe bildet in dieser Gesellschaft von Salten das Kalziamsulfar, teils als Gips, noch häufiger als Anhydrit ausgehildet. In umeren Meeren findet weder Gips- noch Steinsalzbildung statt, geschweige denn Ausscheidung der anterordentlich löslichen Matterlaugensalze. Wir missen vielmehr acmehmen, daß dadeutsche Zechsteinmeser ein ausgedehntes Becken darstellte, welches mit dem offenen Ozean nur an wenigen Stellen über flache Barren hinweg in Verbindung stand, ähnlich wie das über 4900 m tiefe Mittelmeer mit dem über 6000 m tiefen Atlantischen Ozean nur durch die 250 m tiefe Enge von Gibraltar in Verbindung steht. Dieses Zechsteinmeer lag wahrscheinlich in einem beißen Wüstengsbede, verlet durch Verdanstung

enorme Wassermengen und besall beine oder geringe Zuflässe von sullem Wasser. Infolgodessen mußte für das verdunctende Wasser über die Barre hinwer Salzmasser. als Ersatz zuffieden, so daß eine zunehmende Konzentration der Salzkieung eintrat. Sahald für die einzelnen in dieser Lauge gelösten Sahze der Sattigungsprackt erreicht war, begann ihre Ausscheidung, bis schließlich, nachdem alles Kabriumsullat und aller Natriumehlorid sich niedergeschügen batte, der Absatz der leiehter Sidichen Salze, des Polyhalits, Kieserits, Carnallats, Tachhydrits new, erfolgen mulite, wober die ehemische Konstitution der einzelnen sieh abscheidenden Salze einerseits von der Zusammensetzung der Lösung, anderseits von der Temperatur des Wassers abhangig war. Nur so läßt sich die Entstehung dieser merkwürdigen, saheau auf Deutschland beschränkten "Kalisakdagerstätte" (mach dem technisch mitzlichsten Stoffe benarat) erklären.

Es wird heute allgemein surrensmusu, daß die weit überwiegende Mehrzahl der im Verbreitungsgehötte des Zechsteins auftretenden Solquellen ans diesen gewaltigen Salmehatzen berrührt, daß die beirht löslichen Salze da, wo keine schützende Decke den Zutritt der Grundwisser verhindert, von dieren aufgesommen werden. sud dalf die so in Sole umgewandelten Wasser auf natürlichen oder künstlichen Wegen an die Oberffsche emposteigen. So durfen wir mit einem gewissen Beehte auch die zahlreichen in der Tertiär- und Kreidelormation Norddeutschlamb auftretenden und die an den Gestaden der Ostree erhohrten Selen auf die gemeinsame Quelle des im Undergrunde sich findenden Zechsteinsalzes zumückführen, ja es konnen segar aus dem Zechstein stammende Solen außerhalb des Verkeeltungsgebietes diezer Formation auf- und zutage tryten. Se erklärt sich beispielsweise das Auftreten der Sole in den Melaphyren von Kreuzrsich, in dem Porphyr von Sennowitz bei Halle a. S. im Karbon Westfalens, in den silarischen Quaratten von Gommern bei Magdebner. in den devenischen Gesteinen des Tamurs, im Stringegephalenkalk von Nanheim, ako in lauter Gesteinen, die ein höheres geologisches Alter besitzen, als der Zechstein relist. Anderseits gestatten die Spalten den Salzbisungen den Übertritt in jungen-Gesteine, z. R. in die Kreideschiehten von Oovenaasen und in der Münsterschen Burht, in den Buntrandstein bei Kissingen, in den Wealden und die Kreide im Geleiste der Ostseckinste, in das Untereliperan der Berliner Gegend und in das Dilurium und selbet Alluvism (Kelberg) vieler Punkte des porddeutschen Flachlandes.

Vielfach werden zur Treckenhaltung von Berghauen Solen an die Oberfläche gegungt, die in die offenen Gewisser abfließen und von diesen ausgebend das berochbarte Grandwasser versalzen körnen (Elbe, Saale, Bernburg),

Der außerordentliche Reichtum der Abraumsalze des Zechsteins an msmitglach ausammengesetzten Salzen vermog auch zu einem Teile das neben dem imzer ihrtwiegenden Chlorastrium auftertende Chlorkalium, Chloraspossium, Chlorabidium und den Gehalt an Bromverbindungen zu erklären.

Eine weitere, Sahrlager fahrende Schichtengruppe ist diejenige des Oberen Buntsandsteins, der beispfelemene bei Schlunbeck mit orinem Salos eine Solo speist. In Thirringen, in moch höherem Maße aber in Suddeutschland, liefert sodann der Mittlere-Muschelkalk in den in ihm enthaltenen Salzstieken das Material zur Umwandlung der in ihm zekulierenden Gewässer in Solen. Auch der Mittlere oder Gipokenser Mittel- und Suddentschlands führt vereinzelt Salzlager. Die Salzlager der Tertiaformation, die in Österwich, Urgarn, Italien und Spanien große Bedeutung besitzen. kommen für Deutschland kaum in Betrieht, da nur in dem zus Galizien nach Ologschlesien hirecursiehenden Mittha Lishner selche bekannt geworden sind.

94 Keilliauk

Dagegen haben auf nicht notig, den ungemein verbreiteten, nur sehr selten vollig fehlenden geringen Uhlor- bzw. Koebsalzgehalt unserer Quellen auf Auslaugung natürlicher Salzbegerstätten zurschanfishen. Er wird vielnicht zu einem Teile den in vielen Gesteinen, wem auch nur in zeringer Menge, vorhandenen Chlorverbindungen entstammen, zu einem anderen Teile aber auf den ungeheuren Verbrauch des Mensehm an Koebsalz zururkzufahren sein. Da nun auf den Kopf der Bevolkerung mindestenbig Koebsalz im Jahre rechnen kann, und da alles im menschlichen Haushalte verbrauchte Salz schließlich in die Erde gerat, so gelangen allem im Deutschen Reichsjahrlich 300 000 i Chlornatrium in den Boden. Diese Salzmenge genogt aber, um eine
über die gesamte Oberfläche des Deutschen Reiches verbreitete Wasserschicht von
10 em Hobe mit einem Chlornatriumgehalte von 5 mg im Later zu versehen.

2. Sulfate. Für die Herkunft der Sulfate in den Minoralwässern darf man au allererster Beihe die zahlreichen Gipsvorkommnisse in Anspruch nehmen. Teils in ausgedehnten derben Lagern, teils in Schnuren, Knollen und Adern oder einzelner ausgeschiedenen Kristallen findet sich der Gips in einer ganzen Anzahl unserer Sedimentärformationen. Schon das deutsche Tertiär führt, wenn auch keine zusammenhängenden, ausgedelinten Ginslager, so doch in zahlreichen seiner Gesteine einzelne Gipskristalle, so z. B. in gewissen Tonen der miozänen Braunkohlenformation und in dem mitteloligozanen Septarienton. Bedeutend größer wird der Gipsreichtum in den mesozoischen Schiehten, hier sind es vor allen Dingen der Mittlere Keuper, der geradezu als Guskeuper bezeichnet wird, der Mittlere Muschelkalk, der Obere Buntsandstein (das Rôt) und wiederum die Zechsteinformation, die zum Teil außerordentlich ausgedehnte und machtige Gipsmassen enthalten. Wenn der Gips auch nicht die leichte Löslichkeit der Chloride besitzt, so gehört er doch immer noch zu den verhaltnismatig leicht löslichen Gesteinen, und welche ungeheuren Massen davon im Laufe der Jahrtausende durch den Kreislauf des Wassers der Auflösung anheimgefallen sind, das zeinen am besten die zahlreichen Erscheinungen, welche auf das Schwinden großer Gipomassen im Erdinnern zurückzaführen sind, nämlich das Auftreten sogenannter Residualhildungen, der bei der Auflösung der Gipsstöcke abrigbleibenden unlöclichen Bestandteile einerseits, und die Erscheimung der sogenannten Erdfalle und Gipsschlotten, die auf den Zusammenbruch der über nasgelaugten Gipsrund Salz-i Stöcken lagernden Gebirgsmassen zurückzuführen und, anderseits.

Da wielfach in denselben Formationen, in welchen Gipslager auftreten, auch dolomitische, also an Magnesumkarbonat reiche Gesteine sich finden, so gelangen gleichzeitig Magnesumverbindungen in Losing und kommen so die durch gleichzeitige Anweisenheit von Magnesium und Schwelebaure gekennzeichneten Bitterwässer erzeitigen.

In den Gipslagern haben wir aber nicht die einzige Ursache des Schwefebaumsgehaltes unserer Quellen zu erblicken. Hur kommt als zweiter wichtiger Faktor die brichte Zersetzlichkeit gewisser Sulfide, vor allem des Doppeltschwefeleisens, in Betracht, weiches als Schwefelkies und Markasit in vielen, namentlich tonigen Gesteinen eine große Verbreitung in Form von Einzelkristallen, Knollen oder selbst Lagern besitzt. Diese Verbindungen sind bei Zutritt von Wasser und Sauerstoff in hohem Malle zersetzbur und liefern einerseits Fasenvitriol, anderseits freie Schwefelsäure. Letztere vermag alsekum weiter auf die vom Wasser berührten Gesteine einzmürken und neue Stoffe in Losung überzutahren. Die in manchen Quellen (Som Spring in Canada) und vor allen Dingen in vielen Moorschlammen (Schmiedeberg, Proving Sachsen) auftretende nicht gebundene Schwefelsause durfte im wesentlichen auf derartige Zersetzungsprozusser zumickzuführen sein.

Die im gewöhnlichen Grundwasser, wenn nuch meist nur in geringen Mengen; auffretende Schwelelshure därfte größtenteils auf der Verwitterung der außerordeutlich weit cerbreiteten Schwelelkiese berühen. Diesegen ist der vielfach recht auffällige Gehalt an Schwefelsäure im Grundwasser in der Nähe von großen Stadten mit etarker Industrie viellach auf letztere zuruckzuführen. Teils unmittelbar an der Erzeigungsoder Verbrauchsstatte, teile auf dem Umwege über die Rieselfelder gelangen die Sulfate in den Boden und aus diesem in das Grundwasser hinein. Die Schwefelsburgwird damit vielfach zu einem Indikator unerwünschter Beimengungen und Zaffisse rum Grundwasser.

K Sulfide. Die in vielen, namentlich schwefelwasserstoffhaltigen Mineralquellen auftretenden Schwefelverbindungen (Sulfide) der Alkalien haben demellen Ursprung nie die Schwefelsäure; sie entstammen zum größten Teile dem Gins, ausdem sie durch Einwirkung organischer Substangen unter Verlist von Sauerstoll entstanden simil; sie sind ihrerseits sehr leicht wieder aersetzlich.

4. Karbonate. Eine millerordentlich wichtige und meitverbreiben Grunge der im den Mineralquellen auftretenden Salze bilden die Karbonate der Alkalien.

der alkalischen Erden und des Eisens.

Am leichtesten zu verstehen ist der außerordentliche Reichtum an Kalxiumkarbonat, das nicht nur in zahlreichen Minstalquellen sieh findet, nordern auch in den gewähnlichen Trinkwässern eine weite Verbreitung besitzt, zu ihrem Wohlgeschmacke erheblich beiträgt und wesentlich die Eigenschaft des Wassers bedingt. die wir als "Härte" bezeichnen. Es leitet sieh in einfacher und augezwungener Weneab aus den in zahlreichen Sedimentformationen in ungebeuren Masen sieh findenden Kalisteinen. Das Kalziumkarbonat ist zwar in chemisch reinem Wasser sehr schwer loslich, leichter aber in einem Wasser, welches Kohlensaure enthält. Die von der Erdoberfläche in die Tiefe eindringenden Gewasser führen ausnahmstes eine, wenn auch geringe Menge von Kohlensäure mit sich. Diese ent stammt entweder der Atmosphäre, ans welcher das als Begen oder Schare niederfallende Wasser sie aufnimmt. oder sie rührt aus der Zersetzung organischer Substanzen in den obereiten Schichten der Erde her. Das in den Bodez eindringende Wasser nimmt beim Hindurchgeben durch die mit organischer Substanz mehr oder weniger versehenen obersten Erdschichten diese Kohlensaure in sich auf und vermag nur, mit ihr beladen, den Kalkstein anzugreifen und eine der mitgebrachten Kohlensaurs entsprechende Menge von Kalziumkarbenat als Kniziminbydrokarbonat in Liscung überzuführen. Die meisten Kalksteine sind night rein, sondern enthalten neben dem Kalzinnkarbonat auch mehr oder weniger große Meagen von Magnesiumkarbonat, das in gleicher Weise in Lösung übergefahrt wird. Besonders selche Formationen, in denen, wie im Kruper, Mittleren Muschelkalk und Zechstein, Dolomite auftreten, liefern gewohnlich auch Magnesiumhaltige Wässer. Der Kalkgehalt der im nerddeutschen Diluvium eutspringenden Quellen entstammt den massenhaften Beimengangen von silurischem und Kreidekalk, die in allen unverwitterten Glazialbildungen anautreffen sind. Ihr Gehalt an Kalk ist sehr schwankend: während er in den weit verbreiteten Geschiebemergelm 8-129, beträgt, strict er in Mengelsanden und Tonmengeln, sowie im Löß bis 246, and sinkt in mittelkomigen Sanden auf 1-29. Arm ist das Diluvium an Magnesium karlonat, and aus diesem Grande sind auch die im Dilavium auftretenden Grandwhom ment sehr arm an diesem Salpe.

5. Eisen. Außerordentlich mannigfachen Ursprangs ist der Eisengehalt des Grundwassers und der Mineralquellen. Unter den gesteinshildenden Mineralien sind eine große Reihe von Silikaten reich an Eisenoxydal- und Eisenoxydverbindungen tti, Keilhack

(Augit, Hornblende, Granat, Glimmer); ferner linden sich in zahlreichen Gesteinen, besonders solchen gruntiver Herkunft, in feiner Beimengung Partikelehen von Eisenerzen (Schwefelkier, Magneteisen, Titaneisen), und drittens finden sich Eisenvenhindungen, gungent in der Form von Limonit und Brauneisenstein, in frinster Verteilung in den weitaus meisten kalkigen und tonigen Sedimentgesteinen. Die meisten eisenhaltigen Mineralien sind der Verwitterung in hohem Made ausgesetzt. De-Einen spaltet sich aus den Verbindungen ab und geht neue Verbindungen mit der im Wasser gebieben Kohlensture oder Schwefelsaure ein, und so finden wir in außerordentlich zuhlreichen Quellen einen mehr oder weziger großen Eisengehalt. Selbat in den jungsten Schichten unserer Erdrinde, in den dilavialen und affavialen Bildungen, finden derartige Ausscheidungen von Eisensalten in umfangreichem Mate statt. In zahlreichen gewöhnlichen Grundwassern sind sie enthalten, kommen zon ibnen an die Oberffache und worden in der Umgebung der Quellen und in den vom abfließenden Wasser besetzten Bachrinnen, zum Teil unter Mitwirkung von Alben (Chlanydothrix, Crenothrix, Leptothrix), in Gestalt eines flockigen, rätlichgelben Niederschlages wieder ausgeschieden.

Deshalls bedurfen auch alle aus eisenhaltigen Gesteinen stammenden Trieknasser einer Enteisenung, deshalls mucht en so große Schwierigkeiten, das in den Mineralwissern gebundene Eisen nach der Flaschenfüllung vor dem Ausfallen zu im wahren, deshalls auch sieht man im Austrittsgebiete vieler Mineralquellen die durch ihre Färbung kraltig in die Augen fallenden Eisenabscheidungen (Wiesbudener Koch-

linomen's

6. Mangan. Mit dem Eigen außerordentlich nahe verwandt ist das Mangan. und in den eigenhaltigen Mineralien finden sich fast immer kleinere oder großere Mengen von Mangan mit dem Eisen vergesellschaftet, die gleichfalls in Löung übergelihrt und außerhalb der Quelle zwammen mit dem Eisen wieder abgeschieden werden. Eisen und Mangan sind zwei Stoffe, die wegen über stark gefärliten und fürhenden Verbändungen im Trink- und Gebrauchswasser sehr wenig belieht sind und bevondere Maßnahmen zur Enteisemung und Kutmangamung erforderlich machen. withread sie, besonders ersteres, einen wichtigen und wertvollen Bestandteil zublirescher Mineralquellen bilden. Die Hauptquelle beider sind manganhaltige Brasseisenerzkörner, die im Boden meist in kankretioniter Form enthalten sind und sich nicht verändern, sollage sie sich unter Wasser belinden. Besonders in den dilavialen and allayislen Auskleidungen amerer Fluftaler sind aus solchen Korpera durch Reduktion mittels organischer Substanzen bevorgegungene Sulfide weit verbesitet. Andere Metallsalze, wie solche von Blei, Kupfer und Zink, sind besonders in solcher-Mineralwässern, wern auch nur in minimalen Souren, verhanden, die auf mit Erzen celtiliten Spalten anfortzen.

7. Lithium, Strontium, Baryum, Phosphate, Borshure, Arson Die übrigen, meist nur in Mineralquellen sich noch findenden Beinemgungen spielen ihrer Menge nach eine untergeseilnete Rolle, mährend sie anderseits in berng mit die medizinische Wirkung oftmals von großer Bedeutung sind. Dahin gehören die Phosphate, die Salze von Lithium und Baryum, die Arsenverbindungen und die Borsauer. Die letztere wird in den Mineralwassern als frei angesehen, sobald, was fast innner der Fall ist, merkliche Mengen freien Kohlendioxyds vorhanden sind. Die sorgsame Untersuchung der Gesteine hat gelehrt, daß in vielen von ihren von aben denen Elementen und sogar von noch viel selteneren, wie dem Cheirum und Rubblium, sich sehr häufig zum Tril sogar zahlenmaßig ausdruckbare Mengen finden. So besitzt Baryum und Strontium, wenn auch in minimaler Menge, eine große Verbreitung.

ersteres in gewissen Teilen des deutsehen Brittandsteins, letzteres in Schiehten der Kreideformation and des Muschelkalks. Auch Babidium und Casimu sind saektroskonpeli in Vielen Gesteinen machgewiesen, in denen man frühet von ihrem Vorkommen keine Almung hatte. Die naturliche Phosphorsture ist im wesentlichen an das als Apatit bezeichnete Mineral geknüpft, das hauptsächlich aus Kalziumphouhat besteht, und an die in vielen marinen Gesteinen als knollenförmige Konkretionen sich finderden Phosphorite. Da diese Verbindungen dem mit Kohlensäure beladenen Wasser gegenaher sich angreifbar erweisen, so darf es uns nicht wandernehmen, wenn die in den Gesteinen zirkulierenden Wasser auch von diesen seltenen Mineralbretandteilen geringe Mergen auflösen und nut sich an die Oberfläche bringen. Das Aroen kommt in der Natur gumeist an Metalle gebunden vor (Arsenkies, Fahlerz), die nicht mir in Erzgängen auftreten, sondern viellach auch als Übergemengteile. d. h. als unwesentliche Bestandfeile, in geringen Mengen in eruptiven und metamorphen kristallinischen Gesteinen och funden.

Daß die in manchen Quellen als wichtiger Heilfakter angesehenen Verbindungen des Brons in den Mutterlaugensalzen des Zechsteins enthalten sind und am ihnen in die zirkuberenden Gewässer übergeben können, ist bereits oben angeführt worden, Em Jodgehalt ist stellegweise im Kieselschiefer unehgewiesen und aus ihm in Quellen thergegangen (Bonnelaurg). Ebenso sind die dem unbleutschen linsischen Posidonienschiefer entstammenden Quellen mehrfach durch einen Jodgehalt ausgezeichnes, der affenhar ebenes wie der der Kiesebehiefer mit dem Faubehlamm-(Sapropol-) gehalte dieser Gesteine in Zusammenhang steht.

8. Kiesselsaure. Heißes alkalihaltiges Wasser vermag zahlreiche Silikate unter Büdung lislicher Kieselsaure zu zersetzen. Bei der Abkühlung des Wassers scheinkt sich diese ab, und es extsteben so bereits im Quellschachte, besonders aber um die Mindung der Quelle herum mächtige Ablagerungen von Kreselonter, dessen phantastisch geformte Terrassen, Kasknden, Quellberken und kraterartige Gebilde zu den an valkanischen Quellen reichen Geisergebieten blands und Nordamerikas die Bewunderung der Besucher erregen.

#### in Gasformige Bestandteile.

Van den in den Quellen enthaltenen flächtigen Bestandbeilen, der Kohlensaure, dem Schwefelvasserstoff, den Kohlenwasserstoffen, dem Wasserstoff und dem Stickstoff, darf man bezaglich des Stie kytoffe s wohl aunehmen, daßer der atmogdiärischen Laft entitament and are the your Wasser absorbiert jet. Auch die freie Kuch leuis huru, die in vielen Mineralquellen in geringfugigen Mongon sich findet, ist, wie wir schou oben geseben haben, auf den Kohlensauregehalt der atmoultarischen Luft und auf die in den obersten Bodenschichten durch Zersetzung organischer Substanzen sich bildende Kehlensaure zurückzuführen. Dagegen entstammen die Kahlensaurenmoon, welche in anseren Sämerlingen einen der wichtigsten Bestandteile hilden, sehr wahrscheinlich gang aussehließlich dem Enlinnern und sind demusch ab vulkanisch (juvenil) zu bezeichnen. Wenn die Periode des aktiven Vulkanismus in einem Gebiete vorüber ist, so stellen sich als Nachwirkungen noch durch viele Jahrtausende hindurch Ausströmungen von Gasen ein, unter denen die Kehlendure und der Schweldwasserstaßt eine außerurdentlich bedeutsame Bolle spielen. Wehin wir auf Erden unveren Bliek. tichten, sehen wir in den Gebieten, in denen die gewaltigen Basalteraptionen der Tertiarzeit erfolgten, noch haute allenthalben Kohlemaner, zum Teil in gasbirmiger Gestalt (Brohltal) oder mit Wasser gemischt und zum Teil von ihm absorbiert (eben in und an zahlreichen anderen Pankten der Eifel, des Westerwaldes und Vogelsberge18 Keilhick

zutage treten, und das Gleiche ist der Fall mit dem Schwelelwasserstoft. Diese mit des Namen "Solfataren" (Schweidwasserstoffexhalationen) und "Mofetten" (Kohlensäureausströmungen) bezeichneten Erscheinungen sehen wir überall an den gegenwartigen oder erst in jüngster Vergangenheit erjoschenen Vulkanismus geknüult. So lang nach menschlichen Begriffen auch die Dauer dieser Nachwirkung ist, so sind diese Groexhalationen doch nur vombergebende Erscheinungen in der Geschichteunserer Erde, und wie von den vulkanischen Ereignissen der paltozoischen und der mesozoischen Zeit heute nirgends mehr sich derartige Nachwirkungen bemerklich machen, obenso missen wir auch annehmen, daß die heute noch vorhanderen Auströmungen von Kohlensium und Schwefelsenserstaff mehr und mehr zurückgeben und verschwinden werden, am in anderen Gebieten zeu aufzutreten. Wehl hat zum Vereuche gemacht, das Ausströmen der vielfach ganz umpdeuren Mengen von Kröllensture durch themische Prozesse in den töerhalb der valkanischen Herde gelegenen, erstarrten Erdschichten zu erklären. Durch Einwirkung von aus zersetzten Schweidkiesen stammender Schwefelsaure auf Kalkstein soll sie erzeugt werden, oder durch Vorgänge, welche an der oberen Grenze des valkanischen Erdinnern in der Art eich absuielen, daß Kalksteine durch die große Hitze einen natürliehen Zersetzungsprozeß erfahren, durch welchen Kohlensäure in Freiheit gesetzt wird; aber alle diese Erklärungsverrache erscheinen bei genauerer Betrachtung als wenig wahrscheinlich. and wir werden am besten tum, diese gewaltigen Gasmengen ab direkte Amocheidungen. aus dem im Entgaungsprozesse begriffenen vulkmischen Magna aufzufassen.

Eine eigenartige Rolle unter den Bestandteilen vieler Mineralguellen spielt das Radium; da dem Radium bzw. Emanationsgehalte der Quellwässer und dem physikalisch-chemischen Verhaltnis beider ein besonderes Kanitel gewidmet ist, so beserhanke ich mich hier auf einige Bemerkungen mineralogisch-prologischen Inhalte. Die bieher bekannten Hauptvorkommen des Radisme eind an die Uranerze geknüpft, unter denen das Uran-Pecherz (U Phon U, O,) mit einem Gehalt von 80-85%; Uranoxyd die wichtigste Rolle spielt. Dazu kommen die Kalk-Uranglimmer oder Autunite und der Kupfer-Uranglimmer (Chalkolit) mit etwas über 60%, Transxyd. Ähnlielle Strahlen wie das Radium senden zwei als Mesotherium und Radiothorium bezeichnete Substanzen aus, die aus Therhaltigen Mineralien (Menazit, Therit und Orangit) hergestellt werden und eine steigende Bedeutung besitzen. Die Radiumlagerstätten finden sich in der Natur in relativ großen Anhäufungen als magmatische Ausscheidungen auf Permatitgingen in Ostafrika und dem endlichen Nerwegen, sodans suf Zinnergringen in Corewall und Süd-Devon in England und schließlich auf gewissen Kehalts, Nickel- und Edelmetallgangen, unter denen die von St. Jagchimsthal. Johann-Georgenstadt und Schnerlerg i. S. die wichtigsten eind. Ein sehr eigenartiges Vorkommen von Radium stellen die zogenannten Kelmlagerstätten Schwedens dar; os sind limenformige Lager einer Kohle, die in den kambeischen Alautschießern von Nerke und Wester-Götland auftritt. In der Asche dieses Kolm (22,28%) finden sich swischen 1 und 3%, Uranexyd-Oxydul. Da die Uranerzlagerstätten wesentlich an granitische Gesteine geknispit sind, so treten die an Radium bzw. Emanationen reichsten Quellen in granitischen Gebieten auf oder in solchen Gesteinen, die mehr oder woniger aus zerstörten ider umgelagerten Graniten hervorgegangen sind, oo daß z. B. Kalksteine fast immer joaktiv sind und auch den sie durchfließenden Gewassern keine Aktivität verleihen können. Es hat sich unnheransgestellt, daß die Aktivität durchaus meht an das Vorkommen von Uranmineralien allein geknüpft ist, deun man hat sie in vielen Gesteinen gefunden, in denen auch die mikroskopische Untersurhang being Sour von Urauterbindungen nachweisen koante. Dagegen erweist

sich eine Reihe von gerade in Granden häufigen Mineralien, wie Zirkon, Orthit, Apatit und Titanit, als besonders radioaktiv und darum sind anda beispielswise die Kontakthife an der Grenze der Erustrogesteine, die an solehen Minerallen besondere reich sind, auch sehr häufig Träger von oft sehr aktiven Quellen.

Die Radioaktivität kann ferner augewichert werden in den Ablagerangen selbst. schwack radioaktiver Quellen und besonders der Baryt scheint zur Alsorption der

Radioaktivitat sehr gegignet zu sein.

Der Radiumgehalt der Quellen stammt nicht, wie man urspringlich wohl annahm, ans großer Tiefe der Erde, ist also nicht javenilen Ursprungs, sondern die Quellen nehmen fün häufig in den obersten Erdschichten in besonders bohem Umfang auf. Je starker verwittert ein an redicaktiven Mineralien reiches Gestein ist, je größere Berührungsflächen sich dem durchstromenden Wasser bieten, um so höher wird im allgemeinen die Aktivität der Quellen.

Von der Temperatur des Quellwassers ist die Badioaktivität unabhängig; es eind sugar in den meisten Fällen die kälteren Quellen wesentlich reicher als die wärmeren. So hat z. B. unter den Karlstoder Quellen der Sprodel mit 72,5°C, nur 0,4, dassegen die nur 8,4° C. warme Eisenquelle 38,4-47,5 Mache-Einheiten und in Gastein hat die warm te Quelle nur 11, der Beaktion der kaltesten Quelle. - Dasselbe gilt auch für Teplitz, Baden-Baden und Wieshaden. Anderseits besitzen die mit sehr haber Aktivitat ausgestatteten Erzgebirgsquellen bei St. Joachinsthal, Brambach und Berksgran sehr siedrige Temperatur.

## 7. Temperatur der Mineralquellen und Thermen.

Alle unterirdischen Genässer und dementsprechend auch die Mineralwasser und -Quellen werden nach ihren Wärmererhältnissen in zwei große Grappen unterschieden, je nachdem ihre Temperatur höher ist als die mittlere Jahrestemperatur des betrellenden Ortes oder hinter ihr zurücklijsbit. Mit der mittleren Jahrestemperatur stimmt in den meisten Gerenden die Badentemperatur in einer Tiefe von 20 bis 30 m unter der Erdoberlättlie annaberud überein. Infolgedessen ist der Begriff einer warmen Onelle oder eines warmen Grundwassers, der ein selches bezeichnen soll, desica Temperatur über das Jahresmittel hinausgeht, abhängig von der mittlenen Jahreswarme des betreffenden Gebietes, und zwar in so großem Unfange, daß in Polareslocten mit einer mittleren Warme von 0 C ein Wasser als "warm" oder als Therms zu bezeichnen ist, welches eine gleichmillige Wanne von 1°C, besitzt. In Aquatoriaksehieten dagegen können Quellen und Wasser von 20° C. unter Umständen sogar von 25°C, noch nicht als warm bezeichnet werden, sobald die mittlere Jahrestemperatur des Dries ihres Auftretens diesen Betrag noch übersteigt,

Abweichend von dieser geologischen Delinition der warmen und Indten Quellen ist die balneologische. In der Bäderkunde und Heilquellenkunde hat man sich daran gewöhnt, mir solche Quellen als warm zu bezeichnen, welche dem Geliftle diesen Eindruck erwecken. Um diesen zu allgemeinen Begraff der balneologischen Thermen genauer zu fassen, werden im Deutschen Baderbuch!) alle Quellen, deren Temperatur 20 C. übersteigt, als warme Quellen bewichnet. Da in dem gemannten Burbe bar Deutschlands Mineralquellen berucksichtigt sind, so sind die Abwechungen dieser Bestimmung von dem geologischen Begriffe der warmen Quellen bei weitem nicht so

<sup>1)</sup> Deutscher Erderbrich, bearbeitet unter Mitwirkung des Kningl Genandheitsamen Lupup, J. J. Weler, 1997.

100 Keilhack

te größer der Zeitunterschied wird.

echeblich, wie sie sein wurden, wenn auch Polar- und Aquatorialgebiete besprüchen waren. Bei dem Charakter dieses Werkes mussen wir die balneologisch gehränehliche Einteilung der warmen und kalten Gewässer annehmen und ihr vor der geologischen den Vorzug geben.

Wenn man Gelegenheit hat, die Temperatur einer Quelle oder eines Grundwassers dauernd zu beebachten, so kann man feststellen, daß ihre Warme entweder
eine gleichmaßige ist oder daß sie sehwankt; ersteres Wasser hat Gürnhel als kometherm, letztere als beterotherm bezeichnet. Gleichmaßige Warme beweist — wein
sie ausähenst gleich der mittlepen Jahrestemperatur ist —, daß das Wasser sich längen
Zeit in einer mißigen Tiele unter der Erdoberfläche bewegt hat, in welcher zu den
Einflüssen der commerlichen Wärme und der Kälte des Winters nicht mehr ausgenetzt
geweien ist. Quellen, deren Wärme gleichmaßig ist und unter der mittleren Jahrestemperatur begt, sind nur möglich wenn das Wasser stark und dauernd absykuhlte
Gebiete passert hat, wenn es beispielsweise mit Gleischereis oder mit Eisansminlungen in unterirdischen Hohlrämmen oder mit den von beiden durchkalteren Gesteinen in Berührung gekommen ist. Gleichmäßige Wärme einer Quelle, deren Betrag über das Jahresmittel hinausgeht, zeigt uns an, daß das Wasser Schiehten berührt bat, die unterhalb der sogenammen indifferenten Zone liegen (d. i. unter der
Zone gleichmäßiger, dem Jahresmittel entsprechender Bodentemperatur).

Regelmäßige Schwankurgen der Temperatur zeigen au., daß sich das Wasser in der Nähe des Brobachtungsortes so nahe unter der Enfoherfliebe befanden hat. daß es unter der Einwirkung der Somenbestrahlung eine Erwärmung und unter dem Einfinß der Winterkälte eine Abkühlung erfahren hat. Je größer die Schwankangen sind, die wildrend eines Jahres zur Bechachtung gelangen, deste räher meß das besbachtete Wasser der Oberfläche liegen oder vor ganz kurzer Zeit gelegen haben, Fäßt die höchste Temperatur des Wassets mit der wärmsten Jahreszeit, die niedrieste mit der kältesten Periode zusammen, so darf man schließen, daß die Beobschrungsstelle sehr nahe an dem Punkts liegt, an welchem die jahreszeitlichen Wärmeschwankungen das Grundwasser am unmittelbarsten beniefingen, d. h. dem Pankte, am welchem es der Erhöberfläche am meisten gefähert ist. Verschieben sich aber die Zeiten, d. k. wind die großte Warme des Grundwassers erst eine gewisse Zeit nach der größten Erwarmung an der Endoberfläche beobachtet, die niedrienste Temperatur entsprechend lange nach der kältesten Periode des betreffenden Winzers, es ist eine um so größere Entfernung des Beebachturgspunktes von dem Gebiete größter Anräherung des Wassers an die Enloberfläche anzanehmen, med zwar um so meht,

Alle besprocheren Etreheimurgen der Währevertreiburg im Grurd- und Quellwasser lassen sich mit Leichtigkeit aus dem thermischen Verhalten der Erdneiserklären. Die abem Bodenschicht ist allenthalben his zu einer Tode von 5-40 m
dem Einfluß der Jahreszeiten interworfen, eie wird im Semmer ernärmt und im
Winter abgekählt aber diese Einflusse hören bei der gerannten, spätestess aber
bei 20-25 m Tiele auf und en beginnt die sogsenante indifferente Zone, die nicht
geran, aber doch annäbered die Temperatur des Jahresmittels des betrefferdes
tottes besitzt. Geht man noch tiefer, so beginnt überall eine Zumahne der Temperatur.
Mit Hilfe von zahlteichen Beobachtmogen in tiefen Behriteitern und Bergwerken ist
er megferb gewesen, die Schichtenstätke zu bestimmen, inserhalb der die Temperatur
im Durchschnitt um 1° anwächst. Deres Schichtermächtigkeit wird als die gethermische Tiefenstufe des beim Gerifen Ottes bezeichnet. Sie ist im Mittel an etwo
über 30 m anzunehmen, obwehl sieh üntlich bedeuterde Abweichungen un 2000

machen, die auf bestimmte Einwirkungen zurückzuführen sind, so daß die gesthermische Tiefenstufe an manchen Orten auf 10—12, ja in Ooseg in Belunen sogar auf 5,2 m herabgeht, um an anderen Stellen auf 50—60, auf der Halbimel Keweenaw in Michigan sogar auf 68 m anzusteigen. Im folgenden sind ihre Weste für emige nene Behrungen nach E. Kayser, Allg. Geologie S. 56, zusammengestellt:

|                              | Childe d | ler geotkermischen | Größte remichte |
|------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
|                              |          | Tiofenetafe        | Ticle           |
| Schindebuch                  |          | 25.7               | 1748 m          |
| Somewitz bei Halle           |          | 36,5               | 1084 m          |
| Lieth bei Altona             |          | 35.0               | 1259 m          |
| Sukulurg bei Magdeterg       |          | 32.9               | 505 m           |
| Sperenberg                   |          | 33.7               | 1278 m          |
| Partichowite (Oberschlesien) |          | 84.1               | 2005 m          |
| Crucker (Obenchlesien)       |          | 31.8               | 2539,7 m        |

Die Vermutung, daß die geothermische Tielenstufe einen mit der Tiele ununterfroschen und gleichmäßig zunehmenden Wert besäße, ist meh nicht erwiesen, wird im Gegenteil durch die Ergebnisse der Wärmemessungen in dem tiefsten Bohrleche der Welt bei Czuchow anseheinend widerlegt. Diese Zunahme der Temperatur nach der Tiele bedingt es, daß die Gesteinsschichten in 1 km Tiele bereits eine Temperatur von makezu 40° und in 3 km Tiefe die Wärme des siedenden Wassers besitzen, so daß Gewasser, welche mit Gesteinen dieser Tiefe in Berninrung kommen, notwender histeller den Siedepunkt erhitzt werden missen.

Die Wärme der von uns als warme Quellen oder Thermow bezeichneten Bodeugewässer kann drei verschiedene Ursachen haben;

- a) Die erste Umache kann eine durch chemische Umsetzungsvorgänge erzeugteden Gesteinen mitgeteilte und von ihnen auf die Wasser obertragene Temperaturerbehung sein. Es ist bekannt, daß viele chemische Vorgünge, namentlich Oxydationund Hydratbildingspreuzese, mit dem Freiwerden erheblicher Warmemengen verbunden sind. Es ist aber nicht wahrscheinlich, daß diese Vorgänge in den oberen
  Teilen der Erdrinde in solchem Umfange statthaben, daß ein einen nennenswerten
  Beitrag zur Temperaturerhöhung des unterirdisch urkulierenden Wassers zu liefern
  vermichten. Zu diesen warmeerzengenden Vorgängen gehoren auch die im Gebarte
  der Braum und Steinkohlenformation gelegentlich auftretenden unterirdischen Flozbrande, durch die naturgemaß eine starke lekale Temperaturerhöhung herbeigebilich
  wird, die selbstverständlich auch die in der Nabe solcher breunenden Geburgsteile
  zirkulierenden Wässer beeinflaßt.
- b) Eine unferordentich viel wiehtigere Ursache erhöhter Quellentemperatur haben wir in dengenigen Warmenengen zu erhöcken, welche uns, je tieler wir uns in das Erdinnere hineinbewegen, in um so hoberem Maße als eine der Erdkruste inne-wohnende Eigenschalt begegnen Beim Abtenfen von Schachten, beim Bergbaubetriebsbeim Durchbohren großer Gebirgsstocke, wie der Alpen, mittels Tunnels und bes der Niederbringung von tielen Bohrfochern bat man die Beobachtung gemacht, daß de Temperatur von der Erdoberflache nach dem Innern zu eine nicht uberall gleiche, aber im allgemeinen gleichmäßige Zunahme erfahrt. Kommen min auf einem der verschießenen Wege, die wir in den nichsten Abschnitten kennen letten werden, die Grundwässer von der Oberfache her auf durchlässigen geneigten Schichten oder Klidten in große Tiefen, so nehmen sie die Temperatur des dauelbst befindlichen Gesteins, han, der entsprechenden geothermischen Tiefentufe an, und wenn sie und einem möglichst raschen Wege wieder die Oberfache erreisten konnen, so ist der Warmererlust wahrend dieses Aufstieges in den meisten Fallen kein viellstandiger.

102 Krittack

so daß das betreffende Wasser mit einer die Temperatur gewöhnlicher Quellen mehr oder weniger überschreitenden Warme an die Oberfläche gelängt.

Dieses einfach beim Durchstreichen geothermisch erwärmter Gesteinsschiehten sieh erhitzende Grundwasser wird dennach um so höhers Temperaturen ansehmen,

1. je mehr w sich von der Erdsberfläche entfornt,

2. je kleines die geothermische Tiefemtude des Gebiebes ist,

- 3. je rascher die aufsteigende Bewegung his zur Oberfläche sieh vollzieht,
- ein je schlechterer Wärmeleiter das bei dieser Aufmirtsbewegung passierte Gestein ist.
- c) Die wichtigste Ursache aber für die Temperatur der warmen Mineralquellen liegt in großer Tiele des Erdinnern und ist zuruckzuführen auf die noch im Glatfluse befindlichen volkanischen Massen dasellet.

Wir haben bei der Besprechung der Herkuntt des Wassers geschen, daß eine gewisse Menge desselben danernd aus den vulkamischen Tielen der Erde zur Oberfläche emporateigt. Dieses Emporateigen aber kann in den tieferen Schichten sich nur in Dampflisem voltziehen. In köheren Schichten werden die Wasserdämpfe kondensern und gelangen, getragen und gestellen von dem Leetgesetzt nachdrängenden Ersatzeus der Tiefe, schließlich mit Temperaturen an die Oberfläche, die nater Umständen (wenn auch bei uns in Deutschland beute nicht mehr vorkommend) den Siedepunkt erreichen oder ihm doch sehr nahe begen. Die Abkühlung, welche diese vulkanischen Wässer auf ihrem Wege erfahren, und die Temperatur, mit welcher sie an die Oberfläche treten, sind von einer ganzen Beihe von Umständen abhängig:

 von der Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser aus der Tiefe sich emporbewegt, alse mit anderen Worten von der Menge und Stellkraft der treibenden und vorwärts drängenden Wasserdämpfe;

 von der Gestalt der Wege, die es passiert (Quellröhren mit kreisförmigen Querschnitte erhalten die Temperatur des Wassers besoer auf der Höhe als enge Spalten mit lang ausgedehmen abkühlend wirkenden Wanden);

3. daven, ob das heiße Wasser unvermischt an die Oberfläche gelangt, oder obes auf seinem Wege weniger warmes oder par kaltes Grundwasser antrifft und durch Vermischung mit ihm au Warme einbußt. Der erstere Fall dürfte kaum ingenöwe sich nachweisen lassen und ist auch an und für eich in hohem Maße unwahrscheinlich. Alle Wege, auf denen diese sogenannten juvenilen Wasser in die oberen Teile der Erdtinde gelangen können, nind mit gewöhnlichem vadasen Wasser erfüllt und Vermischungen beider missen notwendig die Folge sein; ja man kaun sogar aussprechen, daß der Menge nach die vadesen Wasser immer weitaus über den juvenilen Anteil vorberrschen missen.

Im folgenden gebe ich eine Zusammenstellung der Temperaturen der im baheerlogischen Sinne als warm zu bezeichnenden Quellen Deutschlands, d. h. also derjenigen, deren Warme 20° C. überschreitet.

#### Einfache warme Quellen,

|                |    |   | 70.0 |   |    | 30 |    | -  | κп | - | - |    |   |              |
|----------------|----|---|------|---|----|----|----|----|----|---|---|----|---|--------------|
| Wiesenlad      | 20 |   | 0    | ы |    | ä  | e. |    | B  | 9 |   | v  |   | 20.2         |
| Badenweiler .  |    |   | ø    |   | ų. |    | ч  | Ŷ. |    | v |   | ŷ. | u | 26.42        |
| Warmbud        |    | п |      |   | п  |    |    | n  |    |   |   |    |   | 29.0         |
| Schlangenbad . |    |   |      |   | Ų, |    | ě. | V. | и  |   |   |    |   | 28.0-31.0"   |
| Bodendorf      |    |   |      |   |    |    |    |    |    |   |   |    |   | N. W. (B. H. |
| Wildbach-Trark |    |   |      |   |    |    |    |    |    |   |   |    |   |              |
| Wildhall       |    |   |      |   |    |    |    |    |    |   |   |    |   |              |
| Warmbrum       |    |   |      |   |    |    |    |    |    |   |   |    |   |              |

#### Alkalirelo Quellen.

| MARINGHO QUELLER.                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Saldach                                                                                      | 9000                         |
| Apollinatiebrunaen                                                                           | 21.42                        |
| Arienheller Sprudel                                                                          | 25.4"                        |
| 10hens                                                                                       | 13.40                        |
| Oherlalmstein                                                                                | 1810                         |
|                                                                                              | 12.00                        |
|                                                                                              | 12.7                         |
| Neuenahr 20.2-                                                                               | _                            |
| Ens _ 200-                                                                                   |                              |
| Table                                                                                        | ****                         |
| Trades by soften                                                                             |                              |
| Kochsalzquellen.                                                                             |                              |
|                                                                                              | 33,9"                        |
| Berg bei Stuttgart                                                                           | 00.50                        |
| Sulza                                                                                        | 21.0"                        |
| Camstadt 18.4-                                                                               | 21.2                         |
| Plane in Thurmgen 19.0                                                                       | 22.17                        |
| Kreusnacher Hampthemmen                                                                      | 8.50                         |
| Abtadea                                                                                      | 13.62                        |
| Liebenzell                                                                                   | 11.7                         |
| Siekingen                                                                                    | 9.6                          |
| Münster am Stein                                                                             | 11.2"                        |
| Allmanuslausen                                                                               | 11.3                         |
| Soden am Tannus 21.6-3                                                                       |                              |
| Bad Hanim                                                                                    | 13.0                         |
| Ocyahamon 24.2-                                                                              |                              |
|                                                                                              | and an                       |
|                                                                                              | 44.43                        |
| Bad Nauheim                                                                                  |                              |
| Bad Nauheim 17.2—<br>Eickel-Wanne                                                            | 35.0                         |
| Bad Nauheim 17.2—<br>Eiekel-Wanne Wieshaden 40.1—                                            | 5.0<br>6.2                   |
| Bad Nauheim 17.2—<br>Eickel-Wanne                                                            | 5.0<br>6.2                   |
| Bad Nauheim 17.2—<br>Eickel-Wanne Wiesbaden 48.1—<br>Baden-Baden 44.4—                       | 5.0<br>6.2                   |
| Bad Nauheim 17.2—<br>Eickel-Wanne Wieshaden 40.1—<br>Baden-Baden 44.4—<br>Bitterquellen.     | 15.0<br>16.2<br>18.6         |
| Bad Nauheim 17.2—<br>Eickel-Wanne Wieshaden 40.1—<br>Baden-Baden 44.4—<br>Bitterquellen.     | 5.0<br>6.2                   |
| Bad Nauheim 17.2— Eickel-Wanne Wieshaden 48.1— Baden-Baden 44.4—  Eitterquellen. Lippoprury. | 15.0<br>16.2<br>18.6         |
| Bad Nauheim 17.2— Eickel-Wanne Wieshaden 44.4— Baden-Baden 44.4—  Bitterquellen. Lippoprusy. | 15.0<br>16.2<br>18.6         |
| Bad Nauheim 17.2— Eickel-Wanne Wieshaden 48.1— Baden-Baden 44.4—  Eitterquellen. Lippoprury. | 15.0<br>16.2<br>18.6<br>10.8 |

Am dieser Zusanmenstellung geht hervor, daß einfache und erdige Sauerlings sowie Eisenquellen anter den warmen Quellen überhaupt nicht vertreten, Bitterquellen so gut wie ganz lehlen. Schwefelquellen ebenfalls stark zursektreten, aber in Anchen die wärmiste Quelle Dentschlands (Schwerthadquelle) einschließen, während die weitaus überwiegende Mehrzahl der warmen Quellen den beiden Gruppen der alkalischen Quellen und der Kochraltquellen angehört.

In Osterreich ist die wärmste Quelle der Karbbader Sprudel mit 73.8°, in Ungara Mehadin (Herkulesbad) mit 62.5°, in Frankreich Plemberes mit 71.0°, in Italien Abano mit 84.5°. Den Siedepunkt erreicht in Europa beute kein:

Quelle.

104 Keilhack

## Ablagerungen von Quellen unter und über der Erde.

Vier Unstände sind es im wesentlichen, die die Wiederaberheidung von im Wasser gelösten Mineralstoffen mach dem Zuragetreten des Grundwassers als Quelle bewirken, nändich Temperaturerniedrigung, Drackverminderung, Kohlensäureverlust und Berührung mit dem Sauerstoff der Luft. In den gewöhnlichen kalten Quellen spielt nur die Aldagerung von Eisenoxydhydrat und von Kalzbumkarbonat eine Bolle, und zwar erfolgt am schnellsten die Abschridung der Eisensalze. Das als Eisenhydrokarborat im Wasser geläste Eisen ist ein sehr beicht zersetzbarer Körper, der in Verbindung mit dem Sauerstoff der Luft unter Kohlensaursabgabe sich in Eisenhydroxyd umwandelt. Dieses fallt in braunen Florken aus und bewirkt eine Farbung des Bodens in der Unigebung der Quelle, die je nach der vorhandenen Eisenmenge von hellem Gelle bis zu tiefstem Rothraun geben kann. Bei sehr reichem Eisengehalt kann dieser alselbständige reine Bildung in Gestalt von Eisenocker abgeschieden werden. Auf diesem Prozef der Ausfällung des Eisens durch den Sauerstoff der Luft berahen die Methoden der Enteisenung eines Wassers. Die allermeisten Quellen Norddeutschlands, die dem Diluvium entstammen, sind eisenhaltig, und auch die den alteren Gesteinen entstammenden Grundwässer Juhren zum allergrößten Teile ganz erhebliche Eisenmengen. Nur selche Wässer, die in sehr eisenarmen oder schwer zersetzharen Gesteinen zirkulieren, sind frei von Eisenbeimengungen, also besonders die Gewasser, die in Omeaiten, bellen Quarzeandsteinen des Jura, Quarzkiesen und Sanden des Tertilars und anderen ähnlich eisenarmen Bildungen sich bewegt haben.

Auf Kohlensaureverlust beruht die Abscheidung von kohlensaurem Kalk, die in Form von Kalktuff erfolgt. Der Kalk ist als Kalziumhydrekarbonat gelest und verliert bei der Beruhrung mit der atmosphärischen Luft die eine Hälfte seiner Roblensaure. Dadurch wird er in anlösliches Kalziumkarbonat angewandelt und läfft ausund zwar erfolgt diese Ausfällung in Gestalt eines zellig-porös struierten Kalkes, der als Kalktull begeichnet wird and ein außerordentlich ebarakteristisches Kennzeichen des jetzigen oder ehemaligen Auftretens kalkreicher Quellen bildet. Der Absatz von Kalktuff seitens einer Quelle kann aber nur erfolgen, wenn das Wasser der Quelle nach seinem Zutagetreten mit der atmosphärischen Luft in Berührung kommt und dadurch Kohlensaure verliert, ein Vorgang, der besonders durch rasche Bewegung des Wassers an Abhängen oder in Talern mit bedeutendem Gefalle begunstigt wird. Ferner ist zur Bildung von Kalktuff ein gewisses Mindestmaß von gelästen Kalksakten im Wasser erforderlich. Sobald die Gesamtharte des Wassers unter 18' beträgt, erfolgt überhaupt keine Kalktuffaberheidung; erst bei 20 beginnt sie in geringem Untfange, um bei 21' bereits kräftig empusetzen. Die Abscheidung des Kalks erfolgt meist auf Stengeln und Blättern von Pflanzen, Schilf, Mossen, Gräsern, Characeen and anderen im Wasser oder and feachtern Boden wachsenden Pflanzen. Die so extstandenen und die Form ihrer pflanzlichen Unterlage eft noch verratenden Kalktulle sind hellfarleg, oder, falls zusammen mit dem Kalk auch Eisen und Manran abgesetzt wurden, gelbrot oder schwarz in den verschiedensten Abstulungen gefarbt. Gelegentlich enthalten die auch Einlagerungen von humosen Bildungen. Der Kalktuff bildet bei der Quelle beginnende Ablagerungen, die dem Laufe des kalkalischeidenden Wassers folgen. An Gehangen entstehen Abbagerungen mit Banken in geneigter Stellung In Talbeden ist der Kafktuff mehr oder weniger horizontal geschiehtet. Liegt ein-Reihe kalkabertzender Quellen nebenerminder, so entstehen lange Bänder von Kalkfaff

am Gehänge. Sind beide Talwiten mit solchen Quellen besetzt, so konnen die entstehenden Kalktuffmassen über den Talboden hinveg zusammenwachen und eine vollige Ausfüllung von Tälern oder von kesselförmigen Becken bewirken. Naturgemäß sind solche Kalktuffablagerungen am häufigsten und mächtigsten an Quellen, die aus Kalksteingebirgen entspringen, und wir finden sie daher an zahlreichen Stellen im Gebiete des Muschelkalks und der Juraformation. Aber sie fehlen auch nicht in Sandstemgebieten, wenn der Sandstein reich an kalkigem Bindemittel ist. Ebeuso treten nuch Kalktuffe im nordischen Glaziahlilavium auf, und zwar deshalb, weil silurische und kretazeische Kalle an der Zusammensetzung dieser Diluviams einen starken Anteil besitzen. Besonders in den Talern des Baltischen Höhenrückens finden sich an zahlreichen Stellen Kalktufflager. Sehr umfangreich ist die Abscheidung von koldensaurem Kalke an heillen Queifen, aber hier erfolgt sie im Gegensatze zu dem als Kalkspat abgeschiedenen Kalxiumkarbonat der kalten Quellen in der Form der als Aragonit beneichneten rhembisch kristallisierenden Verbindung. Dieses Aragonit der Quellenablagerungen besitzt gewöhnlich eine stenglig-fastige Struktur. Zu derartigen Bildungen gehört die Sprudelschale von Karlsbad. Im Gebiete des Yellowstone-Parkes finden sich asseredebnte, schon terrasperte, ebenfalls aus Aragonit bestehende Kalksinterablagerungen, von denen diejezigen der Mammuth Hot Springs und die um den Krater des Oblemy-Griser herum erzeugten in den Figuren 64 und 65 dargestellt sind. Auch unterinlisch konnen Gesteinsspalten vollständig durch Aragonitabsatze beiller Oneffen ausgekleidet werden. Es sind das die Gange von sogen, mexikanischen Onex. die einen hochgeschätzten Ornamentstein liefern.

Eine besondere Form der Kalkabscheidung der heißen Quellen ist der Sprudelstein, Erbsenstein oder Pisolith, eine Anhäufung etwa erbsengroßer, konzentrischstrahlig struierter Kugelo von Aragonit, die hesonders vom Karbbader Sprudel bekannt sind. Diese Kugelo entstehen dadurch, daß im sprudeloden Wasser suspenderte
Sandkorachen oder Gasbläschen allmählich mit immerfort wachsenden Schichten
von Aragonit überkleidet werden, bis ihr Gewicht zu groß wird, als daß sie das Wasser
nach schwebend erhalten könnte.

Bei den heißen Quellen treten zu den bereits besprochenen Abecheidungen von Eisenseker und Kalksinter noch als besonders wichtige Absätze die Kieselsaure und der Schwofel hinzu. Die Kieselsaure bildet als Kieselsuter michtige Absätzen um viele heiße Quellen; sie faut die Kegel der isländischen und eines Teiles der nordamerikanischen Geiser auf und schaftt zusammen mit kahlensaurem Kalk und zum Teil auter Mitwirkung außerordentliche Hitze vertragender Absen die grachtvoll terrassierten Ablagerungen vieler heißer Quellen im Yellowstone-Park, Selbst auf ihrem unterzulischen Wege wird von den Quellen bereits infolge der Abkühlung des Wassers Kieselsaure abgeschieden, dasürch der Quellweg gedichtet, das Grundwasser abgehalten, aber schließlich auch durch zunehmende Protilverengung die Quelle vollständig verstopft. Manche beiße Quellen haben mit dem Charakter ihrer Quellahlagerungen gewechselt, so hat z. B. der Karlsbader Sprudel in einer früheren Zeit Kieselsaure als dunklen Hornstein abgeschieden, wahrend er heute Aragomitabsätze ließert.

Der Absatz von Mineralien erfolgt bei den heißen und bei marchen kalten Mineralquellen nicht nur auf dem ratürlichen Quellenwege, sondern such in konstlichen Leitungen, in letzteren bisweilen sogar mit außerurdentlichen Geschwindigkeit, so daß die Leitungsröhren dauernd erneuert werden missen. Die Bohrenkeitungen der Lautenthaler Sofquelle z. B. wurden mit Schwerspat, diejenigen des Karisbader Sprudels mit Aragonit ausgeldeidet. Übrigens hat jede Quelle eine gewisse Greuze

[10] Bethark



Partl, Kalberte Brenner de Hannalt De Spings in Wilsemmont.



Pg. G. Kriter des Others tiener mit Kalbittersblageringen im Yeffernterpitte

108 Keilback

im der Flieligeschwindigkeit in Höhren, nach deren Überschreitung kein Absatz von Salzen oder Mineralien mehr erfolgt.

Ateatise von Schwefel beschachten wir naturgemäß am häufigsten bei den Schwefelwasserstoff produzierenden Quellen, die bei Berührung mit der atmosphärischen Loft unter Abspaltung des Schwefels ihren Schwefelwasserstoffgehalt oxydieren.

Indirekt darch Quellentätigkeit veranlaßt sind die Humusablagerungen. Die Gegenwart des fließenden Wassers am Quellort, die von ihm ausgebeude Benetzung des Bodens und die durch die Ooelle regulierte Temperatur des Bodens, die ein Gefrieren im Winter in einem gewissen Umkreise um die Quelle verhindert, bedingen eine starks Anziehungskraft der Quellorre auf Feuchtigkeit liebende Pflanzen. Wenn die Quelles night wollkommen zutage treten, so kommt eo nur zu einer Durchfeuchtung des Bodens, es entstehen die sogenannten Nafigallen, das sind dauernd feuchte, mit Binsen und Kiedgras uuregelmäßig bewachtene Flachen, die die ungewöhnliche Bodenfeuchtiekeit anzeigen. Ist der Wasserreichtum größer, so wachst die Zahl der sich ansiedeladen Pflanzen, and ihre vermodernden Reste liefern die Ablagerungen vom Humos. Auf diese Weise entstehen entweder danne Moorerdebildungen, in denen eine Vermischung des Hannes mit der Gestemsunterlage eingetreten ist, oder selbststandige Humusaldagerungen in Form von Torimsoren. Meist zwhen sich diese vom Onellierte aus an den Gehängen himunter und besitzen dann die Form des Gehängemeeres. Um manele Quellen heram bilden sich auch richtige Quellknopen tott lockerem schlammigem Torfe, die sich 2-3 m uter ihre Umgebung erheben können. Beide Vorkommen sind schematisch in Figur 32 dargestellt.

# Beziehungen der Mineralquellen zum gewöhnlichen Grundwasser.

Bei der antleronleutlichen Verbreitung, welche bis zu gewissen Tiefen der Enle das Grundwasser vormenmerh in allen kluftimen fostennen und in den greifen Verwerfungsspalten lositzt, wurde es in den næisten Fallen die aufsteigenden Mineralwasser im horleten Maße verdinnen und entwerten. Daß in der Tat viele Mineralquellen solche Zuffasse von Grundwasser erhalten, zeht aus den Schwankungen ihrer Wassermenge und Zusammensetzung auf das deutlichste hervor und ist an und für sich durchaus kein Grund, sie als minderwertig zu betrachten. Anderseits aber sehen wir viele Quellen mit einer so auffälligen Gleichmäßigkeit der Temperatur, der Ergiebigkeit, des Gasgehaltes und der ehemischen Zusammensetzung die Oberfläche erreichen, daß jeglicher Zuffuß gewohnlichen Grundwassers bei ihnen ausgeschlossen sein muß. Man beobachtet sogar, beispielsweise in Neuserland und Island, daß siedende Quellen inmitten eines Fluses mit eisigem Wasser oder im Meere, oder mineralische Quellen, wir bei Ems, im Bette des Flusers zutage treten. Alle diese eigentürglichen Erecheinungen erkläten sich aus der chemischen Zusammensetzung des Mineralwassers, die es der Quelle ermöglicht, den Kanal, aus welchem sie aus der Tiefe zur Oberfläche emporsteigt, selbsträtig zu diehten und damit den Zutritt des Grundwassers zu verbindern.

Wir linden schon oben gesehen, daß das Kalzinmhydrekarbonar unter Abspaltung der Hälfte der Kohlensaure unlöslich wird. Eine solche Abscheidung brancht nicht erst über Tage zu erfolgen, sondern kann auch sehon in gewisser Entfernung vom Austrittspankte der Quelle in der Erde eintreten. Das sich abscheidende Kalzinm karbonat schlägt sich absdann auf den Wandangen des Quellkanals nieder und überzieht dieselben unter gleichzeitiger Verkittung der einzelnen Gesteinstrummer mit

einer undurchlässigen Kalkeinterschicht. In ganz ühnlicher Weise kann auch das Eisenhydrokarbonat ausgefällt werden, und es entstehen dann gewissermallen naturliche Verruhrungen der Quellrahren mit Braunemenstein. Das wichtigste Diehtungsmittel für viele Quellen und imbesondere für die Thormen bildet die Kinselsaure. Wie wir aben gesehen haben, ist so in beilbem alkalischen Wasser foslich, aber dure Löslichkeit vermindert sich mit abrehmender Temperatur. Infolgedessen fällt sehan, wenn das Wasser sich bei abnehmendem Drucke bis auf 100° abgekühlt hat, ein Teil der Kieselstare aus, und diese Abscheidung dauert fort bis zum Erreichen der Quellmundung und darüber himaus. So entsteht tief in der Erde eine richtige Abdichtung der Quelle mit Kieselsinter, und zo erklart sich nicht mir die erfolgreiche Abspectung des Grundwassers, sondern auch der Umstand, daß gewöhnliches Wasser und Mineralwasser, unmittelbar nebeneinander, unvermischt der Erde entspringen. Es erklart sich ferner daraus, daß hart nebenemander mehrere Mineralquellen mit verschiedener Temperatur und Zusammensetzung zutage treten; die einzelnen Wasserstränge haben verschiedene Gehirgsschichten durchwandert, dabei verschiedenartize Mineralien in Liceng übergeführt und ihre Kanale gegeneinander abgediehtet. Es ist deshalb einlenchtend, daß alle Eingriffe in den saßerordentlich zarten und emplindlichen Mechanismus der Mineralquellen mit größter Überlegung und unter Berürkeichtigung aller geser-Möglichkeiten ins Werk gesetzt werden müssen, wonn man nicht die Eresebigkeit und die Gleichmäßigkeit der Zusammemetzung der Quelle gefährden will.

Eine andere Beziehung zwischen gewöhlichem Wasser, d. h. zwischen Grundwasser und offen ffießendem Wasser einerseits und Mineralquellen und Thermen anderseits besteht in der häufig bestuchteten Abhangigkeit der Steighibe der letzteren vom Spiegel der ersteren. Steigt das Grundwasser oder schwellen die Flisse an, so wiichst auch die Steighebe der Quellen. Selbst beide Quellen marken davon keine Ausnahme. Der Karlshader Sprudel steigt und fällt mit dem Tepiflusse, the Thermen von Postvén machen alle Schwankungen des Waagflusses mit, und starke künstliche Senkungen des Grundwauers vermögen die Steighöhe von Mineralquellen

sehr emplindlich zu beeinflussen,

## Entstehung der Mineralmoore.

Enter einem Mineralmoor verstehen wir ein von Torf oder einem ihm ahnlichen Produkte affanzlicher Herkunft (Moorerde, Moormergel) bedecktes Gelände, dessen Hamasouhetanz eine betriehtliche Aureicherung mit Volichen Mineralstoffen der verschiedensten Art erfahren hat. Es ist also surichtig, das in einem Minoralmoor greenpene Produkt sellet mit diesem Namen zu bezeichnen; hierfür ist vieloselsausorhließlich der Name Mineralterf oder mineralisierte Mooverde anzuwenden. Es soll imsere erite Aufgabe sein, die Entstehung der Humisablageringen, die als Grundlageines Mineralmours dienes, zu betrachten. In Gebirgen mit sehr boben Niederschlassmennen oder mit sehr beträchtlicher Luftfeuchtigkeit können sich Moore ohne jede-Mitwirkung flussiern Wassers hilden, wie beispielsweise durch die Entstehung von Torfderken auf der Oberflache isolierter Granithlierke aufs schlagendste bewiesen. wird. So sind die Hechmoore auf deu Kämmen unserer Gebirge vielfach an Stellen verbreitet, wo weder ein undurchlässiger Untergrund, noch stehendes oder regelmällig fließendes Wasser vorhanden sind. Von selchen Fällen abgesehen, ist die Entstehung von Terfmoor nur auf naoem oder dauernd durchfeschietern, oder zuch auf vollig unter Wasser stehendem Boden möglich. Die Erzeugung des Humas an robeien Stellen erfolgt night durch Zusammerschwersmung verweiter pflandlicher Stolle, undern

110 Krithack

darch Bildung von Hanne aus einer an Ort und Stelle gewiehenen Vegetation. Damit diese Hanneboldung einsetzen kann, muß die Zuführ von Sauerstoff möglichet beschrankt werden. Das geschieht da, wo die Wasserbewegung moglichet gering siter das Wasser seibet vollig firei von Sauerstoff ist. Dem entsprechend finden nie Toefmoore im allgemeinen in becken-, moore- und wannensrtigen Einsenkungen, vor allem in Flußtalern und Niederungen und in der Umgehung großer Seen, sowie in den Küstengebieten unsetzer Merre. Anderseits bildet sich Torf direkt aus stehendem Wasser, also am Seen, indem das Wasser nieht und nieht durch lebende und verweste Pflanzen verdrängt wird, bis schließlich das ganze Seebecken mit Hannesstaßen ansgefüllt ist. Tausende von Seen auf moerer Erde sind auf diese Weise verschwunden und durch Torfmoore ersetzt werden.

Nach dem größeren oder gerinzeren Reichtum des die Torfmoorvegetation erenhrenden Wassers und nach dem davon abhängigen Charakter der terfbiblenden Planzen unterscheiden um die Moore in Hochmoore, Zwischemmoore und Flackmoore Die Hochmoorvegetation finden uie auf den an Nähmtollen ärmsten Böden, die Flackmoore auf den nahrstoffreichsten und die Zwischemmoore nehmen eine Mitteletellung



Fig. 45.

zwischen beiden ein. Der am dem Vertorfungsprozell hervergebende Humas kann entweder aus nehezu reiner erganischer Substant bestehen, die als Terl beseichnet wird, oder er kann mit großeren Meugen anerganischer Stolle gemischt sein. Absolche kommen in den meisten Fällen Sand oder mehr oder weniger sandiger Ton in Betracht. Das dadurch entstandene Gemisch von Humas mit Sand und Ton wird als Moorenle bezeichnet. Ist das Wasser, in dem der Humas entstehr, reich an Kalk, so untst leicht eine sehr bedeutende Aureicherung des Humas mit kehlensaurem Kalk ein, dasen Gehalt bis 50 % steigen kann, aber meist zwischen 10 und 20% beträgt. Derartige kalkreiche Moorerden werden mit dem Namen Moormergel bezeichnet.

Sehr haufig bildet der Torf sieh da, wie Quellen austreten und ihre Umgebing danernal feucht erhalten. Die so entstandenen Moore werden alle Quellemeer bereichnet. Bei in ebenen Gebieten zutage tretenden Quellen wächst am den Quellaustrittpunkt herum der Torf allenthlich enger und bildet eine flachere oder steilere, glockenfärmige Kuppel, deren Oberflache beim Betreten infolge des unverlestigten, Josen, durch wässerten Inhalts befrig schwankt. Entspringen die Quellen den Abhängen, so ziehen sich die heer entstehenden Quellimoore, von den Wasseraustrittsstellen beginnend, oft viele Handert Meter weit am Gehange hinale. Solche Moore werden als Gehangemoore bezeichnet. Ihre Michtigkeit wird nicht so groß wie die der durch Vertotung von Seen entstandenen Moore, die bis 20 m Machtigkeit erlangen, kann aber doch 2 m überschreiten. Die Unterschiede is der Lagerung beider Arten von Quellmooren sind in Fig. 66 verausehanbeht.

Die meisten Quellmosce wenfen von gewähnlichen, an mineralischen gelisten Stoffen armem Grundwasser erzougt und unterscheiden sich infolgedessen nicht von den gewohnlichen Flachmooven. Besitzt aber die Quelle den Unsrakten einer Mineralquelle, so wird, mag es sich um eine kalte oder um eine warme Quelle bandeln, der Mosrbildung grows in themselver Beziehung stark beeinfluit und es entstelsen Mosre, die wir als Minoralmoore bezeichnen. Sie unterscheiden nich von den gewöhalleben Mooren dadurch, daß sie in größerer oder genogerer Menge eine Beibeder verschiedensten bisliehen Salze suthalten, die jenen fehlen, auflerdem aber oft nich eine Reihe von underlichen ider schwerkslichen Verhindungen, die ebenfalls auf eine Beeinflussung des Moores durch den Mineralgehalt der Onellen zururkzuführen zind.

Der augemeine Vorgang bei Entstehung eines Mineralineores ist folgender: Die innerhalb eines Moorgebietes oder an seinem oberen Rande entspringenden Quellen können mur einen Teil ihres Wassers durch das Moorrebiet hindurch zum Abfluß bringen, wahrend ein anderer Teil, bei schwächeren Quellen bioseilen auch alles Wasser vom Moor zurückgehalten wird. Der Torf und die übrigen Humusverbindungen sind unsomehr dazu geognet, das Wason zurückzuhalten, als sie ein anZerendentlich holier Fasanugsvermögen besitzen, welcher beim gewöhnlichen Torl 80% beträgt, beim Hochmosttorf aber and 10%, steigt,

Dieser hohe Grad von Wasserunfnahmefähigkeit hängt mit den bedeutenden Mengen von Sumplincosen aus der Gruppe der Sphagneen und Hypneen zusummen, die in dem Torfmoor gedeiben und an seinem Aufbau stark beteiligt sind. Diese Money haben anderordentlich große Zellen, die sich bis zur vollständigen Pralibeit mit fluorigem Wasser fallen konnen. Dazu besitzen sie ein sehr hobes Absorptionsvermigen for Salze und Gase, von deswillen eie auch als stirkstofffeildender Dunger zur Stallstreu verwendet werden. Dudurch ist der Torf in der Lage, perebenenfalls sehr große Mengen von Sahdoungen aufzunehmen. Diese sind nun dauerad der Verdenstang ansgesetzt. Das Wasser entweicht als Wasserdampf in die Luft, die in ihre gelöst gewosnen Salze bleiben zurück und werden affmihlich angereichert. Durch das gange Moor hindurch erfelgt außendem durch Diffusion ein umsaterbrochene-Ausgleich der verschieden konzentrierten Losmgen. Zagleich tritt immer neues Mineralwasser in das Moor ein, immer neue Sahmengen werden zugeführt, immemehr steigt infolge dessen der Salzgekalt zu. Zugleich aber ist das Moor, dessen erster Bildungsbeginn mit dem ersten Auftreten der Mineralquelle zusammengefallen sein mag, in dansender Weiterentwicklung sowohl nach den Seiten hin wie in der Hobe. begriffen. Und zo findet in jedem Mineralmoer eine forblauernde Vermehrung seiner Masse und seines Salzeshaltes zo lange statt, his entweder die Quelle zu fließen aufhört, oder his der Mensch durch könstliche Eingriffe Veranderungen herbeiführt, z. B. durch Fassang und Ableitung der Quelle oder durch Abgrahung und Truckenligung des Moores.

Die meisten Mineralmoore dürften, da er sieh bei ihnen ja um anlierereientlich nährsteffreiche Lösungen bandelt, der Gruppe der Flach- und Zwischenmeere abgehören, während Horhmsore kaum oder nur örtlich zur Umbildung in Mineralmooregeorgiest sind.

Dem entspricht auch die Flora der Mineralmoere, welche sieh im allgemeinen aus Pflanzen des Finchmotore zusammensetzt. Unter den als Torfbildner wichtigsten Pflanzen sind aus der Mikroffsea die Diatouren zu neunen, jene mikroskopisch kleinen, einzelligen Algen, die ein bei der Verwesung übrig bleibender, außerst zierliches Kisselskelett halen. Sie finden in den nahrstoffreichen Wissern der Miscralquellen, be112 Keithark

sonders wenn diese eine hohr Temperatur haben, einen ausgezeichneten Nährbeden, gefeihen uppig darin und vermehren seh mit unghaublieber Gesehwindigkeit. Daher findet man über zierlichen Kiesebehalen in ungeheurer Menge in vielen Mineralmosten, Von hoheren Pflanzen sind aus der Grappe der reinen Wasserpflanzen zu nennen; die Seerose (Nymphaea und Naphar), Froschlaichkraut (Potamugeton), die Wasserlinse (Lemma), die Wassernapale (Napas), die Wasserfeder (Hottonia), das Tausendblatt (Myriophyllum), das Hornblatt (Ceratophyllum), die Wasseralos (Stratistes), der Wassersehlanch (Utrienlaria); dann esse Anzahl Arten von Schachtelhalm (Equisetum), Binsen (Juneus), Schilfrohr (Arundo), Glyceria, Rohrkolben (Typha), Frosch-toffel (Alisma) n. z.

Auf bereits vollig verlandeten Mooren, die also au Torfwiesen geworden sind, sachsen vor allem Moore aus der Gattung Hypnum, dann Hahnenfuß (Rammeulus), Wasserminze (Mentha aquatica), Sumpflabkrant (Galium palastre), Wiesensehaun-kraut (Cardamine prateuses), Beinheil (Symphytum efficinale) und viele Gräser darunter besonders die großen Arten der vielgestaltigen Seggen-Gattung Cassa, C. gracilis, C. lasiocarpa, C. pseudocyperus, C. ripuna, C. rostrata, C. striata, C. volentia, sowie Heleucharis palastris.

Die meisten Mineralmoore sind ihrer Entwicklung nach in der Moor-Nomenklatur als Standfürchmoore zu bezeichnen und tragen als Vegetatien Brunnmoore aus den Gattungen Polytröchum und Hypmon, Lebermoose und Farze und zahlreiche der fe-

reits grunnsten höheren Pflangen.

Von Baumen gedeiben auf solchen Mooren Erlen, von Strauchern: Weiden, wilde Johannisheeren, Schneeball, Faulkaum, Eberesche, Hartriegel u. a. Für die Zwischenmoore, die unter den Mineralmaoren ebenfalls vertreten sind, sind von Baumen charakteristisch die Moorbirke (Betala pubescens), von Strauchern Parat (Ledun palustris) und Gagel (Myrica Gale), berner Androuseda und die beiden Heidelbeerarten Varennium aligmosom und V. oxycorens. Von Grasern sind zu neunen Caren-Arten, Molinia coeralen und eine Reihe von anderen höheren Blütenpflanzen, die sich auch im Flachmoor finden.

Selbstverständlich ist der Charakter der Pflanzendecke der Mineralmoore in hehrm Maße auch von ihrer Höhenlage abhängig. Den Mooren des Gebitges leklen zahlreiche Pflanzen, die in den Flachlandemooren häufig vorkommen, und umgekehrt. Zu der gewöhnlichen Flora der Flach- und Zwischenmoore gesellen sich be Mineralmooren noch viele Pflanzen, die für Saltbieden eine besondere Zuneigung besitzen und daher als Halophyten bezeichnet werden, wie Aster Tripplinin, Saltcornia herbacen in m.

Erzeiten sehen diese verschiedenen Pflanzengssellschaften, je nach ihren verherreihenden Vertretern, sehr verschiedene Artem von Tort, dessen Beschiffenheit
außerdem nuch stark durch Zuführ von Saml mid Mineralstaffen mittels Wind und
durch Zuführung tiniger Bestandteile bei Gelegenheit von Überschwemmungsberinflußt wird, so sind bei den Mineralmooren die Verschiedenheiten noch vel
großer, da die Mannigfaltigkeit der chemischen Zusammensetzung der in das Mineralmier sich ergiellenden Quellen ja auch eine sehr große ist. Wir haben bereits oben
gesehen, daß diese in ihrer chemischen Konstitution eine außerordentliche Vielsonigkeit zeigen. Dementsprechend ist auch der chemische Aufban der von ihne
gespeisten Mineralmoore ungemein werbselnd, und es ist aus diesem Grunde kanndenktur, daß blinerahmoore in verschiedenen Gehieten einen völlig übereinstimmenden
Charakter bereiglich ihrer ehemischen und mineralogischen Zusammensetzung haben
könnten.

Ergieflen sich in das Moor korbsalzhaltige Quellen, so findet eine Anreicherung

von Karlisalz im Moore statt und es entsteht ein typisches Salzmate. Erdige Säuerlinge lühren dem Moor in größeren Meugen Karbenate von Kaltium und Magnetium zu. die durch Abscheidung eines Teiles der Kohlensäure im Moor untostich werden und den Torf in Kalktorf, die Moorerde in Moormergel umwandels. Die alkalischen Quellen reithern bei Verdunstung das Moor mit Natraussalzen an, unter denen das Hydrskarbonat verherrscht. Flieben Bitterquellen in das Moor, so findet eine Anneicherung mit Magnesiumsulfat, bei Eisenquellen eine selche mit Eisensulfat und bei Schwefelquellen endlich eine solche mit freiem Schwefel, mit Sulfiden und Schwelelwasserstolf. statt.

Da aber die Mineralquellen memals nur ein emzelnes Salz in Lioung enthalten; condern meben einem oder mehreren verherrschenden Bestandteilen in ihnen zahlreiche andere untergeardnet auftreten, so ist es nicht verwunderlich, wenn auch die Analysen der Mineralmoore eine große Auzahl verschiedener Stoffe nachweisen. In Mineralmitoren können sogar infolge von Anreicherung chemische Elemente nachweisbar sein. die im Quellwasser selbst in 10 geringer Menge auftreten, daß sie sich der chemischen Nachweisung hier zu entziehen vermögen, wie wir das ja auch bei soderen, nicht in Torfmeoren erzeugten Quellenablagerungen bereits oben kennen gelernt haben.

Die Bildung eines Mineralmoores erfolgt nicht durch einfache Aufspeicherung der im Mineralwasser enthaltenen Salze, es findet vielmehr dabei noch eine Reibverschiedener chemischer Vorgänge statt, bestehend einnval in der Breinflussung der organischen Substanz des Torfmoores durch die Salze der Quellen und Erzeugung neuer organischer Verbindungen und sodann in der umgekehrten Einwirkung der Hampsstoffe auf die Sahre. Ganz besonders wirksam därfte in dieser Benefinng die Schwefelskare sein, die ihrerseits am schwefelsauren Salzen erzeugt wird. Unter den Vorgüngen letzterer Art dürfte die reduzierende Wirkung der organischen Körper auf Sulfate der Alkalien und alkalischen Erden an erster Stelle stehen. Durch Sauerstoffentziehung werden diese in Sulfide umgewandelt. Der Schwefelwasserstoff wiederum exydiert sich zu Schwefelsaure, die mm, soweit Basen vorhanden sind, sich stets diesen gegesellt, falls die Basen aber zur Sättigung meht ausreichen, als fres-Schwelebäure übrig bleibt. Durch diese werden die organischen Stoffe des Moores beeinflußt und es entsteht dabei eine ganze Reihe in den verschiedenen Mineralamoren nächweisbarer neuer organischer Verbindungen wie Gerbsaure, Ameisensame n. a.

Ers anderer Reduktionsprozeß ist die Umwandlung der im den Eisenquellen häufigen Ferrisullate in Doppeltschwefeleisen, aus dem, da es sich um einen wenig stabilen Körper handelt, durch weitere Zersetzung wieder Eisenoxydalsalfat (Ferrosulfat) und freie Schwefelsäure entstehen können. Letzterer Vorgang findet erst dann statt, wenn der Mineraltorf auf Halden getrocknet und gründlich durchlöftet. wird. Überhaupt vollzieht sich bei dieser in den meisten Moorbadern der Verwendung voransgehenden mehrmonatlichen bis mehrjährigen Lagerung unter dem Einfluß iles Saperstoffs der Luft eine ganze Beibe von Oxydationsvorzangen, die zu einer stacken Vermehrung der im Mineralmoor enthaltenen löslichen Bestandteile gegenüber dem frisch der Erde extrommenen Mineraltorf führen.

In der Praxis der Bader werden die Mineralmoore nach den wichtigsten in Aben enthaltenen Bestandteile in drei Klassen geteilt: Eisenmerer, salmische Mosre und Schwedelmoure.

Unter Eisenmooren versteht man solche Mineralmoore, in denen Eisensulfat den verbetrschenden Bestandteil bildet, anter salmischen Meeren selche, in denes die schwefelsauren Alkalien und alkalischen Erden vorberrschen, und unter Schnebel114 Brillack

rasorru solche, in denen freier Schwelel, Sidlide und Schwelelnasserstoff eine berr-

schende Belle spielen.

Wie graß im einzelnen die Menge und Zahl der in einem Moor enthaltenen verschiedenen Salze und unktoliehen Stoffe ist, daßer seien folgende Analysen beigebrucht, ein die Zusammenetzung derier unzerer bereikuntesten Eisenmoore darstellen.

Nach HelmbampH, More and Morrhider, Leryng 1981.

| 1000 Telle bei 100 g           |          |             | Macirofital |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|
| petro-classion Moores criti-   | Bad Etc. | Framenshed  | SCHOLANING  |
| Julien mach:                   | State    | Cartellieri | Ragaky      |
| 1. In Wasser todach:           |          |             |             |
| Phlamidrium                    | 7.04     | _           |             |
| Schweldsauer Kali .            |          | 103680      | 15.77       |
| Natren                         | 408      | 16101       | 15,165      |
| Magnesia                       | 11,00    | 2.0         | 0.96        |
| Tonevia                        | C.       | 3.7         | 0.547       |
| Kallorda                       | 250      | 2.29        | 4,15        |
| Eisenstydal                    | 3,70     | 3.59        | 4.58        |
| Kiewham                        | 1001     | 10,74       | 11.192      |
| Phophorous Teneric             | 0.30     |             | 146         |
| Amenerovari.                   | 0.512    | -           |             |
| Hammadelle (Quellaires,        |          |             |             |
| Hannadan tre.)                 | 90,54    | 7,33        | 7.18        |
| Hallshydrattraser it: Verlast. |          | 0.96        | 2,12        |
| Sunna wanedislich              | -00,50   | 14/32       | 37.70       |
| 2. Im Waver stablished         |          |             |             |
| Phosphorsanzes Essnoxyii       |          | 26382       | 11,68       |
| Doppett Schwefeleisen          | 52,44    | 310.24      | 22,393      |
| Eisenoxyd                      | 12,71    |             | 229.21      |
| Firster Schootel               |          | 23,47       | 772         |
| Nairon, Tournde, Kalk,         |          |             |             |
| Magazeta                       | 60,51    | 2,40        | 3,729       |
| Amenige Saure                  | 10,02    | _           | -           |
| Kepferoxyd                     | 0,100    | 100         |             |
| Kleedstare and Glassessus      | 1 104,99 | 17.21       | 1,511       |
| Hinnskirper (Humpainee         |          |             |             |
| ned Humarholder                | 115.78   | 116,00      | 148,60      |
| Wachs and Harx                 | 42.40    | 28,00       | 21,34       |
| Untralgeschlassene Bestannten  | k -      | 3,8         | 6,40        |
| Organiche Thermstr.            |          | 545%        | 148,811     |
| Verlor -                       |          | 0,3         |             |
| Samon Wanneverlöulich          | 989 50   | 1954 117    | 1977 111    |

Elemere Moore sind häufig ganz in Mineralmoore umpewandelt, große Moore oft nur teilmeise. Bisweiken treten in pewohnlichen Flachmooren kleine Mineralmoore in örtlich begreuzten Partien auf oder auch nur an einer emzelnen Stelle, die dam natürlich durch die Lage einer Quelle im Untergrunde bedingt wird. So fand ich in dem nicht als eine Quadratmeile großen Flachmoore des Glogan-Baruther Urstromtales südlich von Brandenburg bei Latte gelegentlich des Baues der Brandenburgischen Städtebahn ein Mineralmoor von über 100 m Durchmoson, dessen bei liebe Salze folgende Zusammensetzung zeigten:

|                                                    | 1    | 11   | 111  |
|----------------------------------------------------|------|------|------|
| Schwefelsture (SO <sub>2</sub> )                   | 11.7 | 10.4 | 11.8 |
| Eisenoxyd und Eisenoxydul - als Eisen-             |      |      |      |
| exyd herechnet — (Fe <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) | 11,3 | 31.1 | 8,0  |
| Knikenle (CaO)                                     | 1,0  | 1,2  | 1.1  |
| Magnesia (MgO)                                     | 0,1. | 0,1  | 0.1  |

| Alkalien (KeO)              | H  | Na. | y | u | ķ | ı. | į. |   | į. | 102    | 0.2   | 8.2   |
|-----------------------------|----|-----|---|---|---|----|----|---|----|--------|-------|-------|
| Tonerde (Al <sub>1</sub> O) | ů, | 40  | ú |   |   | ×  |    | è | L  | 1,1    | 10,70 | 1,3   |
| Chie                        |    |     |   |   |   |    |    | 0 |    | worls. | week. | wiel. |

dis auf eine der tertiären Braunkahlenformation entstammende, an Eisensulfal wiebe, aufsteugende Schiehtquelle im Untergrunde des Mocess hinweist.

Die Verbreitung der Mineralmoore ist von dem Verhandenseis von Torfmoor und Mineralquelle am gleichen Ort abbaugig. Die Forfmoore bevorzugen das nerdliche Deutschland, die höheren Geberge Mitteldeutschlands und den stifflichen Teil Soldeutschlands, treten dagegen in den tieferen Lagen Mittel- und Suddeutselslands stark zurück. Die Mineralquellen sind dagegen, wie wir chen poorleen haben, in Norddeutschland verhältnismällig selben und terten hier überwiegend in Gestalt von Solo auf, dagegen gehauft in Gebieten, in denen die festen Gesteme der Erde an die Oberffache treten, wo vulkanische Vorgänge sich vor nicht alfzu langer Zeit abgrepielt haben oder wo tiefgreifende tektonische Stieungen des Ban der Enf rande durchestrem. Demuath batten war eine große Zahl von Mineralmooren da zu erwarten, wa Torfmuore und Mineralquellea zusammen vorkozimen, d. l. in den gebirgigen Teilen Mittel- und Säddentschlands und den entsprechenden Gelästen Osterreichs. Die Zahlenzusammenstellung nach der eben genannten Abhandlung von Helmkamptf wigt das Zutreffende dieser Erwägung. Denn von den in der Liste genannten 86 Moors orkommen, die eich allerdings, da in mehreren Fällen zwei oder mehrene Moorhader ihr Rohmaberial von demoelben Moor beziehen, erwas verringern, liegen nur etwa 10 in Norddeutschland, dagegen über 50 in Schlesien, Sachsen, Bayern, Österreich, Die Verbreitung der Mineralmoore ist die falgende: Pommern 3: Mecklerburg 1. Holstein 2, Hannover, Lippe, Waldeck 7, Hessen-Nassau 4, Thirringen 5, Harz 2, Prov. Sachsen 2, Prov. Brandenburg 1, Prov. Schlesien 11, Kanigreich Sachsen S, Konigreich Bayera 17, Königreich Württemberg 2, Großbergsetum Baden 3. Graffherzogtum Hessen O. Elsalf-Lothringen O. Bohmen und Mühren 11. Salzburg und Tirol 6. Erzherzogtum Osterpeich 1. Schweiz 2.

## 11. Entstehung des Mineralschlamms.

In enger Beziehung zur Bildung der Mineralmoore steht in vielen Fällen die Entstehung der zu therapeutischen Zwecken verwendeten natürlichen Schlämme, die
nach dem italienischen Ausdruck als Fango (gleich Schlamm) bezeichnet werden.
Der Name wurde zuerst angewendet auf den in Verbindung nic den heißen Queilen
von Batagin auftretenden Schlamm und wurde dann auf zahlreiche abnüche Vickommen übertragen.

Das Vorksummen von Fango im engeren und ursprunglieben Sinne des Wortes ist auf Gehiete beschrankt, in deuen die Nachwirkungen eines erst vor geologisch kurzes Zeit erhochenen Vulkarischus sich geltend machen oder wo heute noch vulkarischskräfte tätig sind. Der Fango wird dadurch erzeugt, daß aus der Tiele anfedeigends beiße Wasser die von ihren durchvanderten Gesteins unter besonders gunstigen Umstanden zu zersetzen und in einen außerordentlich leinen Schlamm unzuwandeln vermögen, der vom Wasser his zur Oberfläche emporgetragen wird, wobei sich eine breiartige Mischung ergibt, die dann auf der Erdoberfläche oder ammittelbar unter die zum Teil unter stehendem oder sogar unter fließendem Wasser (Wangflaß bei Postych) abgelagert wird. Zu derartiger Zersetzung und Umwandlung sind natürlich tonreiche Gesteine besonders geeignet, also namentlich Tone und Tonnsverd der pingeren Formationen, Tonschießer und Schießertune der alteren Farmationen. Es konnen aber auch feinkornige vulkanische Tuffe zu einem seleben feinen Schlamm zersetzt werden.

116 Keilback

Das ist besonders der Fall in Gebieten des beutigen Vulkanismus. Die zehltreichem koohenden Schlammufuhle Islands und Italiens bieten uns Beispiele dieser Erscheinung.

Wie bei den Mineralmorren, so sind auch bei den Mineralschlämmen Wechzelwirkungen zwischen den aubsteigenden beiden Quellwassern und ihren Salzen und den xa Schlamm umgewandelten Gesteinen zu bestrachten, und zwar sind es teils Lösungsvorgange, teils die Entstehung neuer Verbindungen und Aureicherung bestimmter Stoffe, die wir hierbei wahrnehmen. Zu den charakteristischen Bildungen des reinen vulkanischen Schlatmues gehören freier Schwefel, Schwelelwasserstoff, Sulfido und schwefelsaure Salze, motie in manchen Fällen Borsäure und Fluorverbindungen. Andere Schlämme werden erzeurt durch gewöhnliche beilie Quellen, die nicht mit volkanischen Erscheinungen zusammenhängen, und durch deren Emwirkung auf tonige Sedimentgesteine. Dahin gehort beispielenrise der Schlamm von Postyén; er entstammt wahrscheinlich dem triassischen Werfener Schiefer, der die Unterlagder dort oberflächlich auftretenden tertiaren Kiese und Sande bildet, und besitzt einen großen Gehalt an kohlensaurem Kalk. Die zu Schlamm umgewandelten Schielergesteine sind häufig reich an organischen Stoffen, namentlich dann, werm sie bei iluer ursprünglichen Ablagerung Faulschlammtone (Sapropelite) darstellten. Die organischen Verbindungen dieses Faulschlammes üben außerordentlich starke reduzierende Wiskungen aus und vermögen z. B. gelöste Eisensulfate in Doppeitschwefeleisen zu redszieren, sowie Sulfate der Alkalien in Sulfide zu verwandeln. Auf der Wiederzerestzung der letzteren beruht der Schwefelwasserstoffgehalt, der vielen Mineralschlämmen eigentümlich ist. Zu den Aureicherungsvorgängen gehört, um ein Beispiel zu geben, der hohe Gehalt an Thoriumoxyd im Schlamm von Postyen, der 1,25%, beträgt und seinerseits der Trager der starken Emanationen ist, die dem Wirkungsgrade von 1 mg Radium in der Tonne Schlamm entspricht,

Eine vollig andere Art von Schlamm wird erzeugt in den sogenannten Schlammvulkanen, die besonders in den Gebieten der Verbreitung von Petroleum, Naphtha
und Naturgaten vorkommen (Krim, Kaukasus). Auch hier wird der Schlamm dedurch erzeugt, daß aufsteigende Gewasser, die ihren Auftrieb in diesem Fall immer
dem Vorhandemein reichlicher Mengen von Methangasen verdanken, die durchwanderten tomigen Gesteine in einen zähen his halblüssigen Brei verwandeln, der
in den Austritiskanälen der Gase immer höher emporgetrieben wird und schließleh
an der Überfläche überfließt. Er bildet hier kleine, kraterformige Hügel von einigen
Metern Dürchmesser und Höhe, denen schließlich ausgedehnte, an Lavastrome ininnersole Schlammstrome entfließen.

Wieder eine andere Art von Schlamm wird in tiefen, rubiges Meeresteichten seit in abgeschnurten Teilen des offenen Meeres, in sog Lagunen erzeugt, wie z. B. der Schlamm der Limane des Schwarzen Meeres bei Odessa. Dieser Schlamm durfte zu wesentlichen in seiner Entstehung dem Faulschlamm gleichstehen, der in zahlreichen stehenden soffen Gewassern durch gleichzeitige Ahlagerung abstertstuder pflandlicher und tertischer Organismen mit anorganischem Material, wie Kalk, Ton und Sarst, unter völligem Abschluß des Sauerstoffs der Laft erzeugt wird.

Zu den Mioeralmooren besitzen die Mineralschlamme insofern verwandischaftliche Beziehungen, als nuch sie durch Einwirkung von Mineralquelon, besonders von solchen mit hoher Temperatur, auf hummaarmen oder humusfreien, tamigen Boden votstehen konnen. Dann aber liegt die Grenze beider Bildungen nur noch bei der Menge des im Schlamm vorbandenen Humusgehaltes, so dab scharfe Grenzen beider Bildungen nicht vorhanden sind, vielmehr beide durch Übergauge in enger Beziehung zueimander stehen.

#### Abschniff B.

# Die Chemie der Gewässer, Moore und Mineralschlamme.

Kapitel I.

# Das indifferente Wasser.

Von Prof. Dr. Thiesing (Berlin), Mitglied der Kgl. Preuk Landesunstalt für Wassenbegene.

Judifferentes oder auch gemeines Wasser, das eins anserer wichtigsten Lebersbedurfnisse darstellt, ist nach der chemischen Auslegung Wasser, welches ander einen kohen Gehalt an gelösten Stoffen hat, noch gewisse sellemer vorksommende Bestandteile in bestimmten Mengen enthält, noch eine wesentlich höhere als die

mittlere Temperatur somer Emgebung besitzt,

Als hoher Gehalt wird nach dem Deutzehen Bäderbuch (1) mehr als 1 g ge-Boste Teste Bestandtelle in 1 kg Wasser angesehen, unter seltener vorkommenden Stoffen werden Lithium, Strontism, Baryum, Eisen, Mangan, Brom, Jod. Fluor, Phosphor, Arsen, Bor, Schwedel in Form von Hydrosulfid, Thiosulfat und Schwefelwasserstoff. und radioaktive Substanzen verstanden. Da sich der eine oder andere von ihnen. wean auch oft nur in ganz geringen Mengen, in fast jedem Wasser vorfindet, kann für den Charakter des letzteren nur ihre Menge ausschlaggebend sem. Grünhut (2) hat Zahlenwerte für die einzelnen Bestandteile augegeben (vgl. Absehnät B. Kapitel II S. 134 Die Mineralwösser, Moore und Mineralschlamme") und als Grenze für die Temperatur 20°C vergeschlagen. Nach seinem Verschlage wurde Wasser, das von gelösten festen Stollen insgesamt weniger als 1 g/kg, von Strontium- oder Fetro- oder Ferri-Ionen weniger als 10 mg/kg, von Baryum- oder Brom-Ionen oder von meta-Burshare weniger als 5 mg/kg, von Plane-Jonen weniger als 2 mg/kg, von Hydroarsenatlonen weniger als 1,3 mg/kg, von Lithium- oder Jod-Ionen oder von meta-ameniger Saare oder Gesantschwefel als Hydromilfid-Ion, Thio-alfat-Ion and Schwefelwaserstuff meniger als 1 mg/kg, oder von freiem Kohlendis vyd weniger als 250 mg/kg, oder eicht wenigstem eine Temperatur von 20°C oder eine Radiomemanation von mindesters 3,5 Mache-Einheiten hat, im allgemeinen als indifferent ausseprechen sein. Auch bei einer alkalischen Beschaffenheit von nicht mehr als 4 mg/kg Aqui-

Ann, der Redaktion. Die Korrektur bewegte für den im Fehle stelanden Verlaner beweiderhaftlicherroise Berr Dr. O. Kröhnlich, Berlin-Zehlendurf.

H8 Thinning

valent wurde ein Wasser, wenn nicht andere Merkmale für das Gegenteil sprechen, soch als indifferentes Wasser gelten missen.

Diese Zahlen sind natürlich nur Annaberungswerte und keinen je nach den Umständen um ein Weniges über- oder unterschritten werden; eine scharle Greize läßt sich nicht ziehen. An grinden Bestandteilen reiche, inchesondere harte Wasser lählen gewissernaßen die Übergangsstufe zwischen Minerafwisser und indifferentem Wasser. So zählen z. B. die einfachen kalten Quellen, die Akratopegen, die nach dem Deutschen Bäderbuch (3) den gewöhnlichen Brunrenwässern am nächsten stehen und auch schen von Glax (4) den gemeinen Sulfwasserquellen gleichzestellt werden, im allgemeinen zum indifferenten Wasser, kommen aber, weim ihr Gehalt un dem einen oder anderen der oben genannten Stoffe den angegebenen Grenzwertbeimbe erreicht, den Minerafwässern sebon sehr nahe. Man wurd deshalls bei übehan Wasser unter sorgfaltiger Berücksichtigung aller Nebenionstände von Fall zu Fall zu entscheiden Iraben, zu welcher Art es gehört.

Vollständig ehemisch reines, d. h. von gelösten Bestandtenen irgendweicher Aut durchaus freies Wasser kommt auf der Erde nicht vor. Der zum flüssigen Augregatzustande sich verdichtende und als Meteorwasser auf die Erdeberflische priangende Wasserdampf belädt sich sehon auf dem Wege dahin mit Stoffen, die in der Laft verhanden sind. Nach dem Eintritt in den Boden minnt das Wasser von den dort vorhandenen Bestandteilen die in ihm löslichen teilweise auf und reichert sich bei längerem Verböriben im Boden allmählich mit ihnen an. Daher kommt es, daß Wasser, weiches als Quelle von selbst zu Tage tritt, oder als Grundwasser kinstlich gekoben wird, pewähnlich reicher an gelesten Bestandteilen ist als Oberflächenwasser, das ihne zu versickern, auf der Erdoberflächer fürßt, bis es wieder verdamstet und so den Kreisland des Wassers in der Natur vollendet.

Meteorwasser ist je nach der Gegend, in der es niedergeht, in seiner Zusammensetzung verehieden. In großen Stadten oder in Gegenden mit viel Imhastrie enthält, es eine großere Menge verunreinigender Bestandteile als in unbewohnten Gegenden. Nachstebende von der Königlichen Landesanntalt für Wasserhygiene (5) zuammengestellte Übersicht 1 gibt die hauptsächlicheten dieser Stoffe zuhlenmäßig au.

Ubersicht 1. Zusammensetzung des Meteorwassers. Meteorwasser enthält:

|                                | Boterstoff           | Stickstaff            | Koldeni            | loxyd  |                        | neb                |  |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------|------------------------|--------------------|--|
| Gase                           | \$9,04%              | XII,40%)              | 16,5               | 100    | E. Beicknedt<br>(1870) |                    |  |
|                                | Begen                | Schner, Eis,<br>Hagel | Two-order<br>Reid  | Ne     | bel                    | tach               |  |
| Amesonick<br>Sulprisonius (Ame | ((4-15,6<br>4g)      | H-10,34<br>mg,0       | 1,00-6,0)<br>((g)) | 2.66-1 |                        | 1                  |  |
| monamentat, bru-               | 0.00-10.0            | 9-00<br>921           | 0.00-2,00          | 0,50   |                        | 4. Konce<br>(1880) |  |
| Organisa la n'Stichatell       | (615-1,01)<br>reg (1 | -                     |                    | -      |                        |                    |  |
| Wasendellingeroxyil            | Sparre               | Spare                 | -                  | -      |                        | E School (\$184)   |  |

| Kochselt                                                   | in von der See kommenden Begen ihn 1900 melli                    | Engl. Platkennession                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Schweftige how,<br>Schwefelattere (feet<br>and in Sidners) | im Nebel, Begen und Schner von Stälten<br>und Industriepsgeselen | J. s. Schröder,<br>H. Sendtner,<br>W. J. Russell |
| Kilk<br>Eisen<br>Kolde                                     | in Nebel and Regen you Statter and In-                           | L. v. Schröder,<br>W. J. Bannit                  |

Außer ihnen können auch seltenere Veruureinigungen der Atmosphäre; Arnen, Zink, Biei, mich J. De war (6) sogar Argon und Helium darin gelöst sein: J. Jaufmann (7) stellte fest, dall der Regen stets ein wenig radioaktiv ist, Schnee etwa 3 bis 5 mal meler als Begen, auch Graupelkorner stacker als Begen, Gewitterregen, am starloten.

Nach 10- bis 14 jahrigen Untersuchungen des Meteorwassers im Obertvatorium an Montsouris in Frankreich durch A. Levy (8) enthielt Meteorwasser 1,85 mg/l Ammoniak und 0,71 mg/l Salpetersäure (N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>).

In der Versuchsstation in Rothamster in England (9) ist als Resultat mehrjahriger Versuche ermittelt worden, daß sich der Gehalt des Meteorwassers an Ammoniak umgekehrt verhält wie die Menze der Niederschlage. Das wird so erklart, daß die in der Luft verhandenen Ammoniakmennen schon von den ersten Regenmengen absorbiert werden, daß also bei längerem Regen die nachlidgenden Wassermengen immer weniger Ammoniak in der Laft vorfinden. Die absolute Menge des Ammoniaks nimmt natürlich mit der Dauer des Begen- oder Schneefalls zu.

Der Ammoniakgehalt schwankt auch je nach der Art des Niederschlages. So fand A. Cavali (10) in Bologna

Daß in den Meteorwässern, die auf dem Laude fallen, sehr viel, unter Umstanden 10 bis 20 mal weniger Stickstoffverbindungen enthalten sind als in denjenigen, die m der Stadt niedergeben, hat seinen Grund in den unterschiedlichen Zersetzungsund Fäulnisvorgängen und den wechselnden Mengen von Rauchgesen. An Stellen, an denen weder solche Progeser sich abspielen, nich auch Rauchgase erzeugt werden, wie z. B. auf Bergeinfeln oder in den unbewohnten Niederschlagsgebieten von Taisperren, werden Salpetersäure und Ammoniak im Regen nicht oder doch nur selben and erstere dama gewohnlich nur im Zusammenhang not elektrischen Entladurgen gefunden. Thiesing (11) kounte z. B. im wenig besiedelten Niederschlagsgebiete Rheinischer Talsperren im Regen oder Schnee nur zuweilen und vorzupsweise nach tiewittern Spuren davon feststellen.

Aus den Feuerungen stammt vermutlich auch der größere Teil der Chlorverbindungen, die bis zu etwa 2 mg/l Chlor im Mittel vom Meteorwasser aufgenommen werden. In der Naho des Meures, wo der Salzgehalt des Meerwassers eine Holle spielt, sind diese Zahlen höher als im Binnenlande, im Sommer niedriger als im Winter. Auch in Industriegebieten konnen sie erhebliek überschritten werden, so sind an Salzsäure in deutschen Industriegepaulen sehon 2,6-9,8 mg l, in englischen sozur 15.9-30.4 mg/l vergekommen.

120 Thirting

Im allgemeinen mit, wie bei den Stiekstoftverhindungen der Satz, daß der geringeren Niederschlagmenge der größere Chlorgeladt entspricht und daß mit der Niederschlagsmenge auch die absolute Chlormenre zunimmt.

Auch die Schwedelaure und schwellige Saure, die im Meteorwasser enthalten sind, müssen vorwiegend als flächtige Ruckstände verbraunter Kohle angesehen werden. In industriereichen Gegenden hat man in Deutschland oft über 20 mg/l Schwelebaure (davon den bei weitem größeren Teil zuweilen in freiem Zustande) im Regen gefunden, in England manchmal soviel, daß der Begen sauer reagierzeles zu 70 und mehr nig/l. Wir stark Schwefelsaure und schweflige Saure von Meteortrasser aufgenommen werden, zeigt das Verhalten liegenbleibenden Schwers, der nach Seinndert (12)

| beim Falleri | 7-9 mg l |
|--------------|----------|
| nick H Tager | 61       |
| 16           | (2.2     |
| 7.4          | - 51 pt  |

euthicht, wahrend Schner, der 14 Tage vorher in einer Entfernung von 7 km von der Stadt gefallen war, nur 7,8 mg/l euthielt. Beim Liegenbieiben des Schness verwandelt sich die schweflige Saure schon in wenigen Tagen allmählich in Schwefelsaure.

Aus diesen Angaben erhellt die tiefgreifende Wirkung, die Jußere Einflussauf die Zusammenortzung des Wassers haben und die sich noch mehr geltend miehl,
wenn das Wasser mit dem Boden in Berührung kommt. Selbst wenn es oberirdisch
abfließt, hat es hinreichend Gelegenheit, au der Bodenoberfläche befindliche lösliche
Bestandteile aufzunehmen, insbesondere Produkte tierischer und pflanzlicher Zersetzung. Zu diesen gesellen sich noch die Abfliuse aus menschlichen Siedelunges
und die Abwässer der Fohriken, welche die ursprüngliche Zusammensetzung der
Überflächen wussern stark verändern können, so daß z. B. ein Fluß in semen
Lande zwischen Quelle und Mündung, hinsichtlich der chemischen Eigenschaften
seines Wassers ein sehr wechselvolles Bild geben kann, wie Übersicht 2 einer Unter
suchung der Eibe durch U. Weigelt und H. Mehring (13) erkennen läßt.

Übersicht 2. Zusammensetzung der Wassers der Elbe an verschüdenen Stellen und zu verschiedenen Zeiten.

| Estadosostelio    | Daniel      | Abdampt-<br>rick-<br>stand<br>mg/l | thin ngh | Schweld-<br>dare<br>(SO <sub>2</sub> )<br>(mg) | Kath<br>(CaO)<br>mg/l | Ham-<br>D. G. |
|-------------------|-------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Oberhall Dreafen  | 1. IX. 84   | .263                               | 21       | 3)1                                            | 119                   | 10,5          |
| 200 - 27-9-1      | 26, 1V, 05  | 110                                | 8        | 17                                             | 25                    | R.D           |
| Wittenberg        | - X, 02     | 597                                | -        |                                                | 85                    |               |
| Migdeling         | 0. IX 04    | 1206                               | 637      | 99                                             | 111                   | 45.0          |
|                   | 12 13, 04   | 248                                | 104      | 45-                                            | 47                    | 5.6           |
| Unterhilb         | 13. IV. 05. | 2346                               | 378      | 91                                             | 1005                  | 120           |
| Oberhallt Harburg | - 1X 01     | 1011                               | 386      | -89                                            | 102                   | 11.0          |
| Unterhalb Hamburg | 13, 01      | 962                                | 377      | 87                                             | 104                   | 15,5          |

Im allgemeinen sind die von den Gletschern und aus nicht kalkhaltigem Gebirne kommenden Bachwässer verhältnismällig arm an gekisten Bestandteilen, deren Gesamtruenge gewöhnlich nur bis zu 50 mg/l betragt. Auch Bäche, die im wesentlichen aus unbehanten Gebieten gespeist werden, weisen, selbst wenn sie vereinzelte

Zuffüsse" von kleineren Wohnplätzen erhalten, einen niedrigen Abdampfrückstand auf. Das zeigt Übersicht: 3 der durchschnittlichen Zusammensetzung des von Thies in z. (14) nutersuchten Lenneperbaches, eines Zuffusses der Eschhachtalsperre bei Reusscheid.

Chersicht 3. Durchschnittliche Zusammensetzung des Wassers aus dem Lenneperbach bei Bemscheid an der Mündung.

| Im antiltrierten Watser                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Albeitat con # Store in 11                                                                                                                                                                                                         | 2,9                                    |
| Suspendante Staffe   integrated   Githerstam                                                                                                                                                                                       | 7.8<br>6.0<br>0.0                      |
| Kaliuspermaganativerbrasch                                                                                                                                                                                                         | - X.5                                  |
| Starmfulf- gelalit<br>felilletrag<br>ülernelvali<br>nebrung                                                                                                                                                                        | mg in 11 11,9<br>0.1<br>0.7            |
| Koklemanov, frese                                                                                                                                                                                                                  | 12.6                                   |
| Abdamph@clotani   General   Chice (Cl)   Schwellsane (SO <sub>4</sub> )   Elsenoxydhydrat (Fe //)   Kodk (CaO)   Magaesia (MgO)   Gesamt   Ammoriak   Nitrat   Organischer   Gesamt   temporine   permanente   Harre, (destische ( | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |

Auf seinem weiteren Laufe reichert sich das Bachwasser mit follichen Bestaudteilen an und hat als Fluffwasser unter normalen Verhältnissen und, wenn der Flufnicht verunreinigt ist, nach Klut (15) annähernd nachstebende ungefahre ebemische Zusammensetzung:

| Abdampfrickstand .     | - No 200 mg/l |
|------------------------|---------------|
| Prenninganistverlenneh | 20-41         |
| Eisen                  | Sparen        |
| Gesamteticksball       | 1-3           |
| GeSotter Superstall    | 4-8.cen/)     |

In Finisen, die neumenswerte Mengen von Abwässern aus Stüdten oder gewerhlichen Betrieben erhalten, können die Zahlen nicht unbeträchtlich überschutten werden. Auch die Beschaffenbeit und Größe des Einzugsgebietes, die Niederschlagund die wasserwirtschaftlichen Verhaltnisse üben einen Einfluß, ebense die Jahrezeiten. Bei starker Trockenbeit im Semmer ist das Wasser reicher, bei größen Niederschlagen, z. B. im Frühlung zur Zeit der Sehnessehnseize, ärner im gelieten Bestandtwiten als in der übrigen Zeit des Jahren. Ein Hild von diesen Schwankungen gibt nordischende von C. Weigelt und H. Mehring (16) zwammengestellte Übersicht 4 betrellend Rhein und Neckar.

Durch andere Faktoren, wie z. B. Verdanstung des Wassers oder Ausscheidung von Suben oder Gasen bei Temperaturänderungen oder Auswaschung löslicher Bestandteile aus dem Bodengestein kann die Wasserzusammensetzung ehrnfalle Veranderungen erfahren. Mehr noch ab das Fluffwasser unterliegt diesen Einflussen ibs Seewasser, weil es tich ersterem gegentiber in einem Zustande größerer Rübsbefindet, die eine nachhaltigere Einwirkung beganstigt.

Ubersieht 4. Zusammensetzung des Rheins und des Neckars zu verschiedenen Jahreszeiten.

|                     |              | Tion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 102.7                                 |                          |               |                                        |
|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                     | Zeit         | Contribution Adding<br>to Park<br>to contribution to the park<br>to contribution | Elizab<br>period<br>positi<br>per<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>period<br>perio | Surply<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self-<br>Self- | print<br>print | Trus-<br>land<br>park-<br>dead<br>day | O Sim-<br>Jacks<br>Stand | Philes<br>(C) | Shift<br>Topic<br>Services<br>Services |
| Shrin Dig has ober- |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                       |                          |               |                                        |
| halls der Neckar-   |              | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                       |                          |               |                                        |
| retardency          | 19, 8, 1904  | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 25           | 172                                   | 11.7                     | - 15          | 199                                    |
| ifto.               | XL × 1905    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100            | 172                                   | 1251                     | 14            | 194                                    |
| die                 | 21, 10, 1900 | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34             | 221                                   | 154                      | 7             | 112                                    |
| illis, (Hochremact) | 14, 1, 1906  | ō                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m              | 176                                   | 115                      | 7             | 98                                     |
| Ehen bei Leverkweis | 6, 9, (9)1   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9              | 273                                   | 176                      | 257           | 106                                    |
| die                 | 28. 3, 1505  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22             | 210                                   | 165                      | 17            | 100                                    |
| din (Hockware).     | 18, 1, 1906  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106            | 173                                   | 129                      | 13            | 84                                     |
| Necker unterhalls   | 310.00       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 200                                   |                          |               |                                        |
| Manuferm            | 16, 8, 1934  | Dep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12             | 430                                   | 356                      | -36           | 128                                    |
| dio.                | 11 3, 1905   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64             | 201                                   | 163                      | 14            | 122                                    |
| 900.                | 21, 19, 1905 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -32            | 301                                   | 256                      | 225           | 146                                    |
|                     | 14. 1, 1996  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 137            | 222                                   | 138                      | 12            | 90                                     |

Klut (17) gelt die angefahre chemische Zusammensetzung des Wassers grußer reiner Seen wie folgt an;

| Abdamphrickstand         |      | . 100-500 mg/l |
|--------------------------|------|----------------|
| Personagement verbrately | 0.00 | 8 20           |
| Eines                    |      | System         |
| Beautitatic killedf      |      | 0.5-5          |
| tiefastes Sameratoff     |      | Bin 9 cem li   |

tuß diese Zahlen, die natürlich nur Annaherungswerte sein sellen, bezuglich die Abdampfrückstandes im allgemeinen zutreffend sind, beweist die Übersicht ö, die nach den in Muspratts (18) Handbuch der technischen Chemie wiedergegebenen Analysen von H. Bauer und H. Vogel, C. Schräter und O. Kirchner, Tingry, Meldenhauer, Straßner, Grahn, Emmerling und Klien zusammengestellt st. Sie zeigt anderseite, daß es Fälle gild, in denen diese Werte teilweise weit überschritten werden; hinsichtlich des Eisem ist das fast durchweg der Fall.

Als sehr reines Seenasser ist das Wasser aus Talsperren anzunchen, für das oft ein haber Gehalt an geföstem freien Sauerstoff charakteristisch ist. Dasjenige der Eschbachtalsperre bei Bemscheid hatte in den mittleren Schichten nahr der Spetrmaner nach Untersuchungen von Thiesing (19) die in Übersicht 6 wiedergegebene Zusammensetzung.

Derzicht h. Abdampfrückstand und Eisengehalt verschiedener grüßerer und kleinerer Gebirgs- und Flachlandson.

|                               | Abdaupfräckstand<br>regil | Eline<br>mg i |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| Guider See                    | 162,5                     |               |
| Bodemor                       | 171,8                     |               |
| Zürüker Soc.                  | 140,8                     |               |
| Stamberger Sec                | 148,5-                    | 4519          |
| Kochselser                    | 188,0                     | 1617          |
| Badensee                      | 158,8                     | 0.90          |
| Elbery'                       | 120,0                     | 0.61          |
| Peufrimer b. Fedalim          | 226,0                     | 1.0           |
| Schulensee b. Kiel            | 368,0                     | 1100          |
| Graherson In Oldenburg t. H.  | 10400                     | 0.1           |
| Wadangeen b. Allemetein       | 203,8                     |               |
| Massarische Seen b. Angerbarg | 165,5                     |               |

Ebersicht 6. Durchschnittliche Zusammensetzung des Wassers der mittleren Schiehten der Eschlachtalsperre bei Remscheid nahe der Staumauer.

| Im nuliHeierten Wasser:                          |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Alkaritist com 10 Store in 11                    | 2.5     |
|                                                  | 4.0     |
| Suspendente Stoffe Guitverine                    | 1.8     |
| (Bibrickston)                                    | 9,2     |
| Kaltunjernarganstverbrasch                       | 9,1     |
| ( goldt   mg in 11                               | 12,0    |
| - Feld Hartree                                   | 0,7     |
| Samestoff- idequibal                             | 0.8     |
| adming                                           | 1,1     |
| Kohlensitery, force                              | 114     |
| to Albertain Wasser                              |         |
| Im filtristrem Wesser:                           | 84.9    |
| Alidamphricistand, Gistyorian                    | 24.5    |
| Gildrichstend                                    | 11.4    |
| Calor (Ci)                                       | 1101    |
| Schwefelstare (SU <sub>4</sub> )                 | 8,1     |
| Esenoxuliydast (Fe <sub>1</sub> O <sub>1</sub> ) | 12,2    |
| Kalk (CoO) ng m 11                               | 15,3    |
| Magnesia (MgO)                                   | 4.8     |
| (least)                                          | 2.4     |
| Ammoniak-                                        | 0,1     |
| Natrit- Stickstoff                               | . 0     |
| Nitrat:                                          | -Sparen |
| arganis/her                                      | 2.3     |
| General 1                                        | 1,7     |
| temperare   Harte (deutsche Grade)               | 0.7     |
| prinspeale                                       | 1.0     |
|                                                  |         |

Weit größere Meigen an gelösten Bestandteilen können im Grundwisser enthalten sein, je nach dem geologischen Aufban der Bedenschiehten, deren es entstammt, und fürem Gehalt an wisserlösfichen Stoffen. Die von der Koniglichen Landesanstalt für Wasserhygiene (20) ausummengestellte Übersicht 7 bringtausführliche Zahlen darüber.

Menge der gelästen Substanzen in Waxsern ans verschfedenen geologischen Formationen, Chernisht 7.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       |        |                |         |         |          |          |                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|----------------|---------|---------|----------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (intrinsed*)                  | the state of the s | Killeni<br>permisi<br>gunati<br>verbrasch | Kulk  | Magnet | 3              | Saleren | Schwidd | de<br>de | Salpeton | Derrocke<br>Harto-<br>grado | a de la constante de la consta |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       | 241    | reg in 1 Lines | *       |         |          |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bransadinie,                  | 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                         | 200   | ***    |                |         | 7117    | 100      | Contract | 17                          | J. Könie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| reittleger                    | 97.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.0                                       | 100   | 2,6    | 107            | 47      | 3       | 4        | 386      | 23                          | Chettie det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| obstren(Gips)                 | 2423.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300                                       | 0/848 | 200    | Fi             | 1       | 3144,7  | 3        | Sparin   | 288.                        | montehichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Newsbelliahls,                | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                         | 31271 | 11.5   | 9.6            | 611     | 1927    | 689      | 2.6      | 47,0                        | Octobbastel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Appropriedo                   | 259.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.4                                       | 1     |        |                |         |         | 2        | 0.0      |                             | 4. Anthage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Untere Stein<br>lodde (filter |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       |        |                |         |         |          |          |                             | 1304, II.<br>per, 1360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| herer Sand-                   | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                         | - 090 | 640    |                |         | 004     | 86       | Spare    | 11,1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rotlingrades                  | 13870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                      | 1255  | 1000   | 1              | 1       | 30      | 8.       | ×        | 16.6                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Totachichet.                  | 11800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | )                                         | 200.4 | 173    |                |         | 303     | 979      | 146      | 5                           | E. Reitti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beauti.                       | (Check)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,2                                       | 317.6 | 680    |                |         | 174     | Sparca   |          | 3                           | bardt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Onside                        | 24.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00                                      | 0.7   | 2.5    |                | r       | 6/2     | N.       | 1        | 1,3                         | Grundlag, 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cant.                         | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/0                                       | 979   | 150    |                |         | 2       | 175      |          | 4.7                         | Brottell, de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       |        |                |         |         |          |          |                             | 1880, p. 88,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       |        |                |         |         |          |          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\*) Stellide Poles ware for you Americk, sale-tige Same use Elemoned

Grundwasser kann, wenn es freiwillig als Quelle zu Tage tritt, oft erhebisch weniger tostiebe Bestandteile führen, als wenn es in gleicher Bodenfermation aus größeren Tielen geschöpdt ist, weil das Quellmusser in der Regel den Boden schneller durchfließt als das Tiefbrunnenwisser, das länger mit ihm in Beruhrung bleibt und so nicht Bestandteile zu lösen vermag. Das zeigen z. B. die von F. Fischer (21) nach zahlreichen Analysen englischer Quell- und Tiefbrunnenwässer entworfenen Überschten 8 und 9.

Chersicht S. Durchschnittliche Zusammensetzung von Quellwasser aus verschiedenen zwelogischen Formationen.

|                                |                           | I hiter enthalt mg                  |                                    |               |                                                  |       |                                |                         |        |  |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|--------|--|
| Amehit<br>der<br>And-<br>ly-en | Geologische<br>Fornistion | Orga-<br>noches<br>Kohlen-<br>stoff | Orga-<br>moches<br>Stick-<br>stoff | Ammo-<br>zisk | Stick-<br>stoff ale<br>Nitrate<br>urd<br>Nitrite | Chier | Ge-<br>samt-<br>nick-<br>atord | Ver-<br>layler<br>licht | Genari |  |
| 7                              | Granit trad               |                                     |                                    |               |                                                  |       |                                |                         |        |  |
|                                | Cents                     | 9,42                                | 0.08                               | MADE          | 1/11                                             | 119   | 38                             | 111                     | 21     |  |
| 15                             | Slu                       | 0,51                                | 0.14                               | 0.01          | 1,7                                              | 18:   | 123                            | 1                       | 311    |  |
| 22                             | Derron                    | 0,54                                | 0.12                               | 0,01          | 7,6                                              | 38    | 351                            | 3                       |        |  |
| 22                             | Koble                     | 11,341                              | 9014                               | 11/91         | 3,9                                              | 150   | 215                            | 1.4                     | 811    |  |
| 1                              | Delonet                   | 11,58                               | 0,38                               | 0,02          | 16,8                                             | 1.4   | 165                            | 125                     | - 67   |  |
| 1.3-                           | Boter Namil               |                                     |                                    |               |                                                  |       |                                |                         |        |  |
|                                | shim -                    | 0.65                                | 0.17                               | 108           | 3.3                                              | 73    | 287                            | 10                      | 15-    |  |
| 2                              | Liss .                    | 0,51                                | 0,19                               | 1013          | 4,6                                              | 24    | 664                            | 12                      | 24     |  |
| 43-                            | Oolith                    | 0,45                                | 0.11                               | 10,00         | 4.0                                              | 110   | 308                            | 14                      | 171    |  |
| 15                             | Gramand,                  | 1                                   |                                    |               |                                                  |       |                                |                         |        |  |
|                                | Weshlee                   | 0,55                                | 8(12                               | - 11          | 3,2                                              | 25    | 301                            | .01                     | 1.61   |  |
| 501                            | Kreide                    | 0.44                                | 0,10                               | 0,04          | 3,8                                              | 24    | 298                            | 14                      | 18     |  |
| 500                            | Sand, Kiss                | 0,86                                | 10,19                              | 0,01          | 3,5                                              | 27    | 613                            | 114                     | 79.1   |  |

Chersicht & Durchschnittliche Zusammensetzung von Tiefbrungenmasser aus verschiedenen geologischen Formationen.

|                                 |                          | 1                                   | 1                                  | Liter, et     | aliek ne                                        | 4     |                                | 10                     | lete: |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------------------|-------|
| Annahli<br>der<br>Ama-<br>linen | Geologische<br>Fernanion | Orga-<br>nischer<br>Kohlen<br>stoff | Orga-<br>nischer<br>Stick<br>stoff | Aurus<br>Nisk | Stick-<br>stoff al-<br>Navati<br>und<br>Nitrate | Chlos | Ge-<br>sant-<br>rick-<br>stand | Ver<br>ander-<br>liche | Ucunt |
| 7                               | Devon                    | 0.68                                | 0,12                               | 0.05          | 2,5                                             | 22    | 527                            | 2                      | 18    |
| 3                               | Kohle                    | 1.19                                | 11,34                              | 0.21          | 2.9                                             | 180   | 881                            | 12                     | 26    |
| 3.                              | Dolantit                 | 0.76                                | 8,30                               | 0             | 14,2                                            | 4.3   | 611                            | 1.1                    | 20    |
| 2%                              | Bober Sand-              | 1000                                |                                    |               |                                                 |       |                                |                        |       |
|                                 | stein .                  | 0,26.                               | 13.1.1                             | 90,000        | 5,1                                             | -29   | 306                            | -5                     | 3.6   |
| 12                              | Line                     | 1,46                                | 1653                               | 0001          | 8,0                                             | 4.4   | 399                            | 17                     | 24    |
| 5                               | Oclith:                  | 0.87                                | 0,140                              | 0,22          | 62                                              | 26    | 336                            | 11                     | 16    |
| 20                              | Grimund.                 |                                     |                                    |               |                                                 |       |                                | 150                    |       |
| 200                             | Weakles                  | 0.68                                | 0,14                               | 10,15         | 6,9                                             | -33   | 172                            | 2.1                    | 27    |
| 68                              | Kreide                   | 0,50                                | 0,37                               | 0,01          | 6.1                                             | 27    | 369                            | liv.                   | 25    |
| 4                               | Sand                     | 1.43                                | 0.20                               | 9.77          | 1/1                                             | - 100 | 135                            | 111                    | 37    |

| 1                                                            | Will The Wil | J. Kynis<br>Chair d.<br>Chair d.<br>Schreez-<br>i. Great<br>L. And<br>Em. H.<br>p. Little, M.<br>Kanke-<br>d. Konde-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lande-<br>Lan |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Desirate<br>Marte<br>große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 5 25322 E a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 FERFA                                                      | Superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The same of the sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SHELLS                                                       | Ollo salar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 2 1 32 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| retard                                                       | Glb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 2 22 2 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HITTHE                                                       | Kalk: Magner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 7 7 37 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Halling                                                      | Kalli. Magno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 구 음 · 사 · 구축 살 · 및                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S Mari                                                       | Elem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 2 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obersieht 10. Chemiathe Zarahterantzung fehren Quellwassert. | Kalina<br>gernan<br>genan<br>verkransk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 0 3540 2 ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| releast                                                      | deny<br>farth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 2 2000 9 p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ube                                                          | Geologiana<br>Resigna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bester Sand-<br>stear Sand-<br>stear Sand-<br>positioner a.<br>Rochischer Basti<br>Marchischer Basti<br>Marchischer Basti<br>Marchischer Basti<br>Marchischer Basti<br>Kenper and<br>Serger and<br>Stear-Sand-<br>Stear-Sand-<br>Stear-Sand-<br>Stear-Sand-<br>Stear-Sand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                              | Has                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Description of the control of the co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NO.               | Durwicht II. Chemische Zusammusterung der Grundwassers einiger deutscher Stüdte, | lumine!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mesag at                                   | 11111111111     | CHRE de                | S Grinard    | WASSIES | - Cinigna     | druthe.          | her Still                   | the .                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|---------|---------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 100               | Geologie to<br>Herborio                                                          | 4 de la company | Katami-<br>perman-<br>ganal-<br>rethraselt | Series occupied | Kali<br>ng a           | Kalk Higners | one     | School Superi | Salpour          | Destroire<br>Huro-<br>grade | ilea                           |
| Auchin.<br>Benn   | Devoughter od,<br>Ethidadk<br>Sales der Spres                                    | 1778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                          | 17              | tur,                   | 072          | 97      | ži            | =                | 1/10                        | J. Kinng<br>Cheste d.<br>memok |
| Belgali           | S 8                                                                              | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25                                         | Spanin          | 79                     | 188          | 600     | 99            | 340              | 197                         | Salestey.<br>S. Geraff         |
| Ordeld            | Sand<br>Sand<br>10 -21 m ton.                                                    | 10001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.5                                        |                 | 1974                   |              | 8.6     | Sparra        |                  |                             | L AME                          |
| Safuri<br>Gripout | Kirchen<br>schahten<br>Kruper<br>Hörröss                                         | 184.<br>184.<br>195.<br>195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 275                                        | 17              | 04.3<br>160,0<br>286,0 | 252          | 555     | 255           | Sparce<br>Sparce | 392                         | p. Doupon                      |

128 Thirting

Sehr lehrreich für die zweichen der Rodenformation und der Wasserbeschaffenheit bestehenden Beziehungen sind auch die von der Königliehen Landesanstalt für Wasserbygiene (22) zusammengesteilten Übersichten 10 und 11 . die gleichzeitig ein interessantes Bild von der mannigfaltigen chemischen Zusammensetzung des Grundwassers, das einerseits als reines Quellwasser freiwallig zu Tage tritt, anderseits künstlich gehoben wird, geben.

Bei Flachbenamen, die nur wenige Meter tiel eind, zeigt sieh gewehnlich der Einfluß der fast stets mehr oder weniger verunreinigten eberen Bedenschiebten. Die in Übersicht 12 wiedergegeboren Analysen betreffen Wasser aus Derput, die C. Schmidt (23) sehr ausführlich untersucht hat. Die Wässer 1 und 2 entstammen devenischen Schichten und sind ab eeines Bedenführst anzusehen, die Wässer III und IV dagegen enthalten die ausgehnigten Bestandteile des verunreinigten oberen Stadtbedens. Die vier Zahlenreihen besen in ihren augenfälligen Unterschieden die beiden verschiedenen Ursprungsstellen der Wasser unbrigut erkennen. Die aus dem bevon stammenden Wasser enthalten sehr voll weniger gelöste Bestandteile als die den Plachbenmen entnummenen, von denen fast alle aufgeführten Bestandteile ans den oberen Bodenschiehten in großeren Meugen aufgenommen wurden

Dersicht 12. Zusammensetzung des Wassers aus Vier Brunnen in der Studt Dorpat.

| Wasser and Dorpat                            | 1         | 11                 | 111   | TV     |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|--------|
| Eranmenti-fe in Meter                        | (Bohrang) | 12.80<br>(Bohning) | 8,35  | 1,05   |
| Kohlensane (CO <sub>2</sub> ).               | 240,7     | 200,0              | 741,8 | 321.3  |
| Schwefebiliere (SO <sub>2</sub> )            | 7,2       | :0,9               | 50.4  | 255,5  |
| Thice                                        | 8,0       | 4.7                | 351,6 | 600,5  |
| alpetemanne (X <sub>i</sub> O <sub>a</sub> ) | 3,7       | 7,9                | 707.5 | 311.2  |
| hosphorstury (P <sub>4</sub> 0.)             | 0,6       | 0.6                | 162   | 25,7   |
| Genelature (SeO <sub>2</sub> )               | 8.0       | 9.6                | 31,1  | 100.4  |
| Salt (K <sub>2</sub> O)                      | 5,6       | 5.1                | 293.9 | 359.4  |
| Nation (Na <sub>2</sub> O)                   | 0.8       | 4.4                | 211,9 | 1175.6 |
| ournesisk (NH <sub>3</sub> )                 | 0.3       | 0,4                | 0.8   | 29.1   |
| Calle (ClaO) .                               | 106,1     | 124,9              | 373.4 | 316,0  |
| Hagarnia (MgO)                               | 86,6      | 58.1               | 282.1 | 388,5  |
| Genoxydal (PeO)                              | 0.3-      | 0,4                | 0.2   | 2.4    |

Manche Bodenbestandteile werden nicht and leichter vom Wasser gebot an andere. So beobachtet man z. B. im Grundwisser der norddeutschen Tiefebene ihr immigroberen Gehalt an Eisen und Mangan (vgl. die von der Konighiehen Landessanstalt (ür Wasserhygiene (24) aufgestellte Übersicht 13), die seiner anberen Beschaftenheit, d. h. Farbe, Gerach und Klarbeit, ein bestimmtes Gepräge gebeu bönnen, indem sie das Wasser bell bis dunkelgelb lärben, ihm den eharakteristischen lieruch nach Tinte verleiben, und bei Berohrung mit der Laft und dem dahreh verursachten Übergang aus dem wirklich gelösten in den pseudogelisten, kolloidalen, und darauf in den ungelösten Zustand das Wasser trüben. Diese Trübung halt au, bis das fertiggebildete Eisensxyd sich zu Boden gesenkt und alle sonstigen Trübungsteileben mitgerisoten hat. Durch Filtration laßt sich die Klärung so beschleunigen daß das aus dem Boden gehobene, durch Brausen oder Rieseln über poroces Material (Koks, Ziegelstein, Lava usw.) mit der Luft in innige Berührung gebrachte und darauf durch Sand oder Kies filtrierte Grundwisser in ganz kurzer Zeit von dem zwar sieht.

Chersicht 13. Chemische Zusammensetzung stark eisen- und manganhaltiger Grundwässer.

|                                                        | Broilin<br>mgå | Finater-<br>walder<br>mg/l | Glogan<br>seg l | Busc-<br>schick<br>(Bol-<br>garien)<br>mg/i | Schurgast<br>mg/l | Stargard<br>mg/l | Stetter mg T |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Chlor (Cl)                                             | (81-41)        | 12                         | 6-12            | 10-11                                       | 10-12             | 15               | 17,5         |
| (KMnO <sub>d</sub> )                                   |                | à                          | 511             | 19                                          | 9-12              | 3                | 10-14        |
| Schrefelssare                                          | 25 05          | 0.10                       | 2-44            | D-30                                        | 29-25             | 19               | 0.05 0.0     |
| Einen (Fr <sub>2</sub> O <sub>4</sub> ) -              | 15-25          | 9-10                       | 7-25            | F                                           | 14-15             | 2,6              | 0.05-0,2     |
| Mangan (Mn)<br>Genanthurte.                            | 0,5-2          | Sporen                     | 11,5-6          | 2-4                                         | 1.0               | Sparen           | 0,3-1        |
| (Detrucke Grade)<br>Vorübergebende<br>Härte (Dentische | 7-9            | 5-0                        | 5-10            | -22                                         | 8-7               | 13-13            | 20-45        |
| Grades                                                 |                | 7-8                        | 2,5-7           | 22                                          | 2-7               | 12-14            | 10-55        |

gestindheitsschädlichen, aber doch für die wirtschäftliche Verwendung zußerordentfich störenden Eisen und Mangan (Niederschlage in Badewannen, gelbe Flecke in der Wäsche) befreit werden kann.

Auch durch undere ehemische Vorgänge kann die Klarheit des Wassers beeintnächtigt werden, z. B. dadurch, daß Bikarbonate sich in unlielliche Karbonate umsetzen.

Auf der ehemischen Zusammensetzung berühende Färbung des Grundwassers kammt öfter vor. Chemisch reines Wasser ist in mehrere Meter tiefen Schichten von blauer Farbe, die durch selektive Absorption der Spektralfinden des weißen Lichtes bervorgerufen wird. Je reiner ein Wasser seiner ehemischen Zusammensetzung nach ist, desto mehr wird seine Eirenfarbe sieh dem Blau nahern, je nicht farbende Stelle es enthält, desto mehr wird sich die Farbe verändern. Humusbestandteile z. B. geben dem Wasser in dieken Schichten eine gelbe his braume Färbung, die mit dem natürlichen Blau des Wassers grünlich gelbe oder rein grünliche Tone ergeben kann.

Die Färbung des Wassers sehwindet mit Beseitigung der nie herverrufenden Stoffe, die vielfach durch Lüftung mit nachfolgender Filtration (Eisen und Mangan) in hartmickigen Fällen (Hummsubstanzen) aber nur durch Behandlung mit ehemischen Zuschlägen erreicht wird.

Ein etwaiger Gerneh des Wassers, das in reinem Zustande geruchke ist, hängt nicht selten mit den in ihm enthaltenen gelösten Bestandteilen zusammen. Z. B. trist außer dem erwähnten Tintengeruch in eisenhaltigen Wassern mituater derjenige nach Schwedelwasserstoff auf, hervorgerufen durch Umsetzung des im Boden befindlichen Schwedeleinens mit der Kohlensiaute des Wassers. Abgestorlene Veretation oder ähnliche Auslaugungsprodukte des Bodens verleihen dem Wasser zuweilen einen dumpflig-modrigen, Hamsensabstanzen in großeren Mengen einen ausgeprägt moerigen Geruch.

Durch kräftige Betäftung des Wassers in Brausen oder Riesern, bei der die riechenden Stoffe verjagt oder in nicht riechende amgewandelt werden, ladt eich der Geruch meistenteils leicht beseitigen. Der Geschmach des middiferenten Wassers kann ebenfalls von seiner ehemischen Zusammensetzung abhängig sein. Wasser mit hohem Abdampfrückstand hat vielfarh einen sigentimbiehen Geschmack, den man als "hart" bezeichnet, Wasser mit sehr niedrigem Abdampfrückstand schmeckt weich und fade. Das gleiche ist der Fall mit Wasser, das keinerlei freie Gase oder Gasgemische wie Kohlensäure oder Laft enthält, wogegen Wässer mit viel Sauerstoff und reichlichen Mengen Kohlensäure (bei richtiger Temperatur) einen angenehm erfrischenden Geschmack aufweisen.

Oberflächenwasser pflegt naturgemäß viel größere Beeinflassungen seiner äußeren Beschaffenheit durch gelöste Stoffe zu erfahren als das Grundwasser, weil er oft in ausgedehntem Maße mit farbenden, riechenden oder schmeekenden Stoffen, wie städtischen Abwassern, Leuchtgas, Petroleum, chemischen Abfallen usw. in Beröhrung kommt.

Die Temperatur des Wassers, die in reinem, aus entsprechender Tiefe geschöpften Grundwasser das ganze Jahr hindurch zierelich gleichmäßig etwa 9—11°C beträgt, bei Oberflächenwasser dagegen je nach der Jahreszeit zwischen 0 und 20 und mehr Graden Cebius schwarken kann, wird durch zeine chemische Zusammensetzung im allermeinen nicht beeinflüßt.

Die Reaktion des indifferenten Wassers gegen Lacknuspapor und gegen Rosolsaure ist meistens schwach alkalisch infolge seines Gehaltes an Bikarbonaten des Kalziums und Magnesiums. Nur beim Vorhandensein neumenswerter Mengen freier Kohlemaure oder auch Huminsaure bzw. Huminsaubstanzen oder gar Mineralsaure reogiert es sauer. Solches Wasser greift nicht nur das Metall der Leitungen und als Keiselspeisewasser dasjenige der Pampfkessel, sondern auch Manerwerk, Mortel, Beton usw. an.

Kalk und Magnesia in größeren Mengen verleihen dem Wasser Eigenschaften, auf Grund deren man es als hart zu hezeichnen pflegt. Man mißt die Harte bei uns nach sleutschen Graden (D. G.), deren jeder 10 mg CaO oder die aquivalente Menge MgO in 1 Liter Wasser bedeutet und bezeichnet im allgemeinen Wasser

| THE D- 4    | D. G. als selte weich |
|-------------|-----------------------|
| 4-8         | weich                 |
| 8-12        | mittelhart.           |
| 1515        | nierolich hart        |
| 18-30       | hart                  |
| mehr sls 30 | nelie baes:           |

Disputies Harte, die durch Karbenare bzw. Bikarbenare bedingt wird, neunt man, weit in beim Kechen des Wassers verschwindet, vorübergebende oder temporare, diejenige, die auf Nitrate, Sulfate, Sulfate und Chloride dez Kalziums und Magnesium-zurückzuführen ist, bleibende oder permanente Harte. Wissenschaftlich richtiger ist es für erste die Bezeichnung "Karbenathärte" und für letztere "Minerakännehärte" zu benutzen, wie neuerdings Kius (25) wieder varschlagt.

Harte, insbesondere gipshaltige Wasser scheiden beim Erhitzen den Kalk attmählich was und bilden so an den Wandungen der Dampflessel den gefärehteten
Kesselstein. Ber hoher Karbonatharte finden solche Ausscheidungen schon in der
Kälte statt und fohren dann zu Ansatzen in den Lexungsrohren, die den Querschaltt
derselben bedenklich verengern, sie anderseits aber auch (namentlich Bleirohre) vor
den Angriffen durch juft- und kohlemanrchaltiges Wasser schutzen können.

Von diesen beiden Gasen werden nicht unbetrichtliche Mergen vom Wassif gelist. An Luftsauerstoff löst es nach L. W. Winkler (26) z. B. bei

| 2001 | 1.1  | 1.0   | 6,261    | logie. |
|------|------|-------|----------|--------|
| 20   |      |       | 9,69     |        |
| 1.5  | - 0  |       | _ 10,000 |        |
| 23   |      |       | - 11,28  |        |
| 5    |      |       | 12,73    |        |
| 9    | - 1- | 10.10 | _ 14.hG  |        |

Die Loungsmengen der freien Kohlenskare betragen noch Landolt-Bornstein (27) bei

| 150  | C. |   | 1971 mg.1 |
|------|----|---|-----------|
| 12   |    |   | 2166      |
| 10   |    |   | 2319      |
| 8    |    |   | 2494      |
| 4    |    |   | 2872      |
| - 00 |    | Y | 9347      |

Die im Wasser gelode Kohlensaure bildet aus dem Schwefeleisen des Bedens Schwefelensserstoff und Wasserstoff, die beide die im Boden verhandenen Nitrate kräftig zu Nitriten und Ammeniak reduzieren. In solchem Falle ist weder Schwofel-wasserstoff noch salpetrige Säure oder Ammoniak ein sieheres Anzeichen für eine Verunzeinigung des Wassers durch menichliche oder tierische Auswurfstoffe, die im allgemeinen durch diese Stickstoffverbindungen eberso wie durch Chlor, sofern sich dessen Vorhandensein nicht zwangles aus der geologischen Formatien des Bodens erklärt, anzeidentet werden.

In gleicher Weise läßt auch der durch den Kahumpermanganatverbrauch augedrückte Gehalt des Wassers an organischen Substannen nicht immer einen unzweideutigen Schlaß auf derartige Verunreinigungen zu. Für gewöhnlich wird ein heber Permanganatverbrauch ein Wasser in dieser Hinsicht versächtig nuchen, aber in diesen Fällen, insbesondere in Wassern aus der norddeutsehen Tiefebene, kann er ebensowohl von den olt in großer Menge in ihnen enthaltenen Hunmoubstangen herrichten.

Aus Allem, was über die Chemie des indifferenten Wassers bekannt ist, geht herver, daß es eine sozusagen "normale" Zusammensetzung desselben nicht gibt, daß vielmehr je nach seiner Ursprungsstelle nicht merbebliebe Schwankungen vorkommen. Will man tretziem Zahlen angeben, oberhalb deren sich die Zusammensetzung eines reinen Wassers für bestimmte Verwendungszwecke nicht bewegen soll, sogenannte "Greuzzahlen", so muß es mit der größten Versicht und unter sogfaltiger Bewielsichtigung aller in Betracht kommenden Verhaltnisse gesebehen. Wenn man die Erfahrungstatsache im Auge behält, daß der durchschnittliche Gehalt einen guten Brunnen wassers, das für Trink- und Wirtschaftszwecke Verwendung finden soll, den durchschnittlichen Gehalt des natürlichen, nicht verunzeinigten Wassers derselben Gegend und derselben Badenformation nicht wesentlich überschreiten soll (J. König 28), können nach Klut (29) etwa fohrende Angaben ab Anhaltspunkte für die Beurteilung eines für Trink- und Wirtschaftszwecke bestimmten Wassers dien n

| Beaktion peper Lackmunpaper and Brecleintelbung | , activach alkalisch |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Ablampfrickstand                                | c unter Atting?      |
| Salpetersture (N <sub>s</sub> O <sub>s</sub> )  | 30                   |
| Chlor (Cl)                                      | 30                   |
| Schwefeleitre (80 <sub>4</sub> )                | (9)                  |
| Kaltmopermargametverbranch                      | 12                   |
| Gestrelhärte                                    | 18 D. G.             |
| Phosphoralium -                                 | Spiner               |
|                                                 |                      |

Salpetrigo Saure ist nicht nachweisbur, außer etwa bei der Enteisenung, bei der sie verübergebend durch Oxydation des Ammoniaks, das in eisenhaltigen Wässern bis zu I aug I vorkommt, entsteht. Von Wässern mit weniger als 7 D. G. Karbonathärte sind Angriffe auf Bleiröhren zu birchten, von Wässern, die gegen Lackmus und Ensolsaure sauer reagieren, solche auf Metallrohre überhaupt. Das gleiche ist der Fall, wenn weiches Wässer mehr als 4-b com/l gelösten Sauerstoff enthält.

Whoser, die zum Kesselspeisen Verwendung finden, sollten nach Klut (30) etwa folgendermaßen zusammenessetzt sein:

| Reskrion popen Lackstraspapier                | . 58         | lreach allialise | h       |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------|
| Abdampfrucialand                              | - 10         | ter 200-300.     | II,giri |
| Salpetermare (N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) |              | 100              |         |
| Ammoniak (NH <sub>a</sub> )                   |              | 1                |         |
| Chlor (Ci)                                    |              | 200              |         |
| Schwefeltaum (SOL)                            |              | 26-55            |         |
| Kalauspermuganatverbranch                     | 0.0          | 60               |         |
| Kinelskier                                    |              | 35               |         |
| Geuntharte                                    | 0.00         | 6-42             | D. 6.   |
| Remends Harte                                 | 1.1          | 2-3              |         |
| Eathwarmtoff ,                                |              | Sglinhet wonig   |         |
| Schweldwarenieff, from Sierren, Ol, Peti,     | Teer, Chier- |                  |         |
| marnetiam. Zucker unw.                        | A CONTRACTOR | Schoteux Source  |         |

Für die naverlässige Ermittlung der Wasserzmammensetzung ist eine sorgfältige Untersuchung nach bestimmten, vereinberten Verfahren und für diese wieder eine sachverständige Probenahme smerfälliche Bedingung. U. n. hat Thie sing (31) darunf hingswiesen, daß es im allgemeinen wiehtiger ist, die Probenahmestelle und über Umgebung genau in Augenschein au nehmen und das Verhalten der Probe bei der Entnahme zu besinchten als umfangreiche Untersuchungen vorzunehmen. Immerkin kann zu sich empfehlen, winzelne Prüfungen und Untersuchungen gleich am Orte der Probenahme auszufichen under doch einzuleiten. Die dafür gebetäuchlichsten und umpfehlenswertesten Methoden hat Klut (32) achr eingehend beschrieben, über die Untersuchung des Wassers überhaupt geben die einzehlägigen Lehr- und Handbücher (Tiemann-Gartner (33), Muspratt (34), K. B. Lehmann (35) u. a.) ausführliche Ausknoft.

# Schriftennachweis.

- A. Deathales Buderbuch, Leipzig 1907, S. LXVI and LXVII.
- Was id ein Mineralwaiser? Zeitschrift für Bahacologie, Klimatologie und Kurent-Hygiere. IV. Jahrpang. 1911/12, S. 470.
- 3. Vel. (1)
- 4. Lebrhurh der Balteotherspie, 1897, 1, 6.
- Gürther, Wasser und Wasserverungung. Beal-Encyklopadie der gesamten Heilkunde. 4, Aufl. S. 416.
- 6. Compt. rend. 139, 421.
- 7. Nat. Rend. 1908, 172.
- 8. Compt. rend. 113, 804.
- Agr. elsem. Johnston. 1882. S. 70 and 1884. S. 15.
- 10, Star. specim, agree ital, 1901, S. 883,

11. Chemische und physikalische Untersuchungen au Telsperren, inchessendere des Exchischtalisperre bei Remichend. Mitteil, a. d. Königfieben Prüfungsunstalt für Wasserversorgung und Abnacesbessitigung, Heft 15, 1911, 8, 70.

12. Bayer, Industrie- and Gewerbeldatt, 1887, S. C.,

18. Die Schwankungen im Gehalt der Begleitstoffe umerer natürlichen Gewaner, Chem. Defactric, 1903, S. 480.

14. Vgt. (11) 8, 10%.

Untersachung des Wauers au Det und Stelle: Bleefin 1911. S. 131.

16. Chem, Industrie 31, S. 472.

17. Vgl. (10).

1b. Maspeatts theoretische, praktusche und analytische Chemio www. 4. Andage, Bennnelswog. 1918, XI. Ed., Sp. 215-226

19. Tel. (11) 5. 193.

201 Vgl (b) 8, 404

21. Das Warner, Leipzig 1914, S. S.

22 Vel (5) S. 415.

 Die Wasserremongung Dorpole, ruse bydrologische Untersuchung, Dorpot 1863. – Auch im Archiv I. Naturk, Liv., Est. and Kurlands. Dorput 1864.

24 Vel. (5) S. 422

- 21 Vgl. (15) S. 47. 26. Large and Berliner, clerated technicals Cuteroclymperethodes. Bd. 2, 6. Auft., Better 1916, S. 25%
- Physikalisch-chemische Yehellen. 3. Auff., Ed. I, Berlin 1905, 8, 223 and 001.
- 28. Die Verunsestigung der Gemanner, 2. Aufl., Bd. I. Berlin 1889, 8-36.

29. Val. (15) S. 125/29.

30, Val. (15) S. 125(30). 31. Vgt (11) 8, 00/05

- 32. Untersochung des Waterm an Oct und Stelle. 2. Aufl., Berlin 1941, 3. Aufl. in Bearbeitung. 23. Handbuch der Untersechung und Deurtellung der Waiser. 4. Aufl., Benauschweig 1995.
- Theoretische, geskinsche und amlytische Chemie. 1 Auf., Braumehweig 1914.
   Die Methoden der praktischen Hygiene. 2 Auf., Woodenden 1901.

# Kapifel II.

# Die Mineralwässer, Moore und Mineralschlamme.

Von Prof. Dr. E. Hintz und Dr. L. Grünhut (Wiesbaden).

# 1. Die Theorie der Lösungen.

a) Elektrolytische Dissoziation.

Die Mineralquellen sind wäßrige Lösungen, imbesondere anorganischer Salze und Gase. Mit diesem Salz glauben wir, unbeschadet der weiter unten folgenden näheren Begriffsbestimmung, umsere Erörterungen einleiten zu sollen. Erkennt man ihn als richtig an, so ergitt sich, daß die Mineralquellen in ihren physikalischen und chemischen Beziehungen von jenen Gesetzen beherrscht werden, die für die wäßrigen Lösungen als zutreffend erkannt worden sind, und daß man für die Deutung ihres gesämten Verhaltens von den Grundanschauungen ausgehen miß, die in der Theorie der Lösungen zusammengefaßt eind.

Von jenen Gesetzen bzw. von dieser Theorie muß also zumächet einleitend gesprochen werden. Wir können uns dabei, dem Zwecke dieses Buches entsprechend, mit einer Darsteilung der gesicherten Ergebnisse begnügen, ohne im einzelnen den Weg aufzureigen, auf dem man zu ihnen gelangt ist, und säne mit ausführlichen mathematischen Entwicklungen den Gang unserer Schilderung zu beschweren.

Wenn ein Stoff in einem Lisungsmittel aufgelost wird, so bestehen vier Mielichkeiten. Die Molekeln des Stoffes gehen entweder naverändert in die Lösung est ("einfache Lasung"), oder sie erfabren zu einem erheblichen Anteil eine gesetzmäßige Spaltung in Molekelfragmente ("Dissaziation"), oder sie vereinigen sich zu Doppelmolekeln oder noch größeren Kamplexen ("Assoxiation"), oder endick sie vereinigen sich direkt mit Anteilen des Lastmysmittels zu neuartigen Gebilden ("Solvatbildung") Alle vier Vorginge werden in der Tat beebachtet, häufig treten sie auch alle vier nebeneinander in derselben Lösung auf. Das trifft insbesondere auch auf waßrige Lusungen zu; bei ihnen betrecht aber - sefern es sieh um nickt allza hohe Konzentrationen handelt - in der Regel einer der beiden erstgenannten Vorgánge stark üler alle obrigen vor. Assoziation und Selvatbildung dagegen welch letztere man übrigens bei wäßrigen Lösungen mit dem engeren Namen "Hydrathildung" belegt - treten in verdumten Lösingen haufig derart zurück. daß eie praktisch vernachlässigt werden konnen, und daß man ausschließlich unter Berücksichtigung des einfach gelösten Anteils einerseits und des dissogiierten Atteils anderseits ein ausreichend richtiges Bild von dem Zustand der Lioung gewinnt. Alle Stoffe, die nicht zu den Klassen der Sauren, Basen und Salze gehören, alse 
eine große Anzahl der organischen Stoffe — vor allem Zuckerarten und Eiweißkörper — sind in dünnen waßrigen Lösungen so gut wie ausschließlich im einfach
gelösten Zustande vorhanden. Allenfalls kommt vielleicht noch Hydrathildung in
Betracht; Dissoriation hingegen ist praktisch vollständig ausgeschlosen. Umgekehrt spielt diese letztere bei den Säuren, Basen und Salzen die maßgebende Bolle,
und zwar sowohl bei denen der anorganischen als auch der organischen Reihe, und
wir kennen Lösungen solcher Stoffe, in denen die Dissoziation praktisch vollständig ist, d. h. — bis auf zu vernachlässigende Spuren — die ganze Menge des
vorhandenen Staffes einbegreift.

#### b) Die Ionen.

Welches sind nun die Bruchstücke, in welche die Molekeln bei der Dissoziation zerfallen, und wie gredl ist von Fall zu Fall der Anteil des gelösten Stoffes, der von dierem Vorgang erzriffen ist? Wir beautworten zumächst die erste Frage! Alle Metallsulze zerfallen derart, daß als das eine Bruchstück das Metall und als das andere Bruchstück der ganze sonstige Rest der Salzmolekel, der sogenannte Saurerest, auftritt. Also Natriumehlorid (NaCl) ist in waßriger Losang in Naund Cl' zerfallen<sup>3</sup>), Natriumsulfat (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) in 2 Na<sup>3</sup> und SO<sub>4</sub><sup>2</sup>. Ebenso verhalten sich die Salze der basischen Radikale, der anorganischen, wie z. B. des Ammoniums, oder der organischen, wie z. B. der Alkylamnoniumbasen: bei ihnen ist das Radikal das eine und wiederum der Saurerest das andere Bruchstück. Die Ammoniumsalzbeungen beispielsweise enthalten Ammonium NH<sub>4</sub><sup>2</sup> als das eine und den Säurerest als das andere Molekelbruchstück; NH<sub>4</sub>Cl zerfallt in NH<sub>4</sub><sup>2</sup> und Cl', (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> in 2NH<sub>4</sub><sup>2</sup> und SO<sub>4</sub><sup>2</sup>.

Ganz entsprechend ist das Verhalten der Säuren und der Basen. Die Zerfallsprodukte der freien Säuren sind einmal Wasserstoff und zum anderen der
Säurerest, der mit jenem die Säurenolekel bildete. Aus Salzsaure (HCl) geht
alse berver: H: + Cl., nus Salpetersaure (HNO<sub>3</sub>): H: + NO<sub>3</sub>, aus Essignaure
(CH<sub>4</sub>, COOH): H: + CH<sub>4</sub>, COO'. Die freien Basen, die ja Verbindungen von
Metallen oder Radikalen mit Hydroxyl (OH) sind, liefern als Zerfallsbruchstucke
ringreits das Metall bzw. das Radikal und zum anderen Hydroxyl. Natriumhydroxyd (NaOH) gibt dennach Na: + OH'. Baryumhydroxyd Ba(OH)<sub>2</sub> gibt
Ba: + 2 OH' und Ammonumhydroxyd NH<sub>4</sub>(OH): NH<sub>4</sub> = OH'.

Die vorstehenden Mitteilungen bedorfen noch einer zweifsichen Erganzung-Zumächst mit Beziehung auf die abliche Formulierung des chemischen Vergangs! Man drückt denselben nicht, wie das sonst, bei anders gearteten Beaktismen, geschieht, durch eine Gleichung aus, sehreibt also z.B. im letzten Falle nicht

$$NH_4(OH) = NH_4^* + OH^*$$
.

Man vermeidet vielmehr das Gleichheitszeichen zwischen den beiferzeitigen Gliedern des Beaktionsvorgangen, weil ein solches auf einen vollständigen Ausgleich; also auf einen vollständigen. Übergang des Gliedes der linken Seite in diejenigen der rechten Seite hindenten wurde. Ein solcher findet in Wirklichkeit nicht statt; es gelet nur ein, von Fall zu Fall wechselnder. Teil der vorhandenen Melekeln in Molekeitruch-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Über die Bedeutung der diesen Symbolen angefügten Punkte und Striche diehe weiter unten (S. 137).

stricke über. Um das ausmulturken, vertöndet man die beiderlei Glieder durch zwei entgegengesetzt gerichtete Pfeile, schwibt also

NIL(OH) Z NH, OH

Pteiles in die Molekellerschstneke NH, und OH zerfallt, sondern daß ferner die entstehenden Molekellerschstneke NH, und OH zerfallt, sondern daß ferner die entstehenden Molekellerschstneke sich venigstens teilweise rochläufig im Sinne des unteren Pfeiles — zu ungespaltenen Molekeln undervereinigen. Bes der Dissoziation haben wir es also im allgemeinen mit einer "umkehrberen" Renktion zu tun, die zur Herambildung eines Gleichgewichtzustandes führt, der erwicht ist, wenn der Zerfall der Molekeln einerseits und ihre Rochbildung aus den Zerfallsprodukten anderseits einandes gerade die Wage halten.

Die zweite Erganung gilt der naheren Erkenntnis des Dissonationsvorganges bei gewissen Staffgruppen. Wenn mir z. B. aben graugt hatten, die Ireien Säuren nerfallen in Saurenst und Wasserstoff, so gilt das in aller Strenze nur für die einhasischen Säuren, besepielsneise Salzanne oder Salpetersaure. Für diese ist der Var-

gang in der Tat durch die Formelit

amerndrucken. Wollte man nuch für die mehrhasischen Säuren, d. h. für diejenigen, deren Molekein je mehr als ein durch Metallie ersetzhares Wasserstoffatom enthalten, eine gleichartige Formulierung nahlen, so märe das geeignet, vollig anzutreffende Vorstellungen zu erwecken. Die Schwefebaure z. B. ist zweibasisch; dire Dissomation kann nicht durch

H,SO, 7 #H + SO,7

datgestellt werden. Sie erfolgt vielnicht stufenweise, derart, daß zumsehst der Zerfoll

H,80, = H- + H80;

eintritt, und daß ein Teil der entstandenen Molekelbruchstücke HSO, weiter zerfallt nach

1807 = H | 807.

Eine solche stufenweise Dissoziation findet sich bei allen nichtbasischen Stufen, z. B. bei der zweibesischen Kohlensäure (H<sub>2</sub>(D<sub>2</sub>) nach

 $H_i(0) = H - H(0)$ 

and  $\hat{H}\hat{C}O_4^{-2} \stackrel{?}{=} \hat{H}^* = \hat{C}O_2^{-1}$ 

bei der tweibauschen meta-Kieselaure (H<sub>2</sub>SiO<sub>2</sub>) mich H<sub>2</sub>SiO<sub>2</sub> = H + HSiO<sub>3</sub>

nd HSiO, 2 H 8iO,

Entsprechendes gilt für die sauren Salze der mehrbasischen Sauren, d.h. für jene Salze, wie z.B. Natriumbydrokarbonat NaHCO<sub>m</sub> deren Melebein nach stretzbure Wasserstoffatonse enthalten. Bei ihnen wird nicht ohne weiteres der Saurerest im engeren Sinne abgespalten, sondern zumachet Idellit der Wasserstoff am Saurerest haften, und nur em Teil dieses "sauren" Saurerestes wird dann unter Abtrennung des Wasserstoffes endgultig aufgeteilt. Beim Natriumbydrokarbonat haben wir abo die beiden Dissociationsstufen

NaBCO<sub>2</sub> = Na: + BCO<sub>3</sub>;

and  $HO_{a} \subset \mathbb{R}^{+} + O_{a}^{\circ}$ .

In maleun allen Fallen, die den bisher vrorternen Beispielen entsprechen, waltet die erste Dissoziationsstufe ganz wesentlich vor, und nur ein sehr kleiner Anteil ist es, der auch der zweiten Dissoziationsstufe anbeimfällt. Es ist also in der Hauptsache jeweils die erste Formel, die das Bild des Vorganges beherrscht und die zweite Reaktion spielt meistens nur eine untergeordnete Ralle.

Anders ist das bei den Neutralsahen der mehrhasischen Sauren. Natriumkarbonat (Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) zerfällt, strong genommen, nicht auch

Na<sub>2</sub>CO<sub>4</sub> = 2Na - CO<sub>2</sub>C.

sondern auch hier handelt ex sich um zwei Dissoziationsstuden;

 $Na_{2}CO_{3} \simeq Na^{2} + NaCO_{3}^{2}$  $NaCO_{3}^{2} \simeq Na^{2} + CO_{3}^{2}$ 

Praktisch wird hier aber, und nahezu in allen gleichartigen Fallen, fast die ganze Menge, die nach der ersten Stafe abgebaut wurde, auch den Zerfall im Sinneder zweiten erleiden, so daß schließlich nur wenig von den Beaktionsprodukten der ersteren zururkbleibt und das Bild des Gesamtvorganges in seinen Hauptzügen mit großer Amaherung dennsch meistens zwammenlassend durch Formeln von der Art

dargestellt worden kann.

und

Unsere Ersterungen führen zu dem Ergebnis, daß Salze, Sauren und Basen in wäßeiger Lösung praktisch in zweierlei heterogene Bruchstucke zerfallen, deren eines jeweik das Metall, szw. das Radikal, bzw. der Wasserstoff, und deren anderes ein Saurerest bzw. das Hydroxyl ist. Der Neuling auf dem Gebiete der physikalischen Chemie, der zum erstemmal von diesen Feststellungen hört, wird ihnen zunächst ein leithaftes Kopfsehütteln entzegenbringen. In den wällrigen Lösungen sollen wirklich — so wird er fragen — die Saurereste, die Metalle zugegen ein? Die Natriumchloridiseung soll Chör enthalten, und doch zeigt zie weder den atembeklemmenden Geruch noch die bleichenden Wirkungen des freien Chiers. Und Natrium soll in ihr zugegen sein, das doch in Wasser gar nicht beständig ist, sich vielmehr mit ihm, wie ein bekannter chemischer Elementarversuch lehrt, auter lebhafter Benktion und unter Wasserstoffenzwicklung zu Natriumhydroxyd umsetzt. Von der Coprisullatiosung behaupteten wir, sie enthielte Kupfer; wie kann das sein, da Kupfer in Wasser gar nicht bislich ist. Kurzum, soviel Behauptungen wir mitstellten, saviel scheinhar begründete Widersprücke fordern sie beraus.

End doch ist die Losung dieser Widersprüche verhaltnismaßig einfach! Metalle, Radikale, Wasserstoff, Saurereste, Hydroxyl, sie albe eind nicht in dem gewöhnlichen ehemestaren haw, molekularen Zustande in den wäßrigen Losungen zugegen, in dem wir sie sonst kennen, und auf den sich die in den Lehrbuchern der Chemie zufgesählten Eigenschaften beziehen. Vielmehr sind alle die genannten Molekelbruchstücke durch den Besitz einer ganz bestimmten elektrischen Ladung abspeziehnet und dadurch von den gewöhnlichen Stoffen gleichen Nauens unterschieden. Wir nennen diese elektrisch geladenen Molekelbruchstücke Ionen und teilen sie, je rach dem Vorzeichen ihrer elektrischen Ladung, ein is die positiv geladenen Kationen und die negativ geladenen Anionen. Metalle, besische Badikale (wie NH<sub>4</sub>) und Wasserstoff haben, sofern sie ab Molekelbruchstücke in wälzigen Lösungen enthalten sind, positive Ladung, sind also Kationen; Saurereste und Hydroxyl haben negative Ladung, sind also America.

Man ist abereitsgekommen, den Unterschied zwischen dem foncuzustand und dem gewöhnlichen Zustand der Stoffe durch ein Merkmal am ehemischen Symhel zu kennzeichnen. Man fürt den Symbolen der Kationen — gewissenmaßen al-Exponenten — Punkte, denjemmen der Anionen Striche hiem, und die Zahl dieser Punkte und Striche entspreht der abemischen Wertigkeit des Jone. Es bedeutet also Na (ohne Punkt) das Symbol des Natronnelements und Nat dasjenige des Natrium-Ions. NH<sub>4</sub> ist Ammonium-Ion, Catt Calcium-Ion, Fet ist das Symbol des zweiwertigen Eisen-Ions, also des Ferro-Ions, Fett dasjenige des dreswertigen Eisen-Ion, des Ferri-Ions, H-ist Wasserstoff-Ion, Cl'Chlor-Ion, SO<sub>4</sub>" Sulfat-Ion, OH' Hydroxyl-Ion.

Der Besitz derartiger elektrischer Ladungen bedingt eine tiefgreifende Verschriedenheit zwischen den Ionen auch den mit ihnen gleichnamigen gewöhnlichen
Steffen. Chlor-Ion und Chlor, Natrium-Ion und Natrium, Copri-Ion und Kupfer sind
durchaus beterogen, und mit dieser Feststellung verschwinden die Schwierigkeiten,
die sich verhin, auf den ersten Antiliek, der Annahme von Molekelhrichstücken in
den währigen Lösungen entgegenzustellen schömen. Nehmen wir aber den Ionen
ihre Ladung weg, so gehen sie in den gleichnamigen gewöhnlichen Steff über und zun
treten sofort auch die normalen Eigenschaften jener Stoffe auf: Chlor-Ion wird zu
Chlor mit all seinen zerstörenden Eigenschaften. Natrium-Ion geht in das Wasser
zersetzende Natrium über, Cupui Ion sehendet sieh als Kupfer unlöslich am, new.

Diese Tatsache wird durch folgenden Verench erwiesen. Bringt man in eines Glastrog eine Natriamchierielieung und hangt in diese zwei Platinelektroden ein. the mit den beiden Polen einer Elektrizmatsquelle von ausreichender Spannung verbunden sind, so wird jede Elektrode die Ionen, welche eine der ihrigen entgegengesetzte elektrische Ladung besitzen, auziehen. Denmach wird sich in der Flüssigkeit eine Art "Wanderung" herausbilden; die positiven Kationen werden zur negativen Elektrode (Kathode), die negativen Anionen zur positiven Elektrode (Anode) him wandern. Eine derartige Wanderung der lonen ist von W. HittorII als tatsächlich vorhanden erwiesen; sie entspricht dem Zustande in der Gesamtmener der Flussigkeit. Dieser kann und muß sich erst ändern, sobald das Ion am Ziel seiner Wanderung, an der entgrupengesetzt elektrischen Elektrode angelangt ist. Dann tritt nämlich Ausgleich mit der entgegengesetzten Elektrizität ein, d. h. das Ion verliert seine Ladung, und es geht folglich in den Zastand des gewühnlichen ehrmischen Stoffes über. Auch das wird durch die experimentellen Erfahrungen bestätigt, die uns z. B. Irhren, daß beim Durchleiten des elektrischen Stromes durch eine Natromschloridio-ung an der Kathode - und nur an dieser Stelle, sonst nirgends in der Flussigkeit - Wasserzersetzung durch Natriam erfolgt unter Bildung von Xatriumbydzoxyd und unter Austreten freien gasformiren Wasserstoffs, und daß gleichzeitig an der Anode eine aquivalente Menge freies gasformiges Chlor auftritt. Ein entsprechender Versuch mit Cuprisulfatheung erweist die Abscheidung unlöslichen metallischen Kupfers an der Kafhode. Karzum, wir sehen, an den Elektroden finden wir die Stoffe mit ihren gewehnten Eigenschalten vor, nachdem sie darch die Entlading ilices besonderen Tonsurustandes ontkleidet worden sind,

Die währigen Lösungen der Salze, Sünren und Basen enthalten, wie wir salzen, elektrisch geladene kleinste Teile. Das darf aber nicht zu der leider anner wieder auttretenden und namentlich seitens einiger balneologischen Schriftsteller zu Unrecht betonten — Meinung verleiten, anch die Lösung seihet besälle einen besonderen elektrischen Zustand. Davon kam keine Rede sein; wällrige Lösungen sind vielmehr elektrische neutral, und zwar deshalb, weil die in ühr verhandenen Mengen positiver, an Kationen gebundener Elektrizität sich mit denjenigen negativer, an Amoura gebundener Elektrintät genau ausgleichen. Die Elektrizitätsmenge ist bei sämtlichen einwertigen fonen, ihrem absoluten Betrage nach, genau die gleiche und

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Poppradorffs Annales der Physik 1868, 89, 177; 1856, 98, 1; 1806, 103, 1; 1806, 106, 237; let l. — Neudruck in Getwalde Klassikers der exakten Wassenschaften, Nr. 21 u. 31.

sie unterscheidet sieh für Kationen und Anionen nur durch das Vorzeichen. Wenn also NaCl in Nav + CV gespalten ist, so finden sich nicht nur beide Ienemarten in genan der gleichen Amahl vor, sondern die Gesamtmenge der an die Nav-Ionen gebundenen positiven Elektrizität ist überdies gleich der Gesamtmenge der an die Cl'-Ionen gebundenen negativen. Die algebraische Summe beider Elektrizitätsmengen ist also gleich Null.

Weiter ist die Elektriaitätsmenge, mit der ein zweiwertiges Ion beladen ist, zweimal, diejenige eines dreiwertigen Ions dreimal in groß wie die eines einwertigen Ions now, und wiederum besteht auch für diese mehrwertigen Ionen kein anderer Enterschied zwischen Kationen und Anionen als ausschließlich der durch das Vorzeichen bedingte. Kurz, will man veralligemeinern, so muß man sagen: die Ladung aquivalenter Mengen beliebiger Kationen bzw. Anionen ist dem absoluten Betrage nach gleich und auf dem Vorzeichen nach verseineden, die entgegengesetzten Ladungen aquivalenter Kationen und Anionennenge mussen folglich einander vellständig neutralbieren. Und da weiter jede Molekel beim Zerfall Kationen und Anionen in aquivalenter Menge lielert, so hat das, was wir eben für die Natriumehloridlesung als richtig erkannten, allgemeine Göltigkeit; der Zustand einer unbeemflußten Losing kann niemals ein anderer sein, als ein elektrisch neutraler.

Das Verkommen der sonen in Losungen der in Rede stehenden Art sieht in naher Beziehung zu einer physikalischen Eigenschaft dieser Lösungen, zu der Eigenschaft, die Elektrizität zu leiten. Die Leitung erfolgt a unserem Falle aber nicht in der Art des Durchgangs des elektrischen Stromes etwa durch den den Strom schließenden Leitungsdraht einer elektrischen Batterie oder einer Dynamomaschine oder durch den Draht einer Widerstandspule. Unsere Lösungen sind vielmehr den sag. Leitern zweiter Klasse, den "Elektralyten" zuzurehnen, Leitern, die eine Elektrichtisbewegung par derart vermitteln können, daß gleichzeitig eine chemische Veranderung mit ihnen vor eich geht. Wir hatten bereits am Beispiele der Natriumchloridissung erkannt, daß diese chemische Veränderung bzw. Zersetzung als eine Folge der Entladung der Ionen an den eintauchenden Polen der Efektrizitätismelle zu deuten ist, und wir branchen jetzt nur noch binzurufligen, daß die wanderuden lonen die Trager des Elektrizitätstransportes durch die Flissigkeit sind, und zwar in folgender Art. Die an der Anode ankommenden Anionen werden an ihr entladen, d.h. sie entnelmen ihr eine ihrer negativen Ludang entsprechende Meige positiver Elektrizität. Gleichzeitig tragen die zur Kathode wandernden Kationen dieser eine aquivalente Menge positiver Elektrizität zu, um sie bei ihrer Eutladung an sie abaugeben. Ebensoviel positive Elektrizität, wie au der Anode verschwindet, kommt also an der Kathode wieder zum Verschein; die betreffende Elektricitätsmenge ist von Pol zu Pol durch die Lissung hindurchgegangen, und zwar getragen durch die lenen, also durch karperliche Teilchen. Wir neuren eine solche Art der Leitung Uberführung oder Kanvektion.

Die erge Beziehung, die nach diesen letzten Betrachtungen zwischen Ionisation und Elektrizitätsleitung in Leutegen besteht, ist erst seit neuerer Zeit bekannt. Svante Arrhenius<sup>1</sup>) in der Urheber dieser Lehre, und Wilhelm Ostwald hat das große Verdienst, sich alsbald für die eingesetzt und ihr zur Anerkennung verhöffen zu lichen. Wir können die in den Satz zusammenfassen, daß elektrolytische Leitung nur da möglich ist, wo lonen zugegen sind, daß folglich das Auftreten der ersteren der qualitative Beweis für die Gegenwart der letzteren ist. Wegen dieser nahen

<sup>9</sup> Zeitschr, für physikalische Chomie 1882, 1, 631.

Beziehung beider Phanomene bezeichnet man die Bildung der Ionen baufig nicht biell mit dem bisher von um gebrauchten Ausdruck Dissoziation, sondern man spricht, im engeven Sinne, geradezu von "elektrolytischer" Dissoziation, und man belegt weiter die einer Ionempaltung fähigen Stoffe mit dem Sammelnamen "Elektrolyte".

Nicht zur qualitativ ist die Elektrolyse durch die konenspaltung bedingt, sie ist auch ihrem Betrage nach, also quantitativ, von ihr abhängig. Das heillt nichts anderes, als daß aus der Größe des einen Phinomens auf den Umfang des anderen geschlossen werden, daß also beispielsweise aus der Elektrinitätsleitfahigkeit einer Lüsung ermittelt werden kann, welcher Anteil des gekoten Stoffes in Tonen gespalten (disonniert) ist. So gelangen wir zur Beautwortung der zweiten der zuvor aufgeworfenen Fragen, für die aus insbesondere die Arbeiten von F. Kohlrausch<sup>1</sup>) eine reiche Fundgrube bösten.

### e) Einheiten bei Konzentratiunsnagaben,

Ehe wir uns den betreffenden Ergebnissen zuwenden, ist es nötig, einige Bemerkungen über die Einheiten voranszuschicken, auf die man bei physikalischchemischen Erörterungen die Angabe der Konzentration bezieht. Die genau-Kenntnis derselben und ein vollständiges Eindrungen in die zugrunde liegenden Voratellungen ist für den Balnesbegen um so netwendiger, weil — um später naher aus zuführen sein wird — die Durstellung der Ergebnisse von Mineralwasserandisen auf dieselben Grundbegriffe numekgreift.

Gewöhnlich drückt man die Konzentration einer Lesung so aus, säß man angibt, wiesiel Gramm des gelisten Stoffes in 1 kg oder in 1 i Losung enthalten sind. Nan kommt damit dem einfachsten Inhalte unseres Vorstellungs und Denkvermögens entgegen, und jeder Laie ist instande, mit einer derartigen Angabe einen klaren Begrill über die vorhandenen Stoffmengen zu verbinden. Dem Physiko-Chemiker, und mit ihm dem physikalisch-chemisch eingestellten Balneologen, kommt es in vielen Fällen aber zicht auf die Stoffmengen, sondem auf die relative Anzahl der vorhandenen Molekeln und Holekelbenchstucke an. Um zu einem begannen Amdruck solcher quantitativen Beziehungen zu gelangen, ist es notig, einen neuen Begnill einzuführen, denjenigen der "Gramm-Molekel" oder des "Mol" (Ostwald).

Es ist himsichen bekannt, daß ein die relativen Gewichte der einzelnen Alonse der chemischen Elemente in einer unbekannten willkurlichen Einheit ausstrucken konnen. Diese Einheit ist gleich dem eschzehaten Teil des Gewichtes eines Samerstoffatoms. Ein Wasserstoffatom wiegt 1,008 selcher Einhesten, ein Chloratom 35,46, ein Natriumatom 23,00 ("Atomgowicht"). Treten nun ein Chloratom und ein Natriumatom zusammen, so bilden sie eine Molekel Natriumchlurid, und diese wiegt dann autürlich 23,00 + 35,46 = 58,46 jener hypothetischen Atomgowichtseinheiten. Folglich ist 58,46 das Molekelgewicht des Natriumchlorids. Wir bezeichnen die Menge von 58,46 Gramm Natriumchlorid als 1 Gramm-Molekel ader 1 Mil Natriumchlorid. Allgemein gesprechen verstehen wir also unter einer Gramm-Molekel oder einem "Mol" eines beliebigen Stoffes zowiel Gramm descelben, als zein Molekelgewicht Einheiten austeigt. Es ist leicht zu ersehen, daß gleichwiel Mol beliebiger Stoffe sine gleiche Anzahl Molekeln enthalten missen, und daß folglich

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> F. Kohlrauerb ned M. Holleorn, Die Leitsernalgen der Elektritzte. Leipzig 1888.

die "molaren", d. h. in Molansgedräckten, Konzentrationen verschiedener Lösungen den Molekelkonzentrationen direkt proportional sind.

Die vorstehend definierte Einheit hat sieh in der Praxis für manche Falle als unbequem groß erwissen. Inchesondere sind die Mineralquellen meistem so verdünnte Lösungen, daß man bei dem Versuch, ihre Konzentration in Mol auszudrücken, zu unübersichtlichen Dez mulberüchen gelangen würde, die teilweise erst eine Anzahl Kullen hinter dem Kommu aufweisen, she gultige Ziffern kommen. Bebpielsweise ergabe sich der Borstursgehalt des Wiesbademer Kochbrunnens zu 0.0000005 Mol in 1 kg, sein Gehalt an freiem Kohlendioxyd zu 0.00702 Mol in 1 kg. Selbet in reichlicher Menge auftretende Bestandteile erscheinen mit kleinen Zahlenwerten, z. B. das freie Kohlendioxyd im Rhenser Spradel mit 0.05000 Mol in 1 kg. Um derartige formale Unzuträglichkeiten zu vermeiden, oder doch wenigstens nach Möglichkeit einzusehranken, berutzt man zwerkmidig eine kleinere Einheit das "Milli-Mol", d. i. den tansendeten Teil eines Mols. Bei Zugrundelegung dieser Einheit rückt das Komma in den Zahlenwerten der Konzentrationsangaben um drei Shellen weiter nach rechts; statt der langen Dezimalbrüche der angezogenen Beispiele kämen die Werte 0.0800 bzw. 7,02 bzw. 70.00 Milli-Mol in Erscheinung.

Mol und Milli-Mol sind zunächet als Einheiten für die Keuzentrationsangabe geläster ungespaltener Molekeln gedacht; sie sind aber auch auf die vorhandenen Ionen angewendet uurden. Für diesen letzten Fall ist neuerdings zwar nicht gegen die Einheit seibst, wohl aber gegen den Gebrauch des Namens Mol bzw. Milli-Mol von Th. Paul ein herechtigter Einwand gehend gemacht worden. Wir schließen uns dem Vorschlage von Paul<sup>1</sup>) an, dem zufelge bei Ionenkonzentrationen nicht von Mol und Milli-Mol, sandern statt dessen von "Gramm-Ion" und "Milligramm-Ion" gesprochen wenden soll. Dabei ist ein Gramm-Ion, entsprechend dem Mol, zu definieren als soviel Gramm, als das Ionengewicht Einheiten zeigt, und ein Milligramm-Ion ist der tausendste Teil eines Gramm-Ions.

Folgendes Beispiel diene zur Erlanterung. Das louengewicht des Sulfat-Ions  $SO_4^{\,\prime\prime}$ nst gleich  $B2.07\,(S)+4\times 10.000\,(O_4)=96.07;$  ein Gramm-Ion Sulfat-Ion entspricht also  $96.07\,g,$  ein Milligramm-Ion  $96.07\,ng.$  Das Wasser der Pyrmonter Sulztrink-

quelle enthalt 1,334 g hav. 1534 rag Sulfat Ion in 1 kg, mithin  $\frac{1534}{96.07} = 13.89 \text{Milli-}$ 

Die in den letzten Abselmitten erorterten Einbeiten sind zur Messning der Gesamtskenzentration einer Lösung au ungespaltenen Melekeln und an Jonen bestimmt, sie 
ergeben ein Maß für die Samme beider Arten von Bestandpeilen, gestatten also die 
Gruße ausundrücken, die wir weiter unten (S. 155) als "semotische Konzentration" nich 
näher kennen leinen werden. Daneben besteht für den Balneologen nich das Bedürfnis einer Konzentrationsungabe, die eich auf jene Einbeiten bezieht, nich deuen 
sich die Jenen miteinander zu chemischen Verbindungen vereinigen. Und da diese 
Vereinigung nich Maßgabe der Wertigkeit erfolgt, da insbesonders z. B. ein einwertiges 
Katton nicht die ganze Meuge eines zwei- briv, dres oder vierwertigen Aniens, sondern 
nur die Halfte, bzw. den dritten haw, werten Teil derselben zu binden vermat, so 
trussen wir der erwinselben weiteren Konzentrationsungabe derartige leinengewichtsbruchteile, mit anderen Worten die Äquis alen tige wiehte der Jonen ungunnde legen.

Man versteht dennach unter einem "Grammaquivalent" oder "Val") soviel Gramm als der Quotient aus Inneuprosicht (d. i. Molekelgewicht des Ions) und

7) F. Fichter, Cheutker-Zeitung 1914, 25, 1290.

<sup>3)</sup> Bei W. Kerp, Nehrungsmittelchemie in Vorträgen. 1914. 8, 107.

Wertigkeit des Ions Embeiten anzeigt. Ein Milligrammaquivalent oder Millival ist der tansendete Teil der eben definierten Einheit. Es ist abo je ein Millival

Natriumion (Na') 
$$\frac{23,00}{1} = 23,00 \text{ mg}$$
Culcizmion (Ca'')  $\frac{20,07}{2} = 20,04$ 

Magnesiumion (Mg')  $\frac{24,33}{2} = 12,16$ 
Chlorium (Ci')  $\frac{25,95}{1} = 35,46$ 
Sulliumion (SO<sub>4</sub>'')  $\frac{96,07}{2} = 48,04$ 

Hydrokarhonation (HCO<sub>4</sub>')  $\frac{51,04}{1} = 62,01$ 

Wir fügen — an das verbin gebrachte Beispiel unknüpfend — erläuternd hinzu, daß die 1,334 g Sulfation in 1 kg Wasser der Pyrmonter Salstrinkquelle 1334 – 27,77 Millival in 1 kg entsprechen.

#### d) Dissoziationsgrad. Dissoziationskonstants.

Nach dieser, for das Verständels alles belgenden netwendigen Abschweifung kehren wir zu der Frage zurück, die uns zuwer beschäftigte, zur Frage nach dem Betrage, bis zu dem ein gelöster Stoff in der Lösung der Dissoziation anbeimgefallen ist. Wir drücken diesen Betrag durch eine Zahl, den "Dissoziationsgrad", aus, die die Gestalt eines Dezimalbruches hat und den Bruchteil des gelösten Stoffes bedeutst, der dissoziert ist. Wenn wir also sagen, der Dissoziationsgrad (a) einer bestimmten Lösung sei — 0.868, so heilt das 868 Timsendstel — 86.8 Prozent des gelösten Stoffes sind dissoziert, sind in Jonen vespalten.

Die Jelgende Tafel enthalt Angaben über den Dissoziationsgrad verschiedener Stoffe in wällriger Lesung verschiedener Konzentration, und zwar ahnehmend von einem Gehalt von 500 Milli-Mol in 1 Liter zu bis 0,1 Milli-Mol in 1 Liter. Sie mogen ab Beispiele für die anschüeßende Auseinandersetzung der bisher erkannten Gesetzmößigkeiten dienen.

Eine Betrachtung der mitgeteilten Zahlenwerte lehrt, daß der Dissoziationsgrad mit abnehmender Konzentration — oder, was dasselhe ist, mit zunehmender Verdünnung — stark zunimmt. Bei unendlieher Verdunnung wird die Dissonation eine vollstandige, während bei endlicher Verdünnung noch Anteile des Stoffen — ihr Betrag wird, sodern der Dissonationsgrad — e ist, durch die Große I — e mitgedriicht — in einfach gebodem Zustande neben den Ionen zugegen sink.

Ein deutlicher Unterschied besteht zwischen den Salzen auf der einen und den Säuren und Basen und der anderen Seite. Alle Salzen sind ausnahmsten auch bei verhältnismäßig hober Komzentration stark dissoziiert und ihre Dissoziation erreicht bereits bei endlicher Verdünnung (meistens bei etwa 0,1 Milli-Mol in 1 Liter) einen solchen Betrag, daß sie praktisch als nabezu vollständig augeschen werden kann. Unter den Säuren und Basen sind es nur die starken — z. B. Salpeternaue, Salzsaure, Natriumbydroxyd —, die sich ehense verhalten; die sehwachen hingegen — z. B. Essigsbure, Ammenhundsydroxyd — sind bei hoberer Konzentration nur sehr wenig dissoziiert und nuch in sehr starker endlicher Verdünnung bleibt ihre Dissoziation noch sehr weit hinter der vollständigen zuruck. Die sehwachen Säuren

### Dissoziationsgrad verschiedener Stoffe in wällriger Lösung.

|                                                    |         |         |        | Conver<br>fel in 1 |        |         | ,     |       |
|----------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------------------|--------|---------|-------|-------|
|                                                    | 500     | 190     | 50     | 10                 | 3-     | 1       | 0,5   | 0,1   |
| Natriumchlorid (NaCl)                              | 0,742   | 0,849   | 0,886  | 11,943             | 0,968  | 11,550  | 0,506 | -     |
| Natriussullat (Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) . | 0,456   | 0,640   | 0,700  | 0,824              | 0,868  | 0.546   | 0,957 | 0,983 |
| Natrimusastat (NaC,H,O,)                           | 0,643   | 0,795   | 0,835  | 0,913              | 0.942  | 0,978   | 0,936 | 0,995 |
| Kalizmjodić (Kd)                                   | 0,810   | 0,876.  | 31,900 | 15,948             | 0,965  | 10,983  | 0,947 | 0,994 |
| Ammoniumelslorid (NH <sub>2</sub> Cl)              | 0,781   | 0.855   | 0,884  | 0,941              | 0,860  | 0.5854  | 0,993 | 0,366 |
| Silbernite t (AgNO <sub>3</sub> )                  | 0,663   | 0,597   | 0,853  | 0,924              | 0.945  | 0.971   | 0,975 | 0,164 |
| Calcumchlorid (CoCL)                               | 0,582   | 0,709   | E.754  | 0.854              | 0,586  | 18,941  | 0,957 | 0.5%2 |
| Calminovallist (CaSO <sub>a</sub> )                | (540)   | David C | 000    |                    | 9,647  | 0,315   | 0,816 | 0,956 |
| Baryenekkerid (BaCl,)                              | 0.384   | 0,720   | 11,764 | 0,557              | 0.534  | 9,955   | 0,971 | 0.565 |
| Magnesiumchlorid (MgCl.)                           | 0.570   | 0,724   | 0,713  | 0.878              | 0,923  | and the | 1     | -     |
| Magnessamuellat (MgSO <sub>2</sub> )               | 0,256   | 0,389   | 0,441  | 0,660.             | 0,678  | PASIS   | 0,887 | 0.202 |
| Salpeterston (HXO <sub>d</sub> )                   | 9,556   | 0,945   | 0,545  | 0.977              | 9,985  | 93995   | 1190  |       |
| Salesaure (HCI)                                    | 10,2659 | 0.922   | 0,845. | 11,972             | 10,980 | 8,99L   | -     | -     |
| Schweflige Sauer (H280ath)                         | 0.170   | 0,333   | 9,441  | 0,710              | 0,805  | 11,942  | 15    | =     |
| Emigrature (Callada)                               | 10,096  | 0,103   | 0,018  | 9,041              | 0,057  | 0,417   | 0.157 | 0.304 |
| Natriamhydroxyd (NaOH) .                           | 6,791   | 0,841   | 0.874  | III,919            | 0,903  | 0,566   |       | -     |
| Ammoniumbydroxyd (NH <sub>2</sub> OH).             | 0,00G   | 0,014   | 0.019  | 0,980              | 0,055  | 0,318   | 0,165 | 0.277 |

und Basen unterscheiden sich also im freien Zustande grundsätzlich durch den erheblich geringeren Betrag ihrer Dissoziation von allen übrigen Elektrolyten. In ihren Saken — man vergleiche als Beispiel die Angaben über Natriumazetat und über Ammoniumehlorid — haben sie desse Besonderheit bereits verloren; diese zeigen die gleiche Verhalten wie alle anderen Salze. Die mittelstanken Sauren und Basen — z. B. schweflige Saure — siehen in der Mitte zwischen den starken und den zehrunden.

Theoretische Betrachtungen führen zu einem einfachen mathematischen Ausdruck für die Gesetzmäßigkeit, welche die Beziehungen zwischen zunehmender Dissoziation und absolutender Konzentration regelt. Man kann den Dissoziationsgrad binarer Elektrolyte durch folgende Fermel ausdrucken, bzw. von Fall zu Fall nach derseiben berechnen.

$$a = \frac{500 \, (-1 \, k + 1 \, k \, (k + 0.004 \, c))}{c}$$

Hierin bedeutet o die Konzentration des gelösten Stoffes, ausgedrückt in Milli-Mal pro Liter, und k eine Konstante, die für jeden Stoff spezifisch ist, die sogenannte Dissoziationskonstante.

Die Formel beruht auf folgender Gesetzmäßigkeit, aus der im übrigen der wahre Sinn der Dissoziationskonstante k hervorgeht. Zerfallt ein benärer Stoff AB gemäß dem Gleichgewiehte

AB = A' + B'

in die Ienen A. und B., und sind (AB), [A.] und [B] die in der Leoung sich beraubildenden Konzentrationen der betreffenden drei Stoffe, ansgedrückt in Mille Molbeaw, mg-Ion pro Liter, so wird die gegenseitige Abbangigkeit dieser drei Konzentrationen voneinunder und von der Konstante k durch folgende Beziehung geregelt.

$$\frac{|A|! \cdot |B|!}{1000 (AB)} = k.$$

<sup>2)</sup> Unter Vernachlusigung der zweiten Dissentationsstole.

Wendet man die Fermel auf konkrete Beispiele an, so ergibt sich, staß die mit üter Hilfe berechneten Werte nur bei den Lösungen der sehwachen Elektrolyte (der schwachen Basen und Sauren) mit den experimentellen Ergebnissen hinreichend abereinstimmende Werte aufweisen. Für die stacken Elektrolyte hingegen (die Salze und die starken Sauren und Basen) trifft die Berechnung nicht zu; für sie bestehen demnach Aussahmen von jenen grundlegenden Gesetzmälligkeiten, auf die sich die Formel aufhant. Welcher Art diese Aussahmen in letzter Linie sind, ist nich nicht endgultig aufgeklirt. Angesichts derselben kann aber naturlich nur für die schwachen Elektrolyte von einer Ermittlung der Dissoziationskomtante die Bede zein.

Für diese besitzt sie aber eine ganz besondere Bedeutung. Je niedriger sie ist, um so niedriger ist auch der Dissoziationsgrad o für eine gegebene Kontrentration e. Anderseits ist die Starke einer Saure oder Rass um so geringer, je geringer ihre Dissoziationslähigkeit ist. Von je zwei Säuren bzw. Basen wird abo diejenige mit der niedrigeren Dissoziationskonstante die sehwächere sein, d.h. die Konstante ist mittelbar das Maß ihrer Stärke. Wenn wir hören, daß z.B. die Dissoziationskonstante der Monschloresignäure = 1,85, 10<sup>-8</sup>, diejenige der Aneisensture = 2,14, 10<sup>-8</sup> und diejenige der Eusgnäure = 1,8, 10<sup>-8</sup> ist<sup>1</sup>), so wissen wir nummehr, daß die Stärke der drei Sauren in der genannten Bethenfolge abnimmt. Sie steht segar geradem in dem quantitativen Verhältnis der angeführten Zahlen, derurt also, daß die Mon-

thleressignaure  $\frac{1.50\cdot 10^{-3}}{2.14\cdot 10^{-4}}=7.2$ mal so stark ist wie die Ameisensaure und diese

wieder  $\frac{2,14\cdot 10^{-4}}{1.8\cdot 10^{-4}}$  – 12mal as stark wie die Esugalure.

Die mehrhausehen Säuren, die einer mehrstufigen Dissoziation fähig sind, besitzen natürlich für jede einzelne Dissoziationsstufe eine besondere Dissoziationskonstante, und zwar und die Kopstanten der späteren Stulen jedesmal kleiner als die der vorauszegangenen. In der folgenden Zusammenstellung der Konstanten der in den Mineralquellen vorkommenden erhausehen Säuren geben wir, soneit sie bekannt sind, die Werte für beide Dissoziationsstufen an:

Tafel der Dissoxiationskonstanten schwacher Sauren (reseduct such abachmender Stacke)

| Koldensiere, ereis Stafe<br>Schwelelwasserstelf            | $\frac{H_i G O_i}{H_i S} \rightarrow \frac{H^* + H G O_i^*}{H S}$ | 5 10-4<br>9,1 . 10-4        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Birrstone<br>American State<br>Kohlessonere, arrieta Stafe | 800, R + co."                                                     | 6 , 10 - H<br>6 , 10 - H    |
| Krowbiare, erste Stafe<br>Krowbiare, awene Stafe           | H \$80, → H + H890,"<br>H80, → H + 80,"                           | 1/9 - 500-12<br>4.4 - 10-10 |

Der in die verstehunde Zusammenstellung aufgenommene Wert für die erste Dissonialiensstale der Kehlensture weicht von dem in der Regel in der Literatur augegebenen (S.04 : 10<sup>-1</sup>) erheblich ab. Das hängt damit zusammen, daß jene Konstante bisher unter der Veramsetzung berechnet wurde, daß die Kohlensture in wäßriger Lierung beleglich in den Zuständen H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>, BCO<sub>2</sub>' und CO<sub>2</sub>'' vorhanden sei, d. h. also in Gestalt der Melricela der wahren Kohlensture (des Hydrates

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Wir nuschen hier — und in der Folgs — von der üblichen Schreibenise zur Verzeidung semitig lauger Desimalbrüche Orbrüsch. L.S., 10<sup>-3</sup> bedeutet L.S. V<sub>moon</sub> = 0,0000±S. Es ist also das Kommu des Desimalbrüchen, des seiben der negativen Zehnerpoteun steht, um so mid Stellen nach links zu rücken, als der Expotent der Zehnerpoteun Einheiten annrigh.

H<sub>2</sub>(XO<sub>2</sub>) und ihrer Ionen. Neuerdings ist A. Thiel und R. Strobecker<sup>3</sup>) der Nachweis gelangen, daß ein erheblicher Teil, mehr als 29 Prozent der gelosten Menge, in währiger Laumg in Gestalt des Kohlendioxyds CO<sub>2</sub> gelost enthalten ist, also in Form einer Verbindung, die keinen Säurecharukter mehr besitzt und keine Ionen-spaltung erfährt. Unter Berücksichtigung dieser Tabsache ermittelten die genannten Autoren den oben angegebenen Wert für die Dissoriationskommunte; derselbe entspricht der Beziehung:

[H·] . [HCO<sub>3</sub>] 1000 [H<sub>2</sub>CO<sub>4</sub>] = 5 . 10<sup>-4</sup>,

er ist das Maß der wahren Stärke der Kohlensäure, die sich hiernach als eine viel stärkere Säure erweist als man bisher annahm. Demgegenüber ist die seither angegebene Konstante ein Ausdruck für die Besiehung

[H·], [HCO<sub>4</sub>] 1000 [CO<sub>4</sub>] = 1000 [H<sub>2</sub>CO<sub>4</sub>] = 3.04 , 10<sup>-3</sup>,

d. h. sie entspricht dem Verhältnis des Innenpredaktes zur Gesamtkenzentration der Kohlemäure, in Gestalt sowohl des Anhydrids als auch des ungespaltenen Hydrates. Da bei allen analytisch-chemischen Ermittlungen diese beiden Formen gemeinschaftlich gefunden und vereint in den Analysenberichten angegeben werden, so sind die anknupfenden praktisch-chemischen Berechnungen auch mit Hilfe der auf sie bezogenen, also der zuletzt angegebenen Konstante durchmiführen, die man als die scheinbare Dissoziationskonstante zu bezeichnen hatte.

Wir bringen in der folgenden Tafel einige Angaben über den Dissoriationegrad schwacher Sturen in wäßrigen Lüsungen solcher Konzentrationen, die in der Größenordnung den Konzentrationen gleichen, in denen die genannten Stoffe in der Regel in Mineralqueilen auftreten. Die Werte sind mit Hilfe der Formel auf S. 143 berechnet,

Dissociationsgrad schwacher Sauren in wabriger Loung.

|                    | Komentration Milli-Mol in 1 Liter | Dissociations<br>grad<br>a   |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Kaliensitze        | 20<br>b                           | 0,0025<br>(0,028<br>(0,027   |
| Schwefelwanerstuff | 1<br>0,1                          | 0,0095                       |
| Borntore           | 10,0                              | 0,0026                       |
| Amenige Sisters    | 0,1<br>0,01<br>0,001              | 0,00d5<br>803922<br>0,925    |
| Kieskaare          | 0,1<br>0,05<br>0,01               | 0,00044<br>0,00062<br>0,0004 |

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 1914, 47, 945. — B. Strobroken. Zeitschrift für Untersuch. d. Nahrungs. n. Gesullmittel 1916, 31, 121.

die, wie hier nicht weiter bewiesen werden sell, für den verliegenden Sonderfall sich vereinfackt in

$$a = 31,62 \sqrt{\frac{k}{6}}$$
.

Wiederum besteutet o den Dissomationsgrad, it die Dissoziationskomtante und e die Konzentration, genessen in Milli-Met pro Liter Losung. Im übrigen sind die Werte unter Vernachlässigung der zweiten Dissoziationsstufe ermittelt, und eie beziehen sich bei Kohlensäure, in dem zuvor erorterten Sinne, auf die Gesamtkomentration, geben also für sie den "seheinbaren" Dissoziationsgrad an.

Man erkernt, zu welch geringem, meistens nur Bruchteile eines Prozentes ausmachenden Betrage die in Rede stehenden Sauren in ihren wäßrigen Lösungen disse-

zitert sind.

### e) Dieseziationebroinflussung. Hydrolyse.

Alle auf den verbergebenden Blättern mitgefollten Tatzachen und Gesetzmäßigkeiten beziehen sich auf selche währige Lösungen, die nur einen Steff gekot enthalten. Sie sind, imbesondere soweit die quantitativen Verhältnisse in Betracht kommen, nicht ohne weiteres auf die Mineralwässer anzuwenden, die als Lösungen mehrerer verschiedenartiger Stoffe angesehen werden müssen. Bei derartigen Lösungen ist von voruherein mit einer wechselseitigen Beeinflussung des Dissoziationszustandes zu rechnen.

In einer Lösung von Natriumchlorid hat sich ein, von der Konzentration alhängiger Gleichgewichtszustand, entsprechand dem Isnengehalt

eingestellt. Fügt man dieser Lieung beispielsweise noch Natrimmenliat hinzu, so wird auch dieses in seine Jones zerfallen

Zu den bereits vorhandenen Natziemisnen gesellen sich neue hinzu, die storend auf das Gleichgewicht wirken, das sich zuvor herausgehildet hatte und dadurch eine Neueinstelbung desselben, und mithin eine Anderung des Dissociationsgrades herverrufen. Und in gleicher Weise bevinflussen die vom Natziumschland aus vorhandenen Ionen den Dissociationsgrad des zugefügten Natziumsuhlats.

Derartige Einflusse mussen sich, wie eich beicht theoretisch begründen läßt, stets im Sinne einer Dissociationsverminderung geltend machen, und wir können den allgemeinen Satz aufstellen: Sind Stoffe mit einem gemeinsamen leit in derselben Losung enthalten, so setzen sie gegenseitig ihren Dissoziationsgrad herab.

Eine besonders eingreifende Relle spielt diese Gesetzmalögkeit bei der Dissezistion der schwachen Säuren. Die Zufügung eines Salzes der gleichen Säure setzt deren ohnedies geringen Disseziationsgrad ganz erhoblich weiter berah, bedingt somit ein Sinken der — ja von dem lenieierungsgrad der Säure abhängigen — Wasserstoff-lowen-Konzentration und vermindert die, auf dieser beruhenden, ohnedies nur schwach sausen Eigenschaften der Lösung nach mehr.

Em Beispiel möge das belegen! Wie die Tafel auf 8. 145 lehrt, ist eine Lieung von 50 Milli-Mol freier Koldensiaus in 1 Liter zu 0.0025 dissoniert (seheinbar), enthält also 50, 0.0025 = 0.125 Milli-Mol Wasserstoff-Ion und ebensoviel Hydrokarbonat-Ion in 1 Liter. Fügt man zu dieser Lieung in Form eines Ioslichen Hydrokarbonats, etwa als Natriumhydrokarbonat, pen Liter noch 25 Milli-Mol Hydrokarbonst-Ion hinze, so geht infolgsdessen übe Wasserstelf-Isnen-Konzentration auf 0,0006 Milli-Mol zurück. Sie, und mit ihr die wirkliche Azidnat der Lösung, sinkt abs auf den 2086m Teil der ursprunglich vorhandenen. Man kann sich an der Hand dieses einem Beispiels eine Vorstellung bilden, um wirviel der Dissoziationsmetand der schwachen Säuren, infolge seiner Berinflussung durch gleichiorige Salte unter Umständen noch hinter den Angaben der Tafel auf S. 145 zuruckbleiben kann.

Beachtenswert ist ferner der Einfluß einer starken Same auf das Salz einer schwicheren Saure. Nehmen wir an, wir hatten eine verdannte Lösung von Natriumhydrokarbonat vor uns; dasselbe wird weitgebend in die Ionea Nav und HCO, gespalten sein. Fagen wir eine stark verdünnte Lösung von Salpeterstage hinzu. die als starke Sture gleichfalls sehr weitgehend disseziiert ist, so gelangen mit ihr noch Ho and NO, loven in orheblicher Menge in die Lissung. Dieser wird aber damit ein Nebeneinander von lonen augematet, das nicht ohne weiteres existenulihig ist und eine Revision des Gleichgewichtszustandes fordert. Neben Hydrokarbonat-Ion. HCO, kann Wasserstoffion H: nur in so geringer Kanzentration bestehen, wie sie dem niedrigen Dissoriationsgrad der Kohlensäure entspricht; die HCO/-Tonen "Jangen" also H'-Jonen "weg", his dieser Zustand erreicht ist und hilden mit ihnen H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>. Anderseits ist die zweite Kompanente der zupefügten Salpetersaure, das Nitrat-Ion NO., neben den Na-Ionen des Hydrokarbonats zurschreblieben. ihrem neuen Gleichgewichtszustand verhält eich also die Lösung, als ob eie dissoziiertes Natriumnitrat neben Ireier Kohlensaure enthielte; letztere ist als schwache Saure größtenteils in Gestalt ungespaltener Molekeln und nur zu einem höchst untergeordneten Anteil in Form ihrer Ionen zugegen.

Als Fulge des geschilderten "Wegfangens" von Wasserstoff-Ionen durch die Antonen schwieher Säuren ergibt sich folgende Gesetzmäßigkeit. Enthält eine sauer rengierende Lösung die Antonen mehrerer verschiedener Säuren, in verhalt sie sich immer sie als wären die schwachsten aller vorhandenen Säuren in freiem Zustande zugegen, während die Antonen der stärkeren Säuren im Gleichgewicht mit Basen-Kationen stehen, also in Form von Salzen auftreten. Kurz wir sehen in neuer Gestalt eine altbekannte Gesetzmäßigkeit vor uns lebendig werden; die Gesetzmäßigkeit, daß die starkeren Säuren die schwächeren aus ihren Salzen austreiben und in Freiheit selzen.

Sind zwei schwarke Säuren von nicht wesentlich verschiedener Stärke zugegen, so bleiben Anteile beider in freiem Zustande nebeneinander bestehen. Das Verhältnis der Dissoziationkonstanten bestimmt. Ein solcher Fall gewinnt bei den Schwelelquellen praktische Bedeutung, solern es sich bei ihnen um das Nebeneinandervorkennnen von Schwelelwasserstell und freiem Kohlendioxyd handelt. Wir kommen weiter auten säher darauf zu sprechen.

Als letztes Phanomen in der Reihe der Beeinflussungen des Dissoziationsmatandes haben wir eine seiche zu erwähnen, die in gewissen Fallen durch das Lösungsmittel selbst, also durch das Wasser, bedingt wird.

Auch das Wasser ist ein, wenn auch leitlerst sehwacher Elektrolyt; es ist zu einem sehr kleinen Betrage dissozuert:

H\_0 = H- OH'.

Sein Dissoziationegrad beträgt bei 18° etwa 1,44 , 10 °°, und es besteht die Groetzmäßigkeit, daß das Produkt der Konnentrationen der aus dem hervorgegungen in Innen konstant ist. Bezeichnet man, wie auch sonst in diesem Abschnitt, die Minigramm-Ion-Konnentration beiderlei Ismen mit [H-] und [O.H.], so gilt k<sub>w</sub> ist eine mit der Temperatur veränderliche Konstante; eie beträgt bei = 18° 0,64 · 10° <sup>14</sup>, bei = 23° 1,12 · 10° <sup>14</sup>. Dabei sind die Konsentratienen an Wasserstoff-Tou [H<sup>\*</sup>] und an Hydroxyl-Ion [OH<sup>\*</sup>] einander gleich; eine jede von beiden beträgt dermach 10° I k<sub>w</sub>, ist also bei 18° 0,8 · 10° <sup>4</sup> Milli-Mol.

Wie man sieht, handelt es sich um sehr niedrige Werte, so daß z. R. die eben gemannte minimale Wasserstoff-Ionen-Konzentration des Wassers die Dissoriation der stanken Sauren nicht beeinflußt. Die geringe Zunahme von [H-] aus den vom Wasser stammenden Ionen spielt eben bei dem großen Gesamtbetrage der von der weitgebenden Dissoziation der Säuren herrührenden Wasserstoff-Ionen keinerbei Belle, die das Gleichgewicht praktisch zu besinflussen vermöchte.

Das wird wesentlich anders, sobald es eich um die Anionen schwacher Säuren handelt, deren Dissoziation von ähnlicher Größenordnung ist, wie die des Wasners selbst. Die lenen des Wassers müssen dann wesentlich im Sinne einer Verschiebung der Gieschgewichte sich zur Geltung bringen, und das zeigt sich z. B. an ihrer

Einwirkung auf gelöste Salze schwacher Sauren mit starken Basen.

Denken wir uns ein derartiges gelüstes Salz MS, das in die Jonen Mr und S'
zerfiele. Die Anisten S' werden, als solche einer besonders zehwachen Saure, neben
den Wasserstelf-Jonen des Wassers nicht beständig zein können. Sie werden zie deskalb,
entsprechend dem Verhalten in einem anderen, zuerst betrachteten Fall, wegfangen
und mit ihren zu der ungespaltenen freien Säure Sil zusammentreten. Durch dieses
Wegfangen wird das Gleichgewicht zwischen Hydroxyl-Jonen (aus dem Wasser) und
Wasserstoff-Jonen gestört, und zur Wiederherstellung derselben missen sich neue
Anteile Wasser dissozieren. Die Hydroxyl-Jonenkonnentration nimmt demmich
zu, die neu abgespaltenen Wasserstoff-Jonen fahren hingegen fort, sieh in der angegebenen Weise mit den Anionen S' zusammenmilagern, und das alles geht so lange
weiter, bis die endgültigen Gleichgewichtszustände erreicht sind.

Wie nicht die Löuing bei diesem endgültigen Gleichgewichte aus? Sie erthalt, neben ungespalten gebliebenem Salz MS, M-Ionen und S'-Jonen, ferner ungespaltene Saure HS und schließlich Hydroxyl-Jonen in einer Menge, die die Hydroxyl-Jonen-konzentration des reinen Wassers sehr merklich übertrifft. Das heißt nichts anderer, als daß die Löuing alk alisch rezgieren maß; sie verhält sich so als ob sie das freie Hydroxyd des Kations, also MOH, enthielte, neben dem — ungestört — die gebildete freie, schwache Saure existentfähig bleibt. Kurz, man kann alles dahin zusammen-fassen, daß sich ein Teit des Salten mit Wasser im Sinne der folgenden Gleichung.

unigesetzt lint:

oder, besser, in Ionenformela geschrieben:

Man bezeichnet diese durch das Wasser bedingte Unnetning als Hydrolyse, und man kann den Eintritt dieses Vorganges qualitativ an dem Auftreten alkalischer Reaktion verfolgen. Sie ist der Grund der alkalischen Besktion, die z. R. die wäßrigen Louingen des Natraunkarbonats oder Natraumilikats zeigen.

Quantitativ folgt die Hydrolyse tänlichen Gesetzen, wie wir sie früher für die Dissoziation kennen lernten. Beseichnen wir die sich herausbildenden Konzentrationen an Hydroxyl-Ion, Ireier Säure und Säure-Anion, gemessen in mg-lon pro Liter, mit [OH], [HS] und [S], so gilt die Gesetzmalligkeit

Hierin bedeuten  $k_w$  das Jonenpesdukt des Wassers und k die Dissoziationskonstante der Saure HS. Da beide konstant sind, ist es auch der Quotient  $\frac{1000 \, k_w}{k}$ :

wir erfahren somit, daß für jede schwache Saure das Gesetz gilt, daß in allen Lösungen, die ihr Anien enthalten, der Quotient der letzten Formel konstant sein muß. Die betreffende Konstante nennt man die Hydrolysenkonstante.

Da der Wert derselben u. a. von dem Jonenprodukt des Wassers abhängt, und dieses mit der Temperatur veränderlich ist, neigt auch die Hydrolysenkonstante eines jeden Stoffes eine starke Verschiebung mit dem Gange der Temperatur.

Bei den Mineralquellen gewinnt die Hydrolyse in den Fällen praktische Bedeutung, im denen Karbenat-Ien CO<sub>2</sub>" und Silikat-Ion SiO<sub>3</sub>" als Bestandteile auftreten. Solche Wässer enthalten freien Alkali<sup>2</sup>); es entsteht z.B. aus dem Silikat-Ion auf Grund der in zwei Stulen aufeimanderfolgenden Beaktionen

 $8i0_{4}'' + H_{2}0 = H8i0_{4}' + OH'$  $H8i0_{4}' + H_{2}0 = H_{2}8i0_{4} + OH'$ 

wind

Die untsprechende Beaktion des Karbonat-Ions hingegen bleibt bei der ersten Stufe stehen, sie führt lediglich zur Herausbildung eines Gleichgewichtes zwischen CO,", HCO, und OH gemäß

CO," + H,0 = HCO," + OH'.

Kine weitere Reaktion, gemaß der zweiten Stufe unter Bildong freier Kohlensauge H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>, tritt nicht ein, weil diese sehon nicht mehr von so schwachem Saurecharakter ist, wie das der Kintritt der Hydrolyse erfordert.

Wir bespeschen die entsprechenden Verhältnisse bei den Mineralquellen im 4. Abschnitt diese Kapitels noch näher und teilen hier nur noch die Hydrolysen-konstanten der Kieselsäure und Kohlemaure für eine Reihe verschiedener Tempstaturen mit.

Tafel der Hydrolysenkonstanten der Kieselsaure und der Kohlensaure. Bezogen auf Millimel-Liter.

|                      | Hydrolysenkomianto der                 |                                            |                      |  |  |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--|--|
| Tem-<br>pera-<br>tur | Kinelnitare                            |                                            |                      |  |  |
|                      | ente Stale<br>[001][II.580,]<br>[RSO,] | zweite Stale<br>[001], [HS10],<br>[S10],"[ | forth pro-<br>loo,"] |  |  |
| 109                  | 9,16<br>9,14                           | 7.0                                        | 9,05<br>9,1          |  |  |
| 15°<br>20°<br>50°    | 0,59                                   | 15<br>25<br>50                             | 0.8                  |  |  |
| 200                  | 1,2                                    | 140                                        | 1,0                  |  |  |

Die Hydrolysenkonstanten gestatten, den Hydrolysengrad einer jeden belichigen Lösung zu berechnen. In der folgenden Tafel sind derartige Berechnungen für Natriummetarifikationigen (Na<sub>2</sub>SiO<sub>2</sub>), Natriumhydronilkatlieungen (NaHSiO<sub>2</sub>) und Natriumkarbonstösungen (Na<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>) unter der vereinfachenden Annahme voll-

<sup>4</sup> Auerbach, F., Arbeiten sitt dem Kaiserlichen Gesendheitsamte 1312, 38, 562.

ständiger Disoziation durchgelohrt!). Sie beziehen sich auf die Temperatur von 18° und lassen einerseits erkennen, welche OH'-Ionenkonzentration in den betreffenden Leonagen berricht und geben anderseits an, welcher Prozentsatz des Salzes bzw. seiner Anismen der Hydrolyse anheimgefallen ist.

Hydrolyse widriger Losongen von Natriammetasilikat, Natriamhydrosilikat und Natriamkarlamat. Bei 18<sup>st</sup>

| County<br>toures-<br>tration<br>Millimat L | Natriummetmiličest<br>(Na <sub>2</sub> 8iO <sub>2</sub> ) |                                       | Natriumbydrosidas)<br>(NaHSO <sub>2</sub> ) |                                                | Natesiankarbonat<br>(Na <sub>2</sub> OO <sub>2</sub> ) |                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                            | OM"<br>Milliand/)                                         | OH' Procest der Gesaut- konsentralien | OH'<br>Milanold                             | CH'<br>Present des<br>Gesamt-<br>kommenimition | OH'<br>Millisol L                                      | OSI*<br>Prosent des<br>Gesannt<br>konsentpition |
| 1000                                       | DE                                                        | 18.5                                  | 2.5                                         | 1,6                                            | 10,0                                                   | 1,0                                             |
| 500                                        | 79,4                                                      | 15,9                                  | 11                                          | 2,6                                            | 7.4                                                    | 1.5                                             |
| 200                                        | 47,9                                                      | 21.9                                  | 36,1                                        | 4.1.                                           | 4.7                                                    | 2.5                                             |
| :100                                       | 52,0                                                      | 32.0                                  | 3.7.                                        | 8.2                                            | 3.3                                                    | 3.8                                             |
| 50                                         | 20,9                                                      | 11,8                                  | 400                                         | 8,0                                            | 2,5.                                                   | 4.67                                            |
| 10                                         | 6,86                                                      | 68,6                                  | 1.7                                         | 17                                             | 0,56                                                   | 9.6                                             |
| 0                                          | 5,94                                                      | 29.0                                  | 1.1                                         | 22                                             | 0.68                                                   | 14                                              |
| 1                                          | 0,94                                                      | 24                                    | 10,44                                       | 46                                             | 0.28                                                   | 2.1                                             |
| 11,5                                       | 0.48                                                      | 54                                    | 0.28                                        | 66                                             | 0,19                                                   | 258                                             |
| 0.5                                        | 0,009                                                     | -99.                                  | 0.080                                       | -80                                            | 0,063                                                  | 63<br>79                                        |
| 0.05                                       | 0.000                                                     | 100                                   | 8,034                                       | 101                                            | 0.407                                                  | 70                                              |

Die Tafel lehrt einerseits: je schwächer der Süureharakter der in dem Salas verhandenen Säure ist, um so stärker ist das Salz hydrolysiert, und so stärker alkalisch ist seine Lasung. Und sie zeigt weiter, daß mit almehnender Konzentratism der prozentische Anteil, der der Hydrolyse anheimfällt (der "Hydrolysengrad") zonimmt. Bei unemdlicher Verdumung ist die Hydrolyse 100prozentig, d. h. vollständig; dieser Zustand wird beim Natriummerasihkat praktisch bereits bei einer Konzentration von etwa 0,05 Milli-Mol in 1 Liter erreicht.

Wie es eine Dissociationsbesinflussung gibt, so gibt es auch eine Hydrolysebeeinflussung. Insbesondere vermindert die Zugabe der gleichisnigen freien Säure die Hydrolyse ihrer Salze in wäßriger Lösung sehr stack. Bei Karbsmatksungen genigen kleine Mengen freier Kohlensäure, um die Hydrolyse praktisch vollständig zumekzudrängen und die alkalische Koaktion aufzaheben.

#### Il Der osmotische Brack.

Die in den verstehenden Abschnitten geschilderten Veränderungen des Molekelzustandes, die gewisse Gruppen von Steffen in wässriger Lesung erleiden, wirken,
wie auf andere physikalische Eigenschaften der Lösung, so auch auf jene ein, die
man als es mottischen Druck bezeichnet. Zum Verständnis der betreffenden
Beziehungen ist es nitig, das grundlegende Phänomen, die Osmore, in das Gedüchtris
zurückzurufen. Wir wählen zumächst das Verhalten einer Rohrzuckerlösung als
Beispiel, und bemerken dazu, dall die Lösungen aller negenannten Kristolloude eich
grundsätzlich ebense verhalten.

Ygl. L. Grünkut, Zeitsch: I. Balmerlogie 1914, 2, 180.— F. Auerbuch und H. Pick, Arbeiten um dem Knischlichen Gemratheitmanne 1912, 38, 243.

Bringt man in ein Geläß, dessen Hoden abgesprengt und durch eine Membran von Schweinsblase oder Pergamentpapier ersetzt ist, eine wassrige Losing von Eahrzuscher und setzt es sodam in ein großeres Glas ein, das mit reinem Wasser beschickt ist, so erfahren besde Flüssigkeiten, dieserits und jenseits der Membran, merkliche Veränderungen. Bald findet man in dem ureprunglich reinem Wasser des anßeren Glases Zucker auf, und gleichzeitig ergibt eich, daß die Konzentration der Zucker-lösung im inneren Geläß abgenemmen, ürr Velum aber zugenommen hat. Es wandert also nicht um Zucker von innen nach außen durch die Membran kindurch, sondern gleichzeitig strömt auch Wasser von außen der inneren Lesung zu, und diese beiden zusammengehörigen Vorgange, die man gemeinsam als Oamoze icher Diffusion bezeichnet, kommen erst dann zum Stillstand, wenn sich zu beiden Seiten der Hembran die gleiche Konzentration berausgebildet hat.

Zu diesem Abschluß kommt es über uur, wenn die treamende Membran vollkommen durchlässig ist, d. h. sowohl dem Lösungsmittel als nich dem gelösten Stoff den Durchtritt erlaubt, wie das in dem augeführten Beispiel der Fall ist. Außer vollkommen durchlässigen gibt es noch eine andere Art von Membranen, die man als halbdurchlässig bezeichnet, nied sie nur dem Lösungsmittel, nicht aber dem gebosten Stoff dem Durchgang gestatten. Zu ihnen gehören die merst von M. Traube dargestellten, von W. Pfeffer maligebend verbesserten. Niederschlagshäute aus Kupferferroxyands. An ihnen spielt sieh der Vorgang wesentlich anders ab, und zwei in einer Weise, die es ermöglicht, die Kraft, als deren Wirkung wir die Osmose an-

sehen mussen, ihrer Größe nich messend zu bestimmen.

Tränkt man eine Touzelle, deren Poren zuvor volletandig entläftet sind, von der Innerseite aus mit Kaliumferrorvanidlisung und gleichzeitig von außenber mit Kundervitriellieung, so schlägt eich auf ihr eine feine Haut von Kunferferreayanid nieder. Denkt man sich ein derartig verbereitetes, allseitig geschlossenes Gefallmit einer Rohrzackerlouing gefüllt und alsdam in ein Gefäß mit Wasser eingesetzt. so wird das Spiel der osmotischen Kräfte nicht mehr unbehindert sein. Die halldurchlässige Wand gestattet zwar dem Wasser den Eintritt in das lanere der Zelle, aber sie verhindert infolge ihrer besonderen Eigenschaften die Gegenströmung der Zuckermolekeln ans dem Zellenimern nach außen zum Wasser, weil sie für sie underchlissig ist. Da somit dem Emtritt des Wassers in die Zelle, und der daderch bewirkten Zunahme ihres Inhaltes, kein Ausgleich entgegenwirkt, und da ferner die Zelle, wie vorausgeschickt, albeitig geschlossen ist, so wird der Druck in ihrem Innern fertwährend ansteigen. Je nohr er aber zunimmt, um so stärker wirkt er als Gegenkraft dem von ansen immer noch nachdringenden Wasser entgegen, und er wird schließlich eine solche Höhe erreichen, daß er ein weiteres Eindringen von Wasser vollig verhindert. Damit ist auch einem weiteren Amsteigen des Drurkes das Ziel gesetzt. Der Vorgang arbeitet demnach auf einen Gleichgewichtszustand hir, bei dem der Druck im Gefällinnern das Spiel der comotischen Krafte gerade aufnebt. Verhinden wir das Gefallinnere mit einem Manometer, so können wir den erreichten Hichstdrack messen, and besitzen in ihm, dem sogenannten "so motischen Druck". das exakte Mall der comotischen Kraft. Um einen Begriff von der Größe dieses Drurkes zu geben, sei angeführt, daß eine Rohrzuckerlösung, die 300 Milli-Mol (102,6 g) in I I enthalt, hei 150 einen osmotischen Druck von 7,09 Atmosphären aufweist. Der osmotische Druck des Kissinger Luitpoldsprudels gleicht bei Quellentemperatur (13.7%) 4.25 Atmospharen, derjenige des Kissinger Rakoezy bei Quellentemperatur (10.0%) 6.69 Atmosphären, und derjenige des Wieshadener Kochbrumnens bei Quellentemperatur (65,7%) 7,38 Atmosphären.

An dieser Stelle soll gleich dem weit verbreiteten Ertum entgegengetreten werden, der den osmetischen Druck als die Ursache der Osmess amirht. Gerafe das Gegenteil ist richtig, und unsere Darstellung kann beinen Zweifel darüber aufkommen lassen, daß der osmotische Druck eine Felgeerscheinung der Osmesse ist, die unter bestimmten Versuchsbedingungen zutage tritt. Diese Besonderheit des ursächlichen Zusammenhangen beeinträchtigt aber natürlich nicht im geringsten die Verwendborkeit des osmotischen Druckes als Maßgroße für die Osmose selbst.

Die sorgfaltige Erferschung des besprochenen Phanomens hat bei verdannten idealen Lösungen, d. h. bei solchen, in denen weder Dissoziation, noch Assoziation, noch Solvathildung eintritt, außerordentlich einfache Gesetzmäßiekeiten erkemen lassen. Bei verschiedenen Lösungen desselben Stoffes wächst der osmotische Druck im geraden Verhaltun nut der Konzentration, und er audert sich bei zunehmender Temperatur in geradem Verhältnis mit der absoluten Temperatur, d. h. mit der vom Nullpunkt — 273° ab gezählten. Bezeichnet man demnach den esmotischen Druck der Lösung eines beliebigen Stoffes von der Konzentration 1990 Mille Mol in 11 bei 0° mit O. so ist der comotische Druck O. einer Lösung von C. Millimei in 11 bei 1°

$$\mathbf{0}_{c_m}^{\mu} = \mathbf{0}_{sa}^{\mu} \cdot \frac{C_m}{1000} \cdot \frac{t + 273}{273}$$

Weiter hat man erkannt, daß Lösungen verschiedener Stoffe bei gleicher Temperatur dann gleichen osmotischen Druck zeigen, wenn me gleich viel Millimol gekoten Stoffes in 11 enthalten. Ist die Konzentration – 1000 Millimol in 11, so ist der osmotische Druck bei 0° immer – 22,412 Atmosphären, völlig unabhängig von der besonderen Natur des gelösten Stoffes. Wir konnen demnach den Wert 22,412 Atmosphären in die letzte Formel für jene Große einsetzen, die dort mit 0 im zeichnet ist, und gelangen damit zu folgendem allgemein gultigen Ausdruck

$$\mathbf{0}_{\text{cm}}^{\text{cr}} = 22.012 \cdot \frac{C_{\text{m}}}{1000} \cdot \frac{1 + 273}{275}$$
  
= 8,210  $\cdot$  10<sup>-5</sup>  $\cdot$  C<sub>m</sub> (t = 273),

sweicher gestattet, den osmotischen Druck (in Atmosphären) für jede behebige Lassung aus ihrer Konsentration C<sub>m</sub> (in Millimol pro Liter) und aus ihrer Temperatur zu berechnen.

Der Wert der mitgeteilten Formel ist genan gleich dem Wert für den harometrisch meßharen Gasdruck, den m Millimol eines beliebigen Gases ausüben, wenn sie bei P auf den Baum eines Laters zusammengedrückt sind. Bei jenen idealen Lösungen, von denen wir heer sprechen, ist also der osmotische Druck gleich dem Druck, den der gelöste Stoff im gasformigen Zustande bei einem Volum gleich dem der Lösung bei der gleichen Temperatur ausühen wurde.

Diese Übereinstimmung hat J. H. van't Hoff<sup>1</sup>) theoretisch begründet und an der Hand vorhandenen Versuchsmaterials bestätigt gefunden. Lesungen jedoch, die praktisch nicht nicht als ideale im oben angegebenen Sinne angesehen wirden können, entsprechen der Gesetzmaßigkeit nicht mehr. Bei den konzentrierten Lesungen der Nichtelektrofyte ließen sich durch Beschtung der bei ihnen eingetretenen Assonistion und Selvatbildung die Abweichungen befriedigend außklären<sup>2</sup>).

V Kongt. Svenska Vetenskape-Alademiens Handlingar, 1856, 24, No. 17. — Nea ge-dracks in deutscher Übersetzung eine G. Bredtig in Ostwalits Klandbern der egakten Wissenschaften No. 110.

<sup>2)</sup> A. Findlay, Der consequence Drunk. Deutsch von G. Salvesser. 1914.

Elektrolyte zeigen schon in üren verdünnten Lösungen Unstimmigkeiten gegenüber dem Grundgesetz. Diese verschwinden, sohald man die Dissonation gebahrend berücksichtigt. Man braucht in unserer Formst nur anstelle der Konzentrationswertes Um, der die Anzahl der in 11 anfgelösten Milli-Mol des Stoffes bezeichset, einen anderen Konzentrationswert Um, einzusetzen. Derselbe soll die Summe der ungespallenen Molekein und der durch Dissonation entstandenen Ionen, gemessen in Milli-Mol bzw. mg-Ion, bedeuten. En gilt dann für Elektrolytlösungen die Gesetzmäßigkeit

 $\mathbf{O}_{\text{Crit}}^{\text{tr}} = 8.210 \text{ , } 10^{-9} \, \mathrm{U}_{\text{c}} (1 + 273).$ 

Man hat demnach zwei abweichende Konzentrationsbegriffe von emander zu unterscheiden: L die "molare Konzentration" C<sub>m</sub>, die sich ergibt aus der Zahl der Milli-Mol des Stoffes, die behalt Berstellung der Lösung zu 1 laufgelöst wurden, und die bei ihrer chemischen Analyse als unmittelbarer Ausdruck ihrer Zusammensetzung gefunden wird. 2. die "osmotische Konzentration" (°, °), welche — wie sehon gesagt — der Summe der ungespalten gebliebenen Meleksin und der aus den gespaltenen hervorgegungenen lonen entspricht. Die erste Größe ist gewissersußen der Ausdruck der chemischen, der zweite derjeuige der physikalischen Zusammensetzung der Lösung. Zwischen beiden Konzentrationsgrößen besteht folgende Beziehung

 $C_0 = C_m [1 + (n-1)n].$ 

Hierin bedentet  $\times$  den Dissoziationsgrad und n die Anzahl der Ionon, in die je sine Molekel des gelioten Stoffes bei der Dissoziation zerfällt. Die molare Konzentration einer Natriumchloriditeung, die durch Auflissen vom 100 Milli-Mel zu 1 1 erhalten wird, beträgt demnach 100 Milli-Mel, die osmotische Konzentration derselben. Löung ist, da ihr Dissoziationsgrad  $\alpha = 0.849$  und da lemer eine Melekel Natriumeldorid in je 2 Ionen zerfällt (n = 2), gleich 184,9 Milli-Mel + mg-Ion. Eine Natriumsolfatteung, die durch Aufläsen von 100 Milli-Mel Salz zu 1 1 bereitst ist, besitzt gleichfalls eine molare Konzentration von 100 Milli-Mel; aber ihre osmotische Konzentration ist - wegen  $\alpha = 0.640$  und  $\alpha = 3$  (NaSO<sub>4</sub>  $\approx$  2 Na $^{\circ} +$  SO<sub>4</sub> $^{\circ}$ ) - gleich 228 Milli-Mel + mg-Ion.

Bei Lösungen von Nichtelektrolyten, d. h. Stoffen, die nicht disorziiert sind, ist e = 0 und mithin

Co Cur

Die comstische Konzentration ist bei ihnen gleich der melaren Konzentration.
Die angestellten Betrachtungen hatten ergeben, daß der osmotische Drock aus
der esmotischen Konzentration durch einfache Multiplikation mit einem konstanten,
nur mit der Tensperatur veränderlichen Faktor berechnet werden kann. War ersterer
ein direktes Maß für die osmotischen Kräfte, so erweist zich infolge dieser Abhängiskeit nunmehr indirekt auch die osmotische Konzentration als eine geeignete Maßgröße,

Befinden eich auf den beiden Seiten einer durchlässigen Membran Lösungen von verschliedenen osmotischer Konzentration, so findet Omnose statt. Diese vollzieht sich so, daß vorwiegend zunächst Wasser von der Seite geringerer semotischer Konzentration nach derjenigen der höberen hinäberwandert. Aber mit dem so erzielten Ausgleich des samotischen Gesamtdruckes ist der Vorgang noch nicht beendet. Es notzt sieh vielmehr ein omnotischer Austausch der gelösten Stoffe so lange fort, bis

i) Der Ausfreck ouwotische Koncontration ist von H. J. Hamburger, Osmotischer Dezek und fenendekre in den medicinischen Wissenschaften 1962, L. 14 eingebiet worden

auch die esmotischen Teildrucke, und mit ihnen die comotischen Konzentrationen jedes einzelnen geleiten Bestandteiles, zu besien Seiten der Membrau die gleichen geworden sind. Sind währige Leoungen gleicher comotischer Konzentration durch eine halbdurchläsinge Membrau getreunt, so beschränkt sich die Osmese und den zuletzt erwähnten Ausgleich der etwa verschiedenen Teildrucke; ein Ausgleich des Gesantdrucke ist nicht erforderlich, da in dieser Beziehung ja erhon von vornherein Übereinstimmung herrscht. Deshah fallt auch die Ab- und Zuwanderung von Wasser und die mit ihr Hand in Hand gehende wesentliche Anderwag der Loeungsvolumen fort. Auf die hiologische Bedeutung all dieser Vorgänge, mabesendere auf die Rolle, einzugehen, die sie gegenüber den Problemen der Resorption und Sekretion spielen, ist an dieser Stelle nicht der Ort.

Louingen von gleicher osmotischer Konzentration, und folglich auch von gleichem osmotischen Druck, bezeichnet man bekanntlich als isotonisch. Ferner versteht man unter hypotonischen Losangen solche, deren osmotische Konzentration niedriger ist, als diejenige einer zum Vergleich herangezogenen anderen Losang, und unter hyportonischen solche, deren osmotische Konzentration die einer Vergleichsboung aberträfft. In diesem ursprünglichen Sinne der Definitionen haben wir es mit relativen Begriffen zu tun. In wachsendem Malle ist jedoch die Medinin dazu übergegangen, ihnem eine absolute Bedeutung beizulegen, indem sie als Vergleichsflüssigkeit ein für allernal das Seram des menschliehen Blutes mählte. Die samotische Konzentration des letzteren ist ziemlich konstant etwa gleich 30G Milli-Mel nig fon in 1 L entsprechend einem somotischen Druck von 7,70 Atmosphäsen bei Korpertemperatur.

Die zuletzt angestellten Betrachtungen sind wohl geeignet, die Bedeutung der unnotischen Komentration in das rechte Liebt zu setzen. Die Balteologie im besonderen wird ihrer Kemptnis bei den Mineralwässern nicht entraten können, well ohne sie eine greignete Verstellung über das zu erwartende Verhalten im Organismuund über die damit zusammenhangende pharmakologische Wirkung nicht gewennen werden kann. Somit haben auch die Methoden zur Bestimmung der sometischen Konzentration sehr erbehliches praktisch-balteologisches Interese.

Seleber Methoden haben wir bischer zwei kennen gefernt. Einmal kann man mittels der beschriebenen Zellen mit halbdurchlässiger Wand den osmotischen Drurk direkt ermitteln und aus dem Ergebnis die osmotische Konzentration mittels der Formel berechnen. Die Arbeitsweise ist mit sehr erheblichen experimentellen Schwerzkeiten verknipft, denn einmal ist die Herstellung guter Kupferberrozyand-Zellen sehr schwieng, und zum anderen sind diese durchaus nicht allen Losungen gezenüber wirklich halbdurchlässig. So kommt das Verfahren für praktisch balmedogische Arbeiten nicht im Betracht.

Zum zweiten kann man bei Loungen von Elektrolyten aus der durch Messang gefundenen elektrischen Leitfälnigkeit den Dissomationsgrad er ermitteln, und zur diesem und am der durch quantitative Analyse festgestellten melaren Konzentration nach der verhin angegebenen Formel Co - Cm [1 - (n - 1) n] berechnen.

Wescutlich einfacher, und ohne alle Zwischeurschmungen direkt zu dem gesuchten Ergebnis führend, ist ein Verfahren, das auf der Bestimmung des Gefrierpunktes beruht. List man in einem behebigen Lasungsmittel einen beliebigen Staff auf, se wird der Gefrierpunkt der Loung gegenüber dem des reinen Lieungsmittels etniedrigt. Wie zuerst F. M. Baoult (1987) auffänd, steht der Betrag dieser Gefrierpunkterniedrigung in geradem Verhättnis zur osmitischen Konzentration. Etz wäßeige Löungen imbesondere gilt, daß für je ein in I I Wasser aufgelöstes Milli-Mil oder mg-Ion eines beliehigen Stoffes der Gefrierpunkt um den gleichförmigen Betrag von 0,00185\* slakt. Zeigt also eine wassrige Loome den Gefrierpunkt — £, as at da das reine Wasser bei 0\* gefriert — ihre Gefrierpunktermisdrigung — A und ihre cometische Konzentration folglich

$$C_s \sim \frac{J}{0.00185}$$
 $-540.5 J$ 

Setzt man diesen Wert in die vorhin aufgestellte Formel für die Berechnung des somotischen Druckes ein, so gewinnt sie die Form;

$$0_{\text{Cm}}^{\text{P}} = 8.210 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{d (1 + 273)}{0.00185}$$
  
= 0.04438  $d (1 + 273)$ 

Mittels der eben wieder gegelsenen Ausdrucke kann man jederzeit aus dem Ergobnis der Gefrierpunkthestimmung einer waserigen Losung, ohne Beauspruchung irgend welcher weiteren Hillsmittel oder Hillsgrößen, je nach Bedarf die osmotische Konzentration und den sumotischen Druck berechnen.

Hierzn ist freilich zu bemerken, daß die Formeln in der hier mitgeteilten Gestalt nicht streng richtig sind. C<sub>m</sub> bedeutet nämlich in diesem Betrachtungen nicht genau dasselbe, wie in den verherpehenden Erörterungen über den comstischen Druck. Bei diesen bezogen wir die Konzentrationsangabe auf 11 Lüsung (Arrheniunsche Konzentration), während es für die Ermittlung der Gesetzmäßigkeiten, welche die Gefrierpunkterniedrigung betreffen, notig ist, die Konzentration auf 11 Lüsungsmittel (Rabultsche Konzentration) zu beziehen. Die Unterschiede zwischen beiden Konzentrationsangaben sind nur bei beheren Konzentrationsgraden praktisch von Bedeutung. In der Balneologie können sie bei den meisten gewöhnlichen Mineralquellen vernachlässigt werden, fordern hingegen bei den an gelösten Stoffen reieben Selqueilen und bei den Matterlangen gebührende Berucksichtigung.

Dies geschieht in folgender Weise. Bezeichnet man mit S das spenifische Gewicht der Lösung, und mit p den Gehalt derselben an gelosten Stoffen, ausgedrückt in Gramm pro Liter Lösung, so ist der korrigierte, und danach auf Arrhentius sche Konzentration bezogene Wert bir

$$C_{\rm s} = 0.5465 \text{ J} (1000 \text{ S} - p)$$

and lerner for

$$\mathbf{O}_{\sigma_{\infty}}^{tr} = 4.438 \cdot 10^{-3} \cdot J \cdot (1000 \cdot S - p) \cdot (t = 278)$$

Die Anbringung der in diesen Formeln zum Ansdruck gebrachten Korrektur ist bei Solquellen nur dann nötig, wenn die Menge der gelasten Staffe 30 g in 1 1 überschreitet, bei Mutterlaugen nur dann, wenn sie nicht als 10 g gelöste Stolle in 1 1 enthalten. Bei geringeren Konzentrationen bleibt der durch Vernachlussigung der Korrektur begangene Fehler unter einem Prozent zurück. Bei Bitterwassern ist, auch bei sehr hoher Konzentration, die Korrektur in allen Fillen zu entbehren, weit bei der Besonderheit ihrer Zusammensetzung die durch die einzelnen Bestandteile bedingten Fehler sich praktisch ausreichend ausgleichen.

# Begriffsbestimmung und Abgrenzung der Mineralwässer.

"Mineralquellen sind trepfbare atmosphärische Niederschtige, selche his zu großerer oder geringerer Tiefe in den Boden niedergeben, in dem elben die de charaktenisierenden physikalischen und chemischen Eigenschaften — der Temperatur, der tixen und gasternigen Bestandteile — aufnehmen und mit denoeihen beladen an die Oberfinche kommen. Diese Begriffsbestimmung, die einer der Pioniere der wissenschaftlichen Bäderforschung. Josef Seegen!), in seiner Habilitationschrift als Dezent der Balnerdogie an der Wiener Universität aufgestellt hat, scheint auf den ersten Anblick auch heute noch zu genagen und erst bei näherer Prufung ergeben sich Gesiehtspunkte, die eine andere Formulærung wünschenswert machen.

Ein erster Einwand entspringt den Grundsatzen allgemeiner winsenschaftlicher Metheelik, die verlangen, daß eine Begriffsbestimmung sich nicht auf Vorstellungen über die Katstellungsweise des zu definierenden Gebildes aufhant. Dem solche Verstellungen sind stets mehr oder minder hypothetischer Natur, und kennen — auch wenn sie nach zu gesichert erscheinen — mit dem Fortschreiten unseres Wissens unter Umstanden als irrig erkannt und beseitigt werden. Statt auf eine derartige, dem Wechsel unterworfene — oder doch zum mindesten dezuselben ausgesetzte — Grundlage, muß eine gute Begriffsbestimmung auf objektiven Merkmalen berühen.

Ein zweiter Einwand ergebt sich darans, daß die im Rede stehende Definition die Mineralquellen nicht so abgrenzt, wie es die besonderen Anforderungen der Balmoologie verlangen, d. h. derjenigen Wissenschaft, die sich der Begrüßbestimmung bedienen soll. Seugen<sup>2</sup>) zieht die Folgerungen seines Standpunktes selbut, wenn er ausführt: "Mineralwasser im naturhistorischen Sinne sind alle jene, die im Gegensatze zu dem destillierten oder dem fast analogen Meteorwasser, nebst den Wassertiementen auch noch Mineralstoffe, fixe und gasformige, die der Boden geliefert, in Auflösung enthalten. Das Wasser unserer sogenannten außen Quellen, das in einem Pfunde einige wenige Gran Mineralstoffe enthalt, ist im wissenschaftlichen Sinne ebenso sehr eine Mineralqueile, als es die an Salzen reiche und fast gesattigte Soie ist, und das hapillare Wasseraderchen, welches der Pflanze die Mineralstoffe des Boders zuführt, hat dieselbe wissenschaftlichen Berechtigung auf den Namen eines Mineralwassers, wie der im machtigen Strahl emporgeschneilte Sprudel Karisbads."

In der Tat, es ist in Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser Sätze zuzugeben, daß im eigentlichen, strengen, den sprachlichen Inhalt des Wortes ausschäplenden Sinne alle in der Lithosphäre vorkommenden Wässer, im Gegensatz zum atmosphärischen Wasser, Mineralwasser sind, dem sie alle — Grundwasser, Quellienwer und Oberflächengewässer — sind nicht chemisch reines Wasser, sondern eine Auflöung von Mineralstoffen in Wasser. Auf diesen Standpunkt haben sich wirklich auch manche Geologen — den Bedurfnissen ihrer Disziplin entsprechend — gestellt. Eine solche rein theoretisch abstrahierte Festsetzung des Begriffs muß aber unf das Bereich der Geologie beschränkt bleiben und hat mit Recht keinen Eingang in die Baltzedogie und in die Verkehrsauffassung des täglichen Lebens gefunden. Die Baltzedogie, die sich der Mineralquellen als eines spezifischen, von den gewöhnlichen Wassern verschiedenen Heilfaktors bedient, hat um des villen Ernache geung, über die qualitätive Übereinstimmung aller naturlichen Wasser hinwegunchen, und den quantitativen Unterschieden nachzugehen, die eine Scheidung der Mineralwässer von den gewöhnlichen Wassern erlauben.

Bei dieser Betenung der Heilpstenz der Mineralwasser darf man nun fredlen nicht in den Fehler verfallen, sie als das charakteristische und maßgebende Merkmal anzusprechen. Im Gegenteil: nicht jede Heilquelle ist auch eine Mineralquelle! Zweifellos werden ofter Quellen erfolgreich als Kurmittel bemitzt, die sich durch nichts

7] a. a. O. S. 52.

<sup>1)</sup> Die saturbisterische Bedeutung der Minoralquellen. 1854, S. 10.

von den gewöhnlichen Wässern unterscheiden. Sollen sie um dieser ihrer Verwendung willen, die anerkanntermalien auf eine Wasserwirkung met eine Wirkung der medrigen Temperatur hinauskommt, mit den wahren Mineralwässern meanmengewerten werden, die um der Besonderheit ihrer mineralischen Beschaffenheit willen auch zu einem besonderen Werkzeug in der Hand des Arztes geworden sind? Nach unserem Gefahl wird jeder Unbefangene diese Frage vernemen<sup>1</sup>) und wird anerkennen, daß das besondere Werkzeug auch einer besonderen Stellung im System wissenschaftlicher Betrachtung bestarf. Mehr ab irgend sonst heißt es hier: Teile und herrsche, oder virlmehr: eine sachgemäße Eintwillung des Stolles ist die Grundlage für eine wissenschaftliche Beherrschung.

Will man alse eine Unterscheidung machen, und will man dieser, der zuvor aufgestellten Forderung entsprechend, objektive Merkmale zugrunde legen, so kannüber die gesignete Form der Definition kaum ein Zweifel bestehen. Vom chemischen Standpunkt unterscheidet sich ein Mineralwasser von den gewöhnlichen Quell- und Brunnenwässern

entweder durch einen hoben Gehalt au gelösten Stuffen, oder durch den Gehalt an seltener vorkommenden Stoffen, oder durch die Temperatur.

Dieselben Merkmale sind es auch, die die Begriffsbestimmung des Deutschen Büderbuches\*) heranzieht, und man wird in der gesamten neueren ebemischen Literatur kanzu eine finden, die nicht auf dieselben Kommeichen zurückgriffe, so daß keine anderen als rein formale Abseichungen von der hier gestählten Ausdrucksweise zu verzeichnen sind. Aber diese Festsetzungen bedürfen nach einer rüberen Auslegung, imbesondere einer zuhlemmäßigen Begreunung, für die vor kurzem Vorschläge von L. Grünhut\*) begründet worden sind. Wir folgen hier seinen Auseinandersetzungen.

Mit Beziehung auf das erste Merkmal ist zumehst zu fragen, was unter einem hohen Gehalt an gelüsten Stoffen zu versteben ist. Ausdrücklich sei zuvor hervorgehaben, daß der Begriff "Stoffe" zwar nicht nur feste, sondern auch gasformige umfaßt, daß wir um bei Beantwortung der Frage aber zumachst auf die festen Stoffe beschricken. Das dentsche Baderbuch stellt eine Grenzmahl von 1 g gelösten festen Stoffen in 1 kg auf und scheidet mittels derselben die einfachen kalten Quellen — von denen weiter unten noch zu sprechen sein wird —, die einfachen warmen Quellen, die einfachen Sänerlinger, die einfachen Essenquellen und Schwefelquellen einerseits von den erdigen Sänerlingen, alkalischen Quellen, Kochsalzquellen und Bätterquellen anderseits. Die Überschreitung dieses Grenzwertes ist alse das allgemeins Merkmal für diejenigen Wasser, die um ihres "hehen" Gehaltes au gefösten Stoffen willen den Mineralwässern zumrechnen sind. Bei dem Gebrauche dieser Zahl wird man sich daran erimmen missen, daß unter der "Summe der gelösten festen Stoffe" der Wert zu verstehen ist, der durch wirkliche Summierung der analytisch bestimmten Einzelbestandteile erhalten wurd, also ein Wert, der — wegen der Einzelbestimmten Einzelbestandteile erhalten wurd, also ein Wert, der — wegen der Einzelsen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schen zur Jahrschaten nagte Sendamore: "Im weiteren Sime des Wortes krauten alle Wasse außer dem Regenwasser Mitseralwasser gemann werden, alles im Sime arreiteter Wissenschaft ist diese Bereicherung auf aufebe Wasser beschränkt, die um ihrer Mitseraletaffgehalten, um über gasfürmigen Bertandteile sehr um ihrer Temperatur willen von nerklichter Wirkung auf die monachitehe Konstitution befunden wurden." Vgl. B. M. Lerrech, Hydrochenie 1994, S. 7.

<sup>7)</sup> Deutsches Baderbach 1901, S. XXXVII.

<sup>7)</sup> Zeitschrift für Bulmologie 381), 12, 4, 413 u. 470.

schaften des fast niemals fehlenden Hydrokarbenar-lens — unhezu ausunhmoles koher sein wird, als der vom Analytiker direkt ermittelte bei 180° getrocksete Abdampfrückstund des Wassers.

Gewarzahlen haben immer etwas Gewaltsames; die Natur kennt die Schriden nicht, die der menschliche Ferschergeist mit seinem Bedürfnis, zu klassifizieren, künstlich aufrichtet! Deshalb bieset der Gebrauch von Grenzzuhlen leicht Schwierigkeiten dar, sehald es eich um Grenzfälle handelt. Man wurde is auch im vorliegenden Falle als sonderhar empfinden, sollte man einem Wasser mit 9,90 gelösten festan Stollen in 1 kg den Mineralwissercharakter bestreiten, einem selchen von 1,01 g hingegen denselben zugestehen minsen. Zum Gläck gewinnt dieses Bedenken knum jemals praktische Bedeutung, vielnicht tut die Natur — und das steht, wie Grunhut zeigte, in Beriehung zu den geologischen Vorgängen bei der Bödung der Mineralquellen —, wenn sie in der Zusammensetzung eines Wassers den Grenzwert von 1 g einmal überschreitet, meist auch einen erheblichen Schrift darüber hinzus, derart, daß wir, mit verschwindend wenig Ansmahmen, einerseits nur Wässer mit weniger als 1 g und anderseits solche mit mehr als 2,5 g gelösten festen Stelfen in 1 kg kommen.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß die Grenzzahl von 1 g geforten festen Stoffen in 1 kg durchaus geeignet ist, als nähere Amlegung des Attributes "hoch" in der verhin gegebenen Definitien herangezogen zu werden, zumal sie in der Begel ziendich wesentlich überschritten wird, und weil auch in den werigen Fällen, in denen die Überschreitung minder erheblich bleibt, ausreichende Grünfe für ihre Aufrechterhaltung sprechen. Nur eines muß nech erganzend hinzugefügt werden: das Wasser muß seinen hohen Minerabstoffgehalt mineralisehen Schichten verdanken; Wässer, die etwa durch Zusammentreffen mit organisch verumwinigten, Urin- und Kotreste enthaltenden Oberflacherschichten zu heben Chlorid-, Sulfat- oder Nitratzehalt gelangt sind, wird man niensals als Mineralwasser ansprechen dürfen.

Aber nicht nur ein hoher Gehalt an festen, auch ein hoher Gehalt an gelösten gasformigen Stoffen — und zwar unter Umständen an diesen allein — reicht aus, einem Wusser Mineralwassercharakter en verleihen. Von solchen gasförmigen Stoffen kommt an dieser Stelle nur das Kohlendioxyd in Betracht, weil kein anderes Gas in Menzen im Wasser sich findet, die absolut als "hoch" bezeichnet werden können. Man wird im allgemeinen nicht fehl geben, wenn man ein Wasser mit mehr als 0,25 g freiem Kohlendioxyd in 1 kg nm dieses seines Gaspskaltes willen bereits den Mineralwässern zurechnet, und man wird auch hier neist darauf zählen konnen, daß, wenn einmal reichlich Kohlendioxyd überhangt vorhanden ist, dann auch jener Grenzwert praktisch wesentlich überschritten ist.

Als zweites Merkmal für den Mineralwasserdurakter neunt die Definition den Gehalt an seltener vorkommenden Staffen. Gemeint und selche Stoffe, die man ansprünglich nur gelegentlich der besonders undassenden und sorgfältigen chemischen Prülung aufgefunden hatte, der man anerkannte Mineralquellen — im Gegensatz zu gewähnlichen Wassern — zu unterwerfen pflegte: Stoffe, die man telveise, und mit Becht, auch in Beziehung zur spezifischen Wirkung der Mineralwässer setzt. Als derartige Mineralwässer im allgemeinen oder auch bestimmte Klassen derselben bennzeichnende Stoffe sab man an; Lithinne, Baryame, Strontiume, Ferro- (und auch Ferri-), Mangano-, Brom-, Josh, Fluor-, Hydrophrophat- und Hydrodrisenal-bon (bzw. auch urzenige Sture), ferror Hydroulfid-len, Borsänne,

Schwefelwasserstoff, teilweise segar auch Stickstoff. Ihnen gesellen sich neuerdings noch die radioaktiven Stoffe hinzu.

Eine mahrte Prüfung der obwaltenden Verhaltnisse lährt zu der Feststellung, daß die bloße Tatsache des Vorkenmens eines oder auch mehrerer der genannten Steffe nich nicht genägt, einem Wasser Mineralwassercharakter zu verleihen, daß vielmehr auch hier die Menge, in der sie sich linden, die maßgebende Belle spielt. Das wird am deutlichsten klar mit Beziehung auf das Eisen und das Mangan, von deren ersterem wir längst wissen, daß es auch in gewohnlichen Quell- und Brunnenwässern eine weite Verbreitung besitzt und für deren zweiten neuere Untersuehungen in großem Umfange ein gleiches erwiesen haben. Aber auch kaum ein anderer der aufgezählten Stoffe wird als spezifisch, als den Mineralwassercharakter absolut bestimmend angeschen werden durfen. Auch sie finden sich in den gewöhnlichen Wassern vor, und es bedarf zu ihrem Nachweis in diesen nur derselben geschärften Methodik, die man sonst ausschließlich der Analyse der Mineralwässer angedeiben 1867).

Aus alledem folgt, daß auch mit Beziehung auf die "seltenen" Bestzudteile es nur die Quantität derselben sein kann, die gegebezenfalls erlaubt, einem Wasser, schne daß andere Gründe dahltr vorlägen, das Prädikat Mineralwasser zuzuerkennen, und so erwachst die Aufgabe, für jeden der genannten Stolfe zahlenmäßig diese Quantität zu begreuzen.

Widnet man sich der Bearbeitung dieser Gegenstandes, so drängt eich nuerst die Wahrnehmung auf, daß sich für manche "seltenen" Bestandteile überhaupt keine derartige Grenze ziehen läßt. Das erweist Gründunt z. B. für Hydrophosphat-Jun, berner für Mangano-Jon und schließlich auch für gauformigen Stiekstatt. Meistens gilt auch das gleiche für Baryuns- und Strontiumverbindnungen. Sie finden sich in wesentlichen, für ansere Zwecke bedeutungsvollen Mengonnir in typischen Kochsalzquellen, zumeist in solchen von lieher Gesamtkonzentration, also in Quellen, deren Mineralwassercharakter auch sonst wiell verburgt ist. Wenn Grundut schließlich democh — trotz des mangeluden Bedürfnisses — die weiter unten folgenden Grenzzählen für die genannten Bestandteile aufgestellt hat, so zeschah das, weil sie sich relativ leicht und sicher aus dem vorliegenden Analysenmaterial gewinnen lassen.

Nur für zwei der nammehr noch eine Besprechung forderuden Bestandteile waten bereits Grenzwerte in der Literatur angegeben, für das Eisen und für den — teils in Form von Hydroenliid-Ion, teils als freien Schweielwasserstoff, zuweilen auch als Thiosolfan-Ion sieh findenden — Gesamtuch wefet. Für ersteres ließ sich der Gesurwert von 10 mg Ferro- bzw. Ferrinn, nach dem das deutsche Bäderbuch die Frage der Zurehörigkeit zu den Lösenquellen entschriebt, auch im Sinne der hier erörferten Abgrenzung verwerten. Und für den Gesamtschwefel erwits sich der Wert von 1 mg in 1 kg in gleicher Weise denlich, den früher einstal Beutment für die Abgrenzung der Schweielquellen empfohlen hatte. Nur die eine Einschtänkung ist — entsprechend einer unteren, zuvor gemachten — hinzunfügen: der Schweielgehalt darf nicht den oberflächlichen Stätten erganischer Verschmutzung, fanlender Deycktionen entsammen.

Um auch bir die übrigen in Betracht zu ziehenden Stolle geeignete Grenzwerte aufgefinden, hat Grunk ut Zusammenstellungen entweefen, in deren er die analytisch bei den wichtigsten Wassern gefundenen Mengen anthosetisch enlinete. Bei der

<sup>1)</sup> Vgl. auch E. Bintz. Zeitschrift für Balseologie 1910(1), 3, 44.

Durchsicht dieser Beihen zeigte sich — und ein Blick auf die entsprechenden Grup
pierungen bei Rossemanne) wird er dem Leier bestätigen —, daß jedermal zunächst
eine Folge zusummenhangender niedriger Werte sieh ergibt, auf die alsdam erst
— meist mit plotzlichem Sprung, oder bachstens durch vereinzelte Übergänge
überbrückt — höhere Gehalte falgen. An der Stelle dieser deutlichen Unstetigkeit hat
Grünhut den Einschnitt zwischen gewohnlichen Wassern und Mineralwissern
sehen zu missen geglanbt und ist so zu den Grenzwerten der weiter unten folgenden
Tafel gelangt, von denen er allerdinzs den für Fluor-ion — weil auf ein sehr geringes
Material gestatzt — nur mit besonderem Vorbehalt benannt hat.

Zu den sogenamsten "seltenen" Stoffen rechnet man haufig auch jeze, denen als Trager der Rudionktivitat vielfach erhebliche Bedeutung beigemessen wird and deren Gegenwart man ofter in die unchste Beziebung zu der Heilwirkung der Mineralwisser bringt, so daß man in mauchen Krossen - wiederum infalge der mawerkmilligen Vermengung der Begriffe Heilwasser und Mineralwasser - geneint war, jedes Wasser, in dem radioaktive Stolle sich nachweisen lassen, für ein Mineralwasser zu erklären. Daven kann ider nicht entfernt die Rode sein, denn mich die radioaktiven Stolle - diejenigen der Radioarsibe, wie der Theriumreibe - sind als weit verbreitet in gewöhnlichen Wassern, nahezu als ubiquitar, erwiesen; es muit also auch hier eine gewisse Mindestgrenze überschritten sein, who einer Zumeisung zu den Mineralwissern Berechtigung zugesprochen werden kann. Die nähere Festsetuing einer derartigen Grenzo lifft sieh zurzeit nur für Radium-Emanation durchführen, auf die allein sich nahezu alle die zahlreichen, in der Literatur mitsetellten Werte für "Mache-Einheiten" beziehen; für des Vorkommen der anderen radicaktiven Stoffe fehlen noch ausreichende quantitative Angalem. Dem letreffenden Grenzwert für Radium-Emanation erhreibt Grundust die Großenerdnung von S.5 Mache-Einheiten zu; er hålt alst ein Wasser um seines Gehaltes an Hadison-Emanation willen nor dann für ein Mineralwasser, wenn dieser Grenzwert übersehritten in:

Alle vorangshenden Ansfahrangen bezogen sich ausschlieblich auf das Verkommen einzelner Elementarbestandteile bzw. Jonen im Wasser; minmehr mit noch von einer bestimmten gegenseitigen Beziehung der Stoffe die Rede sein. deren Obwalten vielfach als maßgebendes Merkmal eines Mineralwassers angesehen wird. Wir meinen den Fall, daß ein Wasser in jenem engeren Sinne "alkalisch" ist, den die Balacologie diesem Ausdruck gemeinkin unterlegt, und den wir im nächsten Abschrift nüber definieren werden, wenn wir, gelegentlich der Einteilung der Mineralwasser, von den afkalischen Queden kandeln. Bei der seither üblich geweenen Berechnung der Mineralwasseranalysen auf Salze ergab sich ein, dieser "engeren Alkalitat" enteprechender Gehalt an Natriumhydrokarhonat, und es besteht mm bei einigen Forschern die Meimang, Wissern, die im eben nereführten Sinte Natriumbydrokarbonat "enthalten", sei bereits dadurch allein der Miseralwassereharakter aufgegrägt. Eine nabent Prufung ergibt jedoch daß auch hier die Zuteilung zu den Mineralwässern an das Überschreiten einer hestimmten Grenze gebunden ist, die Grünhat auf Grund einer nergfühligen Sichtung des vorliegendes Analysemusterials bei 4 Millival in 1 kg grangen hat.

Hiermit kann die Besprechang der zweiten Gruppe von Merkmalen beschlosten werden und wir wenden uns nunmehr dem dritten Kennzeichen zu; der höheren Temperatur. Die ablieben Definitionen sagen hierzu, daß ein Wasser dam ab

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. Kosemann, Da Masyaltusk pedler Derticklinds 1897, S. 149-182.

ein Mineralwasser angesehen werden solle, wenn seine Temperatur heher ist als die mittlere Jahrestemperatur des Ortes seines Vorkommens; sie wollen aber damit selbstverständlich nicht ausdrücken, daß jeder noch so geringe Temperaturunterschied in dieser Beziehung als maßgebend herungszogen werden darfe. Der Satz ist vielmehr dahin auszulegen, daß die Quellentemperatur wesenntlich heher sein müsse als die mittlere Jahrestemperatur der Ursprungstelle, und daß sie durch den ständlichen und täglichen Wärmewechsel ihrer Umgebung zur in urerkeblichem Maße beeinflußt werden durfe.

Wollte man diese Auslegung nicht gut heilen, so wirde man die Anforderungen an ein Mineralwasser dork allen niedrig benessen. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt für den größten Teil Deutschlands 8—9°, sie erreicht nur in önzelnen Teilen des Westens unseres Vaterlandes 10°, und sie sinkt andernorts bis zu 7° und in den Gebirgen noch unter 6° herab. Sollte ein jedes Wasser, dessen Temperatur diese Wärmegrade nur eben überträße, als Mineralwasser gelten, dann känse diese Geltung nabenn jedem Quellwasser zu, das nicht gerade den alleroberfinchlichsten Schichten entstammt. Hieraus geht zur Genuge bervor, daß die Forderung einer belleuen Temperatur gar nicht anders gedeutet werden kann, als wie en hier geschieht, d. h. nicht anders als im Sinne einer wesentlichen Abweschung vom Jahrennittel.

Will man auch hier an Stelle des unbestimmten Ausdruckes einen bestimmten Zahlenwert einsetzen, so wird man Grünkutz Vorschlag beitreten, und die Temperatur von 20° annehmen können und somit jeden Wasser, dessen natürliche Wärmezrade, unbeheiligt vom Werhiel der Jahreszeiten, diesen Wert überschreiten, als ein Mineralwasser anzmehen haben. Es ist das dieselbe Grenztemperatur, mittels deren das Deutsche Bäderbuch die Thermen von den übrigen Mineralwassern scheidet, und wir haben allerdings die Überzeugung, daß man von einem Wasser, das weder in seiner Gesamtkonzentration noch in seinem Gehalt an "sollenzen" Bestandteilen Beronderheiten aufzuweisen vermag, mindestens verlangen muß, daß es eine Therme sei, wenn ihm die Sanderbezeichnung eines Mineralwassers zugehölligt werden soll.

Die höer gegebenen Auseinundersetzungen führen, zusammenzefallt, zu der fohrenden

Tafel der Grenzwerte.

| welche Mineralwasses von gewährlichen Wiesern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | scheden:                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Gesenstraunge der gelösten festen Staffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 g in 1 leg               |
| Frees Kohlenboxyd (00 <sub>7</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,25 g - 1 -               |
| Lithium-fon (Lir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I ME I                     |
| Strontiers-lon (Sc+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                          |
| Barrom-Ion (Bart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 - 1 -                    |
| Ferms oder Ferridan (Fer law. Fer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 4                        |
| Brom-Ion (Be')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 3 -                      |
| Jeddan (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1                        |
| Fluor-Ion (FI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 1                        |
| Hydrotrassunt-fors (HAsO <sub>2</sub> )<br>mota-Amenige Store (HAsO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.3 1                      |
| meta-Amenigo Sirure (HA10 <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F + 3                      |
| Gennt Schwelel (S), suppr. Hydromilid-lon - The-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| sulfat-Jon - Sciondelwanscritoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1 -                      |
| meta-Baroure (HBO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                          |
| Engere Alkalität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Milli-Val in 1 kg.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | entspr. 0,34 g             |
| and the second s | NaHCO <sub>4</sub> in 1 kg |
| Radine Evaration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in 1 Liter                 |
| A TOWN THE PARTY OF THE PARTY O |                            |
| Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The Column                 |
| Hardbath for Balancope. Bd. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                         |

Wird einer dieser Werte überschritten, zo kann das betreifende Wasser als Mineral-

wasser auguselsen werden.

Die Balneslogie bezeichnet von alters ber eine bestimmte Klaue von Wassern, die eine medrage Temperatur und einen niedragen, unter 1 g in 1 kg zurückbleibenden Gehalt an gekösten leiten Steffen aufweisen, und deren Kohlendioxydgehalt hinter 1 g in 1 kg zurückbleibt, als einfache kalte Quellen oder Akratopegen. Geha man von der durch die vorstehenden Grenzwerte umschränkten Begriffsbestimmung aus, so wird man den Akratopegen die Einreitung unter die Mineralquellen im allgemeinen versagen und sie ihnen nur in vereinzelten Sonderfallen um über sonstigen Beschaffenheit willen zuerkennen dürfen.

Den Charakter als Mineralquelle wird man z. B. unbedingt den Stollenwässern von St. Joachimithal ciuramon, die zwar nur etwa 0,18 g gelöste feste Stoffe and 0,005 g freies Kohlendiscyd in 1 kg enthalten und deren Temperaturen zwischen 5.59 and 14.26 logon, the aber Radioaktivitat im Betrage von 33 bis himsel on 1800. Mache-Einheiten aufweisen. Entsprechendes gilt für die Quellen von Tölz. Bei innen ist die Menge der gelüsten Staffo nur etwa 0,8 g in 1 kg, der Gehalt au freiem Kohlendioxyd 0,015 bis 0,020 g in 4 kg, die Temperatur 7-84. Aber sie enthalten stwa 0.001 g Jad-lou und etwa 0.0011-0.0017 g Gesantschwefel entsprechense Menren Hydrosulfid-Ion and Schwefelwasserstoff, and sind dechalb Mineralquellen. Em weiterss Beispiel liefert die Kalinzenquelle der Kainzenhades bei Partenkirchen. Bei einer Temperatur von 8º, einem Gehalt von etwa 0,64 g gelösten festen Stollen in 1 kg and bei volligem Mangel an freiem Kohlendioxyd ist sie democh eine Mineralquelle, weil sie eine engere Alkalität von 9,3 Milli-Val in 1 kg aufweist. Auch oinire der Onellen von La Bourboule, die Quellen Fenestre I und Fenestre II. enthalten weniger als 1 g geliete feste Stoffe, sind aber wegen ilves Gehaltes van 0,00197 bezw. 0,00230 g meta-Ansenger Stars in 1 kg Mineralquellen. Endlich ware in diesem Zusammenhange wich der Mineralbrunnen von Lauchstädt. zu erwähnen, der bei 10º Quellentemperatur und bei 0,84 g gelösten festen Staffen in I kg noch kein Anrecht auf die Bezeichnung Mineralquelle hat, der aber wegen seiner 0.24 g gelisten freien Kohlendioxyds in 1 kg den Minera'quellen bereits recht nabe steht.

Hat also in besonders gelagerten Fallen, wie die, auf welche diese Beispiele hinweisen, zweitellos die Anerkennung als Mineralwasser zu erfolgen, zu ist ihnen gegen über im allgemeinen stoch daran festzuhalten, daß beim Fehlen solch besonderer Grände die Akratopegen keine Mineralquellen nind. Der Standpunkt, auf den wir aus damit stellen, wird bereits von J. Glax<sup>1</sup>) eingennumen, der die Akratopegen ausdrucklich den "gemeinen Suffwasserquellen" gleichstellt. Sichtlich teil ihn auch das Destache Bäderbuch, wenn is von ihnen sagt, sie "stehen den gewähnlichen Brunnenwässern am nichtsten", und wenn es ihnen die senst "einfach erdiggenannten Quellen hinzurechnet, die in "ihrer Zusammensetzung sieh von harten Brunnenwassern nicht wesentlich unterscheiden".

Anders denkt hingegen A. Winckler<sup>2</sup>), der den Mineralwassercharakter für diese Wässer, oder doch wenigstens für einen erheblichen Teil von ihnen wiederhelt in Anspruch genommen und nenerdings geradem die Bezeichnung "mineralarme

4 Lehrbich der Baltscothorapie 1897, L. E.

<sup>7)</sup> A. Winchler, Das demechs Biderbuch des Kalendeben Gennstheitausten, Allgeneine destache Bidermitung 1907, Nr. 5/1. — Derselbe, Über minoralismo Minoralesme, Verrag, gehalten den 25. Septembes 1913 in Baderweiter auf der 22. Jahroremannslung des Allgemeinen deutschen Bioderverbunden. Ebendus, 1914.

Mineralwässer" für sie einzuführen versicht hat. Freilich, was er dieser Gruppe von Mineralwässern nun wirklich zurechnet, und werin er ihre Besonderheit gegenüber den gewöhnlichen Wassern erblicht, darüber ist er nicht zu allen Zeiten der gleichen Moinung gebieben.

In seiner Besprechung des Deutschen Baderlunches "verdrieben" ihn "die Analysen jezer Mineralquellen, die eigentlich beine Mineralquellen sind". "Die meisten Quellen — so heißt es dann weiter —, die als einfache kalte Quellen im Baderburke aufgezählt werden, eind nach Auswein ihrer Analysen gemeinen Brumenwasser. Der Klassifizierende mag gedacht haben: Was ich nicht rubeizieren kann, sehe ich als einfache kalte Quelle an. So ist diese Ahteilung das Asyl, der Bettungshaben für viele Mineralquellen geworden, die keine Mineralquellen sind."

Wenn man diese Satze liest, möchte man glauben, Winckler stunde auf genandem Standpunkt, den wir als den unsrigen soehen auseinandersetzten. Aber wenn er auch die einfachen kalten Quellen, ganz so wie wir, als "Mineralquellen" nichtgelten lassen will, so tadelt er dech anderseits, daß die Chemiker des Baderbuches die "sehwark mineralisierten kalten Quellen, die dem destillierten Wassernahe stehen", unberieksiehtigt leden. Und diese sehwach mineralisierten Quellen definiert er nunnschr als selehe mit 6,4g gelösten festen Stoffen in 1 kg als oberer Greine.

Zu Zeiten, als Winckler diese Satze schrieb, vertrat er also sichtlich die Anschauung, dali Wisser mit 6-0,4 g gelesten festen Stellen in 1 kg zu den Mineralquellen gehören, solche mit 0,4-1,0 g dagegen nicht, wiederum aber diejenigen mit mehr als 1,0 g in 1 kg. Wir unterlasson es, die formal legischen Einwände vorzufahren, die sich gegen eine derartige Abgrenzung ergeben, insbesondere dagegen, daß man die Wasser, die sich durch ein "zu wenig" von den gewihnlichen Brunnenwänsern unterscheiden sollen, mit denen in eine und dieselbe Klasse bringt, deren Merkmal in einem "zuviel" an Mineralstoffen besteht. Nur darauf wollen wir hinweisen, daß ex eine sehr erhehliche Zahl gewöhnlicher Trinkwasser gibt, die um vieles weniger als 0.4 g geliste fote Stelle in 1 kg enthalten, ja, daß rach H. Klut') die meisten Trinkwasser weniger als 0,3 g Abdampfruckstand pro Liter hinterfassen. Um Einpelheispiele anzuführen, sei erwähnt, daß das Wiedbadener Wasserleitungswasser höchstens 0,12 g gelöste feste Stolle in 1 kg, meistens aber nur 0 01-0.06 g enthält. Das Wasser des neuen Nürnberger Wasserwerkes im Pegnitztale enthalt 0,15-0,17 g Trockenzückstand in 1 kg. Ferner hat z. B. J. Künig?) - illeigens in ganz anderem Zusammenhange - die Analysen von 62 verschiedenen Trinkwissern, kauntsächlich aus Westfalen, veröffentlicht, unter deuen 17 sich befinden, welche unter der Grenze von 0,4 zursickbleiben, und 7 andere, die sie zur eben merklich überschreiten. Diese Beispiele, die leicht vermehrt werden könnten, mögen genügen.

Gegen den Grenzwert von 0,4 g erwachsen aus derartigen Tatsachen doch recht erhebliche Bedenken, und die Bosonderbeit der durch ihn delinierten schuach mineralizierten kalten Quellen gegenüber den gewähnlichen Brunnenwässern werkt die lebhaltesten Zweidel. Winckler hat dem auch in dem zitierten, 1913 in Badenweiler gehaltenen Vortrage, in dem er die "mineralarmen Mineralwasser" einführte, diese Grenze fallen gelassen und nach anderen Merkmalen gesucht. Damit baugt es zusammen, daß er im einzelnen Fall zum auch über die Zugebörigkeit zu den Mineralwässern ganz anderer Meinung ist ab zuvor.

<sup>9</sup> Berichte der deutschen pharmanustischen Gesellschaft 1909, pp. 145.

<sup>7)</sup> Zemehrift für Urssmaltung der Kalemogs- und Gerministet 1904, 8, 72.

In der Ahhandlung von 1907 hieß es noch, mit Beziehung auf die Aufnahme des Lauchstädter Brunnens im Deutschen Bäderburh unter die Akratopegen: "Und Lanchstadt? Du lieber Himmel! Selbst aus der wiederausgegrabenen Analyse des braven Marchand von 1843 erhellt zur, daß seine Quelle ein gutes Trinkwasser fielert." In dieser Art geht es noch weiter, gestützt auf Zitate nach dem Graben Brühl und Wustmann. Der Berliner Theaterintendant und der Leipziger Philologe missen heran, um zu beweisen, daß Laughstädt keine Mineralquelle ist. In der Arbeit von 1913/14 sieht das Bild gant anders aus! "Der Lauchstädter Brunnes hat such our 0.8 g Fexa im Liter Wasser aufzuweisen. Sell man ihn deswegen aus der Liste der Mineralwüsser streichen oder ihn höchstens um seiner 0,24 g freien Kohlensaure willen wenigstens als den Mineralwassern außerst nahrstehend bezeichnen, wie Dr. Grundut vorsehlagt? Aber das billehen Kohlensaure kann dech nicht die herrliche Kraft dieses Bronnens hervorbringen, die der große Arst Professor Friedrich Hoffmann in Halls auf Grund siniger dachurch geschebener Kuren in einer Monographie gepriesen hat. Wir missen nach wie vor den Vorme dieses Wassers in seiner, wenn auch spärlichen Mineralisation suchen, worin neben dem Gipo Natriampulfat und Alaminiamsulfat eine Rolle spielen." 2)

Der zuvor als gewöhnliches Trinkwasser verworfene, ist jetzt als Brunnen von herricher Kraft auerkannt, und das Wasser mit 0.8 g gelieten festen Stoffen in I kg gehört zu denen, die um ihrer "spärlichen Mineralisation" willen unter die "mineraliatmen Mineralwässer" einzureihen und. Der frühere Grenzwert von 0.4 g ist als nicht mehr maßgebend, und die dereinst den Verfasser "verdrießlenden" einfachen kalten Quellen sind zu einer Wichtigen, besonderen Klasse der Mineralquellen geworden. Und wehrhes sind die objektiven Merkmale, die diese Raugerhöhung bedinzen?

Wanckler erblickt sie zunächst in einigen seither nach seiner Meinung nicht hinzeichend gewürdigten Bestandteilen; und neunt unter diesen merst die Kieselsaure. Hier treffen wir bereits anloebore innere Widersprücke in seiner Beweefohrung. Nach seinen eigenen Worten j enthalten die gemeinen Quellen nach Birchol nie unter 0,014, aber auch nie über 0,1 g Kieschäure im Liter Wasser, und "die meisten kalten Mineralquellen" seisen nur 0.03 g im Löter auf. Aber es gibt auch Ausnahmen; zu ünen gehört der Glashiger Mineralbrunnen mit 0.043 z. meta-Kieselsaure (H<sub>2</sub>SiO<sub>2</sub>) in 1 kg<sup>2</sup>), and diese Quelle soll um ihres Kieselsaurgehaltes willen eine besondere Heilkraft besitzen. Es ist hier nicht der Ort, nachmiprofen, in welchem Umfange der Zusammenhang zwischen der Heilkraft, die naturlich an sich nicht bestritten wird, und den Kieselsauregehalt als gesichertes Errebnis wissenschaftlicher Forschung angeseben werden kann. Wir dürfen diese Prämisruhig augeben und mussen dennoch, und zwar auf Grund der eben wiedergegebesen eigenen Mitteilungen Wineklers, feststellen, daß derartire Kisselsaurerehalte von den "meisten kalten Mineralguellen", die ja nur 0,03 g in 1 Litter aufweisen sollen". oft nur knapp erreicht und von den gemeinen Quellen, die bis zu 0,1 g in 1 Liter enthalten, öfter übertroffen werden. Mas also der Kisselsäuterehalt des Gladager

S. 15 des Sonderabbruckes.
 S. 11 des Sonderabbrucke.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgf. die Analyse von H. Fresenius. Zeitschrift für Balmodoge. 1905/9, 1, 411. — Eine Analyse des Instituts für üffentliche Gesaudheitspflege in Rostock orgab 1913 0060:n netta Konslaume.

<sup>4) 0/01</sup> g Silvationshoxyii (SO<sub>4</sub>) — and himsel begieben sich vielleicht die Angebes Waneklere — sind sech erst 0/039 g sesta-Kiembaare (H<sub>2</sub>SiO<sub>2</sub>).

Brannens immerhin entscheidend für seine Heibsirkung sein, im allgemeinen ist er weder ein durchgreifendes Merkmal der einlachen kalten Quellen, nich auch ein Unterscheidungsmal gegenüber den gewöhnlichen Brunnenwässern. Um des Kinnelsüuregehalts willen, läßt sieh also die Gruppe der "mineralarmen Mineralazoue" nicht aufrecht erhalten.

Auch die Edelgase sieht Winckler?) als charakteristische, einen Mineralwassercharakter bedingende Merkmale der Akratopegen an und spricht ihnen vermutungsweise eine Belle bei der Heilwirkung zu. Quantitative Angaben sind für halte
Quellen nicht beigebracht; umsere Ausfahrungen in einem der folgenden Abschnitte
dieses Buches werden dartun, daß den Edelgasen auf Grund geologischer
Beziehungen eine allgemeine Verbreitung in den irdischen Wassern zukemmen
muß. Sollten kalle Wasser bekannt werden, die einem ganz besonders hohen, sie
auszeichnenden Gekalt an Edelgasen bei sonstigem peringen Mineralstoffgehalt haben,
so wird man diese gewiß um deswillen ebense gut zu den Mineralquellen rechnen,
wie z. B. die Joachimstaler Stollenwässer um ihres Emanationgehaltes willen, oder
die Token Quellen um des Jod- und Schwefelgehaltes willen. Aber das geht doch
nicht au, wegen solcher noch nicht einmal bekannten, nur ab möglich voraungesetzten
Ausnahmen die Akratopegen ganz allgemein den Mineralpossern zuszurechnen.

Ein "merkwardiges elektrisches Verhalten" soll gleichfalls einen Grund für den Minernlaussercharakter der Aksatopegen geben. Aber das elektrische Verhalten der Quellausser ziler Art. d. h. ihre elektrische Leitfrinigkeit, ist — gemäß den Ausfahrungen auf S. 139 — lediglich eine Folge ihres Mineralstudigehaltes bzw. ihres Dissoziationszustzundes. Wenn Winekler derauf hinweist, einf das Gasteiner Thermalwasser eine mehrfach großere Leitfahigkeit für den elektrischen Strom aufweist als destilliertes Wasser, und daß diese Eigenschaft beim Erkulten und Wiedenerwärmen, ja sogar bei jehrelzunger Aufbewahrung des Wassers nicht verloren geht, so vergillt er, daß all des von jedem in der Lathesphäre vorkommenden Wasser in gleichsen Umfrange gilt, daß es sich also inn eine ullgemeine Eigenschaft aller Wasser launden, die Mineralwässer und gemeine Wässer verbindet, nicht aber so unterseheidet.

Einen letzten Grund für Erhebung der einhalten kallen Quellen zu Minenaunsern findet Winckler endlich derin, daß sie reben den durch die chemische 
Anzlyse nachgewissenen und nachweisbaren Stellen noch andere, Sugenscheinlich wirksame, aber noch nicht genügend ergründete Faktoren emhaben. Winckler erimsert an die nuferendentliche dinnetische Wirkung, die von 
einigen französischen Auteren dem Wasser von Evian nachgerichnit wird und die 
or in eigenen Versuchen für das Evianwasser und für das Wasser der Bissinger Ausrquelle Lestaligt fund. Beide sind sehr schwach mineralstaffhaltige Quellwasser und 
beide zeigen harntreillende Eligenschaften, die nach Winekler weit über diejenigen 
des dertillierten Wassers hinzungeben, ziss durch ihren stark hypotomischen Charakter 
nicht erklärt werden. Er schließt hierzus, daß in diesen Wissern ein besonderer 
diurretischer Faktor stenkt, den man noch nicht kennt.

Es gekört nicht eigentlich zur Zuständigkeit des Chemikers, diese Angeben knitisch zu werten; bei der großen Bedeutung, die ihnen für die in das ehemische Gebiet eingreifende Frage nach der Abgrenzung der Mineralwüsser ankommt, sei uns, als Chemikern, demsoch ein West dazu innerhalb der Grenzen umeres Sachverständmisses verstattet. Wir wollen nur dazuaf hindeuten, daß die Angaben Winekters

<sup>1)</sup> S. 23 des Fonderabbranks,

derecht zu erweisen, daß sie als sichergestellt gelten köunte. Man erfahrt lediglich, wie groß die Urinnengen waren, die in den ersten Stunden nach dem Genuß des Wassers gelassen wurden. Wiewiel Versuchsreihen angestellt wurden, wie groß der Grad der Übereinstimmung bei den einzelnen Reihen war, ob — wie es sieh für Stoffwechselversuche gehört — die Versuchspersonen in einer Vor- und Nachperiode unter Ersatz von Evian- bzw. Bissinger Wasser durch gewohnliches Wasser unter sonst gleichen Kantelen unterzucht wurden, und welche Wahrnshmungen sich hierbei ergaben; über alles das wird nichts gesagt. Auch über das sonstige Regime der Versuchspersonen lehlt jede Angabe. Solunge nicht alles Material in dieser Beziehung in voller Ansführlichkeit veröffentlichs und der kritischen Durchsicht zugänglich gemacht ist, solunge kann die über die reine Wasserwirkung himmigehende dürretische Wirkung jener Wässer nicht als gesichertes wissenschaftliches Ergebnis Geltung beansprüchen.

Aber selbst, wenn sich all das endgeltig bestatigte, was Wincklor auf Grund seiner Erfahrungen beriehtet, nötigt das nun werkbeh zu seleh veränderter Stellungnahme gegennber den einfachen kalten Quellen, wie sie Winckler befärwortet? Die Sachlage ist duch einfach die: Entweder bewirken alle mineralstoffarmen Wasser jene rätselhafte Diurese, dann handelt es sich eben um eine gemeinsame Eigenschaft der gewohnlichen Wasser, die vielleicht geeignet ist, sie als beachtenwerten Kurfaktor ins Augo zu fassen, die aber darum immer noch keinen Anfall gibt, sie mit den objektiv durch hoberen Mineralstoffgehalt oder Besonderheit der mineralischen Zusammensetzung oder der Temperatur gokennzeichneten Mineralwassern unter deren Namen zu vereinigen. Das hieße doch, den Grundsatz; lurur a nen lusende zum Grundsatz wissenschaftlicher Beneunung erheben, und diese Bedeuten werden noch vermehrt angesiehts des inneren Widersprüchs, an dem das Wortgebilde "mineralarme Mineralwasser" an und für sich sehon krankt.

Bestätigt sich hingegen die anerklärfiche harntreibende Wirkung als eine aus zeichnende Eigenschaft nur einiger weniger Wässer, so wäre für diese allerdings der Schluß zutreffend, sich wir über ihre Zusammensstrung noch nicht ausreichend unterrichtet sind. Dann wird sich die Wissenschaft aber eicher nicht mit der mystischen Anerkennung nuerkannter Moments begnügen, sondern eis wird forschen, bis sie die Besonderheit jener Wasser auch in ihren Ursachen festgelegt hat. Welches auch diese Ursachen dann sein mögen, eis werden eine Eigenart der betreffenden Wässer bedingen, und sie werden uns gestatten, ihnen um jener Eigenart willen den bevorzugten Platz im System der naturbiehen Wässer einzuränmen, den wir beispielsweise auch den Wässern von Josehinstal, Tölk, Kainzenbad, La Bourbaule um ihrer besonderen Art willen weiter oben zuerkannt haben.

Wir glauben damit die Besprechung der sogenannten "minerakumen Mineralquellen" schließen zu kreinen und kalten daran fest, daß die einlachen kalten Quellen im allgenzeinen keine Mineralquellen sind. In dem folgenden, von der Einteilung der Mineralquellen handelnden Abschuitt wird demnach von ihnen nur inselern die Bede sein, als sie sich durch einen die aufgestellten Grenzwerte übersteigenden Gehalt an selbener vorkommenden Stoffen auszeichnen.

Im übrigen verfehlen wir nicht, ausdrucklich auszusprechen, daß — wenn man auch die Akratopegen im allgemeinen aus der Reihe der Mineralquellen streicht democh füre Aufzählung und Besprechung in balneologischen Werken volle Berechtigung behält. Sind und bleiben sie doch Quellen, die noch heute, wie von alters her, zu Heilzwecken benutzt werden.

# 3. Die Einfeilung der Mineralquellen.

Jede Wissenschaft ist genötigt, die Gegenstände, mit denen sie sich beschaftigt, zu klassifizieren, d. h. die Fulle derselben mich bestimmten Gesichtspunkten zu erüben. Es sind im wesentlichen beuristische Bedürfnisse, die in selchen Finteilungsversuchen Bedürchigung finden: dem Lernenden sollen die Unterlagen der Forschung in übersichtlicher Anordnung vorgeführt, dem Forscher soll die Verbindung neugewomener Erbenntnis mit dem Grundstock vorhandenen Wissens erleichtert werden. Keineswegs wird also in den naturkundlichen Wissenszweigen bei Klassifikationsbestrebungen an eine ingendwie geartete "Eingasterung der Natur" gedacht; immer handelt es sich nur um ein dielaktisches Hilfsmittel, handelt es sich darum, einer schier mendlichen Mannigfaltigkeit gegenüber die Gesichtspunkte geordneter Überschau zu gewinnen.

Derart sind auch die Einteilungsbestrebungen in der Balneologie; auch sie stellen sich lediglich in den Dienst didaktischer und methodischer Bedürfnisse. Die Mineralquellen imbesondere missen in Gruppen zusammengefallt werden, die Wässer gleicher Art vereinigen und Wässer verschiedener Art treusen. Fragt man, wolches Artmerkmal einer solchen Einteilung der Queilen zugrunde gelegt werden soll, so könnte man, vom Standpunkt einer vorgefaßten Meinung aus, zunächer daran denken, ihre Wirkung auf den erkrankten Körper beranzuziehen. Dem als Werkzenge therapeutischen Handelns dienen sie dem Arzt, und so scheint nichts näher

zu liegen, als sie auf Grund ihres thempentischen Effektes einenteilen.3)

Wir bezeichneten ein solches Verfahren bereits als Ausflaß einer dektrinaren. Vereingenemmenheit; es wäre nicht geeignet, den praktischen Zielen zu dienen, die erreicht werden sollen. Man systematisiert die Mineralquellen dech vorwiegend darum, daß man von der einzelnen im gegebenen Fall auf Grund fares Platzes im System wisse, welche Wirknapen von ihr zu erwarten sind, und daß man derart einen Hisweis rewinne, in welcher Richtung die nähere pharmakologische und klimische Prüfung verzunehmen ist. Sind aber diese Wirkungen die direkte Grundlage des Systems, so folgt, daß man sie an jeder neuen Quelle erst in ihrem vollen Umbause. erforschen molt, ehe die Einreihung moglich ist. Mit andern Worten: um diese Einreihung vornehmen zu können, miß man all das im vorans wissen, was man auf Grund demelben erst feststellen wollte. Solch innerer Widersprach laßt sich mir vermeiden, wenn man die Wirkung als Einteibingsgrundinge verläßt und an ihre Stelle Merkmale setzt, die unmittelbar, am Mineralwasser selbst, objektiv etkannt werden können, dabei aber doch zugleich zu jezer Wirkung indirekt in Beziehmig stehen. Als Merkmale dieser Art diesen von alters ber die physikalischen und chemischen Eigenschaften; auf eie allein kann, nach dem Gesagten, auch in Zukunft nur die Einteilung der Mineralquellen begründet merden. Von ihnen sind, eutsprechend den drei Hauptpunkten der Mineralwasserwirkung - der Temperaturwirkung, der comatischen Wirkung und der chemischen Wirkung (letztere oft minder zweekmilig als "Salewirkung" bezeichnet) - Tomperatur, ormotischer Druck und chemische Zusammensetzung als mallgebende Kennwithen in then Vondergrand un stellen.

Für den Wärmezustand erglit sich als wiehtige Scheidemarke die normale Hanttemperatur des gesunden Menschen, die man bei der Klasifikation der

i) In der Tat sind Einfeitengen von diesem Standpunkt aus vorgenommen werden. A. Wins kleit — Enterectionale Mineralquellen Zeitung, 1913, 14, Nr. 362 — berichtet v. B. über eine selebe, die von Guruchserri und Castello berrühet.

Bader seit hurem als Temperaturindifferenzuunkt bezeichnet. Mit Beziehure darauf neunt man die jenem Warmegrade entsprechenden Bäder neutrale oder indifferente und unterscheidet von ihnen in Wirkrug und Verordnung die beilleren naf der einen und die kühleren auf der anderen Seite. Es leuchtet ahne weitens ein, wie sachgemäß die Übertragung dieser Einteilung der Bader auf diejerige der Mineralquellen ist. Stillechweigend wird sie wohl auch von allen, die sich mit dem Gegenstand beschäftigen, vorgenommen, und er bedarf vielleielst nur eines preinneten Benemungsvorschlager, um sie gleicheum zu bewußtem Gebrauch einzuführen. In diesem Sinne engdelden wir, die Mineralquellen als hypotherme, humontherms1) and hyportherms za Sezeichnen, je nachdem ile Warmegrad hinter dem Temperaturindifferenzumakt zurückbleibt, ihm gleicht oder ihn überschreitet. Hierbei wird man für den Indifferenzpunkt eine soliche Spannweite bosen ngreen, daß er zowohl die normale Hauttemperatur (34 his 35° C) als auch - mit Rickrickt auf die Benetzung der Mineralquellen zur Trinkhur - die normale Temperatur der Körperhöhlen unsehließt. Das ergabe insgesamt eine Temperaturbreite van 34 his 389,

Eine selche physiologische Gruppierung hat nichts mit jener anderen zu tan, der zufolge man die Mineralquellen gemeinhin in die dreierlei Arten der kähler, kauen und heißen Quellen oder in die beiderlei Arten der kalten Quellen einerweis und der warmen Quellen oder Thermen underseits scheidet. Für solche Abgrenzung ist lediglich das Tempera-turgefühlt entschiedend, das gewisse nach stark hypotherme Warmegrade mit großer Entschiedenheit bereits als beilt empfindet. Praktische Grunde sprechen dafür, den Unterschied zwischen kalten Quellen und warmen Quellen oder Thermen im hisberigen Sinne, einschließlich der durch das Deutsche Baderineh zu 30° festpoortzten Grenztemperatur zwischen beiden, beizubehalten. Unter Zusammenfassung der entwickelten physiologischen und graktischen Gesichtspunkte ergibt eich demusch folgende Einteilung der Mineralquellen nach ihrem Wärmscustund:

() hyportherms Quelles \_ \_ iller 28° warm.

Mit Beziehung auf den osmotischen Druck eind die Mineralquellen in hypotonische, isotonische und hypertonische einzutrilen, je nachdem ihr comtischer Druck niedräger ist als derjenige des normalen Seroms, ihm gleicht oder üm übertrifft. Die gewählten Namen missen abs in dem auf S. 154 bereits erläuterten absoluten Sinne verstanden werden. Dort sind auch Hinneine gegeben, die die physiologische Bedeutung solcher Einteilung erkennen lassen.<sup>2</sup>) Praktisch wird

<sup>2</sup>) Die vielleicht n\u00e4ber tiegende Boseichnung "iertherm" unterblich, weil daser Ansdruck als Triger eines gans \u00e4mleren Bodestung in der Metcorologie vergeben ist, eine Geltrauth in einem neuen Sinne demmeh st\u00e4ndige Verweibildungen ternislauen w\u00e4rde.

<sup>7)</sup> Es ist in diesen, der Chrente ner Mineralwäser gewidneten Kapitel zicht der Oct, die besanderen Umstände zu erortere, die sich um der wehl noch nicht et deiltig gehlaren Frage meh dem omnetischen Druck des Magenishalten ergeben. Behannlich soll nach den Untersuchungen von H. Strauß und W. Roth der letztere, entgegen den regulatorischen Vorgingen in den übeigen Körperhöhlen, nicht dem osmonischen Druck des Sermes, angelen einem nichtigerem Werte metseben. Mineralwäsere, die im Vergleich mit Serum achten hypotenisch nich, waten alle mitter Umständen noch gantrah pertonisch. Als Maß der Sponswiche Bir die normale Gastenisstenie ergeben alch mich Strauß die Gefriequeiltwerte einsehen.

man die Abgrenzung nicht wirklich nach dem samotischen Druck, soudern - um der Einfachheit willen - meh dem ihm parallel laufenden Werte des Gefrierpunktes vornehmen. De der Gefrierpunkt des zormalen Serams bei - 0,56°, mit sehr geringen Schwankungen auf- und abwärte, liegt, is sind - um auch hier eine gewisse Spannweite zu lassen - die isotonischen Mineralqueilen als selche zu definieren, deren Gefrierpunkt zwischen - 0.55° und - 0.58° Begt. Hypotonische Waster sind solche mit einem Gefrierpunkt oberhalb - 0,550, hypertonische mit emem solehen unterhalb - 0,58°. Als Gefrierpunkt kommt jene Griße in fletracht, die wir weiter unten ale Initialgebrierpunkt kennzeichnen werden.

Am limesten benutzt wird die auf die letzte der zurze bemanten Grundlagen, d. h. auf die chemische Zusammensetzung, begründete Einteilung, die sich such wie vor allgemeiner Wertschätzung erfreut. Bus Grundbys hat nur J. Glaxi) gelegentlich einer Besprechung des deutschen Bäderbuches verwarfen und austatt dessen die physiologischen Wirkungen der Temperatur des Wassers und des Kohlendioxyde als Richtpunkte einer Einteilung gefordert. Uns seheint, als ob eine sokhe Einteilung reichlich einseitig amfallen mildte, und wir würden es bedauern, wenn all die Unterreheidungen, die sich in pharmakalegischer Beziehung auf Grundlage der näheren chemischen Zusammensetzung ergeben, nicht zu vollem Ausdruck kamen. Glax selbst gesteht ja an gleicher Stelle zu, dall das "Streben, die Rahsotherapie and eine methodische therapeutische Verwendung der Jonenwirkungen zu besieren, gewiß das richtige" sei; pur lalt er das verläufig für "Zakunfremsik". Wir erkennen - und darauf allein bernht schließlich unser Gegensatz zu. Gla x - solchem Streben Gegenwartswert und damit maßgebenden Emfluß auf die Klassifikation zu, und wir verweisen weiter darauf, daß auch in der ganzen wissenschaftlieben Vergangenheit der Balmologie die ehemische Zusammensetzung der Mineralquellen nutzbringend die Grundlege für ihre Einseibung abgegeben hat.

Schon im ältesten folneologischen Schrifttum treffen wir eine auf sie aufgeboute Klassifikation, die zudem praktisch = allen wesentlichen Stucken mit der leute ublichen übereinstimmt. So unterseheidet J. Fr. Zückert 3, der noch gar keine quantitativen sondern nur qualitative Untersochungen der Mineralquellen kauste. bereits die rechs Klassen der seifenartigen Wässer (entsprechend unseren beutsgen Akratothermen), der Natson- oder Bitterwässer, der alkalischen Wisser, der muristischen oder kiehenleigen Wisser, der sulfurischen oder Schwefelwasser und der martialischen eder Stahlwässer. Und in einer von K. A. Holfmann<sup>2</sup>) im John-1815 unternemmenen Zu anmenstellung begegnen wir der gleichen, mur noch seltärler in skren chemischen Merkmalen gefaßten Unterscheidung im Bitterwässer, alkalisch-Wasser, muriatische Wasser, Eisenwasser und Schwefelwasser, zum Teil nit zehlreichen Unteraliteilungen, sad wir seben diese Namen Jeweils für die gleichen Quellen. gebraucht, auf die wir sie heuse noch anwenden.

Bei einer solchen Einteilung, einschließlich der weiteren Ausgestaltung, die sie his zur Gegenwart erführ, sind zwei verschiedenartige Gnosdlagen in hanner Mischione

<sup>-0.20°</sup> usu -0.48°, the sick in address Fallen mach water, bit -0.52° to s. -0.53°, strecken können, Vgl. M. Strauß und W. Roth, Zeitschrift für klimische Medicin 1980, 37, 144; Pfeiffer and Sommer, Archiv für experimentalle Publishige and Pharmatologie

<sup>1)</sup> Balmoslogische Zeitung 1907, 18, wasenschaftlich-technischer Teil, 8:41.

<sup>1)</sup> Systematische Beschreibung aller Grundlereren und Poder Deutschland. Bertin und Leipzig 1768, S. 42.

<sup>7)</sup> Systematische Uberselst und Dieutellung der Resolunt von 242 einematen Untersuchangen mineralischer Wisser von Gesmödhungen und Bedeut. Berlin 1815. S. I.

nebeneimmter angewendet. Sie gründet eich einmil auf den allgemeinen ehemischen Charakter und des weiteren auf den Gehalt an bestimmten Einzelbestandteilen, denen man eine spezifische Wirkung zuschreitt. Im ersteren Sinne unterscheidet man Wildwasser, erdige, alkalische, murintische und Ekterquellen, im letzteren spricht man von Lithiums, Eisene, Arsene, Jeds und Schwefel-

quelles sowie von Sämerlingen.

Die Anwendung des ersten Grandsatzes baute sich umpringlich auf Vorstellungen auf, die man sich über die Art der in den Wassern vorkommenden Salze gebildet hatte. Sie entspricht also nicht mehr den Ergebnissen der modernen physikalisch-ehemischen Forschung, welche lehrt (vgl. 8, 142), daß in allen verdämsten walfrigen Salzlösungen - also auch in den allermeisten Mineralguellen - Salzmelekein nur in stark zurücktretender Menge verhanden sein kommen, und daß, start ihrer, im wesentlichen die Ionen als Lüsungsbestandteile ins Auge gefallt werden missen. Ist mit eelehem Fortschritt unseres Wissens demnach die eigentliche Grundlage der bergebrachten Einteilung fortgezogen, so ist diese selbet damm doch nicht hinfallir geworden. Sie hat sich in all der Zeit, seit der wir sie benutzen, als greignet erwissen für jene heuristischen Zwecke, denen sie dienen sellte, und die unterschiedenen Klassen stellen tatsachlich oben soviel verschiedene Besanderheiten nach Art und Wirkung dar. Trotz des Zusammenbruchs ihrer urspränglichen wissenschaftlichen Grundlage maß falglich die alte Einteilung an sieh aufrecht erhalten bleiben, aber es ist naturisch erforderlich, ihr die hinfallig gewordene Basis zu ersetzen and sie auf einer zeitgemüßen erneut und folgerichtig aufrahauen. Dieser Aufrabe haben sich - nachdem schon früher K. von Than beinen Versach in dieser Richtung unternemmen hatte - E. Hintz und L. Grünkut 1 unterzegen, und ihre Ausführungen haben den entsprechenden Abschmitten des deutsehen und des interreichischen Baderbuches als Grundlage gedient. Sie durfen damit wihl als allgemein anerkaunt geiten und wir folgen ihnen auch an dieser Stelle, an der wir nur, um der genaus een Folgenrichtigkeit willen, wenige gant geringfügige Verandersonen in der Beneutung vorgensonnen haben, auf die wir im übragen ausdracklich such in Anmerkungen hinweisen (vgl. S. 176 u. 178).

Das grundlegende Prinzip wird bei der chemischen Einteilung von den Anzonen hergenommen. Man bezeichnet Wasser, unter deren Anzonen vorwahltet:

Hydrokarbonat-fon  $(\mathrm{Hi}(O_1'))$  als alkalische haw, erdige Qudlen Chlor-bon  $(\mathrm{Cl}')$  . als muriatische Quellen Sulfat-lee  $(\mathrm{SO}_1'')$  . als Eitterquellen

Wenn hier der Begriff "vorwalten" in die Definition eingeführt ist, zu bezieht sich diesen Verwalten durchaus nicht immer auf die Quantität. Meint wird es freilich der Fall sein, aber es kann sich anderseits doch ereignen, daß ein Ankon der Menge meh hinter einem anderen zurücksteht und es dennech an pharmakelogischer Befestung übertrillt. Dunn wird es trotz der germgeren Quantität, als das vorwaltende gelten mitsen. Wir werden die einschlägigen Falle weiter unten bei den alkalisch-salinischen Quellen und bei den Bitterwassern näher besprechen. Wo aber, abgesehen von diesen Ausmahmen, das Vorwalten sich auf die Quantität bezieht, dann ist diese nicht an der Gramm- oder der Millimolkonzentration, sendem ausschließlich an der Hand der Milliwal-Konzentration (S. 142) zu bemessen

Tachermani Mineralogiuche und petrographische Mitteilungen 1890, N. P. II. 669.
 Malbematische und materwisserschaftliche Berichte aus Ungaro. 1892, 9, 236.
 Halberdagische Zeitung, 1998, IS, Wissenschaftlich-Sechnischer Test, S. 65.

Die ehen gewannten Hamptklassen zerfallen in Unterabteilungen, je nach den Kationen, welche die Anionen begleiten. Wir neimen Wasser, welche in wesentlicher Menge enthalten die

lonen des Natriumhydrokashonats (NaHCO) alkalisch- Quellen foren des Calmunhydrokarbonata [Ca HCO41;] and des Magnesiumbydrokarbonats [Mg(HOO<sub>g</sub>)<sub>g</sub>] Ionen des Natriumchloride (NaCl) stdige Quatton muristische Quellen en Organia Sitter Ioueu des Calziumehloriels (CaCl.) unt des Magnesigmehlorids (MgCl<sub>s</sub>) neben denin des Nutriumehlorids (NaCl) .. --- ardmariatische Quellen Ioues des Natrium sulfate (Ne-SO4) ... . salinische Quellen fourn der Calziumsulfats (CaSO.) . . salfatische Quellen Iouen des Magnesinmaulfats (MgSO.) cokta Esterpudien.

Man findet hier zwei Gruppen unterschieden baw, zwei Bezeichnungen angewendet, deren eine — dem bestehenden gegenüber — als völlig neu, deren andere
wenigstens als neu im hier gebranchten Sinne eingeführt wurder die erdnurfatischen
und die sullatischen Quellen. Die ersteuen hatte man his dahin wohl meist als "erdige
Kochsalzquellen" bezeichnet. Erwagt man, daß der Name erdige Quellen für
selche vergeben ist, welche die Ionen der Erdalkallihydrokarbonate enthalten,
so erkennt man leicht, daß der Name erdige Kochsalzquellen nur anzuwenden ist
für Wässer die neben den Ionen des Natrimurchlorids auch reich sind an Ionen der
Erdalkalien und an Hydrokarbonat-Ion, wie z. B. die Hamburger Quellen oder die
Quellen des Inselbades zu Paderborn. Wie verschieden sind davon jedoch z. B.
die Ottillenquelle zu Sahl, die Albertquelle zu Sodertbal, die Habertweptelle zu
Thale, für welche nunmehr die Bezeichnung als erdmurintsiehe Quellen gepriet
wurde! Sie sind zwar, wie die werigen, reich an Natrium-, Erdalkali- und ObberIonen, weichen aber durch das starke Zurücktreten des Hydrokarbonst-Ion-Gehaltswesentlich und maligebend von ühnen ab.

Vergleichende Übersicht über die Zusammensetzung einiger erdiger Kochsalzquellen und erdmuriatischer Quellen.

|                                                     | Erdig              | - Kochstle                                  | quellen                                   | Erdava                    | natione           | Quellen                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                                     | Red H              | Similars                                    | Trueblid                                  | 0.00                      | Sedan-            | WOLLOW.                          |
|                                                     | Washesh-<br>beamen | Kaiserin<br>Auguste-<br>Viktoria-<br>quelle | hei Pa-<br>derborn<br>Ottillen-<br>quelle | Schi<br>Onders-<br>quelle | Afterti<br>quelle | Thaira H.<br>Hubertus-<br>quelle |
| 1 kg Mineral wasser enthalt in a.<br>Mille-Val      |                    |                                             |                                           |                           |                   |                                  |
| Nation-Im (Na.)                                     | 102.8              | 236,2                                       | 13,94                                     | 112,2                     | 207/6             | 216,7                            |
| Calcium-Ion (Ca')                                   | 34,51              | 64,54                                       | 7,613                                     | 36,00                     | 135,5             | 224.4                            |
| Magnesium-Jon (Mg*) :                               | 12.16              | 25,56                                       | 0,4174                                    | 11,3848                   | 15,56             | 0,473-6                          |
| (Salor-Ion (Cl')                                    | 16%,1              | 200,4                                       | 1230                                      | 110,0                     | 264,5             | 512,6                            |
| Sulfat-Ion (SO <sub>2</sub> ")<br>Hydrokarbonst-Ion | 0,4632             | 0,4433                                      | 1,303                                     | 7,213                     | 10,21             | 0,4100                           |
| HC0's).                                             | 23,67              | 31,21                                       | 9,082                                     | 2,12                      | 0,72              | 0.61                             |

In der Tat haben die Quellen der zweiten Art keinerlei Wesensgemeinschaft mit jenen der ersten Art, ein Umstand, der die Wahl eines unterscheidenden Namens für ihre Gattung voll rechtfertigt!

Jers Quellen, die jetzt als sulfatische bezeichnet werden, findet man in älteren Schriften zuweilen gleichfalls oder mit den salinischen unter deren Namen zu einer Groppe vereinigt. Nur hin und wieder wurden eie seither gesondert aufgehahrt und dann meist als Gipsquellen bezeichnet (vgl. S. 175).

Für praktisch bahrenlegische Zwecke genagt es nicht, das entwickelte System rein zur Durchführung zu beingen; die Notwendigkeit, auch Eisenquellen, Schwefelquellen und Sänerlinge gehärig abengrenzen, fondert viehnehr auch die Heranzichung des zuvor erwähnten zweiten Einzelbungsgrundsatzes, der den Gehalt an zewissen Einzelbestandteilen maßgebend voranstellt. Durch zweckmäßigen Nebeneinandergebrauch beider Grundsatze gelangt min zu dem sogleich wiederzuigebenden System.

Hervorgeholten sei nur nacht dall für je die einzelne der folgenden, nach dem chemischen Merkunden bestimmen Gruppen eine weitere Unterscheidung nach Temperatur und ermotischem Druck meglich und von Fall zu Fall, für die volletärdige Kemmeschnung einer Quelle, notwendig ist. Man wird abo z. R. den Kissinger Raksezy nicht nur als erdig-sulfatischen Kechsalzsanerling sondern als "halten zuhem isotonischen erdig-sulfatischen Kochsalzsanerling", den Großen Sprudel zu Rad Nauheim nicht bloß als remen Kochsalzsanerling sondern als "hypothermen hypertonischen reinen Kochsalzskanerling", die Quellen von Wildlass sowiedie Quellen des großen und des kleinen Bades zu Warmbrunn nicht keliglich als Akrabelbermen sondern als "homosoberme Akrabelbermen" bezeichnen.

Nanmehr heben wir die Charakterisieung der einzelnen Gauppen folgen.

# I. Einfache werme Quellen (Akratethermen, Wildbider).

and Quellen von gleichbleibender, 10° übersteigender Temperatur, erm zu freiem Kohlendioxyd und in gelösten besten Bestandteilen. In I kg die Warsers betragt die Merge des freien Kehlendioxyds weniger als I g, die der gelösten festen Stelle ebenfalls weniger als I g. Sie sind samtlieb hypotonische Thermen. Auch die roust "einfach enlig" genannten warmen Quellen, bei denen die Merge der gelösten festen Bestandteile I g überschreitet und unter deren Josen Calzinas- und Megrzesumlon einerseits und Hydrokarbonat-Ion anderseits etark über alle übrigen überwiegen, die also in ihrer Zusammensetzung von harten Brunnenwässern sich nicht wesentlich unterscheiden, sind ihren zuzursehnen (Beapiele: Badenweiler, Gastein, Laxeui, Pfombörers, Bagaz-Pfalers, Schlaugenbird, Warmbrunn, Wildbad).

# 2. Einfache Säuerlinge.

sind reich an Ireiem Kehlendiexyd, weven de mahr als 1 g und arm an gelösten festen. Stoffen, von denen de weniger als 1 g in 1 kg des Wassers enthalten. Sie sind sämlich hypotonische Quellen. (Beispiele: Bad Brückeraus, Charlotteubrann, Liebworde.)

Unter den Quellen dieter Gruppe belinden sieh solche, deren Eisengeholt zwar hinter dem für die Zurreinung zu den Eisenquellen als netwendig angesehenen Mindestwert von 0,010 g. Ferro-Ion in 1 kg zurrekbleiht, die aber ein alter Gebrauch immer noch unzutreffenderweise als "Eisenquellen" oder "Stahlquellen" bezeichnetund die um ihres Eisengeholtes willen zu Trinkkuren verwendet werden. Bei der Abgrenzung der Sänerlinge ist hier — und auch weiter in der Folge —
der geforderte Mindest-Kohlendiexydigehalt in Grammen pro 1 kg angegeben, eutgegen dem bis vor kurzem üblichen Brauch, wonsch der Grenzwert meh Kubikzentimetern bemessen wurde. Der Wert von 1 g in 1 kg ist im Grenzwart zu dem
in Kubikzentimetern ausgedrückten — dessen Betrag mit der Temperatur sich ändert
und der folglich keinen einheitlichen Vergleichsmallstab bietet — ein eindeutig
bestimmter und ist deshalb vorzuziehen. Er entspricht übrigens praktisch nahezu
genau dem früher angegebenen von 500 com in 1 kg, denn die Rusmerfüllung von
1 g Kohlendiexyd ist

| bei of   | 306 | ecity |
|----------|-----|-------|
| bs 1 104 | 525 |       |
| Ani 2F   | 587 |       |
| bit 33   | 393 |       |

### 3. Erdige Säuerlinge.

enthalten in 1 kg des Wassers mehr als 1 g freies Kahlendioxyd und mehr als 1 g gelöste feste Stoffe, unter deren Amouen Hydrokarbunat-lon und unter deren Kationen Calzium- und Magnesium-Ion vorherrschen. (Beispiele: Alt-Heide, Saint Galmier, Smerbrunnen zu Göppingen, Ludwigsbrunnen zu Bad Nauheim, Wildungen.)

Sind Natrium, Chlor- und Sulfat-Ion nur in unerheblieber Menge augegen, to spricht min von rein erdigen Sänerlingen (z. B. Wildungen). Erhebliebes Auftreten von Natrium- und Chlor-Ion kemzeichnet die erdig-muriatischen Sänerlinge (z. B. Großkarben), von Natrium- und Sulfat-Ion die erdig-salinischen Sänerlinge (z. B. Bohitsch-Sunerbrum).

#### 4. Alkalische Quellen

enthalten in 1 kg des Wassers mehr als 1 g geliste leste Stolle, unter deren Antoneon Hydrokarbonat-Ion, unter deren Kationen Natrium-Ion vorherrscht. Wird ein solches Wasser gekocht, so geht unter Embindung von Kohlendioxyd Hydrokarbonat-Ion in Kurbonat-Ion über, das zum Teil mit Erdalkali-Ionen zu eich ausscheidenden Niederschlagen zusammentriet. Dabei bleite das überschassige Karbonat-Ion zuruck, das durch Hydrolyse eine gewisse Menre Hydroxyl-Ion, it is alkalische Beaktion des Wassers entstehen läßt. Beim volligen Eindampfen zur Trocknefindet sich im Eindampfungsnickstand ein entsprechender Anteil an Natriumkarbonat vor, dessen Auftreien das eigentliche qualitative Merkund der alkalischen Wasser ist und dessen Menre — ausgedrückt in Milli-Val für 1 kg des Wassers — als "Afkalität im engeren Sinne" bezeichnst wird. (Beispiele: Borshom, Neuensahr, Vichy.)

Überschreitet die Menge des freien Kohlendisxyds 1 g in 1 kg. — spricht man von alkalischen Sauerlingen. (Beispiele: Bilin, Erresborn, Fachingen, Giedhahl, Gleichenberg, Krondorf, Lubruschewitz, Namedy, Niederestlers, Rudein, Ehren, Oberbrungen zu Salzbrunn.)

Man kann die alkalischen Quellen einteilen in

 s) rein alkalische. Mit relativ sehr geringem Gehalt an Chlor- und Sulfatlan. (Bengiele: Borshom, Marienquelle zu Gabernigg, Gießhubf. Prehlau, Hangsquelle zu Radein, Vals, Vichy.) a) alkalisch-muriatische, Mit wesentlichen Gehalt au Chler-Isn. (Beipiele: Ems. Gleichenberg, Lubatschawitz, Namedy, Niedenelters, Oberselters

Ottenhach n. M.)

g) alkalisch-salinischer Mit wesentlichem Gehalt an Sulfat-Ion, (Bespiele: Billin, Ober-Rohitscher Quelle zu Gabernigg, Sulzbach in Baden.) — Für diese Untergruppe der alkalischem Wasser trifft zu, daß, wie eben seinen erwähnt wurde, itzs Vorwalten des Hydrokarborat-Ions nicht gerade ein Vorwalten der Quantität nach bedeuten miß. Auch wenn die Milli-Val Konzentration des Sulfat-Ions die jenige des Hydrokarborat-Ions übertrifft, rechnet man ein Wasser nicht zu des Bitterquellen, wenn es die vonstigen Merkmale der alkalischen Quellen besitzt den insbesondere eine wesentliche Alkalität im engenen Sinne. Deshalls wird weiter inten z. B. die Sulzquelle zu Bad Ehter den alkalisch-salinischen Eisenquellen unt nicht den Kienbitterquellen zuzunschnen sein.

d) atkalisch-muriatisch-saltnische. Enthalten sowohl Chier-lieu ab auch Sulfat-Ion in wegentlicher Menge. (Belepiele: Bertrick, Karbbed, Rhen)

Saling, Legius- and Emeritaquelle zu Tamop.)

e) alkalisch-erdige. Zu den Natrium-Ionen gesellen sich soviel Erdalkali-Ianen hinns, daß ihre Milli-Val-Konzostration sich der Größenordnung der engeren Alkalisat nabert. (Beispiele: Kronderl, Neuerahr.)

## 5. Kochsalzquellen (muriatische Quellen)

enthalten is 1 kg des Wassers mehr als 1 g gelöste feste Stoffe, unter deren Ankauen Chlor-lon, unter deren Kationen Natzium-Ion bei weitem überwiegt.

Oberschreitet die Menge des freien Kohlendioxyds 1 g in 1 kg des Wasters, so spricht man von Kochsaltzsauerfüngen. (Beispiele: Knoimpen, Bad Nauhrin, Orb. Kaiser-Wilhelmpradel zu Osynhausen, Soden a. T.)

A. Nach ihrer Starke teilt man die Kochsaksquellen ein in

- a) Kachsalzquellen im engeren Stane, hisher auch einfache oder schwache gezonnt. Der Gehalt an Natrium-Ion oder zu Chlor-Ion ist gezinger als 200 Milli-Val in 1 kg, it, le geringer als der einer Natriumchleridlöung von 15 m in 1 kg. (Beispiele: Kanigsborn-Uma, Oranienquelle zu Kreuzmach, Hauptbrunnen zu Muncter a. St., Wiesbaden.)
- In Solqueller. Die Menge einer jeden der beiden genannten Ionen überträfft 260 Milli-Val in 1 kg. (Beispiele: Admiralsgartenbad zu Berlin, Dürrheim, Kolberg, Osyahausen, Beichenhall.)
  - B. Nach threm allgemeinen Charakter unterscheidet mun:
- a) reine Kocheatzquellen. Außer Natrium-Ion und Chler-Ion sind keinerlei andere Ionen in ertschlicher Menge zugegen. (Beispiele: Bramstedt, Cammin, Carlehalen, Darkau, Dürrheim, Bad Hall in Ober-Österreich, Harzburg, Maria-Laisenquelle zu Ischl, Kolberg, Bad Nauheim, Reichenhalt, Sulza, Wiesbuden.)
- b) erdmuriatische Kechenlzquellen. Neben Natrium-Ien und Chieien finden sich noch Calzinne- und Magnesium-Ien in wesentlicher Menge. (Belpiele: Sodenthal, Suderode, Sohl, Thale, Herkulesquelle zu Herkulesbad-Mehadin)
- e) alkalische Kochsalzquellen Neben verwaltendem Natrium-Ion und Chlor-Ion findet sieh Hydrokarbenat-Ion in wesentlicher Menge. Die Quellen sind alkalisch "im engeren Some". (Beispiele: Adelheidsquelle zu Bad Tölz-Heilbrunn, Alemanschausen, La Bourboule, Iwonicz, Liebenzell.)

- d) alkalisch-salinische Kochsulzquellen. Wie die vorigen, nur daß auch Sulfat-Ion in wesentlicher Meuge auftritt. (Bespiel: Schustiansprodel zu Anchen.)
- e) erdige Kochsalzquellen, Neben varwahendem Natrium- und Chlorlon finden sieh auch Erdalkali-lonen und Hydrokarbonat-lan in wesentlicher Merge (Beispiele: Bad Homburg.)

f) salimische Kechsulzquellen. Neben vorwaltendem Natroms und Chlorfon findet sich auch Sulfat-Ion in wesentlicher aber doch nur mußiger Menge. (Beispiele: Bulberem-Kestenholz, Ladwigsburger Hellquelle zu Hohensch.) Bei haber Sullat-Ion-Konzentration sind die Wäner, auch wenn Chlor-Ion roch der Menge nach überwiegt, besoer den muriatischen Butenquellen zummechnen.

g) sulfatische Kochsalzquellen. Wie die voeigen, mit diß auch nich Ershälknö-foren in wesentlicher Menge auftreten. Gesellt sich überdies nich Hylmkarbonat-Ion in erhehlichem Maße hinzu, so spricht min von erdig-sulfatischen Kochsalzquellen. (Beispiele: Kissingen, Orb. Sahtrinkquelle in Pynnent.

Salzschlirf.)

C. Kochsalzquellen, deren Gehalt an Jed-Ien die sonst meist verkommende Menge wesentlich übertrifft, werden zuweilen Jodquellen gemannt. (Beispiele; Czia, Darkan, Bed Hall in Oberösterreich, Adelheidsquelle zu Bad Tolz-Heilbrunn, Seeg, Rabka).

#### 6. Bitterquellen

enthalten in 1 kg des Wassers mehr als 1 g gefüste feste Stoffe, unter deren Anionen Sulfat-Ion vorwaltet. Die Gegenwart dieses Bestandtrile prägt dem Wasser einen so ausgesprochenen Charakter auf, daß auch hier wieder der Fall eintritt, daß nicht auf sein relativen Vorwalten maßgebend ist, sendern daß erhon jedes Mineralwasser, das, bei Abwesenheit von Alkalitat im engeren Store (S. 173) Sulfat-Ios in erheblicher Menge enthalt, als Bitterquelle zu bezeichnen ist. Namentich die Chlor-Ios-Konzentration kann — wie z. B. bei dem Friedrichshalter Bitterwasser — diejenige des Sulfat-Ioss werentlich übertrellen, ohne dem Wasser die Zugehörigkeit zu den Bitterquellen zu nehmen.

a) Reine Bitterquellen. Frei von Chlor-len oder doch verhältnismälig.

arm dame.

 a) sallaische. Unter den Kationen waltet Natrium ver. (Beiepiel: Hersfeld, Rabinat.)

(f) sulfatische, Unter den Kationen waltet Calzium-Ion vor<sup>3</sup>). (Beispiele: Bath, Source de Pavillen zu Contrexéville, Herster Quelle zu Driburg, Hüsede, Leukerbad, Lippspringe, Valo-Platz, Grande Source zu Vittil, Weißenlung.)

<sup>1</sup> Quellen deser Art wurden unter öfter "Gipsqueillen" genaunt (S. 172). H. Kronka (Zeitschr. L. Bahrologie 1911/12, 4, 79) whing kurzich vor, kuntig unter desem Nomen du bies all suffation in Eitzequellen, als suffationle Keckenbauellen und als eiligenforsche Quellen benechteten Quellen zu einer neibständigen Riasse ein vorgeinigen. Dem widerspricht, daß es dich sicht beterogene Dinge sind, die dam zusammengdall weren. Dem die Wickung der suffationen Kochschquellen au vorungend durch jim mujatione, die der erdig-mitatischen Quellen vorwiegend durch ihre spillen Beschaffschaft bedingt oder dach sehr stark mithelegigt die Wirkung des Santolones wird zur beformelenden und des suffationen Einsterqueilen. Diese selbe maßgebende Redeutung des Suffat Inne findet sich aber bei den saliminehen und den seiten Bitterqueilen wirder als lat zu mithin, die die Vereinigung dieser den Gruppen zu einer großen Klasse.

7 echte. Unter den Kationen waltet Mignessum-Inn vor.4) (Beispiele\*): Birmenstref, Suidschitz.)

b) Muriatische Bitterquellen. Enthalten werentliche Mengen von Chap-

lon and meistens mehr als die ihm aquivalente Menre Natreum-Ion.

d) Muriatisch-salinische Bitterquellen. Nach Abzug der dem Chler-Ion aquivalenten Menge Natrium-Ion walter unter den verbleibender Kationen Natrium-Ion vor. (Beispiele: Greuzeth, Donatusquelle zu Solini e) Muriatisch-sulfatische Bitterquellen. Nach Abzug der dem

4) Mariatisch-zulfatische Bitterquellen. Nach Abzug der dem Uhler-len aquivalenten Menge Natrium-Ion waltet unter den verbleibenden Katsenen Calzium-Ion vor. (Beispiel: Baden bei Zurich, Boll in Balen,

Carolaquelle zu Happolitereiler.)

2) Muriatische ochte Bilverquellen, Nich Abuig der dem Chkrison konivolenten Menge Natrium-Ion waltet unter den verbleibenden Katisma Magnessum-Ion vor. (Brispiele<sup>2</sup>): Budapest, Felos-Alap, Pullia und — kesonders reich an Chlor-Ion — Friedrichsball.)

### 7. Eisenquellen

sind selche Quellen, die mehr als 0.010 g Ferro- oder Ferri-Ion in 1 kg des Wassus enthalten, und für die es dargetan ist, daß üre auffälligste Wirkung durch den Essugehalt verursacht wird.

A. Eisenkarbonatquellen<sup>2</sup>). Dieselben enthalten des Eisen als Fernlon, und enthalten ferner Hydrokarbonat-Ion in vesentlicher Meuge. Überschreite die Meuge des freien Kehlendioxyds I g in I kg, wie es bei den Eisenkurbonatquelkumeistens der Fall ist, = spricht man von Eisensauerlängen. Im strigen (d) man sie ein in

a) Einfache Eisenkarbonatquellen<sup>4</sup>), weniger als 1 g gekoze feste Statiin 1 kg suthaltend. (Beispiele; Alexanderhad, Alexisbad, Derna-Watra, Fine

berg, Stehen.)

Ferner nach Analogie der zuvor definierten Hauptgruppen

b) Erdige Eisenkarbonatquellen.

a) rein ordige. (Beispiele: Lamscheid, Weinbrunnen zu Langerschwalbach, Rudolfsquallen zu Marienbad.)

3) erdig-muriatische. (Beispiele: Liebenstein, Johannesquelle su

Val Smertra)

 y) endig-xalimische. (Beispiele: Antogust, Freierstuck, Griedwik, Pyterstal, Bippolitian, Ambrosiusbrumen zu Maricaliad.)

"Bitterquellen" rechtfortigt. Bei scher Dratting dieses Begriffes verschwiede der Eurosest Kinnikan, desem Amehaningen es "widerstrebt", eine Quelle wie v. R. die Bappelsseiler Karolaspielle "als Bitterquelle en branchenn, wahrend nach der Benehmerg in de Salntabelle Bibersatz (Hagre-inschlich überhaupt nicht verkommt." Gant abgeschen biscen, milt dieses Floward der willfwirdlichen Berechnung der Analysenergebnisse auf Sa-(S. 188) sine unverdenze Bedeutung bei.

<sup>1</sup>/ Eins schärferr, auf nen geworsens Auschänungen begründete Begriffsbestimming der "sehten" Bittenpaden, entriern wir weiter unten in dem Abschnitt über die Bestandiele

der Missenlqueller, bern Magnetium for (S. 215).

<sup>1</sup>) Vgl. die Analysentafel auf S. 237, <sup>1</sup>) Früher Stahliquellen gemerk Daser Name at im Deutschen Baderbach mit Beeld verworken wurden.

9) Bacher ceine Essenhartenatquellen genamt.

c) Alkalische Eirenkarbonatquellen.

g) rein alkalische. (Beispiel: Kudowa.)

(4) alkalizeh-muriatische: (Beispiele: Rabb, Boyat.)

alkulisch-salinische (Bespiel: Salzquelle zu Bad Flater.)

d) alkalisch-muriatisch-salinische. (Beispiele: Marien-, Albert-, Kinigs- und Maritzquelle zu Bad Elster, Franzenslod, Kreuzbrungen und Ferdinandsbrungen zu Marienbod.)

al alkalisch-erdige. (Beispiel: Reinerz.)

d) Muriatirche Einenkarbonatquellen. (Beiepiel: Stabbquelle zu Salzhausen.)

e) Eisenkarbonatbitterquellen. Die zu daser Gruppe zu technenden Quellen lassen sich meist unter die ergere Bewichnung auffatische Eisenkarbonatbitterquellen bringen. (Bespiele: Hauptquelle zu Driburg, Haupt-

quelle zn Pyrmont.)

B. Vitrielquellen4). Sie enthalten entweder gar kein Hydrakarbonat-lon, oder doeb aur es viel davon, daß seine Mili-Val-Konnentration erheblich geringer ist als die der Eisen-lonen. Stets wahet unter den Amoren Sulfat-len deutlich vor. Eisen ist öfter als Ferri-len zugegen; zuweilen finden uch Ferri- und Ferrohon nebeneimunder. (Beispiele hierbir: Linda, Mitterbad, Rousegro, San Ozsola,
Valli Schio.) Einzelne unter ihnen, die weniger als 1 g gekote feste Stoffe in 1 kg
enthalten, konnen als einfache Vitriolquellen bezeichnet werden. (Beispiele:
Selkehrunnen zu Alexabad, Mitterbad, Albertquelle zu Oppelsderl, Rennes les boins,
Srebtenica.) Zahlreise Vitriolquellen zeugieren stark einer ("Saure Vitriolquellen"; z. B. Albertquelle zu Lansiek, Starkquelle zu Levico, Mitterbad), manelssind reich an Alaminium-lon ("Alaunquellen"; z. B. Harngate, Moerstichquelle
an Linda, Trinkquelle zu Misekau, Beneegno, Benneby, San Orsola, Valli Schio),
andere enthalten großen Mengen von Arocavenbindungen als mast in der Begel
in Mineralquellen beebachtet werden. ("Armen-Vitriolquellen"; z. B. Levico,
Becoaro, Beneegno, San Orsola, Subrenica, Source Deminique zu Vale).

C. Erdmuriatische Eisenquellen. Sie enthalten weder Hydrokarbonatmeh Salfat-Ion in wesentlicher Menge, sind dapsgen verhältnismäßig reich an Natrium-, Calzium-, Magnesium- und Chler-Ion. Ven etwaigen "erdmuriatisches Eisenkarbonat-quellen" unterscheidet sie der Margel an Hydrokarbonat-Ion.

(Einziges Brispiel: Kaiser-Stablquelle an Harregate. Vgl. 8, 246.)

# 8. Schwefelqueiten

sind zeiche Quellen, die Hydreenflid-fon — gegebeneufels daneben Thissulfat-fon und sehr oft nuch freien Schwefelwassenstell — in Mergen enthelten, die inspesant 0.001 g durch Jod titrierburem Schwefel in 1 kg der Warrers entsprecken<sup>3</sup>), und for die es dargetan ist, daß ihre auffälligste Wirkung durch den Geluit an diesen flestandteilen verursacht wird.

E. Jacquot und E. Willim?) tellen die Schwelelquellen in "natürliche oder ursprüngliche" und in "ningebildete" ein. Eestere entstammen den

<sup>4)</sup> Vgl., die Analysentufel unf S. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>j Dieser Grenzwert ist in unserer früheren Abharoffung und im Deutschen Baderbach nicht augegeben; mittlerweile gesemmelte Erfahrungen, insbasenden die von E. Hantz - Gemünche Untersuchung der Trinks und Gemülbequelle des Königheben Bades Neugdurf Wasshaden 1992, S. 49 — mitgeteilte Zussemmenstellung, sichtfertigen zussechr mire Erstehung. Vgl. auch L. Grünburt, Zeitschniß für Bahresloger 1911/12, 4, 476.

<sup>7</sup> Les cates terrégales de la France 1894, S. 81, Barolleuris des Raberchers, St. I.

Schiehten der altesten Formationsgrappen; sie sind meist Thermen und schwach mineralisiert. Die "umgebildeten" Schwefelquellen dagegen entspringen aus jungeren Erdschichten und verdanken ihren Schwefelwasersteff- und Hydrosulfidgehalt in der Regel Reduktionsvergängen. Salch geologisch-peretische Unterscheidungen sind wertvell, aber hinter ihnen verschwinden die chemischen Verschiedenheiten, deren Hervorhelung zur pharmakologischen Bewertung unerläßlich ist. Deskalb ziehen wir die folgende chemische Untervinteilung vor.

A. Schwefelquellen im engeren Sinne. Sie enthalten weder freies Kohlendioxyd noch auch freien (nicht dissonierten) Schwefelwassersteff. Von Wänern dieser Art scheinen in der Natur vorwegend selche mit weniger als I g gelisten testen Stoffen in 1 kg vorzukommen. Derartige minerakteffarme Schwefelquellen im engeren Sinne sind als einfache Schwefelquellen<sup>1</sup>) im bezeichnen. (Beispiele: Baréges, Eaux-Bennes, Luchen, Gutiquelle zu Kainzenhad, Schimberg,) Doch Imden sich auch Angehörige anderer Untergruppen; beispielswise ist die neue Heilquelle zu Wiessee am Tegernsee eine alkalisch-muriatische Schwefelquelle, und sind die Quellen von Losterf muriatische Schwefelquellen.

B. Schwefelwasserstelfquellen, Sie enthalten freien Schwefelwasserstelf und daneben — bis auf äußerst wenige Ausnahmen (Herkulesbad-Mehadin) — auch freies Kohlendioxyd. — Man teilt zie ein in;

a) Einfache Schwefelwasserstoffquellen<sup>2</sup>), weniger als 1 g gelöste teste Steffe in 1 kg enthaltend. (Beispiele: Goisern, Hiberstadt, Stachelberg, Tapliez-Warnsdin).

Ferner sind Beispiele folgender Untergruppen bekannt, deren Kennzeichen denjenigen der zuvor definierten Hauptabteilungen der Mineralwässer entsprechen.

b) Erdige Schwefelwasserstoffquelien,

c) erdig-muriatische. (Beispiel: Schwefelquelle zu Weilbuch.)

3) erdig-sulfatische. (Beispiel: Tennstedt.)

 c) Alkalische Schwefelwasserstoffquellen. (Beispiel; die Quelle von Heustrich ist eine alkalisch-salinische Schwefelwasserstoffquelle.)

d) Muriatische Schwefelwasserstoffquellen.

 a) reine Schwefelwasserstoff-Kochsalzquellen. (Beispiele: Bex, Schwefelquellen zu Harrogate, Schwefelquelle zu Oldesloe, Spalato, Surowin-Quelle zu Truskawice.)

B) erdmuriatische Schwefelwasserstoffquellen. (Beispiele: Bélonan, Elisabethquelle und Szapärvquelle zu Herkulesbad-Mehadia, San

Stefano.)

 alkalische Schwefelwasserstoff-Kechsalzquellen. (Beispiel: Anchen.)

d) sulfatische Schwefelwasserstoff-Kochsalzquellen, (Beispiel: Deutsch-Altenburg.)

e) Schwefelwasserstoff-Bitterquellen.

 e) sulfatische, (Beispiele: Alvanen, Balmquelle an der Lenk, Elhen Etivar, Gurnigel, Lubien, Neumberl, Postyča, Toplicz-Trengia.)

3) murintisch-valinische. (Beispiele: Salzbergschwefelquelle an

Ischl, Lavey-les-Bains,)

7) muriatisch-sulfatische. (Beispiele: Baden bei Wien, Schinzmeh.)

<sup>&#</sup>x27;i Bisher reine Schwefelquellen genaunt.

<sup>5)</sup> Bisher reine Schweiderssentraffquellen gesamst.

Hat man sich nur erst einmal mit den grundsatzlichen Gesichtspunkten der vorstehenden Einteilung vertraut gestacht, so lernt eine Isald sie übersehauen und mit Nutzen anwenden. Dennsch ist rückhahlles zuzugeben, daß, wie jedes System so auch das hier aufgestellte etwas gektiestelltes besitzt und daß in der Natur Übergünge und Grenzfälle vorkommen, deren Einreihung in eine bestimmte Klasse ausicher ist und oft wilkürlich entschieden werden muß. In gewissem Sinne ist überlaupt jede Quelle ein Individuum, das aber doch zu anderen Individuen in vervandtschaftlichen Beziehungen sieht, die eben in der Klassifikation ihren Ausdruck suchen und finden.

Ein Wort beanspruchen noch jene Wässer, die weniger als 1 g gelöste feste Stoffe in 1 kg enthalten, die aber wegen ihrer Temperatur sehr wegen ihrer Schaltes an sehtener vorkommenden Stoffen democh den Mineraleksbern zurzurehnen sind. Soweit es sich um Quellen handelt, auf die das Merkmal der erböhten Temperatur zutrifft oder die mehr als 1 g freies Kohlendioxyd in 1 kg enthalten, oder deren Gehalt an Eisen oder titrierbarem Gesamt-Schwefel die auf S. 161 mitgeteilten Grenzwerte überschreitet, sind sie in dem vorgeführten System aleinfache warme Quellen, einfache Sänerlinge, einfache Eisenkurbonatquellen, einfache Vitristquellen, einfache Schwefelquellen und einfache Schwefelwasserstelliquellen wohl untergebracht. Dagegen ist darin kein Platz offen für selche Wässer, die wegen der Überschreitung eines anderen der genannten Grenzwerte als Mineralwässer anzusehen sind.

Als praktisch vorkommend sind hierbei wohl nur zu berürksichtigen die noch nicht den einfachen Sänerligen zugehörigen Wasser mit mehr als 0,25 g, aber weniger als 1 g freiem Kohlendioxyd in 1 kg, und ferner Wasser, bei denen der Grenzwert für Jod-Ion oder für engere Alkalität oder für Arsen oder für Radium-Emanation überschritten ist (vgl. die Beispiele auf S. 162). Man wird eie gegebenenfalls, soweit überhaupt das Bedürfnis nach einer Benennung vorliegen sollte, als einfache Kohlendioxydquellen, einfache Jodquellen, einfache alkalische Quellen, einfache Arzenquellen, einfache Radiumquellen bezeichnen konnen. Aber es empfiehlt sieh nicht, für diese Vorkommnisse gesonderte Klassen im System verzusehen, und nech weniger, sie etwa als "einfache Mineralquellen" zu einer einzigen Klasse zusammenzufzesen. Dem für die Aufstellung bezonderer Klassen ist die Zahl der Vertreter einer jeden einzelnen viel zu gering, and bei Vereinigung zu einer einzigen Klasse hätte man in dieser nur ein praktisch unnötiges Mischmisch der Versehiedenartigsten Wässer beieinander.

So bleibt nichts übrig als die wenigen Vorkommisse, um die es sich zurzeit überhaupt handelt, gewissermaßen ankangsweise und außerhalb des Systems stehend zu behandeln. Sollten mit der Zeit mehr Beispiele bekannt werden, so steht der Begründung entsprechender besonderer Klassen natürlich nichts im Wege. Am ehesten durfte das vielleicht für die einfachen Badiumquellen notig werden.

# 4. Die chemische Analyse der Mineralquellen und die Darstellung der analytischen Ergebnisse.

a) Geschichte und Aufgabe der Mineralwasseranalyse.

Die ersten Versuche einer erusthafteren chemischen Zergliederung der Mineralquellen sind auf den Alchymisten Leenhard Thurneysler (1531—1596), den Verfasser der "zehen Bicher von kalten, warmen, mineralischen und metallischen

<sup>9</sup> Vgl. hieren tuch Fr. Freeh, Zeitschrift für Bulmerloge 1911/12, 4, 394

Wassen (1572), zumskanführen. Sie sind freilich noch rob gezug. Nach R. M. Lerrechs Bericht<sup>1</sup>) destulierte er his das Übergebende sahrig wurde; das his dahin Übergegangene war das "Wihlwasser", der – natürlich immer nach Wasser enthaltende — Destüllstiensruckstand wurde als Mixeralgehalt augerechnet. Nach völligem Eindamplen wurde der Rackstand wieder aufgekot und die aus dieser Lösung an eingelegten Strobhalmen auskristallisierenden Salze wurden untersacht und nach Möglichkeit identitiziert.

Auf genauere Engelmisse als die derart gewonnenen, insbesendere zuf bemehbare quantitutive Emitthegen war natürlich nicht eher zu rechnen, als bis Torbern Bergman (1735-1784) der quantitativen chemischen Analyse den wiehtigen Graudsatz schenkte, die Stelfe, deren Menge man feststellen will, in Form geeigneter, praktisch unkslicher Verhindungen ausznäußen. 7) Auf dieser Grundlage sehen wir dans die Untersiehung der Miseralquellen an Ausdelnung und Vertichung gewimen. so daß nom um die Wende des 18. Jahrhunderts bereits über bemerkenswerte Kennnisse verfurt. Hatte J. F. Zuckert\*) roch in der zweiten Auflege seiner berühnten "systematischen Beschreibung" (1776) so gut wie nichts über die quantitative Zusammensetzung der Quellen mitzuteilen vermecht, zu kennte etwa 40 Jahre andrer der Professor und Helanotheker zu Weimar, Karl August Hoffmann't schar 242 "chemische Untersuchungen mmeralischer Wasser" sammeln, deren Erheber teilweise einen namhaften Platz in der Geschichte der Naturwissensehalten einnehmen. Wir nemen von ihnen beispielsweise David Becher (1721-1792). J. L. Boeckmann (1741-1802), Ch. F. Buchelz (1750-1818), J. W. Dobereiner (1780-1840), A. E. Fooreroy (1755-1809), J. F. A. Gottling (1755-1809).

<sup>\*)</sup> Wir besitzen von Bergman nicht nur besondere Schriften "de analysi aquarun buts darum" (1778) und "de analyse aquarun" (1779), er hat uns eineh Analysen von Mineralgscher binteriassen. Imbesondere hat er die Wässer von Neuler Seitere, Spa und Pyrnicen terternakt und er unterverstene, sie auf Grund der gefundenen Ergebnisse künstlich nachmädden. Die von ihm bergestellten Erwagnesen diesten ihm nicht nur sie Linderung eigener Krankleit; og hat de steht von anderen antwerden hone. (Vgl. J. Ziergler, Bewerbeitgen über geneim Wasser, und besondere über retiritiete mit konnellete Mineralwaser. Winzerthar 1799, 8. 20 i. — Wir geben hier, als geschiebeliebe Benkwüstigken. Bergmann Analyse der Pyrniseite Wassers werder, nachsten wir ser auf die gegenwantige Durchellungsbern angerechtet hiele. Sie nebelieb treisek — Lalle in konners Quelle bein Druchkelter verliegt — in der Besondere der Magnesium Jose und, damit maanmenkangend, in dem Werte für Hydrokarbent bei verfehlt, die übergen aben micht übel gelungen zu sein. Bergmann land in 1 bg Pyrmonter Wasser.

| Natrian-Im (Na')                       | 0.07 ±      |
|----------------------------------------|-------------|
| Caleram-fou (Car)                      | 0.46        |
| Magnesian-Ion (Mg.)                    | 0.42        |
| Ferro Ion (Fe <sup>+</sup> )           | 0.04        |
| thlur-loss (CF)                        | <br>0.10    |
| Sulfat-Ret (80 <sub>1</sub> ")         | 1.1         |
| Hydrokarboral Jon (HCO <sub>2</sub> ') | - 22        |
| Gesamtmenge der Jesten Stotle          | <br>- 4.4 E |
| Perion Koldendoxyd (DO <sub>2</sub> )  | <br>1.4     |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Systematische Beschiesburg aller Gesendbenmen und Birdes Beabablands, Schrieberte awurte Artlage. K\(\text{Enigaberg}\) 1716.

<sup>9</sup> B. M. Lersch, Hydrochemic 1864, S. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Systematische Übersicht und Durch-Dang der Resultate von 242 chemischen Untversiehungen mineralischer Wasser von Gesausthrumen und Budem. Perkin 1815. — Roffmann tatte bereits 1789, 1788 und 1818 abrühelte Sausrifungen veröffentlicht. Weiteres Material bringt K. A. Zwierbeit, Allgemeine Brunnerschrift für Brunnergeite und Arme. Nebst katter Beschreibung der berühnteiten Bider und Gesandbrumen. 2 Auflage. Leipzig 1815.

F. A. K. Gren (1760—1798), K. J. Kielmeyer (1765—1844), M. H. Klaproth (1745—1817), W. A. Lampadius (1772—1842), F. A. Benß (1761—1830), Valentin Rose d. j. (1762—1807), J. B. Trammsdorff (1770—1827), Alessandra Volta (1745—1827).

Um einen Begriff von den damaligen Leistungen auf dem Gebiste der Minenalquellemmalyse zu geben, teilen wir in der Tabelauf Seite 183 einige jener Untersuchungsergebnisse mit. Wir wählen hierzu selche aus, die eich auf Quellen beziehen, von
denen er bekannt in, daß ihre chemische Zusammensetzung erheblichen Änderungen
nicht unterliegt, und stellen neben sie die Besultate, die der Neuzen angehörige
Analysen derselben Quellen zeitigten. Selbstverständlich haben wir die alten Augalten denart umgerechnet, daß sie direkt mit den neueren verglichen werden konzen.

Diese Leistungen der ersten Scheidekunstler eind durchaus arhtungsphietendt; ihre Ergebnisse ermöglichen jedenfalls eine richtige allgemeine Kennoschnung der untersuchten Quellen, und sie stimmen in gewissen Fällen für den oder jenen Beständreil geradezu auffallend gut mit den später gefundenen überein. Duneben lehlt es freilich nicht an größenen Abweichungen, die für die Unvollkommenheit der damaligen Methoden und vor allera der technischen Hälsmittel zeugen, und von einer auswichenden Berücksichtigung der selteneren Beständleile konnte naturgemäß zur keine Rede sein. So sind jene ältesten Quellenmalysen zwar für ihre Zeit recht bedeutungsvoll, für uns aber schließlich doch nur beschalteswerte geschichtliche Erimerungsstücke, und sie dürfen vor allem nicht etwa als Beweisnittel herangezogen werden, wenn er gilt, die Erage meh dem Grade der Veränderlichkeit der oder jener Quelle zu entschoiden.

Die maßgebende Vervolksammung verdanken wir, wie auf so vielen anderen Gebieten der Chemie, so anch nuf diesem, dem großen schwedischen Ferscher Juns Jakob Bernelius (1779-1848), der - zunächst im Interesse seiner in den Jahren 1812-1816 augeführten Atungswichtbestimmungen - die Methodik der quantitatiyou Analyse wesentlich verschärfte und sie die ersten Stufen zu darer beutigen Hohe binanfishme. Berzelius selbst hat die gewonneue Erkenntnis und Ferrigkeit wiederholt auch in den Dienet der Mineralwasseranalyse gestellt und sich mit sorgfältigen ebenjischen Untersuchungen namentlich der Quellen der Münnischen Bader - Franzendad, Karlstod, Kanigovars, Marienbad, Saidschitz, Teplitz beschäftigg. 1) Etwa gleichwitig mit Berzelius - und in Beziehung auf die Untersuchmigemethoden auf seinen Schaltern stehend - wundte sich auch der vermalige Arzi und spätere Apothekenbesitzer Fr. A. Stynve (1781-1840) in Dresden erfalgreich unserer Aufgabe zu. 3. Seine Arbeiten Lilden einen Teil seiner Bemülangen um eine getrene Nachbildung der naturlichen Mineralwässer für die von ihm ins Leben gerufenen "Mineralwasser-Anstalten". Dank seiner exakten Versaligeng, hatte er erkomst, shall die gemane qualitative und quantitative Analyse der betreffenden Wasser die unersbekeliche Vorauserzung für die Herstellung konschieber Ersatzmittel sei.3)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Olberte Annalen des Physik 1823, 74, 113, 276, — Paggendardis Annalen d. Physik 1825, 4; 245, — Die Osterreichische Baderbach verweint für estige Franzenbache Quellen moch leure und die Analysen von Bertellite.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Eine bemerkenswerte Schilderung des von Struve befolgten Analysengangen fraket sich in seiner Schrifte. Über die Nachbüllung der natürlichen Heitquellen. Zweiten Beit Dreiden und Leipzig 1826, S. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vgt. J. Minding, Vetters Azzalez der Struenschen Bernnensmidten 1841. I. I. Ferner L. Gründnit, Zeitschrift für augenstehte Chemie 1902, 15, 642.

Vergleichung der Ergelnism

| Names des Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baden-Baden<br>Ungang | len-Bailen.<br>Degruez                                 | Sarl<br>Spr       | Spradel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kitt            | Kintuges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pyranoni<br>Saletniakperii | though Appendix                                                      | Wiesk   | Westbaden                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Analytiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C. P.<br>Salarr       | fi.<br>Bazaco                                          | M. H.<br>Klapsoth | E Loderig<br>and<br>E.Zdarek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C. A. Hottuncan | R.<br>Preenias<br>and L.<br>Granhai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | alway.                     | E. Hiera<br>und L.<br>Getaberi                                       | Retu    | R Moo.<br>soil E.<br>Cestifio                             |
| John der Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1810                  | 1837                                                   | 127               | 1515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1110            | 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1621                       | 1911                                                                 | 186     | 1941                                                      |
| 1 kg des Minoralbenseurs — Ileig des Minoralbenseurs — Ileig des Minoralbenseurs Calainen-Len (Ser.)  Wagerseure Len (Ser.)  Enter-Jan (Ser.)  Calain-Jan (Ser.)  Calain-Jan (Ser.)  Mydrekter (Ser.)  Wydrekter benatz-Len (Br.)  Wydrekter benatz-Len (Br.)  Wydrekter benatz-Len (Br.)  Wydrekter benatz-Len (Br.) | 355555                | 0,5456<br>0,1003<br>0,0049<br>0,015<br>1,390<br>0,1545 |                   | 1,000<br>6,1218<br>9,000<br>9,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 2858282 ;       | 2,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0,000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | \$\$\$ \$\$\$ :            | 1,200<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000<br>1,000 | 3528355 | 2,001<br>0,3462<br>0,00034<br>0,00034<br>0,0003<br>0,0003 |
| frehe Kohlenhoved (CO.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e e                   | 0,0352                                                 | 100               | 1,4081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23              | 1.30m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3=                         | 1,796                                                                | 32      | CORP.                                                     |

Im Gefolge seicher Untersuchungen, an denen sich in wachsendem Made wuch andere Forscher beteiligten, gelangen wir, etwa vom dritten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts ab, allmahlich in den Besitz einer steigenden Anzahl bemochbarer Mineralquellenanalysen. Die weitgebenden Anforderungen an die Gemanigkeit der Etgebnisse, die Haufung methodisch-technischer Schwierigkeiten ablem, wir es ocheint, einen besonderen Beit aus, sich mit unserer Aufgabe zu beschäftigen, und so wenden sich fehrende Größen der Chemie ihr in stets erneuter Tätigkeit zu, die Methoden weiter ausbildend und unvere Einzel-Kenntnisse durch Ausfahrung zuldwicher Analysen verzuchtend. En seien nur die Namen von G. Bischof (1792–1870), R. W. Bunsen (1811–1899), H. von Fehling (1812–1885), R. Fresenius (1818–1897), J. von Liebig (1805–1873), E. Ludwig (1842–1916) und K. von Than (1834–1910) in dieser Beziehung genannt. Ju, Fresenius und Ludwig haben jeder gerudeze eine Schule von Mineralquellenanalytikern berangehildet und so in ihren Mitarbeitern eilrige Fortsetzer ihres Werkes gefunden. R. W. Bansen<sup>4</sup>) und R. Fresenius<sup>3</sup>) verdanken wir überdies zusammenfassende Darstellungen des von ihnen bei der Mineralwasser-Untersuchung befolgten analytischen Ganges.<sup>3</sup>)

Eine moderne Mineralwaiseranalyse — z. B. die unten auf S. 193 wiedergrychene des Wieshadener Kochbrunnens — enthalt Angaben über zahlreiche Bestandteile, von deren Vorkommen man früher überhaupt nichts gewullt hat. Heute werden sie, auch wenn ihre Menge nur nach Zehnteln, Hundertstein über gur Tausendsteln eines Milligranumes in 1 kg Wasser zu bemeisen ist, mit auswichender Gemanigkeit quantitativ bestimmt. Um einen Begriff von der hierzu erforderlichen Sargfalt zu geben, erwähnen wir, daß man zur quantitativen Einsitzelung von Struntium, Baryum- und Mangano-Ion, von Brom- und Jed-Ion, von Hydroarenat- und Hydrophosphat-Ion, von Titansäure isw. meistens 40—60 kg Mineralweiser zu verarbeiten pflegt. We operiert man sonst roch in der cheniselen Analyse mit Einwagen von solcher Größe!

Sieht man das Ergebnis dieser nathauten Arbeit in Gestalt einer die Zusammensetzung des Mineralwassers zum Ausdruck bringenden Zahlentafel vor sich, so gesellt sich zu der Bewunderung der Kunst des Analysierens mit Recht abbaid die
Frage nach dem Nutzen solcher Leistung. Sie ist erschöpfend beantwortet mit
dem Hinweis auf die Bedeutung der chemischen Analyse für die pharmakologische
Bewertung — und damit zugleich auch für die therapeutische Verwendung — der
Mineralquellen. Denn die chemische Zusammensetzung eines Mineralwassers und
seine arzueiliche Wirkung stehen in umachlichem Zusammenhange, deratt, daß die
vollige Aufklärung der ersten wertvelle Fingerzeige ziht, in welcher Richtung die
zweite zu erwarten ist.

Wir halten derartige Schliase, entgegen A. Winckler\*), für durchaus zulässig: wir stimmen ihm aber bei, wenn er im übrigen schreibt: "Die von früheren Brunnen-

V) Zeitschrift für malytische Chemie 1871, 10, 201. — Aniritung zur Analyse der Auchen und Mitseralwässer. 2 Auft. Heidelberg 1874.

tood Mineralwisser. 2, Aufl. Heidelberg 1874, <sup>2</sup>) Zeitschrift für ausdytische Chemie 1876, 15, 221. — Aufeitung zur qualitativen chemieten Auslyse. 16, Aufl. Braunschweig 1895, 8, 603. — Aufeitung zur quantitativen chemierken Analyse. 6, Aufl. Braunschweig 1877,87, 2, 184.

<sup>4)</sup> Eine ausführliche Schilderung der heutigen Methodik der Minerabenmerstadym legt nicht im Plane diesen Bucken. Eine sulche gibt L. Grünkunt in dem dermiehnt erscheinenden deitten Treie von Bd. 3 der 4. Auflage von J. Königs Chemie der neuseklichen Nahrungsund Genuffreitet.

Uber die Hillerissenschaften des Heilquellenlehre, Internationale Mineralquellen-Zeitung 1913, 15, Nr. 302.

schriftstellem gern genöte Methode, auf Grund des chemischen Nachweises von einem Dutzend Bestandteilen eines Minembrassers ein Dutzend Heilanzeigen aufmittellen, indem man für jeden einzeltzen Bestandteil die Heilsrikung aus einem pharmskologischen Lehrbuch herausschreibt, fohrt leicht zu Brumsen." In der Tat kann eine selche Form der Bewertung, die übrigens nicht bloß auf ein fraheres Schrifttunbeschrankt ist, sondern auch im neueren gefunden wird, nicht lebhalt genug bekampft werden. Die Heilanzeigen einer Mineralquelle stimmen durchaus nicht min der Summe derjenigen ihrer Einzelbestandteile überein; im Gegenteil, wir wissen heute von unter Uinstanden eintretenden antagonistischen Einflüssen des einen Bestandteiles wider den anderen, die das zuf Grund einer einfachen Summierung der Einzelwirkungen zusammengesetzte Bild wesentlich verandern unssen. Duram folgt, daß eine Quelle nur dann richtig pharmabologisch beutreilt werden kann, bem man sie als ein ungesteilten Ganzes im Auge faßt.

Der chemische Gesamtcharakter, der sanach für die Bewertung mußgebend ist, findet seinen nächstliegenden Ausdruck in der Eingliederung der Quelle in das im verigen Alssehnitt aufgestellte System. Daniel lissen sich über Wirkungen in den alligemeinen Zugen voraussehen. Aber ihre Art ist nicht einehöpfend gekomzeichnet; innerhalb der Angebürigen einer und dersellem Klasse bestehen nicht minder weitgebende Unterselsede in der Zusammensetzung, die im einzelnen nicht minder weitgebende Aloweichungen der Wirkung bedingen kommen. Die Einrechung in die Klasse gibt also bei einer bisher unbekannten Quelle nur den ersten erientierenden Hinweis; eine nähere Aufstellung der therapeutischen Indükstienen ist erst dass mitglieh, wenn eine nähere Vergleichung ergeben hat, mit welchen bisher bekannten Vertretern der betreffenden Klasse der nese eine nich im einzelne gehende Übereinstimmung zeigt. Die durch langiährige ärztliche Erfahrungen lestgestellten Heisunzeigen dieser alteren Vertreter sind dann auch als diejenigen des neuen Beileschatzes zu unterstellen und auf ihre praktische Bewährung zu prülen.

Eine derartige Vergleichung von Individuous zu Individuous mid ningennich in einer Gegenüberstellung der vollständigen Analysen der in Betracht kommenden Quellen besteben. Niemals darf man sich, wie es im haltesologischen Scheiftnum leider immer noch zu finden ist, auf eine Vergleichung des Gehaltes an ingenüwelchen berausgegriffenen Kinzelbestandtreilen einlassen, gleichgriftig, ih sie nach fonem oder — in der alteren Weise — nach Saben erfolgt. Das eine verführt wie des andere neugedrungen zu der Art der Begninzchtung, deren Unzulänglichkeit wir bereits abstanten; und darum ist beides grundsatzlich zu bekämpfen

Die vorstehenden Auseinandersetzungen erweisen die Notwendigkeit jener Analysen, die größte Vollständigkeit und höchste Genauigkeit austreben. Sie allem auterrechten den Arzt ausreichend und zogleich abjektiv über das Werkzeug, dessen er sich bei seinem Handeln beilient; sie gehören deshalb zu den wichtigsten wissenschaftlichen Grundlagen der sich aus den Fesseln unkritischer Empirie befreienden Bahredogie.

Daneben ergibt sieh für die chemische Analyse noch eine zweite Aufgabi auf dem Gebiete des Mineralquellenwesens. Wir worden in dem seeksten Absehnitte diese Kapitels zu zeigen haben, daß die Mineralwässer durchaus nicht immer in so unverändert gleichmäßiger Beschafbenheit dem Schoße der Erde extquellen, wie man das häufig anzunehmen geneigt ist. Indusvondere bei flach gefaßten Quellen ist vielnicht in verschiedener Beziehung mit einer Beeinflassung ützer Zusammensetzung durch den ständig wechselnden hydrostatischen Druck des Grundwassers zu rechnen. Es besteht sonahl ein technisches ab auch ein ärztliches Inter-

esse, in jedem einzelnen Falle über des Ausmaß solcher Gehaltschwankungen der Mineralquellen unterrichtet zu sein. Der Techniker und Quellenbesitzer will danze die Gitte oder Abünderungsbedürftigkeit der von ihm angebrachten Fassung ermessen, der Arzt sich ein Urteil hilden über den Grad von Gleichmäßigkeit, den er bei dem von ihm empfohlenen Heilfaktor voraussetzen darf.

Herartigen Bedarfnissen vermag eine einsmalige Analyse, od sie nich so unlassend angelegt und noch so sorgfältig durchgefährt, naturgenäß nicht entgegenmkommen; de werden nur durch möglichet häufige, am besten durch täg liche Wiederholung der chemischen Untersuchung befriedigt. Selbstverstandlich erfordern derartise, in kurzen Zwischenraumen einander folgende Kontrullbestimmungen nicht entfernt den Umfang, den wir zuvor für die pharmakologische Bewertung als notwegdig erkannten; es genügt vielnicht die regelmäßig wiederkehrende Fesistellung des Gehaltes an den wesentlichen Hauptbestandteilen. Mehr könnte auch, schutmit Bücksicht auf den Zeitaufward, denen die Durchführung ehemischer Analysen bedarf, night geleintet werden, und seibst in diesem beschränkten Umfange ist die Bewältigung der Arbeit mir miellich unter Benutzung bevorderer, auf weitere Zellersparnis gerichteter Methoden. An Stelle der unständlichen gewichtanalytischen mussen maßenalveische Verfahren treten, auch auf die Gefale hin, daß die mit ihrer Hills erzielten Egybnisse teilusise etwas minder genau sind. In dieser Beziehnny darf non die Ansprache rubig um ein geringes herabetzen; kommt es doch für den verliegenden Zweck nieht auf die absoluten Analysenverie, sondern lediglich auf die relative Vergleichbarkeit der Umersuchungsbehinde su.

Von diesen Gesichtsmarkten ausgehend, ist in den letzten Jahren eine besonder-Methodik rascher Mineralwasseruntersuchungen" geschaffen worden, an deren Ansarbeitung namentlich B. Wagner's, K. Zürkendürfer3, A. Dio(2) R van der Heide", sowie R. Presenius und L. Grünbur" bewilgt sind. E. priort nicht zum Plane des vorliegenden Buches, jene Arbeitsweisen auch ner andentend wiederzeigeben; wir beschränken um destralb auf des Hinneis, daß in den aufgezählten Abhändlungen emfache, größtenteib undkandyrische Verfahren zur Ermitthing des Gehaltes au Calainine, Magnesiane, Ferre, Chlor, Sulfat- und Hydrokarbonat-lon soxis des Gehaltes an freism Kohlendioxyd mitgeteilt sind. Damit ist en branchbares, zur Bewältigung der amschriebenen Aufgabe mehr als ausreichendes Rhotzeng beschaffe. Außerdem fast eich in der Hund gesibter Beschachter die agelstäßig wiederholte Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfahigkeit als ein geeignetes und sicheres Hillsmittel nur Pridung eines Mineralwassers and die Konstanz seiner Zusammemoszung, bzw. zur Feststellung selbegeringer Schwankungen derselben, rewiesent, und in übnübben Singe wurde auch die Ermitthuse des Brechungsexponenten mittels des Eintanchrefraktioneters) exeptoblen.

Wir fasses zurammen, indem wir engen, skall die chemische Analyse den Mineralpuellen gegemilier eine doppelte Aufgabe zu erfallen hat. Emmal sell sie

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zestartrift für Balneslogie 1969/10 2, 338: 1971/12 4, 247; Allgemeine deutsche Endererstung 1910 7, Nr. 13/14.

<sup>&</sup>quot;I Zeitschrift für Balmeloga 1910/11, 3, 892.

<sup>9</sup> Zeitschrift für Eulneologie 1000/11, 3, 676, 1912/13, 5, 101 u. 560,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Zeirschnitt für Balarologie 1911/12, 4, 145.

Zeitschrift für saulptische Chemie 1914, \$3, 265; Zeitschrift für Bahmuloger 1915-16, \$7, \$3.
 K. Zorkendörfer, Bahmologische Zeitung 1906, 15, Wessenschaftlicher Teil, S. 66.

<sup>7)</sup> E. Ringler, Chemitempitung 1900, 24, Espertentum, 228. H. Kinnbu, Robertschie Zeitung 1900, 14, 231 u. 237.

bei größter Vollständigkeit und unter Wahrung des höchsten erreichbaren Genaugbritserades, das Wasser os kompreichnen, daß seine pharmakologische Bewertung auf ihre Erzebnisse gegründet werden kann. Zum andern hat sie, unter Beschränkung auf die Hauptbestandteile und unter Anvendung vereinfachter Arbeitsweisen. in möglichet häufiger Wiederholung ein Bild von den Schwankungen in der Zusammengetzung der Quelle zu geben. Der vollen Befriedigung unserer wissenschaft-Neben Bedurfnisse wurde natürlich ein selches Ineinandergerifen der beiden Artea chemischer Unterstehung am besten entsprechen, bei dem gangelist durch die regelmäßigen einfachen Kontrollbestimmungen die außersten Extreme in der normalen Beschaffenheit der Quelle festgelegt werden. Für die jenigen extremen Zustände, die nicht durch außergewöhnliche meteorologische Verhältnisse oder durch rasch comberreducide Schwankamen des Grandwasserstandes bedingt eind, sollte darn ebense wie für den mittleren Zustand - das Bild unserer Kenntnis durch Aus-Johnson je einer genauen and umfassenden Analyse vervollständigt werden. Zeigt sich dann bei der Fortsetzung der kurzhamligen Kontrolle einmal eine Wesentlich größere Aloweichung im Vergleich zu den bis dahin als normal erkannten Schwankungen, so ist der Wursch einer abermaligen vollständigen Analyse nicht unberechtigt. In den allermeisten Fallen werden übrigens die Schwankungen nicht so erheblich sein, daß sie zu häufiger Ernemerung der ausführlichen Unterenchung Antaß geben.

### b) Die Darstellung der Analysenergebnisse.

Von den Fragen, die zur chemischen Analyse der Mineralqueilen in Beziehung stehen, bedarf pech eine der Besprechung, die Frage nach der Frem, in der die Ergebnisse der Untersuchung, der abgekürzten wie der ausführlichen, am zwecknäßigsten starzustellen sind. Ihre Beantwortung müssen wir mit einer Erzeterung der Vergänge einleiten, auf denen die quantitative ehemische Analyse von Elektrolytlösungen beruht.

Denken wir uns, wir hatten eine Lösung von Magnesiumsullat vor uns. Sie ist meitgehend dissomiert, enthalt also, meben ungespaltenen Molekeln des Salner, vor allem Magnesium- und Sulfat-Jenen. Fügen wir ihr in Form einer Baryumehloridlesung Baryum-lonen himm, so treten diese zurächet mit den Sulfat-Jonen zu einem unbislichen Niederschlag, Baryumeulfat, zusammen:

Durch das Ausfallen dieses Niederschlages werden die von Baus aus vorhandenen Sulfat-Leinen praktisch vollständig aus der Lösung entfernt, und damit ist
das Gleichgewicht zwischen dem ungespaltenen Anteil des Magnesumsulfats und
seinen Ionen zuungunsten der letzteren völlig verändert. Zu seiner Wiederherstelhung mussen durch hinreichende Ionisierung jenes noch ungespaltenen Anteiles neue
Sulfat-Ionen in die Lösung entsendet werden; auch diese aber werden durch weiters
Anteile der im Überschuß zugegebenen Baryum Ionen sofort wieder ausgefüllt. Abermals ist demnach das eben zurückgewonnene Geschzewicht gestört; der beschriebene
Vorgang muß von neuem einsetzen, und das alles wiederholt sich in schnellem Ablauf so aft, bis die Gesamtmenge des Magnesiumsulfats vellständig gespalten<sup>1</sup>),
alen auch sein verher nicht im ionisiesten Zustande vorhandener Sulfat-Anteil gleich

Daß ein Teil der Magnessem-Ionen dann wiederna mit Chier-Ionen der Baryungkturid.
 Daß ein Teil der Magnessenschlorid-Molekeln zuenmengebreten ist, sei ausch Seklich woch erwähnt.

den von Anbegian sich findenden Sulfut-Ionen praktisch vollstandig als Baryumsulfat-Niederschlag ausgeschieden worden ist. Fütriert man diesen Niederschlag als, wäseht ihn aus und beingt ihn zur Wagung, es hat man in ihm ein Mall für die Genamatmenge des Sulfatresten, gleichgübtig, ob er zu Anbegian als augespaltene

Molekel oder als fon in der Lösung verhanden war.

Es bedarf kaum der Ameinandersetzung, daß bei der "Magnesium"-Bestimmung in unserer Lösung sieh genau entsprechende Vergänge abspielen, d. h. daß auf Zusatz von Ammoniahflüssigkeit und Natriumphosphatikung alles Magnesium, das konserte wie das nicht keniskerte, in Gestalt von Magnesium-Ion der Fällung anheinfallt und als praktisch unkeliches Ammonium-Magnesium-Phosphat abgeschieden wird. Und wie in diesem Beispiel, so ergeht es in allen Fällen. Bei der Analyse der Lösungen von Ebütrolyten werden die in ihnen enthaltenen Stoffe infolge stetig fortschreitender, durch die chemischen Unverzungen bedargter Vorgänge allmählich praktisch vollständig in Form ührer Ionen zur Reaktion gebracht und nur als solche schließlich quantitativ ermittelt.

Das alles gilt vollig unverändert für die Mineralquellen. Auch bei ihnen bestimmen wir vermittels der Hilfsmittel der quantitativen Analyse nicht die Stoffe, die wirklich darin enthalten sind, sondern nur die Ionen, aus denen jene Stoffe bestehen und in die sie zu einem Teile gespalten sind. Diese Darlegung zwingt zu dem Schliß, daß eine Funtellung der Analysenergebnisorbei der nur die gefundenen Ionen-Werte angegeben werden, ganz abgeschen davon wie groß der Dissoziationsgrad in Wirklichkeit sein moge — oder mit underen Worten; eine Furstellung unter Voraussetzung einer 100-prezentigen Dissoziation —, daß eine solche der unmittelbarste und unbeeinflußte Ausdruck

der experimentell gefundenen Ergebnisse ist,

Diese Auschauung ist in der Form, in der wir sie eben ausprachen, naturgemäß erst eine Errungemehaft des Zeitalters der physikalischen Chemie, an dessen Beginn die Außstellung der Ionentheorie durch Arrhenius im Jahre 1887 steht. Sachlich aber ist sie weit alter, und es waren Überlegungen ganz ähnlicher Art, die lange zuvor die Mineralquellen-Analytiker veranlaßt hatten, über Ergebnisse in Form der Metalloxyde und der sogenannten Säureanhydride, bzw. bei Halogeniden der Halogene — der "Basen" und "Säuren", wie man das damals namte — auszudrücken. Auch dem lag die Erkenntnis zugrunde, daß wir der Salze in der Lösung mittels analytisch-ehemischer Hilfsmüttel nicht Herr werden können, sondern mit ihrer hasischen und sauren Bestandteile. Als selche geben uss heute ehen die Ionen (Mg SO<sub>4</sub> — Mg· — SO<sub>4</sub>) und galten damals die "Basen und Säuren" (Mg SO<sub>4</sub> — MgO + SO<sub>4</sub>).

Wenn die zuletzt erwähnte Ausdrucksweise der älteren Chemiker in der Bainsologie immer mehr beiseite gedrangt wurde und schließlich nabezu ganz verleten ging, so lag das daran, daß sie vermeintlichen Bedürfnissen des Arztes nicht gerecht wurde. Diesem galt die Heilwirkung der Quellen lange Zeit ab eine ausgerprochene Salzwirkung. Er wollte also auch wissen, welche Salze in den Mineralwässern vorkommen, und vermiallte zo zu dem Unternehmen, den Gehalt an ihnen durch Berechnung aus den unmitteiburen Analysenergebnissen abzuleiten. Eine derutige Berechnung war um so bederklicher, je nicht verschiedene "Basen" und "Säuren" nebeneinander vorkamen. Eine siehere experimentelle Grundlage gab zu nicht; man stützte eich mangels einer solchen auf Regeln, die man teils aus der Lodich leit, teils aus der damaligen Lehre von der chemischen Verwundtschaft ableiten zu komen glaubte. Bumsen laßte die Basen und Säuren in der Reibenfolge zu Salzen

resammen, die sich, bei fortschreitender Emenging der Lionig durch freiwillige-Verdanstung bei 159, auch als die Reihenfolge der nachemander auskristallisierende Stoffe, ihrem Löslichkeitsgrad gemäß, erwarten läßt. R. Freisenius und mit ihm die meisten anderen Auslytiker legten die Anschauung zugrunde, daß die Säures in der Reihenfolge ihrer Starke an die gleichfalls meh ihrer Starke geordneten Basen gebunden wien. Nebenher wurden aber auch hierbei noch Ladichkeitseigenschaften in Betracht graugen, in daß min zu einem ganzen System von Regeln gelangte, nach denen die Berechnung bei Mineralquellen der und jener Klasse auszuführen war. Eine Zusammenstellung derselben haben E. Hintz und L. Grünhut<sup>1</sup>) gegeben.

Gant abgesehen davon, daß sie die elektrobreische Dissonation vollig gebenehen lassen, vermag köme einzige dieser Regeln zu Ergebnissen zu führen, die ein auch mit menthemd getrenes Bild der Wirklichkeit liefern. Schou 1865 Int. Karl von Than is not Berichung and unsers Frage an der Hand von Lieflehkeitsbestimmungen. an Sulmischungen festgesiellt, daß in der Lönner nicht einige, nondern viellmehr sämtliche möglichen Kombinationen der rerhandenen "Basen" und "Sistren" tracegen sind, other - wie wir heute bewer sagen - der vorhandenen Kationen und Anionen. Diese Taisache bildete schon die Grundlage von Cl. L. Ber (holle'ts Verwandtschaftslehre (1801), and thre Bedeutung für die Danzellung der Mineralwasseranalwen wurde bereits durch J. J. Berzelius") erkannt. In door Bericht über seine Untersechung des Kurlsboder Sprudels hebt er hervor, "daß wenn man in demorbion Wasser mehrere Salze und selbei solche auffort, welche auch for anyconomycen Verwandischaftsredaung sieh nicht untereinander zersetzen. deutsch eine Zerlegung auf die Weise geschehen maß, daß jede Saure sich mit einem Teils over jeden Basis versinigt, and duß folglich Verbindungen zwischen allen gegenwarrigen Stoffen staufinden". Und immer aufs neue ist weitelem den Mineralwasseramilysikern die Berneksichtigung dieser Tassache empfohlen worden. 4) Heute dürfen wir nicht nicht an ihr vorübergeben; keinesfalls ist sie mit einem sportischen "Costo quis absurdum' aus der Welt zu schaffen, wie das A. Winckbert) versucht hat.

Wenn also z. B. im Wiechudener Kochhemmen 10 verschiedene Katismen und 8 verschiedene Anismen aufgefünden worden sind, so erheilt aus dem eben Gesagtun, daß in dem Wasser neben den 10 + 8 - 18 verschiedenen freien Loren nuch nach die ungespaltenen Malekeln von 10 . 8 - 80 verschiedenen Salzen sich finden mussen. Zunächst kann min sich einen Weg vorstellen, der um zur Kenninis der Konzentration jedes einzelnen dieser 98 Bestandteile - also zu einem Wurklichkeitschilde der chemmehen Zusammensetzung - führen könnte. Man brauchte zur die Ergebnisse der 18, die verhändenen Innen betreffenden analytisch chemochen Einzelbestimmingen im georgieter Weise zu den 80 Konstanten in Beziehung zu setzen, von denen die Gleichgewichtzustände in den gemischlen Loungen jerze Ionen abhängen, so wierde zum zu einem System von 98 Gleichungen mit 98 Unterkannten gelangen, darch deren Auswertung min das gesachte erfahre. Aber diese Lösung der gestellten Aufgabe erscheint nur als eine theoretische Möglichkeit, und sie in praktisch underrichthen wirklich kennen, und unter, weil - auch unm wir über Gleichgewichtbonstanten wirklich kennen, und unter, weil - auch unm wir über

<sup>4</sup> Doubeles Balertoch, Leignig 1901, S. L.

<sup>3)</sup> Wieter Akadessie. Situmgeberichte der nutbermt, nature. Klause 1863, 51, 11, 547

<sup>&#</sup>x27;s Gifterts Arnelen der Physik 1821, 74, 133.

Vgl. z. B. J. P. Bouquot, Annies de chimie et de physique 1851 [S etc.], 42, 511
 Ferner B. Haines, The elemnod news 1863, 4, 29.

<sup>4)</sup> Internationale Missenlynchen Zeitung 1913, 14, No. 302

diese Kenntnis verfügten — die rein rechnenische Behandlung des Gleichungsystemes immer noch die allergrößten Schwierigkeiten bieten nurde,

So museen wir wohl noch für lange Zeit binaus darauf verzichten, die Ergebnisse der Analyse einer Mineralquelle in einer Form darzusteilen, die der Analysek der wirklichen Zusammensetzung ist. Angesiehts dersen und wir gezwungen, madurch Übereinkunft für eine andere, willkurliche Punstellungsform zu entscheiden, von der wir aber natürlich verlangen missen, daß sie der Walcheit so nahe kommuwie es ingend angeht. Von vornherein sind dann nur die beiden folgenden Möglichkeiten deukkur, die wir an der Hand dieser Forderung gegen einander abgawägen
haben: entweder stellt man die Analysenengebnisse so dar, als ob nur Tonen megegen wären, oder so, als ob nur Salze vorlägen.

Für die erste Form hatten wir gezeigt, daß sie den Verzug besitzt, der umnittelbare und unbeeinflußte Ansdruck der experimentell gefundenen Tatsarhen zu sein
Spricht das sehen sehr zu ihren Gunsten, so kommt noch hinzu, daß sie hei der weitaus überwiegenden Mehrheit der Mineralwasser ohne weiteres auch der eben aufgestellten Forderung genügt. Aus der auf S. 143 mitgeteilten Tafel des Dissoniationgrades verdinnterer Salzkissungen geht bereits bervor, daß die gewähnlichen Mineralwasser, deren undare Elektrolytkonzentration sehen mehr als 300 Millimol in 1 Liter
betragt, sehr stark dissoniert zein miteren, und direkte Untersuchungen an ihnen,
über die wir weiter unten noch berichten, bestätigen, daß ihr Dissoniationgrad in der Tat misstem zwischen 0,7 und 0,8 üegt, abo rund drei Viertel der vorbandenen Elektrolyte einbegreißt. In selehen Wässern walten die Isnen demusseb
erheblich über die nicht dissonierten Moleieln der Salze vor; für sie liefert also die
Berechnung auf Ionen einen der Wahrheit erheblich naber kommenden Ausdruck
ih die auf Salze.

Wie steht es aber um die Mineralnasser von höherem Gehalt an geleicten Stoffen, vor allem um die Selen, deren mehre Elektrolyt-Konzentration bis zu 2000 Millimal im 1 Liter reichen kann, und um die Bitterwasser, die bei oft gleichfalls ziemlich kokem Gehalt häufig die Jonen des verhältniemäßig schwach disconierten Magnesiumsulfats enthalten? Um hierüber zu unterrichten, geben wir zumachtt die folgende Tafel des Dissaziationsgrades konzentriertes wallriger Lösungen selrber Salte, deren lonen vorwaltende Bestandteile der Selquellen und Bitterwasser sind. Die Konzentrationsangaben sind aus Zwerkmäßigkeitegrunden hier ausnahmsweise nicht auf Millimol im Liter, sondern auf Gramm in 1 kg bezogen.

Dissoziationsgrad konzentzierter wällriger Saldisongen.

|                                      |        | K      | eraestratio | on ig in 1 | kg)   |        |
|--------------------------------------|--------|--------|-------------|------------|-------|--------|
|                                      | 60.    | 100    | 150.        | 201        | 230   | 360    |
| National desid (Not)                 | 10007  | 10000  | 0,030       | 0.456      | 0.56  |        |
| Satriamougat (Sa,SO <sub>2</sub> )   | 0.420  | 0,401  | 0,529       |            |       |        |
| Citimenchiorid (CaCl <sub>2</sub> )  | 0,594  | 11,505 | 0.438       | 0.5052     | 0.078 | 11,207 |
| Magnissianschlorid (MgCl.)           | 0.565  | 65.444 | 1           | 0,4357     |       | 75,113 |
| Magnesiamoulfat (MgSO <sub>2</sub> ) | 0.2598 | 0.200  | 0.147       | 0.304      | 0.069 |        |

Die Zusammenstellung läßt erkennen, daß von den Solquellen nur diejengen mit mehr als 150 g gelisten festen Steffen in 1 kg und von den Bitterquellen – derer Gehalt an gelosten Steffen ja bis auf eine Ausmehne 10–60 g in 1 kg sicht überschreitet!) — nur die erhten Bitterquellen, d. h. die, in denen die Ionen des Magnesumsulfats verwalten, einen Dissonationsgrad unter 0,5 aufweisen können. Dis so abgegrenzten venigen Fälle sind es dermach, auf die allenfalls der Satz nicht nehr zutrellen konnte, daß die Darstellung so, als ob nur Ionen zugegen wären, ohne veritens den der wahren Zusammenseizung am nächsten liegenden Ansdruck Befert.

Bietet nun in diesen Fällen die Durstellung nach Salzen dus richtigere? Man kann auch das nicht allgemein behaupten, und es gilt höchstem für diejenigen unter den heher konzentrierten Mineralquellen, die praktisch nahezu als Lösungen eine einzigen Salzes angewehen werden birmen, d. h. die zo gut wie nur je eine Art Kation und eine Art Anion enthalten. Das sind die paar reinen Solquellen mit höherem Gehalt als 150 g in 1 kg. Für alle anderen Fälle, mag es nich nun um schwache oder konzentriertere Wasser, um echte Bitterquellen ader um Quellen irgend einer anderen Art handeln, für alle diese truß gesagt werden: gegenüber der Mannigfaltigkeit, die sich in dem Auftreten samtlicher möglichen Salzkombinationen kundgist, sind wir mittels beiner einzigen der bestummte einzielne Salze einseitig in den Vordergrund stellender Berechnungsweisen in der Lage, ein der Wahrheit nahe kommendes Bild zu liefern.

Theoretisch ist damit jegliche beute megliche Salzberechnung als unmitteig erledigt. Praktisch kommt noch hinzu, dall man mangels einer gesicherten wissenschaftlichen Grundlage bei der Ausführung der Bechnung bahl diesen, bahl jenes Gesichtspunkt — bald die Leolichkeit, bahl vermeintliche Gesetze der chemischen Verwandischaft und bahl auch beides nebeneinander — in den Vordergrund stellte, und daß infolge selcher Umsicherheit und selchen Schwankens ein und dieselben analytischen Ergebnisse durch verschiedene Verfasser und zu verschiedenen Zeiten einen ganz verschiedenartigen Ausdruck finden mußten. Daß damit die Vergleichbarkeit selcher Mineralquellemanlysen vellig im Frage gestellt ist, darauf ist in Wert und Schrift oft genug hingewiesen wurden. Bewonders eindninglich erläuterte es z. B. A. Lenné<sup>1</sup>), wenn er mit Beziehung auf den Großen Sprudel zu Neuenahr ochreibt:

Im Jahre 1861 berechnete Mohr unter anderen Stoffen im Liter 0.09 g schwefebruares. Natron und 0.028 g reines. Kali, ebenso verlahr Bertkan im Jahre
1875. Fresenius und Hintz dagegen verteilten im Jahre 1894 die gefundene Schwefebruare auf Kali und Natron; und das Sprudelwasser enthielt 0.04 g schwefelsaures. Natron und 0.05 g schwefelsaures. Kali. Eine erneute Untersachung
osa Hintz und Grunhut im Jahre 1901 ergab dann, wie die frühere, nur nach den
seuen Fermeln benannt; Ammoniumhydrokarbonat 0.0047 g. Natriumrhlorid
0.10 g. Kaliumenlist 0.05 g. Natriumsulfat 0.04 g. und heute enthält der Sprudel,
ohne erneute Untersachung nur durch. Umstellung der Originalwerte aus
Zwerkmäßigkeitsgrunden: kein Ammoniumhydrokarbonat, dafur 0.003 g. Ammonsumehleriel, kein Kaliumsulfat, sondern 0.048 g. Kaliumehloriel, die Merge
des Natriumsulfats ist von 0.04 g. wieder auf die ursprünglichen 0.08 g gestiegen,
dagegen das Natriumchloriel von 0.10 g. auf 0.06 g. gesunken."

In gleicher Richtung sei augeführt, daß nam auf Grund der früheren Berechnungsurt in zuhltrieben Analysen salinischer oder sulfatischer Quellen einen teilweiserecht hohen Gehalt von Magnesiumsulfat augab (1 g in 1 kg und mehr), während bei erneuter Berechnung der selben Analysen nach den Grundsätzen einer späteren

<sup>4)</sup> Vgl. die Übernichtstalel Seite 257.

b) Berliner klinische Wochenschrift 1997, Nr. 23.

Zeit sich nichts mehr von diesem Salse vorfand.<sup>5</sup>) Weiche Fohen megen derartige. Unterschiede in Beziehung auf den Gehalt an einem Stoffe von so ansgeprägter Wirkung wie das Magnesiumenflat auf die pharmakologische Bewertung jener Wässer ausgeübt haben! Und wer wollte nicht Leuné beistimmen, wenn er angesiehts all dieser Dange ausruft: Was natzen Analysentafeln, die er tun, "als ob Salze verhanden sind, die in Wirkbehkeit gar nicht und in keinem Falle in der angegebenen Meuge vorhanden sind".

Diese Durlegungen enthalten den ausreichenden Beweis dafor, daß die Berrehtrang auf Salze praktisch nachteilig ist, und daß sie uns nicht in die Lage versetzt,
en einem der Wahrheit nahe kommenden Ausdruck der Zusammentetzung eines
Mineralquelle zu gelangen. Deshalb steht sie auch bei den hoberhaltigen Solen und
den Bitterwassern hinter der Berechnung auf lonen zurück, trotz der Bedenken,
die der niedrige Dissoziationsgrad zusächst gegen diese aussische. Solunge wir darauf
retziehten milssen, in unseren Analysentafeln die wirklichen Bestandteile des
Wassers der Menga nach anzugeben, so lange mitt folglich die überreinkunftmaßige
Darstellung nach Ionen unter Voraussetzung einer vollständigen (100-prozentigen)
Dissoziation bei allen Wässern als die suchgemäßeste Art der Mitteilung von Analysenergehnissen gelten.

Es hat lange gedauert, his dieser se wold gelestigte Satz anerkannt wurde. Sehon 1865, also bereits vor Aufstellung der Jonentheorie, hatte K. von Than<sup>2</sup>) eine Burstellungsform begründet, die praktisch mit der eben entwickelten abereinstimmte. Seine Vorschläre verhallten nahezu ungehört, auch dann noch, als er sie nach der glänzenden Entwicklung der Theorie der Lösungen, nunnicht gestützt auf diese, im Jahre 1890 ernemerte.<sup>9</sup>) Nur in Arbeiten E. Ludwigs und seiner Schuber) fanden sie Berricksichtigung. Neue Anregungen kamen dann von W. Ostwald<sup>5</sup>). H. Koeppe<sup>6</sup>). Fr. Raspe<sup>5</sup>), F. P. Trendwell<sup>8</sup>) und von E. Himtz und L. Grunhut<sup>8</sup>); aber erst als es den beiden zuletzt Genannten vergönnt war, des von ihnen ausgescheitete Schema im Deutschen Baderbuche<sup>18</sup>) zur Durchführung zu bringen und mehr als 600 Analysen einheitlich danach darzusteilen, brach sich der Fortschrift wirklich Bahn. Heufe finden wir jenes Sehema auch im Österreichischen Baderbuche<sup>13</sup>),

E. Hinaz, Bericht über die Verhandlungen und Beschinze der Hauptwesammlung des Vereine der Kneute und Minerabgeiten-Intersernten new, in Kneingen 1903, S. 44.

Wiener-Akademie, Stimmgeberjebte der mathematisch naturwissenschaftlichen Klasseisch, 51, 11, 347.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Techermaks Mineratogueto and petrographic in Mittellangen 1880, N. F., 11, 487 — Mathematische und naturalissenschaftliche Berichte aus Ungern 1892, 9, 303.

<sup>\*9</sup> Brispielewsise Techermake Mineralogische und petrographische Mittellungen 1880, N. F., 19, 470; 1900, N. F., 29, 185. — Wiener Minische Wochenschrift 1896, 12, 70s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die wissenschaftlichen Gemidlagen der auslytischen Chemie. 2. Auf., Leipzig 1807, 8, 190.

<sup>\*)</sup> Archiv für Balmenthempte und Hydrothempte 1898, 1, Heft 8; 1999, 2, Heft 4; Deutschs Medicinal Zeitung 1902, Nr. 50; Threupentische Menschlefte 1902, 16, Heft 8. — Physikalische Chemie in der Medicin. Wien 1999, 8. 132.

<sup>7)</sup> Zeitschrift für die gesamte Kahlensium-Industrie 1896, 2.

<sup>3)</sup> Chemische Unterstellung der Schwefeltberner von Baden, Kasson Augus. Jurgus 1800.

<sup>\*)</sup> Chemische und physikalisch ehemische Untersuchung des Rheuser Speudele. Wirschuden 1962, S. 19. — Zeitschnift für angewardte Chemie 1962, 15, 643; 1963, 16, 842; 1968, 21, 2359. — Bahreologische Zentralistitung 1963, 81. — Zeitschr, f. analytische Chemie 1936, 49, 231.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Denisches Bäderbuch. Bescheitet unter Mitwerkung des Kaiserlichen Gesundfictiountes. Leipzig 1907.

<sup>11)</sup> Oesterreichisches Bisferbuch, Henrunger, von K. Diem, Berlin und Wien 2014.

in einem antlichen japanischen Sammelwerke<sup>1</sup>), in einer zusammenfosenden Arbeit von G. Nußberger<sup>2</sup>) über die Quellen Granbundens und in zahlreichen Einzelberichten der verschiedensten Verlasser augenemmen und schließlich auf Antrag von H. Fresenius durch den siehenten internationalen Korgreß für augewandte (hemie<sup>2</sup>) zur internationalen Anwendung empfehlen. Damis kann es als allgemein eingeführt gelten.

Ablehrend dagegen haben sich nur A. Winnkler\*) und W. Vanhel") verhalten. Soweit ihre Einwände suchlicher Natur sind, haben wir sie an dieser Stelle durch den Gang unserer Darstellung im voraus erledigt; auch sind ihren Fr. Amerbachts, A. Lenné") und M. Roboff\*) in besonderen Veröffentlichungen entgegengetreten, Und gegenüber dem von Winckler geltend gemachten Zweckmäßigkeitsgrund, soll der Praktiker aus der Innentadel nenig entnehmen könne, und daß somit die Darstellung nach Salzen seinem Bedürfnip besoer entgegenkomme, maß immer wieder ausgesprechen werden, daß die physikalische Chemie, auch abseits der uns hier beschäftigenden Frage, eine so erhebliche Bedeutung für die Medizin gewonnen hat, daß die Kountnis und Behersschung ihrer Grundanschauungen ohnedies von dem Argte geferdert werden muß. Das Verständnis für die fonentafel und die Fähigkeit, sie nachgemäß zu deuten, ist dechafb als allgemein vorhanden vorauszusetzen.

In der in Gestalt einer Louentrafel wiederungebenden Analyse werden zuch dem zuletzt erwähnten Sebema alle Verbindungen, die einer praktisch erhebliehen elektrolytischen Discoziation fähig eind, als Jonen, und zwar unter Voraussetzung vollständiger Discoziation, angeführt, die übrigen als ungespaltere Malekvin. Zu letzteren gehören Ireie Bussaure, finie arrenige Saure, freie Kiesebäure, freie Titansiare inw., ferner gelöste Gisse wie Kohlendioxyd, Schwefelwasserstoff, Stiekstoff, Sauerstelf, Methan unw.

Die Isnentafel gibt in drei senkrecht nebeneinander angeordisten Staben die Menge der einzelnen Bestandteile in drei verschiedenen Konzentrationseinheiten aus in Gramm in 1 kg, in Milligramm-kon in 1 kg und endlich in Milli-Val in 1 kg. Diejerigen Bestandteile, die zur als angespaltene Melskeln aufgeführt werden, eind bediglich in Gramm und Milli-Mol auszudrücken; für sie fallen also die Angaben des dritten Stabes meg.

Eine deurtige Bezugtschme auf mehrere, verschiedene Einheiten ist in der Talerforderlich. Man bedarf der Grammwerte, weil ein eine Verstellung über die Bergeder Einzelbestamittelle in einem allgemein geläufigen Maßstab vermitteln. Anderseits ergeben die Angaben in Milligramm-len und Billi-Mol nach Summisrung die
omstände Konzentration für den Fall der volkständigen Dieseziation, die überseits
durch Vergleichung mit der wirklichen omnehrten Konzentration Schlässe auf
den Dissoziationsgrad ermöglicht. Ferner sind die Milligramm-for-Werte für Betrachtungen über den Konzentrationsgrad der Mineralwässer, wie wir sie im nachsten

Die Ende und Luftkureste Japany, Blessungeg, von d. K. japan, begienischen Untertuchungsmetalt. Tokyo 1981.

Bellquellen und Bärfer im Kantan Geschünden 1914.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) M. L. Limbet, Compte reads de la commission infernationale d'analyses au VIIIne congrès international de chimie appliquée teun à Londres 1969, Paris 1969, S. 125, — Fernez-Zeitschrift für augresandte Chemie 1963, 22, 1466.

<sup>4)</sup> Algentine deutsche Hickory-itung 1907, Nr. 5/7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zeitscheft für - Mentliche Chemie 1907, 13, 419; 1968, 14, 80, 104, 232.

Balreologische Zeitung 1907, 18, Wossenschaftl-techn. Teil, S. 26.

<sup>7)</sup> Berliner Minische Wochenschrift 1907, Nr. 33.

<sup>\*1</sup> Zeitsehnitt für öffentliche Chemie 1968, 14, 53 u. 729.

Abschnitt verführen werden, unentbehrlich. Die Milli-Val-Werte endlich lassen, indem man sie einzeln nuteisander vergleicht, erkeunen, welche Kationen und Ansienen als die vorwiegenden anzwehen sind; sie eind dennach grundlegend für die Einzeihung der betreffenden Mineralquelle in das System. Aus leicht ersichtlichen Gründen — nämlich weil sich Kationen und Anienen zu neutralen Molekeln erganzen — mill die Milli-Val-Summe der ersteren derjenigen der letzteren gleich sein, und diese Summe ist gleichmentig auch die Maßzahl für die äquivulente Elektrolyt-Konzentration des Mineralwassers.

Um den Übergang von der alteren Ausdrucksweise zu der gegenwartigen zu erleichtern, hat man hisher der Ionentafel als Ergänzung immer zech eine Berechnung
auf Salze hinragefügt. Im Gegensatz zu der Irüber üblichen Mannigfaltigkeit wird
jedoch diese Salztafel durchweg nach einheitlichen, im Deutschen Baderbuch naher
entwickelten Gesiehtspunkten berechnet und zu wenigstem eine Vergleichbarken
der Analysen gewährleistet. Nochmals zei aber daran erinnert, daß eine selche Salztafel nicht der Ausdruck der wahren Zusammensetzung ist, und daß de lediglich auf
willkärlichen Annahmen beruht, die nur inch Zweckmaligkeitsgründen getroffen
sind. Im übrigen erscheint es uns an der Zeit, daß diese ausschließlich als Behelf
zur Erleichterung eines Übergangezustandes zugestandene Salztafel zum wenigsten
aus dem wissenseinaftlischen Schrifttum zu versehwinden beginne; sie heute auch
sehon aus den Werbeschriften der Bäderverwaltungen auszumerzen, durfte schwerer
ballen.

Der Untersuchungsberieht soll außer den vorstehend gekennzeichneten Angaben nach Möglichkeit noch Mitteilungen über das spezifische Gewicht des Moneralwassers und aber die Temperatur der Quelle enthalten. Für die gelösten Gase ist die Raumerfallung bei Quellentemperatur und bei einem Itrack von 760 mm Quecknübersaule
hönzuzufügen. Endlich sind auch die Erzebnisse der Ermittlung der elektrischen
Leitfähigkeit und des Gefrierpurktes aufzaflihren. Ab Beispiel eines derart gestalteten Anzigsenbefundes teilen wir des Ergebnis der von E. Hintx und L. Grünhut<sup>1</sup>) ausgeführten Untersuchung des Wiesbadener Kochbrunnens mit.

Analyse des Wiesbadener Kochbrunnens.

Analytiker: E. Hintz und L. Granhat (1904).

Spezifisches Gewicht: 1,00154 bei 150, bezogen auf Wasser von 40.

Temperatur: 65,7%.

#### 1. Berechner auf Tonen.

In 1 kg des Mineralwassers sind enthalten:

| Канолек                         | Grane    | Milligramm for<br>bew. Milli-Mol. | Milli-Val |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| Kalium-Ion (K)                  | 0,09637  | 2,467                             | 2,467.    |
| Natrium Ion (Na)                | 2,091    | 116.5                             | 116,8     |
| Lithium-Ion (Lif)               | 0,003758 | 0,3346                            | 8,5346    |
| Ammonium-Ion (NH <sub>2</sub> ) | 0,00020  | 0,343                             | 0,349     |
| Culsings Ton (Car)              | 0.3462   | 5,635                             | 17.27     |
| Strentism-Ion (5r')             | 0,01248  | 0.1425                            | 0,2850    |
| Baryano-Ion (Bar)               | 0,000609 | 0/0143                            | 0,0007    |
| Magnesisian Ton (Mo 1)          | 0,04964  | 2,046                             | 6,092     |
| Ferro-Ion (Per)                 | 0,00002  | 45,020.1                          | 0,119     |
| Margano-Ion (Ma-)               | 0.000582 | 200006                            | 0.0212    |
|                                 |          |                                   | 141,5     |

Jahrbücher des nammischen Vereins für Naturkunde 1997, 50, 29
 Randonk des Beleichige. Bd. f.

| Assesses                                                                                                                                     |                                          |                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Situat-ion (NO <sub>2</sub> T                                                                                                                | 0.0015                                   | 0.00297                              | 0,029   |
| Chlor-lon (CI) -                                                                                                                             | 4,6347                                   | HILE                                 | 111,3   |
| Bross-fon (Br')                                                                                                                              | 0,00008                                  | 0,0422                               | 0.0422  |
| Jod Ion (F)                                                                                                                                  | 0.000017                                 | (00000                               | (1,0001 |
| Selfat-ber (804*)                                                                                                                            | 600424                                   | 0,650                                | 1,30    |
| Hedrophurphut Ion (H PO,")                                                                                                                   | 0,000026                                 | 10,000/13                            | 0,0005  |
| Hubrareaut-lan (H Ast),")                                                                                                                    | 0,00017                                  | 0,0012                               | 0,0024  |
| Hedrokarbonst-Ion (H-00/)                                                                                                                    | 0.562                                    | 0.21                                 | 9.21    |
|                                                                                                                                              |                                          |                                      |         |
| meta-Barregue (R 190 <sub>2</sub> )<br>meta-Klewisane (R <sub>2</sub> 910 <sub>2</sub> )<br>meta-Trimmine (H <sub>2</sub> 710 <sub>2</sub> ) | 6,497<br>((,0062)<br>((,0068<br>0,000008 | 272,3<br>10,6913<br>1,693<br>10,0914 | 141,9   |
| meta-Barriage (R 190 <sub>2</sub> )<br>meta-Kiewisame (R <sub>2</sub> 910 <sub>2</sub> )                                                     | 8,497<br>((,0042)<br>(),((6365           | 1/603                                | 141.9   |

Dansben Spuren von Casium und Rubidium-Ion, Methan und Schwefelwasserstoff,

2. Mit Beziehung auf die quantitativ bestimmten Bestandfeile entspricht das Mineralwasser ungefähr einer Lösung, welche in liegenthält:

| Kalmanitrat (K NO.)                                          | 0.002975 g.                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kalismehlorid (K-Cl)                                         | 0,1915                                  |
| Natrimschlerid (NwCl)                                        | 0.829                                   |
| Natriantennid (Na Br)                                        | 8,004047                                |
| Natriumgodid (Na.J)                                          | 0.00021                                 |
| Letterschlorol (LeCo                                         | 0.94271                                 |
| Anasonumehlond (N.H., Ct)                                    | 0,00907                                 |
| Galzintachlorid (Ca-Cl <sub>2</sub> )                        | 6/8299                                  |
| Caldinamillar (Ca SO <sub>2</sub> )                          | 10,056.43                               |
| Calrimateydrophosphat (Ca-HPO <sub>4</sub> )                 | II.000937                               |
| Calmanhydroamenst (Ca RAsO <sub>4</sub> )                    | 0.000216                                |
| Calcium hydrokarbonat [Ca (HCO <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> ] | 0,370                                   |
| Streetinehydrokuthenit [Sr (1000)]                           | 11 (1996)                               |
| Barrambydrokurbenat [Ba   HOO Ja] .                          | 0.001262                                |
| Magnesianhydrokarbonst [Mg (HCOals)                          | 0.2905                                  |
| Ferrolystrokarbonat [Fr (1000,1,)                            | 0.01056                                 |
| Mangazohydrokarbonat [Ma (HCO <sub>ald</sub> ) .             | 0.001874                                |
| meta-Romann (H BO <sub>2</sub> )                             | 0,004201                                |
| meta-Kjewiskure (H, KO <sub>4</sub> )                        | 8.0456¥                                 |
| meia-Triansieure (H, YiO <sub>2</sub> )                      | 0,000008                                |
|                                                              | K.886 g                                 |
|                                                              | 7,000 B                                 |
| firster Kohlendioxyd (CO,)                                   | 0.309 194 com bei 65,7% is 740 mm Death |
| freien Stichstoff (N <sub>e</sub> )                          | 0.00062 - As- 60.7° 586                 |
| Ireim Suamstolf (O <sub>4</sub> )                            | 0.00140 1.2 03,74 760                   |
| HOUR CHARLEMAN 19,71                                         |                                         |
|                                                              | 8,900 ±                                 |

- Spezifische elektrische Leitfähigkeit (brzogen auf em-Wurfel) z<sub>icht</sub> = 0.02724 rezigroke Ohm.
- 4. Initial-Gefrierpunkt: 0.4919

Von all den Angaben einer seiehen Zusammenstellung und diejenigen des ersten dan dritten Stabes der Ienentafel die wichtigsten; die des ersten Stabes, weil de wie schongesagt — ein Bild der Zusammensetzung nach Gewichtmengen, also, in einer gewohnten und leicht überschankung Gestalt, bisten, die des drütten, weit sie über die stochkometrischen Beziehungen der Bestandteile unterrichten. Diese aber sind maßgebend für das Gesamtbild der chemischen Beschaffenheit, das seinerseits wieder die Stellung im System bedingt und damit die Vorstufe einer such genäßen Bewertung anweist. Mit Bücksicht darauf ist den Milli-Val-Werten last noch hichere Bedeutung beizumeisen als den Granumwerten, und die Kerntnis der Milli-Val-Konzentration der Hauptbestandteile reicht im Verein mit einigen wenigen anderen Angaben zus, das Mineraltrasser in bereits recht weitgebender Weise zu kennzeichnen.

Zur möglichst deutlichen Veranschaulichung lassen sieh die für eine solche Kemzeichnung netwendigen Werte nach dem Verschlag von E. Hintz und L. Gründust<sup>1</sup>: zu einem Schaubilde vereinigen. Im Deutschen Baderbuch sind auf beigegebenen farbigen Tafeln sehr zahlreiche derartige Schaubilder vergeführt; hier begnugen wir uns mit einem kurzen Hinneis, für den Figur 67<sup>a</sup>) auswichende Beispiele bietet.
(8. Seite 196.)

Das Schaubild schließt nicht alle Bestandteile ein, sondern ist auf die hauptsäehlichsten, und zwar in seinem Hauptteil zunächst auf die Ionen Nat, Catt, Mgtt,
Clf. SO<sub>4</sub>" und HCO<sub>2</sub>' sowie auf das freie Kehlendioxyd beschränkt. In einzelnen
Fällen sind auch noch undere Bestandteile zu berucksichtigen, insbesondere bei
Vitrichquellen Ferro-, Ferri- und Aluminium-Ion. Dieser Hauptteil des Schaubildes
bescht aus zwei parallel angeordneten farbigen Streifen, auf deren oberem die Kationen, auf deren unterem die Anionen hintereinander, und in der eben angegebenen
Beihenfolge von links nach rechts fortlaufend, angeordnet sind. Beide Streifen sind,
wegen der Geschhert der Milli-Val-Sammen, gleich lang. Der Streifen, treicher dem
freien Kohlendoxyd entspricht, ist rechts an den Anionenstreifen angefügt.

Die Konzentration der genannten Bestandteile wird in erster Linie durch die Länge der Streifen ausgestruckt, und zwar bedeutet je eine Längemeinheit I Milli-Val in I kg Mineralwasser. Bei Quellen mit behan Gehalt an geboten Bestandteilen wurden bei unveranderter Anwendung des einmal gewählten Maßetabes die Streifen mübersichtlich lang werden. Man setzt sie in selchen Fällen deshalb besser in ihrer Länge herab und vergrößert dafür ihre Breite in dem extsprechenden Verhältnis (vgl. z. B. Hunyadi Janen in Figur 67, wo die Länge auf 34 berabgesetzt, die Breite verdreifacht wurde). Streng genommen, ist dennach im Schaubild nicht die Länge der einzelnen Streifen der Konzentration der betreffenden Bestandteile proportional sondern ihr Flächen inhalt. Für die Solquellen wurde auch diese Durstellung noch zu großen Raum beareprachen; daber ist bei ihnen der Flächen un Betab unf 34 des bei den übrigen Quellen angewandten herabzusetzen. Die Anwendung dieses verkleinerten Maßetabes ist, um Irrumer ausmischließen, durch Benutzung tieferer Farbentone zu kennzeichnen.

Die bisher beschriebens Darstellung in Milli-Val läßt keinen direkten Schlaß auf die Granm Konzentration des Mineralwassers zu. Um auch hierüber durch das Schaublid zu unterriehten, ist diesem jedesmal oben ein selwarzer Strich binzu-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>1 Balasologische Zentraleritung 1903, S. 82, — Balasologische Zentrag 1904, 15, Nr. 28, — Bentrales Balardouch 1997, S. LXI.

<sup>7)</sup> Am technischen Grieden ist das Schnishid nicht farbig, werden in Schwarzschuck wiedergegeben. Statt der hier beuntzten Schriften sind im Deutsches Birkebuch folgent-Parben gewählt: Nav ost, Car wieden, Mg. prim. Cf. bless, SO, orange, HCO, orange. CO, ochwarz.



07e 57

gefügt, dessen Länge der Summe der gekösten festen Stoffe entspricht. Der Maßetalist in gestählt, daß 10 Längeneinheiten 1 g in 1 kg entsprechen; bei hohen Konzentrationen (vgl. Hunyadi Janos) muß der Strich in mehrere Parallelstriche zerlegt werden, bei Solque'llen erfolgt außerdem eine Herabsetzung des Maßetaber auf ½. Dieser Strich gestättet ferner die Ausdehnung der Schaubilddarstellung auf diejenigen Bestandteile, die nur in kleinen Mengen vorkommen, aber therapeutisch wichtig sind, also z. B. auf Lir, Fe'', Mur', Br', J' sowie auf den Gesamtschwefel (d. h. den in Form von HS', H<sub>2</sub>S und S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>'' vorhandenen). Ihre Mengen, ausgedrückt in Gramm in 1 kg, sind in 100fach vergrößertem Maßetab auf dem Strich abgetragen<sup>4</sup>); es bedeutet also für diese Darstellung eine Längeneinheit I mg in 1 kg. In einzelnen Fallen, namentlich bei Eisenquellen (vgl. hierzu Langenschwaltuch in Figur 67) kunn wegen des 100fach vergrößerten Maßetabes eine solche Marke jeweits des Endedes sehwarzen Striches zu liegen kommen. Für diese Nebenleutandteile bleibt auch bei den Solquellen der Maßetab desselbe wie bei den abrigen Quellen.

Wir geben im Anschlaß an die Figur noch einige weitere Erläuterungen, die bestimmt sind, die Natzanwendung der Schaubülder zu kennzeichnen. Bei den ersten vier Durstellungen (Neuerahr, Ems., Kurishad, Rheus) überwiegt die Länge des granen HCO<sub>2</sub>-Streifens die Summe der darüber befindlichen lift Ca<sup>-1</sup>- und grünen Mg<sup>-1</sup>-Streifen; beim Einkochen solcher Wässer bleiht also nach dem Ansfallen des Culziume und Magnesiume als Karbonat nech überschüssiges Karbonat-Ion zurück, sie besitzen "Afkalität im eugeren Sinne" (rgl. S. 173). Die Zugehörigkeit zu den afkalischen Quellen kann demunsch ohne weiteres an der in Rede stehenden Eigenart des Schaubüldes erkannt, ju es kann sogar die "engere" Afkalität ihrem quantitativen Beitrage nach abgelesen werden. Sie entspricht dem Teile des grauen HCO<sub>2</sub>-Streifen, der nicht mehr unter dem grünsen Mg<sup>-1</sup>- und siem illa Ca<sup>-1</sup>-Streifen, liegt, der also nach links über den letzteren binausragt.

Im übrigen erkennt man weiter, daß der Große Sprudel zu Neuenahr, weil der Car- und Mgr-Streifen, zusammen genommen, sehon etwa ebenso lang sind wie der Nar-Streifen, als eine erdig alkalische Quelle zu bezochnen ist. Das Auftreten einelangeren Cl'-Streifens kennzeichnet das Emser Kränchen naher als alkalisch-muriatische Quelle. Beim Kurkbuder und beim Rheuser Sprudel findet eich überdies
nich der SO<sub>4</sub>"-Streifen in hemerkenswerter Länge ein; das verwein beide unter
die alkalisch-muriatisch-salinischen Wasser. Leicht bemerkt zum aber, daß einerseits bei dem Kurkbuder Sprudel durch die verhaltmismaßig größere Länge des SO<sub>4</sub>"Streifens die stärker salinische Art, und anderseits beim Rheuser Sprudel durch die
erhebliche Länge des sehwarzen CO<sub>4</sub>-Streifens der Charakter als Sänerling zum Ausdruck gebracht wird.

Im Wildunger Wasser sehen wir nur die bila und grünen Ca- und Mg-Streifen einerseits und die grauen und schwarzen HCO<sub>3</sub>- und CO<sub>2</sub>-Streifen anderseits einige Bedeutung besitnen: es liegt ein erdiger Säuerlüng vor. Der Wissladener Kochbraumen weist ein sehr erheblicher Vorwalten des roten Na: und des blanen Cf-Streifens auf: er ist eine reine Kochsalzquelle. Bei dem Hunyadi-Janos reigte sich als überragend der orange SO<sub>4</sub>"-Streifen, und über ihm der gräne Mg-Streifen in sehr erheblicher Länge, das sind die Merkmale einer echten Bitterquelle; dam verbeiht das Auftreten eines gleichfalls langen roten Na-Streifens Hinneigung zum

leiht das Auftreten eines gleichfalls langen roten Na Streifens Hinneigung zum sallnischen Charakter. Das Schaufeb) des Langerschwaftsicher Stahlbrunnens ergibt ein ahnliches Aussehen wie das des Wildunger Wassers. Auch hier liegt ein

it in Figur 67 habon war een mit der Entragung der Weste für Forre-Lon beguigt.

ordiger Sauerling vor, der aber durch den boben Gehalt un Ferro-lon, den das Schaubild gleichfalb zum Ausdruck beingt, soch naber als erdiger Eisensauerling bestimmt ist.

So ermöglichen die Schaubilder leicht die Erkennung der Klasse, der ein Minsralwasser zuzurschnen ist. Wichtiger als das ist aber, daß sie gewissernußen auf einen Blick, und viel schneller als es die Betrachtung der langen Zahleureihen der Analysentaleln erlaubt, die Keuntnis der feineren Unterschiede zwischen ver-



For 68. Karlebad, Sprudel



Fig. 69. Wrenbuden, Kochbrunnen.

schiedenen Angehörigen einer und derselben Klasse vermitteln, wie wir das bei der Besprechung der vier Beispiele alkalischer Quellen (Netwonkr, Ems. Karlshad, Rhene) auch sehon angedeutet baben.

Zu der beschriebenen Schaubild-Darstellung tritt gegenwärtig eine zweite, die im Gegensatz zu ihr – nicht so sehr em Gesamt bild der chemischen Zusammensetzung geben, als vielmehr, in erster Linie ganz bestimmte, für die pharmakologische Wirkung besonders beschtenswerte Einzel-Merkmale zur Darstellung bringen soll. Sie rührt von W. Wiechowski<sup>3</sup>) her. Ihm kommt es im wesentlichen auf die Kenntnis des Verhaltnisses au, in dem die Kationen Na<sup>1</sup>, K<sup>2</sup>, Ca<sup>2</sup> und Mg<sup>2</sup> meinander stehen und, um anmittelbare Vergleiche anstellen zu kommu, berechnet er — was übrigens auch K. von Than tat —, welchen Prozentsatz von der Milli-Val-Summe aller Kationen die in Milli-Val ausgedrückte Menge jedes einzelnen dieser bosen ausmacht. Diese Werte sind z. B. für den Wiesbadener Kochbrungen;

|                 | Min-Vat | Min-Val-<br>Promuto |
|-----------------|---------|---------------------|
| Nateinst-Jon    | - 1168  | 62.3                |
| Kalium-lan .    | 2,467   | 1/2                 |
| Cabiers-Jen     | 17,27   | 12.2                |
| Mignesters-Jon  | 4.102   | 2.0                 |
| Mills-Val-Summe | 141,0.  |                     |

Die Schaubild-Darstellung (vgl. Figur 68 und 69) geschieht deurt, daß die Milli-Val-Summe der Katismen bei allen Mineralquellen durch ein Quadrat von ein und derselben Größe, z. B. 25 qem. wiedergegeben wird, und daß dieses Quadrat dann weiter durch eingezeichnete senkrechte Trennurgslinien in 4 Bechtecke zerlegt wird, deren Flächeninhalt im Verhältnis der Milli-Val-Prozente der genannten vier Kationenarten steht. Zur Erganzung wird ferner die Milli-Val-Summe der Anionen durch ein ebenso größes Quadrat dargestellt, das — entsprechend den Milli-Val-Prozenten des CP-, SO<sub>4</sub>"- und HCO<sub>2</sub>"-Ions — in drei Bechtecke zerlegt ist.

Bei derartig entworfenen Schaubildern kommen aur die Verschiedenheiten haw. Chereinstimmungen in den relativen lopen-Verhältnissen, diese aber recht gut, zum Ausdruck, z. B. ersieht man in der Tat aus Figur 68 und 69 die nahe Übereinstimmung des Kationen-Verhalt nisses beim Wieskadener Kochbrunnen und beim Karbhader Sprudel bester als aus den Darstellungen nach Hintz und Grünhut in Figur 67. Gerade auf derartige Vergleichungen und vor allem auf die Vergleichung mit entsprechenden Schaubildern über die mineralische Zusammensetzung des Blatserums und der Zellen kommt in Wierhowski an. Damit ist aber das, was aus seinen Schaublidern abgelesen werden kann, im wesentlichen erschöpft. Um neben den relativen Konzentrationen auch die absolute Merge gelöster Elektrolyte auzudeuten, umrahmt er nur noch in der Inken unteren Ecke des großen Quadrates ein kleines Quadrat, desen Flächeninhalt der Milli-Val-Summe der Kationen litte. Anionen proportional ist. Hierbei ist als Einheit des Maßstabes 1/10 000 des Inhaltes des graffen Quadrates gewählt; eine selche Einheit entspricht 1 Milli-Val in I kg. Was das große Quadrat in relativem Maße darstellt, kommt in absolutem Male zur Anschauung, wenn nun sich jenes große Quadrat mitsamt seinen Bechteckteilungen auf die Abmessungen des kleinen Eckquadrates herabgesetzt denkt,

Abänderungvorschläge zu dieser Art der Abbildung rühren von Fr. Jacobs\*) ber, der sich im übrigen ausschließlich mit der Dutstellung des Kationenverbaltnisses begnügt. Die Übersicht wird nach ihm erleichtert, wenn der Blick nicht vier, sendern unr drei Flächen zu umfassen braucht; feiner ist is auschaulicher, wenn die Hauptfigur und nicht ein Anhängsel demelben die absolute Konzentration zum Audruck bringt. Die erste Forderung ist erfällt, wenn die einzelnen Milli-Val-Mengen nicht in Gestalt von Bechterken, sondern von aneimander anliegenden Kreisielt-

<sup>4)</sup> Zemehrift für Rahmologie 1502/03, 5, 433.

<sup>4</sup> Verüffentlichungen der Zentrabteffe für Behredagie 1004, 2, 100.

toren darpestellt werden, deren Zentriwinkel der Konzentration proportional sind, und wenn hierbei jedesmal für die Menge des Natrium-Iona ein Zentriwinkel von 90° zugrunde gelegt wird. Dann ist es nämlich nicht erforderlich, den ihm entsprechenden Sektor in das Schaubild anfzunchmen, weil er in jeder Darstellung mit diesem gleichen Zentriwinkel wiedenkehren würde. Die drei anderen Sektoren sind von links nach techts in der Reihenfolge K', Ma", Ca" geordnet. Der Radius der Sektoren dienz als Maß der absolutien Konzentration; seine Läure wird der Milli-Val-Kationensumme gleich gesetzt, und zwar im Maßetab 0,5 mm. — 1 Milli-Val in 1 kg.

Die Kationen-Zusammensetzung muncher Quellen — imbesondere der erdigen hält sich nicht abne weiteres nach diesen Grundsatzen abbilden; bei relativ sehr geringem Gehalt an Natrium-Ion wirde namlich die Summe der den drei anderen Kationen entsprechenden Zentriwinkel 360° weit überschreiten (sie ist z. B. bei der Georg-Viktor-Quelle zu Widdungen 863,6°). In sulchen Fallen wird der Winkelmaßstab auf <sup>1</sup>/<sub>18</sub> herabgesetzt, d. h. die Natrium-Ion-Konscutration — 0° (statt 90°) gwetzt.



Ein entsprechend angeordnetes Schanbild auch des Antonion-Verhältnisses begegnet insofern praktischen Schwierigkeiten, als leit ihm eine Überschreitung des Winkels von 360° noch viel häufiger auftreten wurde, wenn men — wie is geboten ware — die Chler-Ion-Konzentration immer — 90° setzt.

Zum Vergleich mit Wie chowskis Dürdelburgsart hilden wir in Figur 70 und 71 das Kationen-Verhültnis des Karlsbader Sprudels und des Wiesladener Koehbrurgens auch in der Weise von Jacobs ab.

Mit dem Auftreten dieser neueren Schaubild-Durstellungen, insbesondere mit der durch sie geforderten Mitteilung der Milli-Val-Prozento bzw., der Tenen-Verhältnisse, sind die Ausprücke au den Inhalt eines Analysenberichtes wesentlich gewardsenWill man alles wissenswerte in Zahlen ausdrücken, so maßte man dem AnalysenSchema auf S. 193 noch einen vierten senkrechten. Stab mit den Milli-ValProzenten hinzufägen, und zur Ergänzung wären überdies roch zwei Schaubilder
erwünscht, eines nach Hintz und Grünhut, und eines nach Wischowski oder
Jacobs. Denn, wie schon gesagt, diese neueren Schaubülder sollen nicht an die
Stelle der alteren, von uns herridrenden treten; sie eind lediglich bestimmt, sie
in einer gewissen Richtung zu ergänzen, bleiben aber außerhalb dieser Richtung
viel testiger vollständig.

Für wissenschaftliche Einzelbeschreibungen, auch für die ausführlichen Berichte über ehemische Quellemmtersachungen, ist das derart ausgestaltete und angewachsens Sehema zweifellos in seinem ganzen Umfange beizuhehalten. Dagegen muß man für kürzene bahreologische Durstellungen nach einer abgekürzten Form suchen die democh alles wesentliche wiedergibt, und deren Kinführung dann auch für die Werbeschriften der Badeverwaltungen anzustreben ist. Wir schlagen hier eine solche vor; die ausführliche Begründung geben wir demnächst in der Zeitschrift für Balmoblogie.

Der abgekürzte Analysenbericht entaalt mer zwei seukrechte Stabe: einen mit der Angabe der Grammwerte in 1 kg, den anderen mit der Angabe der Milli-Val-Prozente. Fügt man noch die wirkliche Milli-Val-Summe der Elektrolyte binner, se kann man aus dieser und den Milli-Val-Prozenten jederzeit die Milli-Val-Konzentration der einzelnen Ionen, und hieraus — durch Division mit den Wertigkeitsziffern — auch die Milligramm-Ion-Konzentration zurückberechnen und somit bei Beilarf den vollen Inhalt des dritten und zweiten Stabes der Analysentalel auf S. 193-wiederherstellen. Weiter ist anzugeben die my-Ion- bzw. Millimil-Samme sowohl der gesamten fessen Stoffe, als auch der festen Stoffe und der gelästen Gose (zusammengensminen).

Uber die Bezehungen der Imen, die für die Khasilikation malgebend sind — d. h. über das Verwalten und Zurücktreten der einzelnen —, unterrichten die Milli-Val-Prozente sehr gut; über die anderen, sonst in Wiechowskis und Jacobs Schanbildern wiederzugebenden Dings sehallt die zahlenmaßige Augabe der betreffenden Milli-Val-Verhältnisse Klarbeit. Man teilt dementsprechend das Verhältnis der Kationen Na°: Kr: Cav: Mgr und das Verhältnis der Anismen CF = 80 °°: HDO<sub>3</sub>° mit, und setzt im ersten ein für allemal Na°, im zweiten CF = 100 Aus Gründen, die wir in der ausführlichen Abhandlung näher beienehten, empfehlen wir noch die Angabe eines zweiten Anismenverhältnisses: [CF + HDO<sub>3</sub>°]: SO<sub>4</sub>°, wubei gleichfalls das erste Gied [CF + HOO<sub>3</sub>°] ein für allemal = 100 gesetzt wird. Auf diese Weise ist alles wissenwerte unmittelbar zilfermäßig zum Ausdruck gebracht, und man kann — solern Rume sehr senstige Ersparzisgrunde das fordern — auf die Erfeichterung der Übersieht durch Schaublider verziehten.

Endlich ist die Analysentafel durch Mitteilung des spezifischen Gewichtes, der Quellentemperatur, der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit, des Initialgefrerpenktes und der somstischen Konzentration zu ergänzen. Dagegen ist die Anfradersder Ergebnisse zinne Berechnung auf Salze zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu unterlassen.

Wir geben auch für diese abgekanzte Darstellungsform ein Beispiel und wahlen wiederum die Analyse des Wiesbadener Kuchbruumens, die wir auf S. 193 bereits in der ausführlichen Gestalt des Deutschen Biderbuches und sedam in Schoubidern mitgeteilt haben.

### Analyse des Wiesbadener Kochbrunnens.

Analytiker: E. Hintz and L. Granhat (1904).

Spezifisches Gewicht: 1,00561 bei 139, bezogen auf Woser von 49,

Temperator: 65,7%

| 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MRG0       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Kaliani for (K) 0,0967 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T          |
| Nutrium-Ion (Na.) 2,091 82,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Littlerm-Ien (Li*) . 0,003738 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25         |
| Galariani-Jan (Co.) 0.3462 12,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2          |
| Strutium for (Sr') 0,01248 b;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26         |
| Earyum-box (Ear) , 0,000000 (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 007        |
| Magnesians-Inn (Mg.) 0.04984 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 884        |
| Mergeno-Ion (Mar.) 0,000382 (Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.5       |
| 1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9          |
| Norst-Ion (NO <sub>4</sub> ) 0,0018 0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 021        |
| Chlor-Ion (Cl') 4,656 92,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5          |
| Brow-Ion (Br) 0,00038 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (00)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000       |
| Sulfat-Inn (80,11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1004       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M012       |
| Rydrokarbonat-lon (BOO <sub>2</sub> ') 0,002 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F          |
| 8,497 1007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7          |
| meta-Borssare (HRO <sub>3</sub> ) 0,00420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| meta-Kirselsiare (H <sub>s</sub> 80 <sub>4</sub> ) 0.08568<br>meta-Etamare (H.TiO <sub>4</sub> ) 0.00008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| The state of the s |            |
| Saurae der gelisten festen Stelle 8,386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| freier Kehlendistyd (CO <sub>2</sub> ) - 0,369 untage, 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 100      |
| freier Sauristoff (O2) 0,00140 - 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 1 786 mm |
| Gelöute Seste Staffe und Gase 8,903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

Danelsen Spuren von Casimm- und Rubidinm-Ion, Methan und Schweltwusserstoff.

141,5 Milli-Val in 1 kg Komentration der Elektrofete 272,5 mg-Ion + Milli-Mot in 1 kg Konzentration der festen Staffe 280,7 mg-Ion + Milli Mol in 1 kg Konsentration der freten Stoffe und Gaic-Kationen-Verhältnis No.: Co.:: Mg.: Anionen-Verhältnis I. Cr.:: 80,7:: HCO./ 1000 + 2.1 + 14.8 ± 3.5 THE PART OF STREET Anionen-Verhältnis II [Cl' + HCO',]: SO," 360:03 Note - 0.02724 Sperifische einktrische Leitfähigkeit (em 10km) Initial Gebierpeakt -0.491(hanoti-che Komenfastion 263,4 mg-lon + Shih-Mel in 1 kg,

# 5. Die Bestandteile der Mineralquellen.

## n) Laslichkeit.

Die chemische Zusammensetzung der Mineralquellen wird durch die von Fall zu Fall wechselnden geologischen Beziehungen und durch die physikalisch-chemisehen Gesetze der Löslichkeit beherrscht. Erstere begrenzen die Art der Stoffe, die das Wasser auf zeinem Kreislauf aufnimmt, letztere die Menge derselben. Dem suigen die durchflossenen Schichten auch noch so resche Gelegenheit zur Auftsung von Steinsalt, Gips, Kalkstein, Dolomit, Verwitterungsprodukten von Silikaten zew, bieten, das Wasser kann sich mit ihnen nicht weiter beladen zie bis zur Grems ihrer Louliehkeit hzw. ihrer Aufmahmefühigkeit neben den sonst in ihm enthaltenen Stoffen. Die geologischen Bedingungen sind an anderer Stelle dieses Buehes gewürdigt; hier beschranken wir uns auf die Erörterung der physikalischen und chemischen Gesichtspunkte,

Es ist bekannt, daß eine gegebene Menge reinen Wassers von jedem Stoff nicht mehr als einen bestimmten Betrag aufzuössen vernung und daß man die hierbei herrschenden quantitativen Beziehungen zahlennaßig durch die zogenamte "Laslichkeit" ausdruckt. Dabei legt man im einzelten sehr verschiedene Einheiten zugrunde und bezieht die Laslichkeit bald auf die Gewichteinheit und bald auf die Ranneinheit der Lösung wie auch des Lösungsmittels oder auch auf die Gewichteinheit des gelesten Staffes. Man kann demnach beispielsweise die Loslichkeit des Natrimschlorids (NaCl) in Wasser bei 189 in folgender achtfach verschiedener Weise ausdrucken:

| 1 kg gesittigte Lienng enthi | lt- | 4525 Millimol         |   |
|------------------------------|-----|-----------------------|---|
| 1 Liter                      |     | 5457 Millimot         |   |
| I                            | 2.2 | 318,7 g               |   |
| 1 how, I kg Wasers that .    | 0.0 | ESTAN Millioned       |   |
| I Millimed bedarf our Lieung | 1   | 6,163 g ben, rem Wass | , |
| 1 g                          |     | 2,78                  |   |

Der gegenwärtigen Art der Analysendarstellung in der Baltscologie paßt sich die erste und, nächst ihr, die dritte dieser Ansdrucksfermen am besten an; wir werden uns deshalb vorwiegend ihrer bedienen und wählen sie auch gleich für die folgende Tafel der Löslichkeit einiger wichtiger Stoffe verschiedensten Löslichkeitsgrades.

Tafel der Loslichkeit einiger Salze in Warrer bei 189.

|                                                                | I ag der ber 18° ge-<br>anutgten waßeigen Lo-<br>entg enthält<br>Millimol |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kaliumchlorid (KCI)                                            | 9876                                                                      |
| Natriameklerid (NaCl)                                          | 4505                                                                      |
| Calmiumchlorid (CaCl <sub>4</sub> )                            | 3665                                                                      |
| Magassiamehlorid (MgCl <sub>4</sub> )                          | 3722                                                                      |
| Natriumulfot (Na <sub>7</sub> SO <sub>4</sub> ) <sup>1</sup> ) | 8,880                                                                     |
| Calciumodfat (CaSO <sub>4</sub> )                              | 14,81                                                                     |
| Strortimusalfat (ScSO <sub>4</sub> )                           | 0.621                                                                     |
| Beryumutifat (BaSO <sub>1</sub> )                              | 0.00185                                                                   |
| Magnesia in suffer (MgSO <sub>4</sub> )                        | 2164                                                                      |

Lüslichkeitstafeln, die — wie die verstehende — für eine bestimmte Tempeentur aufgestellt sind, geben noch kein auswichendes Bild, weil die Lüslichkeit der

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>j Die Angabe berieht sieh unf den bei Auflörung die Dekahrdoste (Xa<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 10 H<sub>2</sub>O) sieh herambiblessten Zustand.

Stolle sich je nach dem Wärmegrade ändert. Im allgemeinen steigt sie mit wachsender Temperatur stetig an, aber freilich um sehr verschiedene Beträge; beispielsweise ist die Gewicht-Konzontration einer hei 100° gesättigten Natriumchbridisung ihr um 7.2%, diejenige einer bei 100° gesättigten Kalimuchbridisung hingegen um 43,6% und diejenige einer bei 100° gesättigten Kalimuchtridisung sogar um 216%, größer als die einer bei 188 gesättigten. Zuweilen aber nimmt die Löchehkeit nur bis zu einer gewissen Temperatur zu und jenselts derselben wieder ab. Ein solcher Keickpunkt in der Löchehkeitskurve fündet sich zum Beispiel beim Culziumsulfat bei 388, beim Natriumsulfat bei 348.

Auch eine in solchem Sinne erweiterte, über ein großes Temperaturgebet nagedebute Leolichkeitstaßel genigt noch nicht, um über die uns hier beschäftigenie
Frage nach den oberen Greuzen, die dem Vorkommum der einzelnen Stoffe in der
Mineralquellen gesetzt eind, ausreichend zu unterrichten. Sie gibt nur Auskunft
über den Zustand, der sich herwebildet, wenn ein einziges Sulz gelott wird, und
kunn dem uch unr auf solche Mineralwässer angewendet werden, die praktisch nahezu als reine Lösungen eines Saltes angesehen werden dürfen, z. B. auf die reinen
Solquellen. Von deren kum men auf Geund der Löslichkeitstaßel des Natriumchloridussagen, daß sie z. B. bei 189 nicht mihr als je 4525, bei 259 C nicht mehr als je
äh40 Melligramm Ion. Natrium-Ion haw, Chlor-Ion in 1 kg enthalten können.

4 Die überwiegende Mehrzahl der Mineralquellen stellt demyegenüher zusammengesetzte Louingen dur, d. h. in üben kommen die Kationen und Anisnen mehrerer Salze nebeneiminder vor, und für die theoretische Erörterung der bei ihnen miglichen Hochstkunsentrationen sind deshalb die Tatsachen herannsziehen, die ider die Löstichkeitsbeeinflussung eines Stoffes durch einen zweiten oder dritten bekannt geworden sind. Welcher Art und Größe diese Beeinflussung ist, das mig omächst die Tafel auf S. 200 an dem Beispiel des Calziumvulfats erfahrungsunder erhärten.

Man strächt aus diesen Augaben, duß die Leslichkeit sines Stoffes darch die Gegenwart eines anderen auf die Mehrfsche gesteigert werden kann und daß eis dann im allgemeisen mit zurehmunder Kontentration des zweiten Stoffes zuniment, machund (egl. Natrimmeitrat und Natrimmellerid) aber auch aufänglicher Zunahms später wieder einks. Auderseits gibt es Palle (egl. Magnesiamsulfat und Calzismutrat), in denen die Ledichkeit durchweg erheblich vormindert ist. In diese Mannigfaltigkeit der Tatsachen bringen einige theoretische Erwägungen Licht, deren Ergebussen wir uns — unter Übergeben über mathematischen Begrändung<sup>2</sup>) — mannehr zuwenden.

Jale Loonay, die die Jonen eines Elektrolyten A., B., anthalt, ist mit Brziehung auf diesen gesättigt, zobald

[A]\* [B]\* - k

ist. Hierin badeutet  $n_1$  die Zuhl der Kutionen A,  $n_2$  die Zuhl der Anionen B, andenen je eine Molekel des Elektrolyten liesteht. Es ist also für NuCl oder CaSO<sub>4</sub>  $n_1 = n_2 = 1$ , für CaCl<sub>2</sub>  $n_1 = 1$  und  $n_2 = 2$ , für Al<sub>2</sub>(SO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>  $n_2 = 2$  und  $n_2 = 3$ Ferner bedeutet [A] die Konzentration der freien Kutionen A und (B) diejenige der Ireien Anionen B, bezogen auf Milligramm-Ion in 1 l, und k ist eine für den Stoff und das Lieungsmittel spexifische Konstante. In Worten ausgedrückt beißt des

<sup>4)</sup> Wir gleichen nicht, daß nie in deuem, en wegend für Arzte bestimmten Buchs erferterlich ist. Wer ihrer bedarf, finder sie in den im Schrittenverzeichnis ein Schlaß dieses Kapitch erwidenben Lehrbächen der physikalsschen Chemie.

Tafel der Löslichkeit des Calzinmsulfats in Wasser von 250 nehen anderen Stoffen.

| Die Lieung enthält ander Calzium-ilfat            |                                                          | Etio bei 25° mit<br>Calcium-ulfat gesättig                               |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Gelfabir Stolf                                    | Koncentration des<br>gelösten Stoffen<br>Millimed in 1 I | Lieung enthält:<br>Calciumentlat (CaSO <sub>1</sub> )<br>Millimol in 1 ! |  |
| British Wasser                                    |                                                          | 15,7                                                                     |  |
| Chiceasentell (BC)                                | 929<br>(263                                              | 60,6<br>(12                                                              |  |
| Kaliannistrat (KNO <sub>i</sub> )                 | 247.<br>987<br>1974                                      | 20,6<br>20,4<br>63,8                                                     |  |
| Natrimuratuat (NaNO <sub>2</sub> )                | 294<br>1178<br>3529<br>7038                              | 31,2<br>30,2<br>66,2<br>37,9                                             |  |
| Naturmichlorid (NaCl)                             | 100<br>1000<br>2000<br>2000<br>2000<br>3000              | 29,3<br>45,9<br>54,9<br>50,0<br>30,0                                     |  |
| Assistant Abroll (NH <sub>4</sub> Cl)             | 4007                                                     | 80.2                                                                     |  |
| Magazineritest (Mg/NO <sub>2</sub> ) <sub>1</sub> | 162)<br>674<br>2022                                      | 45,4<br>72,9<br>M3                                                       |  |
| Magnestrated (MgSO <sub>2</sub> )                 | 35.4<br>533<br>1248<br>2476                              | 7,8<br>1,8<br>4,4<br>9,3                                                 |  |
| Calaimmeras [Ca(NO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> ]  | 100<br>100<br>1828<br>3047                               | 9,1<br>8,3<br>3,6<br>3,0                                                 |  |

das Pradukt der ng ten bzw. ng ten Patenzen der Janenkonzentrationen — das sogenannte "Lieblichkeitsprodukt" — ist konstant. Diese Konstanz ist allerdings nur bei schwer loslichen Stoffen, und auch bei diesen — wie weiter unten noch trzeigt wird — nur unter bestimmten Einschrankungen eine strenge. Bei leichter inslichen Stoffen zeigt sich häufig eine gewisse Veränderliehkeit.

Der Wert der Konstanten k läßt sich leicht aus der molaren Konsentration der reinen gesättigten Lösung des Stoffes  $A_n$ ,  $B_n$ , ableiten. Ist diese Konsentration, bezogen auf Millimsd/Liter, — C und ist der Disseziationsgrad dieser Lösung — c, so ist

 $k = (u_1 \circ C)^{\mu} \cdot (u_2 \circ C)^{\mu}$ 

Für den Fall n<sub>1</sub> = n<sub>2</sub> = 1, d. h. für Elektrolyte vom Typus NaCl haw, CaSO<sub>0</sub> versinhacht eich die Gesetzmäßigkeit zu

 $[A] \cdot [B] = k$ 

and der Wert der Lieblichkeitsproduktes wird

 $k = (n C)^{\epsilon_n}$ 

Wir geben zumärhet einige Zehlen beiepfele.

#### Luslichkeitsprodukt einiger Stoffe bei 185.

|                                     | Moise Kenom<br>testion C<br>der gouttigten<br>wildrigen Louing<br>Milliool Litter | Dissolution<br>grad a der<br>gesattigten<br>unfrigen<br>Liveng | probab) h = (aCl) Milligramm Jon Litter |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ammenimum (NH,NO <sub>cl.</sub> )   | 1(600)                                                                            | 0.23                                                           | 7,0 , 305                               |
| Ammoniumchiorid (XII,Ci)            | 5356                                                                              | 0.81                                                           | 1,1.10                                  |
| Keliumchiorid (KCI)                 | 3992                                                                              | 0,64                                                           | 6,5 364                                 |
| Kalimmittat (KNO <sub>3</sub> )     | 2006                                                                              | 0.02                                                           | 1.8 . 104                               |
| Calmiumentfat (CaSO <sub>4</sub> )  | 14.8                                                                              | 10,53                                                          | 102                                     |
| Strontigmallet (ScSO <sub>4</sub> ) | 0.62                                                                              | 70.95                                                          | 6(2)                                    |
| Sitherchlorid (AgCl)                | 1,02 , 10 = 1                                                                     | 0.008                                                          | 321 - 30 - 3                            |
| Baryumenthat (BaSO <sub>6</sub> )   | H,00 - NoI                                                                        | 0.09                                                           | 8.96 ; 10-                              |

Je schwerer listich ein Stoff ist, um so kleiner ist im allgemeinen sein Lesfichkeitsprodukt. Beispielsweise ist, wie vorstebende Tafel lehrt, dasjenige des Calziumsulfats etwa 177 000, dasjenige des Strontionssulfats etwa 44 Millionen, dasjenige des Silberchlorids und des Baryumsulfats etwa 110 Millionden mal so kleis wie das des Ammoniumsklorids.

Es ware ein fretum, wallte man glauben, all das sei nichts anderes als nur eine abgeänderte mathematische Ausdrucksweise für die Loslichkeit. Das Gesetz von der Konstanz des Loslichkeitsproduktes hat weit größere Bedeutung, denn es birgt den Schlüssel für die gegenseitige Löslichkeitsbeeinflussung mehrerer in derestion Lösung nebezeinander auftretender Stoffe.

Wir führen die folgenden Betrachtungen der Einfachheit halber zunächst für den Fall durch, daß  $u_1 = u_2 = 1$  ist, und schüdern zu Beginn die Verhältnissdie sich ergeben, wenn zwei Elektrolyte, die kein Ion gemeinsam haben, rebeneinander in Louing gebracht werden sellen. Man habe also eine gesättigte Lösung
des Stoffes A B, für die des Leislichkeitspeschält [A]. [B] erreicht ist. Was geschieht
mit ihr, wenn darin noch ein zweiter Stoff C D andgelost wird? Man sollte glauben,
daß das bis zu dem Grade gelingen musse, daß nuch sem eigenes Löslichkeitspeschält
[C]. [D] erreicht wird, daß also die Louing eines solchen zweiten Stoffes sich volkommen unabhängig von der Gegenwart des ersten vollneht. Ein näheres Zusebelehrt aber, daß eine stöche Ausehauung nicht allgemein richtig sein kann:

Die schließlich entstehende Lasung enthalt neben einander die Kationen A und C und die Anionen B und D. Für übren Zustand sind namtliche möglichen Liebiehkeitsprodukte, also außer den briden bisher im Auge gefaßten [A], [B] und [C], [D] auch die Löslichkeitsprodukte [A], [D] und [C], [B] maßgebend. Falglich keunte die Auflösung von CD in der gesättigten könung von AB im ebenangenommens Umfange — d. is. bis zur Erreichung des Läslichkeitsproduktes [C], [D] — nur dans wirklich zustande kommen, wenn hierbei nicht zuvor eines der beiden zuletzt ze-

monten Lielichkeitsprodukte übersehritten wird. Tritt aber eine selrie Überschreitung, z. B. für [C], [B], ein, so missen von diesem Augenblicke au die in tiestalt von weiteren C.D. zugesetzten C-lonen, zuwannen mit B-lonen der ursprünglich gelösten Stoffes A.B., mitolich als C.B. ausfallen. Die experimentelle Erfahrung bestätigt diese theoretischen Überlegungen. Bei dem Versuche z. B., eine gesattigte Losing von Ammoniumnitrat mit Kalimmehlerid zu sättigen, wird man von einem bestimmten Augenblicke an zunächst Absehechung von Kalimmitrat, und bei forigesetztem Zusatz.— auch von Ammoniumehlorid besbachten.

Ist einen der in Betracht kommenden Loslichkeitsprodukte praktisch nahexugleich Null, sie z. B. das des Silberehlerids (vgl. die Tafel auf 8, 200), so mußschon von Ambeginn eine Ausfällung der betreffenden Ionengattungen eintreten, die bei fertgesetztem Zusatz schließlich praktisch vollschändig wird. Auf Zusatz von Silbernitrat zu einer Natzimmehleridkonnz fällt demmach solunge Silberehlerid aus, bis praktisch kein Chlor-Ion mehr in der Lösung übrig ist, und erst von da un können in sie Silber-Ionen in praktisch merklicher Konzentration übergehen.

Den bisher besprochenen Fällen reiht sich eine zwei tie Gruppe un, diesenigen tunschließend, bei denen es sieh um Lösungen zweier sulcher Elektrolyie handelt, die ein gemeinschaftliches Ion aufweisen, bei denen abo in der gesättigten Lioning eines Stoffes A.B. etwa ein zweiter Stoff A.D. aufgelist werden sull. 1. In der mit AB gesättigten Losung ist das Loslichkeitsprodukt (A). [B] erreicht, fügt man the in Gestalt von A D noch weiters A-lonen himms, so wird der eine Faktor (A) jenes Produktes einseinig vergrößert. Anderseits muß das Produkt selbst seinen konstanten Wert beibehalten, und das ist bei dem Anwachoen des Faktors [A] uur möglich, wenn gleichzeitig der Faktor [B] eine proportionale Verminderung erfahrt. D. h. es mussen B-Ionen aus der Lösung verschwinden, und sie fallen wirklich in Gestalt eines entsprechenden Anteils des ursprunglich gelästen Staffes A B unbelich aus: Die Löslichkeit von AB wird durch Zugabe eines Stoffes mit einem gleichnamigen Ion berabgesetzt. Beispiele hierfür bietet bereits die Talel auf S. 205. die nus erkennen lidt, daß Calmunulfat sowohl neben Magnesiumen Hat (gemeinschaftliches Anion!) als auch neben Calgiumnitrat (gemeinschaftliches Kation!) ochwarer kalich ist als in reinem Wasser.

Samtliche vergetragenen Tatsachen lassen sich in folgenden Satz zusammenfassen: Eine Lounng kann die Ionen mehrerer Elektrolyte nur in solchen Konzentrationen nebeneinunder enthalten, bei denen für keine einzige mogliche Kombination eines Kations mit einem Anien das zugehörige Laslichkeitsprodukt übersehritten ist. In mathematischer Einkleidung beilät das: Wenn ein beliebiges Kation A in der Konzentration [A] zugegen ist, so kann die Konzentration jeden beliebigen Anions B den Wert [A] zieht überseigen. Und umgekehrt: ist die Konzentration eines Anions B gleich [B] gegeben, so ist der mogliche Hochstwert für ein Anion A gleich [B]. Hierin bedeutet k das Lüslichkeitsprodukt des reinen Stoffes A<sub>m</sub> B<sub>m</sub>.

Diese Geoetzmalligkeiten beziehen sieh auf die wahre Innenivozentration, d. h. auf den wirklichen Gehalt an Ireten Ionen. Demgegenüber wi datan winnert, dalf die Angaben der Mineralwasseranalysen die Gesamt-Ionenkonzentration be-

<sup>4)</sup> Enteperchende Beitrachtungen geben natürlich auch für einen zweiten Soch CB

treffen, d. h. außer den freien auch die in Ferm ungespultener Melebela verhandenen leinen umschließen. Bei niedrigen Löslichkritsprodukten darf man die ehen dargelegten quantitativen Beziehungen mit großer Amsiberung nuf diese Gesannkomentration übertragen, wein nun in die Formeln an Stelle des Wertes k ein "ichelinbares" Löslichkritsprodukt k' einsetzt. Dieses findet man aus der malaren Komentration C der gesättigten Lösung des reinen Stoffes A., B., rach der Formel

 $\mathbf{k}' = (\mathbf{n}_1 \mathbf{C})^{n_1} (\mathbf{n}_2 \mathbf{C})^{n_3}$ 

es unterscheidet eich also von dem eigentlichen Werte k (vgl. S. 205) durch Feethosung des Faktors e für den Dissoziationsgrad.

Die vorgeführten Überlegungen erschopfen die Anfgabe nicht völlig, die wir hier behandeln; sie treffen streng zur auf einen idealen Zistand zu, von dem ü-Wirklichkeit nicht selben merklich abweicht. So bertekrichtigen sie beispielereise auf die elektrolytische Dissoziation, nicht aber die anderen in der Lieung statthabenden Vargange, als da sind die Zusansvenlagerung gleichartiger Jonen darch Association and die Vereinigung verschiedenartiger zu komplexen Jozen, und Jersei die Hydrathibling. Vor allem war aber immer stillsehweigende Voraussetzung. daß das Leslichkeitsprodukt eine unbedingt konstante Größe seit), die in der Lisurg eines zweiten und dritten Stoffes dennelben Wert besälle wie in reinem Wasser. Gerade das scheint aber, wie die experimentelle Erfalmung kürt, nicht immer zuzutreffen. Dafür gibt umsere Tafel auf & 205 Beispiele, indem sie zeigt, daß die Luslichkeit des Calziumsullates bei Gegenwart von andersionigen Elektrolyten nicht unerheblich zunünger, daß also mit dem Auftreten weiterer Elektrolyse Veränderungen des Lösungsmittels einbergeben, die eine Erhöhung des Löslichkeitsproduktes bedingen können. Zu beschten ist allerdings, daß die Konzentration der fremsten Stoffe durchweg eine sehr vielfach höhere ist, als diejenige des Calzinnsulfates, und ferner, daß zwar der absolute Wert des Löslichkeitsproduktes sich andert, seine Größenordnung aber erhalten bleibt, d. h. daß ein ziedriges meht etwa ohne weiteres zu einem hahen wird.

Auch die an das Lesbehleitspredukt anknopfenden Gesetzmäßigkeiten sind also, wie so viele andere, mir Grenzgesetze. Immerhin treffen die abgeleiteten quantitativen Beziehungen für schwerer lösliche Stoffe (d. h. für niedrige Löslich keitspredukte) mit ansreichender Anräherung zu, falb die fremden Ionen in nicht zu stark überragender Komentration zugegen sind. Bei den Mineralquellen sind es namentlicht die Beziehungen der Erdalkali-Ionen zu Hydrokarbenat-Ion und zu Sulfat-Ion, für die uns die zuver gegebenen theoretischen Entwicklungen praktisch richtige und beziehtenswerte Anhaltspunkte zu geben vermögen. Wir kommen auf den nächsbeliebenden Blättern im einzelten darauf zurück.

Von diesen allgemeinen theoretischen Auseinandersetzungen werden wir unnunmehr einer beschreibenden Aufzählung der Bestandteile der Mineralquellen zu. Werm wir dabei auf den folgenden Seiten mehrfach Übersichten über die wechselnden Mengen geben, in denen dieser und jener Stoff sieh in Mineralwassern vorfindet, so verfolgen wir auch damit rein beschreibende Zwerke. In solchen Zusammenstellungen erblicke man also keinesfalls den Ausdruck ingend welcher Rangordnurg.

Wir fügen den aben gegebenen Audüberugen noch hiron, daß die Löslichkeit eine Stoffen, mithin auch sein Lötlichkeitsprechakt, von der Korngröße des Bedenkürgers afchängtund sich mit ihr in, wenn auch geringens Maße, andert.

der betreffenden Quellen; vielmehr erinnere nan sich ihren gegenüber unserer bereits auf S. 184 ausgesprochenen und dort naher begrändeten. Warming vor einer maßgebenden Vergleichung der Quellen auf Grund ihres Gekaltes an irgend welchen Einzelbestandteilen.

#### b) Kationen.

Unter den Kationen sind im den Mineralquellen Natrinns, Calziums und Magnesium-Ion die meist verbreiteten. Sie Ishlen wehl niemals gänzlich, bilden vielnicht in der Regel die der Menge nach vorwaltenden Kationen. Neben ihnen kommun noch eine ganze Reike anderer fast überall vor. Zu ihnen zählt vor allem K., aber auch Lir, Ferr, Murt, und wenn man sie in manchen Analysenberiehten nicht nulgezeichnet lindet, so liegt das häufig mehr an der Unvollständigkeit der Untersuchung ab an einem wirklichen Nichtyschundensein.

Kallium-Ion ist, bei all der Häufigkeit reines Auftretens, seiner Merge nach gemoorn, meist our ein geringfligiger Bestandteil der Miceralquellen. Oft finden sich mer einige Milligramm in I kg, und his auf wenige Ausmalenen kann 0,1 g in I kg als ein Höchstwert gelten, der fast nur bei Kochsulognellen überselmitten wird. Aber auch die hiehet konzentrierten unter dieren, die gesättigten Solquellen. bei denen für Natriumchlerid das Lötlichkeitsprodukt erreicht ist, eind noch verhältnismallig arm daran. Neben etwa 100 g Natrium-Ion und etwa 100 g Chle-Ion. in 1 kg enthalten sie meistens nur 0,5 his 1 g Kalium-lon in 1 kg; die hochsten bisher beobachteten Gehalte finden sich in den Seien von Aussee (4,90 g) und von Hallein (2.54 g). Von gleicher Größenonfmung ist der Kalisun-Ion-Gehalt der endmuriatischen Quelle von Conneautville in Pennsylvanien3); bei insgesamt 310 g gelösten. festen Staffen enthält sie 4,78 g Kalimm-Ian in 1 kg. Aber auch einige ochwächen-Kochealzquellen (z. B. von Gelnhausen, Orb. Nauheim, Manster a. St., Rothenfelde, Solzhauven, Salzufeln, Suden-Salminster, Werl) enthalten 0.3 bis 1 g Kalinm-Ion in I kg, in die Selquelle zu Bad Kösen enthält sogar 3,25 g in I kg bei einem Gesamtpehalt von 52,8 g gelosten festen Stoffen in 1 kg.

Wehl immer ist der Kalium-Ion-Gehalt kleiner, meistens orgar sehr erheblich kleiner als der gleichreitig vorhandene Gehalt an Natrium-Ion: eine Tatsache, die sehon seit langem<sup>2</sup>) den Forsehern aufgefallen ist, und die um so bemerkenswerter ist, als in den Gesteinen auf deren Zersetzung und Auslaugung der Mineralstoffgehalt der Quellen zurunkzuführen ist, in der Regel gerade umgekehrt der Kallumgehalt, den Natriumgehalt überwiegt.

In einem Erklärungsversiche hierfür glaubte Ch. Closex) damn anknupfen zu sollen, daß die Wässer meistens Nutrium-Ion und Chlor-Ion im amahernden Verhältnis der Aquivalenz enthalten, und er sehlaß hieraus, daß die Aufrahme von Natrium-Ion in der Begel durch Aufleuurg von in der Natur dargebotenem Natriumehlorid und nicht durch Zersetzung und Aufbeuurg von Silikatmizernlich erfolgt. Wären wirklich derset die natürlichen alkalikaltigen Silikate praktisch bedeutungslas für die Mineralisation der Quellen, dann brauchte man sich in der Tatnicht mehr über das Zurücktreten des Kalsum-Ions kinter dem Natrium-Ion zu wundern, da es dann nicht mehr auf die Gesaunt verbreitung der Alkalien, sendern

<sup>7</sup> Chentisches Zentrulldett 1896, \$2, 11, 1003.

<sup>7)</sup> H. Ludwig. De natirliehen Waner in ütren ebenischen Beziehungen zu Luft und Gestemen 1862, S. 46. B. M. Lersch, Hydrochemie. 2, Juff. 1864, S. 545.

<sup>7)</sup> Comptes numbra de l'acadéreie des sciences 1882, 94, 41.

Bandbuch for Suincologue Sa. I.

mar auf die Verbreitung der Alkalischloriste aukäme, unter diesen aber das Natriumshlorid den Vorrang besitzt. Diese Theorie ist nicht übel erdacht; sie ist aber sicht stieldhaltig, weil ihre Veranssetzung nicht nitrifft; is ist einfach nicht wahr, daß zwischen Natrium-Ion und Chlor-Ion so allgemein die angegebene Beziehung berrscht, vielmehr übersteigt in allen afkalisischen Quellen die Natrium-Ion-Konzentration zung erheblich die dem Chlor-Ion äquivalente Menge.

Viel wahrschrinkeher erscheint ein Erklarungsversuch von M. Dittrich, 7 Fr. hat in Laboratoriumsversuchen gezeigt, daß Kalaumalziesungen beim Durchfluß durch zersetzte Silkatgesteine ihr Kalaum-Ion an diese, insbesondere an deren neolithische Bestandteile, abgeben und sich statt zeiner mit Natrium-Ion beladen. Ein solcher Austausch gelösten Kalium-Ions gegen das Natrium des Gesteins soll sich auch in der Natur bei der Berührung des Grundwassern mit entsprechenden Schiehten ereignen und derart die Umkehrung des Mengenverhaltnisses zwischen den Alkalien bedingen. Wie man neht, handelt es sich um einen Vorgang, wilkommen übereinstimmend mit dem, der sich bei dem neuenbirgs wiel besprechensen technischen Wasserremigungsverfahren mat "künstlichen Zeelithen", ogenanntem Permutit, abspach.

Eine abermalige Unikehrung, damit also gewissermaßen eine Wiederherstellung des ursprünglichen Verhaltnisses zwischen Kafinm und Natrium, kam in dem sich am den Quellen absetzenden Sinter zustande kommen. E. Ebler i fand in den profitenteils aus Kieselsäure, Silikaten und Ferriamenat bestehenden Sinter der Maxquelle zu Bad Dürkbeim Alkalien auf, und zwar waren sie in dem in Salesaure unbislichen Anteile des Sinters enthalten. Ihre Menge hetrug 2,1% Kalimm und 0.1% Natrium (in Prozenten des bei 106º getrockneten Sinters). Im Gegenpatz zur Zusammensetzung des Wassers der Maxquelle, bei dem - gemäß den Analysen von G. Bupp and von E. Houtz - dos Mol-Verhaltmis Nat : Kezwischen I : 0.017 und 1: 0.064 liegt, aberwiegt denmach im Sinter das Kalium sehr stark und das Mol-Verhaltnie Na : K ist = 1 : 12. Ebber erblickt die Ursache für die erfolgte. Verschiebung durin, duß Bestandteile des Sintembeatzes (in ereter Linie offenbar die kolloidale Kiezelsaure) für die gelösten Kaliomarke ein viel stärkeres Adsorptionsvermigen besitzen als für die Natriangsalze und tie derhalb dem Quellwasser. in höberem Maße entziehen. Übereinstimmende Tatsachen lassen sich auch anderwarts nachträglich auf Grund älterer Analysen feststellen, z. B. für den Sinter des Kaiserbrunnens zu Rad Hombarg mich den Untersochnagen von R. Fresenius.

Natrium-Ion ist ein niermis fehlender Bestandteil der Mineralquellen. Angaben des alteren Schrifttums über das Auftreten natriumfreier Wasser — die Porlaquelle in der schwedischen Landeshauptmanmehaft Nerike, eine vormals als Heisquelle in Ruf gekommene Moorstichquelle, wurde mit Vorliche als Beispiel genannt — haben sich nicht bestätigt, und sein ausnichm loses Verkemmen steht in unmittelbarer Beziehung zu seiner geologischen Allgemeinverbreitung in der festen Gestenzeinde des Erdballs. Seine Menge schwankt in außerordendlich weiten Grenzen zwischen wenigen Milligrammen einerseits und mehr als 190 g anderseits in 1 kg. Arm au Natrium-Ion sind mehrens die Quellen, die auch arm an festen Bestandseilen zuderet Art sind, also die Akrasischermen, die einfachen Sanutlieh nicht mehr als je 1 g gelöster quellen und einfachen Schwefeiquellen, die sanutlieh nicht mehr als je 1 g gelöster

Mitteilungen der größberzeglich ballischen geologischen Landesaustalt 1900/02; 4, 69: 199, 239; 2905; S. 1; Zeitschrift für ausgrunische Chemie 1906, 47, 154.

<sup>1)</sup> Zeitsehrift für anorganische Chettie 1911, 72, 265,

fester Stoffe enthalten. Doch gibt es unter ihnen auch solche, bei deuen des Natrium-Ion die Bolle des vorwaltenden Haupthestandteiles spielt, also doch in verhältnismäßig größerer Menge vorkommt. In den Quellen von Badenweiler, Bad Brückenau, Liebwerda, Alexanderstad, Alexastad, Dorna-Watra, Flinsberg, Steben betragt der Gebalt an Natrium-Ion nar 0,004 bis 0,03 g in 1 kg; er steigt in denen von Bad Gastein, Barèges, Luchen, Stackelberg und Töplicz-Warasdin auf 0,06 bis 0,10 g in 1 kg und erreicht anderseits in jenen von Warmbad, Wiidbad, Eaux Bonnes Gonern und Schömberg 0,13 bis 0,22 g in 1 kg.

Unter den Quellen mit einem hoheren Gesamtgehalt an geleiten festen Staffen gibt es gleichfalls ustriamarme; zu ihnen zählen ustungemäß die erdigen Staerlinge, für die ja ein Vorwalten von Calzinn- und Magnesium-len charakteristisch ist und für die sieh damit umgekehrt ein Zurücktreten des Natrium-lens gewissermaßen als negatives Merkmal ergibt. Ferner zeigt eich, daß bei weitem die Mehrnahl der Vitriolquellen, trotz oft hohen Gehaltes an sonstigen gebeten festen Stoffen, sehr arm an Natrium-len ist. Hierfür bringt die Jelgende Tafel eine Reihe von Beispielen.

Gehalt einiger Vitriulquellen an Natrium Ion.

|                              | Gelöute fente<br>Stoffe | Natrian-Ite |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
|                              | Gramm in 1 kg           |             |
| Srebrenien, Gater Quelle     | 0,78                    | 0.0014      |
| Leviro, Starbquelle          | 8,07                    | 6,0021      |
| Rad Lausick, Herrmannsquelle | 0.45                    | 0.0055      |
| Roncegno, Vitriolyselle      | 8,01                    | 9,0082      |
| Mitterbad, Vitriobyadla      | 0.98                    | 6,0125      |
| San Grapia, Sandere Quelle   | 7.71                    | 0,0106      |
| Linda, Moonikhquelle         | 9.81                    | 11,0184     |
| Bad Lausick, Albertquelle    | 2.44                    | 10,0355     |
| Ronneby, Etholtzquelle .     | 1,43                    | (0,045)     |
| Alte Quelle                  | 1,48                    | 10,0502     |

Zahlreiche weitere Beispiele hieten die Vitrielquellen Japans.<sup>4</sup>) Die auffallende Natziumarunt dieser Gruppe von Mineralquellen dürfte auf eine Besonderheit der chemischen Beschaffenheit der geologischen Schichten zurürkzufähren sein, aus denen sie entsprüngen.<sup>6</sup>) Vereinzelt gilt es übrigens auch natziszureichere Vitriolquellen; z. B. earhält die Badequelle zu Muskau 0,21 g Natzism-Ion in 1 kg.

Durch einen hohen Gehalt an Natrium-Ion zeichnen sich die alkalischen, die nuriatierhen und die sallnischen Quellen aus; auf ihm beraht ihre Zugehorigkeit zu den genannten Klassen. Mengen von 1 bis 5 g in 1 kg sind hier keine Seltenheit; bei den Kochsukopuellen werden diese Betrige oft noch sehr erhebben überschritten. Bei ihnen finden sich häufig auch Gehalte von 10 his 15 g Natrium-Ion in 1 kg und schließlich, darüber hinaus in allen Abstubungen. Werte bis zu eiwas nicht als 100 g. Letztere träfft man gar zicht so zelten an; ei handelt sich daten um ungenannte gesättigte Solquellen (z. B. Artern, Aussee, Berchtssgaden, Berahurg, Durcheim, Frankenhausen, Hall-Turo), Hallein, Hallstadt, Hohensalte, Ischl, Jagutfeld, Rappennu,

<sup>1)</sup> Die Bade und Leftkerorte Japans. Tekyo 1911. Analytischer Teil. S. 9-32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Min vergleiche in diesem Zusammenhange die Zusammensetzung, insbewendere die Albaharmut, der sogenannten "verwitterten Albaharmun". Beispielensischaal h. R. Sogen.

Sahderhelden, Saltaugen, Schäningen, Segeberg). Es sind das Wasser mit meist setwa 260 bis 270 g gelösten Jesten Stoffen in 1 kg; neben etwa 4400 bis 4500 Milligramm-Ion Natrium-Ion findet sich in ihnen ein meist um ein geringts größerer Betrag an Chlor-Ion, so daß das Loslichkeitsprodukt für diese Jonengattungen erpeicht, das Wasser mithin in Beziehung auf sie gesättigt ist.

Hingegen ist eine Sättigung mit Beziehung auf die Ionen-Zusammenstellungen Natzium Ion und Hydrokazhonat-Ion sowie Natzium-Ion und Sulfat-Ion, bzw. eine Erreichung der betreffenden Lösbehkeitsprodukte, bei Mineralquellen lösber auch nicht antfernt beabachtet worden; sie bleiben weit hinter einem solchen Sättigungszusstande zurück. Mit Beziehung auf die erstgenannte Zusammenstellung ergibt sich das am einfachsten, wenn man die Aralysen der alkalischen und alliabsehemmtstischen Quellen, sowie der alkalischen Korbachtquellen mit den Argaben der folgenden Vafel vergleicht, die wir durch Umrechnung aus Loslichkeitsbestimmungen von G. Beidlander und P. Breutil') abgeleitet haben.

Loslichkeit von Natriumhydrokarbonat bei 20° in Gegenwart von Natriumehlorid und von Kohlendioxyd von I Atmosphäre Druck.

| Gellates<br>Natromeblerid (NaCl) | Die ein Natriumbydrokarbonat (NaBCO <sub>4</sub> ) genätt<br>Löving enthalt imgesaut (inder Varamertrang sal<br>diger Executation) |                  | minering sibili-  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Millioned in Tale                | Natrito Inc                                                                                                                        | Chler-lon        | Hydrokarbonat-Ite |
|                                  | Milligrania                                                                                                                        | dos in 1 Kilogri | mit-Living        |
| 0                                | 1602                                                                                                                               | 0                | 1032              |
| 01                               | 1078-                                                                                                                              | 01               | 957               |
| 133                              | 1007                                                                                                                               | 183              | 934               |
| 417                              | 1206                                                                                                                               | 457              | 736               |
| 941                              | 1587                                                                                                                               | 911              | 626               |
| 1794                             | 2154                                                                                                                               | 1794             | 3340              |
| 3427                             | 3892                                                                                                                               | 3427             | 165               |
| 4476                             | 1 4077                                                                                                                             | 6676             | 400               |

Lithium-lon wurde als Bestandteil eines Mineralwassers zuerst 1823 von Steinmann im Karlsbuder Schloffbrumen und sedann 1824 von J. J. Berzelius\*) im Karlsbader Sprudel aufgefanden und seitdem in rielen anderen Mineralwässern, vereinzelt auch in gemeinen Wässern, medigewissen. Die Löslichkeitsprodukte

(Wagners Jahrenbericht über die Leistungen der ehemischen Technologie für 1803, S. 280) bei der Analyse eines robilen von Kronskinde bei Neuwied:

| In Waser Galiche Staffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prosent |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kallien (K) and Natrian (Na)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.12    |
| Magnesiam (Mg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.05    |
| Eisen, sweiwertig: (Fe <sup>11</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,76    |
| The state of the s | 0.11    |
| Alterizine (Al)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25    |
| Sulfatrest (SO <sub>a</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,34    |
| In Wasser imBiliebe Stoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73,56   |
| Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,23   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,96  |

<sup>4</sup> Zenschrift für angerandte Chemic 1901, 14, 289.

Poggerslorffs Amaden der Physik 1825, 4, 245.

des Lithium-Iom mit den in den Minstalquellen gewöhnlich vorkemmenden Anionen sind verhältnismällig hoch; nm seiner Löslichkeitzeigenschaften willen vermochte es abs in nicht unbeträchtlicher Konzentratien aufzutreten. Wenn, im Gegennatz zu dieser theoretischen Möglichkeit, die tatsächlich beobschieten Gehalte au Lithium-Ion nur verhältnismäßig unbedeutend sind, so rührt das daher, daß die ehemischegesbegischen Bedingungen für seine Aufnahme ziemlich ungunstig und. Es ist zwar in den die feste Erdrinde bildenden Schichten ziemlich weit verbreitet<sup>1</sup>), kommt aber darin stets nur in kleinen Mengen vor, und aberdies fast ausschließlich in Gestalt sehwer läslicher und sehwer verwitternder, also darch Wasser zur sehwierig augreifharer Silikate und Phosphate.

So erklärt es sich, daß der Lithinusgehalt der Mineralquellen sehr häufig nur nach Milligrammbruchteilen in I kg des Wassers bemessen ist; Gehalte von mehr als 0,003 g missen sehon als hoch gelten; der Betrag von 0,003 g wird nur selten übersehritten. Wir stellen die Quellen mit mehr als 0,003 g in I kg hieranter, nach eteigendem Lithium-Ion-Gehalt goordnet, zusammen.

|                                               | Linksom-lon    |
|-----------------------------------------------|----------------|
|                                               | Gravim in I he |
| Bad Müneter a. St., Hauptbraumen              | 0,01505        |
| Baden-Baden, Fettquelle                       | 0,00304        |
| Bad Bymanow, Tstumpette                       | 0,00512        |
| Badean, Hefiquilla                            | 10,00336       |
| Maches de Veyre, Tambourquelle                | (0)058         |
| Chatcauncul, Bolanicobal                      | messa.         |
| Biskes, Hamman es Salahin') -                 | TUNIOS2        |
| Luhatschowitz, Lusenquille                    |                |
| Nirderkants, 8t. Hierengarappelle             | 0.066          |
| Lubatschowitz, Johannyade .                   | 0,000001       |
| Radein, Guttenquelic                          | 0.00022        |
| Bad Kraingen, Schosbersspraid                 | 0,00038        |
| St. Nectaire le Mault, Rocher Quelle          | O,DERCOS       |
| Vals, Convalencente-Quelle                    | 0,00029        |
| Bad Kassingen, Ruster Bratten                 | 10000557       |
| Saint Manrior, St. Margarite Quelle           | 0,000          |
| Westernkotten, Solgselle                      | 0,00000        |
| Bud Nunbram, Ernst-Ladwig-Spracel Nr. 11      | 0,00086        |
| Yellowstone Nationalpark, Arienida Gerde'     |                |
| Baden-Baden, Bittaudle                        | 0,00000        |
| St. Nactaire le Hault, Parkquelle             | 0.00721        |
| Circhaeinek (Poles,) Spromatige Saljantes)    | 0,00785        |
| Baden-Baden, Ungemachqueite                   | 0,00746        |
| Tarasp, Emeritopelle                          | 0,00002        |
| Lunimquelle                                   | 0.00014        |
| Kiedrich, Virchowatelle                       | 0,00023        |
| Bad Nauhoim, Großer Solopendel Nr. 7          | 0.00027        |
| St. Nortaire le Bas, St. Cestre Quelle ;      | 0.00001        |
| Buden-Baden, Friedrickquelle                  | 0000002        |
| Bad Nauheim, Priedrich-Willatin-Spradel Nr. 1 | BODON .        |
| St. Nestaire le Hault, Mont Coundon Quelle .  | 0.0106         |
| Bud Harrin, Wenisspelle                       | 0,0107         |
|                                               |                |

A. Hilger, Ecockte des deutschen chemischen Gesellschaft 1813, 8, 335 — L. Dienix-fait, Comptes render de Faradémie des seiences 1829, 88, 656.
 J. A. Müller, Chemischen Zentrufblatt 1829, 69, 11, 800.

9 F. Wanden und A. Fuche, Berichte der deutschen einemschen Geoffmhaft. 1874, 7, 1882.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> F. A. Gooch and J. E. Whitfield, Analysis of widers of the Yelleviston National Park, Washington 1888, S. 69.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lithium-lon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sennii in I kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kreuznach, Elisabethquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , House                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Viktorinquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Werl, Soldielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.0012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Control of the Contro | 0,0112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bad Eanld, St. Georgoptelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Piancauale (Piacentaly Sulpirile?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Had Elster, Königspelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 0,0129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THE COURSE OF TH | . 0,0131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rentlage, Scharlagselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bourbeans les bains, Quelle X <sup>a</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 0.0146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Santenny, Saloquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A SA MAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 0.015x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vals, Königinguelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Santenay, Lithunquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bentlege, Bohrlochicle .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vals, St. Jean Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 100 A 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Constantin-Quello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 0,0519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Redbeugh-Grube (Darham), Grobermaner's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valr. Madelrine Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The State of the Control of the Cont | 0,0630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The second section of the second seco | . 0.4674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No. of the control of | 0,0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Salsomaggiere, Solquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compositivitie (Pennydyanien), sogen, Etterwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The second secon |

Die Zahl derurtiger Quellen mit mehr als 0,000 g Lichtum-Ion in 1 kg ist alm nielet groß, und die darüber hinaus erreichten Höchstwerte sind zur unbedeutend. Quellen, die mehr als 0,015 g enthalten, missen gerodezu als Selbenheiten gehre. Dabei fallen die neun zuletzt genannten ganz aus dem Rahmen des sonet besbachteten beraus. Zu ihnen ist zu bemerken, daß die Wasser von der Redbeugigrube von Solvemaggiere und von Connecativille auch in anderer Beziehung eins ungewähnliche Zmammensetzung zeigen (S. 217, 222 u. 231). Auch mit gesagt werden, daß Berichte über derartig abnorm hohe Lithiumgehalte mit Versieht und verdoppelter Kritik aufzmehmen sind, weil die quantitative Lichiumbestimmung Schwierigkeiten bietet, die auch von sonst recht geübten Analytikern nur auf Grund besonderer Erfahrungen sieher aberwunden werden. Taträchlich baben Angaben den älteren Schrifttums über das Vorkommen ahnlicher böherer Gehalte bei einigen anderen Quellen einer späteren Nachprüfung wicht standigehalten.

Die stark überwiegende Mehrheit der relativ lithiomreichen Quellen hat mariatischen Charakter; zum größten Teil und sie geradezu Kochsulzquellen, zum übrigen meistens alkalisch-muriatische Quellen. Nur wenige sind arm an Natrium-Ion und Chlor-Ion — wie z. B. die alkalischen Sauerlinge von Radein und Vals, oder gar sicht arm daran, wie z. B. der erdig-sulfatische Eisensänerling von Bad Einid. Die engere Vergesellschaftung des Läthium-Ions mit den Ionen des Na-

<sup>7</sup> A. Carnet, Comptes rendus de l'académie des sesences 1848, 197, 336.

<sup>1)</sup> Menogei and Grintalili, Chemikerseitung 1901, 25, 438.

<sup>5)</sup> Die übeigen Quellen von Beurbonne im basin enthalten gleichfalle Lithium in ährlichen Mengen.

<sup>9)</sup> Ph. Bodson, Zestschrift für ungewandte Chemie 1888, 1, 24,

<sup>7)</sup> L. Darapahy, Chemiltenestung 1887, 12, 54.

W. Kulman and M. Glaser, Chemisches Zentrafshöt 1899, 70, 11, 56.

<sup>1)</sup> W. A. Miller, Poggendorlis Annales der Physik 1864, 123, 660.

<sup>5</sup> Chemisches Zeitrafblatt 1886, 67, II, 1061.

triumchlerids legt in ehemisch-geologischer Beziehung den Schliff nahe, daß das natürliche Verkommen von Lithium-Mineralien mit einer gewissen Repolmäßigkeit an desjenige des Steineabes gebrunden ist. Wie weit der Tathestand diesem Schliffentspricht, darüber liegen ausreichende Erfahrungen noch nicht von. Auffallend bleibt es allerdings anderseits, daß gerade die hochst konzentrierten Selen keinen entsprechend hoben Gehalt an Lithium-Ion aufzuweisen haben.

Bei künstlichem Emergen lithinmhaltiger Kochsaltquellen wird natürlich das Lithium-Ion angereichert und es findet sich demmeh in größerer Menge in den sogenannten Mutterlangen. So enthich die Mutterlange von Bod Nauhrim 1,44 g die Kreumseher Mutterlange 1,48, die Mutterlange von Konigsborn-Uma 1,48, von Werl 1,49, von Bad Dürkheim 2,20 g, eine Mutterlange der Baden-Badener Murquelle 2,94 g Lithium-Ion in 1 kg. Aus den Mutterlangen der Saline zu Bad Oeb ist zogar vorübergehend Lithiumkarborset in reinem Zustande fabrikmäßig für pharmageutische Zwecke dargestellt worden.<sup>2</sup>)

Rabidium-ton und Casam-ton wurden von G. Kirchhoff und R. Bunsen?) spektralanalytisch entdeckt, ersteres im sächsischen Lepidelith, letzteres in
der Matterlauge von Kochsalzquellen. Die näheren Eigenschaften übrer Verbindungen sind zueret an Material studiert, das aus der Mutterlauge der Dürkheimer
Maxquelle gewonnen wurde. Im Laufe der Zeit erkanute man, daß sie im Naturreich weit verbreitet sind\*); man entdeckte sie in zahltrichen Mineralquellen, im
Meerwasser, in Mineralien und Gesteinen und in den Aschen der Pflanzen. Immer
aber finden sie sich zur in außerst kleinen Mengen; auch in den Mineralquellen
ist dechalls ihre Konzentration nur sehr gering. Meistens sind zur "Spuren" nachgewiesen, auf deren quantitative Ermittlung aber vielleicht nicht immer zur um der
Kleinheit der vorhandenen Menge sondern auch um der Schwierigkeit der Durchführung wiffen verzichtet wurde. Die wenigen quantitativen Bestimmungen stellen
war, soweit sie uns bekanzt gewonden sind, auf S. 216 zusammen.

Die meisten der Quellen, in denen Rubedinns- und Casium-len mechgewiesen wurde, gehören zu den Kochsalzquellen oder den alkalisch-meriatischen Quellen; aber auch in Quellen, die zu anderen Gruppen gehören, ja segar in Aksatethermen (z. R. denen von Wildbad) wurden sie aufgefunden. In den Mutterlangen der Kochsalzquellen sind sie natürlich stark angereichert; R. Bunsen ermittelte in der Dürkheimer Mutterlange 0,027 g. Rubidium im und 0,024 g. Casium-lon in 1 kg, J. Wiellesen us in der Kosinger Mutterlange 0,162 g. Rubidium-lon in 1 kg, Bixto in einer Mutterlange der Raden-Badener Murquelle 0,257 g. Rubidium-lon und 0,181 g. Casium-lon in 1 kg. Auch die Nauheimer Mutterlange enthalt soviel davon, dall das bei starker Kälte aus ihr auskristallisierende "Mutterlangensalz" als geeignetes Amgangsmaterial zur Dursteilung von Cäsiumverbindungen dienen kounte.")

In gleicher Weise augereichert finden sich Rubbdium und Casman in jenen Mineralverkommen, die man als Ruckstände raturficher Meerss-Minterlangen ansieht d. h. in den Salzen der Kalilagerstätten.<sup>3</sup>) Am selchen mogen sie unter Umständen wiederum den Weg in rezente Kochealbquellen finden können.

b S. Sighert, Pharmaretische Zentralballe 1900, 46, 208.

Paggerdorffs Annales der Physik 1861, 113, 207; 1861, 119, 1.

<sup>7)</sup> H. Laspeyres, Liebigs Annales skr Chemie 1863, 134, 349.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> R. Edstiger, Journal für praktische Chemie 1805, 41, 126. — W. Heintz, Lieuge Annalen der Chemie 1865, 134, 129.

<sup>4)</sup> Vgf, O. L. Erdmann, Joseph Improbisele Chemic 1863, 86, 377; E. William Depform, Kali 1912, 6, 285

tichait der Mineralquellen an Bubidium- und Casium-Ion.

|                                          | Richillean fon | Cisamo-Iso |
|------------------------------------------|----------------|------------|
|                                          | Oranie in The  |            |
| Adelholven, Mineralquelle                | 0.0024         | -          |
| Raden-Baden, Friedrichquelle             |                | 0,0486     |
| Ungresschaptelle                         | 0.00002        | 1          |
| B/O-mquelle                              | 0.0000         | 6,00008    |
| Marquello                                | DUDBIOLD.      | 10,09004   |
| Bourhoune les Bains, Kochadetherne's .   | 0.013          | 10,024     |
| Bad Dürkheim, Maxquelleli                | 0.00000        | 0.00148    |
| Rappenan, Solpselle                      | 0,000esa       |            |
| Saniba (Kankaita), Kochashilberre P)     | 11,00022       |            |
| Kechsulatherus II <sup>3</sup> j         | 0.00346        | _          |
| Stolypon (Rulliant), Eisenspelle         | 60,010,0       |            |
| Wheat Clifford (Convall), Heile Quellety | 0.0013         |            |

Astronium-ton, Die gemeinen Wasser enthalten in der Regel kein Ammnium-ton als utsprütiglichen Bestandteit. Man ist deshalb geneigt, sofern mag er
in Flachbrunnenwässern auffindet, in ihm ein Anzeichen für eine sekundäre Verunreinigung durch Auslaugungsprodukte der Abbegerungsstalten faulenden etganischen Unrats zu erblicken, in denen es durch Zenstzung von tierischem oder pflanzlichem Einreiß oder deren Abbauprodukten entstanden sein mag. Andersetts ha
man es in reinen Tiefferunnenwässern in Mengen von 0,0001 bis 0,001 z und mehr
in 1 kg unter Bedingungen besbachtet, die eine derartige Unrache ausschließen und
dennach eine mineralische Herkunft beweisen.<sup>5</sup>) Als chemisch-gesiegischen Vorgang, der zu einem Anmonium-Ion-Gehalt führen kann, sieht H. Klut <sup>6</sup>) z. R. den
folgenden an.

Wenn Kohlendroxyd und Strat-Ion enthaltendes Grundwasser in die Tiefe verriekert und dert z. B. Essenkies antrifft, sell sieh zmachst das Kohlendioxyd mit diesem unswissen:

$$FeS_a = 2.00_a + 2.H_a0 + H_aS + S + Fe^{\alpha} = 2.HCO_d$$

Der gehildete Schwelchrasserstoff soll dann sedert mit dem Nitrat-Ion unter Bildung von Ammonium-Ion weiter reagieren;

$$4 \text{ H}_2 S + \text{ NO}_2 + 2 \text{ OO}_2 = \text{ NH}_4 + 2 \text{ HOO}_2 + 4 S + \text{ H}_2 O$$

In abalisher Wesse wie Emenkies sollen auch Markusit, Maguetkies sowie geschwefelte Manganerze (z. B. Manganblende) einwirken.

- <sup>1</sup> L. Opandoux, Amindes de chimie et de physique 1863, [3 cm.], 62, 182. Nach E. Willim (E. Jacquist and E. Willim, Les cours minérales de la Pource 1894, S. 232) and those Werts summation in Lock.
- <sup>6)</sup> Die angeliferten Werte und die Ergebnisse einer neuen Analyse von G. Bupp, Zeitschrift für Unterstabung der Xuberings und Gernstwattel 1912, 23, 50. B. Bunnen halte auf dem Woge proparativer Danielbung bei Verurbeitung von 44,200 kg Mangelburgsein imr 0,000/5 g Bubblinn-Jon und 0,000/5 g Casinn-Jon und p. I kg in Gestalt ihrer Salze imberen hittern.
  - 7 C. Schmidt, Chemisches Zentralblatt 1891, 62, L. 660.
  - <sup>4</sup> Ph. Yorke, Chemisches Zentralbian 1872, 43, 343.
  - 7 E. Prinkauer, Zeitschrift für Hygiese 1889, 9, 152
- Mittellungen der Königt, frühugsanstalt für Wasserenrorgung und Abszamsbeschigung 1000, Heb 12, S. 220.

Wir erietern nicht das Fir und Wider dieser Theerie, deren experimentelle Begründung übrigens von H. Noll<sup>1</sup>) augegriffen wurde; hier haben wir nur davon zu sprechen, daß - weit hänfiger als in gemeinen Tieferwassern - sich in Mineralqueller Ammonium Ion findet und in ilmen erst recht nicht als ein Erzeuenie von Faultisvorgangen angeseben werden darf. Sichtlich übersah F. Parmentier\*) diese allgemeine Verbreitung des Ammonism-lons in den Mineralquellen, wenn er auf Grund des von ihm scahrgenommenen Vorkommens in gewissen Sauerlingen. der Gegend von Clermont, "die keine anderen organischen Stoffe als etwas Bitumen enthalien, das nur durch Gemeh und Geschmack erknant werden kann", für solche ammeniumienhaltige Wisser eine eigene Klose der "hituminisen Quellen" außstellte. Als Beweis dafür, daß Ammoniumverbindungen sieh in der Tiefe der Erde ohne Mitwirkung organischer Stoffe bilden fund dann natürlich auch den aufsteigenden Wassern mitteilen) kännen, sei noch das Auftreten des Salmisks als eines aus vulkanischen Famarulen abgesotzten Sublimates in zahltwielen Vulkangebieten. z. B. am Hekla, am Ātra, am Vesuy, an der Solfatara von Puzzpoli, sowie das stellenweise damit verlandene Verkommen von Mastagnin (Annanium-ulfat) auschihrt. R. Bunsens<sup>2</sup>) Anicht, daß derartiges Vorkommen von Ammoniumverbindungen ausschließlich auf Oberflächenvorgänge, insbecondere auf die zerertzende Wirkung der Wiesenland überfließenden beißen Lavaströne auf den Pflanzenwich zurückgaführen sei, kann wohl kanm aufrecht erhalten werden is. Auch der reichliche Ammoninkoschalt der Borsäusefumarolen von Monte Cerboli in Taskasas) sei in Verbindang mit der hier verfolgten Gestankenreihe erwähnt. A. Gautiers) wie nich J. Stoklasa schen die valkanische Büdung von Ammoniumverbindungen als Folgecon Einwirkungen überhitzten Wassenkamples auf Silkimmitrid und Metallmitride un.

Die Menge des Ammenium-lens in den Mineralquellen ist meistens nur gering; in der Regel handelt es sich um einige Zelustel Milligramm bis bieletens einige Milligramm in 1 kg Mineralwasser. Nur einzelne Quellen, und zwar nahem ausschließlich eolche, die zu den alkalierh-muriatischen oder zu den Kachenkquellen gehören, sind etwas reicher daran. Von den an Ammonium-lon reichsten Quellen neunen wir die Nanheimer Badesprudel (mit 0,0172 bis 0,0254 g in 1 kg), die Marienquelle zu Orlheim (0,0214 g), das Pullmarr Bisterwasser (0,0280 g), die Quellen von Hall in Obersterreich (bis zu 0,0536 g), die Hygienquelle zu Guz (0,036 g in 1 kg), die Solquelle von Pinneurale in Pinceuza (0,118 g in 1 kg), die Solquelle zu Sabomaggiere (0,215 g in 1 l) und endlich – noch stärker als diese zus dem sonseigen Rahmen bemasfallend – die erdmarfalische Quelle von Conneutville in Pennsylvanien (0,730 g in 1 kg). Die Mutterlange von Bentlage enthält 0,128 g Annaonium-lon in 1 kg. Am den Solquellen scheint der Ammoniumnest auch in das durch Versieden deroelben gewonnene Koehsalz übergeben zu kommen.

Die an Ammonium-Ion reichste Quelle, die wir kennen, ist freilich keine nuriatische, zeigt vielmehr eine besondere Eigenart. Es ist eine 92<sup>st</sup> beille Sehwefelwasserstoff-Thermalquelle, der Devils Ink Pot, am Mount Wachburn im Vellowstone-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zeitschrift für engewandte Chrisie 1910, 23, 107, 1301, 1904. — Vgl. 1904 H. Klau, ebenda 1909, 23, 680, 1904.

<sup>1)</sup> Comptes resultas de l'acudente des usiences 1886, 121, 644.

<sup>2)</sup> Liebigs Annalen der Chomie, 1847, 62, 8.

<sup>9</sup> J. Stoklass, Besiebte der dentsehen chemisehen Gesellschaft 1911, 29, 353).

C. Schusielt, Liebege Janales des Chemis 1856, 98, 278
 Balletin de la scenie entroque de Paris 1901, [2 sér.], 28, 412.

t) A. Yagel, Journal f. praktische Chemie 1834, 2, 290.

Nationalpark.<sup>3</sup>) Sie enthalt etwa 3,3 g geliete feste Stoffe in 1 kg; daven eind 0,7687 g Ammenium-len und 2,204 g Sulfat-lon; das Wasser gleicht im wesentlichen einer Lieung, die Ammeniumsulfat als \*/4 der Gesamtkonzentration ausmachenden Hauptbestandteil enthält.

Die chemisch-geologischen Beziehungen, auf denen das vorwiegende Auftreten reichlicherer Ammonium-Ion-Mengen gemete in Quellen untriatischen Charakters beruit, sind noch nicht erforsch). Hier kann in diesem Zusammenhange nur auf die Yatsache hingewiesen werden, daß geringe Mengen von Ammoniumverbindungen ab Bestandteil gewisser Staßfurter Abranmsalte, insbesondere des Carnalits, aufgefunden wurden. §

Talzium-lon ist ein charakteristischer Bestandteil jener Quellen, die mie als erdige, als erdmiristische mid als sulfatische bezeichnet. Es balt aber auch haum in irgend einem auderen Miseralwasser, ja in irgend einem auf der Erdober-fläche sich findenden Wasser überhaupt. Die Haufigkeit seines Vorkommens bit auf seine allgemeine Verbreitung in der Iesten Erdrinde zurückzuführen, die — nach sen Schätzungen von F. W. Clarke — im Durchschnitt 3,42% Calzium enthalte eine Menge, die nur durch den Gehalt an Souerstoff, Sinzium, Aluminium und Eisen abertroffen wird. Der Übergang dieser verhaltnismäßig größen irdischen Calzium-vorräte in die natürlichen Gewasser wird dadurch gefordert, daß eie in Verbindungsfarmen sich finden, die teils schon in reinem Wasser, andernteils in kohlendioxyd-haltigem Wasser recht merkbeh lödich oder doch von letzterem unschwer angreißer sind. Wir nemen nur Gips (Calziumsulfat), Kalkstein und Mergel, die sämtlich Schiehten von erheblicher Mächtigkeit böhlen, und weiter die, der Zersetzung meganglichen, Kalksatronfehlspate, die als Gemengteil so vieler Massergesteine auffreten.

Die ehen angedeuteten chemisch-grologwehen Beziehungen bringen es mit sich, daß Calzium-Ion in den Mineralquellen in der Regel mit Sulfat-Ion oder Hydro-karbenat-Ion — oder nuch mit beiden — vergesellschaftet ist. Damit ist aber zugleich seiner Konzentration eine verhaltnismaßig niedrige Grenze gesetzt, weil die Löslichkeitsprodukte sowohl des Calziumsulfats als auch des Calziumbydrokusbonats nicht hierh sind.

Das wahre Loslichkeitsprodukt des Cahimmonifats [Ca<sup>\*</sup>], [SO<sub>4</sub>\*], bezogen auf Milligramm-lon-Liter, betragt bei 18°, wie bereits auf S. 206 angregben, 62; das scheinbare Loslichkeitsprodukt ist bei derselben Temperatur etwa gleich 220. Diese Werte ändern sich nur merheblich mit der Temperatur. Mit großer Annäherung hann mim detmisch sogen, daß in dem Maße, in dem die Sulfat-Ion-Konzentratien über 14,8 Milligramme-lon in 11 hinauswächst, die Calimme-lon-Konzentratien in demelben Verhältnis unter diesen Wert sinken möß, und daß, umgekehrt, mit falbuder Sulfat-Ion-Konzentration eine entsprechend höbere Calimm-Ion-Konzentration tration möglich wird. Im einzelnen ergeben sich berspielsweise Isligende Beziehungen:

| Salfat-1en<br>(80,7) | Höchstmöglicher Gehalt<br>am Celnium-Ion (Ca <sup>-</sup> ) |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 90.00                | Milligramm-lon to 11                                        |  |  |  |
| 50 4,4               |                                                             |  |  |  |
| 25                   | 8,8                                                         |  |  |  |
| 19                   | Tt.                                                         |  |  |  |
| fire.                | -44                                                         |  |  |  |

F. A. Guoch and J. E. Whittield, Analysis of waters of the Yellowstone National Park, Washington 1888, 8, 80.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Th. Nicinke, Chemiser Zeitung 1891, 15, 915, — W. Diehl, ebenlai, 1891, 15, 941.

Wesentlich verwickelter liegen die Verhältnisse für das Läslichkeitspradukt. des Calziumhydrokarbonats1) [Can], [HCO, P. Fur shoribe kommt maßgebend der Umstand in Betracht, daß jede Lasung, die Hydrokarbonat-lon HOO, enthalt, netwendig auch eine bestimmte Menge des aus ihm durch Dissoziation entstehenden Karbenat-Ions CO," entholien muß, und daß demnach die in ihr beständige Menze Calzium-Ion - gemäß den früher (S. 207) abgeleiteten Gesetzmaßigkeiten für ausammengesetzte Locungen - auch von jenem Karbonat-Jon-Gehalt abhängt, und loinesfalls über die durch des Löslichkersprodukt [Ca-], [CO,"] festgelegte Menge hinamegehen kann. Der Wert des letzteren ist sehr klein; wir bezeichnen the vorkerig mit k und sehreiben demusch

 $[Ca^{-1}] \cdot [CO_a^{-1}] = k.$ 

Anderseits besteht in den Hydrokarbonatlösungen ein bestimmter Gleichgewichtzustand zwischen der Konzentration des Hydrekarbarat-Ions HCO,, des Karbonat-Jens CO," und des freien Kohlendioxyds CO, einschließlich der aus letzterem bervorgehenden freien Kohlemäure H. CO., und zwar ist jederzeit

 $\{HCO_{s}'\}^{2} = 5000 [CO_{s}''], [CO_{s} + H_{s}CO_{s}]$ (mg-lon/Liter).

Multipliziert man beide Seiten dieser Gleichung mit [Carl, to felgt.  $[Ca^{+}]$ ,  $[HCO_{2}']^{2} = 5000 [Ca^{+}]$ ,  $[CO_{2}'']$ ,  $[CO_{2} + H_{2}CO_{2}]$ .

Links vom Gleichheitszeichen finden wir jetzt den Ausdruck für das Lödichkeitsprodukt des Calziumhydrokarbonats; setzen wir für das auf der rechten Seite auftretende des Calziumkarbonats [Ca<sup>+</sup>]. [CO<sub>2</sub><sup>+</sup>] zunächer, als Symbol der Konstane, die Gralle & ein, so ergibt sich

 $[Ca^{\alpha}]$ ,  $[HCO_{\alpha}]^{2} = b000 \text{ k}$ ,  $[CO_{\alpha} + H_{\alpha}CO_{\alpha}]$ .

Endlich ist die Konzentration [CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>] abhängig von dem Teildruck Pos, unter dem die Louing mit Kehlendoxyd gesättigt ist. Druckt man letzteren in Atmosphären aus, so ist z. B. bei 169

 $[CO_2 + H_2CO_3] = 44.24 p_{edge}$ 

and das, in die vorhergebende Formel eingesetzt, führt zu

(Ca"). [HCO<sub>2</sub>']2 = 221 200 k . pro<sub>4</sub> (mg-len/Liter bei 169).

Wir erkennen hieruns: das Löslichkeitsprodukt des Calzinmhydrokarbonashaupt von dem Sättigungsdruck des in der Lösung befindlichen Koldendisxyds ab, und zwar - da ja k konstant ist - derart, daß es in geradem Verhältnis mit jenem Druck anwachet. Diese theoretisch abgeleitete Gesetzmaßigkeit wird durch die experimentelle Erfahrung bestätigt und zwar ergibt sich aus den verliegenden Beabachtungen.

 $[(a^{\alpha}], [HCO_a]^2 = 2500 p_{CO_a}$  (mg-lon/Liter bei 16°). Fin gleiches wie für dieses wahre gilt auch für das scheinbare Leelichkeitsprodukt des Calzinnhydrokarbonats, für das - unter der Ansshme eines mittleren. Dissociationsgrades der gesättigten Lieungen von 0,86 - als angenäherter Mittelwert der Ausdruck gefunden wird

[Ca-] . [B(X), ] extender - 4570 pool (mg-lou/Later bei 16%),

Die vorstehenden Entwicklungen eind auf die Voranssetzung aufgehant, daß Calzinmhydrokarbonat in seinen währigen Lösungen in die Ionen Ca" + 2 HCO, nissoriiert ist. Wir kommen weiter unten (8, 235), in dem Abselmitt, der vom Magnesing-Ion handelt, darauf zu sprechen, daß das vielleicht nicht zutrifft und daß trotz der Übereinstimmung von Theorie und Versuch - die Moglichkeit im Betrackt.

<sup>9</sup> Vgl. G. Bodlander, Zeitschrift für yhyrikalische Chemie 1901, 25, 20. - Fr. Auerbach, Coundbrite Ingenieur 1912, 35, 569,

gezogen werden midt, daß unter den Innen des Calzbunhydrokarbenats zum weit überwiegenden Anteil das komplexe fan HCO<sub>2</sub>Ca<sup>\*</sup> neben HCO<sub>2</sub><sup>\*</sup> sich findet; gemaß dem Vorgange;

 $\frac{\text{HCO}_2}{\text{HCO}_2}$  Ca =  $\frac{\text{HCO}_3}{\text{Ga}'}$  +  $\frac{\text{HCO}_3}{\text{HCO}_3}$ .

Trafe das zu — was sich allerdings vorhadig noch nicht arhart beweisen halt dann würden zwar die verausgeschickten theoretischen Entwickelungen hinfallig aler besiehen bliebe die darch experimentelle Erfahrung festgestellte zuhlenmilige Alddaugigkeit der Konzentrationverhaltnisse der Hydrokarbonatksung vom Kohlendiexyd-Sättigungsdruck. Sie behält unter allen Umstanden den Wert einer empiries ben Begiehung, die in Ermangelung beser gesicherter theoretischer Erkenntnis mit Becht der Erörterung der um hier beschäftigenden Fragen zugrunde gelegt werden darf.

Wir stellen derhalb zumächst in hilgender Tafel, die auf Grund der slegen Formel für das scheinbare Löslichkeitsprodukt berechneten Beziehunzen zwischen dem Gehalt bei 15<sup>a</sup> gesättigter Lösungen am Hydrakurhonar-Jon und an Calzinn-Ion bei drei verschiedenen Sättigungsdrucken zusammen;

| Rydeolastumi<br>Ion (1900 <sub>a</sub> ) | (Car Liber 16 | ichier Gehalt a.<br>P. bei einem B<br>ruck (im Alma<br>Pro. D.S. | Contendonyst- |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                          | Milligramme I | m iii ET                                                         |               |
| 30                                       | 0,18          | 0.01                                                             | 1.6           |
| /97                                      | 0.34          | 2.5                                                              | 250           |
| 23                                       | 16.73         | 3.7                                                              | 7,5           |
| 20)                                      | 131           | 4.7                                                              | 11            |
| 10                                       | 426           | 23                                                               | 467           |
| 3                                        | 18:           | 91                                                               | lies          |

Bei Gebrauch dieser Tadel ist zu beachten, daß die Werte bei p<sub>Co.</sub> = 1 im großen und ganzen auf Staerlinge, diejenigen bei p<sub>Co.</sub> = 0,1 auf die au freiem Kohlenkioxyd armen Quellen passen. Fetner muß daran erinnert werden, daß das empérische Loslichkeitsprodukt des Calzinnshydrokarbenats sehr stark mit der Temperatur schwankt — es hängt das mit seiner Abhängigkeit vom Kohlendisxyd-Sättigungsdruck nesammen —, so daß der für dasselbe angegebene Wert bei 16º für jeden Grad Temperaturzunahme um rund 30°, seines Betrages abnömmt.

Trutz all übrer Unsieherheit, zu der mech die gleichfalls nicht unerhebliche hinzukommt, die den scheinbaren Lödichkeitsprodukten schon von Haus aus ankaltet,
vernögen die abgeleiteten Werte immerhin eine ausreichende Vorstellung über die
Größensordnung der hichetmöglichen Konzentration zu geben, und sie führen
in dieser Beziehung zu bemerkenswerten Ergebnissen. Inchesondere lehren ein,
daß der Gehalt der erdigen Sänerlinge, ebenro wie der der sulfatischen Quellen, an
ihren eharakteristischen Beständteilen — Calumn-fon und Hydrodarhonat-fon
einerseite, und Calzium-Ion und Sulfat-Ion anderseits — verhältnismäßig niedzig
sein muß, weil, wie die Taleln auf S. 218 und 220 zeigen, zeben wesentlichen Mengen
der genannten Anionen, nicht allzu viel Calzium-Ion in Lönung beständig ist,

Dieser Verherunge entsprechen die Erfahrungen über die tatsächliebe Zusammersetzung der rein sulfatischen Quellen und der erdigen Säueränge. Dabei zeigt sich, daß bei den meisten von ihnen die betreffenden Lasliehkeitsprodukte erreicht sind, daß sie also in Beziehung auf Calziamoulfat haw, Calziamhydrakarbonat gesättigt sind. Die rein sulfatischen Quellen anthalten meistens 10 bis 15 Milligramm-Ion Sulfat-Ion in 1 kg und daneben nur etwa von 22 bis berab zu 15 Milligramm-Ion (0.9 bis 0.6 g) Calziam-Ion in 1 kg. In den rein erdigen Sauerlingen findet man in der Regel zwischen 20 und 30 Milligramm-Ion Hydrekarbonat-Ion<sup>3</sup>) in 1 kg und nur zwischen 10 und 5 Milligramm-Ion (0.4 bis 0.2 g) in 1 kg liegenden Mengen von Calziam-Ion.

Höhere Werte reigen sich bei den sulfatischen Kachvahspellen, bei den unstratisch-sulfatischen Bötterquellen, bei den ardig-numstischen Quellen und bei den erdigen Kachsahspellen. Es ist das eine Folge der Erhöhung der mallgebenden Lieblichkeitsprodukte durch die Gegenwart der Jouen des Natriumehloride; für das Calciumsulfat ist sie durch die in unserer Tafel und 8. 206 mitgeteilten Versuchsergebnisse erwiesen, und sie trifft zweifelles auch beim Calciumhydrakarbonat zu. Deshalb wird — trotz wesentlichen Gehaltes au Sulfat-lon oder an Hydrokarbonatfon oder an diesen beiden Jouen — die absoluten Calcium-len-Gehalte der an Natrium-lon und an Chhor-lon reichen Wasser nicht oden merklich höher als die zweir bespeschenen. Wir führen im Folgenden einige Beispiele herfür an, geordnet nach steigendem Gehalte am Calcium-lon, und Jügen als Grundlage für die Beurteilung der Überschreitung der Löslichkeitsprodukte u. a. den Armben über die Konzen-

|                                                                     |       | Cabrion-<br>Ion (Ca. ) | Chlor-Ion<br>(Ci*) | Saltist-Tou<br>(SO <sub>4</sub> *) | Hydre<br>Hydre<br>karbonat-<br>len<br>(HCO,') | Wirkliches<br>Holeskarks<br>pat-Ion<br>(HOO <sub>2</sub> )<br>—(HOO <sub>2</sub> Mg) |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |       |                        | Miliane            | m-Im in I                          | Ag                                            |                                                                                      |
| Großkarben, Tauna-                                                  |       |                        |                    |                                    |                                               |                                                                                      |
| brumen.                                                             | 27,11 | 14,46                  | 29,34              | 10,377                             | 784,785                                       | 31.02                                                                                |
| Mergentheim, Karb-                                                  | Ne.   | 18.12                  | 504.4              | 50.00                              |                                               | 6.60                                                                                 |
| Withelmsglücks-<br>brunn, Grotth, Ka-                               | 216,2 | 100.12                 | 309.4              | -10,42                             | 23,00                                         | -630                                                                                 |
| cilinmite0c                                                         | 165,1 | 22,33                  | 165,4              | 21,52                              | 3,76                                          | 3,21                                                                                 |
| Sooden & d. Werra.                                                  | 446   | Jan                    | and the            | 20.04                              | 1 4 400                                       |                                                                                      |
| Selquelle<br>Schmalkalden.                                          | 672,0 | 26,38                  | 682,8              | 32,42                              | 7,09                                          | 0                                                                                    |
| Lauraquelle<br>Bad Homburg, Kats                                    | 160,5 | 29,28                  | 181,0              | 19,20                              | 10,74                                         | 7,23                                                                                 |
| Augusts-Viktoriaçu.                                                 | 228,5 | 32,42                  | 305,4              | 8,222                              | 31,23                                         | 19,45                                                                                |
| Salice hitef, Speadel,<br>Bad Nauheim, Fried-<br>rich Wilhelmpradel | 18779 | 36,52                  | 935,9              | 20,48                              | 49,77                                         | 44,01                                                                                |
| Nr. 12<br>Pyrmout, Bolnisch.                                        | 464,3 | 37,34                  | 535,8              | 0,463                              | 25.88                                         | 29,34                                                                                |
| ente                                                                | 547.1 | 50.97                  | 575,7              | -40,00                             | 22,97                                         | 5,39                                                                                 |

<sup>1)</sup> Es ist dies die Merge des gewamten Hydrokarbonst-line. Die Gehalt an wuhrem Hydrokarbonst-line ist — auch wenn Ca(HCO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> wirklich in Ca<sup>+</sup> + 2 HCO<sub>2</sub><sup>+</sup> gropolien ist milalge Wegflangens von Hydrokarbonst-lan durch Magnesium-lon (vgl. S. 234), sin des Betrag des Komreissalien des letzteren kleiner. Das macht his den rein erdigen Simerlingen im der Begel 2 his 4 Milligramis-lon sus, ämbet also praktisch nichts an den oben program Schlimen betr, die Erreichung des Lielichkemprodustes.

tration des gesamten Hydrokarbonat-Ions noch solche über die Menge des "wirkliehen" Hydrokarbonat-Ions hinzu, das — im Sinne der Anmerkung auf S. 221 und der späteren Ausführungen auf S. 234 — nach Abrug der zur Bildung des komple zen Magnestum leus verbrauchten übrig bleibt.

Die alkalischen Stuerluge sind häufig wesentlich reicher an Hydrokarbonat-lag als die erdigen Sänerlinge; sie enthalten davon oft 40 bis 70 Milligramm-Ion in 1 ke. Bei einem Gehalt von etwa 3 bis 1 Milligramm-Ion (0,12 bis 0,04 g) Calcium-Ion in 1 ke ist demmach bei ihnen schon das Löslichkeitsprodukt erreicht. Tabsächlich entspricht das Analysenerrelmis sehr vieler zu dieser Gruppe gehörigen Quellen diesen theoretischen Erwartungen. Anderseits zeigen sich bei alkalisch-murjatischen Sanerlingen auch etwas höhere Werte. So enthalten die von Luhatschowitz 6,5 bis 7 Milligramm-Ion Calzinm-Ion neben 76 bis 100 Milligramm-Ion Hydrokarbouats Ion, sichtlich wiederum infolge der Erhöhung des Löslichkeitsproduktes durch die Gegenwart der Josen des Natriumchlorids. Doch scheint es, als ob auch eine erhöhte Konzentration des Natrium-Ions albein, shue die Anweserheit entsprechendet Mengen Chlor-Ion, eine solche Erhöhung verursarben kann. Wenigstens sind vereinzelt in 16hr hydrokarbozat-ion-reichen fast rein alkalischez Säuerlitzen Überschreitungen des Löslichkeitsproduktes des Calziumbydrokarbonats beobachtet worden. Beispielsweise enthalt die Quelle IV der Josefsquellenfaltung zu Blin-Sauerbrunn neben 71,85 Milligramm-lon Hydrokarbenat-Ion noch 3,789 Milligramm-Ion Calrium-Ion. Diese Konzentrationen entsprechen dem 3,6fachen Betrage des scheinbaren Listichkeitsproduktes, das eigentlich bei der Temperatur und dem Köhlendie vyd-Sättig angedeuck des Mineralwessers zu erwarten ware. In abulicher Weise scheint ein erheblicherer Gehalt au Natzium-Iou auch in den erdig-salinischen Sänerlingen von Robitsch erhöhend auf das Leslichkritsprosinkt des Calziumhydnokarbonats eingewirkt zu haben.

Wirklich beträchtliche Höbe kann der Calzium-Ion-Gehalt auch trotz der erwahnten Annahmen nicht erweichen, solunge Sulfat-Ion oder Hydrokarbonat-Ion
in beachtenswerter Menge im Wasser zugegen sind. Wird aber die Konzentration
dieser Ionen sehr klein, dann wird zugleich die durch die sonst gezogene Schranke
Inr den absoluten Gehalt an Calnamolon weit hinausgerückt werden, und zugleich
runß wegen des Zurückweichens der beiden genannten Antonen-Gattungen, des einzige Anion, das außer ihnen reichlich in Minerabpsellen vertweten ist, als etatk vervallendes auftreten; das Chlor-Ion. So entsteht jene Zusungnensetzung, die Inr
die Quellen charakteristisch ist, die wir als erdmariatische bezeichneten, und
man erkeunt, daß in ihnen die böchsten Calzium-Ion-Konzentrationen sich finden
werden, die überhaupt verkommen. Bis zu welchem Maße das eintritt, das meg
die auf S. 223 folgende Übersicht über die wichtigsten Vertreter dieser Klasse
der Mineralquellen lehren.

Beachtenwert ist der ganz ungewöhnlich hohr Gehalt der Wasser von Corneautville und Mount Pleasant. Sie bezeichnen das Ausmaß der höchsten Calmium-Ion-Kenzentrationen, die seither in Mineralquellen beobachtet wurden. Nach C. W. Washburne<sup>1</sup>) scheint das Auftreten erdnuristischer Quellen gemdezn ehnrakteristisch für manehe Erdoffelder in Pennsylvanien, Ohio und Kansas zu sein, und auch J. W. Turrentine<sup>2</sup>) teilt zahlreiche Analysen nordamerikanischer Solen, darunger vielfisch

<sup>1)</sup> Zestachnift (für augewandte Chemie 1994, 27, 11, 725.

<sup>\*)</sup> The occurrence of potacomm salts in the solines of the United States. U. S. Department of Agriculture. Bureau of soils. 1912, Bulletin No. 94, 8, 55.

## Calzium-Ion-Gehalt erdmuriatischer Quellen.

|                                                  | Calcium for (Ca-) |                          |  |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--|
|                                                  | Grants<br>in 1 kg | Miligrana<br>Fer in 1 kg |  |
| Redruth, Comwall's                               | EMI.              | 37,73                    |  |
| Mondorf, Neugadle <sup>3</sup> )                 | 1,646             | 41,12                    |  |
| Alternelle <sup>2</sup> ) ,                      | 1.678             | 41,88                    |  |
| Suhl, Onlikequelle                               | 1,726             | 43,05                    |  |
| Gorzalkowitz, Mariagodie                         | 1,540             | 49,50                    |  |
| Sedenthal, Albertquelle                          | 2,717             | 65,10                    |  |
| Kuripan (Java), Große grime Quelle's             | 3.11              | 77.5                     |  |
| Sadorado, Behringer Brunnen                      | 3,668             | 91,45                    |  |
| Thale, Habertusbennen                            | 4,500             | 112.2                    |  |
| Ballelberg, Solquelle                            | 4,597             | 114.4                    |  |
| Kasipan (Java), Warms Quelles)                   | 4.28              | 132                      |  |
| Quelle ties Hochphassaus?)                       | 5,63              | 141                      |  |
| Conpeanty (if Pernsylvanien), sog. Renerquelle*) | 42.97             | 1070                     |  |
| Mount Pleasunt (Michigan), Gernischie Fole       | 36.2              | 1253                     |  |

seiche aus Erdößebeten, von sehr stark ansposprochen erdmurintischer Beschaffenheit mit. Calcium Isto-Gehalte von 10 his 20 g und mehr in 1 kg scheinen bei ihnen nicht selten vorzukommen. Eine besondere arztliche Beschtung bzw. eine Prufung etwaiger pharmakologischer Eigenart ist ihnen noch nicht zuteil geworden; über ihre ehemisch geologischen Beziehungen ist gleichfalls noch nicht sicheres erforecht, doch hat Turrentine eher letzteren Gegenstand einige Bemerkungen mitgeteilt.

Eigenartig ist ferner die Zusammemetzung der drei Quellen von Kunipan, die den Typus der erdmuriatischen Quellen insofern am schärfsten amprägen, als sie neben hohem Gehalt an Calsimm-, Magnesium- und Chlor-fon nur sehr wenig Natrium-Ion enthalten. Sie entsprechen in ihrer Zusammemetzung einer Leeungderen geltete feste Stoffe zu rund 95%, aus Calzimm- und Magnesiumehlorid bestehen.

Unsere Durstellung zeigt, daß — abgesehen von den ruietzt erwähnten bestuderen und zur an einzelnen Ortlichkeiten häufiger verkommenden Fallen — der Calzium-Ion-Gehalt der Mineralquellen im allgemeinen niedrig und von wenig verschießener Großenerdnung ist. Neuerdings ist diesem Bestandteil eine besondere spezifische Wirkung im Sinne einer Beforderung der Chemetaxis und der Phugozytone zugeschrieben worden.<sup>5</sup>) Mis Rucksicht anf die eben hervorgehobene quantitative Gleichartigkeit der Verbreitung des Calzium-Ions ist die Anschaumn berechtigt, daß jene Wirkung nicht bloß an dem Wasser der einen, 0,46 g Calzium-Ion in 1 kg enthaltende Quelle auftritt, die zu den betreffenden Versuchen gedient hatte, sondern, daß er sich hier um eine sehr vielen Mineralquellen gemeinenne Eigenschaft handeln muß,

<sup>1)</sup> W. A. Millier, Poggendorffs Annales der Physik 1964, 123, 660.

K. Friedmann, Veriffentlichungen der Zentrabielle für Rahvedogie 1915, 2, 217.
 Sa. Mennier, Comptex rendta de l'académie des selences 1848, 1935. — Diem Augaben berieden, sinh auf 1 L.

<sup>9</sup> Chemisches Zentralbleit 1896, 67, IL 1963.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> H. J. Hamburger and E. Hekma, Archives Northedister des microra exactes (1) naturalles [2], 13, 279.— H. J. Hamburger, Exalteranche Zeitschrift 1905, 26, 68.— H. S. onka, Balacologische Zeitung 1909, 29, Wassenschaftl techn. Tett, 8, 69.

Im übrigen beginnt man neuerdings für einzelne Vertreter der an Calzium-kon reicheren, d. h. der urdmuristlischen Quellen Aupreisungen zu verbreiten, in denen ihre Eigening zur "Calzium-Therapie" bei Stoffwechselltrankheiten stark beteut wird. Daß dabei Werte für den "Calziumehloridgehalt" angegeben werden, die auf kristallwasserhaltiges Salz (CuCl<sub>2</sub> + 6 H<sub>2</sub>O) bezopen sind, also leicht den Anschein eines rund doppelt zu hoben Gehaltes erwerken, darauf zei nur nebenbei hingewissen.

Kurze Erwähnung verdient noch des Verkommen des Calzion-lens in Mutterlaugen. Ihre Bereitung durch starkes Eindampfen von Solquellen bringt es mit sich, daß hierbei — infelge des Überganges von Hydrokarbenat-lon in Karbonat-lon, und ferner infolge der starken Ausricherung des Sulfat-lens — wesentliche Asteile des Calzione-lons als Karbonat und Sulfat unfestieh ausgeschieden werden. War seine Aquivalent-Konzentration in dem als Ausgangsmaterial dietenden Solwaser kleiner als die der genannten Anionen, so wird die Ausscheidung praktisch vollständig werden können, und die zurückbeiberden Watterlaugen enthalten keine bestimmburen Mengen mehr daven, wold aber noch mesentliche Anteile des überschussigen Sulfat-lons. Beopsele hierfür bieten die Mutterlaugen von Hohensulza, Kiscingen, Bothenfelde, Salzuflen und Schötzbeck-Ehmen.

War dagegen die Aquivalentkonzentration von Hydrokarbonst-Ion plus Sallat-Ion im Solwasser geringer als die des Calamus-Ions, so reichert sich der Überschaßan letzteeren in der Matterlange au, so dall sie schließlich einen heben Gehalt daran – und daseben meist noch eine sehr geringe Menge Sullat-Ion — aufweist. Derartige Matterlangen (z. B. Bentlage, Bad Dürkbeim, Königsborn, Kreuzmeth, Werl) enthalten in der Regel rund 1500 bis 2500 Milligramm-Ion Calamus-Ion (60 bis 100 g) neben 1 bis 2 Milligramm-Ion Sulfat-Ion in 1 kg. diejenige von Bad Nauheim — gemiß der alteren Anlayse von H. Will — sogar 3131 Milligramm-Ion (125,5 g) Calzinns-Ion neben 64,3 Milligramm-Ion (6,18 g) Sulfat-Ion in 1 kg.

Die ausgegebenen Zahlen schemen zumächst auf eine außerordentliche Überschreitung in der Regel auf eine zehn- bei zwanzigfache, im Falle Nauheim sogar
auf eine etwa 1100fache — des normalen Wertes des schembaren Liebehkensprodichtes für CaSO, hozuidenten. Für so hoch konzentrierte Löruigen, wie sie die
Masterlaugen darstellen, sind aber die scheinbaren Löchehkeitsprodukte wegen
des sehr niedrigen Dosoziationsgrudes auch nicht einmal mehr annahernd zutreffend.
Zieht man nur den verhaltnismallig gerügen, dissozierten Anteil beran, so ergibt
sich, daß des wahre Löchehkeitsprodukt der wirklich freien Calzium- und Salfatlonen in den Grenzen liegt, die für natriumehlorid-haltige Losuigen auch zunt
zutreffen. Eine — unerklaste — Ausrehme in dieser Beziehung bietet mir die Nanheimer Matterlauge gemäß der eben wirdergegebenen Analyse. Sie wurde bei neueren
Untersachungen nicht mehr beschaftet; W. Sonne 1 fand vielmehr zwar wiederum
30% Milligramm fon (124,2 g) Calzium-kan, aber nur 1,4% Milligramm-kon (0,1437)
Sulfat fon in 1 kg.

Der Calzium Ion-Gehalt der Mineralwisser steht in naher Beziehung zu ihrer Sinterbildung. Weiter unten haben wir die Gleichgewichte noch näher zu erortern, die zwischen den Konzentrationen des Kohlendioxyds bzw. der freien Kohlendause und den bisen dieser letzteren in wässtiger Lösung obwalten und ihren Ausdruck in der zuvor (S. 219) schon benutzten Formel

 $[HCO_a^*]^2 = 5000 [CO_a^*]$ ,  $[CO_a = H,CO_a]$  (mg-lon/Liter)

<sup>4)</sup> Zestadirift for aspreganische Chemie 1911, 72, 288.

finden. Hier est nur auf eine für die vorliegende Frage besteutenne Felgerung aus dieser Genetzmaßigkeit hingewieren. Wird in einem gegebenen System der Faktor [CO<sub>2</sub>+ H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>\*] verkleinert, dann maß norwendig zugleich der Faktor [CO<sub>2</sub>\*] anwachen und die Größe [HCO<sub>2</sub>\*] kleiner werden; d. h. sobald aus einer Hydrokarbonatlöung das freie Kohlendioxyd entwecht, geht Hydrokarbonat-Ion in steigendem Maße und sehließlich praktisch vollständig in Karbonation über. Ist in einer solchen Lieung Calzium-Ien zugegen, so muß, so wie das Löslichkeitsprudukt des Calziumkarbonats infolge der wachenden CO<sub>3</sub>\*-Konzentration überschritten wird, diese Verbindung aus der Loung ausfallen. Es ist eine einfache Folge solcher Vorgärge, daß Mirzenlquellen, die an der freien Oberstäche füres Quellensporgels oder ihrer Fostleitungskansle Kohlendioxyd durch Evanion — d. h. gewissermaßen durch Abdansten — an die freie Atmosphäre verlieren, einen Quellensinter alsetzen, der vorwiegend aus Calziumkarbonat besteht, danehen aber patürlich auch nech andere unließlich werdende Karbonate und andere Stoffe enthält, vor allem sehr häufig Ferrikydroxyd und sonstige Ferriverbindungen.<sup>1</sup>)

Selbstventändlich ist er für den schlieblichen Effekt - il. i. den Absatz eines Kaffesinters - völlig gleichgültig, ob die ihn vernrachende Verminderung des Kahlendioxydarhaltes durch den aben basprachenan tein physikalischen Vergang der Evasion oder durch biologische Vorgange vermblit wird. Solche der letzteren Art. brachte F. Cohn?) vor Jahren in orsächlichen Zusammenhang mit der Bildung des Karlduder Sprudelsinters. Er ging von Wahrnehmungen ann, die er an einem in das Tepiffußbett abfließenden Abkud des Sprudels gemacht und bei denen er beobsektet hatte, das die Sinterbildung auf dem Granitpflaster des Fluilbettes an das Verkommen smarrgdgrüner oder sehwarzgrüner Schizephytenwegetationen geknipft war. Diese Lebeweren - im woentlichen Leptotheix und Oscillarien, darunter vor allem eine von Cohn neu aufgefundene Form, Mestigoclodus kuninssus - stellen eich an dem Teil des Sprudelablanfe ein, an dem seine Temperatur unter 549 fallt; oberhalb 549 sind sie nicht existenzfähig. Untersucht man die Schinphyteapelster, so bemerkt man, daß sie sich beim Pressen sandig aufühlen, und zwischen ihren Fäden zuhlreiche Amgenitkristalle (d. 1. Calziumkarborat) enthalten. Cohn stellt sich vor, dall die grimen Pflanzen das von ihnen für den Assimilationsvorgang benotigte Kohlendioxyd dem Wasser entziehen und daß infolgodossen Calrimmkarbonat zunächet sandig ausgeschieden und schließlich zu lesten Sinterüberziegen auf den Granitplatten verkittet wird. Spatere Untervechungen F. Cohne 1) überzeugten ihn davon, daß auch die Entstehung des Travertins in den Wasserfällen was Twell unspringlish durch size denetige Mitwickung von Oszillerien und hier auch von Mossen herbeigeführt wurde. Freilich gibt das Pflanzenleben zur den ersten Anlaß zur Ausscheidung des Calzinmkarhenats; der weitere Verland der Traventinhildung schoint dann mabhängig von den Lebersvorgängen vor sich zu geken. Cohn brobachtete, daß die Moor-Enkrastungen in bekere, traubig-schuppige Kallointer, und diese wieder in dichten Travertin übergeben, daß also die ursprünglich weiten Porce der Abestes sich fortdauernd mit kristallmieder Messe auflillen, etwa wie

<sup>1)</sup> in ealdreichen Fallen überwiegen die Fernverbindungen werstlich ihre das Galerenkastenan, in anderen Fallen sind die Sinter sehr reich in Kontelente oder an Stilkatoret. Ven Quellenabentom dieses beiden Anten sprechen war weiter unten.

by Abbasellengen der schlesseben Geselbefud) für vorretlandische Kultur. Abselben-

für Naturmierrschaften und Medicin 1992, Helt II, 8, 20, <sup>1</sup> Neuer Jahrbuch für Mireralogie 1984, S. 690.

ein Kristallkeim in der Matterlange weiter wachst. Schließlich hat auch A. Ba-thpletz<sup>†</sup>) gewisse Kalksteinabürgerungen, die Onlithe des großen Sahsees (Utah) sowie der Westküste der Sinaihalbinsel, "unzweifelhaft" — wie er schreibt — als Produkt kalkabsondernder Spaltalgen erkannt.

Der Travertin und jene Oolithe eind nicht eigentliche Mineralquellenabsatze — ersterer stammt nus Suffwasser, letztere eind marine Gebilde —; aber auch an typischen Mineralquellen liegen wentere Beobachtungen vor, die geeignet sind, Cohna Amelinungen zu stützen. Schon vor ihm hatten R. Ludwig und G. Theobajd paber Verhaltnisse bei der Ahlagerung von Sinter in einem 696 m langen Solgraben berichtet, durch den damak das Wasses des Nauheimer Sebprudels nach einem Behalter des Gradierwerkes geleitet wurde. Auch doet stand der Kehlendisxydverlust des Wassers und damit die Ausscheidung des Kalksinters in sichtlicher Beziehung zu der ausmilierenden Tätigkeit von Algen der Geschlechter Microhaltund Vancheria, neben deren noch Leptothrix und Diatomeen vorkommen.

Die Mawirkung derartiger Lebensverginge bei der Sinterhildung darf demnach als erwissen gelten. Ob ihr aber mehr als eine örtlich beschränkte Rolle zuerkannt werden maß, eder ob nicht dem zuerst erwähnten rein physikalischen Vorgang die großere Bedeutung zukommt, ist noch unentschieden. Für den Karlebader Sprudel hat übrügens J. Knett? dargetan, daß die überwiegenden Sintermengen in Thermalwasserabflußgebieten abgelagert werden, in denen eine Wasserwarme von 50 his 70° herrscht, also unter Temperaturbedingungen, unter denen die von Cohn im Teplbett beobachteten Schizophyten gar nicht existieren können.

Die Kalksinter sind teils mit benerdige, teils fest monumengelägte dichte oder auch porces, blacige, schwammige, Pflanzen and Kouchylienreste einkrustende (Ka)ktuff, Travertin) Massen, teils komzentrisch schalige Kankretisnen (Erhsenstein) und endlich marmorharte kristallinisch geligte und gebanderte (Sprudelstein) Ablageranges. Der miliere physikalische Zustand, in dem sich Calriankarbonat in ihnen findet, hangt von den Begleitumstanden ihner Bildung, inebeoandere von der obwaltenden Temperatur ab. Im allgemeinen scheidet sich nach G. Rove<sup>4</sup>) aus Calziumhydrokarbenationingen das Calziumkarbenat bei 30° und darunter als Kalkspat, bei 900 und darüber als Aragonit aus; bei zwischenhegenden Temperaturen kristalbsieren beide Formen nebeneinander aus. liefern sehr verdinnte Lösungen auch hei gewöhnlicher Temperatur Aragonitkristalle. Daß ferner die Lösungsgenossen des Calzirmhydrokarbonats von Einfluß auf die Beschaffenheit des sich abscheidenden Calzinnskarbonates sind, lehrten zuerst Versuche von H. Credner<sup>5</sup>), deuen zufolge die Gegenwart von Strontium- oder Blesoder Sulfat-Isu gleichfalls Aragonitbildung bei gewöhnlicher Temperatur forders. Besonders eingekend studierte H. Vater\*) derartige Einflüsse der Leszugegenessen; seine Untersuchungen führten in einzelnen Punkten zu Ergebnissen, die vom denen Boses und Credners shweichen. Im übrigen bemerken wir, daß einige Autoen in gewissen Kalleintern auch andere beteromerphe Abarten des Calcounkarbenate

<sup>5</sup> Bytanisches Zenmalblatt 1892, 61, 265,

<sup>9</sup> Posgendorffs Annales des Physik 1832, 87, 81, 143.

<sup>\*)</sup> Festischrift zur 74. Vernaussburg denteiler Saturferscher und Arste, Karlsbud 1992. Gerichtet zum der Stadt Karlsbud, S. 35.

Porguniteriti Annalon der Passik 1877, 42, 333; 1860, 111, 160; 1861, 112, 49, 56.

<sup>1</sup> Journal für praktische Chemie 1830, [N. F.] 2, 298.

Zornehmit für Kriendingraphie und Mineralogie 1893, 21, 423; 1894, 22, 200; 1804.
 24, 306, 376; 1897, 27, 477; 1899, 38, 203, 465; 28, 376

alt die altbekannten beiden, Kalkepat und Aragonit, entderkt zu haben glaubten, so A. Lacrotx<sup>3</sup>) im Erbsenstein von Karlebad und von Hamman-Meskutin (Konstantine, Algier) den von ihm oogenannten Ktyperit und A. Kelly<sup>3</sup>) in vielen Sintern, darunter gleichfalls im Karlebader Erbsenstein, den Konchit. Untersuchungen von H. Vater<sup>3</sup>) lasen aber als ziemlich wahrscheinlich erkennen, daß Ktypeit kein selbstständiges Mineral, sondern lediglich ein perenreicher Aragonit ist, und daß auch Konchit nichts anderes als eine faserige oder samtwie undeutlich kristallisierte Aushildungsweise von Aragonit ist.

Über die Stoffe, die in Kalksintern außer Caleiumkarbemt noch enthalten sind, unterrichten außer den weiter unten (S. 250) wiedergegebenen Analysen eines Emser Kalksinters und der Sinter des Wiesbuderer Kachbrunnens n. a. noch Ragukys Analyse des Karlsbuder Sprudeleteins\*), die im Deutschen Bäderbuche<sup>5</sup>) abgedruckte Analyse des Sinters der Pyrmenter Hauptquelle und Ed. Hoffmanns\*) Analysen der Baden-Badener Quelkinter.

Die Menge des gebildeten Sinters sehwankt noßerordentlich je nach der Ergiebigkeit der Quellen, nach ühren Abflußverhältnissen und nach ührer chemischen Beschaffenheit; sie nimmt mit steigendem Gehalt an Calzium-Ion und HydrokarbonatIon zu, mit steigendem Gehalt an freiem Kohlendisoxyd ab. Dementsprechend ist
sie von Ort zu Ort verschieden. Wir treffen an sehr vielen Quellen gar keine oder
nur wenige Zentimeter starke Calziumkarbonat-Absatze an und kennen andemorts
sehr mächtige Ablagerungen wie z. B. den 10 bis 20 m mächtigen Kalktuff von Stuttgart-Canzatatt oder den mehr als 100 m mächtigen Travertin von Tivon.

Andere schwer freliche Calmumverbindungen, imbewindere Calminisulfat (Gips), scheinen nur sehr selten als vorwiegender Sinterbeständteil vorzukemmen. Min könnte wehl erwarten, daß sulfatische Quellen infolge Wasserverdenstung in gleicher Weise Gips abzwetzen vermögen, wie das gewisse Selen auf den Reisigwänden der Gradierhäuser in Gestalt von Dornstein tun. In der Tat keunen um entsprechende matürliche Gebilde in den Gipestalaktrien, die sich in manchen Hühlen (z. B. Baumannshöhle und Hermannshöhle bei Bübeland) aus berabtroofenden Sielsewassern ausscheiden. Das sind zonächst Wässer, die jedenfalls nicht zu deneu gehören, die uns hier vorwiegend beschäftigen. Überdies ist ihnen gegenüber bei den frei aliffließenden Quellen die Verdunstung soviel geringer als unter den in Gipohöhlen und auf Gradierhäusern berrerbenden Bedingungen, daß sogar bei solchen Mineralquellen, deren geliote feste Stoffe überragend aus Calzium-Ion und Sulfat-Ion sich zwarungnerzen, die Absätze fast gipsfrei eind. Beispielsweise enthält der Quellenabsatz der sulfatischen Therme von Weifenburg im Kanton Bern!) als Hauptbestandteile Caltiumkarbonat and Kässelsaure, and anr 0,183%, Sulfatrest, während das Wasser der Quelle selbet, bei imgesamt 1,440 g geüsten festen Stedfen 0,9407 g Sulfat-Ion and 0,2960 g Calzinn-Ion, aber nur 0,00269 g Karbonat-Ion, unil 0,00411 g meta-Kieselsaure in 1 kg enthält. Immerbin scheinen bis und da Gipssinter vereinzelt bookurhiet worden zu sein. Ihr Auftreten ist z. R. in

<sup>1)</sup> Comples rendus de l'academie des sciences 1898, 126, 802,

Sitzungsberichte der math, phys. Klasse der k. bayr, Akademie der Wisserseine v. zu Minchen 1989, 36, 187.

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Kristallegraphie und Miteralogie 1902, 35, 145.

Festickrift zur 74. Versammittig deutscher Naturkenscher und Arite, Karlabad 1980.
 Fewishiert von der Stadt Karlabad. S. 33.

<sup>1)</sup> Doutschen Baderbuch 1902, S. 357.

<sup>4</sup> Zeitschrift für Balasslogse Pressen, 1, 539.
7 Stoerlin, Journal für praktische Chemie 1876 [N. F.] 14, 247.

dem alteren Schrifttum über die Quellen von Baden bei Wien und von Lenkerhad erwähnt!), und in neuerer Zeit analysierte E, Willim!) einen Schlammaboutz der Source des rockes, einer sulfatischen Schwefelwasorstoffquelle zu Montieun in bains (Dröme), der neben 4.6%, Schwefel und 39,3%, Sand auch 25,9%, Calziumsulfat enthielt.

Strontiam- und Baryum-10n<sup>2</sup>) sind verbaltnismallig hänlig, meistens aber nur in recht geringen Mengen in Mineralquellen aufgefunden worden. Dall in der Regel nur stedrige Gehalte an dinen vorkommen, hängt damit zusammen, daß übr Ludichkeitsprodukt mit einem so weit verbreiteten Bestandteil wie Sulfat-Ion sehr kleiv ist, daß also sehen irgend erhebliehen Mengen Sulfat-Ion sur sehr wenig Strontiumund Baryum-Ion gelöst sein kann.

Die wahren Leelichkeitsprodukte für [Sr\*]. [SO<sub>4</sub>\*\*] und [Ba\*]. [SO<sub>4</sub>\*\*] sind auf S. (96 mitgeteilt) die Werte für die scheinbaren Lielichkeitsprodukte sind nicht wesentlich davon verschieden, sie betrugen 0,4 kew. 0,0001. Die heißt: neben I Miligramm-Ion Sulfat-Ion ist im allgemeinen nicht mehr als 0,4 Milligramm-Ion Stroutium-Ion und 0,0001 Milligramm-Ion Baryum-Ion, neben 5 Milligramm-Ion Sulfat-Ion nicht mehr als 0,08 Milligramm-Ion Stroutium-Ion und 0,00002 Milligramm-Ion Baryum-Ion beständig. Deshalb sehen wir in den meisten Mineralwässern in 1 kg nur wenige Milligramme Stroutium-Ion und nur Milligramm-Brachteile Baryum-Ion unftreten.

Eine Ausnahme von dieser Begel bilden viele muriatische Quellen, Offenbar wirkt die Gegenwart größerer Mengen von Chlor- und Natrium fon erhöhend auf die in Betracht kommenden Löslichkritsprodukte ein. Für das Produkt [Ba-], [SO<sub>4</sub>"] lassen sich in dieser Beziehung einige quantitative Schlüsse aus Beobschtungen zichen, die G. Lattermann\*) über die Fällbarkeit von Boryumsulfat aus dem Wasser der später noch zu erwähnenden Lautenthaler Solgaelle amtellte. Die Versuche beziehen sich auf Zimmertemperatur; wir leiten aus ihnen die folgenden Werter ab:

|                                                                                                                                                              | Die mit Baryamedfat<br>grantigte Solvaner-<br>mierkung enthielt:<br>Milligramm-Ion in I Löter |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                              | Miching 1                                                                                     | Mischung II                         |
| Natsium-lon (Na')   Baryum-lon (Ba')     Chior-lon (Cl')     Sallat-lon (SO <sub>4</sub> '')     Scheinhares Löslichkeitsperfisht [Ba'] [SO <sub>4</sub> ''] | 1809<br>6,92<br>1327<br>6,24<br>6,12                                                          | 6,50<br>6,50<br>65G<br>9,22<br>0.08 |

Gleichartige Erhöhungen sind auch für die Loslickkeit des Strentiumsulfats in Natriumschloridksungen nachgewiesen; quantitative Bestimmungen, die J. Wolfman<sup>3</sup>) hierüber ausgeführt hat, sind leider au sehwer zugänglicher, uns nicht zur

<sup>3)</sup> B. M. Lerach, Hydrochemic 1864, S. 365.

<sup>7)</sup> E. Jacquot und E. Willim, Les stax minérales de la France 1894, S. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Chomisch-geslogssche Estrachtungen über das Vorkerursen von Baryens-Ion in Mineralquellen liegen von R. Delkoukamp vor. Vgl. Norjahlatt des Vereins für Endkunde zu Burnstadt 1900, 4. Folge, Heft 21, S. 81; Zeitschrift für praktische Geologie 1902, 10; Aprillieft.

<sup>4)</sup> Jahrhuch der ligh peruft, geologischen Landessentalt 1888, S. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Osterwichte's Ungarische Zeitschrift für Zueberinfustrie und Landwichschaft 1890, 25, 566.

Verfügung stehender Stelle veröffentlicht, so daß wir auf ihre Wiedergabe hier verziehten missen.

Im Gefolge dieser Lüslichkeitserhöhungen sehen wir in muriatischen Wässern den Gehalt am Buryum-Ion, trotz Gegenwart merklicher Mengen von Selfat-Ion bis zu ganzen Milligrammen im 1 kg ansteigen, und z. B. in der Homburger Kaiserin Auguste-Viktorinquelle 0,00107 g. im Namedyer Inselsprudel 0,00198 g. in der Bentlager Bohrlschoole 0,00720 g in 1 kg erreichen. Und in gleichem Sinne steigt in derartigen Quellen der Gehalt an Strontium-Ion nicht selten auf 20—40 Milligramm in 1 kg und erreicht z. B. in der Sole zu Westernkotten 0,0620 g. in der Werriesquelle zu Hamm 0,0645 g, in der Viktorin-Solquelle zu Kolberg 0,6670 g, in der Solquelle zu Liesborn 0,0853 g in 1 kg und in der Solquelle von Saloumeggiere 0,595 g in 1 L

Noch höher steigen die Baryam-Iea-Mengen in den Quellen, die fact vollständig oder ganz vollständig frei von Sulfat-Ion sind, für die also die berchränkende Wirkung dieses Bestandteiles anBer Betracht bleibe. Beispiele hierfür hieten zunächsi die alkalisch-muriatischen Quellen von Iwonicz (0,013-0,016 g Bar in 1 kg) met die alkalisch-muriatischen Säuerlinge von Luhatschowitz (bis zu 0,0117 g Bar in 1 kg). Fälle nach höheren Baryam-Ion-Gehaltes in muriatischen Quellen, darunter die zeit langem in diesem Seine bekannte Kreuzmacher Elisabethquelle<sup>1</sup>), stellen wir in folgender Tadel zusammen und fügen die gleichzeitig auftretende Sulfat-Ion-Konzentration kinzu. Der letzte Stah der Tadel zeigt, daß das Produkt der Konzentrationen [Bar 1] [SO<sub>4</sub> 1] sieh etwa in den Grenzen hält, die wir auf S. 228 für die Grüßenerdung

Baryum-Ion-Gehalte einiger muriatischer Quellen.

|                                           | Biryum-Iso (Bir')<br>g in t kg   Milling |       | Selfan.<br>Ion.<br>(80,**) | Produkt<br>der Kon-<br>matrativers<br>[Ba*].[80].* |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|                                           |                                          |       | gramsolen in 1 kg          |                                                    |
| Zwirkau, Bohrischquelle'i                 | 0.0225                                   | 0,164 | 9                          | 0.                                                 |
| Arra Polibora (Ungara), Sciquelles)       | 0,0246                                   | 0.179 | 0.382                      | 15,049                                             |
| Shotleybridge(bei Durhum), Ko budaquelle) | 0,0375                                   | 0,271 | 0                          | 0                                                  |
| Kreugusch, Elisabethquelle .              | 0,0426                                   | 0,310 | 0                          | 0                                                  |
| Hartogate, Kaiser-Stablepelle!)           | 0,0506                                   | 0,348 | 0,014                      | 0,05                                               |
| Karledorf (Galinen), Stanislswagether .   | 0,0515                                   | 0,335 | 0,543                      | 0,21                                               |
| Medard a Glan, Medardasquele              | 0,0520                                   | 0,379 | - 10                       | 9                                                  |
| Resklinghausen, Gruffquelle")             | 8,6535                                   | 0,383 | 10                         | 2.0                                                |
| Krouznach, Viktoriaquelle                 | 0,0588                                   | 0,428 | 0                          | - 6                                                |
| Harrogate, Alte Schweleiquelleh           | 9,0514                                   | 0,446 | 0                          | 0.                                                 |
| Piagranale (Karenza), Solquelle!)         | 0,074                                    | 0,54  | 0,1634                     | 0.018                                              |
| Harrogate, Montpellerquelle?              | 0,0877                                   | 0,639 | 0                          | - 6                                                |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bereits G. Bauer — Assalen der Straveschen Brunneromstallen 1841, 1, 14 — Seni 1838 daele 0.022 e. Barrenn-Len in 1 ket.

"; W. Kalman und M. Gläner, Chemisches Zentralbleit 1800, 20, 11, 76.

" H. Toile, Chescisches Zentralbista 1888, 59, 416.

7) T. E. Thorpe, Jeurnal of the elecated society 1881, 19, 497,

1) G. Bischof, Schmidts Jahrbücher der gesauten Medizis 1899, 192, 338.

1) Menings and Grissaldi, Chemikersonung 1901, 25, 438.

<sup>1838</sup> shein 6,027 g Baryum-Ion in i Ng. 7] O. Kuraton, Journal für peaktische Chemie 1845, 35, 256. — Das Mineralwasser entercente einem Bahrlocke nach Durcheinkung des ersten Kohlenflötzen im Zwicksere Neis-Kohlengebirge.

<sup>\*)</sup> von Dunin-Wasowicz und J. Horowitz, Chemisches Zentralblat 1899, 30, II, 401

des erheinbaren Liebehkeitsprechtes auf Grund von Luttermanns Versuchen bestellten.

Noch viel höhere Gehalte als die vorstekenden, neben gleichfalls sehr haben Gehalten an Strontium-Lon, werden wir sogleich in anderem Zusammenhange ervahnen.

Man darf nicht glauben, ein solch reichlicheres Auftreten von Stroutium- und Baryum-Ion sei eine allgemeine Eigenschaft der moziatischen Wässer oder auch nur der konzentrierteren unter ihren, d. h. der Solquellen. Vielmehr handelt es sich um Iokale Erscheinungen, die affenbar an ganz bestimmte grologische Vorbeilingungen geknüpft sind. Ein auffalliges Beispiel hierfür ist das fellesade, das ums gleichzeitig die berruns- und stroutiumzeiehsten Mineralquellen kernen lehrt.

Der Südrand des Münsterschen Ereidebeckens at dort, wo die dem Centenna (der mittleren Kreideformation) anzehörenden Schichten des Essener Grünsundes und des Plänermergels diskurdant auf den Schiehten der produktiven Steinköhlenfermation auflagen, in einer ummterbrochenen, etwa von Salzkotten his Malheim a. d. Rohr und Oberhausen sich erstreckenden Linie mit Solquellen besetzt. 1) Diese Solquellen setzen großtenteils in der Kreidelermatien auf, sind zum Teil aber auch in der Steinkohlenformation erschlossen. Hu ves en meint, daß diese letzteren salzigen Wasser am der Kreide in das Steinkohlengebirge durch Klüfte niedergefallen sind ühren Salzgehalt also gleichfalls dem Ceroman verdanken. Wälmend aber die in der Kreide entspringenden Wässer ausnahmeles einen merklichen Gehalt an Sulfat-Ion und keine ungewöhnlichen Mengen an Barvung-Ion, sowie, wenn auch zuweisen nicht gerade geringe, so doch keinesfalls größere Mengen an Strontium-Ion enthalten - man vergleiche die von Huyssen maammengestellten zahlreichen Analysen, sowie die Angaben des deutsehen Bägerbaches über die Solen von Westenkutten, Sassendorf, Werl und Konigsborn -, zeiehnen sich die im Steinkohlengebirge erschlossenen und ab Zechenwässer geforderten Solen nicht selben durch den völligen Morgel an Sulfat-Ion und durch einen ungewöhnlich heben Gebalt am Baryum sowie an Strontium-Ion aus. Wir führen als Beispiele Augaben über den Gehalt der Solen von Ruffelbeng und Eickel-Wanne, sowie einer Anzahl von J. König?) amalysierter Steinkohlen-

|                                                                                | Desaurt-<br>mange der<br>gekosen<br>festen<br>Steffe | Natrom-<br>lon (Na') | Stron-<br>tium-Ion<br>(Sr ) | Baryum-<br>Lou (Ba <sup>r</sup> ) | Chier-<br>ion<br>(E7) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                                                                | Openess in T Liter                                   |                      |                             |                                   |                       |
| Raffelberg (Mällerin a, d. Rulu) <sup>1</sup> )<br>Eichel-Warme <sup>1</sup> ) | 191,2                                                | 34,99                | 0,110                       | 1,977<br>9,427                    | HEAST<br>BLASS        |
| Gelei-(tamer)                                                                  | 72,53<br>33,94                                       | 21,01<br>11,10       | 0,163                       | 0.956<br>0.988                    | 43,61<br>19,82        |
| Steinkohlengrubenwisser                                                        | 101,4<br>99,69                                       | 31,03<br>32,4        | 9.416                       | 0,002                             | 60,8                  |
|                                                                                | 93,77<br>88,08<br>47,37                              | 31,3<br>29,7<br>15,1 | 0,400<br>10,383<br>0,375    | 9,812<br>9,784<br>9,126           | 57,0<br>53,4<br>29,0  |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) G. Huyssen, Zeitschrift der deutschen geologischen Gewilmkatt 1855, 7, 17 n. 567.
<sup>9</sup>) Zeitschrift für angewandte Chemie 1894, 7, 289. — Ferner J. König, Die Verunreinigung der Gewissen, 7, Auft. 1899, 2, 422.

<sup>3)</sup> Die Augsben dieser beiden Ausbren beziehen uch auf g in 1 kg.

grubenwasser von Herne, Recklingbausen, Glaffbach und aus der Gegend von Beilen an.

Naturlich sind auch noch in anderen geologischen Hermonten als in denen der westfällischen Steinkohlenformation die Bedirgurgen zur Entstehung strontium- und baryumzeicher Solqueilen gegeben. So beschrieb Ph. Bedson<sup>3</sup>) eine als Grübenwasser in der Bedheugh-Grube in der Grafschaft Lutham auftretende Solq mit 0,505 g. Baryum-fon in 1 kg, und J. White<sup>3</sup>) eine artenische Solqueile zu Ilkestone in Derhyshire mit 0,27 g in 1 kg. Ferner ist die Lautenthaler Solqueile<sup>3</sup>) zu nennen, die naf der 13. Strecke der Grube "Güte des Herrn" zu Lautenthal im Harz 350 m unter Tage im Leopolder Gange entsprängt. Ihre Zusammensetzung ist:

| Kalium-Liu (K')     | 9,240 g in 1 kg  |
|---------------------|------------------|
| Natrient-Ion (Na)   | 26,86            |
| Calainan-Ion (Ca'') | 3.638            |
| Stroutium-Ion (Sr") | 0,497            |
| Baryum-Ion (Ba")    | 6,210            |
| Magnestem-len (Mg*) | 1,115            |
| Clider-Ion (Cir)    | 19.74            |
|                     | 84,32 g in 1 kg. |

Am Hauptquellenorte setut dieser Wasser, herabitsepfend und berahristellich, Staliktiten ab, die am Baryamuulfat mit 8—12 % Strontiemenlich bestehen: ein Beweis dufür, dell die Quelle, obwold die ehemische Analyse nichts davon mehmsteisen vermochte, democh geringe Mengen von Sulfat-Ion enthält. Spater nimmt die abfliefende Sole in der Grube, auf dem Wege zum Schacht, an verschiederen Stellen Grübenwasser auf, die ihr aus Klüften oder hoher gelegeren Bauen meitzen. Durch den nicht unbeträchtlichen Sulfat-Ion-Gehalt dieser Wasser wird Baryumsulfat- und etwas Strontiumsulfat ausgefällt; doch erfelgt die Ausscheidung zu langsam, daß die Niederschlige sich teilweise erst in den Behrenmatzen der Fumpe, die das Wasser vom Schnehterungf his zur Hehe des Sachsenstollens hebt, als kristallmische Inkrustationen ausertzen. Letztere enthalten 94,3 % Baryumsulfat und 1,6 % Strontiumenlfat; eie sind hornsteinschallich, von uneben splittrigem Brach und von ausgeprägt konzentrischeschaligem Bau.

Für all diere praktisch sulfathreien, an Boryum und Streatium-Len verhältnismäßig reichen Quellen mull in chemisch-geologischer Beziehung wahl angenommen werden, daß nicht etwa ihre Freiheit von Sulfat-Ion die Urrache des erhöhten Gehaltes an den genannten Kationen, rondern umgekehrt die Folge davon ist, d. h. daß bei ihrer Bildung zo reichliche Gelegenheit zur Aufmahme von Boryum- und Streatium-Ion gegeben war, daß unsprünglich in dem Wasser vorhandenen Sulfat-Ion praktisch vollständig ausgefällt wurde.

Wir haben bisher ausschließlich die Beziehungen des Strontium- und Baryumlons zum Sulfat-Ion unserer Darstellung zugrunde gelegt, weil sie — solern überhaupt Sulfat-Ion zugegen ist — prektisch allein entscheidend für die Konzentration
sind. Bei janen Wässern aber, von denen wir zuletzt handelten und die keinen nachweisharen Sulfat-Ion-Gehalt mehr besitzen, kommen als zweiter die Zusammemetrung
regelnder Hauptpunkt die Lüslichkeitsprodukte der Hydrokarbonate in
Betracht.

ts Zeitschrift für augewandte Chemie 1888, 1, 24

b) The Analyst 1899, 24, 67.

<sup>4 0,</sup> Luttermann, Jahibuch der bongh purud gerlegin bin Land jenetalt 1888, 8 Co.

Für diese gelten Betrachtungen vollig gleicher Art wie die, die wir oben (S. 210) für Cabisumhydrokarbonat anstellten, d. h. die Loslichkeitsprodukte des Baryumhydrokarbonats und Strontiumhydrokarbonats sind nicht umbedingt konstant, sondern eie wachsen im geraden Verhältnis mit dem Kohlendioxyd-Sastigungsdruck der Lösung. Insbesondere ergibt sich — zum mindesten als empirischer Ausdruck der Tatsachen —, gemäß den Ableitungen von G. Bodlander<sup>3</sup>) für das wahre Löslichkeitsprodukt des Baryumhydrokarbonats bei 16<sup>9</sup> [Ba<sup>-1</sup>], [HCO<sub>a</sub><sup>-1</sup>]<sup>2</sup> — 1940 p.o., (Milligramm-Ion/Liter). Dem entspricht stwa ein zeh ein bares Löslichkeitsprodukt bei 16<sup>9</sup> [Ba<sup>-1</sup>] [HOO<sub>a</sub><sup>-1</sup>]<sup>4</sup> = 3050 p.o., (Milligramm-Ion/Liter).

Wir stellen auch hier wieder die Beziehungen bei drei verschiedenen Sättigungsdrucken zusammen, wie sie sich auf Grund der letzten Formel errechnen lassen.

| Hydrokarbenat-<br>Jon (HOO, ') | Ion (Ber)         | hetmöglicher Gehalt en Baryen<br>(Be') bei 16% bei einem Kohler<br>of Sättigungsdruck (in Atmosphi<br>von |                     |  |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                                | $p_{\rm res}=0.1$ | $p_{04} = 0.5$                                                                                            | $p_{\rm big} = 1.0$ |  |
| - 2                            | filigaran Ion     | in I Liter                                                                                                |                     |  |
| 50                             | 0,12              | 0,63                                                                                                      | 1,2                 |  |
| 30                             | -0,34             | 1,7                                                                                                       | 2,4                 |  |
| 25                             | 0,49              | 2.4<br>8,5                                                                                                | 4,9                 |  |
| 20                             | 0.76              |                                                                                                           | 7,4                 |  |
| 30                             | 2,1               | 15                                                                                                        | -31                 |  |
| 3                              | 12                | 61                                                                                                        | 120                 |  |

Vergleicht man diese Werte mit denjenigen, die bei sulfathreien und verhältnismaßig baryungreichen Wassern gefunden wurden, so ergibt sieh, daß dieselben, soweit sie Hydrokarbonat-Ion enthalten, in der Reged nich nicht in Beziehung auf Baryumhydrokarbonat gesättigt sind, daß sie alse in der Lage gemesen waren, noch mehr Baryum-Ion aufzunehmen, sofern sich ihnen die Gelegenheit dazu geboten hätte. Das gilt erst recht für die Wasser, die auch von Hydrokarbonat-Ion praktisch frei und; für die wäre das Löslichkeitsprodukt des Baryumohleri ds mallgebend, und das ist von so hoher Größensrchung, daß es auch entfernt nicht in trgend einem Falleerreicht wird.

All diese Satze sind zweifelte auch mit Beziehung auf Strentium-Ion richtig; doch lassen sich für dieses die entsprechenden Betrachtungen nicht zahlenmißig durchführen, weil ausreichende experimentelle Ermittlungen zur Berechnung des Lodirhkeitsproduktes des Strontiumbydrokurbonats noch lehlen.

Gesetzmäßigkeiten über das Zusammenverkommen des Baryum- und Strontium-Iom ließen sich bicher nicht erkennen. Bald treten beide nebeneimander auf, wabei einmit das eine, das andere Mal das andere überwiegt, bald treten sie anch einzeln auf. Im allgemeinen scheint Strontium-Ion in den Mineralquellen das reichlicher verbreitete von beiden zu sein, tratzdem ihm in den Schichten der Erdrinde sichtlich geringen Verbreitung zukemmt als dem Baryum-Ion. Das hängt offenbar mit dem höheren Wert für des Löslichkeitsprodukt seines Sulfats zusammen, der ihm in Sulfat-Ion-reicher Lösung eine leichtere Beständigkeit ermöglicht.

In Bezichung auf die Aureicherung des Baryam- und Strontium-laus in Mutterlaugen muß theoretisch äbnliches erwartet werden, wie wir es oben (S. 224)

<sup>1)</sup> Zeitschrift für physikalische (Steinie 1000, 35, 27,

für Calzium-Ion darlegten. Doch ist bis joizt Baryum-Ion meh unserer Kemitus in Mutterlaugen noch nicht anfrefanden; Streutium-lou ist im den Mutterlaugen von Bad Darkheim, Manster a. St. ("Kreutzacher" Mutterlauge), Theodorshall bei Kreuzensch, Bad Nanheim und Bentisge in Mengen von 3,4-6,3 g in 1 kg - oeds neben kleineren, teals auch neben erheblichen Mengen Sulfat-Ion - ermittelt worden,

Die Beseiligung des Strontium und Baryam-lans an der Sinterbildung lassen die weiter unten (S. 250) folgenden Analysen der Emser Quellenab-atze erkennen.

Magneslum-Ion ist ein eharakteristischer Bestandteil der erdigen Quellen, der erdmuristischen Quellen und der echten Bitterquellen, Jehlt aber auch in den nicht zu diesen Gruppen gehörenden Wassern kaum jenuts. Ehe wir sein Verkommen nach Art und Menge naber besprechen, missen wir die Ergebnisse einiger neuerer Oberlegungen wenigstens kurz hier vorlegen, über die L. Grundust ausführlicher dempachet an anderer Stelle berichten wird, und die zu vielleicht nicht unwichtigen Schlissen über den Zustand des Magnesiums in den Mineralquellen führen.

Dior Überlegungen knupfen an gewisse nabelegende Voraussetzungen über den Zustand der gesättigten wäßrigen Lörung des Magnesiumkarbonats an; eie zeigen redam, daß die darauf aufzuhunenden theoretischen Schlüsse durch die experimentellen Tatsachen nicht bestätigt werden und febrem darum, daß jewe ersten Veraussetwanzen nicht zutreffen können.

Eine bei 12<sup>st</sup> gesättigte Magnestamkarbonathisung, mit MgCO<sub>2</sub>, 3 H<sub>2</sub>O als Bodentorper, enthalt davon 9.7 Millimol in 1 Liter. Due gelöste Salz wird durch eicktrslytische Dissoziation (deren Betrag zu o - 0,9) veranschlagt werden darf) in die Ionen Mg" und CO4" zerfallen; ferner ware Hydrolyse (vgl. S. 149) des Karbemations mich CO," + H2O = HCO2 - OH' zu erwarten, deren normaler Betrag zu 8,3 % Lettermet werden kann. Demnach wäre für die gesättigte Louing folgende Zusammenortrang vorauszusehent

> Mg00; . . . 1,0 Millised in 1.1 Mg 8,7 Milligroom-len in 1 1 CO<sub>1</sub>" 8,0 0.71 OHT -

In older derartigen Lissung ware das Produkt aus der Magnesium ben Konzentration and dem Quadrate der Hydroxyl-lanen-Konzentration [Mg-], [OH] 2 = 8.7 \* 0.712 - 4.4. Dieser Wert übersteigt die Lödichkeitsprechkt des Magnesmuthydroxyde, das and Grand der Kanzentration einer gesattigten Losing eben dieses Stoffes pur zu 0,0146 Milligramm-Ion/Liter ermittelt ist, um rund das 300fache. Damit ist bewiesen, daß eine Löung, wie wir sie siehen zunächst annehmen mußten. mitht bestehen knan, und daß feiglich die Dissoziations und hydrolytischen Vergange bei der Aufbeung des Magnesumkarbemats nicht in der vorausgesetzten. sonst gewöhnten Weise verkaufen. Ihr Ablauf maß eselmelz in der Weise abgeändert sein, daß entweder die Konzentration des Magnesium-lons oder des Hydroxyl-lons oder auch helder Ionea viel niedriger ausfallt, und damit in die Grenzen des betreflenden Lisliehkeitsproduktes hineingerückt wird.

Ähnliche Betrachtungen lessen sich für die Lisungen des Magnesiumhydrokarbonate anstellen. Es läßt sich theoretisch beweisen, daß bei einer Ionenspaltung

Mg (HOO<sub>3</sub>)3 = Mg - + 2 HOO<sub>3</sub>

das Looliehkeitsprodukt des Magneriumhydrokarbonates Lo Mg (HCO2), in cour-

und

gesetzmäßigen Beziehung zu demjenigen des Magnesinnshydroxydes L<sub>p</sub> Mg (OH)<sub>4</sub> stehen mmi, die so lautet:

 $L_p Mg (HCO_3)_q = 4 \cdot 10^a$ ,  $L_p Mg (OH)_q$ ,  $p_{co_2}$  (reg-Ion/Liter bei 12%)  $p_{co_3}$  bedeutet den Sättigungsdruck der Lösung mit Kohlendioxyd. Setzt man in diese Formel den elsen angegebenen Wert für  $L_p Mg (OH)_q = 0.0036$  ein, so findet man für das Löslichkeitsprodukt des Magnesiumhydrokarbenats bei 126 den Betrag 58 400  $p_{co_2}$ .

Berechnet man das Liefschkeitsprodukt anderwits auf dem von G. Reddänder!) betretenen Wege aus den vorliegenden Bestimmungen über die Konzentration gesattigter Lieungen von Magnesiumhydrokarbozat unter der Voraussetzung, daß dieses im normalen Betrage in die Ionen Mg. – 2 HCO<sub>3</sub>' gespollten set, so findet man 297. 10°: einen Wert, der 500 mal so groß ist, als der soeben theoretisch vorausberechnete. Auch hier abo eine Unstimmigkeit, die lehrt, daß jete Voraussetzung über die in der Losung enthaltenen Ionen unzutreffend ist!

Alle diese Unstimmigkeiten eind in einfacher Weise nur durch die Annahme zu beseitigen, daß bei der Dissoriation des Magnesiumhydrokarborate, die in zwei Stufen erfolgt:

(HCO<sub>2</sub>)<sub>4</sub> Mg ≠ (HCO<sub>2</sub>, Mg)<sup>2</sup> + HCO<sub>2</sub><sup>2</sup>
 (HCO<sub>3</sub>, Mg) ≠ Mg + HCO<sub>3</sub><sup>2</sup>

der Vorgang im wesentlichen bei Erreichung der ersten Stufe stehen bleiht und nur zu einem sehr kleinen Betrage bis zur zweiten Stufe weiterschreitet. Eine Löung von Magnesiumhydrokarbenat enthält demrach varwiegend des komplexe Ion (HCO<sub>4</sub>, Mg) und Hydrokarbenat-Ion HCO<sub>4</sub>, und daneben nur eine sehr geringe Menge des gewohnlichen Magnesium-Ions Mg<sup>-</sup>. Fügt man einer solchen Löung weitere Megnesium-Ionen Innm, so werden auch diese sich mit den verlagbaren Hydrokarbomit-Ionen vereinigen, sie gewissermalen "wegfangen", um mit ihnen zu komplexen Ionen zusammentanteten. Das fordern, wie hier nieht naher gezeigt werden soll, die Bedingungen des chemischen Gleichgewichtes Dem gleichen Vergang fallen auch in der gesattigten Löung des Magnesiumkobenates MgCO<sub>3</sub> die darin auftretenden HCO<sub>2</sub>-Ionen anheim, die sich ausärbet als Folge der Hydrolyse einstellten, so daß wir um endgultig diese Hydrolyse der Magnesiumkarbonatlissung nach dem Schema

 $Mg^{-} + CO_{2}^{-} + \Pi_{2}O = HCO_{2}Mg^{-} + OH^{-}$ 

verhaufend denken müssen und damit zugleich zu der Deutung gelangen, die nich für diese Lösung die erütterten Unstimmigkeiten beseitigt.

Sind nur genigend Mg. Ionen zur Verfügung, is vernögen sie eine verhandene BCO2-Ionen praktisch vollständig negunfangen; die Loung enthalt dam of gut wie gar lein Hydrokarbonat-Ion nehr. Ist aber die Millimol-Konzentration des Magnesiums größer als die Millimol-Konzentration des Hydrokarbonates, is bleibt der Überschuß natürlich naveranderlich, also zueiwertiges Mg. Ion: in solcher Lioning sind komplexes Magnesium-Ion und gewöhnliches Magnesium-Ion nebenrinander zugegen.

Das alles gilt auch für Mineralquellen; vollig von Hydrokarbonaten freie enthalten nur wahren Magnesium-Ion, die arderen weisen — je nach dem Millimat-Verhältnis, in dem die analytisch gefundene "gebundene" Kohlenaure und das Magnesium stehen — entweder nur komplexes Ion oder aber komplexes neben wahrem Magnesium-Ion auf. Dafür zumächst einige Beispiele;

<sup>1)</sup> Zettscheißt für physiksinche Chanie 1966, 35, 25.

|                                                                                                                                                                         | Williamgen<br>Georg-Viker<br>Qualle | Harli-<br>had<br>Spread | Kamady<br>fasel-<br>Spraid | ad Witte     | Buildels<br>Sang<br>Solymbie | Worgent-<br>helm<br>Kalepsile | Sudaport<br>Hugadi<br>Japan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                         |                                     | 161                     | gramm-lo                   | n how, Mil   | line) in 1                   | kg                            |                             |
| Analytisch gefundene<br>Kearentration:<br>Magnorau-Jon (Mg').<br>Hydrokarhoust Inn<br>(BOO <sub>2</sub> ')                                                              | 4,313<br>20,04                      | 1,795                   | 11,18                      | 11,48        | 680,9                        | 18,79                         | 300,9                       |
| Rationalle Verteilungs<br>Kampleses Magnesium<br>Ion (RCO <sub>2</sub> Mg)<br>Gewöhnliches Magnesium Ion (Mg <sup>-</sup> )<br>Hydrokasbest-Ion<br>(RCO <sub>2</sub> *) | 4,311<br>0<br>10,77                 | 1,796                   | 11,18<br>n                 | 1,00<br>4,20 | 3,0<br>677,4                 | 18,79                         | 12,4                        |

Vielleicht batte es nicht einmal dieser Bespiele bedurft, um allgemein zu etkennen, wie die Verhaltmase in der Natur liegen! Die erdigen und alkalischen Quellen, die aberwiegende Mehrzahl der Kochsalzquellen, sowie der salmischen und sulfatisothen Bitterquellen enthalten lediglich komplexes Magnessens-lon und auf einige Kochsalzquellen, darunter auch ausgesprechen erdmuriatische, sowie die echten Bitterquellen weisen das wahre Magnesium Iou als wescathehen Bestandteil auf. Wirglauben rogar, daß man hierie das eigentliche Merkmal der echten Bitterquellen zu erblicken hat, so daß man sie von diesem neu gewonneren Standpunkt aus als solche zu definieren hätte, deren lounneichnende Hauptbestandträle Sulfatlon and wahres Magassiam-Ion and. Und as erscheint and alcht unherechtigt, in dieser Gedankenreihe noch einen Schritt weiter zu geben, und die hier erörterteVerschiedenheit in der chemischen Beschaffenheit zu jeper anderen in Beziehung zu setzen, die in so auffälliger Weise zwischen der pharmskologischen Wirkung z. B. der erdigen Sazetlinge emerseits und der sehten Bitterquellen anderoeits besteht, für die dech das Sulfat-Ion und die hobe ormotische Konzentration der letzteren kaum als einzige Unachen verantwortlich gemacht werden können. Die Entscheidung in solchen Fragen liegt nicht bei unserer Zuständigkeit; wir begnägen aus, sie hier anrecreet an haben, and weisen mer noch darauf hin, daß hei ihrer Bearbestung meh der Wechsel der Reaktion innerhalb der Verdanungsvorge Berücksichtigung fordert, indem bei Eintritt saurer Braktion im Megen des komplexe Ira zerfallen maß, um dam hei Hydrokarbonat-alkalischer Reaktion im Duidemm wieder lietrestellt zu werden.

Es ist anturisch nicht ausgeschleiben, daß Magnessum-Isn — außer mit Hydrokarbonat-Ion — auch mit anderen einwortigen Anionen in abnächem Betrege zu komplexen Ionen zusammenzunteten vermag. Für die Minerafwasserehande wurde in diesem Sinne vor allem ein Ion CIMg in Betracht kommen. Daß es in erheblicher Komzentration reben dem gewöhnlichen Magnesium-Ion sich einstellt und beständig ist, dafür kassen sieh Beweise am den verliegenden experimentellen Grundlegen nicht entachmen; übersowenig aber gestatten zie den Geginbeweis. Die Firge bleibe absolden. Leider läßt sieh auch über das Verhalten der dem Magnesium-Ion chemisch nahestekenden anderen Erdulkal-Jonen, insbesondere des Calzinner, Baryunnud Strontium-Tone nichts bestimmtes aussagen, auch schon damber nicht, eb sie zur Komplexbildung mit Hydrokarbonat-Ion neigen. Therlegungen, wie wir sie bir Magnesium-Ion hier austellten, sind für sie nicht durchführbar, und es kann nur seviel gesagt werden, daß gewisse Tatsachen über die gesättigten Lesungen ihrer Karbonate für Galzium- und Baryum-Ion die reichliche Vereinigung mit Hydrokarbonate zur komplexen Ienen zwar nicht endgültig beweisen, aber dork immerhin als nicht unwahrscheinlich erkennen lassen.<sup>1</sup>) Für Strontium-Ion sind experimentelle Grundlagen, die auch nur ein solches Wahrscheinlichkeits-Urteil erlauben, überhaupt nich nicht beschafft.

Wir sprechen number von der Menge, in der Magnesium in des Mineralquellen vorkommt. Was zunächst das wahre Magnesium-Ion betrifft, os sind dessen Lodichkeitsprodukte mit Sulfat-Ion und Chlor-Ion von as hoher Größenordnung, daß um ihretwillen recht stattliche Komzentrationen zu erwarten würen. Und auch das Löshehbeitsprodukt des komplexen Ions HCO<sub>4</sub>. Mg· mit Hydrokarbonat-Ion ist durchaus nicht geting. Es ist, gleich dem aller Hydrokarbonate, mit dem Sättigungsdruck des freten Köhlendioxyds veränderlich; wir Gränhaut zeigen kounte, ist es der dritten Wurzet aus dem Quadrate des Sättigungsdruckes proportional, und bei einer Temperatur von 12° mag etwa gelten:

L<sub>p</sub> (HCO<sub>p</sub> Mg·][HCO<sub>p</sub>'] = 38 100 , p2, (mg-Ion/Liter). Due ist immerkin ein stattlicher Wert, der nuch bei niedrigen Sattigungsdrucken nich rocht beachtenswerte Konzentrationen zuließe. In der Tat enthalt nach den experimentellen Ermitthungen von R. Engel<sup>p</sup>) eine bei einem Kehlendicxyd-Sattigungsdruck von 1 Atmosphäre bei 12° mit Magnesiumhydrukarbenat gesättigte waßrige Loung 315 Millimol dieser Verbindung in 1 Liter, eine bei 18° gesättigte 263 Millimol, und die ruletzt mitgetreiße Farmel halt erwarten, daß bei einem Sattigungsdruck von 0,1 Atmosphäre die Sättigungskonzentration immer noch etwa die Halfte der zuletzt angegebenen Werte erreicht.

Hinter den Erwartungen, die man nach diesen Zahlen für die Zusummensetzung der Mineralquellen hegen dirfte, bleibt die Wirklichkeit weit zurück, insbesendere sind Sauerlinge — erdige wie alkalische —, die nehr als 10—12 Millimol komplexes Magnesium-len (entsprechend etwa 0,25—0,30 g Magnesium, Mg. in 1 kg) enthalten, außerordentlich sehen. Meistens sind die Gebalte noch gant erheblich niedriger und betragen häufig mit wenige Zentigramme; wesentlich über den zuvor angegebenen Betrag hinnus geben tie nur in den erdig-salinischen Sänerlingen von Rohitsch-Sauerbrumen mit 21,98 (Tempelquelle). 28,17 (Styriaquelle) und 39,30 (Donatiquelle) Millimel in 1 Liter, entsprechend 0,53 = 0,96 g Magnesium (Mg) in 1 kg. Aber meh das sind nach verschwindend kleine Werte gegenüber denen, die nach dem Löslich-keitsgeschukt mit HCO<sub>h</sub>\* miglich erseheinen.

Dieses starke Zurückbösben der Mineralwässer hinter dem umlichst zu erwartenden Sättigungszustande ist um so suffallender als die ehemisch-geologischen Bedingungen der Aufmahme von Magnesiumverbindungen verhältnismäßig günstig sind. Sie sind nicht nur reichlich verbreitet in der Natur — die feste Erdrinde besteht nach F. W. Clarke schätzungsweise zu 2,27 % aus Magnesium —, sendern überdies zumeist in der verhältnismäßig leicht ehemisch augreifbaren Form von Karbonaten, als Magnerit und Dolomit, dargebeten. Warum sie bei alledem nicht reichlicher in

<sup>1)</sup> Dieser Migliehkeit trugen war seif 8: 221 emspeechend Bochnung.

<sup>2)</sup> Comptes rendus de l'academie des seieners 1885, 100, 116.

die Mineralquellen übergehen, darüber lassen sich zurzeit nur Vermutungen aufstellen, unter deuen diejerige voransteht, daß das Löslichkeitsprodukt des komplexen Magnesium-Ions HCO<sub>2</sub>. Mg· mit anderen Anionen ab Hydrokarbonat ion
man kinnte z. B. aus muscherlei Gründen an Hydrophusphat-Ion denken – verhältnismäßig niedrig ist, daß diese Anionen also für den Gehalt des Wassers an
HCO<sub>2</sub>. Mg·-Ion bestimmend sind und ihn in niedrige Grenzen zurückdrängen. Experimentelle Bestätigungen, ob dem wirklich in sei, fehlen gänzlich, und Untersuchungen in dieser Richtung sind erwunscht.

Als Folge der hier besprochenen Tatsuche, daß die Mineralqueilen, die doch mit Beziehung auf Calziumhydrokarbonat in der Regel nahezu gesättigt sind (S. 221), trotz reichlich dargebotrier Gelegenheit zur Aufnahme von Magnesiumverbindungen von der Sättigung mit diesen weit entfernt bleiben, ergeben sich zuweilen Verbaltnisse, altellich denen, die wir oben (S. 209) für Kalium- und Natrium-Ion erörterten Es kommt nämlich after vor, daß Quellen, die ihre Mineralisation Schiehten verdanken, die erheblich mehr Magnesium als Calzium enthalten, in ihrer Zusammensetzung eine Umkehrung dieses Verhaltmisses aufweisen, d. h. viel reicher an Calziumlon stud denn am Magnesium-Ion.<sup>1</sup>)

Die meisten Kachsalzquellen beigen gleichfalls die Beschränkung des Magnesiumgehalten auf die niedrigen Mengen, die sur eben bei den Säuerlingen kennen kenten, Hähere Gehalte finden sich bei maschen gesätttigten Solquellen, wenn auch längst nieht bei allen. So enthalten z. B. diejenigen von Jagatfeld, Dürrheim, Rappennu und Bernburg nur 0,04—0,16 g in 1 kg, undere fähren 0,6—1,5 g in 1 kg; die bischoten Gehalte sind bei den Solen von Hallein (1,87 g in 1 kg) und Ischi (2,60 g in 1 kg) beobschtet. Diese magnesiumzieheren Solen sind arm an Hydrokarbonat-Ion oder praktisch ganz frei davan; sie enthalten also wohl im wesentlichen echtes zweiwertiges Mg·-Ion.

Hauptbestandteile der wichtigeren echtes Bitterquellen.

|                               | Geläste<br>fente<br>Stelle | Natriana<br>Ion<br>(Na') | Grant-<br>Magne-<br>rium Inn<br>(Mg <sup>*</sup> ) | Chlor-<br>Jun<br>(Cr) | Salist<br>Ten<br>180,* |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                               |                            | Ce                       | inn m 1                                            | kg:                   |                        |
| Dirmenitori                   | 28,86                      | 4,579                    | 2,145                                              | 0.2507                | 18.30                  |
| Budapent, Deak Ference        | 38,87                      | 15,374                   | 3,598                                              | 1,350                 | 23,22                  |
| · Uj Hunyadi (Apenta) .       | 42,33                      | 0.305                    | 4,752                                              | 1,994                 | 20,64                  |
| Harysdi-Jenos                 | 42,29                      | 6,931                    | 3,939                                              | 0,8635                | 29,83                  |
| Frans-Josef                   | 52,29                      | 7,820                    | 5,400                                              | 1,012                 | 20,46                  |
| Rabacay                       | 37,01                      | 7,963                    | 5,069                                              | 1,993                 | 223,52                 |
| Fefel Atap                    | 38,04                      | 4,431                    | 0,876                                              | 3.918                 | 7/638                  |
| Priedrichshall                | 29,73                      | 4,947                    | 2,417                                              | 7,932                 | 5,296                  |
| Mediana (Angero, Pilateratura | 47.62                      | 9,671                    | 3,468                                              | 3,386                 | 38,23                  |
| Pallus                        | 25,34                      | 4,882                    | 2,183                                              | 1,598.                | HQH-                   |
| Saidechite, Hamptquille       | 21,59                      | 1,971                    | 3,011                                              | 0.2104                | 14386                  |
| Sternhof, stirkers Quelle     | 93,95                      | 14.99                    | 9310.                                              | 1,452                 | 10,58                  |
| selvasident Quelle            | 56.53                      | 9,68                     | -6,507                                             | 1,419                 | 38,82                  |

<sup>9</sup> M. Districk, Matelingen der größberroglich beitieben metoparten Lindenstall. 1901, 4, Heft 2.

Noch wicher hieran, aber gleichfalls noch sehr weit entfernt vom Sättigungsaustandel), sind die echten Bitterquellen, über deren Gehalt — einschließlich der sonstigen Hauptbestandteile — die vorstebende Tafel das wesentliche ausammenstellt.

Emilich sei darauf hingewiesen, daß die bisher beobsehtete Hiefstraenge in einer erufmuriatischen Solquelle, in derjonigen des Solludes Ruffelberg, sich findet. Sie enthalt 16,59 g in 1 kg, davon nur 0,097 g (entsprechend 3,5 Milligramm-lon) in 1 kg ab komplexes Ion HOO), Mgr, den Rest in der gewöhnlichen Gestalt. Über die sanstigen Hauptbestandteile dieser Quelle unterrichten die Tafeln auf 8, 223 und 230. Auch einige andere erdmuriatische Quellen sind reich au Magnesium-Ion; en enthalt die von Connesutville 7,542 g in 1 kg, und enthalten andere von den amerikanischen oben erwähnten Solquellen (8, 222) nicht selten 4–13 g, oft aber auch nur 1–2 g in 1 kg, und schließlich fand Meuroler in den drei Quellen von Kuripon (8, 225) 1,05 low. 2,81 bzw. 3,00 g in 1 t. Die übrigen erdmurintischen Quellen reichen an diese Werte nicht mehr heran; verhältnismaßig viel findet sich noch in der Mariaquelle von Gorzalkowitz (0,8684 g in 1 kg). Die übrigen Vertreter der Gruppe enthalten die auch sonst vorksommenden kleinen Meugen von 0,006 g (Hubertusbrungen zu Thale) bis 0,19 g in 1 kg (Albertquelle zu Sodenthal).

Beim Gradieren und Versieden der Setquellen seheidet sich Magnesium-Ien um in dem Umfange ab, der darch die Löstichkeit des Magnestumkarbonats bestimmt wird, das durch Zerfall des kompfexen Magnesium-Ions aus diesem im Sinne der Beaktionegleichung

2 HCO<sub>3</sub>, Mg<sup>2</sup> = Mg CO<sub>3</sub> + Mg<sup>2</sup> + CO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O

hervorgeht. Der Best bleibt in der Mutterlange. Die Anwicherung, die die MagesinnsIon in den Mutterlangen aufweist, wird hiernach von dem allerverschiedensten
Betrage sein und, ander von dem utsprünglichen Magnesinn-Ion-Gehalt, auch von
dem Hydrokarbenat-Ion-Gehalt der Sole abhängen. Deshalb kaben wir in der folgenden
Tafel, die einige Beispiele vorführen soll, den Angaben ober den Magnesium-Ion
Gehalt der Mutterlange (in g in 1 kg) noch solche über den Gehalt der zugrunde
liegenden Sole an Magnesium-Ion und Hydrokarbonat-Ion hinzugefügt. Letzterbeziehen wir — abweichend von den sonat in desem Abschnift zewählten Grund-

|                   | Gehalt der So                    | lquelle au                                                  | Gehalt der |  |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|
|                   | Goant-<br>Magre-duo Ion<br>(Mg.) | Gougant-<br>If yelro barbonat-loss<br>(19CO <sub>2</sub> *) | Im (Mg+)   |  |
|                   | Milli-Val                        | g in 1 kg                                                   |            |  |
| Schwabiech-Hall . | nicht medgewiern                 | N/a                                                         | 0,1        |  |
| Sule a. Nochar    | nicht nachgewissen.              |                                                             | 1,26       |  |
| lseld.            | 22,85                            | 11,81                                                       | 7,827      |  |
| Kreumach .        | 2,32                             | 6,09                                                        | 7,996      |  |
| Schönnbeck        | 37                               | 18,31                                                       |            |  |
| Hirmstorg         | 36,17                            | 7,5                                                         | 28,57      |  |
| Clerkogen -       | 26,18                            | 22,03                                                       | 32,62      |  |
| Cintgeborn        | 21,42                            | 28.0                                                        | 36,05      |  |
| West              | 22,71                            | 15,5                                                        | 40,57      |  |
| Salrangen         | 66,15                            | 2,43                                                        | 122.8      |  |

I bg bei 18° gesättigter Magnessamsulfatlissung enthält 52.7 g Nagnessens Jon reten 297,9 g Salfat-Jon.

lagen - auf Milli-Val ale Konzentratismeinheit, well hierdurch die Übersicht erleichtert wird, indem je 1 Milli-Val Hydrokarbonat-Ion beim Gradieren und Versieden biehstens 1 Milli-Val Magnesium-Ion ausfallen kann. Tatsachlich wird dieser Highsbetrig der Ausfafting meistens nicht erreicht, weil vor dem Magnesiumkarbonat das viel schwerer kieliche Calziunikarhonat fallt und einen entsprechenden Anteil des aus dem komplexen Magnesium-Ion abgespaltenen Karbonat-Iom für sich beansprucht.

Aus dem gleichen Grunde, d. h. weil Magnesiumkarbonat wesentlich lielicher ist als Calrinmkarbonat, nimmt Magnesium-Ion bei weitem nicht in dem Umfange an der Sinterhildung teil wie das ihm nahe verwandte Calzium-Ion (S. 224). Die meisten Kalkeinter sind geradeza arm an Magnesium und em Gehalt, was ihn der Emser Kalksinter aufweist, dessen Analyse wir auf S. 250 mitteilen, muß schon als rsekt bechtrelten. Am reichsten damn ist wohl der Sinter der erdig-muriatischen Sänerlinge von St. Allyre bei Clermont, der nach den Ergebnissen vorliegender Anz-Ivsen 27-29 %, Magnesiumkarbonat neben 24-40 %, Calainmkarbonat enthalten diefte.

Eisen-Jones sind in den Mineralwassern andersordentlich weit verbreitet, entsprechend dem vielfaltigen Vorkommen des Eisens in der Erdrinde, von der es schatzungsweise 5,46 %, ausmacht. Kleine Mengen trifft man wohl in jedem Tiefenwasser and überschreitet der Gehalt 0,010 g in 1 kg und ist er dabei mallgebend für die pharmskalogische Wirkung des Wassers, so bezeichnet man die betreffenden Quellen geradeza als "Eisenquellen". Im übrigen steht das Auftreten der Eisen-Ionen in keinerlei qualitativer Abhangigkeit von der sonstigen Zusammemetzung des Wassers, und Eisenquellen können denmach, abseits thres Eisen-Jonen-Gehalts, die besondere Art einer jeden der ersten serbs Klassen unserer Einteilung aufweisen. Dementsprechend versuchten wir bereits oben (S. 176) eine entsprechende Anzahl Unteraldeilungen der Ebengnellen zu untererheiden.

Eisen ist in den Minsralquellen sawahl in Gestalt des zwerwertigen Verro-Ions als auch des dreiwertigen Ferri-Ions nachgewiesen, duch wird es in der zweiten Form weit seitener angetroffen als in der zuerst genammten. Das ist eine direkte Folge des Umständes, daß Hydrokarbonat-fon ein regelmälliger Beständteil der meisten Wasser ist und Ferri-Ion neben ihm praktisch nicht in Losung bestehen kam, vielnehr sich damit unter Enthindung von Kohlendioxyd und Ausschriftung außerst selewer löslicher Niederschlage umsetzt. Sehr wahrscheinlich erfolgt gerädens Bildung und Ausflockung eines Ferrikyslroxed-Kolloids von wechseinder, den jeweiligen Versuchsbedingungen sieh ampassender Wasserungstufe;

 $2 \text{ Fe}^{***} = 6 \text{ HCO}_{2}^{*} + x \text{ H}_{2}O = \text{Fe}_{2}O_{2} (3 + x) \text{ H}_{2}O + 6 \text{ CO}_{2}^{*}$ 

Minder glaublich ist die Entstellung sehr stark basischer oder komplexer Ferrikarbonate, die einige Autoren's beobachtet haben wollen. Wie dem auch een jedenfalls ist es ausgeschlossen, daß irgend ein Mmeralwasser, das Hydrokarbonat-lon enthalt. Ferri-Ion in Mengen enthalten könnte, die neben gleichtzeitig vorhandenem Ferro-Ion mit Sicherheit quantitativ ermittelt werden kögnen. Wenn vereinzelte Analysen das Gerenteil zu erweisen orheinen, wenn z. B. diejenige der Eisenquelle, von Bad Dieglings (Voranberg)\*) nebensinander 0,62 Milligramm-Lon Ferro-Lon, 0.26 Millierarum-Ton Ferri-Ion und 5,44 Millierarum-Ion Hydrokarbonat-Ion in 1 kg

<sup>11</sup> Langlete, Liebig-Koppe Jahrestericht für 1836, S. 534; Wullace, ebenfür 1856. 410; Th. Parkmann, Journal for problecke Chemie 1863, 49, 112.
 () Cherrockisches Batherback 1974, 5–292.

anishet, to dorf man als gewill annehmen, daß in solchen Fällen itgend ein Irrtum ader eine milverstandliche Auslegung der annöttelharen Versuchsergebnisse verlegt.

Außer seicher Beschrankung auf das Verkommen auf der einen Art der Eisenlauen, beingt Hydrokarborat-Ion überdies noch eine verhaltzismaßig eine Begrenzung der Ferro-Ion-Konzentration mit sich, weil des Leslichkeitsprodukt
des Ferrohydrokarborats nur klein ist. So ergibt sich, daß die Unterscheidung der
Eisenquellen in jene Hauptgruppen, in die wir sie zuvor bei der Klassifikation sonderten (S. 176), in physikalisch-chemischen Naturnotwendigkeiten begründet istDie "Eisenkurbenatqueilen" können praktisch nur Ferro-Ion und dieses nur in verhaltuismaßig geringer absoluter Konzentration enthalten, während die "Vitriolqueilen" viel teicher au Eisen sein und außer Ferro- auch Ferri-Ion enthalten konnen.
Wir besprechen beide Arten für sich und beginnen mit den zuerst genannten.

Bire Beschaffenheit ist durch das Löslichkeitsprodukt des Ferrahydrokarbonals beeinfinfit, über dessen Wert wir aber leider mit ungenau unterrichtet sind, so daß wir bloß eine Vorstellung seiner angefahren Gräßenordnung besitzen. Theoretisch läßt sich erkennen, daß es in tänlicher Weise wie das des Calzinn- und Magnesiumhydrokarbonats vom Kohlendioxyd-Sättigungsdruck der Lösung abhängt und mit ihm anwächst. Die vorliegenden experimentellen Ermittlungen bertiekrichtigen des aber teils gar nicht, teils gur ungureichend und lassen überdes genauere Angaben über die Versuchstemperatur vermissen. G. Bisehof teilt mit, daß beim Durchleiten von Kohlendiexyd durch Wasser, in dens Spateisenstein (natürliches Ferrokerbonst) and performant war, sine Lioung enistand, die 5.25 Millimol Ferralcydrokarbeint in 1.1 enthielt. R. Wagner's erhielt bei 4-6 Atmosphären Kohlendioxyddruck, gleichfalls unter Benutzung von Spateisenstein als Bodenkörper, eine Loung mit 6.26 Millimal in 1 l. K. von Hauer?) bein Durchleiten von Kohlendioxyd durch eine walleige Aufschwemmung von fein verteiltem metallischem Eisen eine Lösung mit 7,99 Millimol in 11, and A. Schmidt und K. Bunte") gelangten auf demoelben Wege zu einer Lösung mit 13,1 Millimol in 1 l. Die Zunahme der Löslichkeit infolge des Überdrucks kommt bei dem Versuche Wagners gegenüber den drei anderen Versuchsteiben, bei denen der Sättigungsdruck weniger als eine Atmosphäre betragen haben muß, nicht zum Ausdruck; immerhin darf als Ergebnis dieser Bestimmungen als Malistali der Großenierdnung des schreinbaren Liedichkeitspreinktes bei 1 Atmssphäre Sättigungsdruck etwa der Wert

L<sub>p</sub> [Fe<sup>\*</sup>][HCO<sub>3</sub>']<sup>p</sup> = 500 bis 9000 (rag-lon/Liter) eingesetzt werden. Man darf ferner aus theoretischen Gründen annehmen, daß der Wert in gerndem Verhaltnis mit fallendem Kehlendisxyddruck abnömmt. Bestämmte Anneichen dafür, daß die Lösungen des Ferrihydrokarbenats — wie 1994 die des Magnesiumhydrokarbenats — komplexe Innen enthalten, liegen nicht vor.

Nehm diese Erzehnisse der Listlichkeitsbestimmungen stellen wir zummehr die Erfahrungen der Analytiker über die Zusammensetzung der Eisenkarbonatquellen. Was zumächst die Quellen betrifft, die beinen Saserlingscharakter aufweisen, deren Kohlendioxydgehalt also niedrig — etwa entsprechend einem Sättigungsdruck zum 0.1 Atmosphäre — ist, so beträgt ihr Ferro-Ion-Gebalt etwa zwischen 0,2 und 0,6 Milligramm-Ion in I kg zuweilen seben nur etwa 1—3 Milligramm-Ion Hydrakarbenat-

<sup>11</sup> Zeitudrift für anafftische Chemie 1967, 6, 172

demand für praktische Chemie 1860, \$1, 291.

Journal for Chabeleuchtung und Wamerverrorgung 1903, 46, 486,

Ian (Lobenstein, Marienborn). In anderen Fällen erwicht aber der Hydrokarbenat-Ian-Gehalt auch 9-43 Milligramm-Ion (Doberan, Niederbrannen zu Fürsberg).

Ähnliche Verhaltnisse treffen wir bei den Eisensauerlingen an. ihnen liegt der Ferro-Ion-Gehalt in der Rogel zwischen 0,2-0,6 Milligramm-Ion in 1 kg, aber der Hydrokarbonat-Ion-Gehalt ist nicht selten baher. Veremzelt (Dorna Wates, emige Franzensbader Quellen, König Otto-Bad) beträgt er allerdings auch pur 3-7 Milligramm-lon, er erreicht in vielen Fallen (z. B. Bad Elster, Franzensbad, Lauscheid, Laugenschwalbach, Liebenstein, Marienland, Pyrment) 15-20 Milligrammlen und steigt z. B. bei den Quellen der Benchtkolbäder oder bei den Beinerzer Quellen. auf 25-35 Milligramus-Ion und zuweilen noch höher. Betrachtet man die Ergebnisse im einzelnen, so ergibt sich, daß der Produkt der Kanzentrationen [Fe-1, [HCO, TF bei den keldendioxydiomen Eisenkarbonatquellen in der Eegel weit unter 50, bei den Eisensauerlingen weit unter 200 bleibt, insbevondere bei den letzteren 300 mm in Ausrahmefällen überschreitet. Man darf daraus sehliellen, dall die meisten der bekannten Eisenkarbonstquellen in Beziehung auf Ferrehydrokarbonat noch merklich hinter dem Sättigungszustande zunuckbleiben, daß ales die in ihnen vorkommende Ferro-don-Menge noch Eksner ist als die ohnedes nur geringe, die die gleichzeitig vorhandene Hydrokarbonat-bon-Konzentration von eich aus zuließe. Vielleicht eind es andere Anionen als das Hydrekarbonat-lon, die dem Gehalte der Mireraiguellen an Ferro-Ion eine solche roch niedrigere Grenze setzen. Man könnte in direct Beziehung u. n. an Hydrophesphat-fon denken, das ja in geringen Mergen. in sehr vielen Mineralwässern eich findet und von dem anderseits bekannt ist, dallteine Verbindung mit Ferro-Ion, 2 FeHPO4 + 3 H,O, in Wasser praktisch unlissisch ist") und daß demunch das Löslichkeitsprodukt [Fe"] . [HPO,"] nur einen recht geningen Wert besitzen kaup. In den Schwefelquellen sind es Hydrosulfid-Ion und brier Schwefelwasserstuff, die den Ferro-lon-Gehalt auf noch weit geringene Betrace zoniekdrängen museen, als die, von deren bieher die Bede war. Die frühere Anrahme, daß die Gegenwart der gemannten Erstandteile diejenige des Ferro-lors völlig ausschließe, hat sich hingegen nicht bestätigt.

Jedenfalls sieht fest, dalt der Ferre-fon-Gehalt der Einenkarkomatquellen sich durchweg in sehr niedrigen Grenzen halt, so daß der Betreg von 0.010 g in 1 kg nicht nur die untere Grenzmurke der Eisenqueilen, sondern zugleich nuch die Grübentordnung der üblichen Konsentration dürstellt. Mehr als 0,020 g in 1 kg kommen hereits sehr selten vor; wir stellen im Jolgenden die Eisenkarbonatqueilen zusammen, von denen uns eine Überschreitung des genannten Wertes bekannt ist, geordnet

nach steigendem Gehalt.

|                                  | Ferre-lon<br>g in 1 kg |
|----------------------------------|------------------------|
| Liebenitein, Horrog-Goog-Quelle  | 0,00041                |
| Charlottengradel                 |                        |
| Mellau, Enemantic                | O, ECHOTT              |
| Polain, Friedrich-Wilhelm-Quelle | - 0,000.6              |
| Konstantinebad, Francisquelle    | . 0,00078              |
| Marienbud, Frameworking          | 111111/0               |
| Doberan, Statispacke             | 10/3141                |
| Ead Eleier, Monstehpelic C.      | (Vedite)               |
| Salahauseu, Stablyzelle          | 0.0232                 |
| Konstantinehad, Kulopelle        | . BURELLA              |
| Fatakoyana (Japan), kalte Quelle | 0,002                  |

i) Debray, Comptes sembre de l'acadérsie des misures 1964, 59, 40, Manditeris fin Bellevallaire, DS. 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Parro-lon                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g in 1 kg                             |
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Politin, Marienbadquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0321                                |
| Buring Josephinelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HV1121                                |
| Marjoulad, Sineling K. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,03296                               |
| Schottensturling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0391                                |
| Bulshipelle I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0000                                |
| Dorna Watra, Amsliengielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,10334                               |
| Korythices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DUROUS.                               |
| Bad Hamburg, Stahlbeatown .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00444                               |
| Johannishrann, Manenquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,03473                               |
| Stattin, Stablandle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,03478                              |
| Pentach, & Lasemer Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,03514                               |
| Bippin (dipun) Kumroki Ohien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0332                                |
| Freierchach, Schrofelquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II/R3541                              |
| Dorna Watta, Falkenhatteparlic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WARTER.                               |
| Bad Kinigovart, Eleonorgade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,03991                               |
| Bad Eleter, Moestiskgadle A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0363                                |
| Martinbaid, Sancting K IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 8,00702                             |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | 0.03259                               |
| Konig Ofto-Bad (Wiessa), Otto-nelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,93785                               |
| Pyrawarth, Parloquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/10/054                             |
| Visk-Vathegy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Bud Elster, Marstichquelle B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100400I                               |
| Red Königswart, Viktorquelle<br>Egerdach, Eisenquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 0,04115                             |
| Egerdach, Eisenquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| Karlsbrunn, Wilhelmquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,04185                               |
| Splides, Leskeyquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0415                                |
| Ripposana, Wanningth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 0.94200                             |
| Darna Watra, Fredingskippelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.04523                               |
| Sangerberg, Budellegrelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.04329                               |
| Raylaggio (Conical, Perettopada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,044                                 |
| Franconsbud, Neuquelle<br>Ovari kei Scatmär (Ungarn), Eisenquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,04441                               |
| Ovara bei Statmar (Ungam), Ebenquille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,04452                               |
| Konig Otto Bad (Wiesau), Spendel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,04452                               |
| Stillich, Josefsquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.0454                                |
| Goldberg, Eisenquelle<br>Sylt, Minisalquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0458                                |
| Sylt, Mineralquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0464                                |
| Oranovica (Stanostra), Genselvering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,0476                               |
| Province, Esemparillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.001                                 |
| Marie Bullo, American States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,05237                               |
| Gruben (bu Schudenburgt, Reonquelle )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.06120                               |
| Oresta (Coroca): Oters Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05002                                 |
| Arimura (Japan), Warne Quello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0723                                |
| Dorns Watra, Peterquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.05420                               |

Dieser Zusammenstellung fügen wir die Bemerkung hinzu, daß auch bei Quellendie nicht amdrücklich den "Eisenquellen" zugerechnet werden, weil ihnen das Merkmal der vorwiegend durch den Eisengehalt bedingten Wirkung abgeht. Ferroden neben Hydrokarboust-Ion in Mengen vorkommen kann, wie etwa die hichsten kör zufgestählten. Als Beispiel diene die Hersfelder Lullusquelle, eine sulmische Bitten quelle mit 0.05551 g. Ferro-Ion in 1 kg.

Anderseits bleiben noch Angaben zu lesprechen, die zumächst darzutum scheinen, daß zelegentlich und vereinzelt bei Essenkarbenatquellen Ferro-Ion-Gehalte sultreten, die verentlich über die Höchstwerte der letzten Talel binausgeben. Zumächst stellen wir einige Hauptergebnisse der betreffenden Analysen, wie folgt, zusammen.

## Analysen-Angahea nher Eisenkarbenatquellen mit abnerm hohem Ferre-Ion-Genhit.

|                                                                                                                   | Ferro-le                                    | Ferro-ten (Fe <sup>*</sup> ) Rydro-<br>karbonst-<br>Ten<br>(BCO <sub>1</sub> *) |                                        | Kohlen-<br>disayal<br>(CO <sub>4</sub> ) | Froint dor<br>Konsentilities<br>[Fort.] [BCO.] [ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | g in 1 kg                                   |                                                                                 | imm-ton<br>1 kg                        | Millimol<br>in J kg                      |                                                  |
| Chemon-Ferrand, Lon-tothrunnen Elopatak Biasea, Arquaressa, Biat Homburg, Solopradel Maximilianhad, Electropicile | 0,136<br>0,1477<br>0,243<br>0,1434<br>0,750 | 2.43<br>2.64<br>4.36<br>7.395<br>61,42                                          | 23,6<br>83,1<br>11,0<br>43,43<br>47,97 | 34,93<br>0,32<br>220,2                   | 2091<br>0144<br>428<br>1294<br>2384              |

Der letzte Stab der kleinen Tafel lehrt, dall diese Ergebnisse in schlechter Übereinstimmung mit den oben wiedergegebenen Tatsachen über das Lischehkeitsprodukt
des Ferrohydrukarbonats stehen. Das Produkt [Fe-][HCO<sub>4</sub>]<sup>2</sup> kann bei einer kehlendioxydarmen Quelle, wie der Acquarossa, ebensowenig 500 betragen, wie es bei den
drei aufgenählten Sauerlingen Weste von 10 000-30 000 erreichen kann. Den
Analysen ist damit der Stempel der Unrichtigkeit aufgeprägt, und diese Angaben
aber ungewöhnlich behe Eisengehalte sind folglich his auf weiteres aus der
Literatur zu streichen. Solch kritische Ablehung wurd bei dem Homburger
Soleprudel disdurch unterstutzt, daß auch die Angabe des Kehlendisxydgehaltes
mit 239.2 Millimol (10,53 g) in 1 kg eine unmögliche Höhe aufweist, bei der Acquarosa von Binsen (Kanton Tessin) dadurch, daß die Ergebnisse der oben intgeteilten
älteren Analyse von O. Ferrario<sup>1</sup>) durch eine neuere von G. Bertoni<sup>2</sup>) alles andere
als bestatigt werden. Letzterer fand mit 0,01213 g Ferro-lon (0,2153 Milligrammlen) in 1 kg neben 9,613 Milligramme lon Hydrokarbonat-Ion und 8,597 Millimol
freiem Kohlendinxyd.

Auf Grund dieser Auseinandersetzungen darf gesagt werden, daß höhere Werte für den Ferro-lan-Gehalt der Eicerkarbonatquellen ab der in der Tafel suf S. 242

enthaltene Hickstwert bisher nicht als erwiesen gelten därfen.

Im Gegensatz zu den Eisenkarbonatquellen kann der Gehalt an Eisenslonen bei den Vitrielquellen theoretisch bis zu Betragen ansteigen, hinter denen die tattachlich beobachteten Werte, bei aller ihrer Erhebbichken, nich immer sehr stark natückbleiben. Denn nicht nur, daß diese Quellen meistens vollig fost von Hydrokarbonat-len oder doch nur sehr arm daran sind\*), so daß bei ihnen — wie schon oben erartert — die konzentrationsbeschrankende Wirkung dieses Bestanntreib auf das Ferro-Ion praktisch nicht zur Geltusg kommt, es fallt bei ihnen auch die gleichgerichtete Wirkung des Hydrophosphat Ions aus; weil dasselbe in ihren — weitgstem sidern sie, wie die allerteristen, sauer gegen Lakmus respieren — gar nicht enthalten sein kann, vielnschr in Dihydrophosphat-Ion H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>\* übergegangen sein mit. So wird der Eines Ionen-Gehalt dieser Quellen neistens zur durch die Ließlichkeitsprodukte des Ferro- und Ferriehlbrais

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Die einstge Vittielquelle mit einem erheblicheren Gehart un Hefrohirbente fin 16.744 Miligrame-lon in 1 kg) ist she Badequelle in Muskan.

beherricht, die sehr ansehnliche Höbe besitzen. In der Natur ist, wie gesagt, die se zesetzte Grenze in keinem Falle auch nur entfernt erreicht; die Vitriolquellen sind demnach noch knepst nicht gesättigt. Wir stellen über Hauptvertreter in der auf S. 245 folgenden TaleP) zusammen, aus der man gewahrt, daß die bisher bei ühnen beobschteten Gehalte an Eisen-Ionen in weitern Ausmaß — von 0.016—4,4 g in 1 kg schwarken, und die weiter erkennen fällt, wie häufig bei diesen Quellen freies Wasserstoff-Ion, d. h. Ireie Mineraleanre, vorkommt, so daß das geradezu charakteristisch bir, do ist.

Ein Teil dieser Analysen gibt Ferro-Ion und Ferri-Ion nebeneinsader an ein anderer Teil fallt ausschließlich das Verkommen von Ferro-Ion erkernen. Wahrscheinlich ist in dieser Beziehung nur der kleinste Teil von ihnen ein richtiger Audruck der Tatsachen. Für viele jeuer Analysen, die bloti Ferro-Ion augeben, ist anniochmen, daß bei ihrer Ausführung zur nicht der Versuch gemacht worden ist, eine Tremenz der Eisen-Ionen je nach den beiden Wertigkeitstufen vorrunehmen, daß victurely our der Gehalt an Gesamt-Eisen ermittelt und sedann, nach sorstiger - für die Eisenkarbonat quellen berechtigter — Gewolnheit, ausschließlich als Ferrs-lon angefährt wurde. 3) Aber auch Ittr einen Teil der Amlysen, bei denen Ferro- und Ferri-lien in der Zahlentafel argegeben sind, bestehen berechtigte Zweifel darüber, ob die Trennung beider tatsächlich mittels einwandfreier Verfahren am friedt geschöpften Wasser vorgenommen wurde, oder ob nicht vielmehr das Ergebnis einer win rechnerischen Verteilung des Gesamteisengehaltes auf den Überschuß der Anionersumme über die sonstigen Kationen vorliegt; eine Rechmung, die deshalb labeh ist, weil sie das Vorkoramen freier Wasserstoff-Jonen nicht berücksichtigt. So können wir an der Hand des bisherigen Analysenmaterials zwar ein genaues Bild über des Gesamteisengehalt der Vitriolquellen gewinnen, aber mit Beziehung auf die Verteilung desselben auf Ferro- und Ferri-Ion tappen wir bei den meisten von ühren noch villig im Dunkeln. Sorgfaltige neue, an Ort und Stelle auszuführende Ermittlungen and zur Beseitigung dieser Lücke unserer Kenntnisse åringend erwancht.

Hatten wir hisher nur das Nebeneinandervorkommen von Eisen-Ionen einerseits neben Hydrokarbonst-Ion und anderseits neben Sulfat-Ion im Auge gefaßt,
so muß nunmehr noch erwähnt werden, daß gelegentlich auch Eisen-Ionen in hisberer
Konzentration sich finden können, ohne daß eines der genannten beiden Anionen in
ugend betrachtlicher Menge daneben vorkanne. Dann ist Chlor-Ion der einzige wesselliche und für die Art des Wussers maßgebendo Anionen-Bestandteit, und die in
uhrgen Natrium-, Calzium- und Magnesium-Ion reichlich vertreten sind, so darf man
solche Quellen, solem ihre auffälltigste Wirkung darch den Eisengehalt verursucht
wird, als erufmuriatische Eisenquellen bezeichnen. Als Vertreter dieser Gruppe
keunt man seit kurgem die Kaiser-Stahlquelle von Harrogate (Yorkshire),
die zuweiten geradem "Eisenchlorür-Quelle" genannt wird; usitere Beispiele sind
nicht bekannt geworden. Wir teilen die neueste, von C. H. Bothamley\*) im Jahre 1880
ausgefährte Analyse dieser Quelle auf S. 246 mit.

<sup>\*)</sup> Weitere ashirciche Bespielt findet man in "Die Bade und Luftkmorte Japane-Herangen, zur der kniert japan, bygienseben Untersuchungsmetalt zu Toyko 1911. Auslymeher Teil, S. 9-27, 20-34.

<sup>\*)</sup> In manchen Fallen ist übrigens vom Analytiker durchams sachgemäß der Nachweit erhaufet, daß une Perco-Ion stellegt, so z. B. von E. Ludwig und R. von Zeynek (Wieres klimische Wochenschrift 1828, IE, 828) bei ihren Unterstehungen der Quellen von Levice.

<sup>&</sup>quot;) Journal of the chemical swiety \$451, 39, 502.

## Hamptbostandteile der bekanntesten Vitriolgaellen.

|                                                    | geleten<br>festen<br>festen<br>studio | Wasser-<br>stelf-len<br>(IE) | Reme-<br>Iso<br>(Fer.) | Ments<br>Sen.<br>(Per) | Alomi-<br>airm-bu<br>(Al <sup>-1</sup> ) | Modes<br>ada<br>ada<br>(1000,) | Per |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                    |                                       |                              | 9                      | Grann St. 1 3g         | 15                                       |                                |                                         |
| Abruness had bet Kameran, Erenrysche               | 0,5336                                | 110000                       | 00100                  | )                      | 0,000                                    | -6010/0                        | 0,4088                                  |
| Alexistical Selastrement                           | 0,486                                 | 1                            | 0,0008                 | ļ                      | 1                                        | 1                              | 0,187                                   |
| Autouil, Vihislpelle                               | 2,210                                 | The state of                 | 0,000,0                | 1                      | 0,0843                                   | I                              | 2130                                    |
| Budget Carlest Harry H. Degresseer der Schrechtobe | 2,633                                 | 9,01033                      | 0.00010                |                        | 9,2145                                   | 0.100                          | 1001                                    |
| Cavelorite, Virtalynelle                           | 1,650                                 | 000000                       | 01546                  | 1                      | 0,00183                                  | 0.00mg                         | 0,4100                                  |
| Califours (Westpresen), Quelo de Bostago.          | 10,9467                               | 12000164                     | 0.1041                 | 1                      | 4,012,62                                 | 82100                          | 0.0000                                  |
| Harrogate, Aluminelle                              | 2662                                  |                              | 0,8557                 | 6,1114                 | 0,2020                                   | K                              | 3,765                                   |
| Yellowstone-Nationalpark, Manderta                 | #1                                    | 0,0006                       | 14                     | 4/0250                 | 0,00055                                  | 0,4384                         | 0,06257                                 |
| Nap der gaten Redfrittig, Vitrodprift              | 21,68                                 | 0,00007                      | 3,790                  | 1/6004                 | 13630                                    | 0,6661                         | 0.530                                   |
| Abertoada                                          | 540                                   | 0.000072                     | 0.5001                 | 1                      | 0,0142                                   | orași.                         | 1,1845                                  |
| Letico, Standards                                  | 8,969                                 | 0.01280                      | 1,886                  | 1                      | 0.04200                                  | MIL.                           | 4,134                                   |
| . Silvehjelk .                                     | 1,080                                 | P                            | 0,1126                 | I                      | 0,00000                                  | 1                              | 0,6333                                  |
| Linda, Macatishquille                              | 07860                                 | 0,00221                      | 0,9965                 | 1,120                  | 0,1540                                   | ((2)2                          | 6,384                                   |
| Marienbad, Shaker                                  | 0,2500                                | 0,000001                     | 0,3000                 | 1                      | 0,000                                    | 0,2558                         | 0,2235                                  |
| Mitterbal, Weishpelle                              | 0,8123                                | 0,000163                     | 0,066574               | 9,00738                | 0,01000                                  | 0,0000                         | 6,5426                                  |
| ppelydorf, Albertquelle .                          | 0,162                                 | 0,00017                      | 0,0165                 | )                      | 000000                                   | 0,616                          | 40)489                                  |
| Rennes les bains Andel, Concinéequelle d'uneur     | 2000                                  | 2000000                      | 0,05050                | 1                      | 0,0023                                   | 0,8053                         | 0,4290                                  |
| Maletrophysis 1                                    | (GELLS                                | 0,0001738                    | 0,03600                | 000000                 | 0,000                                    | 0,3674                         | 000                                     |
| Romanic Challength                                 | 2000                                  | 400000                       | 0.0100                 | 20000                  | 0.000                                    | 0.8470                         | 1,543                                   |
| alte Oselle                                        | (ACK                                  | 0.000034                     | 0.3200                 | 1                      | DIMEET                                   | 0.07963                        | N X MEX                                 |
| San desola, stabre Quelle                          | 2,713                                 | 1                            | 0,3349                 | 1,0015                 | 0.2245                                   |                                | 5,311                                   |
| Serbrentes, Chi Cabe                               | 0,000                                 | 0000000                      | 0,1375                 | 1                      | 0,00000                                  | 0,0035                         | 0.4745                                  |
| - Mills Krieden .                                  | 0,7123                                | 9,000085                     | 0,3185                 | E                      | 0,00000                                  | Diposition .                   | 0,4887                                  |
| - Vella Kielka                                     | 0,4322                                | 2100000                      | DOMESTICE.             | 1                      | 0,00012                                  | 0,0116                         | 0,2384                                  |
| Volt Sahin West Laurentie                          | W. G. C. C.                           | Calculation of               | O species              | 40.00                  | 11 701 1070                              | V. Barth.                      | 30000                                   |

Analyse der Kniser-Stablquelle zu Harrogate.

Spezifisches Gewicht: dioge = 1,00458.

Temperatur: 7,24.

In 1 Kilogramm des Mineralwassers siml enthalten:

| Kationen:                                          | Grames          | Milligramm Jon<br>how Millimed | Mitti-Val        |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| Wasserstoff-Inn (H).                               | 0,00331         | 3,49                           | 1.49             |
| Kalima-Ion (K1)                                    | 0.0239          | 8,011                          | 0,611            |
| Naterora-Lon (Na')                                 | 1,554           | 42,43                          | 67,55            |
| Ammorian len (XH, )                                | 0,00195         | 0,008                          | 0,168            |
| Calmuni-Ion (Cla*)                                 | 0.4817          | 12,02                          | 24,614           |
| Strontium-Inn (Er*)                                | 1,60489         | 0,0559                         | 0,112            |
| Baryum-Ion (Ba*)                                   | 0,0006          | 0,268                          | 0,237            |
| Magnesiatis-Ion (Mg*)                              | 0,2066          | 8,495                          | 10,99            |
| Ferm Ion (Fe <sup>e</sup> )                        | ULISAT          | 2,842                          | 5,684            |
| Mangama-Ion (Mar.)                                 | 0,00002         | 0,140                          | 0,219            |
| Salvana:                                           |                 |                                | 119.54           |
| Chine-Sen (CP)                                     | 4,217           | 119.5                          | 100.5            |
| Thom Ton (Br")                                     | 0,00455         | 0.0532                         | 0.0532           |
| Hydrocalfur-Ion (IESO,)                            | 0,0062          | 0,014                          | 0.014            |
| meta-Kiesekaure (H <sub>2</sub> 800 <sub>3</sub> ) | 6,734<br>0,001  | 215,2<br>0,333                 | 119,6            |
| frein Kaldendiszyd (00 <sub>1</sub> )              | 6,763<br>0,4274 | 9,314, (2)                     | roje, 222,0 cm   |
|                                                    | 7,188           | 223,3                          | 0.7,4" w. 760 mm |

Danebon Sparen von Lithium-, Kupfer- und Jad-lan,

Die Analyse stellt sich in der hier mitgeteilten Fassung etwas anders dur als in der urspränglichen, die sull Grund einer unsatzellenden Auslegung eines bestimmten analytischen Ergelmisses die Gegenwart einer geringen Menre (2,7 Milligrammelen) Hydrokarbenat-Ion annimmt, während die hier zugrunde gelegten Einzelwerte der Kationen und Anionen nicht nur die vollständige Abwesenheit des Hydrokarbonat-Ions, stoudern segar die Anwesenheit freien Wosserstoff-Ions (freier Mineralstaum) in beschtenswerter Menge dartum. Von dem Eisen wies Beithamley durch besondere Versuche nusdrücklich nuch, daß ex nur als Ferro-Ion sich findet und nicht etwa teilweise auch als Ferri-Ion außtritt.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß die eigenartige chemische Beschaffenheit dieser Quelle zu ihrem höheren Gehalt an Baryum-Isu in Beziehung steht, ib. h. daß — in gleicher Weise, wie wir es für andere, praktisch sulfatfreie Wisser auführten (S. 231) ihre außerordentliche Armut an Sulfat-Isnen als Folge einer Auslangung baryumhaltiger Schiehten oder eines Zusitzens Barrum-Iso-haltiger Zufbisse anzusehen öt.

Auch in underen erdmuriatischen Quellen kommt vereinzelt ein lebert Gehalt an Eisen-Jonen vor. Als Beispiel neunen wir den Behringer Brumen zu Sudrode mit 0,0328 g Ferro-Jon, die oben (S. 229, Aum. 2) genannte Zwickuner Behrbedeprelle mit 0,072 g Ferro-Jon in 1 kg, und die mehrfach erwähnte Quelle von
Conneautville in Penneylvanien, für die man 0,7882 g Ferro-Jon in 1 kg angegeben
lindet. Wenn wir sie nieht, gleich der von Harrorate, als "erdmuriatische Eisenquelle" bezeichnen, so hängt die damit zusammen, daß in über sonstigen quantitativen Beschaffenheit der erdmuriatische Charakter in stark zum Ausdruck kommt
daß der Eisengehalt — trotz seiner anbergewöhnlichen Höhe — aufhört, die zuffälligste Wirkung zu bedingen.

Wie der Calzium-Ion, so spielt auch das Ferro-Ion eine sehr erhehliche Bolle bei der Sinterhildung der Mineralquellen; doch beruht seine Beteiligung im wesentlichen — im Gegensatz zu der des erstgenannten Bestandteils — nicht auf dem Entweichen freien Kohlendiaxyds, sondern auf Oxyslationsvorgängen. Dese verhaden im einzelnen verschieden, jo mehdem es sich einerwits um Hydrodarbonat-Ion-reichere Wässer (und zwar nicht nur um Eisenkarbonatquellen, sondern auch um eisenärmere Quellen) und anderweits um Vitriolquellen handelt.

Kommit im Mineralwaser Ferra-Ion neben wesentlichen Mengen Hydrokarbenat-Ion vor und wird ersteres beim Zusammentreffen des amflieflenden oder abflieflenden Wassers mit atmosphärischer Luft durch deren Sanerstoff zu Ferri-Ion oxydiert, 20 mmß abbald, um der bereits auf S. 289 erörterten Verhältnisse willen, Ferrihydroxyd unbedich sich abschriden: das Wasser bildet Absitze, die man im Gegen-

satz zu den Kalksintern mit dem engeren Namen Ocker bezeichnet,

In die Ausscheidung missen auch alle diejenigen Anisnen des Mineralwassers mit eingeken, deren Löslichkeitsprodukt mit Ferri-Ieu so niedrig ist, daß sie bei Entstehung desselben mit ihm unfoslich ausfallen. Deskalb eind Ferri-phosphate und Arsenate regelmäßige Bestandteile der Ocker. Und weiter mengen sich den Eisenniederschlägen noch die übrigen unfoslich werdenden Staffe des Mineralwassers bei, und sie enthalten demnach vor allem nicht selten kleinere oder größere Mearen. Calziumkarbonat, so daß die Begriffe "Ocker" und "Kalksinter" sieh nicht streng scheiden lässen, viehnehr geradenn durch Übergänge miteinander verbunden sind.

Welchen Ferrihydroxyd bei der Orkerbildung entsteht, darüber eind uns systematische Untersuchungen nicht bekannt. Im Mineratreich trifft man folgende timf Wasserungsstufen des Ferrioxyds an: Hydrohamatis (Turgit)  $Fe_4O_3$  (OH)<sub>2</sub>, Goethst FeO (OH), Hydrogoethit<sup>1</sup>)  $Fe_2O_4$  (OH)<sub>3</sub>. Braunessenerz (Limonit)  $Fe_4O_4$  (OH)<sub>4</sub> and Xunthorderit  $Fe_4O$  (OH)<sub>4</sub>. Sie lassen sich an brichtesten auf Grand des Molverhalt-

|                                 | Temperatur<br>der Quelle | Motyerhalten<br>Pettl ( (OH)<br>int Octor |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Bail Homburg, Ludwigsbramen     | 11.95                    | 1:44                                      |
| Respertanciler, Spackgreile     |                          | 1 : 1,02                                  |
| Changes-Aigues                  | 1429                     | 1 : 1,34                                  |
| Pyrmant: Bekneugselle           | 12.75                    | 1:1,39                                    |
| Bad Homburg, Kaserbermen        | 11.35                    | 1 : 1,41                                  |
| Bad Eur, Kuschmunger.           | 4637                     | 1 : 1,67                                  |
| Neuronahr, Gestler Synadel      | 114.27                   | 1:155                                     |
| Dulburg, Hamstqueb              | 10.75                    | 1 : 1.82                                  |
| Langemechwalt ach, Stahlbeurgen | 9,70                     | 111,15                                    |
| Ninderselters, Mineralgaelle    | \$15,01                  | 1:1.90                                    |
| Rad Homburg, Eksalethkrumen     | 10.62                    | 1:100                                     |
| Marienhad, Fredmundskreenn      | 30.25                    | 1 2/6                                     |
| Salins-Montiers                 | 3P                       | 1:2,16                                    |
| Liebenstein                     | 1000                     | 112.07                                    |
| Bonneburg, Esterbaire Quelle    | 3,47                     | 1:2,21                                    |
| Marienbud, Krenibetraen         | 2.65                     | 1:25                                      |
| Driburg, Resster Quelle         | D0:4**                   | 1 : 2.40                                  |
| Beides                          | 830                      | 1 - 2,01                                  |

<sup>4)</sup> Die Enhanchiest des Hedrogoschit wird reibnete heefniren.

oder

nisses Ve<sup>III</sup>:(OH) ehemisch kennzeichnen, es beträgt 1:0,5, bzw. 1:1, bzw. 1:1,33, bzw. 1:1,5, bzw. 1:2. Einen Begriff, welche von ahnen etwa in einem Ocker vorliegen mag, erhalt man demnach, wenn man aus seiner Bamchanalyse jenes Motverhältnis berechnet, wie das in der vorstehenden Tafel für einige Beispiele geschicht.

Bei der Beutung dieser Zahlen maß man sich bewaßt bleiben, daß eie aus Bauschaualysen abgeleitet eine, d. h. daß eie einmal nicht nur das Eben des Hydroxyds,
sondern auch dasjenige der anderen Ferriverbindungen umsehließen, daß zum anderen der bemitzte Wert für (OH) dem Ergebnis der Bestimmung des gesamten
im Oeker exthaltenen sogenannten Konstitutionswassers entspricht, und daß endlich
mit der Megliehkeit des Nebeneimandervorkommens mehrerer verschiedener Hydroxyde
gerechnet werden muß. Die gefundenen Werte für das Mohverhaltnis belehren um
abs nicht über den genanen Betrag desselben, sondern nur über seine Größenordnung;
aber soviel kann man doch erkernen, daß diese Größenordnung in der Begel 1: 1,3 his
1,5 oder 1: 2 zu betragen und mithin das Ferralydroxyd der Oekerabsätze—sofern
man von dem als selbständige chemische Verbindung angezweißelten Hydrogosethiabsieht — entweder verwiegend Limonit oder vorwiegend Kannthoxiderit zu
sein scheint. Die chemischen Umsetzungen bei der Bildung derartiger Ocker könnten
also durch folgende Beaktionsgleichungen ausgedruckt werden:

1.  $4\text{Fe}^{-} + 8\text{HCO}_{3}' + O_{3} = \text{Fe}_{4}O_{4}(O\text{H})_{4} + 8\text{CO}_{4} + \text{H}_{2}O$ 2.  $4\text{Fe}^{-} + 8\text{HCO}_{3}' + O_{9} = 2\text{Fe}_{4}O\left(O\text{H})_{4} + 8\text{CO}_{2}$ 

Welche Umstände es bedingen, daß bald nach (1) Limonit, bald meh (2) Xanthosiderit entsteht, darüber ist noch nichts Endgültiges bekannt. Zwar konnte O. Ruff! dartun, daß das sogenannte "rote" kolloidale Ferrihydroxyd, dessen anfänglicher Wassergehalt außerordentlich verschieden ist, weil er ausschließlich von dem Dampfdruck seiner Umgebung abhängt, unter gewähnlichen Druck- und Temperaturverhältnissen zimächst sehr langsam in wasserfreies Oxyd übergeht, das sodiams gleichzeitig mit diesem Prozeß, jedoch langsomer — Wasser aufnimmt und sieh in Limonit verwandelt. Doch vermag dieses Ergebnis der Lösung unserer Frare leider nicht zu dienen, weil es sich bei der Ockerbildung gar nicht um Bildang und Umbildung chen jenes "noten", bei der Fallung von Ferrivalzlösungen durch Alkall entstehenden Hydroxydes handelt. Für die kommen vielmehr die Eigenschaften des Hydroxydes in Betracht, das aus der Oxydation des Ferrehydrokarbonates hervorgeht und das von jenem roten Kolloid verschieden, mit ihm isomer ist, und von F. Muck<sup>2</sup>) sowie von Tommasi<sup>2</sup>) als "gelbes" Hydroxyd bezeichnet wards, Ober seine Umwardlung in stabile Hydrate liegen experimentelle Arbeiten noch nicht vor. Vielleicht bildet sich übrügens in den Ochern, so wie sie sich aus den Quellen abscheiden, überhaupt kein Iestes molekulares Verhältnis zwischen Ferriexyd und Hydratwasser herans und sie bleiben dauernd Kolleide, die erst bei dem - zwecks Verbereitung für die chemische Analyse vergenommenen - Tracknen bei 100° in jene stabilen Hydrate übergeben, auf deren Vorhandemein die Bauerhanalyse schließen laft.

Trifft diese Auschsung nicht zu, wären abs demrach die stabiles Hydrate primäre Bestandteile der Ocker, dam ist vermatlich die Temperatur, bei der sie sich abscheiden, nicht ohne Einflaß darauf, ob Limonit ader Xanthooderit entsicht; allein sie kann dam keinesfalls aussachtießlich untscheidend sein, wie die Angaben

Burschte der deutschen obermiehen Geschichaft 1901, 24, 3417.

<sup>5)</sup> Zeitschrift für Chemie 1868, 11, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 1829, 12, 1920.

über den Wärmerend der betreffenden Mineralquellen in der letzten Anatysentafolerkennen lassen. A. Schmidt und K. Buute<sup>3</sup>) glauben auf einen Einfinfider Lösungsgenassen der Einen-Ionen schließen zu können; Gegenwart der Ionen des Calziumhydrokurbenate soll Limonitbildung, Gegenwart der Ionen des Calziumhydrokurbenate soll Limonitbildung begünstigen, und bei Anwesenheit von Sulfat collen gemischte Niederschläge entstehen.

Lassen bereits all diese Betrachtungen die Mitwirkung kolloidehemischer Vorgange bei der Ockerbiblung erkennen, so zeigen weitere Forschungen, daß solehen auch noch in anderer Weise Bedeutung beinumessen ist. Die Ergebnisse, zu deren A. Sehmidt und K. Bunter) bei ihren Untersuchungen über die Enteisenung der Trinkwassers gelangten, lassen sich zweifelles ohne weiteres auf die hier besprochen-Eisenmoscheidung aus Mineralwässern übertragen. Danach führt die Oxydation. des Ferro-lous numbelest zur Bildung eines kolloidal ge lout bleibenden Ferribydroxyds, eines "Hydrosols", das erst in einem darauffolgenden Abschnitte des Voeranges in die unbisiehe "Hydrogelform" übergeführt und damit als Oeker ausgeschieden wird. Gegenwart freien Kohlendioxyds verlangsamt die Ausfleckung, Berulmung mit nathen Flächen, insbesondere auch mit bereits verhandenem Ocker beschlemigt sie, weil dem freien Kohlendischel Anlaß zum rascheren Entweichen geboten ist, Imbesondere aber wird die Umwandlung des Ferrihydroxyd-Hydrosols in Hydrogel durch gleichzeitig vorhandene Elektrolyte befördert, die aber im einzelnen wieder recht verschieden wirken. Die Ionen des Calziumhydrokarbenats rufen z. B. sehr deutliche Beschleunigung hervor, Ionen des Calziumchlorids kaum wahrnehmbers.

Zu ühnlichen Anschauungen gelangte G. Magri?) bei seiner Untersichung des Ockers der Bider von Lucca. Auch er nimmt an, daß zumächst ein elektro-positives Ferrikydroxyd-Hydrosol sutsteht, dessen Ladung sodann durch elektronegative organische Kolloidstoffe aufgehoben wird, so daß beide Stoffarten ausfallen. In gleicher Weise wirken auch Salze und anorganische negative Kalloide (insbesondere Arsenverbindungen und Silikate) fallend. Schließlich fahrt der Nachweis eines merktichen Stirkstoffgehaltes im Ocker zu dem Gedanken, daß un seiner Abscheidung Algenvegetationen (Crenothrix) im ähnlicher Weise beteiligt sein mögen, wie man er für die Bildung von Eisenausselseidungen im Robinetz der Trinkwasserversorgungen seit langem kennt.

Selbstverständlich schließen bei einer geeigneten Zusammensetzung des Mineralvassen der geschilderte Vorgang der Ockerbildung und der oben (S. 224) ersetterte
der Kalkeinterbildung einander nicht aus, so daß die Quellenabsätze — wie schen erwähnt — vielfach nicht dem reinen Begriff des einen oder anderen der beiden Gebilde entsprechen, sondern Mischtypen darstellen. Nicht selten wechseit die Zusammenertzung des Quelleunbsätzen je nach der Entferung seinen Entstehungsertes
vom Quelleunsprung. Am abfließenden Mineralwasser werden sich zunschst nur die
unmittellur einsetzenden oxydierenden Wirkungen des atmosphärischen Sauststoffs geltend machen, die Folgen des Entweichens von Kohlendioxyd, das einer
gewissen Zeit bedarf, hingegen erst spater einstellen. D. h. der Absatz nächst der
Quelle wird in solchen Fallen mehr den Charakter eines Ockers, der weiter entfern
von ihr ansgeschiedene mehr den Charakter eines Kalkeinters tragen. Ein treffliches
Beispiel hierfür bieten die folgenden, von R. Fresentus<sup>2</sup>) herrührenden Analysen

<sup>4)</sup> Journal für Guideleschtung und Wasserversorgung 1983, 46, 500.

<sup>2)</sup> Sournal für Gesteknehnung und Wasserversorgung 1903, 46, 681, 5/G.

<sup>7)</sup> Chemisches Zentraffsiatt 1907, 78, 11, 1934.

<sup>4)</sup> Jahrbücher des Vemins für Naturkunde im Herrogtum Names 1851, 7, 163-

der Abnatze des Ermer Kenselbrunnens, bei deuen die Unterschiede im Gehalt, an Eisen, Calcium und Karbonatrest die geschilderten Beziehungen leicht erkennen lassen.

Analysen einiger Quellenabratze,

|                                  |                                                        | TANK TON                                                                             | Wieshidener<br>Kockbrazuen                           |                                                                           |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|                                  | Ooker aus<br>dem Ablimi-<br>kanal päelet<br>des Quello | Kalkerater<br>aus dem<br>weiter von<br>der Quelle<br>enthersten<br>Sammel-<br>levkan | Trumbiger<br>Slater<br>ans dem<br>Queller-<br>berken | Sinter am<br>dem Aldraf<br>karnt, des<br>num Bad-<br>harn "flas-<br>fahrt |  |
| Caldian (Ct)                     | 3,182                                                  | 35,95                                                                                | 36,35                                                | 37.85                                                                     |  |
| Minoritium (Sy)                  | 8,049                                                  | 0,005                                                                                | Sper                                                 | Spar                                                                      |  |
| Baryam (Ba)                      | 15,265                                                 | 0,096                                                                                | Sper.                                                | 10,000                                                                    |  |
| Magnesium (Mg)                   | 0,472                                                  | 2,020                                                                                | 0,141                                                | 15,450.5                                                                  |  |
| Eisen, dreiwertig (FaIII)        | 27,78                                                  | 0.100                                                                                | 3,418                                                | 1,556                                                                     |  |
| Margair (Mrr)                    | 0,196                                                  | 0,029                                                                                | Spac.                                                | 0.127                                                                     |  |
| Afterinium (Al)                  | 0,573                                                  | 9,045                                                                                | Sper                                                 | Sper                                                                      |  |
| Kupter (Cu)                      | 10833                                                  | 1000                                                                                 | Spier                                                | Spier                                                                     |  |
| Riel (Ph)                        | 8,971                                                  | - T                                                                                  | -                                                    |                                                                           |  |
| Pinor (Pi)                       | 0.00                                                   | :Sipnar                                                                              | -                                                    | T                                                                         |  |
| Saturalat (SOV)                  | 0,100                                                  | 77.00                                                                                | 8,000                                                | 0.153                                                                     |  |
| Phosphaterst (PO <sub>i</sub> )  | 3,233                                                  | 0.147                                                                                | Spen                                                 | Sper                                                                      |  |
| Association (As O <sub>4</sub> ) | 0,144                                                  | 25                                                                                   | 0,146                                                | (0000)                                                                    |  |
| Karbonatrest (CO <sub>2</sub> )  | 5.967                                                  | 69,36                                                                                | 54.74                                                | 2211                                                                      |  |
| Differenc-Satarretoff (D)        | 11,20                                                  | 0,0140                                                                               | 1,44                                                 | 10,000                                                                    |  |
| Slimmsloard (SO <sub>4</sub> )   | 31147                                                  | -                                                                                    | 1,111                                                | 0,433                                                                     |  |
| Wasser (H <sub>2</sub> O)        | 6,60                                                   | 0.110                                                                                | 2,58                                                 | 1,23                                                                      |  |
| Sand and Ton                     | 34.90                                                  | 0.112                                                                                |                                                      |                                                                           |  |

Zusseilen finden sich auch da noch gewisse Arstentungen des beschriebenen Unterschieds, wo bereits der nächst dem Quellenverbruch auftretende Absatz vorwiegend aus Calziamkarbonat besteht. So bei den Wienbadener Kochbrumensintern, bei denen R. Fresenzus!) die im Quellenberken selbst abgesetzten traaligen Massen von kristalfinischer Struktur und graussötlich-brumer Farbe immerhin noch merklich einenreicher und ealziammenen beland als die Absatze, die sich in den Abbitungskanden bilden, in denen das Wisser, vom Quellenberken aus, sodann den Badhamern zufließt (vgl. die letzte Analysentafel). Noch auffälliger tritt des an F. Henrichs und G. Bugges? Analysen der Absatze eines vom Wiesbadener Koshbrumen ausgehenden Thermalwasserkanals betwor. Der Eisengehalt des Sinterbetrug in 0,5 m Entfernung von der Quelle 8,20 %, in 16 m Extfernung 5,62 % und in 40—60 m Entfernung nur noch 0,82 %,

Die gleichen chemischen Vergänge, wir die bei derartiger Oekerbildung sich abspielenden, worden absiehtlich eingehitet und befordert, wo es sich um die Exteisenung eines Mineralwassers (vergl. Absoluitt 8) handelt. Und weiter stimmen mit

1) Chemiker-Zeitung 1912, 38, 471.

<sup>1)</sup> dalabasker der Verrins für Katurkung im Herrogann Kassan 1630, 6, 184.

Anna auch jene ungewolten überein, die sich an dem auf Fluschen gefüllten und tersandten Mineralwasser ereignen, bei dem unter dem oxydierenden Einfluß der beim Abfüllen hinzugetreteren geringen Luftmengen händig binnen kurzem eine praktisch nahezu volliständige Ausschweidung den Ferro-Lons in Gestalt von Ferrihydroxyden eintritt. In alter und neuerer Zeit! ist dieser Ruckgang der abgefüllten Eisenkarbenatwässer und die dedurch bedängte Entwertung Gegenstand der Prafung und der Klagen gewesen; wir erortern weiter unten (Absoluitt 9) noch die technische Seite der Frage und die Mittel zur Abhilfe.

Vollig abweichend ist der Chomismus der Onkorbildung bei den Vitrintqueilen. Zwar beginnt sie gleichfalls mit einer Oxydation des Ferro-lons zu Ferrilon durch den Sancrstoff der himmtretenden Luft, aber der weitere Verlauf ist dann
unders als bei den Hydrokurbonst-Ion-haltigen Wassern, und demmeh ist auch der
Oeker selbst ganz anders zusammergesetzt. Ferrihydroxyde scheiden sich nieht
als selche ab, sondern sie vereinigen sich mit Sulfat-Iou, und sehwer Iosliche
basische Ferrisulfate fallen nus. Bengiert des Mineralwasser — nie so viele
Vitrialquellen — von Hans am saner, so schiebt sich vor die Bildung selcher Niederschläge erst eine andere Umsetzungsstufe ein. Es werden zurachst die vorhandenen
Irsen Wasserstoff-Ionen, infolge Übergangs der Eisen-Ionen aus dem zweiwertigen
in den dreiwertigen Zustand, abgesättigt: die Azidität des Mineralwassers geht zunick und verschwindet schließlich ganz

2 Fe+2 H + 0 = 2 Fe+ + H.O.

und erst mit erreichter Neutralität ist der Zustand bergestellt, bei dem weiterer Fortschrift der Oxydation zur Bildung und zum Niederfallen der besiehen Sulfate führt.

Diese Ocker aus Vitrjelqueilen sind offenber nicht chemisch seharf gekennteichnete Individuen. Davon überzeitgen leicht die Ergebnisse der Versuche, die E. Muck\*) über die Veranderungen von Eisenvitriellosungen an der Laft austeilte, bei denen er also die Vorgänge im Laboratorium verfolgen ksunte, deren Abhauf in der Natur um hier beschäftigt. Er fand, daß die Zusurmunsetzung des Absatzes ständig wechneit, und daß im allgemeinen das Mokkelverhaltnis von Eisen zu Sulfattest sich um so mehr mungungten des ersteren verschiebt, je längere Zeit die Eisenvitriellbezug der Laft amgewetzt ist, daß abo die spläteren Absatze minder basisch sind ab die früher entstandenen. Ob es eich hierbei um Gemenge verschiedener Verbindungen in wechselnden Verhältnissen handelt oder um Kalbiidgebilde, die werbeilade Mengen Ferrihydroxyd hierberreißen, das ist nech unratschieden.

Eine weitere Mannigfaltigkeit in der Zusammensetzung derartiger "Sulfatseker" — wie nam sie im Gegensatz zu den gewöhnlichen Orkern nemen komte —
ergibt sich damus, dall in ihre Zusammensetzung noch einige andere schwer lösliche
Stoffe mit eingehen kännen. Zu ihrer gehoren nicht nur Ferriansenat und Ferriphosphat, nondern zuweilen auch Alkali- und Erdafkalisulfate, die dann vermutlich
mit den basischen Ferrisulfaten zu schwer löslichen Doppelenken versingt sind.
Em einen Begriff von dem Ausmaß zu geben, das die besprocheren Vorgänge erreichen
können, führen wir an, daß die Arcez-Virtiolquellen von Srebrenken Orkerschichten
von mehreren Metern Machingken abgesetzt haben, deren Gesenntnesse auf 200 000
Doppelmentner geschätzt wird. Die Güberquelle übersträunt einen mächtigen, von

A. Strave, Amaten der Straveschen Brunssamtsben (84), 1, 90. — B. Presentus, Jahrtscher der Verstra für Naturkansle im Bernegtum Natur (853, 10, 27; — J. Buben, Comptes rendus de l'accalémie des sciences 1882, 184, 1483.
 Journal für praktische Chemie 1894, 59, 163.

thr aufgebauten Ockerkegel, und die Velika Kiselira hat einen 6 m hoben, oben 10 m,

an der Grundfläche 25 m breiten Ockerkegel anfgehaut.3)

Anders geartet als diese Sulfatocker sind Absatze, die gelegentlich durch einfache Verdaustung und Kristallisation aus Vitriolqueilen entstehen. So beobschteten E. Ludwig und R. von Zeynek<sup>3</sup>) als Neuhildung der Starkqueile ton Levico kleine saulenformige Kristalle, die an den Wanden der 150 m langen, 2 m hohen und 1 m breiten Groste, in der die Quelle entspringt, in großer Anzald als drusiger Überzug auftreten. Sie durften wohl durch Auskristallisieren aus herabsockerndem Mineralwasser entstanden sein. Ihre Zusammersetzung entspricht einer Isomorphen Mischung von der Formel (Mg. Zn. Fe) SO<sub>4</sub> + 7 H<sub>2</sub>O, in der freillich die Eisen weit hinter dem Magnesium und such hinter dem Zink zurücktritt. Überdisenthalten sie Sparen von Kupfer, Kahalit und Natroum.

Mangane-Ion. Mangan ist in den Mineralwassern mur in Form des zweiwertigen Mangano-Ions zugegen; in seiner dreiwertigen Stufe, als Mangani-Ion, ist es weder neben Hydrokarbenat-Ion noch auch neben Sulfat-Ion oder Chlor-Ion beständig, neben letzteren auch nicht bei Gegenwart freien Wasserstoff-Ions. Dis hängt damit zusammen, daß Manganisalt in wäßriger Lösung praktisch volletändig in Manganosalz, freie Säure und unföstliches Manganperhydroxyd gespalten wird.<sup>3</sup>) Der Vorgung kann etwa durch Iolgende Gleichung dargestellt werden:

$$2 \text{ Mn}^{-} + x \text{ H}_2 O = \text{Mn}^{-} + 4 \text{ H}_2 + \text{Mn} O_2 (x-2) \text{ H}_2 O.$$

Demnach kann Mangan in seiner drei wertigen Stufe, im Gegensatz zum Eisen, auch im Vitriolquellen nicht vorkommen. Anderseits herrscht insofern wiederum Discrinstimmung mit den Ionen des Eisens, als Mangano-Ion, wie Ferro-Ion, durch die gleichzeitige Gegenwart von Hydrokarbonat-Ion eine verhältnismälig niedrige Begrenzung seiner Konzentration erfährt, während es in den Hydrokarbonat-Ion-armen oder -freien Vitriolquellen in erheblicher Menge sich finden kann.

Zahlenmäßige Angaben über das Löslichkeitsprodukt des Manganchydrokarbonats lassen sich, mangels experimenteller Unterlagen, nicht machen; wir wissen eben nur, daß es sehr klein ist. Dagegen lassen gewose, hier nicht weiter zu erörternde Beziehungen zwischen der Löslichkeit des Manganohydroxyde und des Manganskarbonats den Schlaß zu, daß Mangano-Ion mit Hydrokarbonat-Ion zu komplexen Ionen HOO<sub>2</sub>. Mar zusammentritt, entsprechend den komplexen Magnesiam-Ionen (S. 254).

Die Mengen Mangano-Ion, die neben Hydrokorbonat-Ion in Mineralquellen sich finden, erreichen meist noch nicht einmal die Betrage, in deuen Ferro-Ion vorkammt. Oft handelt es sich nur um Bruchteile von Milligrammen; eine Übererkreitung von 0,005 g in 1 kg kommt arbon nicht allzu hänfig mehr vor, und der Gehalt des Eisensänerlings von Gruben bei Scharfenberg bei Meißen (0,0299 g in 1 kg) bedeutet eine fast alleinstehende Ausnahme. In den angegebenen kleinen Mengen ist aber Mangano-Ion membeh weit verbreitet. Es dürfte bei besonders darauf gerichteter Nachprüfung wohl in mauchem Mineralwasser noch nafmfinden sein, dessen bisberige Analyse keine darauf bezitglichen Angaben enthalt, und des weiteren ist man neuerdings immer mehr zu der Überzengung gelangt, daß er auch ein regelmäßiger

4) Wiener Minische Wachenschrift 1898, 11, 635;

E. Ludwig, Chemisches Zentralblatt 1890, 81, 11, 868.

F. L. Carrine, Linkiga Armalen der Chemie 1856, 98, 63; H. Rour, Poppenfortte Armalen der Physik 1858, 685, 289; E. Franke, Journal für praktische Chemis 1897 (N. F.), 36, 454, 458.

Bestandteil sehr vieler geneiner Wasser ist.<sup>1</sup>) Zwischen seiner Konzentration und der des gleichzeitig vorhanderen Ferro-Ions besteht keine gesetzmaßige Beziehung; in der Begei wird das letztere, da ihm im allgemeinen höhere absolute Konzentrationen zugänglich zu sein seheinen, auch der relativen Menge nach überwiergen. Dach wird gelegentlich auch einmal mehr Mangano-Ion als Ferro-Ion angeitroffen,

Im Gegensatz zum Manganohydrokarbenat ist das Manganosulfat unßerst leicht löslich. I kg der bei 18° gesattigten Lösung enthält 2474 Millimal MnSO<sub>4</sub>; für die Geofenstehung des scheinbaren Lealichkeitsproduktes ergibt sich der Wert 9,7 10° Milligramm-Ion/Liter. Danach wäre theoretisch die Möglichkeit sehr erhebsicher Mangano-Ion-Konzentrationen in Hydrokarbonat-Ion-freien Mineralvatoern, imbesondere also in Vitriologischen, gegeben; praktisch tritt sie aber nur in geringem Maße in Erscheinung, olfenbar weil manganhaltige Mineralien, trotz der Haufigkeit ihres Vorkemmens, dech nur selten in quantitativ erheblicher Menge an dem Aufbau der Gesteinschichten beteiligt sind. So finden wir auch in den Vitriologischen neistens nur dieselben kleinen Mangano-Ion-Mengen wie in den Ferrokarbonstquellen, und um zuweilen zeigen sich höhere Gehalte, die aber knum 0,100 g in 1 kg überstrigen durften und wohl immer geringer sind ab die gleichzeitig verhandene Menge Eisen-Ionen. Wir geben im folgenden einige kennzeichnende Beispiele.

## Gehalt einiger Vitriolquellen an Mangano-Ion.

|                                    |   |   |   | te | spirit in I by | ě |
|------------------------------------|---|---|---|----|----------------|---|
| Bad Lausick, Hermannegatte         |   |   |   | 30 | O.HOGOT        |   |
| Srebrenica, Unberqueile            |   | w |   |    |                |   |
| Levice, Schwarkquelle              |   |   |   |    | 0000044        |   |
| Autenil, Vitriolgicile             |   |   |   |    | 100003         |   |
| Levico, Starlopelle                | w |   | - |    | 4,00027        |   |
| Alexandrad, Scholerones            |   |   |   |    | 0000014        |   |
| Renorgno, Vimolytelle              |   |   |   |    | 1001.53        |   |
| San Orsola, starkere Quelle        |   |   |   |    | 0,0163         |   |
| Renneby, Ekhokupselle?)            |   |   |   |    | 101526         |   |
| Arnotal, Arqua delle piannele      |   |   |   |    | 108231         |   |
| Kennedale (Texas), Vrincipodie') - | - |   | - |    | (V)89/52       |   |

Der mehrfach erwähnte Umstand, daß keine gesetzmaßigen Beziehungen zwischen Eisen-Ionen und Mangano-Ion bestehen, bringt es mit sich, daß letzteres gelegentlich einmal, sofem nur Hydrokarbonat-Ion abwesend ist, in der dadurch ermiglichten höheren Konnentration sach in eisenarmen Quellen verkommen kann.
Wirklich kennen wir aeben den eben angeführten Vittriol quellen, die ja eine Unterabteilung der Eisenquellen sind, auch andere Wässer mit vorwiegendem Sullat-Ion,
die eisenarm sind und dennoch reichlichere Mengan Mangano-Ion enthalten. Wir
führen als Beispiele dieser immerkin verhältnismäßig seitenen Abart die Analysen
zweier manganreicher verhier Bitterwässer vor, die der Quelle du Fraysse II
un Cransac (Avevron)<sup>(3)</sup>) und die der Bitterquelle von Minserheves in Serbien.<sup>(3)</sup>

Vgi. H. Lukrig, Zeitschrift f
 ür Untersuchung der Nahrung- und Orreitnistel 1007-13, 454.

ij N. P. Hamberg, Journal für praktische Chemis 1800, 80, 250,

<sup>7)</sup> E. Beritt, Berichte der deutschen ebensiehen Gesellerkaft 1872, 5, 297

ti G. Novy, Chemisches Zentrablan 1888, 59, 150.

<sup>51</sup> A. Carnat, Comptes rendus de l'académie des iniences 1890, 111, 192,

<sup>&</sup>quot;; M. T. Lecce, Chemisches Zertrafbleit 1838, 85, 11, 228.

| Qui                                                 | Cransos<br>de da Feayem l | Miracheve<br>Hitterpale |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| I kg des Miteralismores enthalt Gramm               | 1                         |                         |
| Kalium-fon (K*)                                     | 0,0954                    |                         |
| Natram-Ion (No.)                                    | 15,011                    | _                       |
| Calmus-for (Car)                                    | 31,203                    | 8,4385                  |
| Magnesium-Jon (Mg )                                 | 0,2623                    | 0,6337                  |
| Ferro-Isa (Fe*)                                     | -                         | 6,0077                  |
| Freedom (Ferry                                      | 0,0017                    |                         |
| Mangino-lin (Mn/)                                   | 0,0565                    | 0.115                   |
| Afterstring-Jen (Al")                               | 85,0447                   | EV9934                  |
| Kupri Ion (Cur.)                                    | (500)                     | 30,000%                 |
| Sitrat-Ion (SO <sub>1</sub> )                       | .0,705                    |                         |
| Chlan fore (63')                                    | 0,016                     | -                       |
| Sulfan-Ion (SO,")                                   | 1,990                     | 3,334                   |
| meta-Kieselstone (H <sub>2</sub> 810 <sub>2</sub> ) | 0,000                     |                         |
|                                                     | 2,710                     | 5,637                   |

Mangame-Ion beteiligt sich in abnlicher Weise wie Ferre-Ion an der Ockerund Sinterhildung, modern es in hydrokarbonat-alkalischer Listung gleichfals
einer Oxydation anheimfallt, durch die es in Hydrate des Mangamiexyds und des
Mangameroxyds übergefahrt wird<sup>3</sup>), die dann, als praktisch unbelich, ausfallen,
Einzelheiten des Vorganges sind noch nicht aufgeklart. Im allgemeinen scheint die
Oxydation des Mangame-Ions durch den Luft-Sauerstoff erheblich beogsamer vorauschreiten als die des Ferre-Ions; vielleicht bedarf sie auch erst eines weitgehenden
Entwichens des freien Kahlendioxyds und der infolgedessen einzetzenden Spaltung
des Hydrokarbonat-Ions als Vorbedingung. Überdas wurd bei gleichzeitiger Anuesenbeit von Ferre- und Mangame-Ion — wie L. Diendafast auf Grund des thermelsentischen Verhaltens wahrscheinlich machte — zunächst nur das erstere und dann
erst das zweitgemannte oxydiert. Endlich beweisen Erfahrungen au Entmanganunganlagen bei Trinkwasserwerken<sup>3</sup>), daß eine beschleunigte Abscheidung ent dans
eintritt, wenn hereits eine gewisse Menge Mangamechlung sich gebildet hat, der
effenbar als Sauerstoffüherträger bei der Oxydation dient.

Indalge aller dieser Unetände ist die Anserheidung mungankaltiger Absatze
nicht in dem Same ein Gehilde der nahleren Umgebung des Quellenvorbruchs, wie
wir das oben (8, 249) für die Eisenseker erkannten. So fanden z. B. R. Ludwig
und G. Theobald?) in dem Oeker, der eich am Anfange des zuvor erwähnten (8, 226)
Nanheimer Solgrabens abgesetzt hatte, nur 1,47 %, Mangan, dagegen in dem dinkelbraumen Kalkvinter, der eich in 280 m Entfernung vom Anfange des Grabens abgeschieden hatte, mehr als die doppelte Merze, nämlich 3,82 %, Mangan. Ähnliche
Beziehungen erweisen die oben (8, 250) mitgeteilten Analysen des Wiesbuderer
Kochbrumensinters; beim Emser Kosselbrumen (vgl. gleichfalb S. 250) nahm der
absolute Mangangehalt zwar mit dem größeren Abstand vom Quellenbecken ab,
das relative Verhaltnis Fe : Ma hinzegen verschob sieh zugunsten des Mangans-

In der Regel ist der Mangangehalt der Quellenabsätze nur gering, wie auch die eben aufgezählten Beispiele beweisen; in einzelnen Fällen erreicht er aber eine solche Hale, dall man geradezu von "Manganocker" zu sprechen berechtigt ist. Schot.

L. Diewlafait, Comptes rendus de l'académie des existres 1885, 161, 631, 631.
 J. Tillmans and O. Hemblein, Zeitschrift für Untersuchung der Nahrange und

Gernalimittel 1914, 27, 231.
\*) Prograndertfe Annales der Physik 1856, 87, 60.

1821 aualysierte H. Braconnot!) einen sulchen von Laxenil. Er enthielt 18 "., Mangan und bekleidete in Gestalt einer sehmärzlichbraumen, teabweise schmierigen Masor die Wande der Quellenberken der durtigen Thermen, as dall sie gleichsam urie gefirmilt erenbienen. Auch C. Keraten") beschrieb einen abstieben Ocker, der sich in den tieferen Gezeustrecken der Grube Himmelfahrt bei Freiberg als ein 4-8 mm starker Überzug auf Gneis aus den Grubenwässern abgesetzt halte und 17.4 % Mangan eathick. Noch viel manganreicher war ein solcher von Buxton (Derbyshire), den J. C. Threshe, untersuchte. Die dortige Quelle steigt in eine Piszine auf. deren Boden durch ein Pflaster aus gelochten Marmorplatten, durch die das Wasser in das Bad eintritt, gegen das einentliche Quellenbecken abgegrenzt ist. Die Unterseite der Platten erwies sich, beim Abbeben, mit einer 3-6 nun dicken Schicht susen antierordeutlich feuchten dunkelbraunen Schlammes überrogen. Dieser euthielt, in bei 120° getrocknetem Zustande, 51,22 %, Manyan und 14,13 %, "aktiven" Sanerstoff, welche Werte so zu deuten sind, daß der getrocknete Abeatz zus 72,5 % Manganperoxyd (MnO<sub>4</sub>) and überdies noch aus 7,8 %, Manganioxyd (Mn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) besteht. Somtime wesentliche Bestandteile waren Calzium, Magnesium und Karbonatrest; der Gehalt an "chemisch gebundenem" Wasser betrag mir 3,93 %. Von ahnlicher Beschaffenbeit sind auch die dürmen sehwarzen Überzüge von Reissucherit, einer Art Braunstein, die sich auf den im Wasser der Gusteiner Quellen begenden Steinen absetzen!).

Die Quellen, aus denen sich diese Manganocker absotzten, sind nur schwach mineralisiert. Die Wässer von Lexeuil sind einfache warme Quellen ader sehwache Korjonkthermen mit einem Gesamtgehalt an gekoren festen Stellen von 0.4-1.2 z in I kg, die Quellen von Buxton bzw. von Gastein sind gleichfalls einfache wartne Quellen, beide mit 0,4 g gelüsten festen Staffen in 1 kg. Ihrer ganzen Zusammensetzing nach lason sie die Bildung irgendwie geartster Absütze gar nicht erwarten: mich the Mangangehalt ist niedrig. The Reservoirquelle des großen Budes zu Luxend enthalt 0,0019 g., do: Therme von Buxton 0,0014 g., die Gesteiner Hamptspielle segar mr 0.00014 g Mangano-Ion in 1 kg. Selcher Feststellung über die Expenset dieser Mineralwasser verknupft such die Tatsache, daß auch andere mineralstoffarme natürliche Wasser, nändich gemeine Trinkwässer, vielfach Manganseker von villig der gleichen Zusammensetzung wie die hier beschriebenen abertzer. Schon-Leuche's brobachtere 1840 dur massenhalte Bildung in einem in Felsen zehangten Sidwasserkanal, der von Rechenberg bei Numberg his in die Nurnberger Laufertsegraben lief. Seittlem sind sie immer wieder aufgefunden und analysiert worden, zuletzt von A. Bamer\*), von E. von Baumer\*) und von A. Beythien, H. Hempel und L. Kraft. 19 C. A. Neufeld's vermitet nicht mit Unrecht, daß die Entstehner solcher Aloatze aus Brannenwissern nicht so sehr an rein ehemische Vorgänze als vielmehr an bielegische geknupft ist, insbesondere an die Mitwirkung von Fadenbakterien, von denen bereits früher D. D. Jackson eine Crenstleix mangarifera berchrieben hat, die in ihren Scheiden Mangarhydroxyde aufgropeithern vernog,

<sup>%</sup> Jamales de chitais et de physique 1821 (2 etc.), 18, 225.

to Journal Die praktische Chercie 1841, 22, 1.

Journal of the chemical inelety 1881, 19, 388, 1882, 41, 117.
 H. Mache, Wieser Monatabette für Chemis 1905, 26, 349.

<sup>7</sup> Joseph für praktische Chemie 1860, 21, 390.

<sup>5</sup> Zeitschrift für Untersuckung der Nahrunge- und Genulmittel 1808, 1, 401

<sup>7)</sup> Zeitschrift für analytische Cheese 1903, 42, 808,

<sup>\*</sup> Zeitschrift für Unterendung der Nahrunge- und Gesadsstart 1994, 7, 218

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Unterenberg der Nahrungs und Gezoleuntel 1904, 7, 476.

gleichwie die bekannte Eisen-Crenethrix Ferrihydroxydahreheidungen vermittelt. Man geht kannt fehl, wenn man abuliches auch für die beschriebenen Gebilde zur Mineralquellen annimmt.

Abminium-Ion. Über die Berichungen des Abminium-Ions zum Hydrokarbemat-Ion lessen sich zuhlenmaßige Angaben micht merben, da genaue Versuchs
in dieser Richtung soch nicht angestellt sind. Immerhin fregt eine Beihe von Erfahrungen vor, die den Schlaß rechtfertigen, daß Ahmoniumhydrokarbonat praktisch
enliedlich oder dech zum mirslesten sehr sehwer sehrch ist. Das gehl aus einigen
alteren Untersuchungen über des Verhalten frisch gefallten Ahminiumhydroxydes
eigen kehlendiexydgesattigtes Wasser hervor, und das Jehren nich die Enchsnungen bei der Vermischung von Ahminiumsalzlösungen mit AlkalikarbenatVeurgen.
Dabei entsteben Niederschläge von der Zusammenetzung mehr oder minder basieker
Ahminiumkarbonate, die bei Überschuß des Fällungsmittels nur in sehr geringen
Beitage sich wieder außken. Zogleich entweicht Kehlendioxyd, das mit dem
Karbonat-Ion des überschuseigen Alkalisalzes Hydrokarbonat-Ion bildet.

let demmach unter den Bedingungen solcher Versuche Aleminium-Ion neben Hydrokarbenat-Ion nur in schr geringem Maße in Lieung bestämdig, so gilt die natürlich auch für die Mineralwässer; ein Schlaft, der durch die Engelmisse chrmischer Analysen derselben voll bestätigt wird.<sup>3</sup>) Für viele Mineralwässer kammt überdies als konzentracionseinschränkend zuch das Hydrophesphat-Ion in Betracht, das Aluminium-Ion als normales oder besieches Orthophesphat ausfallt, neben dem es also gleichfalls nicht in ingend wesentlicher Menge in Lieung vorhanden sein kann-

So erklärt es sich, warum in so vielen Quellen überhaupt bein Aluminium-Ion nachgewiesen werden konnte, und werballt in den meisten übrigen erine Menge sehr gering ist, so daß sie zur in Ausnahmefällen mehr als 0,001 g in 1 kg beträgt. Und dabei ist noch nicht einmal sieher, daß in allen Fällen, in denen der Analytiker Aluminium-Ion gefunden hat, dasselbe auch wirklich ein Bestandteil des Mircralwassen war und nicht vielmehr aus dem benutzten Gerätschaften bei Ausführung der Analyse beransgelisst worden ist. Hat der Chemiker bis zur Abscheidung des Aluminium-Ions in der zur Wägung bestimmten Form nicht ausschließlich Geräte aus Platia verwendet, so ist das Ergebnis in dieser Beziehung verdachtig.

On Ahminium-therid und Ahminium-ulfat hehr Löslichkeitsprodukte besitzer, so kann man in den praktisch von Bydrokurbouzt-Ion und Bydrophosphut-Ion treien Wassern auch eine höhere Ahminium-Ion-Konzentration erwarten. In erster Line trifft das für Vitriolquellen zu, unter denen man deshalb zuweilen auch eine catsprochende Unterahteilung "Alauz-quellen" unterschödet. Die Analysentafel auf 8. 245 zeigt, daß die theoretischen Erwartungen hinsichtlich des Ahminium-Ion-Gehaltes schließlich in der Natur nur in recht bescheiderem Maße erfüllt sind. Gehalte von nicht als 0.2 g in 1 kg sind schon selten, und 0.8 g sind in einem vereinzelten Ausnahmefall (Vitriolquelle vom Kap der gaten Hoffmung)<sup>2</sup>) als Böchstwert beeluschtet, während eine hei 18° gesattigte Ahminium-ulfatioung 41,57 g Ahminium-Ion in 1 kg enthält.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Augale Fr. von Fillingere (Zeitschuft für Untersuchung der Nahrunge und Gestaltmittel 1908, 95, 234), daß alkalische Mineralwasser mendlisches Aleminiere bei Kostifette "Jösen", eicht mar sebeinfese im Widerspruch mit den alem gemachten Audübeungen Sieht man gemaser zu, an beweisen von Fillingere Versuche um einen Angriff des Aleminiums durch das Mineralwasser; der Beweis, daß es sich wirklich um Aufbleung larsbit, ist micht erbescht.

<sup>4)</sup> O. Hebner, Brichte der deutschen ehsnischen Geschebalt 1878, II; 2282.

Die theoretischen Vorbedingungen einer höheren Aluminium-len-Konzentration binnen, außer bei Vitrioliguellen, auch bei Bitterquellen und erdnuntstischen Quellen erfallt sein, und wir treffen sie deskalb auch vereinzelt bei solchen an. So z. B. bei den beiden mangunkaltigen Bitterquellen, deren Analyses wir auf S. 254 mitteilten, ferner bei dem erdnuntstischen Behringer Brunzen im Sudersde (0.066 g in 1 kg) und bei der öffen erwähnten urdnunfatischen Sohnelle von Conzenttville (0.063 g in 1 kg).

Alles in allem sehen wir, daß die Verbreitung des Alaminiams in den Mineralquellen eine sehr geringe ist und denmach in auffalligem Gegensatz zu seinem Anteil
am Aufban der festen Erdrinde steht, der nach F. W. Clarkes Schätzungen zu 7,84 %
an hemesten ist. Dieser Gegensatz wird nicht ausschließlich durch die in den Vordergund umerer Paristellungen gestellten maßgebenden Löslichkeitsprodukte bedingt.
Er hangt auch damit zusammen, daß das Alaminium zumeist in Gestalt von Silkaten
gesteinshüllend auftritt, die au sich sehwer kolich sind, und deren Verwitterungsprodukte der Gruppe der Tens angehtern, also gleichfalls schwer kolich sind. Exet
aur da, wo in alamachieferähnlichen verwitternden Schiehten die außehließende
Wirkung der freien Schwefebäure sich einstellt, ist Gelegenbeit zur Aufmahme größerer
Alaminium-Ion-Mengen in Grund- und Quellwässer gegeben.

Seitenere Kationen. Das Vorkommen zuhlreicher, bislor hier noch nicht bespiechener Kationen, namentlich solcher der Schwermetalle hat J. Bardet!) in zeiter Verbreitung dargetan. Er unterzog die Abdampfangsnickstände von 54 verschiedenen franzosischen Mineralquellen einer spektroskopischen Untersichung. Aus baufigsten wurde hierbei, abgesehen von den bekannten Bestandteilen, Blei-Ion gebinden, das in allen Mineralquellen vorkam. Silber und Zinn fanden sich in den meisten, dann kommen Germanium und Gallium. Außerdem wurden beobacktet: Molybdan und Kupfer haufig. Wismur, Zink und Beryllium nunder häufig und endlich Antimon, Kubalt, Chrom, Quecksilber, Nickel, Gold, Thallium, Vanudium und Wolfram verhältnemäßig selten.

Eine ganze Anzahl dieser Stoffe hat man schen länget als Bestandteile der Minerahvässer gekannt und einige von ihnen — Zink-, Kobalt-, Nickel-, Kapfer- und Bleslon — unmitteilter bei der ausführlichen Analyse in den Wässern aufgefunden und der Menze nach quantitativ bestimmt. Wir geben auf S. 258 eine Übersicht über

die Ergebnisse einer Anzahl derartiger Ermittlungen,

Die Mergen, in denen diese Schwermstall-Ionen auftreten, sind samtich nicht sehr großt die höheren unter den bestachteten Konzentrationen finden sich in der Regel bei Vitriolquellen (vgl. Levico, Linda, Roncegno, Ronneby, San Orsola), insbesondere bei samen Vitriolquellen: eine Beziehung, die ehrmisch-geologisch außersordentlich beicht sich verknüpfen läßt. Nach unseren Erfahrungen tritt unter den Schwermstall-Ionen dem Amilytiker am häufigsten des Zink-Ion in quantitativ bestimmbaren Mengen eutgegen; in einzelnen Fällen ist deren Großenerdnung zieht mehr merhoblich, z. B. in der Starkquelle zu Levico.

Ther selecting, becomiers and riche Wasser berichtet W. F. Hillebrand.\*)
Es sind das Quellen zwischen Jopin und Seneen in der Grafischaft Neuton, StalwastMissouri: Quellen, aus denen sich an Out und Stelle oder beim Außewahren des Wasserim der Flasche ein Niederschlag abseheidet, der eine deutliche Beaktion auf Cud-

is Zeitschrift für analytische Chende 1914, 51, 218.

<sup>4</sup> Chemisches Zentralbistt 1892, 63, L. 961.

|                                | Zink-<br>Inc           | Kohali<br>Ion | No ket-<br>Ion | Supfer-<br>Jon | like<br>Josi |
|--------------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                                | Unimen in 1 Kilogranië |               |                |                |              |
| Aachen, Schwertladquelle       | -                      | -             | -              | 0,000007       | -            |
| Alexis bad, Ernaquello         | 14.70                  |               |                | 0,000688       |              |
| Erresborn, Lindenguele         | 0.000120               |               |                |                |              |
| Hersfeld, Labubranen :         | 0.004304               | -             | 100            | - 1            | -            |
| Köllensprudel                  | 0,000042               | DOMES!        | [Q3000]29      |                | -            |
| lomburg, Stahlquelle           | 1000000                | 0,000012      |                |                |              |
| Sainzenbad, Kainzenquelle      | 1000                   | -             | _              | 11,000066      | 1020003      |
| Karlshad, Spradel              | 0,000005               |               |                |                |              |
| Kreutnach, Einsbeitgeelle      | 0.003673               |               |                |                |              |
| Viktoriaquelle                 | 0,000145               | -             | A CONTRACTOR   | -              | -            |
| Langeman (Schlee), Einesquelle | 179                    |               | 0.000021       |                |              |
| Lavido, Starkquelle            | 0.128                  |               |                | 100289         | 9001S0       |
| Schrünfiquelle                 | 0,00795                | -             | -              | 1              | -            |
| Liebwerda, Christianspelle     |                        |               |                | E1000/E        |              |
| Stabligadie                    | 1000                   |               | 0.00012        | 0,00012        |              |
| hinds, Moontickquelle          | 0,10380                | -             | 0.00002        | 0,00396        | -            |
| Maffersdorf, Sinceling         | 1000                   | DANKS26.      | 0,000422       | -              |              |
| Orb, Maturasquelle             | 6,0000317              |               | 10000          | 100            |              |
| Pyrmont, Salstrinkquelle       | 0,000115               | -             | -              | -              | -            |
| Rappoltsweiler, Karolaquelle   | 0,0000002              |               | 4.000          | 100            |              |
| Rontegno, Vitriolquelle        | 1755                   | 0,90233       | 0,00055        | 0,0116         |              |
| Ronneburg, Eulenhöfer Quelle   | 9,000030               |               | 0,000024       | -              | -            |
| Ronneby, Ekhaltequelle         | -                      | 5,003394      | (V002369)      | -              |              |
| Alte Quelle                    | -                      | 0,000425      | 0,000536       | 11000          | -            |
| San Oraola, Starker Quelle .   | with the               |               | 0,00021        | 0,00091        | -            |
| Sinteg, Fontinalis Sprudel     | 0,000147               | -             | 330            |                | -            |
| Charandt, Sidonico poelle      | -                      |               |                | 0,00008        | -            |

miam, Blei und Kupfer gibt und im übrigen aus hauschen Sulfaten von Zink, Abmünium und Eisen besteht. Herr chemischen Zusammensetzung nach, mittte men diese Quellen geradezu als Zinkvitriolquellen bezeichnen. Zwei von ihnen enthielten

|                                       |      |        | LI LI  |
|---------------------------------------|------|--------|--------|
|                                       |      | g in   | I kg   |
| Grantmenge der gelösten festen Stoffe | 0.00 | 0.5352 | 9,3795 |
| Zink-Im .                             |      | 0,1216 | 0,1324 |
| Cadinioro-Im                          | 100  | 0,0005 |        |

Außer Zink-Ien sind nur noch Calzium-, Sulfat- und Hydrokarbouat-kon in beachtenswerter Menge zugegen. Das Zink stammt nach Hillebrand zweilelbevon Zinkblende ab, die, wenn auch nicht in der namittelbaren Nachbarschaft, in doch in nicht bedeutender Entfernung in abbanwurdiger Menge bekannt ist.

Wie in diesem besonderen Fall, so gehen die Schwermetalle auch in den Falles, in denen sie in den normalen weit niedrigeren Mengen bleiben, in die Absätze der Quellen über. In diesen reichern sie sich an; sie kommen deshalb durin weit leichter aufgefunden und quantitativ bestommt werden als in den Wassern selbst, und so sind sie aus ihnen schon recht lange bekannt. F. A. Walch ner<sup>1</sup>) fand Kupder in den Ockern zuhlreicher Minerabpreilen auf und H. Will<sup>2</sup>) kounte Kupfer, Blei, Zum

<sup>1)</sup> Liebigs Armalen der Clomie 1847, 61, 265.

<sup>2)</sup> Liebigs Annalen der Chomos 1847, 61, 192.

Antimon (weben reichlich Arsen) in den Ockern der Rippoldsauer entig-salinischen Eisersäurrlinge quantitätie bestimmen. Alle orlocartigen Absätze anderer Mineralquellen, die er sich verschaffen konnte, zeigten stets einen Rhulichen Metalligehalt;
namentlich fehlte (Arsen und) Zinn in keinem entzigen. Abnliche Erfahrungen sind
auch spater von anderen Analytikern gemacht worden. Beispielsweise fanden R.
Fresentus und E. Hintz im Sinter des Pyrmanter Besdelbennnens 0,004°, Kohalt
und Nickel, 0,041°, Kupfer und 0,011°, Antimon, im Sinter der Eulenhafer Quelle
zu Benneburg 0,024°, Bei und 0,028°, Silber, 1)

Wir reihen all diesem noch einige Einzelbemerkungen über besinden auffallige Verkommenisse an, und beschränken um hierbei — wie auch im vorstehenden bereits — nicht auf Kationen, sondern besprechen gleich diejenigen selteneren Stoffe mit, von denen es zoch nicht sicher ist, ob sie als Kationen oder Anispen auftreten, wie das Germanium oder das Zinn, und endlich segar solche, die — wie Antimon und Selen — ziemlich sicher Anionengestalt haben, von deuen wir aber noch zieht wissen, nie diese näher aussieht.

Quenksilber wellte man sehon vor einer Reihe von Jahren in der Febenquelle (Source du Rocher) zu St. Nectaire, Puy-de-Dome, aufgefunden haben; eine Behauptung, die J. Lefort<sup>2</sup>) als irrig erwies. Seitsdem ist es E. Hintz<sup>2</sup>) gelungen, in rinem spanischen muriatischen Bitterwasser, der San Anton-Quelle zu Orihuela. Quecksilber nicht nur mit Sieberheit nachauweisen, sondern dasselbe auch quantitativ an hestimmen. Seine Menge betrag 0,0000012 g Merkuri-Ion (Hg<sup>11</sup>) in 1 kg Mineralwasser.

Thallium hat R. Büttger!) in den Matterlaugensalzen — d. h. in den bei Winterkalte aus den Matterlaugen sich abscheidenden Salzen — der Naubeinier, Orber und Durrenberger Saline, also in Anreicherungsprodukten der dortigen Mineralquellen, nurhgewiesen. Seitdem ist es mehrfach von R. Fresenius, R. Bunsen und E. Lushwig auch in anderen Mineralwässern beobachtet worden.

J. Bardet<sup>5</sup>) hat das von ihm zuvor schon spektroskopisch nachgewiesene Germanium danzeh aus dem Wasser von Vichy nuch in Substanz abscheiden köunen. Bei der Verarbeitung von 250 000 Litera Vichywasser wurden 0,060 g Germanium-oxyd erhalten, entsprechend einem Gehalte von 0,00000017 g Germanium in 1 kg.

Von der großen Verbreitung des Zinns in Quelleintern haben wir bereits gesprochen; ein Opabinter einer Therme von Azer-Paras zu Selanger auf der Malayischen Hallimselb) verdient jedoch noch besondere Erwähnung. Er bestand aushydratischer Kieselsäure, enthielt aber neben 91,8%, Siliziumdoxyd (SiO<sub>0</sub>) und
7,0%, Wasser nech 0,5%, Stannisxyd (SnO<sub>2</sub>) in Gestalt kleiner schwarzer ZinnsteinDendriter.

Wiemut kounte u. z. Von Th. Polenk im Eisenocker des Flinsberger Ober-

bromens in einer Menge von 0,005% quantitativ ermisselt werden.

Über ein bewudern auf imonreiches Mineralwasser von Schüpfbeim im Kanton Lazern liegen Angaben von J. Baurfi von Im Wasser selbst fand er in 1 kg 0.0008 g Antimon (Sb) auf; außerdem besagen seine Mitteilungen, daß in der je 1 kg Wasser

4 Journal for probleche Chemic 1863, 89, 378; 99, 145.

4 Chemisches Zentralbisht 1814, 85, 71, 18.

5; Jalute t. peaks Pharmonic 1845, 16, J.

Deutsches Baderleich 1907, S. 308 u. 371.

Bulletin de l'academie de méderine 1880.
 San Auton-Quelle en Ordinella, Provinci Alliande (Spanien). Wiesbaden 1810, 8, 14.

<sup>4) 84</sup> Meunier, Comptin readm de l'académic des attences 1890, 110, 1183.

entsprechenden Morge des von ihm abgesetzten Schlammes weitere 0,116 g. Antimor enthalten rein rollen. Nach Meyer-Ahrens<sup>1</sup>) hat Bolley im Jahre 1846 in derseiben Quelle gleichfalls einen namhaften Antimorgehalt nachvoiren können; später, und imbesondere bei im Jahre 1853 an der Quelle selbst argestellten Unterschungen ist aber nichts wieder davon gefünden werden.

Endlich erwähnen wir soch das Vorkemmen von Selen. E. Ludwig und J. Mauthnorth konnten aus der mit Salzsäure angesäuerten Mutterkruse des Käntstuder Sprudels mittels Stantochkorid einen hellroten Niederschlag erhalten, der alle charakteristischen Benktioren des Selens zeigte. 5-6 Liter Sprudellauge renigtes, um zo viel Selen darmstellen, daß man damit bequem alle verentlichen Benktionen desselben wiederholt austellen konnte. Spater hat darn F. Tubour y<sup>2</sup>) in den Quellen St. Savin, St. Cyprien und Degreestlin zu La Boebe Poray, Dépt. Vienne Selen quantitativ bestimmen können; seine Menge betrug in allen drei Fallen je 0.0002 g in 1 Liter.

Wasserstelf-Itet. Die meisten Mineralwasser teagieren gegen Phensholtalein and Lakimas saper; our weatige, von deren auf S. 275 naher gehandelt sornken wind, zeigen wirklich alkalische Beaktion. Abgrechen von diesen, enthalten demnach die Mineralwasser santlich freies Wasserstoff-Ion in einer Konzentration, die die Wasserstoff-Ionen-Konzentration des reinen Wassers (0,8, 10-4 pag-Ion/l bei 186) übersteigt. Bei den meisten von ihnen handelt zu sich aber doch nur um die schließlich recht geringen Mengen, die von der Diooxiation der freien Kohlensaure herrihren, und überdies noch infolge Dissoziationsbeeinflussung durch die gleichzeitig anwesenden Hydrokarbouat-Ionen (S. 146) wesentlich vermindert sind. Derart bleibt itie Wasserstoff Ion-Kanzentration to kiem, daß eie zur Herverrufung eines Farbenumerhlages im minder säureempfiedlichen Indikatoren als das Pherolyhtalein nich nicht ausreicht, und solche Wasser reagieren deshalb, obwohl sie sauer eind, gegen Methylorange, als einen derartigen Indikator, noch alkalisch. Auch tritt in solchem Falle das frese Wasserstoff-Ion uns in der Tafel der Ausbrienergebnisse nicht entgegen, weil dese, gemiß dem Grundsatz schwache Sauren als ungespaltere Melekeln anzuführen, die Dissoriation der Kohlensaure, als praktisch unbezehtlich, vernach-Dasigt. Daß das berechtigt ist, Jehren die Ergsbuisse, die man bei der experimentellen Bestimmung der wirklichen Wasserstoff-Ien-Konzentration gemicht Int. richten hierider im folgenden Absatz bei der Besprechung des Hydrokarbenst-Bay.

Anders liegt der Fall bei den Wassern, die stürkere Säuren als Kuhlensaure im freien Zustande enthalten, also bei den sauren Vitriolquellen. Die stärkeren Säuren sind weitgebend dissoniert: Wässer zokher Art resgieren deshalb nicht nur gegen Pherosphitalein und Lakmus, rondern auch schon gegen Methylerange auser, und in den Analysenbildern (vgl. S. 245) erscheint dan Wasserstoff-Ion mit praktisch beachtenswerten Beträgen, die der gesumten titrierharen Anidität entsprechen, also etwas größer sind als die wirkliche, denn sie sind unter der Veramsetunig vollständiger Dissoziation errechtet. Neben dem Wasserstoff-Ion mit in solchen Queilen in der Regel die Gegenwart des Hydrocullist-Ions BSO<sub>4</sub> angenommen werden-beiderlei Ionen linden sich dann in Japairabenter Neuge nebeneinunder. Der Gehalt

<sup>9</sup> Die Heilquellen und Kurnete der Schweiz, 2, Auff., 1862, S. 244.

Techermaks mineralogische und petrographische Mitteilungen 1879, N. F., 2, S. 7 der Sonderabdrucke.

<sup>7)</sup> Balletin de la société chimique de France 1900 [4 sér.), \$, 865.

umeinen wie am andern schwankt bei den bisher bekannten Bengielen etwa zwiechen 0,1 und 35 mg-lou/l.

Großere Mengen freier Saure kommen m den besonderen Fallen vor, bei deuen ein Wasser sich mit sauren Fumurolengasen vulkanischen Ursprungs zu beladen vermag. Beispiele hierfur hat J. B. Bourstingauft<sup>3</sup>) aus den kolumbianischen Kordilleren beschrieben. So findet sich an der Basis des Paranco de Ruiz in einer Höbe von 3800 m eine 69,4° heiße Therme, deren Gehalt au freier Saure 87,2 Milli-Val in 1 kg entsprieht. Und ein am Vulkan von Coronnoo entspringender Fluß, der Pasambiö, der um seiner sauren Beschaffenheit willen auch den Namen Essigffuß fährt, enthält 30,4 Milli-Val freie Saure. Auf Grund seiner Wasserfahrung läßt sich berechnen, daß er binnen 24 Stunden eine Menge freier Saure zu Tale und dann weiter dem Caucastrome zuführt, die mehr als 50 000 kg konzentrierter Schwofelsaure gleicht.

## c) Anionen

Ge wichtigsten Amonen unter den in Mineralquellen vorksummenden sind Chlor-, Suiffat- und Hydrokurisonat-Ion. Je nachdem, weithes von ihnen vorwaltet, ist die besondere Art des Wassers und damit seine Einreibung in das System maligebend bestimmt (S. 170).

Nitrat-lon. Mit dem Natrat-Ion verhalt es sich ahnlich wie mit dem Ammenium-Ion. Zeigt es sich in den gemeinen Brumenwassern in einigermaßen bemerkenswerter Menge, so liegt immer der Schliß nahr, daß ein Zuströmen verunteinigten Wassers aus Oberflächenschichten stattfindet, in denen stickstoffhaltige erganische Schmitzstoffe verwesen. Von derartigen Beeinflüssungen freies Grundwasser suchalt in der Regel nicht mehr als 0,005—0,020 g und höchstens 0,035 g Nitrat-Ion in 1 kg, und inzerhalb der gleichen Grenzen halten sich auch die meisten Minerakquislien.

Ausenhmen, die aus dem Rahmen dieses Bildes herausfallen, kennnen unmerhin vor, und man maß sich haten, da wo sie sich zeigen, gleich ohne nähere Prufung auf Veranteinigung der Quellenzuffasse zu schließen. Nitrate kommen auf der Endoberffliche soch unabhängig von den Ablagerungsstatten menschlichen Umrats und Fäkaliendürgers als normale Glieder geologischer Schichten vor. Man denke nur an die Salpeterlagerstätten Chiles, denke daran, daß der Boden Ceylons und einiger Gebiete Indiens durchsetzt ist von lödichen Nitraten. Wasser, das solchem Boden untspringt, wird bieht erhebliche Mengen davon aufnehmen und in seiner Zusammensetzung dann einer Lasmag gleichen, die Nitrate als Hauptbestandteil enthalt.

Solche Quellen, die neu geradeza als Solpsterquellen bezeichnen könnte, werden in Indien wirklich beobachtet.\*) R. Halines analysierte eine Anzahl daven, darunter zwei Wasser aus Nassick mit 1,728 bzw. 2,601 g Nitrat-Ion (NO<sub>2</sub>') in 1 kg. Vielleicht darf min auch den heiligen Brannen Zem-Zem zu Mekka in einem abnüchen Zusammenhange nennen. Er enthält, bei insgesamt 3,455 g gelösten festen Stoffen, in 1 kg 0,851 g Nitrat-Ion.\*)

Diese Verkommen haben bemerles medizinische Bedeutung; es sind aber auch auztlich benutzte Quellen mit einem haben Nitratgehalt bekannt, for die zu jeden-falle hisber nicht erwiesen ist, daß übere Besonderheit mit einer Versoreinigung zu-

Annales de chimie et de physique 1876 [5 sec.) 2, 28.
 R. Haimes, The chemical news 1861, 4, 153, 163, 194.

<sup>&</sup>quot;) P. W. Clarke. The data of geoclemistry, 2, Auf., 1011, 8, 180,

sammenhangt. Vor aftem gehoren die sehten Bitterquetlen von Saidschitt hierber, deren stärkers — der Hauptbrunnen!) — 2,740 g Nitrat-Ion in 1 kg, deren um etser ½ selwächere — der Koschrunnen — 0,8008 g in 1 kg enthält. Bereits weit hinter diesen Mengen zuruckbleibend, aber immerhin noch noffallig boch eind die Schwofelsohherme zu Spalato mit 0,2647 g und des erdig-sulfatische Eisenstoerfüg "Wihelmoquelle" zu Driburg mit 0,2233 g Nitrat-Ion in 1 kg. Auffällig sind ochlieblich noch einige der Quellen von Cransag im Departement Aveyros. A. Cannot?) famil in dirent

| Namen des Quelle | Nitrat Ion<br>(SO,7)<br>g in I-I |
|------------------|----------------------------------|
| Yafette          | 0,419                            |
| du Prayee I      | 17,325                           |
| Hante Albagase   | 10,204                           |
| (Kaltis-         | 0,169                            |
| Rosquette        | 0.120                            |
| dir Emymic II    | 101                              |
| Boque            | 0,018                            |
| Enghie Gaitse    | 0,014                            |
| Barry Albagnas   | 0.0073                           |
|                  |                                  |

Die Quellen entspringen im Tabe em Fuß oder an Berghängen, we michtige Steinkahlenschichten von bitaminisen pyrithaltigen Schiefern überlegert werden. Sie tragen die Merkmale sehr danner echter Bitterquellen mit 1.1—2.7 g gelisten festen Steffen in I kg. Vermutlich entstehen sie durch Auslaugen der Schiefer durch Nichtrachlagewasser und sie sollen nach Carnor ihren Nitrat-Ion-Gehalt dem Stickstoffsykalt der Steinkohlen verdanken. Beichlich aufgretende Erultrande, die bis zur Kalzinierung der benachbarten Schiehten geführt haben, sollen diesen Stickstoff durch trackers Destiffation in Anuromisk übergeführt haben, das dam nitrifiziert wurde.

Anders auffallend nitratreiche Misoralqueilen als die argeführten sind uns nicht bekannt.

Beim Versieden nitrathaltiger Solen muß eich das Nitrat-Isn aureichern und schließlich in der Mutterlauge in hoberer Konzentration zurückbeiben. Bespiele hierfür hieten die Mutterlaugen von Werl, in denen, je nach dem Grade, his zu dem sie versotten sind, 1,435-2,488 g Nitrat-Isn im Liter gefinsden wurden.

His und wieder, wenn auch sele selten, findet man angegeben, daß bei der Untersachung eines Mineralwassers Nitrat-Ion (NO<sub>4</sub>) aufgefunden worden eri. So verzeichnet das teterreichische Baderbach für eine sulfatische Therme 0,0057 g NitratIon in 1 kg. Sieher handelt es eich hier und in allen ahnlichen Fällen om keinen
ursprünglichen Bestandteil der Quelle. Soweit Erfahrungen bei Wasseruntersuchsungen reichen, ist Nitrat-Ion, wenn es im Irisch geschöpften Wasser aufgefunden wird, alets ein Beweis für eine Verunreinigung von verschnuntzten Oberflächenschächten her. War aber das Wasser bis zur Untersuchung im abgefüllten
Zustande erst einige Zeit auf bewahrt, dann ist zu beschten, daß Nitrat-Ion während
selchen Stehens durch Beduktinnsvorgänge, vielleicht biologischer Art, zu NitritIon umgebildet wird. In solchen Fällen ist der Nachweis des letzieren else nicht
solne weiteres als Anzeichen einer Verschnunzung zu deuten, und die Pristung maß
an Irischem Wasser wiederholt werden.

Cles die sonstige Zusammensetzteng vgl. 8, 237.

<sup>1)</sup> Comptes reprèse de l'académie des sciences 1890, 111, 192.

Chier-ton gekort zu dem meiet verbreiteten Bestandteilen der Mineralquellen, Sa selten man einem gemeinen Wasser begegnet, das ganz frei von ihm ware, fass chenso selten trifft man Mineralwässer an, denen is völlig fehler. In diesem Sinne waren hitchstens einige Vitzielquellen (z. B. Levice, Albertquelle zu Lausick) zu genness. Im übrigen relavankt die Konzentration des Chlor-lons, in ängleret weiten Grenzen, van sehr niedrigen bis zu role bohen Betragen himad, in einer Spanswenalso, wie man sie in gleicher Weise nur roch vom Natrimm-Ion kennt. Arm an Chlu-Im eind die Akratopegen und ein Teil der erdigen und alkalischen, sowie det Ebecand Schwefelquellen. Rescher daran sind die tunnatischen und erdinariatischen erdigen Sauelinge und die affalisch-muriatischen Quellen, sowie die muriatischen Bittorquellen. Dann felnen die Kechealzquellen mit erhon ganz wegentlichen Konzen-Instituten und auf diese die Solquellen mit mehr als 260 Millivalike Chlor-Ion, Unite diesen weisen die rogenannten gerattigten Solen (S. 211) Gehalte bis zu niele als 4500 Millival/kg, entsprechend etwa 160 g Chlor-Ion in 1 kg and. Bei ihnen ist das Lielichkeitsprodukt mit Natrium-Ion erreicht, sie sind - und daher rührt ihr Name - mit Beziehung auf Natrimmehlozid gesättigt.

Die Hanfigkei, des Vorkommens in den Mineralquellen und die erreichten hoben Konzentrationen stehen scheinbar im Gegensatz zu der sonstigen Verbreitung der Chlors auf der Erde. Denn in dieser Beziehung steht es nieht nur hinter Silizinus, Abminium und Eisen, sondern auch hinter Calmam, Magnesium, Natrium und Kalium weit zurück. Nach den Schalzungen F. W. Clarkes setzt es nur etwa 0,20%, do. bekannten Teiles anseres Erdballes zusammen, und davon kommt der überwiegende Teil auf den Chloridgehalt der Weltmaren. Betrachtet nam die Lithosphare für sich, so besteht sie nur zu 0,06%, aus Chlor. Wenn dennoch so gut wie alles Wasser auf Erden Chlor Inn enthalt und nicht seiten gerudezu reich daran ist, so kommt das daher, daß die Ungunst seiner verhältnismäßig geringen Verbreitung dadurch weit gemacht wird, daß die Gestalt, in der es am Ban der Erde teilnimmt, die einer sehr leicht löslichen Verbindung, Steinsalz, ist, die mübeles von den unter-

indischen Wassern aufgenommen werden kaus.

Brem-Ion ist in zehlreichen Mineralquellen aufgefunden, und wahrscheinlich in nach sehr viel mehr enthalten, von denen wir es nur deshalb nicht wissen, weit ihre Analysen aus einer Zeit stammen, in der man voch nicht allgemein diesen Bestandteil bei der Untersuchung zu beachten pflegte. Die Menge, in der es sich findet, ist meist sehr klein; händig sind nur Milligrammbruchteile oder wenige Milligrammerngegen, Konzentrationen, die über 0,66 g in 1 kg himmogehen, sind schen als hobere anzweiben; wir stellen im folgenden die wichtigsten Quellen zusammen, bei deren dieser Wert überschriften wurd.

|                                      | Brow-Ton (Br) |
|--------------------------------------|---------------|
| Saxon, Jodgselle                     | 1901          |
| Caumin, Solv .                       | - 0)/014      |
| Lienborn, Salquali                   | BORTION .     |
| Kutherg, Salmensole                  | - U/0325      |
| St. Gerrain, Searce du Torrent       | - : (()(d)()  |
| Königsdorf-Jastrzemb, Kochsalopedr . | 0,002299      |
| Kelbreg, Markisole                   | . 10131F      |
| Lubatschowitz, Luiernquelle          | (0)0427       |
| Suhl, Oniliesquelle                  | 0,000,000     |
| Ketberg, Zilimbergete                | 8,6079        |
| Lubratechowitz, Jahannapelle .       | (Vidten       |

|                                                                               | Brom-lon (Be |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                               | g in 1 kg    |
| Wysoma, Olgaquelle                                                            | . 0,0383     |
| Kreamach, Einsbethquile                                                       | 0,03872      |
| Kolberg, Wilhelmsquelle                                                       | 1003852      |
| Saledotterth Sdc                                                              | 0,03882      |
| Oct-Disvenow, Fund Bismarck-Sofegradel                                        | 109291       |
| Sandefjord, minist Schweleigedle                                              | - AVI.292    |
| Hallsin, Solo                                                                 | 0/17/08      |
| Truskamer, Suromengactic                                                      | 9098396      |
| Rabka, Krakmipelle                                                            | 0,0433       |
| Krenmuch, Viktoriaquelle                                                      | 0,04575      |
| Tálz Heitbrunn, Aúdhúdsgadi-                                                  | 0,0129       |
| Attaces, Greattigte Sole                                                      | 0.04986      |
| Hallstodi, Solo                                                               | 0.04998      |
| Bourboune ber baint, Quelle Nr. to .                                          | 0.0500       |
| Quelle Nr. 9                                                                  | 0.0505       |
| Dirrenberg, Sobjects                                                          | 0.051        |
| Bourhouse les huins, Quelle Nr. 8                                             | 0.6510       |
| Quelle Nr. 1                                                                  | 0,0519       |
| Quelle Sr. 12                                                                 | bundes       |
|                                                                               | 0,9621       |
| Chiz, alte Quelle                                                             | 15,9431      |
| Wysowa, Steopquette                                                           | - 0.0537     |
| Babko, Refedenche                                                             | 0,0562       |
| Marienquelle                                                                  | 9,0573       |
| Wiessee                                                                       | 0.04139      |
| Hall O.O., Ersbergage Marie-Valerieurelle                                     | 0,0407       |
| Kolberg, Viktoria-Sulquelle                                                   | 0.0(203)     |
|                                                                               | 0,00063      |
| Taniloquelle                                                                  | 0.07103      |
| Olicias, Maricogaedo -                                                        | 0,09555      |
| Darkau, Rovequelle<br>Mendorf, new Quelle<br>Robentatia, Soc                  | 0.1027       |
| Mandorf, neue Quile                                                           | 0,1806       |
| Helenistas, Sole                                                              | 0.108        |
| Hali O.O., Bolafock XI                                                        | 0.2166       |
| Darknu, Darknur Quelle                                                        | 0,1107       |
| Sopeberg, Sch                                                                 | 0.11         |
| Arve Polhora, Solquelle                                                       | 0.1133       |
| Mandorf, site Quelle<br>Hull (Tirol), Sole                                    | 0.1163       |
| Hull (Tirol), Sole                                                            | 0,1199       |
| Criz, new Quelle                                                              | 0.1220       |
| Catz, nese Quelle<br>Zablacz, Josephile<br>Niederkoutz, St. Hieronymus Quelle | 0,1421       |
| Niederkontz, St. Hieronyman Quelle                                            | 0.151        |
| Elmen, Viktoriagnelle                                                         | 0.16         |
| Kirainach, Giancispecia                                                       | 0.2016       |
| Spalsta, Soltherme                                                            | - 0,2495     |
| Salcamaggiore, Solquelle                                                      | 0,2636       |
| Elmen, Badeole                                                                | P.56         |
| Armitedi, Sole yen Arashell                                                   | - 0,6257     |
| Conneautville (Pennedr.), sogen Eltterwaser                                   | 1,630        |

Man erkennt leicht, daß die an Brom-Ion reicheren Quellen abergrüßtenteile muriatische Beschallenheit aufweisen. Die Aufmahme von Bromalen in wesentlicherer Meuge scheint in der Natur demmach in nahez Beziehung zu derjenigen des Kochsalurs zu stehen, und man wurd sieh in Verbindung hiermit dessen erinnern, daß Bromide in den Staßdarter Abrasimsalsen vorkommen. Bekanntlich dienen die Eufhaugen von deren Verarbeitung als Bolutoff für die technische

Gewinnung des Brons. Immerhin ist das Zusammenvorkommen von Brons-Ion mit den Jonen des Kochsalzes kein hindendes Naturgesetz; es gibt zuhlreiche hochkonzentrierte Solen, die nicht mehr als Spuren von Brons-Ion oder petenfalls erheblich gerinzere Mengen enthalten als Kochsalzquellen von viel niedergerer Gesamtkonzentration.

Beim Versieden der Solen bleibt das Brom-lon in den Mutterlangen zursich, so daß diese verhältnismäßig reich daran werden. Bedenkt zum, daß unter Umständen aus 1900 Ruumteilen Sole etwa 6 Raumteile Mutterlange übrighleiben<sup>1</sup>), daß also Anzeicherungen bis auf das 160 fache, und vielleicht noch stärkere, vorkummen, so versteht man, daß schließlich erhebliche Konzentrationen au Besm-Ion hungskummen können. Im einzelnen schwanken sie je nach Ausgangsmaterial und Arbeitaureise; niedrägere Gehalte weisen z. B. die Mutterlangen von Istell (0,46 g in 1 kg). Schosebeck (0,56 g) und Schoningen (0,807 g), hohe die Mutterlangen von Münster a. St. (7,519 g), Dürrenberg (7,90 g) und Rothenfelde (10,97 g) auf.

Joi-ton hat eine abnliche Verbreitung in den Mineralquellen wie Brom-Ion; die Konzentration, in der es auftritt, ist jedoch eine noch viel geringere. In vielen Wässern findet men nur Zehntel oder Hundertstel Milligramm in 1 kg, und der Amlytiker maß dann 60 und mehr Liter Mineralwasser in Arbeit nehmen, um solch geringe Mengen quantitativ ermitteln zu können. Überschreitungen einer Gehaltsgrenze von 0,01 g/kg kommen nur noch sehrn vor; wir beingen hier eine Zusammenmellung der wichtigeren selcher Wasser.

| miningson committee                                 | ted-lon of ig in I ag |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Chatles, Grande Source                              |                       |
| Gorzalkowitz, Manaquelle                            | 9,0113                |
| Lubatechowitz, Laisesquelle                         | 0,04163               |
| Luhatechowitz, Luissapielle<br>Rymanow, Titmequelle | 0.01201               |
| Lipuk                                               | 0,0121                |
| Sulcheung, Rieseguille                              | 0,04312               |
| Seeg, Matienquile                                   | 0,00464               |
| Salza, Kansiguberquile                              |                       |
| Iwonicz, Karligadle .                               |                       |
| Darkey, Darkyser Quelle                             | 0,0024                |
| Conseautville (Pennyly,), sogen Bitterwass          |                       |
| Tolx-Heilbrung, Addheidagethe                       |                       |
| Hall O.O., Taosisquile                              | 0,00027               |
| Erzherzegin Marie-Veleziopselle                     | 0,02792               |
| - Bohrloch Ta-                                      | 35,02006              |
| Czis, alic Quelle                                   | - 0/099               |
| Rabka, Krabusyada                                   | 100321                |
| Wilding, Jodquelle                                  | 1,0313                |
| Witnes                                              | (V)(3-29)             |
| Durkau, Boyennelle                                  | 101364                |
| Rabka, Marianouelle .                               | 0,0386                |
| Banadquelle                                         | - 0,088               |
| Arva Polkera, Solquelle                             | 0.041(6)              |
| Care, near Oarlie                                   | 0,0428                |
| Salsomaggiore, Sobjects                             | 0,0005                |
| Seens Todorello                                     | 0.00                  |
| Castrocaro, Solquelle                               | 11213                 |
| Zahlage, Jodquelle                                  | THE COURT OF          |
| Donn Molong Glava), Genittigte Sciquelle')          | The state of          |

<sup>1,</sup> H. con Febling, Journal Die praktische Chemie 1848, 45, 276.

E. H. von Baumhairer und F. Sechberg, Pomendielle Annalen der Physik 1802.
 116, 197.

Die meisten dieset an Jod-Ion reicheren Wasser zeigen munistische BeschaffenLeit; es herricht also etwa die gieiche allgemeine gesetzunäßige Beziehung wie beim
Brom-Ion. Strenge gegenzeitige Abhängigkeiten zwischen Jod-Ion und Brom-Ion
Insen sieh nicht erkennen; es träfft durchaus nicht zu, daß ein höherer Gehalt zu
dem einen Bestamiteit zugleich mit einem solchen des anderen Hand in Hand geben
masse. An Jod-Ion reichere Quellen belegt man häufig mit dem besonderen Namen
"Jod-quellen" und ihre Heikanzeigen werden vorwiegend auf den in Bede stehenden
Bestandteil begrändet.

Zaweilen hat man gemeint, auch Jod in anderer Verländungsform als in der des Jod-lons in Mineralquellen nachgewiesen zu haben. So glandt E. Reichtard (\*) und, pach ihm, Wanklyn\*i, freies elementares Jod anlgefunden zu haben. Ersters schielt an einem gewanischen Mineralwasser auf Zusatz von Starkeldeister monittellun eine von Jodstärke herrührende Blaufürbung. Abnliche Beobachtungen hatte J. von Liebig\*) an den mit Salzsäure angesämerten Solmotterlaugen der Khsinger Quellen, der Tolie Heilbeumer Adelheidsquelle und der Reichenhaller Sole gemacht. Er deutet seinen Befund aber weit versichtiger, indem er schreibt, es misse in diesen Wissern etwas sein, aus dem die Salzsäure Jod Irei macht. Ferri-len, das n. z. die Reaktion hatte verankosen können, war nicht zugegen. Wir glauben recht fell zu geben, wenn wir annehmen, daß in allen diesen Fallen nachträgliche Bildung von Nitrit-lon aus Nitrat-len eingetreten war (8, 262) und das Nitrit-lon dazu mit Jod-lon unter Bildung elementaren Jods reagiert hatte.

Organische Jodverbindungen will D. Vitalif) im Mineralwaser von Kastell San Pietro auf Elba aufgefunden haben. Der betreffende Stell was auch stickstoffhaltig. Er fiel beim Ansänern des Wassers unkslich aus und wurde beim Ausschütteln mit Ather von diesem aufgenommen. I ky Mineralwaser enthielt 0,0505 g dieses Stelles, davon waren 0,00087 g Jod. Vitali meint, unter Hinweis auf die Wirkung des segunisch gebundenen Jods der Schilddrisse, dall vielleicht auch diesem Stell eine nicht untertrachtliche Wirkung und Bedeutung beikommen komme.

Die Sohmutterlaugen enthalten, inlolge Ameicherung, zuweilen betrachtliche Mengen Jod-Ien, z. B. diejerüge von Bentlage 0,2432 g in 1 kg, die von Sakungen 1,230 g. Am reichsten scheint diejenige von Deren Molong auf Java zu sein; sie enthalt 3,53 g in 1 kg.

Fluor-Ion ist schon von J. J. Berzelius gelegentlich seiner Untersichung des Karlsbader Mineralwassers in diesem aufgehanden worden. Trotalem man abs verhaltminnaßig früh auf seine Gegenwart achten gelernt hatte, vergingen viele Jahrzehnte, ehe man zu einem abschließenden Urteil über seine Beteiligung an der Zusammensetzung der Mineralquellen gelangte. Die Zwischenzeit brachte nichts als widersprechende Angaben. Beispielsweise fand es Ferstl 1855 in den Quellen von Luhatschowitz auf, wahrend die spateren Analysen derselben Quellen von C. v. John und H. v. Foullon (1890) miner nicht erwähnen. Und die Gauvermain<sup>3</sup>) ermittelle es in den Quellen von Baurbon l'Archambault und von Néris quantitativ, E. Willim<sup>3</sup>) hingegen bemerkt ausdrucklich, daß er bei meuen Versuchen seine An-

<sup>4</sup> Chemisches Zentralblatt 1873, 44, 182,

<sup>4)</sup> Chamisches Zentrafbistt 1887, 58, 54.

Liebigs Annalen der Chemie 1856, 98, 51,

<sup>5</sup> Chambersitung 1900, 24, Reportment, S. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Chronisches Zentrafblatt 1873, 44, 425.

<sup>\*</sup> F. Jacquet and E. Willin, Lee cans minimize de la Pousse 1894, S. 112 v. 133

werenkeit nieht bestätigen kounte. Den Schlussel für zolche Einscherheiten fand man in einem eigenierigen und unerwarteben analytischen Verhalten, das zwar sekon E. Ludwig und J. Mauthmer!) genau beschrieben, das aber in Vergessenheit gerne und viel später von J. Cavares? seinständig wieder aufgefunden wurde.

Seitdem niehren sich die branchlagen Bestimmungen des Flase-Jens in Mineral wässern und wir geben die wichtigsten der zurzeit verliegenden in der folgenden Tafel, nach steigenden Werten grordnet, wieder; die Ergebnisse zu einigen minder bekannten spanischen Quellen blieben unberücksichtigt; nam findet sie in der zweiten der zuvor aufgeführten Abhandlungen von Casares.

|                                         | Fluor Jon (F)        |
|-----------------------------------------|----------------------|
|                                         | g in I kg            |
| St. Meritz, Pastaqua Sapani             | 0.000                |
| Buxton, Thermalynche                    | and the state of the |
| Krondorf Sauerbrunn, Pumeom Stelanieque | the monors.          |
| Strace, Spragelquelle                   |                      |
| Orellhühr-Sauerbrann, Ottoquelle        | - 0.0x076            |
| Aachen, Kaisengielle .                  | 0,0008               |
| Lubatechoujts, Vincentquelle            | DOOR                 |
| Amandan-li-                             | 0,0004               |
| GirlibibleSaucebrana, Liechnequelle     | 0,000000             |
| Frant Josefquelle .                     | 0,00115              |
| Elisabethquelle                         | - 0,00115            |
| Billia Sanerhrunn, Jondenste,           | 0,00100              |
| Peles Alup, Ettersauer                  | 0.0018               |
| Karlabad, Spradel                       | DUDDOCKO             |
| Gastein, Hauptquelle                    | 0,00250              |
| Karlabad, Eissbetbynelle                | 0.00264              |
| Bourbon l'Archambanti                   | DUNIZES:             |
| Karlsbad, Felseaquelle                  | 0.00212              |
| Suden-Salmünster, Ottopich:             | 0.0054               |
| Nicia                                   | 0,00614              |
| Vicks                                   | 0,0016               |
| Anchen, Pockenbeimschen                 | 0,0205               |
| Kuhleimen                               | DURAN                |
|                                         |                      |

Die beiden letzten Werte, die durch ihre großere Hohe sich von den abrigen unterscheiden, sind vermatlich merichtig; sie stemmen noch von J. P. Monheim her und sind zu einer Zeit (1829) ausgefahrt, in der die quantitative Bestimmung des Fluor-lens knum mit einiger Sicherheit gelingen kennte. Die neuere, aben gleichtalls aufgenommene Analyse einer Auchener Quelle, diejenige der Kniserquelle von X. Sahlbasm und E. W. Hinrichsend, gab denn auch einen viel niedrigeren Wert.

Die Fluor-Ion-Konzentration der Mineralquellen ist auf alle Falle immer sehr tering: 0,000 g.kg durfte zurzeit, nuch Anschlink der unzuverlässigen Analysen als Hierhatwert angesehen werden. Die Beschnankung auf so kleine Meugen ist durch die gleichzeitige Gegenwart von Calzinas-Ios bedingt, dem das Lodichkeitsprodukt [Carr], [FPT]\* ist nur = 0,08 (mg-Ion/b), also sehr klein. Es wurde noch nicht einmat die Gegenwart der tatsächlich gefundenen Mengen erwarten lassen, und es mall man schließen, daß irgend andere vorhandene Stoffe die Lodichkeit merklich syhöhen. Vermutlich werden so die Ionen des Natzinunhydrokarbonats sein; wenigsten-

<sup>1)</sup> Tuchermaks mineralogische Mitteilungen 1829, N. F., Z. S. 8 des Senderalstrucks.

<sup>7)</sup> Zeitschrift ein ausgebinde Chemie 1893, 34, 546; 1905, 44, 779.
5) Berickle der deutschen chritischen Geseinschaft 1906, 39, 2611.

spricht dabir der Umstand, daß Fluor-lon in bestimmlichen Mengen bisher vor-

viegead in "alkalochen" Quellen aufgefunden wurde.

Die Schwerkelichkeit des Calziamfluorida kann zu einer Abscheidung des Fluori in Quells intern führen. O. L. Erdmaun<sup>1</sup>) land in der Tat den Karlsbeder Sprudelstein fluorhaltig.

Suffat-Ien und Hydroutfat-Ion. Bei der weiten Verbreitung des Gipes und der sulfidischen Erze in den Schichten der Erdrinde, ist das häufige Vorkammen von Sulfat-Ion in Mineralquellen kein muerwartetes Ereignis. Denn der Gips (Cahium-sulfat) ist zwar nicht gerode leicht, aber doch immerhin noch recht wesenfäch in Wanser löslich (S. 204), und die sulfidischen Erze geben leicht unter der oxydierenden Wirkung des Samerstoffs bei Gegenwart von Wasser in Schwefelsäuse und beiliche Sulfate über. So ist Sulfat-Ion dem in der Tat auch verhältnismäßig west verbreitet in Quellen aller Klassen des Systems. Oft ist seine Konsentrationen wird durch die gleichzeitige Gegenwart von Calzium-Ion in die Gesenzen eingeschränkt, die des verhältnismäßig niedrige Löslichkeit sprodukt des Calziumsulfats noch öffen läßt. Das nötige hierüber haben wir bereits oben gesagt (S. 218). Ganz frei oder fast ganz frei von Salfat-Ion sind die Quellen, die reichlich Buryum- und Scrontium-Ion exchalten (S. 231).

Die Quellen, in deuen Sulfat-Ion unter den Anionen das vorherrediende ist, sind die Bitterquellen und die Vitriolquellen. In ihnen kann es, angesehen von zu Calmun-Ion reicheren sulfatischen Butterwassern, erhebliche Konzentrationen erreichen; wir verweisen in dieser Beziehung auf die Analysentaleln und S. 257 und 24b.

Gewisse Vitriotquellen reagieren stark saner; in dinen muß also eine verhältnismillig weitgehend dissonierte Ireie Same zugegen sein. Die Starkeverhältnisse der in solchen Quellen vorlandenen Sanen swisen der Schwefeldams diese Bolle zu, und schwechnet men die Austysen so, daß urm eine der titrierunsen Azidirat entsprechende Menge H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> der Dissoziation nach

H\_80, = H + H80,

ankeingefallen annimmt. Weiteres hieraber findet man auf S. 260, und die Analysentalel auf S. 240 gewährt Einblick in die Mengen, tie zu deuen Hydrosulfar-Ion (HSO<sub>4</sub>) in sulchen Wässern vorkommen kann.

Redaktionsvorgange vermigen zuweiten Salfat-Iou zu untodiehen Verbindungen unzubilden, die eich unter Umständen als Quellenabsatze ausscheiden. J. Knet (\*) beobschtete bei der Neutassung der Kurkbader Quellen auf dem Gestein Unerzingvon gediegenem Schwelle und von Pyrit, deren Entstehung er in der eben augzegebenen Weise deutet.

Phosphat-Ionen schoen zu den regelmilligen, wenn auch last immer nur in außerst kleinen Mengen auftretenden Bestandteilen der Mineralquellen. Auf Grund des Verhaltens der Mineralwässer zu den Infikatoren Phetolphtalein und Methylsrange zuth nan ausehmen, daß es zich in der Begel um das zwei wertige Hydrophosphat-Ion HPO<sub>4</sub>\* handeln wird; das Deutsche Baderbuch har deshalb auch die Berechnung auf diese Verbindungsform eingefährt, und sie ist seitdem zienlich allgemein angenommen werden. Vielleicht wird man aber gat tun, in Zukunft noch

<sup>2)</sup> Journal for perkitische Chewie 1863, 88, 381.

Neues Jahrback für Mineralogie 1899, H, 81.

ctuur feiner zu differenzieren und bei denjenigen Mineralwavern, die gegen Methylorange saner rengieren, also freie Mineralsäuren enthalten (den nauren Vitriolynellen), das einwertige Dihydrophosphar-Ion H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> als Berechnungsform zu wählen,

Die Menge des Hydrophesphat-fous ist, wie gesegt, fast intmer sehr gering; sie bleute in den meisten Fällen noch erheblich unter 0,001 g in 1 kg zunsek. Vereinzelte Angaben über sehr werentlich hohere Gehalte haben einer späteren Nochprüfung nicht immer Stand gehalten. So glaubte J. P. Bouquet\*) in den Quellen von Vichy-Hydrophosphat-fon-tichalte his himzuf zu 0,095 g (Grande Grille), 0,103 g (Puits Broscon) und 0,119 g (Puits Carré von Châteldon, 20 km von Vichy) in 1 kg gefürslen zu haben, während neuere Analysen\*) werentlich geringere, normale Werte ergeben haben.

Abnliche Schiekeale dürften auch anderen unwährscheinlich beben Argaben beverstellen; immerhin scheint er, daß in marchen Eisen quellen, imberondere in Vitriolquellen, der Gehalt an Phosphat-Ionen dech leicht merklich köher ausfällt als man er einst gesehnt ist. Beispiehtreise roll die Quelle von Benergro 0,00688 g HPO<sub>4</sub>\* in 1 kg, die starkere Quelle von San Octoba 0,0679 g in 1 kg enthalten, und O. Heltmer\*) fund in einer sauren Vitriolquelle vom Kap der guten Hoffmung 0,197 g HPO<sub>4</sub>\* — entsperchend 0,201 g H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>\* — in 1 kg zuf.

Sehr merkwindig ist eine Quelle von Viry-Chatillon im Departement Seine und

Schr merkwirdig ist eine Quelle von Viry-Chatillan im Department Seine und Oice\*), die Phosphate geradern als verwaltende Haupsbestandteile enthält. Es handelt sich um eine repenannte einfache kalte Quelle mit 0,50 g gelüsten Stoffen in 1 kg. in der drei verschiedere Analytiker übereinstimmend recht erhebliche Mengen Hydrophosphat-lon ermittelten: Bourgoin 0,1108 g HPO<sub>4</sub>\* in 1 kg. Chastning 0,0032 g

and Lextroit 0.1100 g.

Arsenverbindungen. Sieht man von einigen alteren unverhingten Angeben über einen Arsengehalt von Miteralwasern ab, zo mits man die erste zuverlässige Norhricht über einen zolchen Trippier zuschreiben, der 1850 aber des Verkommen von Arsen in der Quelle Hammum Merkatin in Algier berechtete. Nuchst ihm hat dam F. A. Walchner<sup>3</sup>) einen um 1864 die Ocker der Benchtal-Eisenanserläge, ferner diejenigen der Quellen von Teinrich, Röthenfels und Camstatt, der Thermen von Wiesbaden, der Sauerlärge von Schwalbach, Ems, Pyrmost, Lamscheid und des Brohltals bei Andermeh untersucht. In allen diesen Ockern fand er Arsen und er schließe mit Becht, daß de mit zuch ein Vorkenunen in den betreffenden Mineralwässern erwiesen zei. Abaliebe Wahrnehmungen machte abhald H. Will<sup>6</sup>) an den Rippodolauer und anderen Ockern, und seitdem haben Themariff), R. Fresentius und viele andere die gezodezu ubbquitüre Verbreitung der Arsenverbindungen nicht nur in den Ockern, sondern auch in den Mineralquellen reihet erwiesen.

Über die Verbindungsform, in der das Arsen auftritt, lagen von Anfang an widersprechende Argaten vor, insbezondere über die grundlegende Frage, ab as im drei wertigen oder im funfwertigen Zustand auftritt. Das hängt dennt zusammen, daß die dreiwertigen Arsenverhindungen in karbonatalkalischen Leisungen durch

<sup>1)</sup> Areades de clusie et de physique 1854 [3 sér ], 42, 278,

<sup>9</sup> E. Jacquet and E. Willet, Les many marginales de la Fennes 1894.

<sup>7)</sup> Berichts der deutseben ehrtaiseben Gesellichaft 1878, 11, 2289.

<sup>9</sup> E. Jacquot und E. Willim, Les eaux minérales de la Prence 1888, K. 843.

Liebigs Annalen der Chemie 1847, 61, 205.
 Liebigs Annalen der Chemie 1847, 61, 192.

<sup>7)</sup> Aurales de chimie et de physique 1854, [8 eér.], 42, 485.

den Smorstolf der Laft übernschend schnell zu findwertigen oxydiert werden<sup>b</sup>j, daß also der dreiwertige Zustand im Mineralwasser nur ein ziemlich labiler, beim

Aufnewahren mich verganglicher win könnte.

Will glaubte in den von ihm untersuchten Orkern dreiwertiges Arren vor sich zu haben. Themard wies es im eingedampften Wasser der Modeleinsquelle von Mont-Dure als funfwertiges nach. Die letztere entspricht auch den Erfahrungen von R. Fresenius\*) an Orkern, und in neuerer Zeit haben R. Fresenius und E. Hintz\*; durch besondere Vereuche am Orker des Großen Sprudels zu Neuerahr vorhnub den funfwertigen Zustand des darin enthaltenen Arsens erwiesen. Unter diesen Umständen nahm man allgemein an, daß auch in den Mineralwässern eithet — wie in den Orkern — Verbindungen des fünfwertigen Arsens, abs Arsenstionen, vorliegen, und des Deutsche Baderbuch entschied sieh aus gleichen Gränden, wie sie bei den Phosphat-Iowen geltend gemacht sind, für das zweiwertige Hydroarsennat-Ion HAstQ\* als Berechnungsform.

Dieses scheinbar abgeschlossene Wissen wurde erschuttert, ab E. Eblert nehwies, daß das Wasser der Durkheimer Maxquelle, einer eudmurkatischen Kochsalzquelle, drei wertiges Arsen enthielt, und E. Hintz') das durch seine quantitativen
Ermittlungen bestätigte. Ist aber arsenige Säure in einem Wasser vorhanden,
das gleichzeitig auch freies Kohlendioxyd enthält, se kann das — um ihres Stärkeverhältnisses zur Kohlensäure willen (vgl. die Tafel auf S. 144) — nicht in der
Gestalt ihres Ions sem, sondern nur in Gestalt der nicht dissoziierten Ireien
Säure, also wohl ab meta-Arsenige Säure HAsOs.

Diese zumächst erst an einer Mineralgaelle gewormene Feststellung darf natürlich nicht blindlings veräligeneinert werden, denn es ist damit durchaus nicht bewiesen, daß das Arsen immer dreiwertig in den Mineralwassern auftreten misse, is wenig wie anderieits der Nachweis des Einfwertigen Zustandes in den Ockern beweisend für den gleichen Zustand im Wasser ist. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß nur in selches Fällen, in denen der wirkliche Versuch den dreiwertigen Zustand erweist, die Berechnung damid Rücksicht nehmen sollte, also auf freie meta-arsenige Säure (HAsO<sub>4</sub>) bei Que len, die freie Mineralsauten oder freies Kahlendioxyd exthalten, auf Arsenit-Ion AsO<sub>2</sub> bei "wirklich alkalischen" (vgl. S. 27b) zu erfolgen hatte. In allen anderen Fällen beverhnet man, wie bisher, auf den fünfwertigen Zustand, d. h. also in der Regel auf zwei wertiges Hydroarsenat-Ion HAsO<sub>4</sub>", bei stark sauren Wassern (sauren Vitriolquellen) pedoch, aus den gleichen Grunden um beim Phosphat-Ion (S. 209), auf einwertiges Dihydroarsenat-Ion H<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub>".

Diese Mannigfaltigkeit der Berechnung wird der Mannigfaltigkeit der herrschenden Verhältnisse gerecht, sie ersehwert aber die Verigleichung der Quellen unterenander. Wird auf eine solche Wert gelegt, so kamn man am besten den Gehalt an der Arsenverbindung durch die Menge des in ihr enthaltenen Arsens ausdrücken und so alle Mannigfaltigkeit auf eine Einheit zurückführen. Das ist hier in der Folge.

und mamentlich auch in der sogleich mitzuteilenden Tafel geschelen,

Betrachtet man die vorliegenden Analysen in diesem Sinne, so ergibt sich, daß der Arsengehalt der Quellen in der Regel weit unter 0,001 g. in 1 kg zurückbleibt. und

<sup>1)</sup> R. Fresemine, Liebige Annales der Chemie 1845, 93, 384.

Jahrbücher des nassanischen Vereins für Naturkunds 1800, 6, 138.
 Unterwichung des Großen Spradels zu Bad Neuenkir 1894, S. 2r.

Verbardbingen des naturbistenischenschinnschen Vereins zu Heidelberg 1967, N. F., 415.

<sup>&</sup>quot; Do Mangaelle zu Bad Dürkheits. Wardauben 1916, N. 13-

diesen Wert nur sehr selten übersteigt. Wir geben hier eine Ubersicht über die wichtigsten<sup>1</sup>) Quellen, bei deuen das der Fall ist, nach steigenden Gehalten geschier.<sup>2</sup>)

|                                   | Annual Lab |
|-----------------------------------|------------|
|                                   | Azmu (An)  |
| District Community                | g in 1 kg  |
| Val Senestra, Johnstooppelle      | 0.000      |
| Yalx, Segor Dominique             | EQUIPME E  |
| Kudowa, Engaguelle                | 0,000 5    |
| La Bearbaule, Fenestee I          | 0,00074    |
| Fenestre II                       | 0,00046    |
| Liebwerdn Manenquelle             | 0.0016     |
| Vie sue Core                      | 0,0020     |
| Parada.                           | 0.0002     |
| Val Sinestra, Ubichoquelle        | 0.0028     |
|                                   | 0,0041     |
| La Bourboule, Chancey             | 200        |
| Pertiere                          | 0,0042     |
| Lovice, Starkquelle               | 0,86425    |
| Srehrenica, Gaberquelle           | 0,0040     |
| La Bourboule, Sedage              | 0,0047     |
| Crairat bei La Bourboule          | DUDTES     |
| San Orsela, stärkere Varnelquelle | 0,0073     |
| Dirkheim, Vigilimbennen -         | 0.0083     |
| - Alterment                       | DURES4     |
| - Marquelle                       | 0.01435    |
|                                   | 0,0390     |
| Roncegno .                        | - Williams |

Man sight, daß die erreichten Hochstgehalte immer moch recht niedrig sind. Anderseits kommt bei der außerordentlich differenten Natur der Arsenverhindungen auch diesen kleinen Mengen wesentliche Bedeutung für die Wirkung des Misseralwassers zu, und man bezeichnet derurtige Queßen nicht mit Uorscht geradezu als Arsenquellen". Bei Gebrauch solchen Namens mit man sich bewaßt bleiben, daß man damit nicht zugleich die betreißenden Wasser sandlich in eine einheitliebe Klasse zusammengefaßt denken dart. Denn nur der Arsengehalt ist ühren gemeinsam, und im übrigen sind sie recht verschiedener Art, Unter den in der Tafel auf gerählten findet man einfache Quellen (La Bourboule Ferustre I u. II), einfache Sauerlinge (Laebwerda), alkalisch-muriatische Sauerlinge (Val Smestra), alkalische Kochsalzquellen (Laebwerda), erdmuriatische Kochsalzquellen (Durkheim), Eisenknissnalzquellen (Kudowa) und Vitriolquellen (Levico, Srebrenica, San Oreola, Banoegno).

Daß die Arsenverbindungen auch bei den daran ärmeten Quellen in den von ihnen abgesetzten Oelkern angereichert anfüreten, geht aus dem zuvor gesagten bereits hervor. Gewöhnlich wird es sieh um Ansfällung als Ferriarsenate handeln, indem primär vorhändenes oder durch Oxydation (vgl. S. 270) aus dreiwertigen Arsenverbindungen erst autstandenes Arsenat-lon mit dem ausfallenden Ferrihvdroxyd zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>j. Eine Amskil persischer Maseralwasser, in deren O. Leccourte (Chemisches Zentrubbiet) 1983, **18**, II, 1250, 1805) Assengehalte his bisaud zu etwa 0,084 g in T kg famil: bischen z. ft. autherücksichtigt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>p Eine abnitiche Tafel har früher Pr. Raspo (Chemisches Zentralblait 1887, 58, 11 al. veröffentlicht; über Augaben entspeechen nicht micht unseens heutigen Kenntrassen. — Auch neuem derartige Zennammenstellungen birten teilweise unsutreffenden, weil sie nicht beschiebten, dall mariche framzonische Analysenwerte im Original und Natejannamment "Cole français" bezogen sind, d. h. auf die krissinfliwasserhaltige Verbindung Na., HAsO<sub>4</sub>. 1 II<sub>4</sub>O. Läfe meis das außer wein, dann ergeben sich bei Untrechnungen mesentlich zu hohr Beträge für des Amengehalt.

praktisch untrelichen Verbindungen zusammentritt. Aber auch ohne verberige Oxydation kann dreiwertiges Amen praktisch vollständig in den Ocker niedergerisorn werden infolge der Adsorptionswirkungen des früch gefällten Ferribydroxyds auf ursenige Säure, derselben Wirkungen, auf denen die Wirksandest des bekannten Bunsonschen Gegengültes gegen Amenik<sup>3</sup>) beruht.

Der Gehalt der Ocker an Artenatreet (AsO<sub>4</sub>) sehwankt zwischen geringen und verhältnismäßig hohen Betragen; im Quellenahsatz der Durkheimer Manquelle fand Ehler 14,70°, Besonders bemarkenswert sind die Aberheidungen wer Inst teinsin Ferrugsenat FeAsO<sub>4</sub>, 2 H<sub>2</sub>O im Gestalt des Minerals Skorodit in den Kosebinterabsätzen einigen Geiser des Yellowstone Nationalparks, z. B. des Constant-Geisens, Am schänsten fand sich Skorodit in Form grüner und gelber, sehr danner, aber auch bis 3 mm dicker Umkleidungen des Kierelsinters, in Hohkäumen descelben, some in einzelnen Knollen von 6—12 mm Durchmeiser an den Josephs Coat-Quellen ein Broad Creek, ostheh vom Grand Canon,<sup>2</sup>)

Hydrokarbonat-len, Karbonat-len und Hydrokyl-len. Hydrokarbonat-len (BCO<sub>2</sub>) ist der kennzeichnende Bestandteil der alkalischen und erdigen Quellen; in ihnen ist es unter den Amonen hei weitem das quantitativ vorwaltende. Aber auch in Mineralwässern der anderen Gruppen zeigt es sich, wenn auch in zurücktretendem Betrage, und fehlt nur verhältnismäßig selten villig. Ausgeschlossen ist seine Gegenwart in den sauer reagierenden Vitriolquellen.

We Hydrokarbenat-Ion auttritt, da steht es immer in gesetzmäßigen Beziehungen an einigen anderen Stellten. Diese Beziehungen sind anderer Art, als die, die wir bei den bisher betrachteten Mineralquellenbestandteilen keinen gelemt hatten. War für diese so gat wie ausochließlich das Gesetz vom Loslichkeitspredukt maßgeberst, is kommen beim Hydrokarbenat-Ion weitere Gesichtsprakte hinzu, die insbesondere mit dem Charakter der Kehlersäure als einer sich wachen Säure zusammenhängen. In währiger Lösung mith Hydrokarbenat-Ion (HCO<sub>2</sub>') erstlich einmal der zweiten Dissoniationsstude (S. 136) in Karbonat-Ion (CO<sub>2</sub>'') und Wasserstoff-Ion (H') subeim-Iallen. Zum zweiten werden beidertei leiten, HCO<sub>2</sub>' und CO<sub>2</sub>'', der Hydrolyse (S. 149) unterliegen, erstens unter Bildung von H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub> und OH', letztens unter Bildung von HCO<sub>3</sub>' und OH'. Und endlich wird letztens H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> teilweise in CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O zerfallen. Diese ne beneimander verhallenden Vorgünge werden durch folgende Fermeln dargestellt;

1. 
$$HCO_3' = CO_3'' + Hc$$
  
2a.  $HCO_3' + H_3O = H_2CO_4 + OH^*$   
2b.  $CO_3'' + H_3O = HCO_4' + OH^*$   
3.  $H_2CO_4 = CO_2 + H_3O$ .

In jeder Lösung eines Hydrokarbenates ist demnach theoretisch ein Nebeneinarder von Kohlensäme, Kohlendischel, Hydrokarbenat-Iou, Karbonat-Ion und Hydroxyl-Iou zu erwarten; alle diese Bestandteile missen sich miteinander in ein Gleichgewicht gesetzt haben, d. h. zwischen ihren molaren Konzentrationen missen gesetzmäßige Beziehungen bestehen. Ihren marbematischen Ausdruck finden diese Gleichgewichte in den beiden Johrenden Formeln:

B. Hunssen and A. A. Berthold, Das Europsyd, ein Gegengift der arsenigen Niere. Gestingen 1814, 2, Auft., 1837. — R. Bunssen, Poggendorffe Annalen der Physik 1824, 32, 124
 A. Hagner, Chemischer Zentroblatt 1887, 58, 1286.

mid 
$$[HCO_2]^3 = 5000 [CO_2^*], [CO_2 + H_2CO_2]$$
 (mg-lon/Liter)  
mid  $[OH'], [HCO_2'] = k, [CO_2^*]$  (mg-lon/Liter),

In der zweiten Formel bedeutet k die Hydrolysenkonstante, die mit der Temperatur veränderlich ist und deren numerischer Betrag bei verschiedenen Wärmegraden man auf S. 149 angegeben findet.

Wir betrachten zanächst die erste dieser Formein. Fugt man zu einer Lesung von Hydrokarborst-Ion freies Kohlendioxyd hinzu, so wachst der Faktor [CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>] auf der rechten Seite der Formel an. Weil aber trotzdem die Gleichheit beider Formelseiten fortbestehen mill, so folgt daram, daß ein underer Faktor auf der rechten Seite, also das Glied [CO<sub>2</sub>"] in demselben Verhältnis kleiner werden mill als [CO<sub>3</sub> = H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>] anwächet. Wird aber [CO<sub>3</sub>"] kleiner, so mill — wie eine entsprechende Betrachtung der zweiten Formel kleit — auch [OH'] zurschrehen. D. h. aus der unthemstischen Sprache in die Sprache der Tatsschen übertragen: de mehr freies Kohlendioxyd neben Hydrokarbonat-Ion noch zugegen ist, mm so geringer muß die Konzentration an gleichzeitig vorhandenem Karbonat-Ion und Hydroxyl-Ion zein. Und weiter laße sich in ähnlicher Weise aus den mitgereihen Formeln eine zweite Tatssche ableiten: Je mehr Karbonat-Ion zu einer Hydrokarbonatioung hinzugefügt wird, um so mehr muß die Konzentration an freiem Kohlendioxyd abnehmen und diejenige an Hydroxyl-Ion zunehmen.

Wir verzichten an dieser Stelle auf eine allgemeinere mathematische Formuberang dieser Beziehungen und geben statt dessen lieber einige erlauternde Einzelheispiele. Die folgende Tafel zeigt die Gleichgewichte bei funf verschiedenen Hydrokarbonatlesangen. Alle funf sind bereitet durch Auflüssen derselben, je 30 Milligramm-Ion Hydrokarbonate-Ion entsprechenden Menge eines Hydrokarbonates zu 1 Liter. Aber nur Lösung III enthält keine weiteren Bestandteile, während in Lösung I anferdem 5 Milli-Mol Kohlendioxyd, in Lösung II 0,1 Milli-Mol Kohlendioxyd, und anderseits in den Lösungen IV und V 0,3 bzw. 5 Milligramms-Ion Karbonat-Ion, in Gestalt eines löslichen Karbonates, hinzugefügt sind. Die Werte gelten unter der Veraussetzung vollständiger Dissoziation der Elektrolete und bezieben sich auf den Zustand bei 189.

Gleichgewichte in verschiedenen Hydrokarbonatlösungen (bri 18%).

| T                                             | II                         | III                                                  | IV                                                                         | V                                                                                                  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 Liter enthalt Milli-Mel haw, Milligramm-fou |                            |                                                      |                                                                            |                                                                                                    |  |  |  |
| 0,606<br>20,628<br>(,1036                     | 0,4676<br>29,766<br>0,3664 | 0,4133<br>29,175<br>0,4119                           | 9,5373<br>29,328<br>9,7348                                                 | 9,9555<br>29,945<br>5,669                                                                          |  |  |  |
|                                               | 0,006<br>20,028            | 1 Tater enthalt 20<br>0,006 10,4676<br>20,008 20,266 | 1 User cashalt Milli-Mel ha<br>0,006 0,4676 0,4133<br>20,008 20,266 25,175 | 1 User cashalt Milli-Mol haw Milligra<br>0,006 0,4676 0,4133 0,2373<br>20,008 20,266 25,175 25,328 |  |  |  |

Vergleicht man II und I mit III, so zeigt sich, wie — gunz im Sinne der zuvon aufgestellten Satze — mit zunehmender Kohlendioxydmenge der Betrag au Karbanatlan und Hydroxyl-Ion zurückgeht und in I bereits so gering geworden ist, dall er 
praktisch vernachlässigt werden kann. Und anderseits bestätigt die Vergleichung 
von IV und V mit III, daß bei steigendem Karbonatgebalt die Hydrolyse, und mit 
für die Hydroxyl-Iou-Kunzentration, zunimmt, das brie Kehlendioxyd hingegen abnimmt. Letzteres kann in V schon praktisch vernachlässigt werden, seine Meury 
beträgt hier bereits erheblich weniger als 0.1% der Gesams kohlenbauer.

Die Deutung der ehemischen Beschaffenheit der Mineralquellen hat his vor kurzen den geschilderten Verhältnissen noch keine Rechnung getragen. Erst das Deutsche Ballerbuch schuf hierin Wandel; dert sind zum ersten Male Grundstage audzestellt und durchgeführt!), die den besonderen Gleichgewichtzustanden der Kohlensture gerecht werden. Die angewendete Art der Berechnung bedurfte seither nur einer geringligigen Anderung durch F. Awerbach J, einer Anderung, die nichts grundsätzliches betrifft, sondern nur durch die von älteren Ermittlungen zahlesmaßig abwochenden Ergebnisse neuer Bestimmungen der Dissomationskonstante der Kohlensture bedingt ist. Die Berechnung wird im übrigen nicht ganz so streng durchosfahrt, wie es hier für die mitseteilten Beisniele geschah, sie halt sich vielmehr absichtlich nur in den Grenzen des praktisch erforderlichen und kommt dadurch in die Lare, sich wesentliche Vereinfachungen zu gestatten. So vernachlässigt nämlich bei allen Wässern, die überschüssiges freies Kohlendiszyd enchalten, die Herausbildung von Karbonat-lon und Hydroxyl-lon, bei allen Wissern, die überschäusiges Karbonat-Ion enthalten, die Herausbildung von freiem Kuhlendioxyd, setzt also die Konzentrationen der Stoffe, die 10 gering amfallen, daß sie praktisch bedeatungslos werden, von vornheren gleich Null. Wir zeigen in der folgenden Tafel, wie die Zusammensetzung derselben funf Lösungen, auf die sich die vorhergebende bezog, bei der vereinfachten Berechnungsart des Räderbuchs in Erscheinung treten wurde.

Zusammensetzung derselben Hydrokarbonatiönungen (bei 189), nach der vereinfachten Berechnungsart des Deutschen Baderbuches.

|                                                                                                                                                                           | 1                                         | - 11           | 111     | 11                       | Y                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                                                                                           | 1 Liter suthalt Milli-Mal haw Milligramm- |                |         |                          |                         |  |
| freies Kahlendisyod (CO <sub>2</sub> + H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) - Hydrokarbonat-fon (BCO <sub>2</sub> );<br>Karbonat-fon (CO <sub>1</sub> );<br>Hydroxyl-fon (OU) | 5,000<br>30,00                            | 5,(0)<br>3(y9) | arysa : | 20000<br>0,438<br>0,0007 | 30,F2<br>4.98<br>0.9166 |  |

Eine Vergleichung dieser Zahlen mit deuen der früheren Tafel lehrt ahne weiteres, daß bei den Lioungen I und V die vereinfachte Berechnung ein praktisch ausreichend richtiges Bild von der Zusammemetzung gewährt, und daß nur in Grenzfallen, wie sie Lösung II, III und IV darstellen, wesentlich unzutreffende Ergebnisse erhalten werden. Solche Grenzkonzentrationen kommen aber in der Natur so ausnehmend selten vor, daß über eie im allgemeinen huweggegangen werden darf.

Wir wenden uns van diesen theoretischen Beznichtungen nannehr den wirkischen Dingen zu, für deren Verständnis wir in den ersteren den Schlissel gewennen haben. Die Hydrokarbonat-lon enthaltenden Mineralwasser sind von zweierlei Art, je nachdem sie ebendrein freies Kohlendischyd oder Karbonat-Ion enthalten. Die letzteren sind die weitaus selteneren. Sie müssen, wie wir geseben haben, infolge hydrokytischer Vorgänge, stets praktisch in Betracht kommende Mengen Hydroxyl-Ion enthalten, und die Konzontration des Hydroxyl-Ions übersteigt in ihren die ihm im reinen Wasser zukommende und zugleich diejenige, bei der der Farbenunseldag des Phenolphtadem in rot erfolgt (etwa 0.00 mg Ion/Liter). Solche Wisser

<sup>4</sup> Deutsches Barberbuch 1907, S. LVIII.

Arbeiten aus dem Kais-rlichen Gestruffrestatung 1912, 38, 562.

eind demnach wirklich alkulisch; sie turben den gerannten lichkater zet und stehen schen damit in ausgesprecherem Gegennatz zu jenen anderen, die lediglich ein langgeübter Spraichgebrauch der Bulnedogie ab "alkalisch" bezeichnet, und ten denen wir abhald noch sprechen. Der Grad der Hydrolyse, und damit die Hydroxyl-Ion-Konzentration, nimmt in einer gegebenen Loung mit abeigender Temperatur zu (S. 149). Bei den unten (S. 256) folgenden Analysenbeispielen bezieben sich die betreffenden Angaben auf die Quellentemperatur.

Beispiele für wirklich alkalische Wasser waren bereits den Chemikern einer weiter zurstekliegenden Zeit bekannt; ein kommeichneten sich ihnen, von ihrem damaligen Standpunkte aus, dudurch, daß die Menge der analytisch gefundenen Gesamt-kohlensiure nicht für die Bindung zu Hydrokarbonaten ausreichte. Es ist sieht uninteressant, zu sehen, zu welch kanstlichen Amahmen gegriffen werden milbe, um die Schwierigkeiten zu umgeben, die sieh bei der damals üblichen Berechnung siner Sahrtabelle boten!). Schwierigkeiten, die beute, vom Standpunkte der im Deutschen Bäderbuch, und auch hier, vertretenen physikalisch-chemischen Anschauungen am, auf das einfachste überwunden eind.

Die meisten der wirklich alkalischen Quellen, die wir kennen, sind sogenannte einfache Quellen, d. h. solche mit weniger als 1 g gelösten festen Stellen in 1 kg. Zu ihnen gehören z. B. einige der einfachen warmen Quellen von Warmbrann, ferner die emfache kalte alkalische Quelle des Kainzenbades, die einfachen Radium-Schwefelquellen von Landeck, die einfache, schwach schwefelhaltige Quelle von Wemding. Aber auch mineralstoffreichere Quellen zeigen, wenigstens vereinzelt, die hier in Redestehende Beschaffenheit, wir neunen als solche die alkalische Therme von Aussig in Böhmen, die sulfatischen Schwefelquellen von Bentheim und von Firstel, und endlich die sulfatische Kochsalzquelle von Ritchingen.") Zu den wirklich alkalischen Quellen geberen sehließlich noch die Geiserquellen Islands und anderer Geiserbezirke: sehr heiße Quellen, die sich außerdem noch durch einen ungewöhnlich hohen Kieselsaurenskalt auspeichnen und von denen wir erst weiter unten (S. 291) näber sprechen. Allen wirklich alkalischen Quellen gemeinsam ist die weitere Eigenschaft, daß in ihnen nicht nur die Bindungsmetände der Kohlemäure, sondern auch diejenige der übeigen schwarhen Steinen, z. B. der Kieselsäure und der Borsaure, veränderte sind (vgl. S. 286 u. 287). Als Beispiele für ihre Zusammensetzung teilen wir auf S. 276 die Analysen einiger der oben genannten Quellen mit. Sie sind so ansgewählt, daß sie zugleich ein Bild von der Größenordung gewähren, innerhalb deren die Konzentrationen an Karbenat-Ion und Hydroxyl-Ion schwanken.

Die Begrenung von Karbenat-Ien und Hydroxyl-Ien auf die verhähnismälig niedrigen Kenzentrationen, die diese Beispiele wiedergeben, und anderseits die Beschränkung ihres Auftretens auf die verägen oben genannten Quellentypen, hängt mit Löslichkeitseigenschaften zusammen. Beide Anisuen weisen mit einer ganzen Beihr Mineralwasserbestundteile sehr medrige Löslichkeitsprodukte auf: das Karbenatlen mit Calzinne-, Baryana-, Strontium-, Ferro-, Mangane-Ion, das Hydroxyl-Ion

<sup>[4]</sup> Vgl. L. Merer, Jeneral Sir praktiche Chemie 1984, 91, 13. — R. Fresenius and H. Fresenius, Chemische Analyse der Antonocognelle de Warmberge 1989, 8, 15—21.

<sup>7)</sup> Nach des im Österreichischen Baterbacke (S. 20) is 399) enthabesen Angaben warn man versieht, unch die Methikkenpelle in Gabernigg und die afkalischen Kochschrijsellen zu Babka Inerfert in zählen. Eine nähere Präfung macht es jedoch unbeschenda is, diel inse in den von dem ersten Amilyuker bereikenden Sabitabellen, die der Untrechtung für die Balerback zegennde gelegt wurden, summarisch "einfach kohlement". Sabre datt "doppen kohlementen" berechtet werden nied.

|                                                   | Warmbrunn  | Katzzenbad  | Annig      | Bentheim |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
|                                                   | Autonom    | Kainen-     | Stadthad-  | -Alte    |
|                                                   | quelle     | quello      | quite      | Quelle   |
| Temperatur                                        | 26.74      | 6,01        | 31,74      | 11,25    |
| I by des Mineralmauers eath                       | alt g      |             |            |          |
| Kairen Ita (K)                                    | 0.006802   | 0,084182    | 10,07244   | 0.0075   |
| Natrium Ion (Na')                                 | 0.1718     | 0,2026      | 0,554      | 0.0427   |
| Lithings-Son (Li')                                | 0.000172   | 0,000003    | 0,000135   |          |
| Amusicium-Jon (XII.c)                             |            | 0.000413    | -          |          |
| (blainm-fon (Ca')                                 | 0.02516    | 10000336    | 0,0288     | 0.2620   |
| Baryum-lon (Bar')                                 |            |             | 6,000065   |          |
| Sterilium-Ion (Sr.)                               | 0,000100   | 0,000056    | 6,0000.67  |          |
| Migratiun-Ion (Mg )                               | 0,000109   | rysoanas.   | 0,00909    | 0.66429  |
| Ferro-Ise (Fe <sup>-</sup> )                      | 0.000237   | 0,00002     | 0,000620   |          |
| Mangano-Ren (Mar)                                 |            | 10000042    | -          |          |
| Kupri-for (Cu*)                                   | -          | DUDONORIEST | -          | =        |
| Blei-Isu (Phr.)                                   |            | (V00006S)   |            |          |
| Aluminiate-Ion (Al-)                              | 0,000043   | _           | 15,0001150 |          |
| Surst-Ion (NO <sub>2</sub> )                      |            | 8,00043     | -          | 0,00777  |
| Calculion (CP)                                    | 0.00008    | 60960462    | 0,1135     | 0,0332   |
| Brown-Ion (Br')                                   | 0.000222   | 0000002     | -          |          |
| Jod-Ion (J')                                      | . 0,000003 | 0,000045    |            |          |
| Sulfat Ion (SO,")                                 | 0,1918     | 0,60369     | 0,2516     | 1,350    |
| Thiomhat-lon (8,0,")                              |            |             | -          | 0,00752  |
| Hydrophorphat-Ion (HPO,")                         | 0,000258   | -           |            |          |
| Hydroarsenst-lou (HAsO,")                         | - 0,000144 | 1.00        |            |          |
| Mydrekarbonat-Son (MCO,') .                       | 0,131      | 0,038       | 0,207      | 0,3366   |
| Karbonat-Inn (CO,")                               | 9,0404     | 0,261       | 0,424      | 0,0423   |
| Rydresilicatelon (HSIO, )                         |            | 0.00897     | 0,0074     |          |
| Hydroxifid-Inn (H8)                               |            |             |            | 9.9215   |
| Hydrexyl-fon (OR')                                | 1100,0     | 0.0060      | 0.014      | 0,00022  |
| Organische Stoffe                                 | - 100      | 30,01199    | 194        | -        |
| meta-Kiendome (H <sub>2</sub> SO <sub>2</sub> ) . | (Visis)    | 0.0039      | 0.0112     |          |
|                                                   | 0,733      | 0.615       | 1,000      | 2.552    |
| freis Kahlendiesyd (CO <sub>4</sub> )             | 0          | 0           | 0          | n        |

mit Magnesium. Ferro- und Mangano-Ion usw. Damit ergibt sich, daß sie neben erheblieben Mengen der genammten Kationen nicht vorkommen kannen, und im wesentlichen auf überhaupt an Maneralstoffen arme Wasser (einfache Quellen) oder wenigstens an diesen Stoffen arme, d. h. reichlicher mur Chlor- und Naurzum-Ion enthaltende (Kechsalz- und Solquellen) beschränkt bleiben missen.

Im abrigen zeigt eine nähete Profung auffallende, aber wicht nur scheinbare Ausnahmen von dem Gesetz der Löchebkeitsprodukte. Das Lochebkeitsprodukt des Calcamkarbonats beträgt bei 18—20° 0,017 Milligramm-Ion/Liter, demgegenaber erreichen in den vier oben siedergegebenen Analysenbeispielen die Ionenprodukte [Ca<sup>+</sup>]. [CO<sub>3</sub><sup>+</sup>] die Werte 0,43 Low. 0,41, bzw. 5, bzw. 9,1 Milligramm-Ion/Liter. Das sind Überschreitungen des zu erwartenden Wertes um das 24- bis 582 fache; sie därften einen Hinweis darauf enthalten, daß auch das Calriam-Ion in ähnlicher Weise zur Bödung komplexer Ionen neugt, wie wir das früher vom Magnesium-Ion wahrscheinlich machten (8, 234).

Wir wenden uns nunnehr vom Karbonat-Ion und Hydroxyl-Ion zum Hydrokarbonat-Ion, das ja, wie unsere Betrachtungen lehrten, in keiner der wirklich alkalischen Quellen Jehlte, in anderen Quellen aber, die freies Kohlendisxyd enthalten, also vor allem in den Sänerlingen, sich linden kann, auch ohne daß praktisch in Betracht kommende Mergen der beiden anderen genammten Anisoen neben ihm. zugegen wären. In ihnen ist es dann auch in einer wesentlich höberen Konzentration. angutreffen; Angaben darüber haben wir sehen früher in anderem Zusammenhause (S. 221 u. 222) germeht und wiederholen nur kurz, daß erdige Säuerlinge in der Regei zwischen 20 und 30 Milligramm-Ion (1,2-1,8g) in 1 kg, alkalische Stuerlinge oft zwischen 40 und 70 Milligramm-Ion (2.4-4.2 g) in 1 kg enthalten. Doch bedeutet der letzte Wert beineswegs einen Hochstwert, diese dürften - soweit seir sehen - etwa bei einer neusreländischen Quelle zu Hikutala, Puriri (Bezirk Auckland), bei der Johannquelle zu Luhatschewitz, bei einer Quelle im Pine Creek-Tal bei Atlin in Britisch-Columbien und bei der Quelle von Szolyva erreicht werden. Die vier genammen Quellen enthalten 5,306, bzw. 6,146, bzw. 6,339, bzw. 6,566 g Hydrokurbenat-Ion in 1 kg, entsprechend 86,97-107,6 Milligramm-Ion. Die an erster, zweiter und vierter Stelle genannten Wasser gehören zu den sogenannten alkalischen, das an dritter Stelle andreführte ist ein erdiges. Es enthält insgesamt 7,830 g gelous feste Stoffe in I kg und als einzigen Haupthestandteil neben dem Hydrokarbenat-Ion nur eine dem letzteren ungefähr äquivalente Menge Magnesium-lien im Betrage von 1,152 g in 1 kg; über seinen Gehalt au freiem Kehlendisxyd finden wir in der uns vorliegenden Wiedergabe der Analyse<sup>2</sup>) nichts angegeben.

Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Gruppen sind die muriatischen Quellen und die Bitterquellen ärmer, zuweilen sogar sehr arm an Hydrokarbonat-fon; das

gleiche gilt natürlich auch für die meisten einfachen Quellen.

Unter den Hydrokarbonat-Ion enthaltenden Quellen nehmen die sehen mehrfach gemannten sogenannten alkalischen Quellen eine besondere Stellung ein. Es sind das diejenigen, von denen man früher zu sagen pflegte: sie "enthielten doppeltkohlensauren Natron, und von denen man heute, nach dem Verschlag von L. Grünhut<sup>1</sup>), besser sagt; sie weisen "engere Alkalität" auf. Mit dieser engeren

Alkalität hat es folgende Bewandtnis,

Kecht man ein Mineralwasser längere Zeit und dampft es sehließlich auf eine kleine Raummenge ein, so wird es hierbei sein gesamtes freies Kohlendioxyd verfieren, und darüber hinausgebend auch dasjenige Kohlendioxyd, das sieh, bei der ständig erforderlich werdenden Neueinstellung des Gleichgewichtunstandes, aus dem Hydrokurbonat-Ion durch dessen Zerfall ergänzt. So wird allmählich such das Hydrokurbonat-Ion praktisch vollständig verschwinden und an seiner Stelle bleibt eine aquivalente Menge Karbonat-Ion im Eindampfungsruckstande miriek. Während des fortschreitenden Eindampfens hat das Karbonat-Ion mit den vorhandenen Erdsäknli- und Schwernsetall-Ionen praktisch unließliche Karbonate gebildet. War som die Hydrokurbonat-Ion-Konzentration des Wassers — gemessen in Äquivalenten großer als die Konzentration der letztgenomten Kationen, dass aufhalt der Eindampfungsruckstand auch noch leicht Iosliche Karbonate. In lie Menge, gemessen in Milli-Val in 1 kg. bereichnet man als "engere Alkalitat", und man hat die Wasser, bei denen sie aufträtt, "alkalische" genannt, weil eie nach dem Einkonben infolge der Hydrolyse des entstandenen Karbonat-Ions alkalisch jegen

Vi Zeitsehrift für Halmoologie 1911/12, 4, 471.

<sup>1)</sup> F. W. Clarke, The data of gradienterry, Z. Aufl. Washington 1911, S. 181

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Dürch alkalimetrische Titelerung einen waltrigen Ammuges der Erstenpfungens beständes hilb sich die Menge der bricht jodischen Karbenate und absatt unch die "engese Alkalität" immittelbar analytisch ermitteln. Doch darf man berbei nicht versimmen, für die hiterature Alkalität der mit in Lönnag gegangsten Magnesiums und (ruweilen auch) Californier-bischungen enlaprechrisie Kurrekturen zu ermitteln und abouniehen.

Phenolphtalein (und auch gegen Lakmus) reagieren. Die Größe der engeren Alkalität infür eich aus den am Mineralwasser selbst erhaltenen Analysenergehnissen ableiten, wenn man die Milfi-Val-Summe aller Erdalkali- und Schwermetall-lenen von der in Milfi-Val ausgedrückten Hydrokarbimat-lon-Konzentration abzieht. Wie führen die Rechnung beispielsweise für die Biliner Jasefsquelle vor. Deren Analyse regalt:

Engree Albalish - 71,85 - 11,818 - 60,03 Milli-Val'kg.

Bei der bis vor kurzem ablichen Berechnung der Mineralwasseranalysen auf Salze ergab eich ein dieser engeren Alkalität entsprechender Gehalt — im vorliegenden Beseptel who 5,043 g.kg — au Natriamhydrokarbenat (einschließlich Lithiumhydrokarbonat).

Die engere Alkalität der Quellen verdient sowohl in chemisch-geologischer als auch in balacologischer Beziehung unsere Aufmerksamkeit. In ehemisch-geologischer deshalb, weil eine derarige Beschaffenheit eines Wassers nur durch unmittelbure. Auffosing von Natriumkurbonas zustande kommen kunn. Das kommt — bei der verhaltnismäßig geringen geologischen Verhreitung fertig gebildeter Soda in der Natur - danvif himus, dali das Wasser unter Mitwirkung gelösten Kohlendiexyds das Natriamkarbenat durch Zersetzung von Silikaten (namentlich Natronkalkfehlspaten) erst bildet und abluld sich damit belidt. Eine zweite Entstehungsmöglichkeit alkalischer Quellen kann man sich zwar nach thesestisch ausdenken, wird ihr aber kaum Wirklichkeit zusehreiben durfen. Es ist das die Vorstellung, daß eine Ader nahrinnbydrokurbenathaltigen Wassers mit einer anderen Wasserader, die Natriumsulfat enthält, zosammentrifft, und daß hierbei die Komputrationsverhältniese derartig sind, daß es zur Ausfällung von Calzinmsulfat kommt; das gemischte Wasser wird dann - nach dieser Ausschridung von Gips - engere Alkalität besitzen missen. Gegen eine derartige Bildungsweise spricht, daß roch den Erfahrungen von H. Vater'l) beim Zwammenbringen solcher Lösungen, auch bei Sättigung, par kein Niederschlag entsteht. Nur Kalimmsulfat gibt bei höherer Konzentration (aber 225 Millimol in 1 Liter) mit Calzinmhydrokarbonatlisung eine Filling, de cinera Deppelsalz KoCa (SO4)2 + HoO entspricht. Und weiter kommt hinzu, 402 kamm ein alkalisches Wasser benannt werden könnte, das in seiner ehemischen Zusummemetrang das Merkund einer solchen Entstehungsweise aufwiese, d. h. unt Calzinmolfat gesättigt ware, in dem also - mit anderen Worten - das Ionenprodukt [Ca<sup>11</sup>], [SO<sub>a</sub><sup>21</sup>] dem Löslichkeitsprodukt des Gipses gliche.

Die halmeologische Bedeutung des Phänomens der engeren Afknlität beruht darin, daß man einmal sein Auftreten — selbet wenn es mur unschehlich war — lange Zeit als entscheidenst für die Zuteilung eines Wassers zu den Mineralquellen augeschen hat, und zum anderen, daß man die "alkalischen" Wasser als eine spezifische Gruppe heraushebt, der man besondere Wirkungen und Heilanzeigen zuschwiht. In ereter Beziehung verweisen wir auf das, was oben auf S. 160 gesogt wurde, und wiederholen lediglich, daß engere Afkalität bei den gemeinen Wassern zwar nur verhaltnismäßig sehen auftritt, aber in gewissen tiegenden und unter bestämmten ges-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zeitschrift für Kristallographis in d Mineralogie 1898, 20, 373.

logischen Bedingungen dock nicht vollig fehlt. Es war daher im Laufe der Zeit notig geworden, statt der bloden Tatsache ihres Auftretens, die Überschreitung eines anteren Grenzwertes zum Kennzeichen von Mineralwässern zu wählen, und als einen solchen Grenzwert haben wir den Betrag von 8 Milli-Val/kg angegeben.

Die alkalischen Mineralquellen dienen vorwiegend zur Trinkkur; viele von ihnen, die ragleich Sänerlinge sind und sieh durch besonderen Wohlgeschmack amazielmen, werden, ofter die therapeutische Verwendung himus, gern und häufig als alltägliches Getrank und Tafelwasser benutzt. Thre spezifische Wirkung hat man ofter in der Richtung einer Neutralisation oder sogar einer Alkalisierung der Körperfätssigkeiten deuten wollen, solche Auschanung aber angesiehts unserer fortschreitenden Erkezntais einschrönken müssen. Unsere Durstellung hat bereits hervorgehoben, daß die "alkalischen" Mineralwässer gar nicht wirklich alkalisch reagieren, dall sie vielmehr eine selche Reaktion erst nach längerem Kochen gewinnen, abs unter Bedingungen, die von denjenieren, unter denen sie aufgenommen werden und denen sie im Körper ausgesetzt sind, ganz wesentlich abweichen. Im Naturzustande sind sie nur gegen den Indikator Methylorange alkalisch, gegen Phenolyhtalein aber ausgesprochen unter, and diese Tatsache allein bewest uns schon, daß ihre Wasserstoff-Ion-Konzentration höher ist als die des reinen Wassers (bei 189 rund 0,8, 10-4 mg-Ion/ii, daff sie im Sinne des Chemikers also sogar als saure Flassigheiten anzuspreden sind. Diese Azidität verdanken sie ihrem Gehalt an freier Kohlensaure, die - unter Spaltung in Wasserstoff-Ion und Hydrokarbonat-Ion - einer geringfigigen und durch die Gegenwart der Hydrokarlonate überdies noch zurückgedrangten (S. 146) Dissoziation anhemfallt,

Schen das ampeliakte Verhalten der alkalischen Wasser gegen die Indikateren Methylorange und Phenolphtalein halt einen Schliff auf die Gräßenordnung über Wasserstoff-Ion-Konzentration zu. Der Umschlog zur Starefärbung erfolgt bei ersterem erst bei einer Wasserstoff-Ion-Konzentration von 1 mg-Ion/L, bei letzterem bei 1·10<sup>-4</sup> mg-Ion/L. Wir missen also schließen, daß die Wasserstoff-Ion-Konzentration alkalischer Sauerlinge kleiner als der erste und größer als der zweite Wert ist. Das wird durch Experimental-Untersuchungen von L. Michaelis<sup>3</sup>) bestätigt. Er ermittelte die wirkliche Wasserstoff-Ion-Konzentration emiger Karlisbader Mineralwässer mittels der sogmannten Methode der Gasbetten und fand bei einer Versuchstemperatur von durchschnittlich etwa 18°:

Nach 24 stündigem Stehen des Mineralwassers in offenen flachen Schalen, wabei natürlich die freie Kohlensaure entwich, war damit auch die Wasserstell-Ion-Konzentration geringer geworden; sie betrug dann nur noch (bei étwa 199):

Erst in solch verändersem Zustande respieren die Wasser wir klich alltsliech. Die Azidität, die sie im frischen Zustande zufweisen, ist beträchtlich größer als die der Blutes, das unter normalen und pathologischen Verhaltnissen bei 38% eine Last konstante Wasserstoff-Ion-Konzentration von 0,45.10<sup>-4</sup> ng-lon/l besitzt und

<sup>1)</sup> Zertschrift für Balacologie 1913/14, 6, 336; 1914/15, 7, 311.

danit hinter derjerigen des reinen Wassen von gleicher Temperatur (1.7.10°4) merklich zurückbleibt. Itas Blut ist also wirklich alkalisch und kann — wie Michaelis mit Recht schließt — auf keinen Fall durch noch so reichliche Mengen des saure Eigenschaften besitzenden Karlsbader Wassers noch alkalischer werden. Diese Ergebnisse midersprechen der landläufigen Auflassung, die eine solche Brunnenkur als "Alkalischerapie" auspricht.

Denroch hat diese Anflassung eine gewisse Berechtigung, wern man die switergreifenden Veränderungen im Körperhaushalt ins Auge faßt. Wird das getrunkens
Karhbader Wasser in das Blut resorbiert, so wird letzteres reicher an Hydrekarbenaten und an freiem Kohlendioxyd. Die erste Beaktion des Organismus hierauf ist
die Ausscheidung des überschüsstigen Kohlendioxyds durch die Lunge, so daß
von ihm nur soviel neben dem Hydrokarbonat-Ion zurückbleibt, daß das Mengenverhaltnis demjenigen des normalen Blutes entspricht, die normale WasserstoffIon-Konzentration des Blutes also erhalten bleibt. Die absulute Konzentration
des Hydrokarbonat-Ions und des Kohlendioxyds sind bei Erreichung diesen Zustandes nech über die Norm hinaus erhöht, die "titrierbare Alkalität" des Blutes
ist demnach angestiegen.

Auch diese Veränderung ist ner von kurzer Dauer. Bei der bekannten regulatorischen Neigung des Blates zur Wiederberstellung seines normalen esmotischen
Druckes und seiner nermalen ehentischen Zusammensetzung nach erfolgtem Eingriffe, muß eine zweite Reuktien des Körpers einsetzen mit dem Ziele, das in das
Blat aufgenommene Kohlendioxyd-Hydrokarbonat-Gemisch wieder auszuscheiden
Das vollbringen in erster Linie die Nieren, und da die Wasserstoff-Ben-Konzentratien des normalen Harnes (stwa 1·16-2 mg-lon/l) großer ist als die des Karbluder Wassers, so wird sie durch den Zutritt winer Bestandteile herabgesetzt
werden können: die Alkalisierung, die für das Blut in Abrede gestellt werden mußte,
wird sich am Harn zeigen. Und in gleicher Weise wird auch für die Geweibesäfte eine Zunahme der Alkalisierung unterstellt werden dürfen. Selbstredend
handelt in sich bei alledem nur um geringe, raseh abklingende Einflüsse, die erst im
Laufe der wochenlang fortgesetzten Kur eine siehthare Wirkung auf die Sänzebilanz
des Organismun äußern können.

Thiosalfat-los. Das Ion der Thioschwefelsaure, S<sub>2</sub>O<sub>2</sub>\*, findet sich in zahlreichen Schwefelqueilen vor. Wahrselsenlich ist seine Verbreitung noch grüßer als wir die zurzeit kennen, da noch nicht alle Analytiker diesem Bestandteil die gehührende Aufmerksamkeit schenken. Es wird also vielleicht noch in gar manchen Schwefelqueilen gelunden werden, wenn man zur erst systematisch darauf präft. In samen Flinsigkeiten ist Thiosalfat-lon nicht beständig; es zerfällt beim Anskarm seiner Lösungen in Schwefel und Hydroenlfid-lon

Mineralquellen, die freie eineke Sinern enthalten, können demmach Thiosulfat-Ion nicht zu ihren Bestandteilen zählen.

Die Thieselfat-Ion-Kenzentration der Schweielquellen ist meist merheblich und macht nur einen geringen Bruchteil des segleich (S. 282) zu erwähnenden titrierbaren Schweiels zus, der seinerseits wiederum den Betrag von 2 Milli-Mel in 1 kg nur selten erreicht und noch seltener übersteigt. Es scheint, als ob Mengen von mehals etwa 0,3 Milligramm-Ion (entsprechend 0,034 g) Thoualfat-Ion in 1 kg nur noch zehr selten vorkommen; häufig ist der Gehalt ganz erheblich gerunger. Hydresettid-fon ist das Isu des Schwefelwasserstaffs, dez als schwache Sännnach H<sub>0</sub>S = H: + HS'

disseziiert ist. In reinen wäßrigen Lüsungen erreicht die Dissoziation nur einen sehr geringen Betrag (vgl. die Tafel auf S. 145); solche Lösungen enthalten dennach — wie alle Lüsungen sehr schwarber Säuren — praktisch nur die ungespaltene Verbindung. Anderseits enthält eine Lösung eines Hydrosulfide, d. h. eines Salzes des Schwedelwasserstoffs, Hydrosulfid-Ion (HS') in beträchtlicher Menge. Die Hydrolyse der Hydrosulfide ist noch fast unmerklich klein; ein Wegfangen von Wasserstoff-Ionen des Wassers (S. 145) und damit eine Bildung freien Schwedelwasserstoffs kommt in ihren reinen Lösungen praktisch nicht in Betracht.

Das wird sofort anders, wenn man der Lieung eine stärkere Saure ausetzt und ihre Wasserstoff-Ion-Konzentration damit erheblich über die des reinen Wassers hinaus vermehrt. Jetzt beginnt das Wegfangen der Wasserstoff-Ionen und die Hydrosulfid-Ionen verschwinden, indem sie ungespaltenen Schwefelwasserstoff bilden. Ist die zugesetzte Säure sehr stark, so hauft die geschilderte Reaktion praktisch vollständig zu Ende und die Losung enthalt nur noch freien Schwefelwasserstoff und gar kein Hydrosulfid-Ion mehr. Ist sie dagegen nur wenig stärker als der Schwefelwasserstoff, dann wird nur em, von der Menge der zugesetzten Säure abhängiger Anteil der Hydrosulfid-Ionen solcher Reaktion anheimfallen.

Das geschicht beispielsweise auf Zusatz von Kohlensaure, deren scheinbure Stärke etwa nur dreimal so groß ist wie die Stärke des Schwefelwasserstoffs. Gibt man zu einer Lösung, die im Liter I Milligramm-Ion Hydrosoffid-Ion enthalt, I Millimel Kohlendioxyd hinzu, so werden 64.6%, des Ions in freien Schwefelwasserstoff ebergeführt; erhöht man den Kohlendioxydmusatz auf 50 Millimol, so steigt die in Freiheit gesetzte Menge Schwefelwasserstoff und 19.4%, der ursprünglich als Ion vorhandenen. Dabei gehr, in einem wie im anderen Falle, naturlich eine entsprechende Menge Kohlendioxyd in Hydrokarbonat-Ion über.

Enthalt die Lissung Hydrokarbenat-Ien bereits von Haus aus, so beeinfinfit dasselbe das zu erwartende Gleichgewicht, und die Anteile des Hydroculfid-Ious, die in Schwefelwasserstoff übergefährt werden, bleiben merklich geringen. Wir geben in der folgenden Tafel die Gleichgewichte wieder, die sich herausbüden, wenn man

Gleichgewichte in einer Lösung von 1 mg-Ion/l Hydresulfid-Ion und 9 mg-Ion/l Hydrokarbenat-Ion auf Zusatz steigender Mengen von Kohlendioxyd

| Varmietele.               | 404 30040                   | kernishiinnia                                            | 4.011                                 |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Menge<br>Kehlen-<br>doxyd | Rotes<br>sulfid-for<br>(HS) | freien<br>Schwefel-<br>wasserstoff<br>(H <sub>g</sub> S) | Hydro-<br>larismat-<br>Ien<br>(HOO,') | freier<br>Kehlen<br>daxyd<br>(CO <sub>4</sub> ) |
| Millimed, 1               | Millig                      | mante-Din box                                            | Millimst in                           | t Liter                                         |
| 0                         | 1                           | 0                                                        | 9                                     | 0                                               |
| 1                         | 0,7800                      | 0,2200                                                   | 9,220                                 | 0,280                                           |
| 0.1                       | 05,6325                     | 0.5075                                                   | 5(383)                                | 1,633                                           |
| 5                         | 0,3959                      | 0.8941                                                   | 90004                                 | 4.356                                           |
| 10                        | 0,2406                      | 0,7598                                                   | 9,709                                 | 0,241                                           |
| 23                        | 0,0006                      | 0,8904                                                   | 5,890                                 | 24,11                                           |
| 400                       | 0,05782                     | 0.0427                                                   | 9,941                                 | 40,05                                           |

einer Leoung, die im Liter I mg-len Hydroudfid-len und 9 mg-len Hydrokarbount-

fon enthalt, steigende Mengen von Kohlendloxyd zmetzt.

Je höher die Kohlendioxed-Konzentration steigt, um so höher steigt - das ichrt diese Tafel - auch die Konzentration des freien Schwefelwasserstoffs; aber immer noch bleibt schließlich ein Rest Hydrosulfal-Ion zurück. Den allgemeinen Ansdruck für diese Gleichgewichte ermittelte Fr. Auerbach<sup>1</sup>); er fand folgende Beziehung aufz

 $\frac{[HS'], [CO_j + H_jCO_k]}{[H_2S], [HCO_j']} = 0.3.$ 

Was für Lesangen, wie die soeden betrachteten, gilt, das hat auch Gültigkeit für die Mineralquellen, die die gleichen Steffe enthalten: auch in ihnen missen die selben Gleichgewichte betrechen. Keine Kohlendioxyd enthaltende Quelle kann nur Schwefelmasserstoff oder nur Hydrosulfid-Ion, sie muß vielmehr beide nebeneinander enthalten, und obwohl der Analytiker zumächst nur einen Wert für die Summe beider zu ermitteln vermag, soll er darauf bedacht sein, den Gesamtbetrag rechnerisch mit Hilfe der Auerbachsehen Formel auf beide Bestandteile zu verteilen. Ist hingegen eine Quelle "wirklich nikalisch" (S. 275), dann enthält sie allen Hydrosulfabehwefel als fou, ist sie mineralsauer, dann ist er vullständig als freier Schwefelmoserstoff zugegen. Diese Grundsätze wurden im Deutschen Büderhoche für die Deutung der Zusammensetzung der Schwefelquellen folgerichtig durchgeführt, nachdem frithere Versuche, auf rein analytischem Wege ohne Zichilfenahme physikalisch-chonischer Lehren zu einer Deutung des Zustandes des Schwelelwauerstedles in den Mineralquellen zu gebagen?), vergeblich gehlieben waren und geblieben evin mulitere.

Gegenüber einer Differenzierung, wie sie die verstehend begründete Anschaumug geschaffen hat, darf man freilich nicht vergessen, daß Hydroruffid-Ion und freier Schwefelwasserstoff chemisch, und gewiß auch pharambologisch, zusammen gebiten, daß das Verhältnis zwischen beiden mit jeder Anderung im Zustande des Wassers sich andert - z. B. beim Abstehen mit jedem Kohlendioxydverlast und, vor allem, such dem Genuß mit jeder Berinflussung der Hydrokarbenat-len-Konzentratien durch die hinzutretenden Vendauungssekrete -, daß aber sehließlich bei allen derartigen Eingriffen eines unverladert bleibt; die Summe beider Bestandteile. Hat man eine Vergleichung verschiedener Quellen mit Beziehung auf ihre Starke durchzuführen, so hant man eie am besten zunächst auf dere Summe auf. Diese eibe Summe ist es auch, die der Analytiker bei der maßanalytischen Bestimmung des Gesannvalliderhweiels mittels Jodlörung erhält, miern Thiosaltat-Ion fehlt. Ist solches zogegen, dann wird der vierte Teil des in ibm enthaltenen Schwefels mitbestimmt. Wir zweifeln nicht, daß, bei der gewohnheitenäßigen Nichtheachtung des Thoeulfat-Ions durch manche Analytiker, viele der vorliegenden Angabes über den Sulfidschwefelgehalt dieses Viertel Thosulfatschwefel mit nauchließen, und wir haben deshalb immer die Auschauung vertreten, daß — solarge solche Unsicherheit berrscht - die Vergleichung der Schwefelquellen in Beziehung auf ihre Starke each dem unmittelbaren Ergebnis des mallanalytischen Versuches augeführt werden sollte. Von diesem Standpunkt aus gelangt man zu dem Begrille des "titrierharen Schwefels" oder - wie auch vielfuch gesagt wird - der "Go-

<sup>1)</sup> Zestechrift für physikalische Chemie 1904, 49, 217; Balteologische Zeitung 1904, 15, Nr. 20.

1) Vgt. z. B. Th. Sammler, Journal für problische Chemie 1832, 71, 1.

camtschwefelr". Er entspricht dem Werte  $H_2S + HS' + V_gS_2O_3$ ", ausgedruckt in Grammen Schwefel (S) in 1 kg Mineralwassers.

Der Gehalt der Misseralquellen zu titrierharem Schwebel hält sieh in sehr niedrigen Grenzen; von 0,001 g.kg aufwarts rechnet man die Wasser schon zu den Schwebelquellen, sodern dargetan ist, daß ühre millalligste Wirkung auf diesem Bestandseil beraht. Im folgenden geben wir eine Zusammenstellung der wichtigsten Schwebelquellen, deren Gehalt an ütrierharem Schwebel 0,005 g.kg übersteigt, gestelnen sieh der anwachsenden Menge. Die Tafel ist eine, auf Grund des seitdem erschieneren Materials übersatieite Ausgestaltung einer früher von E. Hintz<sup>1</sup>) veröffentlichten.

## Titrierbarer Count-Schwefel

|                                                                                                                                          | Genent-Schweiel  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                          | g in I kg        |
| HaSturt, obov Quelle                                                                                                                     | - (0)00033       |
| uniere Quelle                                                                                                                            | 0,000,000        |
| Warardin-Tiplita                                                                                                                         | 0,000            |
| Sulz a Polifenberg, Schweleiquelle .                                                                                                     | - 0.006          |
| Langenbrücken, Kurbrumen                                                                                                                 | 0,00003          |
| Auchen, Rosenspelle                                                                                                                      | 8000688          |
| Steinhof (Titol), Schrefelnietle                                                                                                         | - #UNH431        |
| Weilbuch, Schneidquelle                                                                                                                  | 0.000111         |
| Molity (Ost-Pyrenten), Licepia 1                                                                                                         | 100073           |
| Baden b Wien Marian-Britist                                                                                                              | 0.00740          |
| Arrélio bes bains, Aragoquelle                                                                                                           | 0,0077           |
| Aachen, Kaisrquille                                                                                                                      | 0.00781          |
| Harrogate, starles Schirefel Spa                                                                                                         | 0,00795          |
| Baden b Wien, Peregnithed                                                                                                                | 0.00838          |
| Karolinenbud                                                                                                                             | 0,00500          |
| Höbenitadt, Kongsbrieten                                                                                                                 | U, HUEB          |
| Baden b. Wien, Swieskelbal                                                                                                               | 0,00901          |
| La Calife (Hochayoyen)                                                                                                                   | 0,009.0          |
| Baden b Wien, Smeshefted<br>La Calife (Hochavoyen) .<br>Baden b Wien, Engelsbad<br>Sulzeeblirf, Schwelelquelle<br>Baden b Wien, Peterbad | 10,06/815        |
| Sulzechlarf, Schwelelquelle                                                                                                              | 0,01909          |
| Baden b. Wien, Peterbad                                                                                                                  | 0,00001          |
| Lannila (Karalen), Schwebriggette                                                                                                        | 0,0000<br>0,0000 |
| Höhenstadt, Parkheumen                                                                                                                   |                  |
| Guagno (Condea)                                                                                                                          | 0,000            |
| Essa Beanes, Viellequeix                                                                                                                 | 0.1109           |
| Cauterets, Casarquelle<br>Pjotigorak (Kanhaseo), Alexandre Jameire                                                                       | 0,0101           |
| Pjotigorak (Kanhasas), Alexandra Januaros                                                                                                | 0,03027          |
| Grave d'Olette (Ostperens-a), St. Antire                                                                                                 |                  |
| Baden b, Wien, Johanneshad                                                                                                               | 101100           |
| Limmer, Schrecksprife                                                                                                                    | (99)11           |
| Baden h. Wien, Lespontstad                                                                                                               | 0,01128          |
| Saint Saucour, Dansenquele                                                                                                               | 0.01142          |
| Raden b. Wien, Franchisch                                                                                                                | 0.01142          |
| Raden b. Wien, Franchod                                                                                                                  | 0,01144          |
| Rades b Wiss Josephart                                                                                                                   | 0.01123          |
| Les Escaldas (Ospyrenien)                                                                                                                | 0,0116           |
| Barégus, News Bal                                                                                                                        | 0.016            |
| Montmirail                                                                                                                               |                  |
| Ax (Arridge), Grade Schwelebpelle                                                                                                        | 0,0118           |
| Boll (Wurttenk.)                                                                                                                         | 0.002            |
| Baden b. Wien, Ceprung                                                                                                                   | 0.01227          |

<sup>4)</sup> Chemische Unterstebung der Trink: und Gewilbequelle des Königlichen Bieles Netter derf 1907, S. 49. — Die neue Bellquelle zu Wiessee um Tegernice 1911, S. 77.

|                                                                                                                                   | Titrierbarer   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                   | Gennt-Schwefel |
|                                                                                                                                   | g to 1 kg      |
| Jakakeny, olere Qadle<br>untere Quelle                                                                                            | 0.0123         |
| cartere Quelle                                                                                                                    | 0,0128         |
| Barrann ben Earence                                                                                                               | 10.001.01      |
| Berthemont-Baquehiltiere (Serapen)                                                                                                | 0.0133         |
| Parad Czevicze Harrogate, milde Hospital Schwelebywile                                                                            | 0.0140         |
| Harrogate, milds Hospital Schweledgwills                                                                                          | 0,0140         |
| Saint Sauvent, Houstalia<br>Gazori (Hock-Pyrensen)                                                                                | 0.0145         |
| Garori (Hock-Pyrenieu)                                                                                                            | 0.0149         |
| Bareges, Entroopadie                                                                                                              | 0.0158         |
| Marling (Savoien)                                                                                                                 | . 1 0,0000     |
| Schimberg, Schwidelpielle                                                                                                         | 0.017          |
| Gögging, Stinker<br>Gamarde (Landes)                                                                                              | 0,0172         |
| Gamarde (Landes)                                                                                                                  | 0.0176         |
| Langenheiteken, Schweleiquelle                                                                                                    | 0,0177         |
| Bareges, Tamburquelle<br>Moutheum les bains (Drôme), Felenquelle                                                                  | 0.0191         |
| Montheun les bains (Brôme), Felonquelle                                                                                           | 0,0086         |
| Itabassére (Heel-Pyrensen)                                                                                                        | 0.0195         |
| Harrogate, milder Mantpellier Schweidheumen                                                                                       |                |
| Langenbrücken, Waldquelle                                                                                                         | (V0201         |
| Brutheim, site Quelle                                                                                                             | 0,0214         |
| Kérő, Banfyquelle                                                                                                                 | 0,000          |
| Anches, Pocksingenments                                                                                                           | 0.0236         |
| San Stefano, muriat Schrefelquelle :                                                                                              |                |
| Aachen, Kochbrumen<br>Obdesloe, Schwefelquelle                                                                                    | (VICE          |
| Bagnères de Luchon, Bosquet                                                                                                       | 00/243         |
| Neundorf, Bedersche                                                                                                               | 0.02434        |
| Ledde, Hermannopelle in Bars                                                                                                      | 0.0256         |
| Ledde, Hermannopelle in Ross<br>Robensme                                                                                          | . 0/063        |
| Bagnères de Luchon, Borden III<br>Salahansen, Schwiddpudie                                                                        | 107361         |
| Salahansen, Schwiddquelle                                                                                                         | 10/271         |
| Emphiem les bains, Devess                                                                                                         | 0.0277         |
| Ledde, Hemanaiquelle im Garten                                                                                                    | . 09281        |
| Temperedt, Schweleignelle                                                                                                         | 100285         |
| Heustrich                                                                                                                         | 07(300         |
| Bagneres de Lurnon, Berocu 1                                                                                                      | Wilder         |
| Bayen                                                                                                                             | - IVELES       |
| Trustanie, Sajonicação                                                                                                            | 0.0220         |
| Allevard (liste)                                                                                                                  | 000000         |
| Binetal Assesberren                                                                                                               | 0.0465         |
| Truckawiee, Sarowicaquelle<br>Allevard (Istro)<br>Les Fumades<br>Piestel, Augustrumen<br>Harragate, starke Hoganal-Schweidigselle | 0.0413         |
| Langenzalea, Schwelcipselle                                                                                                       | 0.0425         |
| Enghien les bains, Source du lac                                                                                                  | 0.0435         |
| Petherie                                                                                                                          |                |
| Erlana, Georgeogaelle                                                                                                             | 0.0459         |
| Swarzowice, Harptquelle                                                                                                           | - 0,0446       |
|                                                                                                                                   | 0.0447         |
| Herkulesbad, Sapleyquelle                                                                                                         | 0,0450         |
| Piestel, Trinkbrumen und Bulequelle                                                                                               | 0,0462         |
| Swarzowice, Napoliotegaille                                                                                                       | 0,0468         |
| Edsen, Julianenquello                                                                                                             | 15,0849        |
| Wipfeld, Lubrigopulle                                                                                                             | 0,04808        |
| Herkuloshad, Eisabethquille                                                                                                       | 0,0543         |
| Schinznach, Schweldgwille                                                                                                         | 0.0501         |
| Gurnigel, Schwarzbründt                                                                                                           | 0,0504         |
| Nenndorf, Trinkquelle                                                                                                             | 1 10,05097     |

|                                                                                            | Titricriager   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                            | Grand-Schwefel |
|                                                                                            | g. or 1 hg     |
| Nieminker (Calieres) West wart.                                                            |                |
| Niemirew (Galimen) Mariaquelle                                                             | 0.000          |
| Starhelberg                                                                                | 0.04383        |
| Schustiansweiler, ober Quele.                                                              | 0,0004         |
| Nenndert, Gerölbequelle                                                                    | W/99966        |
| Schustiansweiler, ober Quefic<br>Nemdorf, Gerübequelle<br>Deutsch Altenburg, Schwebiquelle | 0,000          |
| Lonk, Ihimpello                                                                            | 11.0644        |
| Spalato, Schweicholtherne                                                                  | 10,0000        |
| Inniches, Schwektquelle                                                                    | 0.0691         |
| Pad Batter (Tirel), Schweleigelfe                                                          | 0.0744         |
| Inchi, Salzbergschwefelqteile                                                              | Market Company |
| French Charleholande                                                                       | - Oyrica       |
| Kreith, Schwaighofquelle                                                                   | 11,039         |
| Harrogate, alter Schwefelbennarn                                                           | 10,0003        |
| Pustomyty (Galoica)                                                                        | 0,0948         |
| Labien, Ledwikaqueli                                                                       | 0,0969         |
| Krouth, Stinker                                                                            | 0,10           |
| Wichield                                                                                   | 0.1054         |
| Harrogate, starker Montpellier-Schwefelbrumen                                              |                |
| Stable                                                                                     |                |
| Lortorf, Quelle B                                                                          | 0.146          |
| Onelle A                                                                                   | 0.360          |
| Quelle A .                                                                                 | 0.000          |
| Truskawier, Edwardagielle                                                                  |                |
| Challes, Grande stage                                                                      |                |
| Brussa, Thermy des großen Bades                                                            | 0,3124         |

Weiteres über die Schwefelverbindungen in Mineralwässern findet man in den auf S. 323 folgenden Erzeterungen über den gasformigen breien Schwefelwasserstoff.

## d) Nichtelektrolyte.

Zu den in Mineralquellen vorkenunenden Stollen, die nicht praktisch beachteuswert dissoziiert sind und darum den Nichtleitern der Elektrizität gleichgestellt werden kennen, gehören — abgesehen von den gasformigen Bestandteilen —: Arsenge Säure, Borsäure, Kieselsäure, Titansäure und Organische Stolle. Hierven ist die arsenige Säure sehon oben (S. 269) im Zusammenhange mit den anderen Arsenverbindungen besprochen.

Borsaure. Wenn auch die Borsaure nicht in quantitativ erheblichem Betrage am Aufban der Erdrinde teilnimmt, so scheint doch ihre regionale Verbesitung nicht unerheblich zu sein. Seit langem kennt man die eigenartigen Borsaurefumarolen Toskamss<sup>1</sup>), und kennt als Vorkemmen im Mineralreich Borste wie Borscalzit oder Borszit n. a. m. und Bors-Silkate, wie z. B. den Turmalin. Vor allem aber wissen wir neuerdings, daß Borsaurospuren zu den regelmäßigen Bestandteilen der Pflanzennichen gehören und müssen daraus schließen, daß sie allenthalben zu den Bestandteilen des pflanzentragenden Bodens gehören. Dann ist es aber auch nicht verwunderlich, daß sie von den Bodenwassern aufgenommen wird und in den Mineralquellen als regelmäßiger Gemengteil erscheint.

Der erste, der sie in einer Mineralquelle, und zwar im Wiedkadener Kechbrumeen, auffand, war R. Fresenius-7; heute kennt man sie in sehr vielen Wassern.

Die Bursüure ist eine viel schwächere Saure als die Kohlemäure; eie kann neben ihr nur als freie ungespaltene Säure zugegen zein. Das geht bereits aus dem Ver-

<sup>1)</sup> C. Schmidt, Liebege Annalen der Chemie 1856, 98, 273.

<sup>4</sup> Jahrbeicher des massatischen Vereine für Naturkande 1867, 8, II. 54,

antino der Disseziationskonstanten hervor und ist überdies von L. Grunkut<sup>1</sup>) durch besondere Versuche nechmals bestätigt. Unter diesen Umständen wur die alten Auffassung, die für die Berskure in den Mineralvässern neistens den gleichen Zustand wie im Berax — wir wurden heute sagen ein Ion B<sub>1</sub>O<sub>2</sub>" — unterstellte, zu verlassen, und die Berschnung erfolgt nunmehr auf freie meta-Borsaure HBO<sub>2</sub>. Nur in "wirklich alkalischen" Wässern kann eie auch als meta-Borst-Ion BO<sub>2</sub>" mgegen sein.

Die Merge, in der sich die Bosaure in Mineralquellen linder, ist fast immer klein; sie beträgt in der Begel 0,002-0,01 g in 1 kg. Doch sind immerhin eine Anzahl Fälle bekannt, in deuen diese Werte erheblich überschritten werden. Wir stellen die uns bekannt gewordenen, in denen mehr als 1 Milli-Mol (= 0,044 g) in 1 kg geburden wurden, in der folgenden Tafel, nach steigenden Gehalten geordiset, zusammen.

|                                          | MIRAN. | Berraure (HBO, |
|------------------------------------------|--------|----------------|
|                                          |        | g in T kg      |
| Bad Einlid: St. Georgepielle             |        | 15/0141        |
| Eisen kappel, Caurthiopade I             |        | 0,04432        |
| Bad Vellach, Qudle II                    |        | 0.04556        |
| Padibrad, Bozensquelle                   | 1.1    | 6.118.         |
| Harsfalva, alkal. Sanerling              |        | 0,1257         |
| Rubba, Kamiripeth                        |        | N.1637         |
| Tarasp, Eronquelle                       | 200    | 10,1612        |
| Scolyva, alkal, Sterring                 |        | 0,1787         |
| Bikeraid, alkal mariat Sancting          |        | 0,2395         |
| Arva Polhora Sobyadle                    | 0.174  | 0.2407         |
| Lubatschowitz, Timenaguelle              |        | 0.3254         |
| Amandquelle                              | -      | 0,007          |
| Cargotka, alkal ararist. Sisterling      |        | 0,3345         |
| Lunatechowitz, Johannipelle              |        |                |
| Leasingted 6                             |        | . 15,443L      |
| Tarary, Execitaquelle                    | 0.00   | 0.4705         |
| Lumuepelle                               |        | 117,53644      |
| Sulphurbank (Californien), beifer Qielle |        |                |
| Salsomaggiore, Solquelle                 |        | 1,763          |

Die meisten dieser bersteurereichen Quellen sind alkalische Quellen, einige davon Korlisakopsellen.

In der Mutterlaugen ist zuweilen eine starke Anneicherung der Borsaure wahrzunebmen gewesen. So land R. Bunsen in der von Dürrbeim 0,43 g m-Bersaure in 1 kg, und E. Hintz<sup>3</sup>) in der von Münster a. St. 2,767 g freie m-Borsaure und daneben noch 0,3924 g m-Borat-Ion in 1 kg.

Kleinheit ihrer ersten Dissoziationskonstaate (S. 144) lehrt — het weiten die Kleinheit ihrer ersten Dissoziationskonstaate (S. 144) lehrt — het weiten die seltwächste Saure unter den in Mineralquellen vorkommenden. Sie ist insbesondere nicht nur etwa 16 000 mal seltwächer als die freie Kohlensaure, selbst das Hydrokurbenat-Ion besatzt noch dreimal so stark saure Eigenschalten als sie. Mit diesen Stärkeverhältussen hängt et gusammen, daß in Mineralwässern, die Ireies Kohlendioxyd enthalten, die gesamte Kieselsäure als Ireie Säure zugegen ist. Wels be Hydratationsetute vorliegt — ab erthe-Kieselsäure H<sub>2</sub>SiO<sub>2</sub>, meta-Kieselsaure H<sub>2</sub>SiO<sub>2</sub>, oder eine der vielen Polykieselsäuren, deuen die allgemeine Formi

Zeitschrift für physikalische Chemie 1904, 48, 569.

<sup>1)</sup> Balacologische Zeitung 1907, 18, Nr. 11.

 $H_2Si_aO_{m+1}$  zukommt —, darüber läßt sich nichts bestimmtes aussagen. Das Deutsche Bäderbuch hat sich, geleitet von Arabagien, für die Annahme der Gegenwart von m-Kisselsäure ( $H_2SiO_3$ ) entschieden. Die bis zu seinem Erscheinen ubliche Berechnung auf Sölziumdioxyd ( $SiO_3$ ) is zweifellso unrichtig und sebeint seinlem auch von Forschern verlassen zu werden, die sich im übrigen mit der neueren Art der Analysendarstellung nicht befreunden wullten.

Ous Deutsche Baderhoelt führt die Kraststure aber nicht nur in Kahlendiexyd enthaltenden Wassern als undissoziierte freie Saure auf, es wählt dieselbe Durstellung auch für solche Quellen, die kein freies Kohlendiexyd enthalten, insbesondere auch für jose unter diesen, die wirklich alkalisch sind, in denen Hydroxyl-Ion in praktisch wesentlichen Meugen vorkenner. Man war zu solcher Verallgemeinerung gezungen, weil zu jezer Zeit noch keine quantitativen Ermittlungen üher das Stärketerhaltnis der Kohlensiure und Kieselsäure vorlagen. Diese Lucke anseres Wissem nurde mitdem durch eine Arbeit auszufüllen versucht, die L. Grünburt) auf Verankssung der Zentrabtelle für Balterologie unternahm und die nunmehr etwas weiter zu differenzieren erhaubt als zuvor.

An der Hand der erhaltenen Ergehnisse ließ sich die Frage entscheiden, ob die Zarückdrängung der Wasserstoff-lon-Kouzentration durch Hydroxyl-Ion in den wirklich alkalischen Wassern das Dasein proktisch wesentlicher Mengen von Silikatlonen neben freier Kieselsäure oder gur statt denelben ermoglicht. Für Kasselsäure kommen von Haus aus gleichartige Reaktionen in Betracht, nie wir sie verhin (S. 272) für die Kohlensaure keunen geleint batten. Sie können durch die Formeln
amgedrückt werden:

1. 
$$H_2SiO_2 = HSiO_3' + H'$$
  
2.  $HSiO_3' = SiO_2' + H'$   
3a.  $HSiO_4' = H_2O = H_2SiO_2 + OH'$   
3b.  $SiO_4' + H_2O = HSiO_2' = OH'$ .

Das Gleichgewicht, das sich zwischen den einzelnen Reaktionsetufen herausbildet, hängt mit demjenigen zusammen, das zwischen den gleichfalls in der Lösung vorhandenen Reaktionsstufen der Kahlonsäure besteht. Eine Untersuchung überer Ahlängigkeiten führte Grünhatt zu folgenden Ergebnissen.

In allen Wassern, die Irwies Kohlendioxyd eathalten und mithin praktisch frei (8, 273) von Karbonat-Ion CO<sub>3</sub> sind, findet sich Kleschäure nur als freie Säure. Ein gleiches gilt ent recht für die Wasser, die stärkere freie Säuren enthalten, z. B. für die sauren Vitriolquellen. Enthalt ein Wasser hingegen Karbonat-Ion — und deshalb infolge Hydrolyse zugleich auch Hydroxyl-Ion —, dann hängt der Zustand der Kieselsaure von dem Mol-Verhältnis ab, in dem die Karbonat-Ion-Konzentration zur Gesamt-Konzentration aller Kohlensaure-Ionen steht, d. h. von dem Verhältnis

$$[00_3]$$
  
 $[00_3]$  +  $[H00_3]$ 

Bleiht dieser sogenannte Kohlensaurequertient kleiner als 0.24, so ist alle Kasselsaure noch im Ireien Zustande, als  $H_sSiO_a$ , vorhanden. Liegt er zwischen 0.24 mod 0.955, so finden sich freie Kæselsaure ( $H_sSiO_a$ ) und Hydrosilikat-lon ( $HSiO_a$ ) zeben-einander; liegt er zwischen 0.955 und 0.9692, dann sind Hydrosilikat-lon ( $HSiO_a$ ) und Silikat-lon ( $SiO_a$ ) zugrapen. Ist er endlich großer als 0.9992, dann ist die Kieselsaure ausschließlich als Silikat-lon ( $SiO_a$ ) vorhanden.

<sup>1)</sup> Zeitselbrift für Balaucksgie 1914/16, 7; 87 = 127.

Diese Satze sind nicht in voller Strenge richtig, sie geben aber die Verhältnisse nahezu immer mit praktisch ausrolehender Übereinstimmung wieder, intofern die Abweichung von der vollen Wahrheit hochstenn 1/40 des Gesamtbetrages erreichen kann, und der absolute Fehler bei der meist sehr niedrigen Gesamtkomentration demnach vernachlösigt werden darf. Nur dann, wenn — wie bei den Generquellen — der Gesamtkiesebäuregehalt ungewöhnlich hoch ist, wird man auch bei Kohlenskurequelienten unter 0,24 eine Verteilung auf freie Kiesebäure und Hydrosilikat-Ion vernehmen müssen, wie das bei der unten wiedergegebenen Analyse des seländischen Großen Geisers (S. 292) geschehen ist.

Wie sich die Verteilung der Kisselsaure auf ihre verschiederen Verbindungzistande nach diesen Grundsatzen bei den wirklich alkalischen Quellen gestalter,
das zeigen zunächst die auf S. 276 wiedergegebenen Analysenbeispiele, die zisch
— wenn man zumächst von den Geisern absieht — ein amreichendes Bild über die
vorkenmenden Größenordnungen gewähren. Nur ist hinzuzufügen, daß — wie bei
den Kohlensäure-Jonen, so auch hier — der Bindungszustand sich mit der Temperatur ändert, weil mit Zumahme derselben die Hydrotysenkionstanten sehr erheblich
anwachsen (S. 149). Die mitgeteilten Werte beziehen sich auf Quellentemperatur.

Von dem Sonderfall der Hydroxyl-Ion-haltigen Quellen wenden wir uns nurnicht dem Vorkommen der Kiesebäure in den nicht alkalisch rengierenden Wassern zu, in deuen sie praktisch vollständig als Ireie Säure enthalten ist. Die Menge, in der sie sich findet, ist demnach durch die Löslichkeit der Ireien Kiesehäure begrenzt, die an sich nicht bedrutend ist, für die aber durch die stark ausgesprocheue Fähigkeit unserer Verbindung, in den kolfordalen Zustand überzugehen, die Verhältnisse verwickelt werden.

Versetzt man eine Lieung von Natriameilikat mit Salzsaure und unterwaft sie der Dialyse, so wandern Natrium- und Chlor-Ionen durch die Dialysatormembran am der Flässigkeit aus und Kieselsäure bleibt in ihr in erheblicher Konzentration, bis zu 4,9%, zuräck, ja der Gehalt kann darch vorsichtiger Einkochen des Dialysats in einem Kolben bis auf 14%, gesteigert werden, ohne daß die Flüssigkeit ihre Klarheit und Dürmfbissigkeit einbüßte.1) Was so erhalten wird, ist über keine gewöhnliche Lösung, sondern ein sogenanntes Hydrosol, in dem die Kiesebaure im kolloudalen Zustande, d. h. als vine äußerst feine ultramikroskopische Suspension zugegen ist. Eine Reihe außerer Eingriffe führt sie aus dem Hydrosolzustand in den Hydrogelau-tand über, d. h. in die Gestalt einer gallertigen Ausscheidung. Das geschicht durch langes Stehen in der Kälte, durch Erhitzen, durch Zusatz gewisser sehr verdinnter Lioungen, durch Einleiten von Kohlendioxyd new. Die hehen, bis 14% erreichenden Werte für den Kieselsauregehalt der Hydrosole sind demnach alles andere als eine Maßzahl für die Löslichkeit. Ebensowenig läßt sich eine solche aus jenen Untersuchungen ableiten, bei denen man Kieselsäure mit Wasser digeriett und die hierbei aufgenommene Menge festgestellt hat. Bei solchen Versuchen fand J. Fuchs<sup>2</sup>), daß I Liter Wasser 2,3 Milli-Mol durch Einleiten von Sätziumflustid in Wasser bergestellte Kisselsäure aufnahm. Von Kisselsäure, die mittels Kohlendioxyd aus Alkalisifikatlösungen gefällt war, nahm 1 Liter Wasser nach K. Struckmanu?) 3.5 Milli-Mol and, nach Maschke?) bei dreitägiger Beriftrung 15 Milli-Mol.

<sup>1)</sup> Th. Graham, Liebigs Amaten der Chemie 1862, 121, 37.

Liebige Annalen der Chemie 1852, 82, 119.
 Liebige Annalen der Chemie 1855, 94, 341.

<sup>&#</sup>x27;i Zestachrift st. deutsehen geologischen Gesellschaft 1855, 7, 429.

Angesichts dieser widersprechenden Ergebnisse, die auf den grundsatzlichen Mängeln der Methodik berühen, wird man sich nach anderen Unterlagen umsehen missen und salche schließlich in Beobachtungen über den Gefrierpankt der Hydrosile finden. L. Kahlenberg und L. T. Linkoln<sup>3</sup>) ermittelten als Gefrierpankt eines durch Dialyse beweiteten reinen Kisselsanrehydrosils, das insgrsamt 156 Milli-Mol H<sub>2</sub>SiO<sub>3</sub> in 1 Liter enthielt, aur — 0.018° Salch niedingem Gefrierpankt entsprieht eine comotische Konnentration von rund 10 Milli-Mol/Liter; heber kann die Menge der normal gekösten Stoffe also keinestalls zein, und zu wird man diese Ziffer als den richtigsten Ausdruck für die normale Löslichkrit der Kieselsane in Wasser hinnehmen dürfen. Die Kenntais dieser Zahl ist für die Balneologie von Bedeutung, weil sie ein Urbeil darüber gestattet, so die Kieselsane in den Mineralquellen im normal gekösten Zustande vorhänden sein kann oder eh sie als Hydrosil nagegen ein muß.

Für die in meseren Badeorten gebrauchten Quellen ist die Frage sehr rasch amnahmeles im ersten Sinne entschieden. Dir Kieselskuregehalt bleht stets wed hinter der Sättigungsziffer von etwa 10 Milli-Mold nouek. Er bewegt eich in der Regel zwischen sehr kleinen, rahe an Null liegenden Beträgen und etwa Lö Milli-Mat kg (0.12 g/kg m-Kiroststure). Innerhalb dieser Grenzen bestehen keinerlei Abstufungen; die niedrigeren Werte kommen mit derseiben Häntigkeit vor wie die hiberen; woder die einen noch die anderen scheinen bei bestimmten klassen von Quellen eine Vorragsverbeeitung zu besitzen oder eine Beziehung zur Gesamtkenzentratien der gelösten festen Stoffe aufzuweisen. Inchesondere können auch sehr peringe Kieselminregehalte bei hoher Gesamtkonzentration, und der oberen Grenne zustrebende Werte bei niedriger Gesantikonzentration auftreten. Wir erwähnen als Beispiel für den ersten Fall den Behringer Brannen in Suderode, der etwa 12.5 g. geloste feste Staffe in 1 kg, aber darmeter nur 0.0003 g = 0.004 Milli-Mol m-Kieselshure enthalt. Und als Beispiel nach der anderen Richtung diene die etwa 2 km von Gleichenberg entspringende Klausenquelle, ein einfacker Staerling mit nur 0,20 g gelisten Stoffen in 1 kg, von denen die m-Kreselchure met 0,093 g (= 1,18 Milli-Mol(kg) rund 46%, susmocht

Der Betrag von 0,12 g/kg m-Kieselsäure ist noch nicht die oberste Grenze, so bedeutet lediglich das Maß, das nurmehr reiten überschritten wird. Einige Beispiele solcher Überschritungen stellen wir auf S. 290 zusammen; man erkennt, daß sie am Orte liters Verkommens bricht gleich zu mohreren naftreten, was auf örtliche geologische Besonderheiten als Ursache hindeutet.

Einige andere, im Schrifttum augegebene, bezonders habe Werte haben wir nicht mit aufgenommen, weil sie – wie z. B. die in Rusermannus Buch²) übergegeangenen für die Teinacher Düchsleinquelle und für die Wernarzer Quelle zu Bad Brückenau – nicht mit den Angaben der Original Analyseuberichte in Einklang stehen, oder weil sie – wie bei der Quelle des Romerbades bei Cilli in Steiermark.<sup>2</sup>) –

<sup>&#</sup>x27;i) The journal of physical chemistry 1898, 2, 81,

<sup>3)</sup> B. Rosemann, Die Mineralteinkquellen Deutschlands 1897, S. 182

<sup>5)</sup> Nach der auch im Ostorreinhischen Buderbuch (S. 208) noch enfhalteren Analyse von Husselhauer ware diese Quelle ein warmer surratisch erdiger Samerlag mit etwa 3,7 g briem Kohlendoxyd und 2,8 g gelisten leiten Stoffen, darunter 1,18 g m. Kiesebauter in 1 kg. Bine seitdem, im Jahre 1914, durch 2t. n. A. Julles sangeführte Neumanner, deren Kenntain wir einer freundlichen Privatenttschung des Hersu Laised, Bat D. Trapubli verhanken, vermeist die Quelle unter die einfelen warmen Quellen. Sie enthalt etwa 9,05 g freite Kohlendoxyd, 9,28 g gebiete feste Stoffe, und unter diesen mer 9,000 g in Kiesebaute in 1 kg.

Beispiele für Mineralquellen mit mehr als 0,12 g/kg m-Kieselshure,

|                                |     |     |     |     |     | Pai | Kie | selakme /H.Si |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|                                |     |     |     |     |     |     |     | g in t kg     |
| Baden-Baden, Ursprung          |     |     |     |     |     |     |     | 0,1545        |
| - European                     |     |     |     |     | 10  | 8   | 80  | - 0,0stu      |
| Priedrichequein                | 000 | 1   |     |     | m   |     |     |               |
| Freiersbach, Alfredquelle -    |     |     |     |     |     |     |     |               |
| Lathionquelle                  | 2.3 |     |     |     |     |     |     |               |
| - Friedrichquelle              |     |     |     | ×   |     |     | 30  | 0.3407        |
|                                |     |     |     |     |     |     |     |               |
| Höllensprudel                  |     | -   | 95  |     | -   |     | 0.0 |               |
| Kreuenach, Oranienquelle       |     |     |     | œ   |     | 80  | 000 |               |
| Kronthal, Kroothalbrumen       |     |     |     |     |     |     |     |               |
| - Stablbruonen -               |     | 100 |     |     |     |     | 540 | . 0,1308      |
| Withelmagnette                 |     |     | y.  | ×   | œ   | 83  | 300 | 0,1312        |
| Marienhud, Waldquelle          |     | 8   | - 0 |     | *   |     |     | 0,1244        |
| - Budeili gudle A              |     | ×   | = ; |     |     |     |     | 0.1222        |
| - Rudalfequelle II             |     |     |     |     |     |     | 100 |               |
| Karstnengodo .                 | -   |     | -8  |     |     | -   |     | 0,1392        |
| Renesgas                       | -   | ×   | 95  |     | 51  | 95  |     | 0,1707        |
| Bonneby, Ekholinquelle         | -   | -   |     | 1   | 187 |     | -   | 0,1230        |
| alte Quelle                    | -   | *   | -   | -   | -   |     | -   | 0,1285        |
| Salzzehlirf, Großenläderer Que | 440 |     |     | - 0 |     |     |     | 0.4123.       |

durch neuere Analysen nicht bestätigt werden. Wir glauben, daß der letzteren Gruppe nuch die Augustaquelle von Kilchingen sich einreihen wird, für die der vorliegende Analysenbericht als Ergebnis einer von F. L. Sonnenschein berrührenden Untersuchung 0,7859 g/kg m-Kieselsmare anführt: ein Wert, der vermutlich bei erneuter Bestimmung kann wieder gefunden werden dürfte.

Zusammenfassend kann man sagen, daß bei den gewöhnlichen Mineralquellen — als Ausnahme werden wir sogleich die Geiser anführen missen — Kieselsauregehalte von irgend erheblicher Menge verhältnismafig selten auftreten, daß also wesentliche Abweichungen von einer eng umschriebenen Größensednung sich nar vereinnelt zeigen. Bis zum mittleren Betrage derselben Größensedaung reicht auch der Kieselsauregehalt der gemeinen Wasser beran. Sie alle enthalten Kieselsäure als regelmäßigen Bestandteil<sup>1</sup>), und wer sich mit der Untersuchung von Trinkwässern beschäftigt hat, weiß, daß Mengen bis zu 0,5 Millimol/I verhältnismäßig häufig, zieweilen auch solche bis zu 0,8 Millimol/I und mehr beobachtet werden. Als Hächstwert wird 1,7 Millimol/I, entsprechend 0,130 g/l angegeben.

Mit Kucksicht auf solche grundsätzliche Übereinstimmung bei gemeinen Wassern und Mineralquellen, insbesondere auch mit Kucksicht auf das geringe Ausmaß der quantitativen Schwankungen, ist es für den Chemiker überraschend, daß man es neuerdings unternimmt, eine einzelne best mmte Quelle als "Siliziumbeilquelle" oder "Kieselbrunnen" als ein Heilmittel einzaführen, das seine spenfische Wirkung dem Kieselsäuregehab verdanken soll. Sie ist auf Grund ihrer chemischen Zusammensetzung als kalte einfache alkalische Quelle zu kennzeichnen. Die beiden vorhegenden Analysen am den Jahren 1907 und 1913 stimmen nicht völlig überein — insbesondere die Gehalte an Chfor-Ion und Hydrokarbenat Ion wurden recht verschieden gefunden —, lassen aber beide erkennen, daß ein Wasset mit etwa 0,9 gikg gelosten festen Stollen und mit einer 4 Millitzal/kg übersteigenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. z. B. A. Goldberg, Zeitschrift für Unterendrung der Nahrunge und Germimittel 1914, 27, 263.

engeren Alkalität vorliegt. Den Gehalt an m-Kieselshure gibt die erste Analyse zu 0,043 g (0,54 Milli-Mol), die neuere zu 0,070 g (0,89 Milli-Mol) in 1 kg an; er ist also in keiner Weise außergewohnlich. In mehrfach angestellten Verzuchsreihen!) zeigte sich, daß eine Trinkkur mit diesem Wasser eine merkliche Veränderung des Blutbildes mit sich brachte; die Zahl der Leukozyten, insbesondere der mehrhernigen, nahm nicht unbeträchtlich zu. Aber zumächst sebeint doch nur festzu tehen, daß der Genuß des Wassers mit solcher Wirkung beantwortet wird, nicht aber be wiesen zu sein, daß diese Wirkung - wie die Versuchsansteller annahmen und die Anpreisangsschriften der Quellenverwaltung weiter verbreiten - gerade auf den Kieselsäuregehalt zurückzuführen ist. Wäre sie das wirklich, dann müßte man nach dem, was wir hier vorausgeschickt haben, entweder den gleichen Erfolg von sehr vielen anderen Mineralwässern und vielen gemeinen Wässern erwarten dürfen. eder midte, falls sich solche Erwartung nicht bestätigt, die Annahme eines Zusammenhanges der Wirkung jener einzelnen Quelle mit dem Kieselsäuregehalt fallen lassen. Und wir missen sagen; den Chemiker wurde ein solcher Ausgang nicht weiter überraschen, weil er sich bewußt ist - und darauf hat B. Pfyl3/ im Zusammenhange mit einer verwandten Frage hingewiesen -, welch geringe Bedeutung eine Trinkkur mit solchem oder einem anderen Quellwasser für den menschlichen Kieselsaurestoffwechsel überhaupt nur haben kann. Man bedenke, daß man mit jedem Liter Bier 0,2-0.3 g m-Kieselsaure, mit je 100 g Weißkraut 0,04 g, mit 100 g Spinat 0.07 g, mit 100 g Gurke 0,1 g, mit 100 g Kopfsalat 0,15 g, mit 100 g Mohren 0,018 g, mst 100 g Kartoffeln 0,02 g, mit 100 g Kirschen 0,04 g, mit 100 g Erdbeeren 0,05 g Siliziamdioxyd (SiO<sub>o</sub>) aufnimut, und daß je 1 Teil Siliziamdioxyd 1,3 Teilen m-Kieselsäure entspricht. Nach Pfyl wird es kaum ein Lebensmittel geben, das nicht mindesteus einige Milligramm Kieselsaure in 100 g euthält, und mit Rückricht hierzuf und auf den Kieselsäuregehalt des Trinkwassers ist der Schlaß gerechtfertigt, dall der erwachsene Mensch innerhalb seiner normalen Lebensweise tagtäglich verhältnismaßig sehr große Mengen Kieselsäure zu sieh nimmt. Demgegenüber erinnere man sich, daß bei einer Trinkkur mit jener Silizinmhedquelle in Perioden von 5-6 Tagen taglich je eine Flasche (von etwa 600 ccm Inhalt) getrunken werden soll, worauf jedesmal eine Pause von 4-6 Tagen einzuschalten ist, und daß für eine Kur schos drei ader vier derartige Trinkperioden genögen sollen. Das ganze Mehr, das dem Körper während einer solchen Kur in etwa 35 Tagen mittels des Mineralwassers zugeführt wird, beträgt demnach (unter Zugrundelegung des höheren unter den für den Kiesebausegehalt gefondenen Werren) etwa 0,84 g m-Kiesebaure, d. h. im Durchschnitt täglich 0,042 g; das kann wohl kaum eine wesentliche Anderung des - wie wir sahen, weit beträchtlicheren - Kieselsaurehaushaltes des Organismus mit sich bringen.

Eine einzige Gruppe von Quellen ist es, deren Kiesebsturegehalt über den hicher gezogenen Rahmen hinsusgeht: die sehon mehrfach erwahnten Geiner. Für sie ist ein hilberer Gehalt geradezu kennzeichneud und die Kiesebsture erreicht der Menge nach nicht sehten nahezu die Summe aller übrigen Bestandteile, so daß, wenn man irgend eine Gruppe natürlicher Wässer "Kiesebsturequellen" zeunen wallte, es keine andere sein könnte, als diese. Ärztliche Bedeutung kommt ihnen nicht zu, dennsch werdienen sie um ihrer Eigenart willen hier eine kurze Besprechung

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Vgl. z. B. S. Sohwacz, Sitsungsberichte u. Abhandlungen der miterbereisenten Gesellschaft zu Rostock 1911, N. F. 2 — Helwig, Zeitschrift f. Ralpeologie 1914/15, 7, 212. 1915/16, 8, 24.

Sie sind samt und sonders durch eine hohe Temperatur ausgezeichnet, die dem Siedeponkt des Wassers sehr nahe liegt, und treten in der Regel in Gestalt intermittierender Springquellen (S. 304) auf. Ibr Vorkommen ist auf wenige Örtlichkeiten beschrinkt, dort sind sie dann aber gruppenweise jedesmal in größerer Anzahl vereinigt. So finden sie sich auf Island, Neusseland, auf den Azereninseln San Miguel und Flores und im Yellowstone-Nationalpurk in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.<sup>1</sup>)

Die Kieselsaurequellen Islands kann man, worauf sehon B. Bunxen\*) hinwies, nach übren allgemeinen chemischen Eigenschafetn in zwei Hauptgruppen teilen. deren eine die alkalischen, deren andere die sauren Quellen umfaßt. Und zwar bandelt es sich hier um adkalische Wasser von der Art, die wir hier als wirklich alkalische (S. 275) bezeichnet baben, und bei den samen um solche, deren Azidität nicht durch freie Kohlewanre, sondern durch eine stärkere Saure bedingt ist. Dieselben Unterabteilungen mit Beziehung auf die Reaktion kommen auch in den anderen Gesergebieter, imbesondere im Vellowstonepark vor. Wir geben die Analysen is eines Vertreters beider Gruppes hier als Beispiels wieder, und lassen zunächst die des afkalisch reazierenden isländischen Großen Geisers (nach Damour) folgen, die wir natürlich den beutigen Grundsätzen entsprechend, also vor allem auch unter Berucksichtigung der Hydrolyse und der Verteilung der Kohlensaure und Kieselsaure and thre verschiedenen Verbindungsstufen, umgerechnet haben. Leider war es nicht möglich, die Berechnung für den Zustand durchzuführen, der bei Quellentemperatur besteht, weil man die Hydrolysenkonstanten für solch hehr Wärmegrade nicht kennt, und se mußten wir uns begmigen, den Zustand bei 509 rechnerisch za ermittela.

Analyse des Großen Geivers auf Island. Temperatur: 76-89.

| Charles and Assert Asserts and                  |         | Kilogramm suth                    | II a    |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Kationen:                                       | Green   | Meligrames-loss<br>bow, Milli-Mai | Managar |
| Kalenn-Ion (K.)                                 | 0,0000  | 0.21                              | 0.21    |
| Nothiam-Jon (Nat)                               | 0,2542  | 11,05                             | 11,95   |
| Magnesium-Isin (Mg*)                            | DODGE   | 0.077                             | 0,15    |
| 1700                                            |         |                                   | 11,41   |
| Anionen:                                        |         |                                   |         |
| Chlor-los (Cl')                                 | 0,1479  | 4,038                             | 4,10%   |
| Sulfat Ibn (SU,1)                               | 0,7074  | 1,117                             | 14.000  |
| Hydrakarismat-Isn (HCO <sub>4</sub> ')          | (0.169  | 2.77                              | 2,77    |
| Karbonat-Jon (00,")                             | 0,6408  | 0,681                             | 1.36    |
| Hydrosilikat-lon (BSiO7)                        | 0.9485  | 97,928                            | 0.62%   |
| Hydrondlid-Jon (BS)                             | 0.8007  | 0.11                              | 0.11    |
| Hydroxyl Inn (OH)                               | 0,00418 | 6,245                             | 11,245  |
|                                                 | 0.752   | 29,95                             | 11:41   |
| to-Kiesissane (H <sub>2</sub> SO <sub>2</sub> ) | 9,6241  | 7,971                             | -       |
|                                                 | 1,496   | 28,92                             |         |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Analysen der islandischen Geiter veriffentlichten: G. Parchhammer, Poggestoelle Annales der Physik 1835, **25**, 240; P. Sandberger, Liebige Annales der Chemie 1847, 62, 49; C. Bickelli, ebendus, 1849, **26**, 290 and A. Damour, Annales de chimie et de physique 1847 [3], **19**, 470. — Solche der ammeden Geiser: P. Pouqué, Les eurs thermales de l'Île de San Mignel. Limitor 1833. — Über die Gener des Yellowsteosparkes vergleiche F. A. Ginock und J. A. Whitsheld, Bulletin of the United States geological survey, Nr. 42, 1888. — Analyse sinch mencelandischen General, Smith, Journal für peaktische Chemie 1862, 89, 185.

<sup>7)</sup> Linkige Armalen der Chesaje 1847, 62, 7,

Als Brisplet für einen sausen Geiser geben wir, gleichfalls nach weitgemißer Umrechnung, F. A. Goochs und J. E. Whitfields Analyse des Korallensprudels im Yellowstonepark wieder. Hier ist von Hydrolyse und Hydroxyl-Ion-Gehalt keine Rede, das Wasser enthält freies Wasserstoff-Ion neben Hydroxalfut-Ion und alle Kieselsaure ist, neben der starken Mineralsaure, als im freien Zustände rochsiden anzunehmen.

Analyse des Koraffensprudels im Norris-Geiserbecken. Temperatur: 236

| - to a feet with                                                       |         |                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
|                                                                        | 10      | Silogratura early                    | MF.      |
| Kationra:                                                              | Green   | Milligrature loss.<br>bew. Milli-Mid | Mini-Val |
| Wasserstell-lan (II)                                                   | 0,00030 | 0,302                                | 0,302    |
| Natrium-Ion (Nat)                                                      | 0,0729  | 156                                  | 17.11    |
| Lithium-Ion (Li)<br>According-Ion (NR*)                                | 0.0020  | 0,029                                | 00,029   |
| Calainm-Lon (Car)                                                      | 0,00042 | 0,244                                | 0,509    |
| Magnesium-Ion (Mg <sup>-</sup> )<br>Alterinium-Ion (Al <sup>-</sup> )  | 0.0022  | 1011                                 | 0,16     |
| Anionen                                                                |         |                                      | 20,33    |
| Chlor-Ion (CI')                                                        | 0.5087  | 19,99                                | 19.99    |
| Hydromffat-Ion (HSO <sub>4</sub> ')<br>Sulfat-Ion (SO <sub>4</sub> '') | 0.0026  | 0,0273                               | 0,302    |
|                                                                        | 1,2252  | 40,10                                | 20.25    |
| transmige Soure (HAsO <sub>2</sub> )                                   | 0,0008  | 0,007                                |          |
| ta Kiesefsture (H <sub>2</sub> SiO <sub>2</sub> )                      | 0,7882  | 10,06                                |          |
| freier Kohlendaryd (CO.)                                               | 239554  | 91,07<br>0,966                       |          |
| (0.0g)                                                                 | 2,0973  | 38,07                                |          |

Die übrigen Geiser entsprechen im allgemeinen in übrer Zusammensetzung diesen typischen Beispielen, nur daß nicht alle gerade die boben Kieselsaurekonzentrationen dieser beiden erreichen. Nicht zelten ist der m-Kieselsäuregehalt 0,35 his 0,50 gilg und er sinkt bei zinigen Quellen bis auf etwa 0,2 g/kg herab.

Früher glaubte nam zuweilen, daß in den alkalisischen Geisern die Kasstsäuse als Alkalisilikat gelost enthalten est. Die physikalisch-chemische Auslegung der analytischen Ergebnisse hat, wie unsere Wiedergabe der Analysi des Großen Geisers lehrt, solche Meinung nicht bestätigt; das Wauer enthalt die Kiesebaure vorwiegend – alamlich zu rund 93%, der Gesamtmenge – als freie Saure, so daß im Benichung auf die Verbindungsform kein bedeutsamer Unterschied gegenüber den sauren Geiserwassern besteht. Auch eine undere, früher zuweilen ausgesproebene Vermutung, derzufolge die Geiser kolloitable Kiesebaure enthalten sollten, ocheint zich nicht zu bestätigen. Die Kiesebaurekonzentration erwicht wehl die Grenze-von rund 10 Milli-Mol/Liter, die wir verhin (8, 289) als Maß der normalen Löslichkeit kennen lernten, überschreitet sie aber noch nicht, se daß ein Zwang für die Annahme kolleislaler Lösung noch nicht vorliegt. Und im übeigen entspricht das Verhalten des Geiserwassers durchaus nicht dem eines Hydrosels. So erwies sich das von Deschoizeaux in verkerkten Flaschen von bland nach Paris untgemminnen Wasser des Großen Geisers dert, als es Damous des Analyse unterwarf, meh voll-

ständig unverandert und war insbesondere nech vollkommen klar. Und R. Bunsen<sup>1</sup>) berichtet, daß sich beim Erkalten des Wassers keine Spur von Kiesebäure ausscheidet; erst beim Abdampfen in einer Schale sondert sie sich in Gestalt einer feinen Kruste und zwar nur an den benetzten Rändern des Gefaßes ab, wo eine vollage Verdunstung eintritt, während die Flüssigkeit selbst erst bei weit fortgeschrittener Konzentration durch Kiesebäure getrübt wird. Der Übergang eines Hydrosols in ein Hydrogen würde sich unter wesentlich anderen Formen vollagen haben, vor allem in Gestalt der Ausscheidung einer Gallerte.

Die Entstehung der isländischen Geiser erklären R. Bunsen sowihl als auch A. Damour durch eine Auslaugung der Gesteine des anstehenden Grundgeberges — insbesondere des sogenannten Palagonittuffes — durch kohlendioxydhaltiges Wasser. Kiesebäure geht hierbei, wie auch Laboratoriumsversuche bestätigten, neben Alkalikarbenaten in Loung. Durch Zusummentreffen derartig
mineralisierten Wassers mit den vulkanischen, Salzsauregas und Schwefeldioxyn enthaltenden Funzarden gelangt nachträglich, unter teilweiser Austreibung des KarbonatIons, noch Chlor-Ion und Sulfat-Ion hinza, und so bildet eich die Zusammensetzung
heraus, die das ausbrechende Geiserwasser endgültig zeigt.

Wir hatten gesehen, daß die Geiser mit Kieselsaure nahern gesattigt sind und hatten weiter gehört, daß sie im Laboratoriumsversuch beim Eindampfen Sinziumdioxyd ausscheiden. Das laße verstehen, daß sie auch in der Natur entsprechende 
Abscheidungen geben, d. h. einen Sinter absetzen, der vorwiegend aus Kieselsaute 
besteht. In einzelnen Fällen wird angenommen, daß an der Bildung der Kieselsinter 
auch Algen teilgenommen haben. Der Absatz der Kieselsinter erfolgt bei den Geisern, 
wie R. Bunsen<sup>2</sup>) zeigte, nicht im eigentlichen Quellenbecken, er geschicht vielmehr 
derart, daß die Quelle von ihrer eigentlichen Vorbruchestelle an aufwärts sich mit 
einer stetig nach oben wachsenden Sinter-Röhre umgibt und daß das überfließende 
Wasser um sie herum einen Sinterkegel aufbaut.

Die chemische Analyse der Kiesebinter<sup>3</sup>) der Geiser Irhrt, daß sie aus hydratischer Kiesebäure, d. h. also aus Opal bestehen. Oft handelt es sich um fast reine Opalsubstanz mit 85-95%, Siliziumdioxyd und 5-10%, Wasser, in einzelnen Fallen stellen sich aber auch andere Stoffe in bemerkenswerter Menge als Nebenbestandteile ein, z. B. Ferrieisen oder auch — wie in dem auf S. 272 erwähnten Falle — Skorodit.

Die Bildung von Kieselsintern, oder — genauer gesprochen — von Siliziumdiexyd-trichen Sintern findet sich gelegentlich auch bei anderen Quellen als den
Geisern, also bei solchen, die nur einen verhältnismäßig geringen Gehalt an Kieselsture aufweisen. Natürlich muß ihre Zusammensetzung derurtig sein, daß sie nicht
geradezu die Entstehung reichlichen Kalksinters oder Eisenochers begünstigt. Nur
wenn diese Vorhedingung zutrifft, dams kann es kommen, daß in den Quellabsatzen
die Kieselsäure zum überwiegenden Bestandteil wird. Ein Beispiel hierfar biebet
die Maxopselle zu Bad Dürkheim, eine erdmursatische Quelle mit nur 0,014 g/kg
m-Kieselsäure bei insgesamt 17,8 g/kg gelösten festen Stoffen, unter denen Natrium-

Liebigs Annalen der Chemie 1847, 62, 25.
 Liebigs Annalen der Chemie 1847, 62, 26.

<sup>\*)</sup> Vgl. die Analysen von G. Foreichnammer, Poggendorfs Annalen der Physik 1815, 35, 149, — C. Bickell, Liebigs Annalen der Chemos 1849, 70, 203. — Ferner die Zusammenstellungen bei C. F. Bassimelisberg, Hareltinch der Mineralchemie 1860, S. 136 und bei F. W. Clarke, The data of geochemistry, 2. Aufl., 1911, S. 194.

Calrium- und Chlor-Ion stark überwiegen.<sup>1</sup>) In dem Quellabeatz dieser Quelle fand E. Ebler<sup>2</sup>), nachdem das Analysenmaterial mit Wasser ausgewaschen und danach bei 196<sup>8</sup> getrocknet war, folgende Hauptbestandteile:

| Siliconsdicayd (SiO <sub>4</sub> )         | 45,43 Precent |
|--------------------------------------------|---------------|
| countige, in Königswasser imfediche Stoffe | 9.92          |
| Calrium (Ca)                               | 7,08 -        |
| Eisen, dreiwertig [FeIII]                  | 10,97         |
| Mangan (Mn)                                | 0,19          |
| Amenatresk (AsO <sub>a</sub> )             | 14,70 -       |

Auch im Sinter des Nieder-eiterser Minerafbrannens, des bekannten alkalisch mariatischen Sauerlings, eind 35,54% Silmiumdioxyd enthalten, im übrigen besteht er der Hamptsache nach aus Ferrihydroxyd.") Weiter erwähnen wir, daß der Sinter der Weißenburger erdigen Thome nach Stierlin! 34% Silmiumdioxyd enthalt und daß Ed. Hoffmann, Schohl und Frommel!) in den Sintern der Baden-Badener Kochsalathermen 26,5—44,8% Silmiumdioxyd — allerdings wesentlich wohl in Gestalt von Silketen — auffanden.

Transfore ist in manchen Mineralquellen qualitativ nuchgewiesen und in sinigen auch quantitativ bestimmt worden. Vermutäch erforat sie sich einer weit großeren Verbreitung als der uns heute bekannten; was wir hisher darüber wissen, ist dadurch wesentlich beschränkt, daß nur die wenigsten Chemiker bei ihren Mineralwassernnalysen nach ihr zu fahnden pflegen. Jedenfalls tritt sie aber immer nur in sehr geringen Konzentrationen auf, wie folgende Beispiele belegen mögen:

|                                   |    |   |   |    |   | 12 | gų- | Tit | ansätre (H <sub>2</sub> TiO <sub>2</sub> )<br>g is 1 kg |
|-----------------------------------|----|---|---|----|---|----|-----|-----|---------------------------------------------------------|
| Flinsberg, Oberbranen             | _  |   |   | ٠  | × | ×  | ų,  | d   | Nysoedas-                                               |
| Höllensprudel                     |    | ٠ |   | ě. |   |    |     |     | 6,000022                                                |
| Moha, Singling                    |    |   |   | 8  |   | Я  |     | ×   | 100013                                                  |
| Offenback, Kaiser Friedrickquells | e. |   | 9 | ×  | × |    |     | -   | 0,0000038                                               |
| Wiesbaden, Kochhrumen             |    |   |   |    |   |    | и   |     | (10000007                                               |

Die Titamsäme zeigt, gleich der Kieselsäure, Neigung zur Bildung von Hydrosolen, ihre normale Listichkeit ist nur äußere gering und dadurch sind ihre Konzentration in den Mineralquellen die engen Grenzen gezogen, die anzere Beispiele
erkennen lassen. Sie ist eine sehr schwache Säure; ihre Dissoziationskonstanten sind
noch nicht bestimmt, so daß nicht so eingehende Angaben über hren Zustand in komplexen wäßrigen Lösungen gemacht werden konnen wie bei der Keselsäure. Man
muß deshalb in Mineralquellen die ganze vorhandene Menge übereinkunftmäßig
auf freie Säure berechnen, und wählt hierzu die Meta-Form H<sub>2</sub>TiO<sub>2</sub>. Die Absweichungen
von der Wahrheit, die hierin liegen konnen, sind bei der geringen Menge praktisch
bedeutungslos.

In den Sintern der Baden-Badener Quellen ist Titandiczyd in Mengen bis zu 0,7%, aufgefunden worden.\*)

Vgl. U. Rupp, Zerischrift f. Untersuchung d. Nabesagee n. Germinsted 1912, 23, 56.
 Vgl. U. Rupp, Zerischrift f. Untersuchung d. Nabesagee n. Germinsted 1912, 23, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>] Verhandlungen d. naturbistorisch-medinmischen Vereine zu Heidelberg 1907, N. F. 8, 438. — Vgl. unch E. Ebder u. M. Felliner, Zeitschrift für anergsrische Chemie 1911, 72, 263.

R. Freennius, Dertiches Riderbach 1997, 8, 105.
 Jonesal für peaktische Chemie 1878 [N. F.] 14, 287.

<sup>4)</sup> Zeitzehrift für Balmoologie 1908/9 1, 539,

Organische Stoffe. Über die Gegenwart organischer Stoffe in Mineralquellen ist vielfach berichtet worden; die menten einschlagigen Bestimmungen stammen aus einer alteren Zeit und die damals benutzten Merhoden sind, gleich den Ergebnissen, teilweise auch auf die Gegenwart übernommen worden, wohlhauptsächlich deshalb, weil man nichts besoeres an deren Stelle zu setzen wulkte. Wir möchten gleich von vomberein bemerken, daß uns nur verhaltnismäßig sehr selten Mineralquellen begegnet sind, bei denen mit einiger Sieherheit der qualitative Nachweis organischer Stoffe geführt werden konnte und noch viel seltener solche, die bei dem Versuche quantitativer Ermittlungen greifbare Erfolge erwarten lassen konnten. In der Hauptsache darften es segenaante Moorstiehquellen sein, die alkufalls in solchem Sinne in Betracht kommen könnten.

Was im vorliegenden Schrifttum über diese Dinge berichtet wird, bezieht sich, mit einer Ausnahme, auf Stoffe, die ziemlich sieher keine einheitlichen chemischen Individuen sind und deren Kennzeichnung sich auf ein paur Benktissen oder auf eine bestimmte analytische Benktion allgemeinster Art beschrankt. Jene eine Anstahme betrifft die Anfangsglieder der Fettsaurereibe: die Ameisensaure, Essigskure, Propionskure und Buttersaure<sup>3</sup>). Sie sind zuerst von J. J. Seherer<sup>3</sup>) bei seiner Analyse der Quellen von Bad Brückenan aufgefunden wurden. Aus 54,136 kg Wasser der Wernarzer Quelle erhielt er 0,316 g organische Buryumsulze, in denen er eine Mischung der Salze der vier gemannten Säuren erkannte. Aus 19,00 kg Wasser der Stahlquelle gelang ihm die Abscheidung von nur 0,017 g siecher Buryumsulze, aus 42,414 kg Wasser der Simberger Quelle die von nur 0,077 g. Verunfallt durch desse Ergebnisse, unterzag R. Fresenius<sup>3</sup>) die Weilbucher Schwefelquelle einer gleichartigen Untersuchung und konnte Ameisensäure und Propionsäure darin qualitativ nachweisen; ihre Menge was aber viel gerünger als nei Scherers Verenchen; aus 5 kg Mineralwasser konnten nur 0,001 g Baryumsalse gewonnen werden.

Seitdem sind noch von mehreren Seiten Mitteilungen über solche qualitative Befunde und vereinzelt auch über quantitative Bestimmungen<sup>4</sup>) veröffentlicht worden. Für die Beurteilung des Wertes solcher Ermuttlungen scheint ims besehltenswert, daß nach C. Kraut<sup>5</sup>) die Menge der Fettsäuren neim Aufbewähren von Wasserproben infolge Zersetzung anderer im Wasser varhaltener Stoffe wesentlich zonehmen kann. Es lehnte wohl, die verbegenden älteren Angaben, über die nur beriehret haben, an Irischen Wasserproben unmärtelbig im Anschlaß zu die Entraknip nachzuprüfen.

Von sonstigen organischen Stoffen spielen in der alteren und neueren Mineralwasserchemie die Quellsäure (Krezsaure), die Quellsatzsaure (Apokrensaure), die Harzstoffe und Humusstoffe eine gewisse Bolle. Die beiden erstgenannten hat J. J. Berzelius<sup>6</sup>) gelegentlich seiner Untersuchung der Porlaquelle aufgehinden und nach übrem Verhalten beim Fällen mit Kapfernzetat unterschieden. Als "Harz" bezeichnete B. Fresenius<sup>5</sup>) in Alkohol lödiche, verbrezuliche Stoffe, die sich au-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Stoffe eind Elektrolyte und hatten eigentlich bei den Autonen behauleit werden missen; wir bespecchen sie aber zur des Zusammenhanges mit den anderen erganischen Stoffen willen an dieser Steffe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liebigs Annales der Chemie 1856, 29, 257.

Jahrbeicher des rassanischen Versins für Naturkunde 1856, 11, 186.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>1 Vgl. E. von Gorup-Breanen, Liebige Annales der Chemie 1861, 119, 243. — Stierlin, Journal für problische Chemie 1826 [N. F.]. 14, 287.

by Liebige Annalou des Chemie 1857, 103, 29,

Poggendorffs Annales der Physik 1833, 29, 1, 238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschrift für austytische Chemie 1875, 14, 323.

dem Abdampfungsrückstand des Mineralwassers auszichen lassen. Als Himmsstoffe endlich, die wahl vorübergehend auch noch weiter in Huminstaure und Ulminstaure unterschieden wurden, sah man gewisse wasserlistliche verbreunliche Bestandteile des Abdampfungsrückstundes au, die man in Beziehung zu jeren setzte, die bei bedenkundlich-chemischen Forschungen<sup>3</sup>) mit jenem Namen belegt zu sonden pflegen, und über die wir im Abschnitt Moer weiter unten zoch in anderem Zusammenhange sprechen.

Alle diese Untersuchungen sogen uns über die eigentliche Natur der vorhandenen Sieße und auch über ihre Menge nur sehr wenig aus; sie besitzen hichstens einen orientierenden Wert und auch diesen nur solange, als immer streng dieselbe Arbeitsweise eingehalben wird. Leider besitzen wir noch keine besieren Hilfsmittel zur Erforschung dieses Gebietes. Wir glauben aber davor warnen zu sollen, dieses Zugeständen einer Litcke im chemischen Wissen über die Mineralwässer zum Ansgangspunkte für Vermntungen über gebeimnisvolle, quellengeistartige Substrate in den Quellen zu nurhen.

Im alteren bedoeologischen Schrifttum spielen schleimige, froschlaichartige organische Ausscheidungen eine Rolle, die 1747 Lemonnier zu Burèges auffand und die später auch aus den übrigen pyteräischen und aus underen Schwefelquellen unter Namen wie Barégin, Glairin, Thiothermin und sonst mehr beschrieben wurden. Aus neuerer Zeit berichten hieriner E. Jacquot und E. Willim<sup>3</sup>), offenbar zum Teil auf Grund eigener Untersuchungen, denen wir zumächet folgen.

Die Schwefelquellen lassen jene Stoffe bei Berührung mit Laft in mehr oder nünder beträchtlichen, gelatinosen, durchsichtigen oder squaken Massen niederfallen. Man trifft sie erst in einer gewissen Extfernung vom Ausflaß der Quelle an. Sie sind bald weiß oder mehr oder monder gran, namehmal auch dunkelgrün oder rot oder braun und zeigen zuweilen all diese Farben rebereimander, deren Entstehung auf den Einflaß des Lichtes zurückgeführt wird. Manchmal sind zie durch Fernoulfid schwarz gefärbt. Glairin ließ unter dem Mikroeksp schleinige Faden erkennen, die eifermige, mehr oder minder amgekeinste Sporen umschlossen. Eine Probe ergab bei der Analyse einen Gehalt von 40,2%, stiekstoffhaltigen organischen Stoffen, daneben 36,6%, freien Schwelel und 18,3% gelatinoses Sofizionndexyd. Der Best bestand aus sonstigen Aschentestandteilen; außerdem wurden 0,28%, Ammeniak und Joh narhgewiesen. Die organischen Stoffe bestanden aus etwa 48%, Kohlousioll, etwa 6—7%, Wasserstoff, 6—7%, Stickstoff und etwa 38%, Sauerstoff, Ahnlichs Ergebnisse lieferte auch die Elementaranalyse anderer, als Barégin bezeichneter Proben. In Flachen aufbewahrt, verfallt das Barégin der stinkenden Fändnis.

Zu welch phantassevollen Deutungen das Auftreten tolcher Ausscheidungen Anfaß gab, mege eine Außerung von R. Branders\*) belegen, der deutrige Abschridungen in zwei Quellen von Tatenhausen für die Beste des organischen Leibes jeuer vorweltlichen Lebewesen hielt, von denen die Konchylien- und Pischwersteinerungen des Gebirges um Tatenhausen berstammen. Im übrigen hatte um etwa dierelbe Zeit J. P. J. Montheim\*) seben die riehtige Erklärung gegetten, die durch die eben etwahnten mikroskopischen Untersuchungen mar bestätigt wurde. Er sah in diesen vielermannten und vielbeschriebenen Dingen nichts anderes als organische Lebewesen der

Vgt. z. B. G. J. Mubdur, Journal für grahtmelle Chemie 1844, 32, 321; Fr. Schulzer, ebenden, 1849, 47, 278.

<sup>2)</sup> Les saux minimies de la France 1994, 8, 83, 357 n. 376.

<sup>1)</sup> Poppyndorffs Asnals n der Physik 1836, 19, 82,

<sup>\*)</sup> Die Heitquellen von Audem, Bartwierd, Spu, Mahrudy und Heitsein 1823, S. 238

niedrigsten Entwicklungsstufe, die im Wasser leben und sich vermehren, also etwa das, was man lange als Zoogloea bezeichnete. Dieser Deutung muß man sich auch heute noch anschließen.

Wir haben von diesem Barègin usw. ausführlicher gesprochen, weil man auch heute immer noch dem Versuch begegnet, es für den Mystiziemes zu gebrauchen, mit dem manche so gerne die Mineralquellen umweben.

## e) Gasförmige Bestandteile.

Gasformige Bestandteile der Mineralquellen sind vor allem: Kehlendioxyd, Schwedelwasserstoff, Kohlenoxysulfid, Stickstoff, Edelgase, radioaktive Emanationen, Sauerstoff and Kohlenwasserstoffe. Quantitative Angaben über den Gasgehalt findet man in den Analysentabeln meist in zweifach verschiedener Gestalt: in Grammen und in Kubökzentimetern in 1 kg Mineralwasser. Bei letzteren ist zu beachten, daß der absolute Wert von barometrischem Druck und Wärmezustand abhängt. Die Raumerfulbung eines Gases nimmt unter steigendem Druck proportional der Druckgröße ab (Gesetz von Boyle-Mariotte), und sie nimmt mit steigender Temperatur proportional zu. Die Zunahme ist für die meisten Gase die gleiche (Gesetz von Gay Lussac-Dalton); sie beträgt für jeden Grad Celsius <sup>1</sup>/<sub>272</sub> der Raumerfullung bei <sup>100</sup> Nur bei Kohlendioxyd land Ph. Jolly<sup>1</sup>) einen etwas abweichenden Wert: <sup>1</sup>/<sub>170</sub>. Gewöhnlich werden der mittlere atmosphärische Druck (= 560 nm Quecksilbersäule) und die Eigenwärme der Mineralquelle als Grundlagen für die auf eem hezogenen analytischen Angaben gewählt.

Im Gegensatz zu diesen absoluten Werten ist, wegen der nahen Ubereinstimnung der Ausdehnungskoeffizienten der verschiedenen Gese (1/275 bis 1/270), das in Raumteilen ausgedrückte Mischungsverhaltnis eines gegebenen Gasgemisches auch bei Werinsel der Temperatur und des Druckes innerhalb weiter Grenzen praktisch unveranderlich; Angaben über die Zusammensetzung von Gasgemischen gelten demnach übereinstimmend für alle in Betracht kommenden Drucke und Temperaturen.

Mir Beziehung auf den Gasgehalt der Quellen muß unterschieden werden einerseits zwischen den Gasen, die — sei es als vereinzelte Perlen oder in größeren Blasen oder im lebhaften Strome — im Wasser frei aufsteigen, und anderseits den im Wasser gelösten Gasen.

Was zumächst die frei aufsteigenden Gose hetrifft, so können sie von zweißen verschiedener Herkunft sein. Einesteils sind sie ursprünglich in der Tiefe unter dem hohen bydrostatischen Druck der auflastenden Wassersäule im Quellwasser selest gewesen, aber mit dem Emporsteigen des Wassers in geringere Teufen und der Aunäherung an seinen Ausbiß in wachsender Menge aus dem gelösten Zustande in den freien übergegangen, entsprechend der mit der Druckabnahme<sup>2</sup>) Hand in Hand gehenden Verminderung der Löslichkeit. Derartige Erscheinungen sind mehrfach analytisch näher verfolgt worden. So hat G. Bischoff) gelegentlich der Erbohrung einer der alteren Quellen von Neuenahr festgestellt, daß Thermalwasserproben, die im Bohrloch in einer Teufe von 25 m unter den erforderlichen Vorsichtsmaßregeln entneumen waren, 2,858 g freies Kohlendioxyd in 1 kg gelöst enthielten, wahrend

<sup>1)</sup> Poppendorfis Annalen der Physik 1874, Jubelband, S. 94.

<sup>2)</sup> Eine Verminderung der Wasserhöhe um rund je 10 m entsprieht einer Druckentlastung von je einer Atmosphäre.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Lehrbrich der ehrmischen und physokalischen Geologie, Zweite Auflage, Bonn 1863, 1, 700.

der Gehalt des Wassers am Oberablauf des Bohrloches an dem gleichen Bestandtsil nur noch 1,165 g betrug. Jedes Kilogramm Mineralwasser setzte also bei seinem Anttrieb aus 25 m Teufe bis zum Quellemiderhud 1,733 g, entsprechend 982 erm - bei Quellentemperatur (32,59) gemessen - Kohlendioxyd in Freiheit, die zuvor gelest waren und nunmehr selbständig als Gas mit ihm aufstiegen: gewiß eine nicht unleträchtliche Menge.

Eine zweite Ursache der Beimengung freier, nicht gelöster Gase zum Mineralwaster kann dorch besondere örtliche Bedingungen gegeben sein. Man braucht sich nar za erinnern, daß es ebensowohl Gasquellen gibt wie Wasserquellen, um sogleich an die Möglichkeit zu denken, daß gelegentlich beide Arten in derselben Gebirgspalte oder in densielben Bohrloch austreten und dann vermischt zu Tage überfließen können, d. h. als Mireralquelle, die von mehr oder minder reichlichen Gasbiasen durchbrodelt wird. Hier tritt also nicht, wie im ersten Falle, das Gas aus dem Wasser aus, sondern es tritt zu ihm hinzu. Besspiele dafür liefert der Quellenbereich von Bad Kissingen. Bei der Erschließung des dortigen Schönbornsprodels<sup>4</sup>) brachte man im Jahre 1848/49 ein Bohrloch meder, das - den Buntsandstein durchteufend - in 584,2 m in mittleren Zechstein heendigt wurde. In dieses strömten in drei Horizonten selbststandig Solquellen ein: in 64,8 m eine 1,5 prozentige Sole mit geringem Gospehalt, ferner in 361,9 m cine 2 prozentige Sole ohne Gas (beide im unteren Bustsandstein) und endlich, nachdem in 528,9 m Teufe der Salzmergel des mittleren Zechsteins erreicht war, eine 27,3 prozentige Sole. Die Wasser steigen vereint als Schönbornaprudel zutage auf, und mit ihmen des weiteren eine reine Kohlendioxyd-Gasquelle von großer Machtigkeit, die in 490,4 m Teufe aus wechsellagernden Schichten von rotem Schiederten, Kalk, Mergel und Gips des unteren Bantsandsteins hervorbricht. Abrifiche Verhältnisse zeigen sich auch beim Kissinger Luitpoldsprudel.2) Das anfünglich 916 m tiefe Bohrloch wurde bei der endgültigen Fassung bis zu etwa 500 m Tiefe offen gelaisen, in welcher Teufe gewaltige Mengen von gasformigem Kehlendiexyd aus dem dort anstehenden Zechstein austreten. Ferner strömen dem Bohrlieh aus dem darüber lagernden Hauptburgsandstein drei ergiebige Mineralwasseradem bei 102, 145 und 185 m zu, von denen die beiden zuletzt genannten auch gasreich sind.

Nach G. BischoP) sind die infolge Druckentlastung aus dem Wasser in Freiheit. prostaten und nanmehr aufsteigenden Gase daran kenntlich, daß sie in Gestalt unzähliger kleiner Bläschen und eines weißen milchigen, das ganze Wasser erfallenden Schoumes austreten. "Es ist eine abnliche Erscheinung wie beim Öffnen einer mit Champagner gefüllten Flasche." Dem gegenüber brodeln dem Mineralwasser beigemengte selbständige Gasquellen in großen bullernden Bloch emper. Dieser Unterschied trifft aber nur für gebohrte Quellen zu, bei natürlich ausfließenden ist er verwiecht; eine Folge der im Gegensatz zu den Bahrlichern soviel unregelmaßigeren Gestalt der natürlichen Quellenwege.

Gleichgultig, auf welche der beiden Arten die frei ausströmenden Gase sich dem ausfließenden Wasser beigemengt haben, im einen wie im andern Falle wird in der Regel eine Beziehung zwischen ihrem Mischungsverhältnis und dem Mischungs-

1, 680,

F. Sandberger, Journal für praktische Chemie 1818 [N. F.], 47, 322.

b) R. Fresenius and L. Grünbut, Chemische und physikalisch-chemische Univereachung des Luitpeldsprüdele zu Bad Kissingen. Weshaden 1913, S. 7 n. 41.

<sup>4</sup>) Lehrbuch der ehemischen und physikalischen Geologie. Zweite Auflage. Bonz 1803.

verhältnis der im Wasser gelösten Gase bestehen, die durch die grundlegenden physikalischen Gesetze beherrseht wird, von denen wir zumächst kurz sprechen<sup>3</sup>).

Man bezeichnet mit R. Bunsen als Absorptionskoeffizienten steiner Gases das auf 0° und 760 mm zuruckgeführte Gasvolum, das bei einem Teildruck von 1 Atmosphäre von 1 cem des Losungsmittels aufgenommen wird. Nach dem Gesetz von Henry nimmt bei verändertem Druck die Löslichkeit der Gase in getadem Verhältnis mit dem Druck zu. Löst also 1 cem bei 1 Atmosphäre o cem Gas, haw, 1 Liter 1960 o cem, so vermag ein Liter bei einem Teildruck<sup>2</sup>) von P Atmosphären

1000 a P cem

auftralösen. Handelt es sich um ein Gemenge mehrerer Gase, so stehen deren Teisdrucke im geraden Verhältnis zu ühren Rammmengen (Gesetz von Dalton). Enthält ein Gasgemenge  $p_1, p_2, p_3$  Ramm-Tausendstel an seinen verschiederen Bestandteilen, so verhalten eich also deren Teildrucke wie  $p_2: p_2: p_3;$  und sind  $a_0, a_0$  die zugehörigen Absorptionekseffmienten, so verhalten sich die im Wasser gelösten Rammengen wie

with in the cape

Man lindet also die absoluten Mengen durch Multiphkation mit einem konstanten Proportionalitätsfaktor k. Bezeichnet man schließlich diese absoluten Raummengen mit c<sub>1</sub>, c<sub>2</sub>, v<sub>m</sub> so ergibt sich denmach

$$e_k = e_0 p_1 k$$
  
 $e_d = e_d p_d k$   
 $e_d = e_d p_d k$ 

und hierans folgt endlich

$$\frac{e_1}{n_1p_1} = \frac{e_2}{n_2p_2} = \frac{e_3}{n_3p_3} = k.$$

Das heißt: für je des der in einem Mineralwasser gebisten Gase hat der Quotient  $\frac{k}{\exp}$ , d. h. der Quotient aus der Raummenge jeden gelösten Gases (e) und dem Pro-

dukt des ragekreigen Absorptionskoeffizienten (c) mit dem Raumanteil (p) des gleichen Gasse an dem freien, im Gleichgewicht mit der Lesung befindlichen Gasmenge, einen konstanten Wert (k). Druckt nam e und p beide in eem bei 0° und 760 mm aus und bezieht beide auf die Litereinheit, so ist k — wie hier nicht weiter bewiesen werden soll — gleich dem Gesamtgasdruck (d. h. der Summe der Teildrucke) in Atmosphären, unter dem die Sättigung des Wassers mit dem Gasgemisch erfolgt ist. Auch bei den in der Mineralwoseranalyse übliehen etwasalsweichensen Konzentrationsungnben behält k die Bedeutung eines Näherungsweiten für diese Große.

Was wir hier als allgemeines Gleichgewichtsgesetz zwischen Gasmischung und zugehöriger wäßtiger Lösung ableiteten, durfen wir meist auch für Mineralquellen als verwirklicht vormosetzen. Der Gasmistrict infolge Drucksathotting kann nur so erfolgen, daß sich das Gleichgewicht zwischen Gasphase und Lasung herstellt, und bei dem Zesammentreffen ursprünglich voneinunder unschängiger Gas- und Wassermassen ist die Erreichung des Gleichgewichtes nur eine Frage der ausreschenden Be-

7) Uter den Begriff des Teildrucks vgl. weiter unten 8. 311.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die Theurie der Betielvungen zwischen freien und gelästen Gasen beim Sättigungsgleichgewicht hat — wenn nuch in underer Gestalt — schon B. Burnsen (Gascinetrische Methoden, 2. Auft, 1877, S. 1900 behandelt. Vielleicht ist die bier gewichte, dem besonderen Zweck augepulze Dienstellung übernichtlicher.

rührungsdauer beider Anteile. Die nachfolgende Tafel bringt Beispiele als Beleg für die Bichtigkeit aller dieser Auseimandersetzungen; für jede Quelle erweist sich k in der Tat als so konstant, wie nam erwarten darf, wenn man erwägt, daß bei den in kleinen Meugen vorkommenden Anteilen die unvermeidlichen Fehlerquellen der anafrtischen Bestimmung bei der Berechnung von k sehr stark im Gewicht fallen. Dazu kommt weiter, daß für die Berechnung die Absorptionskoeffizienten der Gase in reinem Wasser zugrunde gelegt werden mußten, start der — nicht ausreichend bekarnten — in einer Salzkeung, die dem Mineralwasser gleicht.

Beziehungen zwischen frei aufsteigenden und gelosten Gasen.

| Brz ichning and Temprestur<br>der Quelle           |                                                                        | Zoum<br>metast-<br>ing des<br>frei naf-<br>steigenden<br>Gases in<br>Promitte<br>P | Gasgebalt<br>ruts I kg<br>Mineral-<br>transer<br>in cent | Absorp-<br>tions<br>keeffi-<br>exent bea<br>Quellen-<br>tempe-<br>twine | h - 1011                     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Antegart<br>Antennegedle 9,24                      | 001<br>X1                                                              | 012<br>48                                                                          | 9676<br>0.7                                              | 1,237<br>0,61993                                                        | 0,91<br>0,73                 |
| Englor's<br>Relige Thomas 27,6"                    | CO <sub>3</sub>                                                        | 13,9                                                                               | 14,56<br>22,13                                           | 0,699                                                                   | 1,00                         |
| Dürrkeim<br>Sole I 20°                             | OO <sub>2</sub><br>N <sub>4</sub><br>O <sub>3</sub><br>CH <sub>4</sub> | 39,1<br>924,0<br>19,1<br>17,8                                                      | 38,1<br>24,4<br>1,0<br>1,3                               | 0.878<br>0.01639<br>0.03171<br>0.03308                                  | 1.51<br>1.61<br>1.63<br>2,21 |
| Oreanach<br>Emilienquelle 10,7°                    | 00 <sub>4</sub><br>N <sub>2</sub><br>O <sub>7</sub>                    | 99,0<br>994,6<br>5,4                                                               | 133<br>15.0<br>0,2                                       | 1,154<br>0,01920<br>0,03816                                             | 1,10<br>0,02<br>0,82         |
| Insolbid-Paderborn<br>Badequelle 18,1°             | N <sub>i</sub>                                                         | 29,5<br>901/6<br>60,5                                                              | 57.1<br>26.9<br>4.2                                      | 0,929<br>0,01698<br>0,03292                                             | 2.00<br>1.76<br>1.84         |
| Weidenburg* (Kanton Bern)<br>Suffations Thermo 26* | 00 <sub>2</sub><br>N <sub>2</sub><br>O <sub>3</sub>                    | 877<br>121                                                                         | 1,59<br>12,62<br>3,20                                    | 0,738<br>0,01478<br>0,02834                                             | 1,68<br>0,93<br>0,53         |

Die Zahlen dieser Tafel lehren, ander der Bestätigung des abgeleiteten Grundgesetzes, nach zweierlei. Einmal ergübt eich, daß für die versehiedenen Quellen der
Wert von k sieh in den engen Grenzen zwischen 1 und 2 bewegt, d. h. bei der physikalischen Deutung, die wir soeben k gaben, daß der Sättigungsäruck, unter dem die
Quellen an ihrer Überhautstelle anlangen, im allgemeinen 1-2 Atmosphären
zu betragen und meistem in der Gegend des unteren dieser beiden Werte zu liegen
scheint. Und zum andern zeigen sie — was sich übrigens leicht an der Hand des
Grundgesetzes auch theoretisch entwickeln läßt —, daß einerseits schen bei niedrigem

7, Smirelin, Journal for praktische Chemie 1876 [N. F.), 14, 287.

<sup>9</sup> J. C. Threak, Assemil of the chemical society 1881, 29, 394; 1882, 41, 131.

Gehalt der freien Guse an Kohlendioxyd dieser Bestandteil unter den gelösten der überwiegende ist, und daß anderseits trotz hohen Stickstoffgehaltes der freien Gase der Stickstoffgehalt der gelösten gering bleibt. Das steht im Zusammenhang mit den Werten für die Absorptionskoeffizienten der betreffenden Gase, die sich für  $\mathrm{CO}_2:\mathrm{O}_2:\mathrm{N}_2$  durchschmittlich = 55:2:1 verhalten. Je größer der Absorptionskoeffizient ist, ein um so größerer Teil des Gases wird, aus dem Gemenge der freien herwus, in die Losung genommen.

Setzt man in der grundlegenden Formel

$$c = apk$$
, baw,  $p = \frac{c}{ak}$ 

c = 1000 ccm, c = dem mittleren Absorptionskoeffizienten des Kohlendioxyds (1,2) und k = entsprechend dem eben festgestellten Normalwert = gleich 1 Atmosphäre, so ergibt sich p = rund 850. Das heißt: bei Wässern, die in 1 kg 1000 ccm und mehr gebestes Kohlendioxyd enthalten = und das trifft auf die meisten Säverlinge zn =, nussen die frei aufsteigenden Gase, sefern Sättigungsgleichgewicht besteht, mindestens etwa 850 Raumtausendetel Kohlendioxyd enthalten. In der Tat sind die frei aufsteigenden Gase der Sänerlinge fast ausnahmelos nahezu reines Kohlendioxyd. Ist aber ein Wässer arm an gelöstem Kohlendioxyd, dann wird in den frei aufsteigenden Gasen meistens Stickstoff vorwalten; in einzelnen Fällen sind dann aber auch Kohlenwasserstoffen die maßgebenden Hauptbeständteile beobachtet worden. Schwefelwasserstoff tritt immer zurück, selbst in den echten Schwefelwasserstoffquellen, deren frei aufsteigende Gase sehr häufig nabezu reiner Stickstoff sind.

Die entwickelte Gesetzmäßickeit gewinnt noch in einer weiteren Beziehung unmöttelbare praktische Bedeutung. Sie gestattet in den Fällen, in denen der Chemiker — wie so viellach — zwar die freien Gase der Quelle vollständig analysiert, von den gelösten aber zur das freie Kohlendioxyd quantitativ bestimmt last, die Menge der übrigen gelösten Gase wenigstens anzähernd zu berechnen. So fanden R. Fresenius und L. Grünhut für die Zusammensetzung der frei auf-

steigenden Gase des Kissinger Luitpoldsprudels

| Kohlendioxyd          |      | 400    |   | 315 Promille |
|-----------------------|------|--------|---|--------------|
| Stickstoff und Dirlgs | 100  |        | 4 | 80 .         |
| Saverstall            | 0.00 | 1      |   | 5            |
| Methan                |      | 5 5 50 |   | 0.4          |

Die Absorptionskoeffizienten o bei Quellentemperatur (13,7%) sind:

| Kohlendia   | 177 | W  | v | ī |    |   |   |   |   |    |    |    |   | 1,060     |
|-------------|-----|----|---|---|----|---|---|---|---|----|----|----|---|-----------|
| Stickstoff. | S)  | ×  | × |   |    |   | и | и | и | ×  | ä  | ×  | 2 | 10/16/224 |
| Saucretell  |     | ×. | ü |   |    |   | v |   | v | N. | N. | V. |   | (1/03)08  |
| Methan .    |     |    | 0 |   | 25 | - |   | W |   |    | W  | W  |   | 9,03907   |

Der Gehalt an gelöstem freien Kohlendioxyd betrag in 1 kg Mineralwasser 1400 ccm bei Quellentemperatur und 760 mm Druck. Aus den beiden Kohlendioxydbestimmungen berechnet man die Konstante k

$$k = \frac{1400}{1,060,915} = 1,44,$$

und dann weiter aus deren Wert und den entsprechenden einzelnen a- und p-Werten, der Beziehung  $k=\frac{c}{ap}$  gemäß, die gesuchten Größen e für die einzelnen Gase. Derart ergibt sich als Gehalt von 1 kg Mineralwasser:

Derartige berechnete Werte sind mit Vorsicht aufzunehmen, weil wie schließlich bervorgehoben werden muß — die grundlegende gesetzmäßige Beziehung nicht bei allen Quellen erfüllt ist. Wir führen zumächst zwei Beispiele an, für die die theoretisch zu erwartende Kamtanz der k-Werte nicht zutrifft.

## Beziehungen zwischen frei aufsteigenden und gelösten Gasen.

| Beseichnung<br>und Temperatur<br>der Quello |                        | Zenemen-<br>setrang des<br>frei auf-<br>ricipenden<br>Gases<br>in Pounitie | Gasgehalt<br>you I kg<br>Mineral-<br>wasser<br>in com | Absorptions-<br>bootfinions<br>bet Quellen-<br>temperatur<br>ii | $k = \frac{\alpha}{\alpha \beta}$ |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tölz-Heifbrann<br>Adsibeidsquelje 9—10*     | 000<br>N2<br>0,<br>CH4 | 5,9<br>62,4<br>7,0<br>924,4                                                | 16<br>12,4<br>26,6                                    | 1,194<br>0,01956<br>0,03903<br>0,04177                          | 2,13<br>10,2<br>0,67              |
| Wiesbaden<br>Kecklestmen 65.79              | CO,<br>N,<br>O,<br>CH, | 853,0<br>(4),3<br>2,4<br>2,8                                               | 196<br>5.8<br>1.2                                     | 0,35<br>0,01000<br>0,01529                                      | 0,66<br>4,1<br>27,3               |

Olfenbar bestehen hier und in anderen abnlichen Fallen Verhaltnisse, unter denen es zu einem ausreichenden Ausgleich zwischen Quellwasser und Gasen und damit zur Herstellung des Gleichgewichtzustandes zieht gekommen ist. Denn das Gleichgewicht ist nur da gewährleistet, wo das freie Gas durch Druckentlastung aus dem Wasser ausgetreten ist, kann aber dert mangeln, wo eine hiezutretende selbständige Gasquelle etwa intolge der besonderen Gestalt oder der Kürze des Quellenweges nicht in ausreichende Berührung mit dem Wasser gelangt. Vielleicht spielt es in diesem Sinne bei den herungezogenen Beispielen eine Rolle, daß der Wiesbadeuer Kachbrunnen in einem flachen Quellenbecken, die Hellbrunner Adelbeidsquelle in einem — allerdings 17 m tiefen — Brunnenschacht zu Tage tritt.

Als weitere Folge derartiger Unausgeglichenheit sind vielleicht auch die Unterschiede anzusehen, die wiederheit in der Zusammensetzung der verschiedenen Gassprudel festgestellt wurden, die nebeneinander in ein und derselben Quelle emporsteigen. So fand F. Henrich<sup>1</sup>) an der Wieshadener Adlerqueile, bei zur gleichen Stunde anzestellten Untersuchungen, in je 1000 cem Irei aufsteigendem Gas:

|             | Grifter Gasquadel | Andreet Gampradel |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Kehlendonyd | 742 rom           | 777 cem           |
| Scornfoll   | н -               | 6 -               |

<sup>7)</sup> Berichte der deutschen chreuschen Geschichte 1908, 41, 4294.

Viel stärker sind die Abweickungen bei der Tempelquelle zu Bad Steben, bei der sich, nach A. Hilger\*), eine ganzlich verschiedene Beschaffenheit der kleinen und der großen Gasblasen zeigt. Bei gesonderter Analyse ergab sich in je 1000 och:

|             | Kleine Gashissen | Große Eiseblesen |
|-------------|------------------|------------------|
| Keldenhoord | 800,5 1911       | 7,7 2000         |
| Statistell  | 126,2            | 900,5            |
| Samuelold   | 5/6              | 87,3             |

Zur Erklarung seich anßerordentlich erheblicher Unterschiede darf man vielleicht, im Arschluß an G. Bischofs verhin erwähnte Anschauungen, verunten, daß die kleinen, verwiegend aus Kohlendiexyd bestehenden Blasen durch Druckentlastung aus dem Wasser masgetreten sein mögen, die großen, vorwiegend Stickstoff enthaltenden, hongegen einer zoströmenden selbständigen Gasquelle angehören.

Zur Gasentbindung aus dem Mineralwasser oder zum Zutritt selbständiger Gusquellen zu ihm stehen auch die Ersehemmeen ungleichformigen Ausflubes in Bezieheng, die man bei manchen Mineralquellen besbachtet. Man kann die Quellen in diesem Sinne geradezu in gleichfornöge und ungleichfornige, und die letzteren wie schon vor langer Zeit mit Becht vorgeschlagen wurde?) - weiter in periodische und intermittierende einteilen. Die wleichformigen fließen - abgesehen von den durch außergewohnliche meteorologische Verhältnisse oder durch rasch vorüberzehende Änderungen des Grundwasserstandes bedingten Schwankungen - allzeit in wesentlich gleicher Menge und wesentlich gleicher Beschaffenheit aus. Die periadischen fliefen gleichfalls ununterbrochen aus, aber ihre Erziebigkeit, ihre Überlaufhabe und zuweilen auch ihre Beschaffenbeit ist nicht zu allen Zeiten zieich. wechselt vielmeln in ziemlich regelmäßigen zeitlichen Zwischenraumen. Die intermittierenden Quellen endlich zeichnen sich dadurch aus, daß sie in mehr oder minder regelmäßigen Zwischenraumen völlig aussetzen und nur in den zwischen-Begersben Zeiten zutage überfließen, was dann teils in gleichformiger, feils in periodischer Weise geschieht.

Die berühmtesten Beispiele intermittierender Quellen bieten die Geiser dar, deren eigenartige chemische Zusammensetzung wir bereits oben (S. 292) beschrieben. Sie sind seit langem in Island bekannt; später sind gleichartige Quellen auch in Neuseeland und im Yellowstone-Nationalpark in Nordamerika aufgefunden worden. Unsere Erosterungen knupfen an die bekannteste dieser intermittierenden Springquellen Islands, an den Grußen Geiser an, und wir folgen hierbei den auschaubehen Schilderungen, die R. Bunsens) und A. Duscheitzehung anhällich ührer im Jahre 1845 ausgeführten Islandreise gegeben haben.

Die Thermeogruppe, der diese berähnte Quelle angehort, entspringt am Samme der großen Gletscherwiste, die die Hochebene im Sudosten der Insel hildet, 57 km ostnordostlich von Beykjavik und 46 km nordwestlich vom Gipfel des Hekla. Hier bricht der Große Geiser aus einer, dem unterlagernden Palagorittaff aufgesetzten, regelmäßig gestelteten kegebtnropfformagen, nach innen flach schusselformig vertieften Sintermasse von etwa 16—18 m Durchnwisser hervor, die er im Laufe der Zeit sich selbst aus seinen Kirsebäurealbatzen erhaut hat. Inmitten der Vertiefung sieht

<sup>11</sup> Districtes Baderbuch 1907, S. 373.

Dutrochet, Poggenbeiß Amalen der Physik 1829, 15, 132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fuggraduells Amasica der Physik 1847, 72, 130. — Liebigs Annales der Chemie 1847, 62, 1. — Vgl. auch J. Müller, Poggeodortts Annales der Physik 1850, 79, 350.

<sup>4)</sup> Annales de chirde et de physique 1847 [3 sér.], 19, 444.

man die Austrittoffnung des Wassers, die, soweit das Auge in die Tiefe zu reichen vernag, den tegelmäßigsten robrenfernigen Querochnitt zeigt, und gleich dem annzen Kerel aus Kieselninter besteht, alse gleichfalls von der Quelle selbst geschaffen ist. für Durchmesser beträgt 3 m. ihre Tiefe rund 23 m.

Die Folge der Erscheimungen zwierben je zwei, meht durch einen Zeitmann von 30-40 Stunden, zuweilen aber auch erheblich wanger, getreunten, großen Aubrüchen stellt sich zo dar: Unmittielbar nach erfelgtem Ausbruch steigt das 1-2 m tief in der Behre stehende Wasser während einiger Stunden allmählich les an den Rand der Beekens, wo es ruhig in Gestalt einer kleinen Kaskade ider den Rand ab-Hießt. 4-b Stunden spater beginnen dann unterirdische Detenationen, die fernem Geschützdonner gleichen und Basis und Seitenwande des Sinterlogels stark erschattern. Im Gefolge jeden solithen Donnengeräusches heht sich die Wassersanle aus dem Innern der Ausflaßröhre halbkugelformig mehrere Meter hoch über die Oberffache des Beckens emper, dann wird alles wieder rubig. All das spielt sich regelmaßig alle ein bis zwei Stunden ab und ist durchaus noch kein Anzeichen eines bevorstehenden großen Ausbrucher. Will ein solcher kommen, dam werden die Geräusehe starker und häufiger, die Empersolbungen des Wassers in der Beckenmitte beträchtlicher, bis auf einmal eine ungeheure Wassersäule von 3 m Durchmesser sich in einzelnen, unterbeschenen Schussen bis zu 30-50 m Heles in die Lüfte erhebt, an ihrem Gipfel eich garbenformig aus breitet, am dann zum Teil in das Sinterbecken zurückzufallen, zum anderen Teile über die AnBerwande des Sinterkegels sich zu ergießen und sich mit den Rachen zu vermischen, die die ungebende Hochebere durchfurchen. Der Ausbruch danert bis zu fünf Minuten.

Man hat dieses gewaltige Phanomen früher durch die Annahme unterirdischer Dampfkessel zu erkfaren versucht, die abweckseltel mit Waser und mit Dampf gefüllt sein und etwa gleich einem Heronsball wirken sollten. Eine solche Erklärung may, wie Bunsen myst, and nunche Gricer, wie z. B. auf den Kleinen Geiser passen, der der Quellengruppe von Renkir angebort : auf den Großen Geiser und auf den ihm bemehbarten Strokkur trifft sie nicht zu. Für den Großen Geiser was Bunsen nach, daß die Ursache der Ausbruche nicht in der Tiefe gesucht werden darf, sondern in der Geiserröhre selbet ihren Sitz haben muß. Er hat wiederholt mit Bandern bezeichnete, einige bundert Gramm ochwere Steine an dännen Faden in verschiedenen Tiefen der mit Wasser gefüllten Gesserröhre aufgehäunt und an den Boden derselben versenkt. Von allen diesen Steinen waren ex stats eur die an der Oberfläche befindlichen, die bei den großen Ausbrüchen aus der Quelle ausgeschlendert wurden, vahrend die in großeren Tiefen, namentlich zur Beder befindlichen niensale wieder zum Vorsehein kamen. Kilegrammerhwere Steine dazegen, die man in das Geiserbecken legt, warden in den Zwischenzeiten der einzelshervorbrechenden Strahlen mit der vom Geiserrehre abwecheilnd eingerogenen Wassermasse des Beckens dem Bohre zureführt und aus diesem wieder emparpewaefen.

Den Schlüssel zur Erklärung der Erscheinungen bei die Bestschtung der Temperaturzustände des Wassers in der Geiserrähre. An der Oberfäsche des Berkens schwankt der Warmegrad des Wassers zwischen 70° und 80°; geht man mit dem Thermometer in die Rohre hinab, so nimmt die Temperatur stetig zu und erreicht am unteren Ende derselben in den Zeiten kurz nach dem Ausbruch etwa 122—123°, um bis kurz vor dem nächsten Ausbruch mich weiter auf 126—127° mi steigen. Des Wasser verdunkt diese Erhitzung dem dauernden Einfünß der vulkanischen Bedenwarme; diese wird aber der dem aufkotensien Druck der Atmosphäre und der Wesserstale enter

sprechende Sedepunkt des Wassers noch ningends erreicht. Jede Ursache freilieb, die Teile der erhitzten Wassersiule in der Goiserribre aus einem tieferen Nivena in ein höheres hinaufbringt, rückt sie nurleich in ein Gebiet geringeren Druckes, und kann sie damit unter Verhältnisse bringen, unter denen die ihr innewohnende Temperatur den, dem verringerten Druck entsurschend niedrigeren Siedepunkt des Wassersannushr überschreitet. Dann maß Dannsbildung eintreten, und alle Drackkräfte in der Böhre werden um die Höhe der verdamuften Wasserschicht weiter verminders werden. Die Druckverminderung verseizt einen neuen, namentlich auch tieferliegenden Teil der Wassersäule über den Siedepunkt hinaus; es erfolgt neue Dampfbildung, die abermals eine Verkürzung der drückenden Flüssigkeitsschichten zur Poles hat, und so schreitet das Kochen im Geiserrohre rasch fort. Es last sich leicht rechnerisch zeigen, daß die bei diesem plotzlich eintretenden Verdampfungsprozell frei werdende Energis hinrsicht, um die ungebeure Wassermasse des Geiserbeckenund der Röhre bis zu stammen-werter Höhe emperzuschleudern. Und daß diese Leictung sich bei einem Ausbrach nicht in einem einzigen kontingierlichen Eruptionsstrahl erschopfen kann, ist leicht begreiflich. Die in der Luft abgekühlten Wassermassen des Ausbruches stürzen fortwährend in das Geiserrohr zurück und unterbrechen die Kraft der empordringenden Dampfsäule dadurch auf Augenblicke, daß der Dampf zu dem abgekählten Wasser so lange kondensiert wird, his letzteres wieder seinen Siedepunkt erreicht hat und von neuem die Fähigkeit erlangt, emporgeschloudert zu werden.

Sieht man sieh nach der Ursuche jener Hebung der Wassersaule um, die den ersten Anstoß zum Ausbruch gibt, so erhlickt man sie beicht in den zuvor erwähnten, alle ein bis zwei Stunden auftretenden Detonationen. Die Periodizität dieser Detonationen erklart eich daraus, daß in den Zuführungsgangen des Geiserrehres Wasser anter dem Einfluß der vulkanischen Bodenwärme im Kochen genat, daß dann Dampfblasen außteigen, die eine jedesmalige Hebung der Wassermasse um 1-2 m bedangen, selbst aber in den höheren kälteren Schichten wieder kondensiert werden. Zunächst führen die Hebungen noch zu keinem wirklichen Ambruch, sondern mir zu dem beschriebenen halbkugelformigen Emporwölben des Wassers, und erst wenn im Laufe der Zeit die Temperatur in der Böhre gestiegen ist und jene höheren Beträge erreicht hat, die kurz vor dem Ausbruch von Bunsen und Deschsizeaux besönschtet wurden, genügt das Hinaufversotzen um 1-2 m, um das Phämemen in der beschriebenen Weise auszulösen.

Bliefe die Temperatur in der Geiserrohre ständig auf der zuletzt erwichten Hohe, dann wurde das Wasser auch ständig ausgeworfen werden, d. h. in Gestall einer gleichformigen Springquelle austreten. Die eigentliche Ursache der Intermittenz beim Geiserphanomen ist also der zwischenzeitliche Temperaturruckgang des Wassers, und dessen Ursache wiedenum ist heim Großen Geiser der erhebliche Durchmeiser seiner Röhre (5 m), der eine starke Abkühlung an der Wasseroberfläche bedingt. Ganz alligemein werden demoach sinterhöhlende Thermalquellen von achter Temperatur, je nachdem sie sich im Laufe geologischer Zeiten mit engen icht weiten Sinterrohren verschen, sich zu gleichformigen oder intermittierenden Springquellen umbilden mussen. Die Entwicklungsgeschichte dieser Erscheimungen ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Kieselsinterhöhlungen schreiten unanhoriteh fort, tos die Geiserichre und der sie umschließende Sinterkrigel eine Höberreichen, die die Frugtionstatigkeit der Quelle dadurch stiffstelt, dan das Verhaltnis der druckenden Wassersaufe zur Erhötzung des Wassers sich andert. Solehl der Warmezufluß von unten und die Abkühlung an der Oberfläche eich soweit aus-

gleichen, daß das Wasser en keiner Stelle mehr in des Geleit der Siedesemperatur einruckt, hört jegliches Springen der Quelle auf, und es bleibt zur ein großes Sinterbecken, das mit heißem stehendem oder abbließendem Wasser erfallt ist.

Will man die vorstehende Bunsensche Erklärung des Geiserphäronens in wenige Worte zusammenfassen, so milite man engen: Gener entstehen dadurch, daß unter Druck stehendes, über 100° himms erhitzes Wasser in Gelösse geringeren Druckes himml gelangt, daß dort infelge der Druckentlästung platzärhe Dangisatwicklung eintrict und zummehr der Dumpf die Wasser aus dem Geiserreit und dem Quellenbecken empertreibt. Macht man sich das einmal klar, so ergibt sich, daß son einem Geiser nur bei einer oolehen Quelle groppschen werden kann, die verhältunmaßig nahe der Erdoberfläche eine Temperatur von wesentlich mehr als 100° — beim Großen Geiser bis zu 129° — aufweist, und daß die Triebkraft durch ein aus der Quelle selbst entbundenes Gas — Wasserdampf — geliefert sand. Vom Standpunkt solcher Einsicht ergibt sieh dann weiter, wie wenig zwerkmaßig es ist, intermittierende Säuerlinge von weit geringerer Temperatur als der des kochenden Wassers gleichfalls als Geiser zu bezeichnen. Eine solche neuerdings zuweilen austretende, begriffererwirrende Besennungsweise ist unbedingt zu auterlassen.

Das Intermittieren der Sauerlinge, deren Temperatur wesentlich unter dem Siedepunkt des Wassers liegt, ist auf eine Wechselwirkung der Mineralquelle mit einer zutretenden selbständigen Gasquelle zurückzuführen. Das hat vor sele langer Zeit Dutrechet<sup>1</sup>) zunächst für eine kleine periodische Quelle des Jura und dam Osann<sup>2</sup>) lär den intermittierenden Kissinger Ronden Bruonen ausgesprechen. Ausführlichere Erklärungsverauche in deser Himscht legen neuss-dings für eine der schönsten und auffalligsten unter diesen Quellen vor: für den Numerly-Sprudel, einen auf einer verkandeten Rheininsel bei Andernach vorkommenden alkalisch-erdig-muriatischen Sauerling, der sich nur in mehrstundigen, verhaltmennstig gleichmaßigen Zwischenraumen auf mehrere Minuten aus einem Bahrboch erhebt, dam aber, in machtigem Strahle hoch aufspringend, jedesmal gewaltige Wassermassen auswirft.

E. Henrich<sup>3</sup>) nimmt an, daß sich das Bohrloch zunächst mit fast köhlendisches freiem Wasser fullt, daß dieses sich allmählich mit aufsteigendem Kohlendisches Attigt, um endlich, nach erreichter Sättigung, durch das weiter nachdrangende Gasturchperkt zu werden. In diesem Emwickbungsabschnitt besteht der Inhalt des Bohrlochs aus einer Mischung (von Mineralwasser und Gasperlen) von se niedrigem spenifischen Gewicht, daß sie durch den auflastenden hydrostatischen Druck gehoben und ausgewarten werden kann. Demgegenüber erblickt E. Alt feld<sup>3</sup>) die Ursache des Ausbruchs derin, daß platzlich graßene Köhlendischydmengen als gewöhnlich in das Behrloch eintreten und darin aufsteiges. Demmach wurde das Internitüteren der Quelle durch einem periodischen Werbeit des Gasdrucks zwischen einem Hochstwei und einem Tiefstwert veranfaßt. Dieser Werbeit hängt damit zusammen, daß beim Ausbruch mehr Wasser ausgeworfen wird als gleichzeitig aus den Schichten und Spalten dem Bohrloch zufließt. Infolgenessen erfalgt nuch dem Ambruch dieselt die entleepten Spalten ein statieres Allstromen des Gases, his mit schließisch desser Vorrat ersehöpft und nammehr wieder Wasser einsteten und bis in die gaellichrenden

<sup>1)</sup> Foggendarffs Assalen der Physik 1829, 18, 132;

Poggendorffs Janutes der Physik 1827, 40, 494
Zeitschrift zur praktische Geologie 1910, 18, 447.

v) Zeinchrift für praktische Geologie 1914, 22, 104

Spalten verdringen kann. Hat sich unter der absperrenden Wirkung desselben der Gaofruck erkoll, es erfelgt ein neuer Ausbruch und das Spiel beginnt von neuem. In letzter Linie ist also das Mißverhältnis zwischen der Menge des ausgeworfenen und des zuströmenden Wassers die Ursache des Intermittierens, und die Quelle könnte zu einer gleichlichnig abfließenden werden, wenn durch engere Verrohrung des Bohrheches Jenes Mißsvehaltnis beseitigt wird.

Die Richtiskrit der im letzten Satz granderten Anschaung wird durch die Erfahrungen an anderen intermittierenden Springquellen bestätigt. Wir tennen als Beiquiel den Großen Sprindel zu Neuenahr. Bei zeiner Erbohrung im Oktober 1864 sprang er in anderthalb bis zwei Stunden währenden Ambrüchen bech empor, zwischen denzu eine je zwei- bis dreistlindige Rabepaure sich emstellte. 1) Später bat man die Hamptoffnung der Verrohrung durch einen Flarsch geschlossen und zestatte) dem Wasser zur einige kirierer eritliche Ausflüsse, und als Felge selcher Unosehung ergab sich, daß die Quelle wildem — abgesehen von verschwindend seltenen, durch zufällige äußere Einflasse bedirgten Ausnahmen — gleichformig abfließe.

In auden's Fallen!) hat man zur Erklärung des Intermittierens von Staeplingen au das Verhandensein unterirdischer Hohlränme au der Sohle des Bohrliebs gedacht. Sie sellten nach unten durch den Wasserspiegel der Quelle, nach oben durch die Fullung des Bohrlochs abgeschlossen sein, so daß sich frei aufsteigendes Kohlendioxyd in ihnen aufspeichern mußte, bis sein Druck ausreichte die Wassersaule im Bohrloch zu heben und empergaschleudern.

Damit beschließen wir die Erorterung der allgemeinen Bezirhungen der gaformigen Mineralwassethestandteile und wenden uns dem einzelnen Staffen zu.

Kohlendioxyd, Andreas Libavius erwähnt 1597 — wie in scheint als erster — einen sünschichen Spiritus in den Mineralwähern, und J. B. van Helmoli (1577—1644) erkannte, thill das "gas sylvestre", das aus Kalkstein durch Sturen, ferner bei der Verbremung von Kohlen und bei der Garung entwickelt wird, auch im Mineralwasser von Spa enthalten sei. J. Priestley (1733—1804) gibt schon eine Anweisung über die Herstellung kunstlicher Mineralwässer mit "dixer Luft", wie er das Kohlendioxyd namite, dessen wahre chemische Natur im übrigen erst A. L. Luvoister (1743—1794) erkannte.

Kohlendiexyd ist außerordentlich verbreitet in den Mineralwässern. Nur in werhältnismidlig wenigen fehlt es gänzlicht; diese gehören teils zu den einfachen warmen Quellen, teils zu den Schwefelquellen "im engeren Sinne" (S. 178) und schließlich zu den Solen, Bitterquellen und Vitriolquellen. Sein Vorkommen als Irei aufsteigendes Gas steht — nie sich nach den vorangeschickten Erörterungen von selbst versteht — in nachster Beziehung zu seiner Verbreitung als gebieter Stoff; we ersteres reichlich auftrist, muß auch eine reichliche Menge sich in Lönung befinden. Das Kohlendieynd tritt dann nicht nur in großen absoluten Mengen mit der Quellenas, in der Regel — nämlich solubt sich der Gleichgewichtzmisund herausbilden konnte — ist zu zugleich auch zelntig der überwiegende Bestandirit des aufsteis-

 K. Bromers, Liebigs Amalou du Ciemie 1852, 81, 157. — A. Andreae, News Jahrbuch für Mineral gie 1893, 11, 49.

Nöggerath, Poggendorffs Annalen der Physik 1862, 113, 169. — Der Verlauer suflert verantungsverste Ansiehten über die Urssche des Interaktitigens, die den jeur von Altfield für den Namedysprudet vertretenen niewlich nahe etchen.

genden Gagemisches. Meistens mucht es dans nehr als 900 Runn-Tansenduri describen aus, und überschreitet nicht selten 980 ader 990 Tausendatel.

Em welch grede Mengen Kohlendioxyd ex sich handelt, davon mogen zwei Brispiele einen Begriff vermitteln. Die Quellen von Vichy bringen roch J. P. Bourgaer!) insgesamt an gelöstem Kohlendioxyd im Laufe einer Jahres 139 000 clum (bei 154 gemesown), entspeechend 260 610 kg on die Oberfläche. Und mit Beziehung auf frei aufsteigendes Gas sei augeführt, daß z. B. einer der alteren Nauheiner Sprudel an solchem jährlich 275000 ebrs, entsprechend 480000 kg Kodlendioxyd zu Tago frederte<sup>2</sup>). Dubei ist das Auftreten denartiger Kohlendioxydanistroningen bekanntlich nicht einmel an das gemeinsame Aufsteigen mit einer Mineralquelle gebunden, sie finden sich sehr hänlig als selbständige Gasquellen; als "Mofetten", asmentlich in altyukanischen Gebieten, von denen übrigens G. Bischoff) annahm, daß eisenigstens tellweise nichts anderes als austretende Gase unterirdischer Sauerlinge sind, und ferner als Hauntbestandzeil muscher Fumarolen in Gebieten der jeszt tatigen VnBastiemes. Letxiere stromen unter Unetanden mit rehr hoher Temperatur4) mis.

Die Menge des gelässten Kohlenfloxyds in den Mineralquellen schwankt innerhalls weiter Grenzen; sie kann wenige Milligramm betragen und anderseite die Betrage erreichen, von denen die Tafel auf 8. 314 Rechenschaft gibt. Ubersteigt der Gehalt I g in I kg, so bewichnet man das betreffende Wasser als einen Sässerling. Die Koldendiervel ist für die Verwendung der Staterlinge ein maßgebender Bestandteil; um seinetwillen werden sie als Tafelmasser verabreicht oder als "Kohlemantebader" gegeben.

Large Zeit hat min über die besondere Art nuclapsfacht und nichgeforscht. in der sich das Kohlendoxyd im Mineralwasser gelass befindet. Gewisse Wahrnehmangen, die imm Wiederholt gemacht hatte, schienen den Schlaff zu rochtfertigen, als of es in den naturlichen Mineralquellen in einer anderen, fostungen Bindung verhanden sei, als in Lucangen, wie man sie darch Eingressen des Gases in Wasser oder Salzläsungen bereitet, um sie ab sugemante künstliche Mineralväsur zu verwerten. Solche Amchauungen wurden insbesundere durch Bestrichtungen über das Verhalten der Sänerlinge beim Stehen im offenen Glase hervorgerufen, wabei die naturlichen Mineralwauer Kohlendioxyd in kleinen feinen, Jaugsam aufsteigenden Perlen zu verfieren pflegen, während aus kunstlichen Erzengubsen große Blasen schnell emportrodeln.3) Erösterungen dieser Tatsache, für die wir weiter unten (S. 322) einen Erklärungsversuch geben, zinfelten schließlich mehrfach in der Lehre, die matigliehen Mineralwasser enthiehen das Hydrat des Kohlendiexyds - also die wahre Kohlensäure H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub> -, die kunstlichen hingegen das naveranderie CO<sub>2</sub>, wis es ihnen bei der Herstellung einwerkeht wird. Ein wissenschaftlicher Bewnis für die Richtigkeit solcher Annahmen wurde niemals zu führen versucht; heute können wir sie ehne weiteres als mantreffend bezoehnen, weil sie allgenein anerkamsten gelestigten Grandanschausagen der physikalischen Chemie widersprechtu.

Diese lehren, daß wo immer verschiedene Stoffe unter gleichen sonstigen Be-

<sup>9</sup> Agestes de claude et de physique 1854 (Il eir.), 42, 33).

<sup>7)</sup> S. Birobad, Lehrbuch der ehrmischen und abyeiten ben Coolege. Zweite Juffer-1565, 1, 691

<sup>4)</sup> Poggerdorffe Assulen der Physik 1814, 32, 353

ii d.B. Bonnaingault (Amalo de chirac et de physique 1874 (1 fer. J. 2, 28, 84 ) le. schoolst Koldendkoopd-Passarolen von Sen Vollanen von Common and von Paris (Cordillerm) wit Temperatures von \$8,00 have \$8,00

<sup>1)</sup> Vgl. G. Straye, Amalon der Sunreaden Francepunitalien 1842, 2, 92,

dingungen nebeneimander bestehen, eich als Schhallergebnis der gegemeitigen Einverkung ein Gleiebgewicht berausbildet, das lediglich von den Mengenverhältnissen
abhängt, also beit gleicher Mischung stets das gleiche ist. Insbesonden
ist es unabhängig von der Entstehungsgeschichte. Daß also der Kehlendiexydgehalt
der Mineralquelle in "mengrundlichen Tiefen" und in der "geheimnisvellen Werkstatte der Natur" unter sehr hohem Druck eingepreilt wurde, rechtfertigt nicht die
mystische Vorstellung, daß das Gas nach dem Anstritt der Quelle über Tag, und damit
seiner Entspannung auf medrigen Druck, auf irgend ein anderes Gleichgewicht zum
Wasser eingestellt sei, als in einer von Menschenbard unter geringem Übentrickbereiteten Lösung.

So scheidet also die Frage rach einem Unterschiede im Bindungsmetihale des Kehlendieryds mis, und es bleibt nur die nach semer ein für allemal gleichen Verhindungsform in waltrigen Losangen von der Art der Mineralquellen übrig. Leibtt man Kohlendioxyd in Wasser ein, so wird es Hydroxyl-Jonen des Wassers werfangen und damit Hydrokarbonat-Jonen bilden:

$$CO_2 = OH' \rightleftharpoons HCO_2'$$
.

Infelge des Verschwindens der Hydroxyl-bonen spalten sich weitere Wassermolekeln in H' + OH', worant wiederum Weelselwirkung zwischen  $CO_1$  und OH'einsetzt, mit dem Erfelge, daß die Menge der unverbraucht bleibenden Wasserstott-Ienen merklich über die Wasserstoff-Ionen-Komzentration des reinen Wassers himan unwärlest. Da sie sich zum Teil weiter mit den Hydrokarbonat-Ionen zu ungespaltener Kohlenstate  $(H_2CO_2)$  zusammenlagern, so handelt es sich in der Lösung schließlich in der Hauptsache<sup>1</sup>) um ein Gleichgewicht zwischen

Die Frage nach der Konzentration der H\*- und der H\*O<sub>2</sub>\*-lanen in selcher Lusung ist zugleich mit der nach der H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>-Konzentration beautwortet, weil die Mengen dieser drei Bestandteile in einem mabänderlichen, durch die Discoziationskanstante der Kohlensäure festgelegten Abhängigkeitsverhältnis vonsinander stehen. Die Fragestellung vereinfacht sich demnach praktisch dahin, ob vorwaltend H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub> einschließlich der zugehörigen Ionen, oder ob vorwaltend CO<sub>2</sub> in rein wäßingen Kohlendioxydbisungen sich vorfindet.

M. Ballo<sup>2</sup>) glaubte sich vor Jahren zugunsten der ersten Noglichkeit (H<sub>2</sub>(O<sub>2</sub>) entscheiden zu keinnen. Er hatte gefunden, daß metallisches Magnesium von dem Mineralwasser der Szince Lipsezer Salvatorqueile unter Wasserstoff-Entwicklung augegrößen wird. Disselbe Beaktien reigt sich auch bei gewähnlichem kunstlichen Mineralwasser des Handels und auch bei solchem, das aus destübertem Wasserbereitet at. Auf Zusatz von Magnesium entweicht zunächst mechanisch Kehlendoxyd, dam langsam und stetig Wasserstoff. Em derurtiges Verhalten ist in der Tat nur durch die Gegenwart einer wirklichen Säure in dem betreffenden Wasser zu erklären, es beweist über durchaus nicht, daß die Monge derselben nesentlich oder gar erheblich ist. Dem der Betrag des entwickelten Wasserstoffs ist kein Minitut dem Magnesium unter Wasserstoff-Entwicklung unsetzt. Ganz gleichgultig, wie die quantitative Verteilung zwischen CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, HCO<sub>3</sub> und H<sup>1</sup> ist, de alle voll oder wenur H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, zugegen ist, die Beaktion spielt sich zunächst bediglich zwischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>1 d. b. nitter Vermoeldanigung der abreiten Dinominimistate der Kehlenman town nose Nicktheylickeis bisgung des Hydroxyl-Joses.

<sup>4</sup> Berichte der deutseben ebenunden Gereibehuft tesz, 15, 2007,

Wasserstoff-len und Magnesium ab, wobei ersteres in elementaren Wasserstoff, letzteres in Magnesium-Ion übergelet;

2 H + Mg = H2 + Mg ...

Hierbei wird Wasserstoff-fon verbraucht und denmach das ursprängliche Gitschgewieht gestört, zu dessen erneuter Herstellung Wasserstoff-fon aus Kohlensanzabgespalten und, weiterhin, letztere aus Kohlendioxyd gebildet werden maß. Das Gleichgewicht versehieht sieh abs im Sinne des Schemas

 $CO_2 \rightarrow H_2OO_3 \rightarrow (HCO_3' + H')$ .

Und da das zen gehildete Wasserstoff-Ion alsbald wieder mit Magnosum seagest, setzt auch die Verschiebung immer aufs neue ein, his schließlich praktisch alles (3)<sub>2</sub> verbrancht ist. Der Versuch von Balto beweist also in der Tat nichts für die alleinige oder auch nur verwiegende Gegenwart der wahren Kohlensäure, sondern erweist aur qualitativ die Anwesenheit freien Wasserstoff-Ions in größerer Konzentration als der, die im reinen Wasser obwaltet. Damit sugt er uns aber nicht mehr als was wir viel einfacher auch aus der Tatsuche ableiten komen, dall währige Kohlendischyd-

lösungen gegen Lackums sauer rengieren;

So ließen also Ballos Versuche die Frage soch der Menge des in Kohlensaure ihergegangenen Anteile des Kohlendioxyde vollig offen. Sie ist erst in neuester Zeit durch A. Thiel und R. Strohecker!) — und twar in dem Ballos Memung entpepungsetzten Sinne — entschieden worden. Bei Verfolgung des zeitlichen Abhadi
der Neutralisation wäßriger Kohlendioxydlöungen durch Basen ergab sich ünen,
daß in einer Lösung von 8,12 Millimol in 1 later Wasser bei 4º nur 0,67%, der Gesamtkommentration wirkliche Kehlersaure ist, und zwar ionisierte (HCO<sub>3</sub>' + H') und
ücht ionisierte (H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>), wahrend der ganze Rest von über 99%, als Kohlendioxyd
(CO<sub>3</sub>) in der Lösung enthalten ist. Das darf berechtigtersense dahin verallgemeinert
werden, daß bei allen in Mineralwässern vorkommenden Konzentrationen Kohlendioxyd fast vollständig in unveränsiertem Zustande (als CO<sub>2</sub>) zugegen
und nur zu einem verschwindenden Anteil zu Kohlendure (H<sub>2</sub>CO<sub>2</sub> = HCO<sub>2</sub> + H')
bydratisiert ist. Mit Berht wird deshalb die gesande Menge dieses Bestandteils bei
der Darsteilung der Mineralwasseranglysen auf CO<sub>3</sub>, besechnet.

Die Löstlichkeit der Gase in Wasser, insanderheit auch die des Kohlendisards. ist von mehreren Bedingungen obhängig. Sie andert sich mit der Art und Menze der neben dem Gase in Lösung befindlichen Salze, ferner mit der Temperatur, und schließlich noch mit dem "Sättigungsdruck". Dabei ist nohl zu beachten, daß unter Sättigungedruck nicht der Gesamblitisch zu verstehen ist, unter dem das Lösingsmittel steht, sondern nur der Anteil, der dem Gase zuzuschreiben ist, um dessen Lösungsmestand es sich handelt: der sogenannte Testdruck. Wenn wir z. B. Wasser mit einem Gemenge von 9 Raumteilen Luft und 1 Baumteil Kohlendioxyd unter 10 Atmosphären Druck zusammenpressen, so wird - entsprechend der Zusammemetrung der Gasmischung - durch das Kohlendioxyd nur 3/1, des Sättigungsdniekes ausgeübt; die Sättigung des Wassers damit erfolgt abe, trotz des Gesamtdruckes von 10 Atmospharen, uur unter einem Teildruck von 1 Atmosphare. Derartige Überlegungen sind zu besehten, wenn man über die Entstehung der Mineralquellen nachsinnt; nicht seiten wird dahut irrigerweise der Sättigungstendruck ohne weiteres als gleich mit dem hydrostatischen Druck der auffastenden Wasserszule unterstellt.

 Benichte des deutschen chranelsen Geschichte 1914, 47, 80. — R. Strobucker, Zeitzehnft f. Unzeen bang 3. Nithrange u. Genedicter) 1616, 31, 321. Wir geben zurüchst eine Tafel der Löslichkeit des Kahlendioxyds in reinem Wasser und in Natrimschloridlesungen verschiedener Konzentration bei einem Teildruck von 1 Atmosphäre, die wir auf Grund der von Chr. Rohr<sup>3</sup>) ermittelten Absorptionskoeffizienten berechnet Juhen,

Loslichkeit von Kohlendioxyd in reinem Wasser und in Natriouschloridksungen unter einem Kohlendioxyddruck von 1 Atmosphäre.

| _      |                                    |                        | the statement place                    |            |                                                         |          |
|--------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Tempe- | Reiner Wasser                      |                        | Wallet<br>Natejanschlor<br>03,23 g Nac | idlinning  | Waffrigo<br>Xamanteblaridlisung<br>176.2 y Naff in 1 kg |          |
| ratur  | Gelöstes Kob                       | Contract to the second | Gelistes &                             | oblemboxyd | in I by Liver                                           | gonittel |
| (17)   | orm let i*<br>and his man<br>Drack | e e                    | com his it<br>and 500 mm.<br>Druck     | z          | com len 1º<br>seel Tool man<br>Donels                   | ř        |
| - 0    | 1713                               | 3.30                   | 1160                                   | 2,01       | 600                                                     | 1,15     |
| .75    | 1410                               | 2,81                   | 168                                    | 1,92       | 500                                                     | 1,000    |
| 10     | 1235                               | 2,56                   | 360                                    | 1,64       | 461                                                     | 0.879    |
| 15     | 8926                               | 2,01                   | 755                                    | 1,41       | 413                                                     | 0,111    |
| 31     | 943                                | 1,74                   | 676                                    | 1,24       | 373                                                     | 0.687    |
| 25     | 325                                | 1,50                   | 104                                    | 1,00       | 346                                                     | 0,615    |
| 3/1    | 550                                | 1,31                   | -544                                   | 0,968      | 313                                                     | 0,558    |
| 33     | 6631                               | 1,17                   | 492                                    | 0,567      | 258                                                     | 0.500    |
| 411    | 600                                | 1,05                   | 450                                    | 0,775      | 207                                                     | 0,460    |
| 45     | 0.08                               | 0,946                  | 400                                    | 0,660      | 243                                                     | 10411    |
| 367    | 517                                | 0.662                  | 376                                    | 0,627      | 225                                                     | 0,076    |

Die Tubel zeigt, daß die Löslichkeit des Kohlendoxyds sowohl mit steigender Temperatur als auch mit steigender Salzkomzentration des Lösungsmittels stark abnimmt. Sie gibt aber in der zuletzt gemannten Beziehung meh kein auswichender Bild über die Verhältnisse bei den Minstralquellen, weil sie lediglich einen einzigen selbsten Stoff — Natriamehlorid — berücksichtigt, und auch diesen nur in Konzentrationen, die erst denen recht starker Sohquellen entsprechen. Die willkommene Erganzung in dieser Beziehung findet man in den systematischen Untersiehungen J. Setsehenows<sup>3</sup>) über die Absorption des Kohlendioxyds durch Salzkösungen.

Wir konnen aus dieser Arbeit nur das für unseren Gegenstand wichtige berausheben, versagen es um also, die Ergebnisse der feinen Untersuchungen über ebemische
Wechselwirkungen zwischen Kohlendioxyd und gelöstem Salt wiedernageben und
beschränken um auf das rein physikalische Phanomen der Absorption, d. h. der eine
fischen Liebichkeit. In Berichung und diese hat sich gezeigt, daß Kohlendisxyd allgemein in den Lösungen der Salte stanker Santen merklich weniger bisieh ist, ab
in reinem Wasser, wie das für Natriumehloridlosungen ja auch unsere Tabel scharf
kenntlich marlit. Insbesondere für Natriumehloridlosungen läßt sich, durch eine
ron um vorgenommene Umgestaltung einer von Setschenow auf S. 49 seiner Abhandlung entwickelten Fermel, folgender Näberungs-Ausdruck für den Absorptionkoeffizienten ist im Bunsens Sinne, wie er oben auf S. 300 definiert ist) bei 18,4°

ubbeiten:

urs. z. = 0.8959 — 0.00405 c. + 0.00006937 c.

<sup>3)</sup> Wiederseam Annilen der Physik 1820, 68, 884.

<sup>4)</sup> Métaires de l'académie impériale des sciences de St., Pétenbourg 1870 [7 sér. J. 22, Nr. 6.

Hierin bedeutet a den Natriumchloridgehalt der Lösung, augsehneht in Granzuen für je 1 Liber. Setzt man c=0, so ergibt sich der Absorptionskoeffizient des reinen Wassers aug g=0.8050; setzt man c=15-d, h. etwa gleich dem Natriumchloridgehalt, oberhalb dessen man eine Mineralquelle zu den Solquellen rechnet —, au wird  $a_{18} g=0.8373$ . Die Absorption ist also in solcher Lösung zuer merklich schwacher als in reinem Wasser, aber der Unterschied ist doch schließlich nicht allen erheblich; die Verminderung beträgt nur 6.5%, des Wertes für reines Wasser.

Sehr viel geringer noch ist der Einfluß der Salze schwacher Sturen; in deren Leungen - insbesondere in denen der Hydrakarbonate - ist die physikalische

Absorption des Koldendiexyds der im reinen Wasser praktisch gleich.

Unsere kurze Durstellung der Ergebnisse Sotschemows führt zu dem Schlinb, dall in allen Mineraliussern, unter deren Anionen Hydrokarbenat-len vorwaltet, sawie in allen übrigen, solern deren Gesamtgehalt an gebieten beten Stoffen 15 g in 1 kg nicht wesentlich überschreitet, die Löslichkeit des Kehlendissyds noch nicht erhebtich von derjenigen in reinem Wasser verschieden ist. Die in der Tafel unf S. 312 mitgeteilten Werte für letztere können demussch für die Mehrzahl der Mineralquellen mindestens als Maß der Großenordnung übres Lösungsvermögens für Kohlendissyd unter 1 Atmosphäre Teildruck dienen; ein Ergebnis, auf das wir sogleich im bestimmten Sinne zurackgreifen werden.

Von den drei Bedingungen, von denen die Löslichkeit des Kohlendioxyds im Mineralwasser abhängt: Temperatur, Mineralstoffgehalt und Sättigungsdrack, sind in der Tafel auf S. 312 und den an die ausebließenden Erstterungen nur die beiden ersten berücksichtigt; die dritte, der Druck, bleibt noch zu besprechen. Sein Ein-Hall kounnt in einem für alle Gase geltenden Annaherungsgractz, dem oben (S. 300) schan erwähnten Henry-Daltanischen Gesetz, zum Ausdruck, nelches besagt, dalldie Loslichkeit der Gase in Plusigkeiten sich im geraden Verhältnis mit dem Teildruck verändert. Sind z. B. bei einem Teildruck von 1 Atmosphäre A erm bav. G Gramm des Geres in 1 Liter eines Lösungsmittels stellerb, au beträgt die Lasürhkeit unter einem Teildrack von P Armoophären AP eem law, GP Gramm in 1 Liter, falls die sonstigen Bedingungen - Temperatur und Beschaffenheit des Lösungsmittels - myerandert bleiben. Für die Lieflehkeit des Kohlendioxych in Wasser zeigen sich bei höheren Drucken starke Abweichungen von dieser Gesetzmäßigkeit; bei 5 Atmosphären betragen sie aber erst stwa 5 Propent'i und und bei geringeren. Drack noch kleiner. Innerhalb der bei Minoralquellen vorkommenden Grenzen kann demuch das Henry-Daltonsche Gesetz für Kohlendisxyd praktisch nich als ausnithend rightig gelter.

Die durch dasselbe festgelegte Beziehung gestattet im Einzelfall zus den Ergebnissen der chemischen Analyse eines Mineralwassen mit greßer Annaherung den Sattigungsteildrack zu berechnen. Hat die Analyse einen Gehalt zu freiern Kehlennioxyd von a eem bzw. g Gramm in 1 Liter finden lassen, so mall nach dem eben

genigten

and mithin

$$\Gamma = \frac{\pi}{\Lambda} - \frac{g}{G}$$

rein, d. h. der Sattigungstelldruck P (in Almssphären) ist gleich dem Quotierann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. von Wrohlewski, Wiedersams Amalen der Physik 1983, 18, 200. — S. de Khambiel and V. Longuinius, Amales de chimis et de physique 1867 [4 sée.], H. 517.

om dem Kohlendroxydgehalt des Mineralwassen und der für die hetreffende Temptotus gultigen Löslichkeitsußler. Für letztere durf man — wie soeben gezeigt — den
für reines Wasser gultigen Wert, wie ihn z. B. amere Tafel auf S. 312 enthält, einstren; für den Kohlendroxydgehalt kann man — da es sich doch nur im Bestimmang der Größensednung handelt — statt des auf die Litereinheit bezeigenen den,
wie öblich, auf 1 kg des Mineralwassers bezogenen Analysenwert benutzen. In der
folgenden Tafel, die gleichzeitig bestimmt ist, einen Überblick über die insbesonden
für Sauerlingen beobschieten Mengen Ireien Kohlendroxyds zu geben, enthält der
letzte Stals die Ergebnisse mieher Berrehnungen. Die Quellen eine nach steigender
Temperatur geenlact.

Kohlendioxydgehalt und Sättigungsteildruck einiger Mineralquelles.

|                                               |       |         | Fireira Kold           |       |            |
|-----------------------------------------------|-------|---------|------------------------|-------|------------|
|                                               | Yes   | Unkete  | (00g) to               | 1 kg  | Uspelikir. |
|                                               | pera. | Social  | stem bei               |       | Sattlester |
|                                               | Xor   | Stoffs  | Quellen-<br>temperatus |       | Telkinck   |
|                                               | 10    | ginlike | and 760 mm<br>Druck    | 8     | Almoqhi    |
| Elinsberg, Oksthrausen                        | 7,4   | 0.47    | 1332                   | 2,544 | 6,97       |
| Petersthal, Sophierspelle                     | 7.8   | 3,165   | 953.0                  | 1,539 | 11.70      |
| Marienhad, Keutleuiten                        | 500   | 10.21   | Hill                   | 2,212 | DAG.       |
| Problem, Simpling                             | 7.5   | 4,31    | 1137                   | 2,215 | 0.87       |
| Liebwoods, Stablyacie                         | 8     | 0,63    | 633.6                  | 1,623 | 0,64       |
| Borna-Watra, Arkadinequelle.                  | 8.5   | 0.23    | 584.4                  | 1.111 | DUNK       |
| Petersthal, Petersquelle                      | KA    | 3,46    | 1332                   | 2,729 | 1,80       |
| Gebruhach, Astoniumpadie                      | 8.7   | 3.16    | 1249                   | 2,371 | -0.96      |
| Kjöstetle, Stadbynelle                        | 8.9   | 2.49    | 7.55,8                 | 1.333 | 0,38       |
| Linkwerda, Christiangelle                     | 0     | 0,000   | 1.465                  | 2,277 | 0.93       |
| Jakannis brann, Mariengarlic                  | 9.1   | F.29    | 9223                   | 3,364 | 1.4        |
| Marsenback, Rudolfoquelle A                   | 964   | 2.51    | U165                   | 2,034 | 0.83       |
| Bad Romburg, Kaiserin Auguste.                | nes   |         | 1000                   |       |            |
| Viktoriaquelle .                              | 29.4  | 31,27   | 1142                   | 2,181 | 0.91       |
| Marienbad, Ambrosinguette                     | 19,6  | 1,34    | 1213                   | 2,294 | 0.96       |
| Lubstachswitz, Lusenquelle                    | 9,9   | 14,01   | 12.00                  | 3,265 | 16.6       |
| Kirsingen, Maxhrumora                         | 9.7   | 7.00    | 1386                   | 2,664 | 1.1        |
| Orb., Martinnequelle                          | 0.8   | 11,14   | 1218                   | 2,323 | 0.98       |
| hamscheid, Staffsmorn                         | 10.0  | Life    | 1512                   | 2.857 | 1.2        |
| Kissingen, Bakery                             | 20,0  | 4,50    | 1315                   | 2,3/6 | 3.1        |
| Reintsch, Styriogselle                        | 30    | 5,700   | 1230                   | 2,340 | 0.99       |
| Francentani, Sesquille                        | 19.2  | 5,27    | 965,4                  | 1.822 | 8578       |
| Hirreshorn, Linkuquelle                       | 36.5  | 0.51    | 13000                  | 2,555 | 1.1        |
| Sinkitsch, Yengulpulle                        | 39.2  | 7,00    | 1202                   | 2.993 | 40,03      |
| Billin, Quelle IV<br>Bad Bruckensu, Wemster   | 315,2 | 1,11    | 1227                   | 2,317 | 10/3/3     |
| Quelle                                        | 90.3  | 0.13    | 1186                   | 2,573 | 6,96       |
| Klasterle, Eugenienquels                      | 787   | 2,27    | 834.6                  | 1,197 | 0,53       |
| Krondort, Sandemarn<br>Schwalhrin, Schmiltmar | 36,3  | 2,75    | 1466                   | 2,766 | 1.=        |
| Bostes                                        | 16,3  | 3,10    | 1185                   | 2,236 | 0.96       |
| Frement, Salmminjerle                         | 16,3  | 10,02   | 304                    | 1,706 | 0.73       |
| Marzenbud, Perdmandsbunnen                    | 10,3  | 10.17   | 1682                   | 3,179 | 1.4        |
| Wildungen Georg Viktor Quelle                 | 10.4  | 1.68    | 1355                   | 2,352 | 1.1        |
| Frances bad, Stephunkspulls                   | 10,5  | 1,92    | 3246                   | 2,353 | 100        |
| Villa i, Viksoms-Mritts-Speeder               | 10,8  | 3,07    | 2070                   | 3,500 | 15         |

| Peni Geliste   Peni   |                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tem.   Geldet   perm   desic   cres   bai   Chapter   Conference   C   |                                 |                                          |          | Freis Kolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | byselle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peris   Section   Question   Qu   |                                 | There                                    | Million. | The second secon |           | Uncelabore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No.   St.    |                                 | T- Car                                   | Caracina | 1002110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nicotagen, Paniss   September   Septembe   |                                 | perm                                     | dreft    | com-tail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Sattigues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scientific   Sci   |                                 | Dies.                                    | 50/200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Telldonk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nicolage   Park                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 141                                      | Situate  | temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | *******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nicolage   Park                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 5.00                                     | 100.00   | and terms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Warrant Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Book Houshung, Eleanbethbeumen   Book Market, Stahlunder   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   |                                 | 940                                      | gintkg   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F         | Altriogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Book Houshung, Eleanbethbeumen   Book Market, Stahlunder   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   |                                 |                                          | _        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Book Houshung, Eleanbethbeumen   Book Market, Stahlunder   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   10.0   | Daniel Market                   | Tarle.                                   | 420      | 1249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Direct.   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Booklet, Stabhyadle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tonnustrin, Spried:   10,8   6,27   1497   2,821   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2 | Bail Howking, Elsabethlemen     |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fachingen, Königt Enhingen   10.9   4.26   1245   2.205   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0      |                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Corditation   Coronapation   Coronapation   Coronapation   Coronapation   Corporages   Coronapation   Corporages   Coronapation   Corporages   Coronapation   Corporages   Coronapation   Corporages   Coronapation   Coronapation   Coronapation   Corporages   Coronapation   Co   |                                 |                                          |          | 12.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reithal, Neue Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 1000                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | CAL COMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wildingen, Belein iquelle   11.5   3.09   830   1.501   0.00   1.50   1.501   0.00   1.501   0.00   1.501   0.00   1.501   0.00   1.501   0.00   1.501   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0   |                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Coppingree Stanfenbrumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Britthal, New Quelle .          | 11/2                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Comment   Comm   | Wildingen, Iblewingselle        |                                          |          | ACCES TO THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lukatashtowatz, Vincenzapelle   18.8   8.41   702.3   1.431   70.64     Pyrmont, Hampiquelle   12.0   2.87   1.77   2.286   1.1     Girchfubl, From Josefs Quolle   12.5   1.71   1.324   2.285   1.1     Girchfubl, From Josefs Quolle   12.5   1.71   1.324   2.285   1.1     Girchfuble, From Josefs Quolle   12.5   1.71   1.9   1.8     Girchfubler, Select Brunnen   13.4   4.65   1.98   2.177   1.9     Gleichemberg, Eussanquolle   14.5   6.68   9.94   1.885   0.92     Richtfubler, Kanigl, Selten   16   6.69   1.20   2.238   1.3     Rod Namboim, Karbberreen   17.2   7.81   1.90   1.548   0.95     Gleichemberg, Kenstaninaquolle   17.2   7.34   1.98   2.049   1.1     Richtfubler, Kanigl, Selten   18.4   18.92   94.29   1.7445   0.95     Rad Namboim, Karbberreen   18.4   18.92   94.29   1.7445   0.95     Rad Namboim, Ludwigaberreen   18.8   1.31   11.57   2.113   1.2     Kiesingen, Schönbormprudel   19.2   14.79   81.51   1.504   0.84     Kiesingen, Schönbormprudel   19.2   14.79   81.51   1.504   0.84     Sodem a, T., Major   19.2   14.79   11.29   2.788   0.84     Sodem a, T., Wastberreen   23.1   5.31   755.9   1.228   0.84     Salter a, T., Michbrumen   23.1   5.31   755.9   1.228   0.84     Salter a, T., Michbrumen   24.2   42.81   9.07   0.912   0.29     Salter a, T., Michbrumen   24.2   42.81   9.07   0.912   0.29     Salter a, T., Michbrumen   24.2   42.81   9.07   0.912   0.29     Salter a, T., Michbrumen   24.2   42.81   9.07   0.912   0.29     Salter a, T., Michbrumen   24.2   42.81   9.07   0.912   0.29     Salter a, T., Michbrumen   24.2   42.81   9.07   0.912   0.29     Salter a, T., Michbrumen   24.2   42.81   9.07   0.912   0.29     Salter a, T., Michbrumen   24.2   42.81   9.07   0.912   0.29     Salter a, T., Michbrumen   24.2   42.81   9.07   0.912   0.29     Salter a, T., Michbrumen   24.2   42.81   9.07   0.912   0.29     Salter a, T., Michbrumen   24.2   42.81   9.07   0.912   0.29     Salter a, T., Michbrumen   24.2   42.81   9.07   0.913   0.913   0.913   0.913   0.913   0.913   0.913   0.913      | Goppingen, Stanfenbrumen        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 36.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pyrmont   Hamptquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Labaterhowitz, Vinoracarelle    |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0    | Pyrmont, Hamitquelle            | F2.0                                     | 2,87     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,290     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 1327                                     | 1,72     | 1321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 11 23.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Claichenberg   Decompanies   14,5   6,68   6914   1,886   692   1,548   1,586   692   1,548   1,586   692   1,548   1,586   693   1,548   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,588   1,   |                                 | 13,4                                     | 4,65     | 1166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Select Color   |                                 | 12,7                                     | 7,64     | 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,631     | 1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nicoley beltor's, Kanigl, Seltens   16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 14.5                                     | 6.68     | 10111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,886     | 0.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bad Nambeim, Kumblewesses   17,2   7,81   1003   1,548   1,098   1,172   7,34   1108   2,040   1,1   1,745   1,005   1,1   1,005   1,1   1,005   1,1   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   1,005   |                                 | 16                                       | 4,62     | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,238     | 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Common   C   |                                 | 17.2                                     | 7.91     | 1003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,540     | 0,9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ristingen Runder Bennen   18.4   18.92   342.9   1.745   0.35     Rad Xanheim, Ludwigsbennen   18.6   1.31   1127   2.113   1.12     Ristingen, Schärberopyndel   19.2   14.79   815.7   1.504   0.84     Saden a. T., Major   25.1   15.02   15.53   1.528   0.81     Tad Xanheim, Kurlemmen   25.1   1.531   1.539   1.428   0.81     Rhemy, Sprudel   23.2   4.05   1.722   3.205   2.90     Salien a. T., Machbennen   24   3.91   842.5   1.520   0.08     Salien a. T., Michbennen   24   3.91   842.5   1.520   0.08     Salien a. T., Michbennen   24   2.53   307.0   1.015   0.73     Salien a. T., Michbennen   24   2.53   307.0   1.015   0.73     Salien a. T., Michbennen   29.7   3.59   781.6   1.344   1.0     Salien a. T., Sprudel   29.7   3.59   781.6   1.344   1.0     Salien a. T., Sprudel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a. T., Sprudel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a. T., Sprudel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a. T., Sprudel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a. T., Sprudel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a. T., Sprudel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a. T., Sprudel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a. T., Sprudel   42   3.70   44.7   1.00   1.0     Salien a. T., Sprudel   42   6.70   44.7   1.00   1.0     Salien a. T., Sprudel   42   6.70   44.7   1.00   1.0     Karlishad, Michbennen   42   6.70   44.8   0.84   0.84     Karlishad, Michbennen   43.7   6.72   420   0.7342   0.85     Karlishad, Friste Jonda Quelle   45   0.45   0.7362   0.85     Karlishad, Friste Jonda Quelle   45   0.45   0.7362   0.85     Karlishad, Friste Jonda Quelle   45   0.45   0.7362   0.85     Karlishad, Scharampralei   50   44.8   1.57   0.244   0.48     Wischaden, Scharampralei   70   4.66   1.57   0.244   0.48     Wischaden, Scharampralei   70   4.66   1.57   0.244   0.48     Wischaden, Scharampralei   70   4.66   1.57   0.244   0.48     Salien a. T., Michbennen   70   4.66   1.57   0.244   0.48     Salien a. T., Michbennen   70    |                                 |                                          |          | THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,040     | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bad Xanhesin, Ladwigsbeamen   18.6   4.31   11.57   2.013   1.594   1.584   1.594   1.585   1.594   1.585   1.594   1.585   1.594   1.585   1.594   1.585   1.595   1.585   1.595   1.585   1.595   1.585   1.595   1.585   1.595   1.585   1.595   1.585   1.595   1.585   1.595   1.585   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595   1.595      | Simingen, Runfer Barren         | 100000000000000000000000000000000000000  |          | 942.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,745     | 0.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Saden a.T.   Major   19.2   14.79   151.71   151.9   1.428   0.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                          | 1.31     | 1115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,117     | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saden a.T.   Major   10.7   17.73   781.9   1.428   0.81   1.620   2.788   1.6   1.620   2.788   1.6   1.620   2.788   1.6   1.620   2.788   1.6   1.620   2.788   1.6   1.620   2.788   1.6   1.620   2.788   1.6   1.620   2.788   1.6   1.620   2.788   1.6   1.620   2.788   1.6   1.620   2.788   1.6   1.620   2.788   1.620   2.788   1.6   1.620   2.788   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   | Kinsteren Schutzbergernich      | B100700                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,504     | 0.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rad Nauheim, Kurhmusen   29,1   18,02   1529   2,788   1,84   1,928   1,328   1,84   1,929   1,328   1,328   1,84   1,929   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328   1,328      | Saden a T. Major                | 10000                                    |          | 313/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,425     | 0.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sedem a, T., Wasenberrame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yed Nanhaim Kerlmeten           |                                          |          | 15d9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,730     | 6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Shens, Sprack    23.2   4.0h   1.20   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   1.50   | Kartin a T. Wassilenson         |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 11.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sailes a. T., Mikhlermen   24   3.91   840,5   1.500   0.08   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0.29   0   |                                 | The same of the same                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Comparison   Com   | Section 2 Wichlessen            |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,530     | 11.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Salzig   Helquelle   28   7.88   207.0   1.015   0.73     East, Küsig Wilhelm-Februage is   120.7   3.79   761.6   1.244   1.0     Bad Nauhes in Castler Solver   20.9   24.90   2247   3.964   1.0     Soden a T. Spradel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a T. Spradel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a T. Spradel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a T. Spradel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a T. Spradel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a T. Spradel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a T. Spradel   32.0   17.80   451.1   0.0654   0.77     Soden a T. Spradel   32.0   17.80   452.1   1.100   4.07     Soden a T. Spradel   32.0   17.80   4.07   1.100   4.07     Soden a T. Spradel   32.0   17.80   4.07   1.100   4.07     Soden a T. Spradel   32.0   17.80   4.07   1.100   4.07     Soden a T. Spradel   32.0   17.80   4.07   1.100   4.07     Soden a T. Spradel   32.0   1.00   1.00   4.07     Soden a T. Spradel   32.0   1.00   1.00   4.07     Soden a T. Spradel   42.0   1.00   4.00   4.00     Spradel Nr. 12   42.0   1.00   1.00   4.00     Spradel Nr. 12   42.0   1.00   4.00   4.00     Spradel Nr. 12   42.0   1.00   4.00   4.00     Spradel Nr. 12   42.0   4.00   4.00    | Combiner Code 18                |                                          |          | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.802     | 0.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eurs. König Wilhelm Februage   29,9   3,79   764.6   1,244   1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Development Quete. II           | The same of the same                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,015     | 0,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dad Nauheem, Geoffer Sol.   29,9   24,90   2547   3,964   4,0   5,777   5,06m a, T. Sprudel   32,0   17,80   5,51,1   0,9654   0,777   17,90   17,90   17,80   17,80   17,80   17,80   17,80   17,80   18,22   18,22   18,22   18,23   18,23   18,23   18,23   18,23   18,24   18,24   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   18,25   | Sairing, Heritqueste            | 1111111111111                            | 100      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soden a. T. Sprudel   S2.0   17.80   S18.1   0.0634   0.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | But Name water Confer Sal       | 200                                      | 5000     | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Soden a, T. Sprudel   S2.0   17.80   531.1   0.0634   0.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | ₹0.6                                     | 93.00    | 2247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,964     | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| October   Color   Co   |                                 | 11 1/4/11 16/23                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Neumatic, Großer Spradel   34.2   2.27   661.1   1,150   605   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   1,150   | South K. T. Shapen              | 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bad   Kaukelin, Product   Wilhelm   Spindel   Nr. 12   Sale   S   | thryshauten, Quite              | 100000                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spendel Nr. 12   34.5   13.63   14.67   1,500   1.6     Ems. Krinchen I   42   6.70   496,6   0.8494   0.84     Vichy, Grands Grille   42   6.70   496,6   0.7542   0.81     Kavlahad, Markthrussen   45.7   6.32   450   0.7542   0.81     Karlahad, Mahlbeumen   48   6.70   406,5   0.6866   0.73     Ems. Neugaelle   50   0.43   390   0.3678   0.85     Karlahad, Franz Jonda Grelle   55   0.43   390   0.3678   0.85     Winshaden, Kochfenium   18.7   8.30   196   0.319   0.48     Aleben, Schaeniumprodel   70   4.66   157   0.244   0.41     Aleben, Schaenium   70   4.66   157   0.244   0.41     Aleben   70   | Namenalit, Greder Sprace        | -00.2                                    | 4.0.1    | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ems. Krinchen I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Red Navantal Progress a distant | 20.1                                     | 22.62    | 3965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,311     | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vehy, Grands Grille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karlahad, Markibrassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ems, Kränden I                  |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.5454    | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Karlahad, Mahlbermen 44 8,50 446,5 0,6865 0,52 Ents, Neugaelle 55 0,45 200 0,565 0,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vichy, Grands Grille            |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karlahad, Maldenmen ho,6 3,89 445,4 0,7362 0.85 Ents, Neuquelle 55 0.45 200 0,3638 0.87 Karlahad, Franz Jonda Quelle 55 0.45 200 0,3638 0.87 Winshaden, Kecklessmen 55,7 8,30 100 0,300 0.48 Aleben, Schaetiansprodel 70 3,46 157 0,244 0.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Karlibad, Markelsussen          | The second second                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ents, Neugasele 55 0.45 200 0.2628, 0.87 Karlshaff, Franc Jonda Quelle 55 0.45 200 0.262 0.48 Winshaden, Keckleszmen 70 3,88 157 0.244 0.41 Aachen, Schaetiansproble 70 3,88 157 0.244 0.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Karlehad, Melibermen            |                                          |          | 2777.875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 1 - 2 - 2 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Winshaden, Kecklessens 70 4,48 U57 0,244 0.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ents. Neugarile                 |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Winshaden, Keshtenmen 70 3,44 0.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Barlahad, France Jonda Quelle   |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anchen, Schastiansprolet 10 see 10 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wieshaden, Kecklesteren         |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karlshad, Spiedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alchen, Schustiansprodel        |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | The Control of the Co |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Karlshad, Spudel                | 1 300                                    | 0,20     | 1 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contract. | 4: 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

In Beziehung auf die absoluten Kohlendioxydgehalte belehrt die Talel, daß sie bei den külden Sanerlingen meistens zwischen 2 und Sig in 1 kg liegen und daß bei den warmeren (20–35°), wegen der gemmeren Lotichkeit des Kohlerdioxyds bei höherer Temperatur, eine Neigung zu medrigsren Werten deutlich wird. Bei Quellen von mehr als 400 Warme bleibt das Ireie Kohlendioxyd nahezu auenahmelos unter 1 g in 1 kg zurück; bei so hohen Wärmegraden ist die Erreichung eine Gehaltes, der das Wasser unter die Sänerlinge einzuzeilen erlaubte, praktisch so gut viellig ausgeschlossen.

The Sattigungsteildruck für Kohlendiexyd ergibt sich, ans dem letzten Stabe der Tafot, im großen Durchschmitt zu etwa 1. Atmosphare; wesentlich höbere Beträge, numentlich über 2. Atmosphären hinausgehende, sind nur selten festzistellen; der Höchstwert ist mit 3,0 Atmosphären erreicht. Der Köhlendioxydteildruck, unter dem die Sänzerlinge stehen, ist also in dem Zustund, in dem sie am Quellen ausliß unlangen, bereits weitgehend. — oft bis and den gewöhnlichen atmosphärischen Druck herab. — envapannt. Beachtet man, daß die Giomischung, mit der die Sänzerlinge im Losungsgleichgewicht siehen, meistens aus nahezu reinem Köhlendioxyd besteht, so ergibt sich, daß auch der Gesamtgandruck den Betrag von 1—2. Atmosphären nur selten übersteigt.

Dieses letzte Ergebnis etimmt außerordentlich gut mit dem überein, das nit auf S. 302 an der Hand der Beziehungen zwischen frei aufsteigendem und pekotem Gas, d. h. auf vollig anderer Grundlage, gewonnen haben, dient also weitgehend zu einer Bestätigung. Wie gut die Übereinstimmung ist, das lehre noch im besonderer das Beipeiel des Kinsinger Luitpoldsprudels. Für ihn hatten wir auf S. 302 den Wert k, d. h. den Gesamtguedruck — 1,44 Atmosphären gefunden) das frei aufsteigende Gas besieht zu 915 Raum-Tamendsteln aus Kohlendioxyd; michin ist der Sättigungsteildruck des Kohlendioxyds 1,44 ,0,915 — 1,3 Atmosphären. Das ist getan derselbe Wert, den wir in der letzten Tafel (auf verbengebender Seite) auch gewonnen haben.

So weitgebend entspannt nach den letzten Betrachtungen der KahlendioxydSattigungsdruck der ausfließenden Sänorlinge und der ihnen verwandten Quellen
ist, so sehr übertrifft er dech noch immer den Kohlendioxydteildruck der atmosphärischen Ladt. Dieser beträgt im Durchschmitt nur 0,0003 Atmosphären. Zweiselos erreicht er in der über dem Quellenspiegel eines Smertings ruhenden Ladt ein
erhebliches Vielfaches des Durchschmittsbetrages, aber mich dann noch ist der den
Scholl der Erde verlassende Quell ihm gegennber sehr merklich übersättigt.
Damst bängt zusamtnen, daß aus derartigen Mineralquellen bei ihrem Austritt über
Tage Anteile des gefosten Kohlendioxyds zu entweichen beginnen, und daß solche
Wissen, zur in oßeren Gefällen der gewöhnlichen Laft ausgesetzt, in verstärktem
Maße Kohlendioxyd verlieren. Die physikalischen Grundlagen solcher Vergamp bal Chr. Bohr<sup>1</sup>) saher untersucht, indem er die sogenannten Evasionskonfligienten ermittelte.

Bohr versteht unter dem Evanionskoeffizienten g diejenige Anzahl een Koalendsoxyd (gemessen bei 0° und 760 mm Druck), welche in 1 Minute durch 1 qen Oberflache eine gegen eine kohlendioxydlorie Atmosphäre augremende Losing vertessen, deren "Koalendioxyd-Dichtigkeit" — 1, d. h. deren Kohlendioxydgehalt 1 cen oon 0° und 760 mm Druck in 1 cem Flussigkeit ist. Bei einer Dichtigkeit g enweichen dam in der Minute durch jeden qua der Oberfläche "Eg cem Kohlendioxyd Wir geben im folgenden die Evasionskoeffizienten "Sfür rein wällrige, sowie für natriumchloridhaltige Linnigen bei verschoedenen Temperatuurn, gemaß den Feststellungen von Bohr, wieder.

Wedemann Armslen der Physik 1898, 68, 308;

Evasionskoeffizienten 3 des Kohlendioxyds aus seinen Loungen in Wasser und in Natrinnehleridioxygen.

| Temperatur<br>(* | Beines<br>Water | Natrium-<br>chlorid<br>Tosting<br>65,23 g Nata<br>in 1 kg | Natrium<br>sklorid-<br>listing<br>176,2 g NoCl<br>in 1 kg |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 70               | 0,077           | 0.065                                                     | 0.057                                                     |
| - 0              | 0.095           | Robs4                                                     | 0.068                                                     |
| 100              | 0.115           | £143                                                      | 0.079                                                     |
| 20               | 0.153           | 11,5 61                                                   | 0.300                                                     |
| 20.              | 0.191           | 15,122                                                    | 16,122                                                    |
| 401              | 0.231           | 6,215                                                     | 0,143                                                     |

Diese Zahlen zeigen zunächst, daß der Evasienskoelfizient mit der Temperatur wächst, d. h. daß das freie Kohlendioxyd aus warmen Plässigkeiten in viel erheblicherem Maße entweicht als aus kählen, und sie lehren weiter, daß die Evasien auch von dem Sabzgehalt abhängt. Doch eind die Unterschiede zwischen reinem Wasser und der ersten Natriumschloridlösung noch so gerieg, daß man auf die meisten Mineralwässer mit praktisch ausreichender Annäherung die am reinen Wasser ermittelten Koelfizienten anwerden kann.

Die jeweilige Kehlendioxydkonzentration einer urspränglich übersättigten. Lioning baugt naturlich außer vom Evasionskonflicienten auch von der abgelaufenen. Zeit ab. Diese Bedingungsgrüßen sind durch eine Kaponentialfunktion von folgender Gestalt mitemander verknapft:

$$C_S = C_* \left(1 - \frac{0\beta}{\kappa}\right)^3$$

Hierin bedeutet Ca die Anfarge-Kohlendiexydkonzentration. Cy die Konzentration nach der (in Minuten gemessenen) Zeit 9, o die freie Oberfläche in qua und zitbe Rammerage der Lösung in eem, und endbeh // den Evasienskoeffszenten for die betrechende Temperatur. Für die meisten Fälle lößt sich die Formel wesentlich vereinfachen. Ist nämlich der Querschnitt des Flüssigkeitsgefälles in allen Hoberbagen praktisch gleich der Flüssigkeitsoberfläche — wie z. B. in Badewannen, Triebgläsern<sup>2</sup>) —, und bezeichnet man die Flüssigkeitsbobe (gemessen in ein) mit h. so ist v — oh, und unsere Formel wird dann

$$C_{\alpha} = C_{\alpha} \left(1 - \frac{\beta}{h}\right)^{2}$$

Die Formel laßt erkennen, daß in Geläßen von der erwalinten Beschaffenbendas Kunzentrationegefalle beim Siehen an der Luft, d. h. der relative, in
Prozenten der Anfangsbonoentration ausgedrückte Biekgang der Kohlenioxynkonzentration nur von der Temperatur, von der verflossenen Zeit und
von der Hohe der Flussigkeitschicht abhängt, gleichgaltig, wie die Form
des Gefaßes im einzelnen ist, wie groß die Flussigkeitsneuge und wie groß die absolute
Anlangskonzentration war. Das heißt: die Zeit, in der der Kohlendioxydgehalt bei
gleicher Temperatur und gieicher Hähe der Flussigkeitschicht auf die Hälfte, bzw.
ein Drittel, bzw. ein Viertet usw. semes Betrages sinkt, ist unsblätung davon, ob-

<sup>1)</sup> North also in Spatificheless.

er von vornherein sehr groß oder sehr klein war. Im einzelnen ist die Evacien um zu gezinger je haber die Schichthöhr (h) der Flüssigkeit ist und je kleiner der terflüssene Zentraum (#) int.

Ober Beziehungen treten an dem auf Grund der Formel entworfenen Schaubild (Figur 72) hervor, das das Konzentrationspelalle in einer 45 cm hoch gefüllten Badwarne (bei 33%), sowie in einem voll (7 cm hoch) und halbvall (3,5 cm hoch) gefüllten Trinkglass bei 15% darstellt. Es belehrt um, daß z. B. im letzten Falle die Konzentration in 5 Minuten von 1,00 auf 0,83, d. h. auf 83%, der Anfangskonzentration, sinkt, in 50 Minuten auf 15%, und in 100 Minuten auf 2%. Ferner reigt es, wie mit somehmender Flossigkeitebeile das Konzentrationspelalle geringer wird, wie also am einer vollen Badewarne das Kohlendioxyd viel konzenter als aus einem vollen Trinkglase, und aus diesem wieder konzenter als aus einem halbwefullten.



Fig. 72. Konzentrationgefalle des freien Kublenfüssyls beim Stehen seiner Lösungen au der Laft

Die vorstehenden — in diesem Zusammenhange neuen — theoretischen Entwicklungen lasoen sich auf eine Reihe praktisch wichtiger bahredogischer Fragen anwenden. Vor deren Besprechung mussen wir aber noch darauf hinweisen, das die Vorgange in Wirklichkeit sich nicht in der idealen Einfachheit abspielen, die die Theorie voraussetzt. Diese unterstellt, daß die Evarion sich gegen eine kohlen dioxynfleie Atmosphäre vollzieht, während in Wahrbeit das evadierende Kohlen dioxynfleie Atmosphäre vollzieht, während in Wahrbeit das evadierende Kohlen dioxyd sieh der Luft wier dem Flüssigkeitspiegel mitteilt, deren Teildruck über 0 hinaushebt und damit die Evasion verlangsamt. Ferner laßt die Theorie etwaip Temperaturveranderungen während der Evasionszeit außer acht. Temperaturzeinshme wirkt aber erhöhend, Temperaturabnahme erniedrigend. Und endlich kann die Theorie den Einfluß der Überflichenbeschaffenheit der die Losung enthaltenden Gefalles nicht berücksichtigen; tatsachlich besinflußt die profese oder geringen-Ranheit der Gefalbwände die Gasentbindung merklich, weil allgemein die Gegenwart von rauben Körpern, die im Verhältens zu ihrer Masse große Oberfläche be-

sitzen – wie auch Sand oder Glaspulver –, die Abscheidung gebeter Gass befordert. Man durf demunch von den auf Grund umserer Formel errechneten Beziehungen nicht erwarten, das sie ein völlig genanes Bild der Wirklichten gewahren; die gestatten zur die Großenordnung der Vorgänge abzuschätzen, erlaßen aber dies Aufgabe mit sehr großer Amaherung, wie sich gleich ergeben eind.

Praktisch wichtig ist die Kenntnis der Evasion bei den sogenannten "Kohlonsaurs hadern" oder "Sprudelbadern", Bädern, die bekanntlich beseitet werden,
indem nam das Wasser von Sanerlingen unter möglichster Schoming übes Kohlendioxydgehaltes, erforderlichenfalls unter Erwärzung, den Badevannen zuführt,
oder die unm auch durch känstliche Kohlendioxydrafiche zu von Haus aus kehlendioxydarmen Wässern herzustellen versucht. Bei ihnen kommt ist dem Arzt moter
Einständen sein auf die Desierung des Kohlendioxyds an") und er will deskalb auch
wissen, in welchem Betrage Änderungen derselben während der Dimer des Bades
zu gewärtigen sind. Zu dieser Frage lagen be vor korzein nur ganz vereinzelte Eintersochungen") vor; erst neuerdings ist sie in umfassenden planvollen Arbeiten von
E von der Heide") ihrer Losing zugeführt worden. In der folgenden Tabel stellen
wir nach seinen Versuchsergebnissen die Verluste an freiem Kohlendioxyd zunammen,
die fertig zugerichtete Bäder von 35° binnen 30 Minuten erfahren. Die Zahlen bedeuten Prozente der ursprünglich im fertigen Bade vorhandenen Menge.

Rückgang des Kohlendioxydgehaltes in fertig zugezüsteten Kohlensäurebädern.

|                                | Kohlendissydgelich<br>den Badrenssers<br>nach 30 Meisten<br>In Pracenten der<br>im fertig sug-<br>richteten Had eut<br>haltenen Menge |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bad Ene, Versuch Ia            | 87.1                                                                                                                                  |
| Alt Heids, Verench 1b          | 85.7                                                                                                                                  |
| Bad Natheits, Versach I, 1     | 81,0                                                                                                                                  |
| deugl. Versuch I, 3            | 85,5                                                                                                                                  |
| desgt. Versuch L 4             | 92,9                                                                                                                                  |
| Bad Kissinger, Versuch II, 5   | 20,6                                                                                                                                  |
| ileigi Versuch II. 4           | 87.1                                                                                                                                  |
| Blad Wildingen, Versuch III. 1 | 96,5                                                                                                                                  |
| desgl. Yessach III, 2          | 561.2                                                                                                                                 |
| deed Versuch III, 3            | 864                                                                                                                                   |
| desgl. Versuch III, 1          | 1954                                                                                                                                  |

Der theoretische Wert für den Rückgang ergibt sieh aus anserer Formel, bzw. zun dem Schaubild (Fügur 73), für eine bis zu 45 em Flussigkeitshöhe gefüllte Radewanne bei 35° zu 86,9% in 30 Minuten. Mit ihm stimmen die bestaufsteten Werte

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mon denke i B. an die Abentdungen, die im Bad Norderen von hebbendersydamsen. Wassaafhad his zum hebbendersphreichsten Sprudelstrombed, oder in Bad Kinningen oder Bad Salenflen in den dortigen Sprudelbildern mit Beniebung auf die Douteung der Kuhlenbinsydgehalten durgehoten werden.

<sup>7</sup> Vgl. a. R. J. J. Scherer, Liebtys Annalen des Cientie 1816, 99, 277

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zeitschrift für Balmologie 1910/11, 3, 611; Verüffentlichtigen der Zeitraleich in-Balmologie 1914, 2, 115.

hirschtlich der Großenerdnung recht gut überein, namentlich wenn man berucksichtigt, daß die Evason wegen des Kohlendioxydgehaltes der auflageriden Laßt, den von der Heide zu etwa 10–20 und mehr Ramm-Tanoendstehn ermittelte!), bieht etwas hinter der theoretischen zurzeichbeist. Weitere Abweichungen erklaren sich daraus, daß von der Heide die Wasserhobe in der Wanne nicht mitteilt, daß also der einem Landigen Durchschnitt entsprechende und deshalb der theoretischen Berechnung her zugrunde gelegte Wert h = 45 cm für die Vergleichung vielleicht nicht streug genug zutrifft. Endlich kommen auch die Emflüsse des Materials in Bestacht; über gerade in dieser Beziehung läßt der hier erwissene Übereinstimmungsgrad zwischen Theorie und Erfahrung schfießen, daß die durch sie bedingten Abweichungen nicht grundsturzend sind. Das gilt ferner für den Emflüß des Baderden auf die Zusammersetzung des Bades; gewissermaßen auch ein Materialeinfluß, drusen Einerheblichkeit die Versuche erweisen. Wir durfen demmech in von der Heides Versuchen eine nusreichende Bestätigung des hier entwickelten Theorie erblicken.

Bei den Kohlensangebidern hundelt es sich nicht nur um den eben an der Handder physikalischen Lehren und des Versuelts erorterten Gasverlist, den sie nach beendigter Zurustung, d. h. während der Entkleidungsfauer des Badeisien und während der Benutzung erfahren; ihm geht noch ein anderer voraus, der schun während der Herrichtung des Bades eineritt. Er serzt sich aus zwei Anteilen ussammen: aus der Evasion während des Einlaufens des Badewassers und aus meckanischen Einflitssen, zu denen u. a. diejenigen etwaiger Erwärnungsvorrichtungen rählen.

Die Evasion des Kohlendioxyds aus dem in die Wanne einlaufenden Wasser ist meistens stärker als die nach beendigter Fülbrig in einem gleichen Zeitraum erfelgende, weil sie durch den niedrigen Flüsogkeitstand während der ersten Zeitabschnötte des Embufens merklich gefördert wird und erst mit böberem Austeigen des Wasserspiegels stetig abnimmt. Durans folgt für die Praxis, daß die Gasverhiste beim Herrichten des Bades um so geringer sein müssen, je sehneller die niedrigen Wasserstände überwinden werden, d. b. je schneller man das Wasser einströmen liffit. Deshalb mitfi auch eine kleinere Wanne, in der der Wasserspiegel sehneller steigt, für vorteilhafter gelten als eine große. Sind auch in letzterer wegen der reichlicheren Wasserfullung größere absolute Kohlendiexydmengen zugegen, so wird daregen in ersteren, wegen der geringeren Evasion beim Fullen, die höhere Koldendoxydkonzentration herrschen, auf die es allein ankommen dürfte. End schließlich ergibt sich aus diesem Zusammenhange, daß der hohe Gasgehalt der bekonnten Sprudeletrombäder Nanheimer Systems - bei denen Mineralwasser während der gargen Daner des Bades die Wanne durchfließt - nicht nur auf die ständige Erneuerung des Wassers, sondern wesentlich auch auf die Verdrängung des geenst eingelaufenen, gasarm gewordenen zuräckzufähren ist,

Der Betrag der geschilderten Evasion beim Füllen der Wanne ist mit Hilfe unserer Formel berechenbar, wenn man sich die gesamze Einlaufzeit in kleine Zeitabschnitte zerlegt deukt, und die Formel auf jeden einzelnen derselben auwendet. Ab Ergebnis einer solchen Berechnung findet num, daß bei 33° bei einer Einlaufzeit von 10 Minuten und einer schließlich erreichten Wasserbühe von 85 em der Kohlendioxydgehalt des Wassers in der Wanne um 5,5%, geringer sein milite als der des eingespeisten Wassers.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Unter besonderen Verhaltenssen fand von dez Beride die Luft über dem Bade sehr zuf rechter an Kohlenförsyd; in seleben Fällen sind Multrigeln zum Schutze des Badesden Abfacheln der Wassersbeitlache sehr barren Nedermoods vaner Brause — erfordigiek.

Mit diesem theoretischen Ergebnis stehen die Erfahrungen der Praxis in schlechum Enklang. Zwar Vansedow<sup>3</sup>) bemilt den Gas-Verhot bei der Bereitung der Kehkeningsbilder auf S-42%, was nach einigermaßen stammen wurde, aber R. van der Heide fand bei teinen Analysen in acht Versuchen diesen Verhot im Mittel zu 32%, mit Annahme eines Falles (2,7%), schwinkend von 27,2-48,7%. Das weite Zurzekhleiben der Theorie hinter der Erfahrung zwingt notwendig zu dem Schhiß, daß andere Einflusse neben der Evasion den Gasverhat erheblich steinern, d. h. daß den mechanischen Einflüssen eine unerwartet große Bedeutung zukommt.

Welcher Art diese sind, das überschen wir zurzeit im wesentlichen erst qualitativ; om auch den quantitativen Anteil eines jeden einzelnen Faktors abzuschätzen, deze bedarf es einer noch größeren Zahl in seleher Richtung augestellter Verrache abdie, über die wir beute verfügen. Doch darf man immarhin sagen, dall in erster Linie Bewegung des Wassers besonders schädlich ist. Sie beingt eine relative Vererößerang der Flüssirkeitseberfläche mit sich, erhöht abo, wie die Theorie lehrt, die Evasion. Vanselow brobwhiete Kohlendiexydverheite von 17% als Folge des Herumfahrens mit dem Thermometer im Batlewasser. Vor allem ist schon beim Wasserzalauf unnütze Bewegung zu vermeiden; das Wasser soll auf dem Boden der Wange eintreten und die Ausflußöffnung soll so gestaltet sein, daß es langsam und gleichmatic aufsteigt; alles Wallen und Brodeln oder gar ein wasserfallartiges Niederfallen des Wassers ist zu vermeiden. Zu den Folgen der Bewegung gesellen sich dann diejenigen ungunstiger Oberffachenbeschaffenheit, d. h. ranher Wannenwarde oder unzweckmäßiger Wannengestalt, z. B. scharfe Kanten und einspringende Winkel. Auch die Wirkung des Anwärmens des Badewassers wird im wesentlichen auf Ungams der Oberfläche hinauskommen, bedingt darch Gestalt und Material der Heizkörper. Die Temperaturerhöhung als solche ist von verhältnismäßig geringer Bedeutung; die durch sie verminderte Liebichkeit des Gases kommt in der Zumlans des Evasionskoeffizienten 3 mit steigender Temperatur zum Ausdruck, aber um deswillen nahme die Evasion des Kohlendioxyds beim Einlassen eines Bades unter gleichteitiger Erwarmung des Wassers von 100 nur um etwa 2-3%, en.

Eine weitere praktisch balneologische Angelegenheit, bei der die Evasion in Betracht kommt, ist die Entgasung gewisser Sauerlinge bei der Trinkkur, die zuweilen erfolgt, um unbehagliche Empfundungen oder ernstere Störungen bei dem Trinkerden hintanzuhalten. Ein Blick auf das Schaubild (Figur 12) lehet, daß von einem auch minutenlang ausgedehnten Stehenlassen des Wassers in gebillten Glasern kein erheblicher Erfolg zu erwarten ist; nach weniger wird ein Stehenlassen in geöffneten Placchen mitzen, west ihre Ferm — kleine Ireie Oberfläche bei großen Rasmirhalt — der Evasion sehr ungünstig ist. Versuche von E. Pflang?) bestätigen das; 1 Liter Marienbader Waldquelle von 10,5° in offener Flasche bei Zinniervemperatur von 16° richig stehend, hatte nich Ahlanf einer Stunde noch 84°, des umpringlichen Rohlendioxydgehaltes. Auch Anwärmen brings keinen greßeren Erfolg: 23° g. Marienbader Ambrusinsbrumen warden 3 Minuten in einem Wisserhad von 60° gehalten, die Temperatur des Mineralwassen stieg dabei von 12° auf 28°, der Kohlendioxydgehalt betrag noch 91°, des umpringlichen 1°). Umrühren hatte gleichfalle

Bertald über die Hauptversamedeng des Vereins der Kussetware. 1906 in Kneingen S. "A.
 Bahredegneite Zeitung 1907. 18, wissenschaftlich terhnischer Teil, S. I.

i) Das Ergefinis erweist aughsich die auren behauptete geringe Bedruttung der Temperaturerhöhung als mit des Erweises bei der Berechung von Richen, bei denen als, wegen der großeren Phinigkeitshähe noch Meiner ist als in diesem Versuch.

geringen Erfelg, dagegen brachte die Verbindung von Anwannen mit 10 Sekunnen langem Umrühren einem Abhil) des Kohlendischydgehaltes auf 75%, der Anfangsmenge mit sich. Ähndiche Ergebnisse hatte zuvor K. Killkalt<sup>3</sup>) an künstlichen Tabéwissern erhalten. Beim Öffnen der Flaschen und beim Einschenken entwich sehr viel Kohlendioxyd, was sich leicht erklärt, wenn man erwägt, daß die fadeu-lörnige Gestalt des ausdhellenden Wasserstrahls im Verhältnis zur Raumerfüllung eine sehr große Oberfläche darbietet<sup>2</sup>); beim Stehen im Glase und beim Umrühren war die Größenerdung des Gasverlustes die gleiche wie bei Pflanz. Eine wirksame Entgasung ist also mittels der erwähnten Hilfsmittel nicht zu erziehen. Nach Pflanz läßt sie sich bequem mittels Durchblosens von Laft durch das im Trinklecher enthaltene Mineralwasser erreichen, was mit Hilfe der üblichen Trinkrührehen geschehen kann, wie sie sonst besonders beim Trinken von Eisenwassern zur Sehenung der Zahne gebraucht werden. J. Gia x<sup>2</sup>) einpflicht das Absungen des Guses mit Hilferines durch Einsprützkondernsation ergengten Infilieren Raumes.

Eine letzte Anwendung soll schließlich die hier entwickelte Theorie der Evasion auf die Erklärung des verschiedenen Verhaltens natürlicher und künstlicher Sauerlinge beim Stehen an der Luft (S. 309) finden. Unter sonst gleichen Bedingungen, so erkannten wir, ist in einer bestimmten Zeit der Kohlendioxydgehalt stets auf ein und denselben Bruchteil der Anlangskonzentration abgesunken. Je höher die letztere ist, um so größer ist mauurbeh die absolute Menge, die diesem Bruchteil entspricht; d. h. am einer Lösung entweichen um so größere absolute Mengen, je höher der Teidruck ist, unter dem sie von Ham aus gesättigt war. Die folgende Tafel enthält Zahlenangaben hierüber: sie beziehen sieh auf 109 und auf den Inhalt eines halbgefallien Trinkglises, d. h. auf 100 eem Lösung und auf eine Flüssigkeitshöhe von 3.5 em. Der Anlangsgehalt dieser 100 eem war hei einem

Evasion des gelosten Kohlendioxyds bet verschiedenem Sättigungszustande.

| Marketon               | Bei einem Aufungsättigungsteiklise is<br>1991                                             |         |       |        |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--|--|--|
| Algelantene<br>Zeit in | 1 Alm                                                                                     | T Atm   | 3 Atm | A Atm  |  |  |  |
| Mmoten                 | ontweichen aus einem halbgefühlten<br>Trinkginst bei 15°:<br>Kubikzentimeter Kahlendiasyd |         |       |        |  |  |  |
| 1                      | 4.0                                                                                       | 8.2     | 12.4  | 16,5   |  |  |  |
| -                      | 8,1                                                                                       | 363     | 24,2  | 32,3   |  |  |  |
| 2                      | 117.9                                                                                     | 23,8    | 35,6  | 47,5   |  |  |  |
| 1                      | 1372                                                                                      | 31,1    | 46,6  | 82.2   |  |  |  |
| .5                     | 19,1                                                                                      | 28,1    | 57,2  | 76,1   |  |  |  |
| - 6                    | 22,5                                                                                      | 44.9    | 67.4  | 51.8   |  |  |  |
| 7                      | 25,7                                                                                      | 51,4    | 77.1  | 1958   |  |  |  |
| *                      | 29,5                                                                                      | 07,5    | 85.5  | 115,4  |  |  |  |
| 0.                     | 33,9                                                                                      | 63,7    | 95.6  | 127.4  |  |  |  |
| 10                     | 24,8                                                                                      | 169, 5. | 104.3 | E39.00 |  |  |  |

<sup>1)</sup> Regionasho Rundschan 1908 18, 817,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Aus dem gleichen Grunde bewirkt auch das wiederholte Umgießen des Wissers auf renen Trinkgefall in ein außeres eine erichliche Entgasteng.

Balroslogische Zeitung 1997, 18, wissenschaftliebereitungen Teil, S. 17.

Sättigungsteildruck von 1 Atmorphäre bei 15º 107,6 rem, bei einem Teildruck von 2, 3 baw, 4 Atmorphären des doppelte, dreifsiche baw, vierfache hiervon.

Die Beziehung dieser Feststellungen zu unwerer Frage ergibt sieh aus der Verschiedenheit des Sattigungsteildruckes natürlicher und künstlicher Wasser. Bei ersteren katten wir fün auf S. 316 im großen Durchschnitt zu etwa 1 Atmosphires erkannt, bei letzteren ist er wesentlich größer. Für augenammte "Kurtrumen" wird ar im Mittel zu etwa 2,5 Atmosphären gewahlt oder auf höchstens 3 Atmosphären gesteigert; nur bei Wässern mit mehr als 7,5—10 g Salzen in 1 kg begnügt mus sich mit 2 Atmosphären. Bei känstlichen Luxus- oder Erfrischungswassern ist in der Regel ein noch höherer Druck erforderlich, der für zum glasweisen Ausschank bestimmte größere Gefäße 5—6, für Syphons 4—5 Atmosphären, für Flaschenfullsugen 3—3,5, höchstens 4 Atmosphären beträgt.) Diesen höheren Drucken entspricht die absolute Zunahme der Erzeien, die die letzte Tafel zahlennäßig ausdrückt, und man erkeunt mit ihrer füße, daß das stärkere Außehäumen der künstlichen Erzeugnisse ausreichend durch die größere Menge (ins erkläst ist, die in der Zeitrinbeit abgegeben wird.

Erfahrungen R. von der Heides\*) an bestimmten Arten künstlicher Kohlensäurebäder, die den sonst gemachten Erfahrungen zumächst zu widersprechen scheinen, dienen bei näherer Prülang zur weiteren Bestätigung dieser Erklanung. Er fand bei gewissen künstlichen Rädern, daß sie das Gas "zem mindesten oberes gut ab die natürlichen fest" halten. Aber diese Bader enthielten zur 1,4 g Ireies Kohlendioxyd in 1 Liter; ihr Sättigungsdruck war abs- auch niebt großer als der der natürlichen. Ihr Gesverhat beitrag bei ESS himmen 30 Minuten 14°, der Anfangskonzentration; das ist die Menge, die die Theorie voranssieht und die auch bei naturlichen Baden beshachtet ist (S. 319).

So Insen sich die Verschiedenheiten im Verhalten natürlicher und konstlicher Sauerlinge in einfacher Weise physikelisch erklaren, und es bedarf nicht jener Lehre von einem verschiedenen Bindungszustande des Kohlendioxyds, die wir zuvor ochen aus allgemeinen theoretischen Grunden zurückgewiesen hatten. Ihr hatte übeigenbereite G. Struve<sup>3</sup>) einen surken experimenteilen Gegengrund entgegengestellt, als er nachwies, daß in natürlichem Scherswasser roch 24 stindigem, d. h. nach völligem<sup>3</sup>) Abstehen nur ein ebense verschwindend kleiner Best freien Kohlendioxyde zurückgeblieben war, wie in kunstlichem Seiterswasser bei einem vollig gleich ausgeführten Gegenversicht; ein Ergebnis, das die Antschme einer festeren Bindung bei dem Naturerzeugnis widerlegte.

Schwefelwasserstett. Auf die Anwesenheit gelasten freien Schwefelwasserstelle konn nur in seleben Mineralwassern gerechnet werden, die gegen Phenelphtalein suser rengieren. Neben ihm findet eich nahern ausnahmeles auch freies
Kohlendische, und die relativen Mengen beider Bestandteile stehen dann in den
spantitativen Beziehungen, die dareh die Genetze des Gleichgewirhtes zwischen
beiden Stoffen samt ihren Ionen festgelegt sind, die wir auf S. 281 auseimandertgesetzt
lathen. Nur wie Karbonal-Ion und Hydrokarbonat-Ion veilständig fehlen, kann
Schwefelwasserstoff vorkommen, ehne zugleich von Kohlendoxyol begiette zu ein.

is F. Stehmann, Maquatt-Stehmann engykisparisches Hardbock für technicken (bessie, 4 Auft., 1896, 5, 1992, 1992)

<sup>4)</sup> Veröffentlichungen der Zeuträhtelle für Balmotogie 1914, Z. (2)

<sup>5</sup> Annalen der Struvenchen Brunnenmerschen 1842, 2, 36

<sup>9</sup> Blazen 26 Standen ist die Evenier proktierh hie zu Nud Serigen bei ein

Beispele hierfür bieten die Elisabethquelle und die Stapäryquelle zu Herkulesbadlichadia, deren von Lengyel<sup>3</sup>) im Jahre 1886 ausgeführte Analysen wir zur Kennzeichnung solch immerbin ungewöhnlicher Beschaffenheit hier wiedergeben.

Analysen zweier kohlendioxydfreier ordmuriatischer Schwefelwauerstofiquellen zu Herkniesbad.

|                                                 | Elmab      | ethquelle                             | Suspar    | yquelit                  |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
|                                                 | gintkg     | Milli Val-<br>Proentie <sup>2</sup> ) | g in I kg | Milli-Val-<br>Propentel) |
| Kalium-Iou (K7)                                 | 0,0609     | 1.7                                   | 101832    | 1.0                      |
| Natrum-Ion (Ne)                                 | 1,301      | 49,8                                  | 1,460     | 20%                      |
| Lithium-Ton (LP)                                | 0,0008     | 0,1                                   | 100003    | 9,24                     |
| Calrings-Jen. (Ca'')                            | 0.1770     | 34.7                                  | 0,8233    | 39,1                     |
| streenium Ion (Sr.)                             | 0,0167     | 0.38                                  | 0,0239    | 0,43                     |
| Magnosium-Ien (Mg*)                             | 10,0007    | 0.31                                  | 100041    | 0.31                     |
|                                                 |            | 1000                                  |           | 190,0                    |
| Dalar-San (CE)                                  | 3,499      | 16.1                                  | 3,960     | 95,5                     |
| Imprilos (Br')                                  | 11,0075    | 0.09                                  | 101013    | 9633                     |
| tolder (F)                                      | 10,0021    | 0.02                                  | 109755    | 1002                     |
| 'aiosultat Iou (8,0,1°)                         | 0,0159     | 0,28                                  | 6/8831    | 0,57                     |
| Hydromifid-Ion (H8')                            | 0,0433     | 1.3                                   | 100283    | 9,77                     |
|                                                 | 5,794      | 190,0                                 | 6,394     | 190,0                    |
| n-Kierrhäuse (R <sub>2</sub> SiO <sub>4</sub> ) | 0.0765     |                                       | 0.0729    |                          |
|                                                 | 8,871      |                                       | 6,469.    |                          |
| Schweldramentoff (H <sub>2</sub> 8)             | 0,0107, 11 | espe, 8,3 ccm                         |           | dept. 8,6 cm             |
|                                                 | 3,882      | hrt 54.7"                             | 6,490     | Mrs 482                  |
| Temperatur                                      | 34         | 1.24                                  | -         | 48°                      |

The absolute Menge des im gelosten Zustande in den Schwefelwasserstoffquellen sich findenden Schwefelwasserstoffs ist immer gering. Wir verzichten auf die Wiedergabe ausführlicher Zubleutafeln, da die oben (S. 283) mitgeteilten über den Gesamtschwefelgehalt ausreichend auch über die Größenordnung der Konnentration der hier besprochenen Verbindungsform des Schwefels unterrichten. Sie lassen erkennen, daß ein Gehalt von etwa 0,05 g Gesamtschwefel in 1 kg sehon zu den bahen gehört, daß also, da kierin auch Hydrosulfüd-Ien und Thiosulfat-Ion eintiegriffen sind, dieser Wert für Schwefelwasserstoff allein bereits die Bedeinung eines Grenzwertes besitzt, der nur selten überschritten wird. Er entspricht, in Raummaß übertragen, etwa 35 eem bei mittlerer Temperatur und 700 mm Druck.

Die Schwefelwassersteffgehalte der Mineralquellen sind also unflerendentlich viel kleiner als die Kohlendioxydmengen, die in zahlreichen Wassern vorkommen: eine Erscheimung, die zumächst um so auffallender ist, als Schwefelwasserstoff in Wasser wesentlich leichter foslich ist als Kohlendioxyd. Wir geben folgende Talel seiner Losdichkeit, die sich auf Ermitthungen von Fauser\*) aufbaut.

<sup>1)</sup> Mathematische und naturwissenschaftliebe Beriehte sen Ungarn 1892, 9, 351.

<sup>1)</sup> Vgl. S. 199

<sup>1)</sup> Mathematies he und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn 1888, 6, 154.

## Laslichkeit von Schwofelwasserstoff in Wasser bei einem Teildruck von I Atmosphare.

|            | Gelöster Schwefelmasser<br>stodf in I Liter Wasser |                |  |  |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|--|--|
| Temperatur | cens bel to<br>and 160 mm<br>Druck                 | ×              |  |  |
| 0 10       | 1688<br>3619                                       | 2,206<br>5,413 |  |  |
| 13<br>20   | 3224<br>2888                                       | 4,100          |  |  |

Die Löslichkeit wachst, entsprechend dem Henry-Daltonschen Gesetz, bei koherem Teildruck in geradem Verhältnis mit diesem an; in Salziosangen<sup>1</sup>) ist sie veringer als in reinem Wasser.

In derselben Wesse, wie das oben (S. 313) beim Kohlendioxyd geneigt wurde, art auch beim Schwelelwasserstoff der Quotieut aus der in einer Mineralquelle vorkommenden Gasmenge durch die für die betreffende Temperatur göltige Löslichkeitsriffer (der vorstehenden Tafel) ein Mall für den Sättigungsteildruck. So ergibt sich für ihm, gemäß dem eben angegebenen gewihnlichen Höchstgehalt von etwa 35 cent in 1 kg, der Betrag von etwa 0,01 Atmosphäre als Grenzwert, der nur sehr selten uberschritten ist. Der niedrige Sättigungsteildrack muß sich natürlich auch im Schwelelezoserstoffgehalt der aus den schwefelwasserstoffhaltigen Quellen frei aufsteigenden Gase wiederquiegeln, weil sie mit den gelüsten in der Regel im Sättigungsgleichgewicht stehen (S. 302). In der Tat sind auch sie arm an dem besprochenen Bestandteil; meistens bestehen sie in der Hauptsache aus Stickstoff; ihr Schwefelwasserstoflychalt beläuft sich in der Regel nur auf einige Roum-Tousendstel und entreckt sich nur selten bis auf Prozente. Und da, wie wir zuvor allgemein zeigten, der Gesamtsättigungsdruck der Mineralquellen an ihrem Ausfluß etwa 1-2 Atmosphären beträgt, so entsprechen die genaunten Gehaltbruchteile einem Teildruck von einigen Tausendsteln bis zu einigen Hundertstel Atauspharen: d. h. die Zusammensetzung der frei aufsteigenden Gase führt auf genau die gleiche Großenerdnung des Schwefelsussersteffteildracks, den wir soehen aus dem Gehalt der Quellen an gelöstem Gas ableiteten.

Vereinnelt wird auch über schwefelwasserstoffreichere Gase berichtet; insbesondere sollen die frei aufsteigenden der Grecoqueile zu Coutura (Salerna), einer 34° warmen erdig murintischen Schwefelwasserstofftherme, nach A. Piutti und E. Comandancel<sup>2</sup>) in je 1000 cem 954,3 cem Schwefelwasserstoff neben nur 15,7 cem Kohlendioxyd enthalten, also fint villig reiner Schwefelwasserstoff sein. Diese Anguben sind aber unvereinhar mit anderen, von den gleichen Verfassern mitgeteilten Ergebnissen, denen zufelige I kg des Mineralwassers an gelasten Gusen enthalten soll:

|                                        | Geatter | con be 34° unil<br>700 mm Druck |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Kolderskovsk (CO <sub>4</sub> )        | 0,5500  | 520.4                           |
| Schwefelmasseratoff (H <sub>2</sub> S) | 97/241  | 150                             |
| Stickstoff (Na)                        | 11,2459 | 220,8                           |
| Superstoff (O <sub>2</sub> )           | 0,0393  | 163                             |

<sup>3)</sup> W. H. Mo, Lauchlan, Zeitschrift für physikations Chemic 1903, 44, 691.

b) Chemisches Zentrubbitt 1967, 78, 11, 1442.

Her klafft nicht nur ein, auch durch Unvollstandigkeit des Sättigungsgleichgewichtes kaum mehr erklatieter Widersprach gegen die Abhängigkeitsbeziehungen zwierben freien und gebieten Gasen; er ist überdies ein Gehalt von 220,5 een gelootem Stickstoff vollig unvereinber mit dessen Lodichkeitseigenschaften. Wir glaubten deshalb, daß die Analyse, zum mindesten an der von uns eingesebenen Stefe, unrichtig wiedergegeben ist, und daß zie bis auf weiteres nicht als Beweis für das Vorkommen so hochprozentigen Schwefelwasserstoffes als frei aufsteigendes Quellepges heraugenogen werden darf.

Die geringe absolute Konzentration der Schwefelwassersteffquellen - und wild auch die der Schwefelquellen im regeren Sinne - an Schwefelverbindungen kom entweder davon berrühren, daß die Natur ihnen nur schwefelwasserstellarme Gase zur Auflösung darzukörten vermag oder davon, dall ihr Schwefelwasserstollgehalt erst in ihrem eigenen Scholle zusammen mit dem der freien Gase als Felge chemischer Reaktionen verhältniemäßig geringen Umfautes entsteht. Damit fichren nassere Betrachtungen iener meitverbreiteten Lehre eine neue Stütze zu, auch der die Schwefelverbindungen der Schwefelquellen nicht unsurungliebe Bestandteile sind, sondern sekundäre, durch Reduktionsvorgänge aus Sulfat-Ion gebildete. Andererits finden eich unter den volkanischen Gasamhauchungen, den Furnavolen, nicht selten schwelelwasserstoffhaltige, und ihr Gehalt an dem genannten Gase ist dann meist von so geranger Größesordnung, daß sie beim Zmammentreffen mit Wasser ihm die Beschaffenheit der Schwefelquellen verleiben könnten. Vereimelt wurden auch schwefelwasserstoffreiche Famarolen beobachtet. Se fand R. Bunsentj in den Gissandenchen von Revkjavik (Island) bis 157 Raumtansendstel Schwefelwasserstoff, ferner in einem Gase, das mittels eines kunstlich erzeugten Dampfetrahle aus dem dampfenden Schlammboden wiges großen Fumarolenfeldes bei Bevkjarik gezogen war, 241,2 Raumtamendetel; H. Gorceix<sup>2</sup>i ermittelte in den 1000 beiden Furnarolen der Sporadeninsel Nisyros bis 770 Raum-Tamendstel.

Zu dem Schwefelwassexstofigehalt der Miseralquellen steht die Bildung gewisser Absätze aus ihnen in Beziehung, die gleich der der Ocker auf Oxydationsvergänge zurückzuführen ist. In wällriger Lösung wird nämlich Schwefelwasserstoll sämnislich durch den Sauerstoff der Luft oxydiert, und zwar vorwiegend unter Bildung von Wasser und elementarem Schwefel, welch letzterer sich in Gestalt von Schwefelmilch abscheiden:

$$2 H_2 S + O_2 = 2 H_2 O + S_2$$

Die Oxydation orgreift im Laufe der Zeit auch das neben dem Schwefelwasserstoff verhandene Hydroculfid-Ion, nachdem es zuvor zur Wiederherstellung des durch fortschreitenden Zerfall des Schwefelwasserstoffs gestorten anfanglichen Gleiche gewichts mit Kohlendioxysi in Schwefelwasserstoff übergegangen war.

Als Felgeerscheinung solcher Vorgänge findet sich gediegener Schwefel in feinster Verteilung als Ausscheidung in den Quellenbecken und Quellenleitungen der Schwefelwassersteffquellen. Nach R. Fresenius\*) enthielt der geringe weiße schlatunige Niederschlag, der sich im Becken der Weilhacher Schwefelquelle abscheidet, im bei 190° getrackneten Zustande 89,7%, Schwefel und organische Stoffe; beim Erhitzen an der Laft verbreunt der den Hauptbestandteil leitende Schwefel mit Flamme. Auch die oben (S. 297) mitgeteilte Analyse des "Barögin"-Absatzes

Poggendortis Annalen der Physik 1851, 83, 246.

Annales de chime et de physique 1874 [ 5 Mr. ], 2, 350.

<sup>\*)</sup> Jahrbeiber des Vereins für Naturbirate im Herzogtum Nassar 1856, 11, 176.

von Luchten wies einem Gehalt an freiem Schwefel von 36,61%, auf, und endlich teilen nür als letzten Beispiel dem Befund G. Massolis<sup>1</sup>) an dem grangelitischen, pulverigen, weichen Absatz der Quellen von Uringe mit. Der Abeatz enthält im Infittrockenen Zustande:

| Schwifel           | 46.4.55 |
|--------------------|---------|
| Aichenbratentistle | 35.91%  |
| Organische Stellt  | 6.44%   |
| Fenchtigheit       | 1,22%   |
|                    | 100:0 % |

Der Schwefel gehörte fast vollständig den in Schwefelkohlenstoff löslichen Abarten au.

Entsprechende Oxydationsvergänge vollzischen sich naturlich auch beim Einkosen eines Schwefelwassers in eine Badewanne. Beim Herrichten und sahrend des Gebrauches eines Schwefelbades ist demmach in höheren Maße nech als bei den Kohlemaurebädern auf einen Gehaltrückgung zu rechnen, well bei ihm die Wirkung solcher Oxydation zu den Folgen der Evasion hinzukemmt, welch beztere eich qualitativ nach den gleichen allgemeinen Gesetzmäßigkeiten redzieht wie die des Kohlennioxyds, nur daß in quantitativer Beziehung die Evasionskoeffiziesten 3 undere Werte aufweisen.<sup>2</sup>) Bei sehr unvollkommenen Einrichtungen kann deshalb der Gehalt an titrierbarem Schwelel bis berunter auf rund 9% der ursprünglich im Mineralnasser vorhandenen Merge sinken, wie z. B. B. Fresentingel einmal in einem bestimmten Falle feststellte.

Auch das auf Flaschen abgefüllte Schwefelwasser muß die geschilderten Veranderungen erleiden, falls geförte Luft oder Luft in Gestall einen unter dem Stopfen befündlichen Gaspoleters darauf einwirkt. Versandwässer werden deshalb häufig nach karzem Lagern bereits wesentliche Anteile über Schwolelwasserstoffgehalten eingeballt laben, sogar dann, wenn bei des Abfullung die Luft zuvor durch Kehlendiexyd aus den Flaschen verdrangt wurde. Nach Erfahrungen von B. Fresenzus kann übrigere ein derartiges Wasser bei noch längen: Lagerung wieder an Schwefelwassesstoffgehalt zureinnen infelige Neuhühlung durch Reduktion von Sulfat-Ion durch utganische Stoffe.

Anders gearnete Oxydationsvorgange als die elsen beschrichenen, spielen sich raweilen da ab, wu das Schwelelwasser, wie in Durcheraumen oder in Inhalatorien, in Form freser Verstaubung der Luft dargebaten wird, wo also die Saartstoffwakung über eine große Augriffsfäsche verfügt.

Ein Teil des Schwefelwasserstoffs seheint unverändert aus dem verstächten Wisser in die Raumlaft überzutreten; im Inhabstieneraum von La Saxe fund non z. B. 120 rem Schwefelwasserstoff in I chm Laft\*), in dem Duscheraum "zur Hälle" zu Aix-les-Rains 15—23 cera in I elen.<sup>5</sup>) Aber vor langer Zeit sehon hatte anderseits J. B. Dumas\*) gerade von den Duscheraumen zu Aix-les-Raim berichtet, das deren Kalksteinwände sich aufblähten und mit Gipskristaffen bedeckten, daß ferner seine eisernen Türschlieuer verwendet werden konnten, weil sie sich sehr rasch in Ferri-

<sup>1)</sup> Bulletin de la société chimique se France 1909 [4 sir.], 5, 404.

<sup>7)</sup> Versuchs von E. Ph. Perman (Ausmel of the chemical society 2895, 47, 860) facult schließen, daß die Eyminn des Schweleigenenstelle größer ist als die des Koldendissyste.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Jahrbücher des Vereins für Naturkunde zu Herzogium Nassu 1806, 11, 171.

b) A and P Coopherelli, Chranches Zentralliant 1914, 35, J, 89

<sup>10</sup> E. Jacquot und E. Willin, Les surx minimales de la France 1894. S. 284

<sup>5</sup> Apreales de chimie et de physoque 1846, [T sée,] 18, 800.

unitat umwandelten. Die Taren mußten mit kapternen Angelo und Bogelo versehen werden, die zwar besser hielten, aber auf die Daner auch in Kuptersuffat übergingen. Ennlich zeigte sieh nach, daß die Leinenvorhänge, die die dertigen Pozinen in emzelne Abteilungen tremsten, sich mit trezer Schwefelsäure durchararkten, so dall sie binnen weniger Worken zerstürz waren und schließlich von selbst oder bei der leinesten Beruhrung zerfielen. Offenbar handelte es sich bei allen diesen Einwirkungen um eine durch den außerordentlich leinen Verteilungszustand bedingte Oxydat un des Schwefelmasserstoffs zu Schwefelsäure.

Ganz anders waren die Veranderungen, die Y. Schwartz<sup>1</sup>) in einem Inhalationsrann zu Bad Neandorf wahrnahm. Dort wird die Wasser der Trinkquelle und der Gewölbequelle in den der Ematmungskur dienenden Räumen in vielgestaltigen Springbrunnen zerstäubt. Bei den Versuchen von Schwartz gab es hierbei für je 1 Liter im Durchschnitt 26.5 ccm Schwelelwasserstoff (bei Lie und 760 mm Druck genersen) an die Raumluft ab, so daß bei der Menge des verstankten Wassers und den Ahmessungen des Raumes ein verhältnismitlig hoher Schwefelwasserstaffgehab zu erwarten war. Diesen Erwartungen entsprach zwar die starke Dunkelfärbung. die die Luft an Bleiceagenspagier erteilte, nicht aber ihr Geruch, der nichts mit dem des Schwefelwasserstoffes gemein hatte, noch auch das Fehlen jeglicher Giftwirkungen auf einzebrachte Tiere. Darn kamen auffallende Ergebnisse bei der quantitativen Schwefelwasserstoff-Bestimmung. Beim Durchleiten der Luft durch eine saltsaute Library von Arsentrioxyd wurden in zwei Versuchen Niederschläge von Arsensoulfid erhalten, die nur 31 bzw. 43 com Schwefelwasserstoff in 1 chm Luft entsprachen. während anderseits maßanalytische Bestimmungen mittels Jed auf 156 bzw. 160 ccm. tand schließlich eine kolorimetrische mittels Beipapier auf etwa 260 eem Schwefelwasserstoff in I chm Luft schließen belien. Derartige Unterschiede sind mit der Aunahme unvereinbar, daß die in der Laft enthaltene Schwefelverbindung reiner Schweselwasserstoff sei, sie entsprechen aber dem Verhalten der Thioschweselsaure (HaSaOa), deren Gegenwart dann auch noch durch einige weitere Versuche bestätigt wurde. Schwartz hitt es auf Grund seiner Untersuchungen für zweifelles, daß die genannte Säure durch Oxydation aus dem Schwefelwasserstell existances und daß sie die wesentliche Schwefelverbindung der Neundorfer Inhalationsgase ist. Legt man die angeftärten Analysenergebnisse mannehr im Sinne dieses Ergebnisses aus, so ergibt sich aus ihnen der Gehalt der Raumlaft an Thioschwefelsaure gleich einer Merge, die 0,9 g Schwelel für je 1 chm entspricht. Diese Zahl bedeutet nur einen Annalorungswort, der überdies nicht allgemein gultig ist, weil die Zusammensetzung einer Inhalatoriumshaft je nach der Wirknugsdauer des Springbrunnens und je nach dem Öffmurgszustande der Feaster und Turen weekselt.

Kuhlenoxysulfid (COS) ist ein zuerst von K. von Than, später nich von anderen, darpsstelltes leicht breunbares Gas von hebem spezifischem Gewicht (2,100) Augssindet, verbreunt es mit erlein blauer, nicht stark leuchtender Flamme zu Kohlendioxyd und Schweleldioxyd. Sein Geruch ist dem des Kohlendioxyds nicht unahnlich; er erinnert im übrigen zugleich au den aromatischen Geruch der Harze und gewissermaßen an Schwefelwasserstaff, ist aber nicht unangenehm. Die frisch bereitete wäßrige Lösung des Gases schmeckt entschieden saß; mmittelbar darzuf stellt sich aber ein prickelndes eigentumlicher Schwefelgrochunek ein, der zugleich an Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxyd erinnert. Nach einigen Standen nimmt

<sup>9</sup> Archiv der Pharmanie 1888, 226, 761.

die walerige Lessung, infolge der Zersetzung des Kehlenoxysulfide durch das Wieser  $COS + H_2O = (30_x + H_yS)$ 

einen starken Schwidelumserstidigerich au.

K. von Than?) schreibt diesem Good eine getdere Verbreitung in der Natur, insbesondere auch in Mineralquellen zu. Nach seinen Erfahrungen kann er "beinahe bestimmt behaupten", daß das Gas in dem Wasser der 62.59 warmen Thermalquelle zu Harkany im Baranyaer Komitat exthalten ist. Mit dem Wasser jener Quelle stromt soviel brennbares Gas aus, daß ex an der Oberfläche des Wassers unmitteibar angerindet werden kann, wormf is dann einige Zeit weiterbreaut. Der Geruch ist der beschriebene des Kohlenoxysulfids, und nach von Than scheint das Wasser unßer diesem Gase keine andere Schwefelverbindung zu enthalten. Auch in der kalten Schwefelquelle zu Parad scheint is vorzukommen. Beide Wasser zeigen an der Quelle noch nicht den antschiedenen Schwefelwasserstoffgeruch, den sie einige Stunden nach dem Schapfen to bestimmt annehmen. In späteren Veröffentlichungen macht K. van Than\*) quantitative Angaben; in der Harkinver Therme fand er 0.9241 g. in der Schweleltherme der Budapester Margareteninsel 0,0046 g Kohlenoxysullid in I kg auf; für Paråd Cserieze hingegen gibt er au dieser Stelle - allerdings auf Grund einer alteren, aus dem Jahre 1860 stammenden Analyse von Felletär - nur einen Schwefelwasserstoffgehalt, aber kein Kohlenexvenlfid an.

Y. Schwartz<sup>2</sup>) fand in dem Wasser der Neunderfer Schwelsiquelle kein Kohlenoxysulfid auf. Dagegen hat neuerdings L. Dede<sup>4</sup>) in dem Quellengase eines Säuerlings, sowie im Gase einer demeelben besachharten Kohlendioxyd-Mofette, einen
schwelschaltigen Bestandteil nachgewiesen, den er auf Grund der leststellbaren Eigenschwelschaltigen Bestandteil nachgewiesen, den er auf Grund der leststellbaren Eigenschwelschalt mit Rocht als Kohlenoxysulfid amieht. Seine Meuge betrug in dem
Quellengase 0,0019 Gewichtprozent, in dem Mafettengne 0,0029 Gewichtprozent,
entsprechend 0,014 bzw. 0,021 Raumtausendsteln. Jener naturische Sauerling, und
ebenso ein mit Hilfe des Mofettengases bereitetes künstliches Mineralwasser, nimmt
mach Abfüllen und längerem Flaschenlager Schwelsewassenstoffgeruch an, und De de
machte glaubhalt, daß diese Erscheinung nicht auf eine Reduktion verhandenen
Sulfat-Iens durch die organischen Stoffe der Flaschenkocke, wie man in abnüchen
Fallen meistens annimmt, sondern — ebenso wie bei den zuvor ersahnten ungarischen
Mineralwässern — auf die Zerlegung des Kohlenoxysulfides zuruckzulühren ist,
Er vermutet, daß sie ganz allgemein auch sonst die Ursache der so olt zu beobschtenden Schwefelwassenstoffhödung in aufbewahrtem Mineralwasser wi

Im übrigen verleiht Dede der Meinung Ausdruck, die haldige Umsetzung des Kohlenoxysulfide und damit sein Verschwinden aus dem Mineralnasser vermochte zu erklären, weshalb gewisse Wässer nach dem Versand und nach kurzer Lagerzeit ihre physiologische Wirkung einhüßen. Eine solche Lehre bedirfte zu ihrer Statze des hicher noch so gut wie valletändig fehlenden Nachweises, daß dem Kohlenoxysulfid überhangst spezifische Wirkungen, und insbesondere die für den Einzelfall in Betracht kommenden, zustehen. Hierauf weist Deide auch selbst hin, und er empfiehlt die pharmakologische Erferschung des Kohlenoxysulfide. In dieser Beziehung

<sup>5</sup> Liebigs Annales der Chemie 2867, 5 Supplementhund, 245,

Techermaks Mineralogoche und petrographische Mitterhagen 1890, N. F. II, 535 und 147.

<sup>&</sup>quot;I Acchie des Pharmage 1888, 226, 761.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chemiker-Zeibung 1914, 38, 1073.

liegen auf Angaben von C. Schwalbe vor, der auf Grund einiger weniger Tierversuche das Kohlenoxysulfid als Blutzift bezeichnete. 1)

Stickstoff, School bald nach der Entdeckung des Stickstoffs darch D. Rutherford (1772), J. Priestley and K. W. Schoole (1774), die ihn als "mephytische", "oldogistizierte", baw. "verderbene Luft" aus atmosphärischer Luft abgrochieden hatten, and noch beyor ihm A. L. Laweisler (1787) den Namen "Azoto" benyeket hatte, von dem imser deutsches "Stiekstoff" mehmals abgeleitet wurde, hatte man seine Beziehungen zu Mineralquellen aufgebinden. 1784 erkaante ilin Pearson als den Hauptbestandteil der frei aufsteigenden Gase der Thermalquelle von Buxton und er bestimmte den Gehalt der Quelle an gekonem Stickstoff zu 1/44 farer eigenen Ranmerfullong, also zu etwa 16 com in 1 l: Ergebnisse, die durch spätere Analysen (vgl. S. 301) bestätigt wurden. Nachstidem fand ihn Garnet auch in der Schwelelquelle von Harrogate und in der Therme von Bath auf?; und seitdem ist er nich in vielen anderen Mineralipsellen nachgewiesen worden. Er ist in ihnen, wie die nuchsten Seiten reigen werden, von Argen und den übrigen Edelgasen begleitet, also von Stoffen, die erst in neuester Zeit (1884) als ständige Trabanten des Laftstirkstoffes entdeckt wurden<sup>3</sup>), and die also die Analytiker zuvor noch kein Augenmerk lenken kounten. Alle bis auf die jüngste Gegenwart gemachten analytischen Angaben über Stickstoffgehalte schließen deshalb den Gehalt an Argen und sonstigen Edelgwen mit ein; eine Tatsache, deren man sieh bei ihrem Gebrauch erannem maß. Im Mittel enthalten 100 Raumteile "atmosphärischen" Sticksteffs etwa 1,19 Raumteile Argon") und verschwindend kleine Mengen Krypton, Neon und Xenon. Für den "Stielstoff" der Irei aufsteigenden Quellengase wird man im allgemeinen einen Argengehalt von eben dieser Größenerdnung vermuten durfen; für den im Quellwusser gelösten. Stickstoff" ergibt sich darans, daß der Absorptionskoeffizient des Argens in Wasser etwa 2.45 mal so groß ist wie der des Stirksteffs, und gemäß den auf S. 300 eurwickelten Gesetzmäßigkeiten, der Argsogehalt schätzungsweise zu 2,9 Raumprozent. Derartige Schützungen können und sellen natürlich die wirkliche analytische Bestimnung nicht ersetzen, aber sie eind geeignet, in den Fällen, in denen sie roch fehit. d. h. bei den meisten derzeit vorliegenden Mineralvasseranalysen -, etwaige Angaben über den "Stickstoff gehalt wenigstens annähernd auf den wirklicken Wert zurückzulichren. Vor allem belehren sie um darüber, daß der wahre Stickstoffgehalt keinesfalls werentlich verschieden von jenem ist, den wir in den bisherigen Analysen augeführt finden. Wir haben im folgenden keine derurtigen Korrekturen aussbrucht; we hier von "Stickstoff" olme besondere Einschränkung die Bede ist, gelten abse immer die Edelgase als mit eingeschlossen.

Stickstoff spielt in den Mineralquellen in erster Linie eine Rolle als Bestandrell der frei anfeteigenden Goe. In ihnen ist er fast regelnäßig in quantitativ bestimmharen Bergen anzutrelfen, in vielen - nur nicht in den Quellengasen der Saueringe, in denen naturgemas Kohlendioxyd der vorwaltende Bestandteil ist (8, 502) - sogar als vorwiegender Antol. Wir fahren zunächst Beispiele solcher stickstollreichen frei aufsteigenden Quellengase aller in Betricht kommender Ab-

arten der Mineralquellen an;

1) vgi. H. Langlovin, Chemiter-Zeiburg 1914, 38, 4123.

<sup>&</sup>quot;I Erren Yeil damer geschichtlichen Angeben feinlen wir bei J. Angleida, America de chann at do physique 1821 (2 sec.), 48, 114.

7 d. W. S. Baydeigh and W. Rassauy, The elemical news 1894, 70, 87.

is Vis. Schlorning d. [ . Campton renduc de l'ocadémie des misses 1895, 121, oct., 404.

| Akratothermen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000 com der frei<br>ambeisgenden Gas<br>mithalten<br>com Stelastell |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bulraweiler<br>Gastein, Grabenbackerquelle<br>Buxton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 935.1                                                                |
| Gattein, Grabenhäckerquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 9418                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| Warmimur, Ladvigupelle I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 2014                                                               |
| Albalisch-salmische Thermei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| Bertrick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 922,5                                                                |
| Koshtshiquellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| Dirkleist, Maxquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
| Gandenheitz, Hesia thiopadie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 845                                                                  |
| Ineflud-Paderbora, Balequelle<br>Ottilenquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1931,5                                                               |
| Ottilenquile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 910.9                                                                |
| ATRICIO SAL SOCIETA SALES SALE | 5034,01                                                              |
| Sodemial, Albertquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 031,1                                                                |
| Sophimuselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 955,3                                                                |
| warne sulfatiiche Bilterquellen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444.0                                                                |
| Lippopengo, Aminimentelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 866,3                                                                |
| Weidenburg (Schweit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 877                                                                  |
| mariatisch-salingsche Bitterqueller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 919                                                                |
| Genusel, Buildingsele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19969                                                                |
| Chergangiglied in den echten Betlerquitten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100474                                                               |
| Mergeribeira, Karleyselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 316.3                                                                |
| Schwetelquellen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16204                                                                |
| Aschen, Korrebusbaffunptquelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stas                                                                 |
| the state of the contract of the state of th | 100,4                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64467                                                                |

Dem hohen Stickstoffgehalt deurtiger Queilengase hat nam in einzelnen Fällen besondere medizinische Bedeutung beigemeisen, indem nam Heilerfalge bei rhrentschen Langen- und Nervenkrankheiten in Inhalatorien, denen solche Gase zugeführt werden, mit der durch die Zufahr bedingten relativen Verarmang der Atentieft an Sauerstoff in Verbindung bezehte.<sup>1</sup>) Ja. man hat wegen solcher vermeintlichen therapeutischen Wirkung des Stickstoffs manche Queilen geradem als Stickstoffqueillen (Lippspringe, Inselbad-Paderborn) oder Stickstoffthermen (Monstoff, Weißenburg) bezeichnet. E. von Meyer?) prüfte durch Untersichungen im Inselbade bei Paderborn, ob jene Annahme über die Veränderung der Atenbrit durch nachweisliche chemische Tatsachen gerechtfertigt ist. Die frei ausstrützenden Gase der Queilen enthielten, in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen einer läteren Untersiehung von L. Carius, in je 1000 ccm

|                              |  | В | Milimyelk | Bulequile |
|------------------------------|--|---|-----------|-----------|
| Kohlendie syd (004) .        |  | o | E5,5 cens | 30,7 ccm  |
| Stickstaff (Na) -            |  | 0 | 999,9     | 860,6     |
| Separatelf (O <sub>4</sub> ) |  |   | 73.5      | 72.9      |

Das Wasser der Quellen rieselte in dem etwa 17 Kubikmeter fassenden Inhalationsraum über eine in der Mitte desselben aufgeführte Gradierwand, am derart seine Gase abzugeben. Die Analysen der Inhalationsluft zeigen folgende Werte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) J. K. Hürling, Schmidts Jahrbücher der gesauten Medicin 1849, 61, 149; 1839, 192, 351.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal für praktische Chemie 1873 [N. F.], 6, 260; 7, 181.

Analysen der Luft im Inhalatorium zu Inselbad-Paderborn,

| Zeit des Probe-<br>nahme, vom Be-<br>gim des Versachs<br>un gerechnet.                  | 3) Mm. | #3 Mm. | 40 Min.   | 44 Min.   | 56 Min.    | m Min. | 21 Min.                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------|--------------------------------------|
| Stelle der Probe-<br>raterer, bzw. Ent-<br>teranig desetten<br>von der Gradier-<br>wand | 2 m    | 0,9 m  | 2 14      | 6,9 m     | 2 m        | 649 m  | ganz nule<br>der<br>Gredier-<br>ward |
|                                                                                         |        |        | 1000 cens | Luft enth | ulten cent |        |                                      |
| Kohlendoxyd (CO <sub>4</sub> )                                                          | 1.2    | 1.8    | Sprar     | 9,7       | 9,4        | 4,4    | 10,6                                 |
| Stickstoff (Na)                                                                         | 797.8  | 788.1  | 794.5     | 799.2     | 790.1      | 788,4  | 785,2                                |
| Saturated (Oa)                                                                          | 211.0  | 208,1  | 209,5     | 208.1     | 207,5      | 207,2  | 204,2                                |

Ab wesentliche Veranderung der Zusammensetzung der Luft ergibt eich nur eine Steigerung des Kohlendioxydgehaltes über die normal verkommende Menge hinzus. Sie ist besonders stark in der Nähe der Gradierwand. Im übrigen ist die relative Zusammensetzung des Gasgemenges nur unwesentlich beeinfinßt, wie die folgende Vafel über den Sauerstoffgehalt der Luft nach Abzug des Kohlendioxydes erkennen läßt.

| Zeit der<br>Probenahme<br>rata Beginn<br>des Ver-<br>enches an<br>geneelmet | 1000 com koldenskoxydfreier Laft ent-<br>halten rom Kazerstoff |                                   |                                |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                                                                             | gain tabe<br>der Grader-<br>wand                               | 0.0 m von<br>der Grieder-<br>ward | 2 m von der<br>Godder-<br>ward |  |  |
| 20 Minutes<br>27<br>40<br>44                                                | =                                                              | 208,2                             | 253,2                          |  |  |
| 56<br>60<br>70                                                              | 200.4                                                          | 208,1                             | 216,1                          |  |  |

Die Verminderung des relativen Sauerstoffgehaltes gegenüber dem Normalgehall der Laft (209,0 cem in 1000 cem) ist so außerordentlich gering, daß ihr irgend eine praktische Bedsatung nicht zugestanden werden kann; ein Ergebnis, das nicht weiter erstaunlich ist, wenn man berücksichtigt, daß die Menge der Quellengaus, die an das 17 chm große Inhalatorium von dem Bieselwasser abgegeben werden kunten, nur sehr gering ist. Sie betrug wahrend der Versuchsdauer etwa 300 Litter,

Erwas großer war die Veränderung in der Beschaffenheit der Luft bei einer alteren, zu E. von Meyers Zeiten verlassenen Art des Betriebes im Inselhad-Industatorium, bes der man nicht nur das Wasser der Quellen über die Gradierwand riestlin bell, sondern überdies alles frei am den Quellen aufsteigende Gos dem Emarmungsraum zulentete. Bei solcher Einrichtung hatte L. Carium'i am der Stelle des Raumos,

<sup>1)</sup> Liefaige Annaloss der Chemie 1800, 137, 113.

an der sich die Kranken während der Inhabition zufhalten, in 1000 erm Luft gefunden:

| Kalindiaxyl (CO)             | 7/t extra |
|------------------------------|-----------|
| Sticketeff (N <sub>e</sub> ) | 750,7     |
| Saurratoff (G)               | 199.7     |

Das entspricht einem Verhältnis von Stickstoff (einschließlich Argen) zu Sauerstoff wie 798,9 ; 201,1.

Erweist sich somen, zum mindesten meh den Ergebnissen E. von Meyers, die Zurückführung der — im abrigen naturlich unbestritteren — Wirkung der bezeichneten Inhalationekuren auf den Stickstoffgekalt der Quellergase kaum als berechtigt, so zilt das erst recht für den Versuch, dem Stickstoffgehalt, wie mehrfach geschehen ist, eine Bedemung für die Trünkkur benommesen. Beim Trinken eines Mineralwassers kann nur der gelöste Stickstoff in Frage kommen. Schon oben (S. 302) haben wir gezeigt, daß seine Menge, wegen der geringen Lödichheit in Wisser<sup>1</sup>), auch bei hohem Stickstoffgehalt der Irei undsteigenden Quellengase, nur unerhehlich sein kann, und diese theoretische Veraussage ist durch zahlreiche Anntysenergelmisse bestätigt. Wir begrügen aus, den Gehalt der rogenannten "Stickstoffgesellen" an gestostem Stickstoff hier mandiüren:

|                                 | i kg Mineralysass<br>estikali |          |        |  |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|--------|--|
| Inschind-Paderborn, Onlings-li- |                               | 28,2 ccm |        |  |
| Badequetle                      |                               | 26,9     | 18,1*  |  |
| Lippsprings, Kushmaren          |                               | 16.8     | 18,000 |  |
| Mondorf, Altquelle              |                               | 14.7     | 24,67  |  |
| Weilenburg                      |                               | 12,0     | 2507   |  |

Die Menge des geloten Stickstoffes in tolchen, wie auch in allen underen Mineralquellen, ist also — worm# L. Grünh ut?) sehon früher hinwiss — nur von der Grödenordnung, die der Lösiehkeit des Stickstoffes unter dem Teildruck der atmospharischen
Laft entspricht. Das zuhrt daber, daß der Stickstoffbattigungsdruck der Mineralquellen von diesem Teildruck der Luft nicht wesentlich verseineden ist. Erstene
beträgt, gemäß unseren Andahrungen über den Gesamtsättigungsdruck auf S. 301,
bei Sättigungsgleichgewicht des Mineralwassers auch mit sehr stickstoffreichen Gasen
nur sehen mehr als 1 Atmosphäre, letzteuer — entsprechend dem mittleren Stickstoffgehalt (einschließlich Argon) der Luft von 790,7 Basuntausendetein — 0,79 Atmosphären. Die Anfanhmefähigkeit einer der Luft ausgesetzten Oberflächenwassers
für Stickstoff ist demmach in der Regel nur im Verhältnis 0,79 : 1 geringer, als der
Gehalt der aus der Tiefe aufgestiegenen Quellen sein kann. In der Tar enthält reines
Wasser, das, in Berührung mit Luft, sich mit dieser sättigt, bei 10° bzw. 20° rund
15,6 com hzw. 13 cem Stickstoff in 1 Liter.

In diesen Mengen ist denn auch Stickstoff als Bestandteil der gemeinen Wasser wurklich aufgefunden worden. Als Beweis geben wir die Ergebnisse von Stickstoffbestimmungen hier wieder, die H. St.-Chaire Daville<sup>2</sup>) an gewöhnlichen Trinkwassern augestellt hat:

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>j Angelen über dieselle siele bei L. W. Winkler, Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungam 1892, 3, 208 — Chr. Bohr und J. Buck, Windowsens Amnahm der Physik 1890, 44, 334.

<sup>4)</sup> Zemschrift für Baluculagis 1911/12, 4, 428.

it Appales do chimie et de physique 1848 [3 sér.], 23, 72.

|                            | 1 Later Waner within sucknowle com hei 0° |
|----------------------------|-------------------------------------------|
|                            | and 761 mm                                |
| Finfautter:                | 300                                       |
| Gatovine                   | 7.0                                       |
| Scan                       |                                           |
| Rheng                      | 15.9                                      |
| Bhon+                      | 14.5                                      |
| Doubs                      | 18.9                                      |
| Quillwanner:               |                                           |
| Moulliere (Benaupon)       | 154                                       |
| Billecul (Econocou)        |                                           |
| Arcier (Bessagos)          | 15.3                                      |
| Bregille (Besasjon)        | 14.2                                      |
| Saren (Dijon)              | 16.7                                      |
| Arraell (Pietr)            | 12.7                                      |
| Brannenwasser von Besaucen |                                           |
| Grand Bar, 42              | 17.1                                      |
| Rue de la Profession, 2)   | 15.7                                      |
| A la Faculté des Sciences  | 5).0                                      |

Diese Analysenergebnisse bestätigen, ganz so, wie es die vorangestellten theoretischen Erwägungen erwarten ließen, daß der Gehalt der Mineralquellen, einschließlich der der ogenannten "Stickstoffquellen", an gelöstem Stickstoff dem der getueinen Wässer in der Größenordnung gleicht, und daß er folglich zur Erklärung etwa beobschieder spezifischer Wurkungen schlechterdags nicht herangezogen werden kunn.

Bei Erwägungen über den Ursprung des Stiekstoffs der Mineralquellen neigte man sich häntig der Auschauung zu, dell in ihm beliglich Reste von atzierphärischer Luft zu erblicken seien, die verhältnismälig nahr der Erdeberfische aufgewommen wurde und alsbald ihren Sauerstoffgehalt zur Oxedation anderer Bestandteile des Mineralwassers bergegeben und somit eingebußt habe. J. Anglada<sup>1</sup>) glaubte, daß insbesondere in den Schwefeiquellen die zur Stirkstoffanreicherung in den Gasen führende Oxydation teilweise den Schwefelwasserstoff betroffen, zum anderen Teil die Bildung von "Barégin" (vgf. S. 297) bedingt haben könne. Nach ihm sind des halb Schwefelquellen, deren frei antsteigende Gase mehr oder minder reiner Stieltstoff sind, von Hans aus viel reicher an Schwefelwasserstoff gewesen, als sie es jetzt in threm, vermeintlich durch Oxydation verhoderten Zustande sind; er spricht in diesem Some geradeza von "entarteten" Schwefelqueilen. Ja, diese "Entartung" kann nach ihm bis zur vollständigen Oxydation des Schwefelwasserstoffs forsschreiten, so daß das Wasser den Charakter eines Schwefelwassers völlig einbußt. Er halt es für möglich, in solchen Fällen durch Tieferlegen der Fassung der von ihm vermitteten Einwirkung der Laft zuverkammen, und "entartete" Quellen mit dem vollen Betrage ihres orsprunglichen Schwefelwasserstoffgehaltes gewinnen zu können. Schließlich ging Anglada so weit, auch die Säuerliege in den Kress solcher Betrachtungen einzubeziehen. Derselbe Eintluß der atmosphärischen Luft, der sich bei der Schwefelque len durch die Gegenwart des Stiekstoffs und die Zerstorung des Schwefelwas erstalls offenhart, solite ber innen zur Bildang des Kohlendioxyds aus oxydablen ceranischen Stoffen gefahrt haben, neben dem sich auch hier noch der abrig bleibende Stickertiff fande.

<sup>1)</sup> Attaches de châmie et de physoque 1821 [2 séx.], 18, 114

Zweifellox sind zolche Lehren beste mehr oder minder ab ehemische Phantasien zu bezeichnen. Vielleicht dorf man aber auch beute darun festhalten, daß der Stickstoff der Mineralgsellen in der Regel kein. Erzeugnis der Tiefe ist, sendern ent in oberen Erdschichten sufgenommen wird, obne freilich darum auch weiter an Beziehungen zur atmosphärischen Luft zu denken. Seiner Abstammung aus großen Teulen walerspricht sowielt die Zusammensetrung der natürlichen Funsaulen als auch diejenige der Gase, die A. Gautterb bei Verruchen ider die Euswirkung überhitzien Wassentzundes auf glübende Gesteine erhielt, und die immer nur sehr stickstoffarm waren. Und was die Furnarsien betrifft, so sind solche, die Stickstoff ab vorwaltenden Bestandteil neben nur geringen Smerstoffmengen enthalten, doch recht selien. Ganz fehlen sie freilich nicht. So fand R. Bunsen? war in den Funnrolen des Quellischertes des Großen Geisers zuf Island 841.1 Raum-Tauorndood Stirkstoff and darchen our norh Kehlendiexyd, Wasserstoff and vivas Schwefelwasserstoff auf. Aber anderseits enthichten die von ihm analysierten stickstoffreichen Funnrolen des Hekia neben 789-826 Raum-Tauorndotein Stick-naff auch noch 142-201 Raum-Tassendatel Smerstoff; sie stammten aus Kraterquilten, die dem Luftzutritt zieutlich zugänglich waren und danken den Sauerstuffgehalt wohl diesem Umstande.

Edelgase. Wir haten sochen (S. 189) schon die 4 Gase erwähnt, die man zunächst in neuerer Zeit als ständige Begleiter des Stickstoffs der Atmosphäre erkanes und, wegen ihrer großen Beständigkeit gegen chemische Eingriffe, Edelg ase genannt hat. Ihnen reiht sich als weiteres Edelgas das Hellium an, das auf Erden zuerst nur in gewissen Mineralien bekannt war, später aber gleichfalls als Beständteil der Atmosphäre, wenn auch nur in der geringen Menge von 4,8, 10<sup>-2</sup> Rountamsersisteln, aufgehinden wurde. Das Hellium nimmt insofern eine eigenartige Stellung unter den Edelgasen ein, als es in Beziehung zu den rabisokniven Stoffen steht und wir von ihm wissen, daß es nichts anderes ist als die von jenen fortgeschleiderten Korperstrahlen, die man als o-Strahlen bezeichnet.

Viele Forscher haben den Nachweis erbracht, daß die Edelgase zu den nigelnaßigen Bestandiellen der am den Mineralquellen frei ausstrümenden Gase gehören; besonders umfassende Untersuchungen hierüber hat U. Mouren augestellt und erine Ergebnisse in zahlreichen Einzelurbeiten und schließlich in einer zusammentassenden Threstellung\*) niedergelegt. Wir folgen hier in allem Wesentlichen der letzteren.

Er hat im ganzen 57 Quellen, zumrist französische, untersucht, die in Beziehung auf chemische Berchafferheit und gredegischen Ursprung außenreichtlich manniglattig waren. Ihren Hauptbestandteilen noch wuren die auftreigenden Gusz dieser Quellen von zecht verschiederer Art: in vielen war Stickstoff, in underen Kehlendioxyd der stack vorwaltende Auteil. Was nun die Edelgase betrifft, in wurde Helium greucht und gefunden in 54 Quellen, Neon in 39, Argan in 57, Krypton in 31 und Xenen gleichfalls in 31. Kurram: die fürst Edelgase wurden ausrahmelte in jeder Quelle aufgefunden, die man dazust untersucht hatte.

In quantitativer Beziehung schwankten die Mergen in ziemlich weiten Greuzen. Die Summe aller Funt Edelgass betrug z. R. in Raumtausendurch des Quellen guses:

<sup>1)</sup> Balletin de la société chimique de Paris 1901 [3 sée.]. 25. 102

O Piegondorffe Armien der Physik 1811, 83, 258, 242

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Balletin de société chimique de France 1911, [4 sér.], 9, Bellinge non boundaisse Nobella address.

| Viciny, Grande Griffe |     |   |  | 0,10 |
|-----------------------|-----|---|--|------|
| Salara Mentions       | 1.1 |   |  | 0.7  |
| YAG.                  | 1   |   |  | 15,0 |
| Lexwell, Großes Bad   | 22  |   |  | 10/4 |
| tiener, Yanzaelle     |     | - |  | 33,6 |

Ebeno große Schwankungen findet men, weren man den Hellumgehalt alleig betrachtet. Er ergab sich in Kammannendsteln:

| Vicky, Chesart     | 0.0       | 1.1 | 0,015 |
|--------------------|-----------|-----|-------|
| Names              | a was     |     | 16.0  |
| Beerbon-Laucy, Lyn | stequelle | - 4 | 18,4  |
| Mariere .          |           |     | 59.2  |

Das Gas von Msizières ist das helaumwichste, das Moureu je untersucht hat.

Nesn, Krypton und Neson sind immer nur in außerordentlich geringen, gegesüber Argen und Helium zu vermachlassigenden Mengen zugegen, so daß man praktisch die Edelgass der Quellen nahezu als nur aus Argen und Helium bestehend ansehen darf. Die steelute Gesamtmenge der aus den Quellen aubsteigenden Edelgass
ist von Ort zu Ort sehr versehieden. Während die Seifenquelle zu Bains-les-Bains
in einem Jahre auf 9,7 Liter Helium entsendet, gibt die Lymbequelle von BourberLaney in demselben Zeitraume 10 ehm aus. Da ist freilich roch immer eine verschwindend geringe Menge gegenüber einer Erdgasquelle zu Neuengamme bei Hamburg, die im Jahre 1911 tarlich etwa 70 ehm Helium zu Tage brachte.<sup>3</sup>)

Der Heliumgehalt der Quellengese — und das gleiche gilt nach E. Czak 62) für denjenigen der anderen natürlichen Gasausströmungen — steht in keinerlei festen Beziehung zur Radioaktivität des Gases. Das Heliom kann deshalb nicht an Ger und Stelle seines heutigen Vorkommens aus radioaktiven Stellen entstanden sein, und die großen absoluten Mengen, in demen es da und dort entströmt, setzen den Zerfall es unwahrscheinlich oder geradeza unmöglich großer Radiummergen vorans, daß seine rezen te Erestehung ausgeschlosen erscheint. So biebt keine andere Annahme übrig, als daß in den Tiefen der Erde, von den radioaktiven Unswandungen gesologischer Vergangenheiten her, gewaltige Heliummengen aufgespeichert sind, von denen aus der zuit den Mineralquellen empordringenden Gasstrome sich versorgen.

Mit Beziehung auf die übrigen Edelgase fand Muureu einige bemerkenwerte Geseizmäßigkeiten auf. Das Verhältnis des Kryptons zum Argen ist nahezu komtant und es steht dem Verhältnis, das die gleiehen Gose in der atmoophänischen Lufs aufweisen, zierdich nabe, ist jedech etwas größer als das letztere. Noch bemerkenwerter ist das Verhältnis des Argongehaltes der Quellengase zu deren Stäckstoffgehalt: es ist in der Mehrzahl der Falle 1,3—1,6 mal so griß, wie das Verhältnis der gleichen Gase in der Luft. Von 52 in dieser Biehung untersichten Quellen wurden bei 38 die genannten Grenzen eingehalten, bei 6 unterschirtten, bei 8 überschritten.

Wir michten diesem Berichte über die festgestellten Tatsachen, die durch die Arbeiten anderer Einscher auch für untere Gehärte bestätigt sind, nur ein kurzes Wort anseiben. Auch die Edekrase hat man nach über Entdeckung, wie fast alles, was sen an Mineralquellen aufgehinden wird, als etwas für die Heilquellen spezifischen, über besondere Art bedängendes, den alten Glauben an einen Quellengeist recht-

E. Craho, Berirage on Kennino naturischer Ganzantromagen 1912, 8, 29,
 a. a. O. Jenne Zeitschnitt für ansegunsche Übernie 1913, 82, 249.

Bertigender ausprechen wallen. Wir sahen aber, daß alle untersuchten Quellengase, wie verschieden sie auch sonst zein mögen. Edelgase enthalten, sahen, daß Heilunwormer gewaltigster Abmessungen im Beden raben missen, wasen, daß alle Eregase — vor allem die der Erdöfbezirke — heilunhaltig sind. Maß da nicht erwartet werden, daß, wie ist tatsächlich für jedes Missendwasser gilt, auch jedes gemeine Wasser, das der Erde aus einiger Tiefe entquillt, belinmhaltige Gase emporbringen kann. Und spricht nicht die auffallende Konstanz der Verhältnisse Krypton : Argen und Argon : Stickstoff und die nahe Aufehrung dieser Verhältnisse an die in der Atmosphärehernsebenden auf die bestimmteste diefür, daß hier eins allgemeine über die ganzu Erde herrsebende gleiche Beziehung vorliegt. Es muß abs erst noch bewissen werden, daß eine für Missendquellen spezifische Erscheinung vorliegt; wahrscheinlich aber ist es, daß auch gemeines Wasser, das auf hinreichend tiefen Spallen aufsteigt, son edelgashaltigen Gaspernischen begleitet zein kann.

Die hier wiedergegebenen Erfahrungen beziehen sich auf die mit den Quellen frei aufsteigenden Gase, der Gehalt der im Mineralwaser gelösten Edelgase ist unvergleichlich geringer. Das Verhältnis zwischen jenen und diesen nuß etwa das gleiche sein, wie zwischen dem frei andstägenden und dem gelösten Stickstell (S. 333). Und so darf als gewill angeschen werden, daß durch eine Mineralwasertrinkkur dem Organismus weit geringere Edelgasmengen zugeführt

wirden als durch die tägliche Atemluft.

Radioaktive Emanationen und sonstige radioaktive Steffe. Der Radioaktivitation in diesem Buche noch ein besonderes Kapitel gewidnet; wir beschnacken uns dechalb hier an dieser Steffe auf eine knappe Schilderung des Vorkommens radio-aktiver Steffe in den Mineralquellen.

Wenn ein Mineralwasser wahrend seiner geelogischen Geschichte irgend einen radioaktiven Stoff aufgenommen hat, so wird nicht nur dieser selben, einerhalb des Rahmens seiner Lebensdauer, Bestandteil des Wassers bleiben, sondern ihm madsich die ganze Reibe seines radioaktiven Zerfalbsprodukte zugesellen. Reicht die Zeis
aus, so bildet sich schließlich zwischen übnen allen ein radioaktives Gleichgewicht
heraus, bei dem die Mengen der einzelnen Stoffe im umgekehrten Verhalbsis ihrer
Zerfalbsgesehwindigkeiten stehen. Die Untersuchung der Mineralwässer erstreckt
sich mit Recht nicht auf die samtlichen Angehängen sokher Reiben, sondern eis
greift am jeder derselben ein bestimmtes Glech heraus; die gasformige Emanation. Ist sie nichtgewiesen, damn darf die begenwart ihrer Zerfalbsprodukte ohne
weiteres voransgesetzt werden und es bedarf in dieser Hinzieht keiner besonderen
Prüfung. Hingegen bleibt nötig, zu erfonchen, ob die Emanation der Stoff ist, den
die Quelle primar aufmahm, oder ob sehon ihre radioaktiven Vorläufer Bestandfeile des Wassers sind, sie selbst aber sich aus ihnen nur ständig neu erginzt.

Das Merkmal hierfur findet man in der Veranderlichkeit des Emanationes gehaltes. Bleibt dieser bei Aufbewahrung vorsiehtig abgefallter Proben des Mineralwassers konstant, dann steht die Emanation im Gleichgewicht mit ihren Verlaufern; sie wird aus ihnen in einer gegebenen Zeit in genau dem Malle wieder erganzt, als sie in ehen dieser Zeit gerfällt. Nimmt jedoch die Emanation während des Aufbewahrensab, und geschieht das nach demselben Zeitgesetz wie ihr speutsner radioaktiver Zerfall, so kann nichts von ihren Vorgängern zugegen zein, sie ist nicht erst im Wasser am diesen entstanden, sondern sie zelbst war es, die das Wisser am den Tiefen sich mit emporbrachte. Man sagt dann unbi haufig, das Wasser enthalte Emanation als "selbständigen Bestandtseil", wahrend man im anderen Falle sich auszunfrieden

pilegt; das Wasser enthalte "Restaktivität". Beide Meglichleiten konsen auch nebeneinunder bestehen; solchenfalle wird die Emmarion beim Aufbewahren gleichfalls zurückgeben, aber langumer als das such ihrem spentaren Zerfallsgesetz, wie es in der Hallswertzeit zum Ausdruck hemme, zu erwarten wäre.

Von den drei Emanationen, die den drei Beiben der Radioschmente entsprechen, sind Radiumemanation und Thoriumemanation mit Sicherheit in Mineralquellen nachgewiesen worden. Über Aktiniumemanation liegt nur die Mitteilung von K. Kurz<sup>3</sup>) vor, daß seine Beobarhausgen am Wiemeer Mineralwasser den Schlaß auf ihre Anwesenheit nahegelegt hatten. Ein strenger Beweis var aber nicht zu führen; bei der anßerardentlichen Kurzbhigkeit jener Emanation (Halliwertzeit — 3,9 Sekunden) ist das leicht verstandlich.

Die verbeeitetere unter den beiden zuerst genannten Emmationen ist diejenige des Radiums; sie ist in der Regel gemeint, wenn von Radioaktivität gesprochen wird, und auf sie beziehen sich auch die meisten quantitativen Angaben, die im Schrifttions medergelegt sind. In sohr violen Fällen ist sie amsekließlich als selbständiger Bestandteil zugegen, in einer Anzahl anderer aber auch von Restaktiving begleitet. Letztere ist dann freilich öfter nur in so kleinen Mengen anwesend, dall sie, besort als an ihrem verlangsomenden Einfluit auf die Abrahme der Emanation, an einer Rudioaktivitat des eingedampfren, also zugleich auch entgasten Quellezoers oder an einer solchen des Quellensediments erkannt werden Rann. Geisste Thoriumemmation ist wahl so gut wie niemals selbständiger Bestandteil von Mineralquellen. Denn bei ihrer kurzen Lebensdauer (Hallowertzeit = 53 Sekunden) ist es nahezu unmiglich, daß sie, als selbständiges Gas vom Wasser aufgenommen, während der Daner des Weges vom Aufnahmeort bes zur Vorbruchstelle der Quelle nicht völlig harte zerfallen, und dannt verschwinden, missen. So ist dem das Auftreten pesister Thorium-manation zugleich ein fast ocheres Anzeichen dafür, daß sie mit Thoriumrestaktivität im Gleichrewicht steht, daß diese ubo Bestandteil des Wissers ist. Europhicke Betrachtung mußte erst necht. Eir Aktinismemmation und ihre zurohierze Bestaktivität gelten.

Da die Radismermantion größtenteils unabhängig von ihren Vorläufern als selbständig gelöstes Gas in den Mineralquellen auftritt, zo ist ihr Vorlöummen zum Teil an die Bedingungen geknupft, die der Erhältung gelöster Gase gimstig eind. Kochend heiße Quellen, vor allem Geiser, werden keine gehöte Radismermantien enthalten. Aber sie wird auch in kahleren Quellen felden konnen, die einen starken Strem frei mufsteigender Gase aufweisen; ein solcher treibt zuweilen die Emmastien gerauben zum Wasser hinaus.<sup>2</sup>1

Ther den Beitrag der gelösten Radiomsmonstion unterrichten uns eine große Anzahl Messungen, die breilieh von ungleichem Werte sind, indem nicht bei allen die erferderlichen Komskturen angebracht sind; inebesondere fehlen bei mannhen alteren die für induzierte Aktivität und, bei noch mehr, die für den sogrunnsten Duane-Elfekt. So besitzen sie teilneise nur bedingten Wert, reichen aber immer zu einer Orientierung aber die Greßensenbrung aus. Sie eind zumrist auf I Liter Wasser und auf Marke-Einheiten (M.-E.) bezogen; man sollte jedech solukt als möglich von selber Augabe in elektrostatischen Einheiten auf die in Radiomeinheiten abergeben und die Bellunde in Ourie bzw. Milli-Come muskrücken.

E. Hints and K. Kurn. Die nese Heilspelle zu Wiesse am Tegestoce 1911, S. 30
 H. Schlundt and R. B. Mosce, United States geological survey. 1909, Bulletin 395,

Eine näbere Übersicht über die Mesomgserrebnisse an einzelnen Ouellen soll hier nicht gereben werden. Nur das sei gesagt, daß die Radiana-manation außerordentlich verbreitet ist. Sie findet sieh vielfach auch in gemeinen Wassern und ist in mancher Mineralquelle nicht reichlicher enthalten ab in diesen. Zahlreiche Mineralquellen ergeben weniger als 1 Marke-Einbeit, nicht wenige laisen 2 oder 3 Marke-Einheiten finden, aber die Werte darüber biraus zeigen bereits deutlich eine geringere Hanfigkeit, so shill 10 M.-E. und mehr sehen zu den seltener erhabenen Befunden gehören. Einige Quellen freilich weisen weit beachtenswertere Gehalte auf: eine Solipielle am Gradierhaus zu Kreuzrach 56 M.-E., der Fünsberger Überbrunnen 107, die Landecker Friedrichquelle 120, die Baden-Badener Büttquelle 120, Badgasteiner Quellen 190-170 und die Landecker Georgenquelle 206 Moche-Einheiten. 3) Und darüber hinnas folgen dann einige westige mit noch viel größeren Zahlen; eine Therme za Lacco Amero auf Behia?) mit 372 M. E., die Quellen des Danielstollenzu St. Joachimsthal mit 623 und 1200 M.-E., die Pliniusquelle zu Bormio?) mit 1006 M.-E. und endlich die Wettingnelle zu Brumboch mit 19604) bzw. 22709) Macke-Einbeiten.

Man darf eich durch derstrüge bohe Ziffern nicht täusehen lessen; auch sie entsprechen in Wurklichkeit immer noch recht kleinen Mengen, wie sich zeigt, wenn
man eie auf Radium-Gewichtsnormnimaße zurückführt. Die Radiuktreitat der Branbacher Wetrisquelle z. B. wurde einer Größenstellung von etwa 8.10° fürste entsprechen, d. h. die in 1 Liter Missenlwasser gelist enthaltene Ernanation ist etwa
der Ernanationemenge gleich, die mit 8.10° Gramm Radium im radioaktiven Gleichgewicht steht. Und schließlich sind auch diese so geringen Ernanationemengen nur
von kärzener Lebensdauer; sie sind nuch 3,85 Tugen auf die Hälfte nurückgegnungen
und nach 30 Tagen praktisch vollständig verschwunden, laße keine Restaktivität
dem entgegenwirks.

Ein ihrer Eigenartigkeit willen erwihnen wir hier nicht die Karlikoder Eisenquelle, die den nicht unbedeutender Emparation wert von 38,4 M.-E. aufweist, aber vor allem dadurch bemerkenswert ist, daß an ihr eine etwa 30 Minuten dassende Intermittenz der Radioakterität sieher bestarbiet wurde.

Ther geloute Thorium-Emanation legen our selv vereinzelte quantitative Bestimmungen vor: ihre Engelouse sind, wie aus dem zuver gesagten hervorgelit, in der Regel zugleich die Maßnahl für den Gehalt an Thoriumrestaktivität, insbesondere also an Mesothorium. Zuweilen kommen die Glieder der Thoriumreihe mit denen der Radiumreihe zusammen vor, wie z.B. in manchen Franzenshader Quellen; in einzelnen Fallen treten die für eich allein auf, beispielsweise in der Stadthadqueile zu Annig, einer 31,7° heitlen alkalischen Thorius, in der Turma 28 M.-E. reine Thorium-maration feststellte.

Wie als gelöste Bearandreile des Mineralwassers, so kommen die beiden Ermuntionen auch als Anteile der in den Quellen frei aufsteigenden Gase vor. Sie kannen in selchem Falle nicht von ihren Vorläufern begleitet sein und missen ihre rudioaktiven Zerfallsprodukte hinter sich lassen, dem woder diese noch jene sind

<sup>4)</sup> Ygf. E. Sammer, Über die Radioaktivitätsverhältnisse der natürlichen Heilquellen über Zentsehen Sprachgebieter. München v. J. Onterriefrischen Buberhark 1914, 8. 90.

Engler and H. Sieveking, Zeitschrift für auseginische Chemie 1907, 53, 14.
 H. Greinnsher, Zeitschrift für Bultichger 1914/15, 7, 30.

M. Weidag, Zeitschrift für ällentliche Chenne 1911, 17, 223.
 H. Fresenzes ned A. Canpekii, Chennikerteitung 1911, 25, 722.

<sup>4)</sup> Osterreichischer Haderbach 1914, S 97.

unter den herreibenden Bedingungen gaslärmig; Emanationen sind also in solrhen Verkommen stets selbständige Bestandteile. Nach den Erhhrungen von H. Schlundt und R. B. Moure war die Aktivität frei aufsteigender Quellgase größtenteils auf Radiumemanation allein mytickzufidren. Bei 16 von 88 von ihnen gegrafien amerikanischen Oaellen fanden sie in deren Ireien Gasen indessen auch Thornamenanation neben der Rudiemermanation auf. Die ihr entsprechende Anlangsaktivität schwankte van blotlen Souren his aufwärte zum 15 fachen Betrage der durch die Rodinmerumation belängten. Vielfach findet man zwischen dem Emanatiousgehalt der frei aufsteigenden Gase und der im Wasser gelieten Meage die quantitative Beziehung bestätigt, die nach dem Henry-Daltonachen George bei Stittigungsgleichgewicht erwartet werden muß. Das gilt namentlich für gwarms Quellen; bei ihnen zeigt sich in 1 Liter des Gases hel 20° etwa viernal soviel Emanation wie in der gleichen Raummenge Wasser, Bei gastrichen Quellen verschiebt sich das Verhältnis, und das Wasser enthält nicht reiten wesenflich mehr Emanation als ihm bei Sattiguagsgleichgewicht zukommen mulite. Im Franzensbader Sprintel beträgt bei 109 das Verhältnis des Emmationsgehaltes von Wasser zu Gas 1,60, im Manienbäder Kreurbraumen bei 7,50 noch 0,51, in der gasarmen Gasteiner Elisabethquelle bei 960 dagegen zur 0,18,3)

Bei Kochsalzqueilen oder Solqueilen muß erwu in ihnen enthaltene Restaktivität sieh beim Vernieden anreichern; die fallenden Mutterlaugen werden demusch radioaktiv sein. Freilich darf man von ihnen keine sehr erheblichen Aktivitätsbeträge erwarten, weil ja das Material, von dem sie stammen, d. i. die Restaktivität der Quellen, in der Regel selbst mar recht underleutenst ist. Solcher Voranssicht entsprechen die wirklich beschichteten Werte; E. Ebler und M. Fellmer!) fanden für je 1 Liter der Matterlause von

| Bul Nauh-jan   | 26,5 Martin Endoiten |
|----------------|----------------------|
| Bud Darkheim   | 0,43                 |
| Kreumach       | 1,80                 |
| Minster a, St. | RdS                  |
| Dürrheim       | 0,38                 |

Bildet eine Quelle, die Restaktivität enthält, Sinter oder Orker, dann kunn ein erheblicher Anteil der Aktivität in diese Absatze übergeben. Und da das Anteicherungsverhälteis von Mineralwasser zu Absatz um vieles größer ist ab der von Mineralwasser zu Mutterlange, so kann die Rudioaktivität ziemlich erhebliche Beträge erreichen. Die Prüfung der Absatze ist deshalb häufig auch der einfachnte und sicherste Weg, um die Gegenwart von Restaktivität in einem Mineralwasser qualitativ zu erweisen. Im übrigen schwankt der Gehalt der Absatze quantitativ in sehr weiten Grencen wie folgende Beispiele<sup>2</sup>) dartum mögen, die als Maßzahl die

| Balen Balen, Unjung        | 1.1  | 2000 1600 | Studen |
|----------------------------|------|-----------|--------|
| Bad Därkheim, Manquelle    |      | 2500      | -      |
| Rabbi, Frenc scatters      |      | 321       | -      |
| Material, Eisen-Amenanelle | - 70 | fil       |        |
| Pango ven Baitaglia        |      | 27,6 30,5 | 4      |
| Baden-Balen, Bürtquelle    |      | 12        |        |

A. Bockel, De Rudioublishis von Baden und Quellen, Brannschweig 1914, S. De Zeitschrift (in ausganische Chemie 1911), 72, 292.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> E. Eleter and H. Gertel, Physiolinche Zeitschrift 1904, 5, 321 — C. Engler and H. Sieveleing, Zeitschrift für ausgesamle: Chemie 1997, 53, 10. — M. Barnkerger mei K. Kriser, Sitzungsberichte der Wieser Akademie der Wiesensche, matheu, nature, Rinse 1910, 60, 11 a, 220 — E. Ebler and M. Fellmer, Zeitschrift für anorgenische Chemie 1911, 72, 248

Zerstreuung in Volt/Stunden angeben, die durch je 125 g treckenen Absotzes im Elster- und Geitelschen Glockenapparat hervergebracht werden.

Bei naberer Untersuchung der Queilenabehtze ließen sich in wielen derselben unben den Gliedern der Radiumreibe auch die der Thoriumreibe auf das deutlichste nachweisen.

Der Übergang der radioaktiven Stidle aus dem Wasser der Quelle is die Absätze erfolgt, nach E. Ehler und M. Fellner<sup>1</sup>), nicht so sehr auf dem Woge des Niederfallens in Gestalt praktisch unkölicher Verhindungen als vielmehr infolge Adserption durch die constigen Bestandteile der Sinter und Ocker. In dieser Richtung wirken besonders kolloidale Kiesekaure (Kiesekauregel) und kolloidales Manganperhydroxyd kraftig, und ihr Verhalten erklärt die hobe Radioaktivität der kiesekaurereichen (S. 295) Quellensinter von Baden-Baden und von Bad Durkheim, wie auch diejenige des Gosteiner Beissacherits (S. 255), dessen Radiumgehalt etwa 1/20 desjenigen der Uranpechblende ist. Die adsorptiven Eigenschaften der Sinter erstrecken sich nicht nur auf die Restaktivität, sondern auch auf die Emanation, die im Wasser der Quelle zugegen war; auch die wird von den Quellenabsätzen mit aufgenommen und bedingt einen mehr oder minder großen Test ihrer Strahlung. Quantitative Schlüsse in Beziehung auf den Gehalt einer Mineralquelle an Restaktivität dürfen deshalb auf die Hobe der Gesunststrahlung ihrer lafttrockenen Absatze nocht aufrehaut werden.

Ebensowenig steht aber die Strahlung eines Absatzes in ingend einem festen Abhängigkeitsverhältnis zu der Gesamtradisaktivität des zugehörigen Mineraltrassers. Denn erstere wird eben doch wesentlich durch die Restaktivitäs, betztere durch die sie, der Menge meh, sehr stark übertreffende selbständige Emmatien bedingt. So erklärt es sich, wie z. B. in Baden-Rasien die stark zudisaktive Büttquelle (125 M.-E.) einen Sinter absetzen kann, dessen Strahlung zur 1/200 von derjenigen des Sinters der viel selwächeren Ursprungqueile (6 M.-E.) beträgt.

Wie die gesamte eenstige chemische Beschaffenheit, so hängt auch der Gebalt einer Mineralquelle an radioaktiven Stoffen mit den Verhältnissen in ihrem gestogischen Ursprunggebiete zusammen. Gerade diese Beziehungen hat man mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, und man konnte dabei einige allgemeine Gesetzmäßigkeiten ableiten.<sup>6</sup>)

Saucretett ist in kleinen Mengen, etwa solchen von einigen Raumtausendsteln, in den frei aufsteigenden Gasen vieler Mineralquellen aufgefunden worden. Nicht sehen aber findet er sich nur in Spuren; unweilen fehlt er vollig. Wenn hier und do auch einmal größere Mengen, etwa bis zu 100 Raumtausendstein, angegeben sind, so darf man solchen gegenüber vermuten, daß die zur Analyse eutnommenen Gosproben eine Beimengung von Luft enthichten. Ebenso klein, wie die in den frei aufsteigenden füssen vorkommenden Mengen, sind die im Mineralwasser gelöst enthaltenen Beträge an freiem Sauserstoff; sie dürften kann, über 0,004 g, entsprechend 3 rein (bei mittlerer Temperatur gemessen) in 1 kg binausgeben.

Das Zurnektreten des Sauerstoffs in den Mineralquellgasen erklart seh danzus, daß einmal etwaige Anteile, die das Wasser in seinem Kreislauf aus der Atmosphisomithringt, sehen in den sbersten Schiehten der Erdrinde ziemlich vollständig zu Oxydationen verbraucht werden, und daß Sauerstoff andersotts kein Gemengteil

<sup>1)</sup> Zeitscheift für anergunische Chemie 1901, 72, 251; 73, 1,

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> C. Schiffings and M. Weideg, Radioaktive Wasser in Sachson, 4 Hebr., 1908/12 M. Weidig, Zestschrift für üffentliche Chemie 1912, 18, 70. — A. Gockel, a. a. O., S. Sci.

der in des Erdtiefen auftretenden Gase ist, aho von dert aus nicht empergebracht werden kann. Darauf wies bereits R. Bumsen't hin, und er bezeichnete den Sazetstoff als "Benzie, nicht eigentlich volkanische Substaux", die nicht zu den ursprünglichen Bestandteilen der Fumurolen gehart und folglich, wenn sie in ihnen gefunden wird, nur auf sekundarem Wege hinsingslangt sein kann. Selche Anschauung wird durch die Ergebnisse von A. Gautiers!) Laberatorinnsversuchen über die beim Erhitzen volkanischer Gesteine entstehenden Gase bestätigt. In keinem einzigen Falle weißer über das Auftreten von Smenstoff bei seinen Versuehreihen zu beröchten; seine Beobachtungen deuten vielmehr sämtlich darauf hin, daß die Vorgänge in der Tiefe Oxydatiomprozesse sind, also gleich den unmattelbar unter der Oberfläche sich abspielenden, auf einem Verbrauch von Smerstoff hinausgeben.

Koldenwasserstoffe, insbesondere die Anfangsglieder der abphatischen Beihe, Methaln und Athan, sind — im Gegensatz zum Sauerstoff — vielfach verbreitete Bestandteile der Schichten, die die Erdrinde auflanen. Sie sind teils erganegenen Ursprungs, wie die in den mikroskopischen Hohlräumen der Steinkohlen eingeschlossenen Gase<sup>3</sup>), wie die Büsergass der Steinkhele, wie die insbesondere in Erdöblezieken verbreiteten Erdgase<sup>4</sup>) und wie das Gas aus dem Knistersahz von Wieliezka.<sup>5</sup>) Diese alle bestehen zu einem erheblichen, oft sogar zum sehr stark überwiegenden Anteil aus Methan und Athan. Und auf der anderen Seste kann es, obwehl R. Bunnen semermet anderer Meinung war, beste nicht mehr zweifelhaft sein, daß Kehlenwasserstedle auch volkanischen Ursprungs sein kinnen, dem A. Gauntier\*) hat sie bei seinen eben erwähnten Versueben als tegelmäßigen — freilich quansitativ mittiekterenden — Bestandteil der erhaltenen Gass bestuchten. Er führt ihre Emistehung auf eine Einwirkung überhitzten Wasserdampfes auf Metallkarbide mittiek.

Gemäß ihrer geschilderten geologischen Verbreitung ist ein regelnäßiges Auftreten von Kohlenwasserstoffen mit oder in den Mineralquellen zu erwarten, und solche Erwartung wird durch die Erfahrung bestätigt. In den frei aufsteligenden Gasen der Quellen hat man in der Tat Methan schon seit langem beoloschtet. Freilich und seine Meugen meistens sehr klein; sie erreichen z. B. bei den Gasen der Wiesbadener Kochbennnens nur 4-6 Raumtausendstel und sind auch andernorts von ähnächer, niedriger Größenordsung. Vereinzelt finden sieh aber nuch wesentlich höhere Gehalte: E. Ludwig?) beolocknete beisprieweise in den Gasen des alkalischen Sauerlings von Dragunje in Bismien neben 631 Kaunstausendsteln Kohlendfoxed und 231 Raumtausendsteln Stickstoff 138 Raumtausendstel Meihan.

Schließlich sind doch auch Fälle bekannt, in denen die Kohlenwasserstoffe geradezu die Haupthiest and ieile von Quellengasen ausmachen, und in denen dam dem Analytiker auch der Nachweis und die Bestimmung des Äthaus und der segenschweren Kahlenwasserstoffe — d.h. ungesattigter Kohlenwasserstaffe der 
Äthylen- und Azetyleureihe — gelang. Wir geben Analysen derartiger Gase in der 
Jelgenden Tafel wieder.

<sup>4</sup> Pogocidechi Amateu der Physik 1851, 83, 241.

<sup>2)</sup> Bulletin de la société (Minique de Paris 1902, [Il sér.], 25, 402,

E. com Meyer, Journal Fir probinche Chemis 1872 [N. F.), 5, 144, 407; 6, 289.
 E. Cealco, Beitrage and Kennettin until deber Gazantoniamagen. Karlembe 1914.

B. Burnarin, Poggerstorife Annales star Physik 1851, 87, 231.
 Halletin de la societé chimique de Paris 1901 [2 sér.], 25, 402.

<sup>1</sup> Charmeles Zennalklatt 1889, 60, 11, 265;

Analysen kehlenwasserstoffreicher, aus Mineralquellen frei aufsteigender Gase.

|                                                       | Solgielle<br>bei<br>Rannoverij      | Salas-<br>maggiore<br>Solbeament) | Tála-<br>Reithruan<br>Alelheide<br>quelle'i | Wiesser<br>Nese<br>Heliquelle <sup>1</sup> ) | Half<br>in Ober<br>Osterreich<br>Boleloch<br>sole?) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                       | 1000 Resentedo for times cuttaiten: |                                   |                                             |                                              |                                                     |
| Kahlentinsyd (CO <sub>2</sub> )<br>Schwefelmauerstelf | 148,1                               | -                                 | 7,9                                         | 4,7                                          | 31                                                  |
| (11,8)                                                | 31,8                                | -                                 |                                             | 1.3                                          | -                                                   |
| Sticketaff (N <sub>t</sub> )                          | 231,2                               | 32.1- FG6                         | 02,4                                        | 25,5                                         | 23                                                  |
| Saliented (O <sub>3</sub> )                           | - 00                                | CO. 10. 10. 10.                   | 7.7                                         | 6                                            | -                                                   |
| Methin (CH <sub>a</sub> )                             | 566.1                               | 678,6-772,9                       | 924,4                                       | 842                                          | 961                                                 |
| Athan (U,H <sub>a</sub> )<br>Selveron Kohien-         |                                     | 147.8 - 212.9                     | -                                           | 115                                          | -                                                   |
| Waterstolle                                           | -                                   | 8.0- 19.0                         | -                                           | 2                                            | -                                                   |
| Erdöldampi -                                          | 0.8                                 |                                   |                                             | 200                                          |                                                     |
|                                                       | 100000                              |                                   | 1000.0                                      | 1000                                         | 1000                                                |

Die Gass der Quelle von Salssenaggiere werden zur Bebrucktung des Ortobenutzt.

Nach den bisberigen Erfahrungen scheinen kohlenwasserstelfreiche Gase vorwiegend mit mutiatischen Quellen aufmeteigen; ob das und der andemerts (Wieliczku) gefährte Nachweis von Kohlenwasserstoffen im Stwinsadz nur zufällige Übenönstimmung ist oder auf eine immere Beziehung hindeutet, darüber ist ein absehließendes Urteil noch nicht möglich.

Uniere Bespiele bezogen sich ausschließlich auf frei aufsteigende Gase; über die im Mineralwasser gelösten Kohlenwasserstoffe ist zur sehr wezig bekanst. Der Zusammensetzung der frei aufsteigenden Gase kann bei Sättigungsgleichgewicht nur eine sehr geringe Menge gelöster entsprechen; in Übereinstimmung mit solcher Erwarung wurden sugar in der Telle Heilbrunner Adelheidsquelle, deren aufsteigende Gase dieth besonders kohlenwasserstoffneich sind, nur 26,0 erm (bei 10° und 760 nun) = 0,0179 g gelöstes Methan in 1 kg Mineralwasser gefunden. Die Durrheimer Sale enthält 1,3 erm (bei 20° und 760 mm) = 0,00084 g in 1 kg. Viel mehr quantitative Bestimmungen sind afferhar zoch nicht ausgeführt; bei den meisten Quellen durfte der Methangehalt von der niedrigen Größensordnung sein, die wir auf S. 203 für den Riesinger Laitpoldsprudel rechnerisch ermstielten.

Wasserstoff. Über das Verkommen des Wasserstoffs in Mineralquellen ist fast nichts bekanst; einige unveröffentlichte Besbachtungen von R. Fresenius und L. Gründut weisen darauf hin, daß die frei anfateigenden Gase der Kissinger Quellen

<sup>1)</sup> R. Hansen, Peggenkutts Annales der Physik 1851, 83, 251.

<sup>1</sup> R. Nasini and S. Salvedori, Chemberseiting 1900, 24, Repetation, 5, 205.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) E. Egger, Destrobes Buderbach 1907, S. 186. — Eine neuere Analyse von M.Hoberta and J. Hoppe gab wescallich böhers Sauerstoff- and Stickstellighalte and ren 578,2 Rasso (assembled Methon.)

<sup>9</sup> E. Hinte, Die zene Beilquelle zu Wiesese am Tegernese. Wiesbeden 1911, S. 21.

Ostermebisches Biderbuch 1914, S. 342.

sehr greinge Mongen enthalten. Es emplichtt eich in Zakunft, mehr als bisher, bei Mineralwasseranalysen auf seine Gegenwart zu zekten, dem er ist ein nermales Produkt des Vulkanismus und muß in den Tiefen der Erde reichlich verbreitet sein. Nach A. Gautier?) ist er ein primäres, meistens quantitativ vorwaltendes Erzeugnis der Einwirkung beher Temperaturen auf pyrogene Gesteine; er entsteht durch Reduktion überhitzten Wasserstampfes durch Berresilikate und andere Ferroverbindungen. Sichtlich hielt ihn auch R. Bunsen?) für einen kemmzichnenden vulkanischen Bestandmil der Furnarsien; auch H. Gerceix?) fand ihn in den Furnarolen der Sporadeninsel Nisyns auf.

## f) Katalysatores.

W. Meyerhoffer\*) wies schon vor Jahren darauf hin, daß man die Heilquellen auf die Gegenwart katalytisch wirkender Stoffe prüfen solle. Ein etwaiger Nachweis von solchen könnte unter Umständen einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Frage nach den Ursathen der Heilwirkung der Quellen hefern; er ware auch Inr die Entscheidung des Streites über die kunstlichen Mineralwässer nicht ohne Bedeutung.

Untersichungen in dieser Richtung sind neuerdoogs tatsächlich von R. Glenard<sup>5</sup>) mit Erfolg angestellt worden. Er land, daß die Wässer von Vichy Kolloide
enthalten, die sich durch ultramikroskopische Untersichung nachweisen und durch
Chamberlandberzen abführieren ließen, und er zeigte weiter, daß diese Kolloide aus
Fernhydroxyden bestehen. Diesen Kolloiden dankt das Mineralwasser eine deutliche katalytische Wirkung, die an einer erheblischen Beschleunigung des
Zerfalles von Wasserstoffperoxyd im Wasser und Sauerstoff keuntlich ist
und am einfachsten erkannt werden kann, wenn man frisch geschopftes Vichywasser
mit Wasserstoffperoxydlösung vermischt und im Brütschrank bei 37° bebrütet.
Solort beginnt Sauerstoffentwicklung, und der Titer der Mischung gegen Kaliumpermanganat geht schnell zurück, während er bei einem Gegenversich, bei dem deställiertes Wasser im gleichen Verhältnis mit Wasserstoffperoxydlösung vermischt wird,
nabern unveränderlich bleibt.

Das abgefällte Wasser verliert diese Eigenschaften. Schop nach 24 Stunden ist die katalytische Kraft auf den vierten, nach 2 Tagen auf den funfzehnten Teil zurückgegangen, und zugleich lehrt das Uttramskroskop, daß die Kolloide verschwunden, ollenbar ausgeflockt sind. Und ebenso baßt frisches Vichywasser, wenn man aus ihm mittels einer Chamberlandkerze die Kolloide abfültriert, seine katalytische Wirkung ein. Anderseus ergab sich wiederum, daß abgefülltes Vichy-Wasser, das auf Wasserstoffperoxyd nicht mehr wirkte, diese Wirkung zurückgewinnt, wenn es gekacht wird. Glenard stellt sieh mit Recht vor, daß infolge des durch das Kochen bedingten Entwichens von Kohlendioxyd normal gelostes Ferre-Ion in Ferrikydroxyd übergeführt wird, das zonächst kolloidalen Zustand annimmt und nun wieder reaktionoloschleunigend auf den Zerfall von Wasserstoffperoxyd einwirken kann.

Die Richtigkeit dieser Deutungen der Erscheinung kounte Gienard durch Darstellung eines künstlichen Katalysators von denseiben Eigenschaften, wie

Bulletin de la société chimique de Paris 1963 [3 sér.], 25, 462.
 Peggendorité Annales der Physik 1861, 83, 241, 246, 248, 249.

Accestes de chitaie et de physique 1874 [5 mir.], 2, 341.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die ebemieh-physikalische Beschäffenbeit der Heilquellen. Hamburg 1902, S. 28.

<sup>5</sup> Les colloctes et le pouroir catalytique des caux de Vichy, Issoudin 1911, — Sur les proprietés physico-chimopus des caux de Vichy. (Pouvoir catalytique.) Paris 1911.

der im frischen Vichy-Wasser enthaltene, belegen. Verestzte er eine 0,7 pescentige Natriumhydrokarbenatlösung, die für sich nicht auf Wasserstoffperoxyd wirkte, mit einem Tropfen Eisenehbridlösung und leitete Kohlendioxyd ein, so gewann diese Flässigkeit nach einigem Stehen oder durch Kochen die Fähigkeit zur Katalyse des Wasserstoffperoxydes.

Die Erfahrungen Glennride an den Wassern von Vichy sind seitdem durch andere Ferscher auch in anderen Quellen bestätigt wieden, so von Ch. Barachon<sup>1</sup>) an der Lanternierquelle zu Nancy, von R. Fresentins und L. Grünkut<sup>2</sup>i an Kissinger Quellen, von M. Bender und J. Hoppe<sup>2</sup>) an der Adelheidsquelle zu Tolz-Heilbeum

und von E. Giurgiea\*) an rumänischen Quellen.

Als Beispiel für den quantitativen Abhauf der Katalyze geben wir eine Versuchsreihe von R. Fresenius und L. Gründigt wieder. Sie bezieht sich auf die Stahlquelle zu Bockbet und ist mit einer Mischung von 200 zem Mineralwasser und
25cem Ofiniel-normaler Wassersteffpersxyditenug bei 37° angestellt. Die ersten Stabe
der Tafel beziehen sich auf diese Mischung, die letzten auf den Gegenversuch mit
destiffertem Wasser. Für den Ferm-Ion-Gehalt des Mineralwassers eind entsprechende
Korrekturen am Titrierengebnis angebracht.

Peroxydasewirkung der Bockleter Stahlquelle (bei 37%).

| Bickleter                                        | Statiquelle                                              | Destillactes Wasser                               |                                                                        |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Zeit nich<br>Hestellung<br>der Michang<br>Menten | 25 orn Machang<br>branchton<br>cen n/m KMnO <sub>k</sub> | Zeit nich<br>Hentellung<br>der Mochung<br>Minuten | 25 cem Mischarg<br>branchten<br>cen n/ <sub>10</sub> KMnO <sub>1</sub> |  |
|                                                  | 27,06                                                    | U                                                 | 27,70                                                                  |  |
| 1,8                                              | 26,87                                                    | 11,4                                              | 27,69                                                                  |  |
| 13.7                                             | 23,33                                                    | 13.9                                              | 27.74                                                                  |  |
| 17.5,0                                           | 20,73                                                    | 26,6                                              | 27,00                                                                  |  |
| 45,0                                             | 19043                                                    | 45,0                                              | 27,71                                                                  |  |
| 49,7                                             | 17,56                                                    | 160,9                                             | 27,66                                                                  |  |
| 120.4                                            | 12,80                                                    | 120,2                                             | 25.60                                                                  |  |

Ginrgies glaubte aus seinen eben erwähnten Untersuchungen einige allgemeine Schlüsse berleiten zu dürfen. Eine Vermisberung des katalytischen Vermispens soll nach ihm eine unsuchgemäße Bekandlung des Wassers erweisen. Hehe katalytische Wirkung seheint auf die Fähigkeit himudeuten, die Oxydationsvorganze im Organismus anregend zu beeinflussen. Endlich sell die katalytische Wirkung von metallischen Kolleiden durch Art und Kenzentration der begleitenden Salze beeinflußt zu werden.

Die Gegenwart der Katalysasonen, die den Zerfall des Wasserstoffpersoxyds beschleunigen - zogen. Pero xydas en -, kann nach R. Glénar dis bereits durch qualitative

<sup>1</sup>) Hydrelegica, von 25, Januar 1913 (Sunferabfruck, Féramp).

1) Die Adelbeidegreife in Reilbrenn bei Bad Töln (ahno Jahr), N. F.

" Chemisches Zentrablisti 1915, 86, 11, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chemische und physikalisch-chemische Untersuchung des Leutpobispersiels in Bull Kroingen, Wiesbaden 1913, S. 33. — Western Untersuchungen von Fress nius und Gründent sunt mech nicht veröffentlicht.

<sup>4)</sup> De l'action perexydatique des caux de Vichy sur containes matières coloquettes. Peris 1982.

Farlo tuffrwaktionen erkannt wenden. Insbesondere erteilen solche Wässer der farbhern alkalischen Aufliesung des Phenalphtalits - eines Besteltzionsprodukter des Phenolphtaleins - entweder mmittellier oder nach Zmatz von Wasserstoffper-

payd sine rate Farls.

Welche praktierh-pharmakologische Bedeutung den hier berichneten Tassachen beizumessen ist, das zu untersuchen bleibt nach Aufgabe weiterer Forschung, die dann weiter noch von hier and die oft erörterte Behauptung zu würdigen hätte, nach der eine Trinkloir am Quellesort größen: Wirkungen bervorbrächte als eine salrhe mit Versandwisser.

Eine andere Art durch Mineralwasser ausgebister katalytischer Vorgänge erorierte C. Nenberg3). Es handelt sich um die segemante Photokatalyse durch Bisensalze. Nachdem er zaver gefunden hatte, daß eine Beimengung von Eisensalzen und gleichzeitige Einwirkung des Somenlichtes zahlreiche erganische Steffe in these Learniger zu verladern, insbesonders Reduktions- und Oxydationswirkungen an ilmen auccatown vermochte, pridte er, eb nicht das gleiche durch die is den Permonter Wassern gelösten Ferreverbindungen hervorgebracht wurde. Fud in der Tat zeigte eich, daß Rohrzueker, Glyzerin und Weimkure, wenn sie in Pyrmonter Wasser gebiet und die Mischungen dem Sonnenlicht ausgesetzt wurden, eine Rednktion erfohren und daß aus Alanin unter denselben Bedingungen Ammoniak abgespalten wurde. Gegenversuche, die im Dunkela gehalten wurden, sowie Gegenversuebe mit destilliertem Wasser verliefen ergebnisks,

Neuberg halt is für möglich, daß Vorgange gleicher Art, wie sie sich hier im Besgensglase abspielten, bei der Eisentrinkkur in einzelnen peripheren Zellenkomplexen der unbekleideren, dem Lichte ausgesetzten Haut sich ereignen und von da auf den Ablauf des Stoffwechseb im gesamten Zelbrustaut rückwirken können. Er bringt aut dieser Gedankenreihe die Tatsache in Verbindung, daß die Kazen mit Essensparllen bei um in ausgesprochener Weise im Sommer, if. h. zu Zeiten höchsten Lichtgenusses, vorgenommen und durch Verordnungen unterstützt worden, die auf einen möglichst ausgedehnten Aufenthalt der Patienten im Freien, also im Hellen, allziolon.

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, daß die geschilderte Photokatalyse nicht mur durch Irisches Mineralwasser sondern auch durch Verunstwasser hervergerufen werden konn. Die Befande Neubergs sind durch an den Essessuellen von Rad Elster angestellte Untersuchungen J. Leidners 3 bestätigt worden.

## g) Physikalische Konstanten.

Von physikalischen Konstanten pflegt man in der Miseralwassemmälyse das spezifische Gewicht, die spezifische elektrische Leitfähligheit und den Gefrierunskt za ermittela.

Spezifisches Gewicht ist die Zahl, die angelet, um wieviel mal schweuer eine gegebene Raummenge des Mineralwassers ist als die gleiche Raummenge electrifierten Wassers bei 49.

Bis zum Erscheinen des Deutschen Baderbuches berrschte vielfach Wirrwart in den Angaben über die spezifischen Gewichte; sie wurden bei belichigen Tennenturen ermittelt, und als Einheit wurde meistens nicht Wasser von 4P, sondern solches

<sup>2</sup> Zeitschrift für Balacalogie 1912/13, 5, 541

Zeitsehnft für Balreologie 1914/14, 7, 217.

von der Versuchstemperatur gewählt. Heute hat man nicht nur die richtige Einheit wieder einhürgem kennen, sondern auch die Temperatur von 15° als die ein für allemal zu benutzende normale Versuchstemperatur eingeführt und gelangt damit zu vergleichbaren Ergebnissen.

Du reinen destilliertes Wasser bei 150 ein spezillischen Gewicht von nur 0,90013 besitzt, zo kännen sehr minerabtofflarme Minerabsisser (Akratopegen) gleichfellsspezillische Gewichte aufweiten, die kleiner sind als 1. Je höber der Gehalt eines Minerabsassers an gekösten festen Stofflen ist, um so höher ist auch sein spezillischen Gewicht; bei muriatischen Quellen entspricht je einem Zuwachs von etwa 1,5 g, bei allen anderen einem sulchen von etwa 1 g gekösten Stofflen in 1 Liter eine Zustahme des spezillischen Gewichtes um eine Einheit der dritten Dezumale.

Das spezifische Gewicht dieut dazu, die Bezehungen zwischen Raum- und Gewichtmengen eines Mineralwassers erkennen zu lassen. Da die Dissioung bei der Trinkkur nich Raummengen (Trinkbechern usw.) erfolgt und die Analysen der Wässer and Gewichtmengen (Embeit = 1 kg) bezogen eind, bedauf der Arzi selcher Kountais, neum er eich klar macken will, wieviel Mineralstoffe er mit seiner Verordnung dem Heilungsachenden darreicht. Praktische Bedeutung gewinnen selche Berechnungen Institch erst dann, wenn das spezifische Gewicht sehr wesendlich größer ist als 1, wie z. B. bei konnentriertenn Kochsaksquellen, Solquellen und Bitterquellen.

Elektrische Leitfähigkeit. A. Baumgartner hat im Jahre 1829 als erster für ein Mineralwasser, die Gesteiner Therme, den Beweis erbracht, daß sie den elektrischen Strom leite. Es ist bemerkomeren, daß er sich abstald schon gegen eine Deutung der gefundenen Tatsseke zu wehren katte, die bis in die Gegenwart hinein immer sofe neue wiedererstanden ist.

Er verwahrt sich slagegen<sup>4</sup>), daß seine Versuche über das Gasteiner Mineralwasser von einigen Naturberschern als Stütze gewisser hypothetischer Meinungen
über die Natur der Mineralwässer angeseben, werden, zu denen sie doch in gur keiser
Beziehung stehen. Er habe seine Versuche angestellt, um zu sehen, ob — wie behauptet
— das Gasteiner Wasser wirklich seine Heilwirkung einer besonderen Beinheit verdanke, und habe gefunden, daß es die Elektrizität viel stärker leite als destilliertesWasser. "Ob man am der Bewegung der Magnetundel (am Galvanoskop) auf die
Existenz eines magnetischen Prinzips in Gasteins Heilquelle ochließen dart, überlasse ich — so fährt er fott — Jenen zu entscheiden, die nicht geme bei den ans reinen
Tatsuchen gefolgerten Schlüssen stehen bleiben; ich für meine Person sehe darin
nichts als was jeder nüchterne Physiker sehen muß; von einem magnetischen Frunzip
in den Mineralwässern habe ich nie gespreschen."

Und auch der zweite Beobachter der slektrischen Leitfahigkeit der Gesteiner Thermen, A. von Waltenhofen<sup>2</sup>), der den quantitativen Ermittlungen schen die Methode F. Kohltrauselts nugrunde legen konnte, wells nichts von dem, was später auch in seine Engebnisse höneingebeimmiße wurde; er will lediglich mit seinem Messungen die Geundlagen zur Entscheidung der Frage liefern, ob nach Ablauf einer preisen Zeit Änderungen in der chemischen Beschaffenbeit der Gesteiner Thermulwässer eingetreten zein werden.

An diesem Standpunkte Baumgartners und von Wattenhofens bat sich nich heute nichts Grundsätzliches geändert; nur daß uns der Fortschritt des Wasen-

<sup>1)</sup> Paggandorffs Armalen der Physik 1834, 21, 348.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Stanugherichte der Kainel Akademie der Warmunchaften, Warn 1883, marten menner, Klauer, 92, 11, 1258.

nahere, quantitative Einsicht in die Zusammenhänge zwischen chemischer Zusammensetzung und elektrischer Leitfähigkeit gebracht hat. Die letztere ist lediglich eine Folge der Gegenwart von Jonen (S. 139) und zunft sich überall da zeigen, wo Elektrolyte sonkommen: in Jedem geneinem Wasser und in Jedem Mineralwasser. Sie miß eine bleibende, unzhänderliche Eigenschaft des einen Wie des anderen sein; Abstufungen in übern Betrage entsprechen lediglich den Abstufungen in der chemischen Zusammensetzung, d. h. im Sonderfalle in der Konzentration. Und so wenden wir eie heute noch in demielben Sinne, wie eie von Waltenhofen benutzen wollte, zur Konstanzprüfung der Mineralqueilen!) an (S. 185).

Man drückt die Ergehaisse der Messungen in jener Größe aus, die W. Ostwald als "spexifische elektrische Leitfähigkeit" bezeichnet hat, und versteht darunter die Leitfähigkeit eines Würfels von 1 em Kantenlänge, ausgedrückt in rezigroken Ohm. Man bestimmt sie bei einer der Eigentemperatur des Mineralwassers möglichst nabe liegenden Temperatur; neuerdings rechnet man weiter dann auf die Quellentemperatur selbst um. Ergebnisse solcher Messungen sind im deutsichen und im seterreichischen Baderbuch gesammelt. Die spezifische elektrische Leichhigkeit nimmt mit steigender Temperatur zu; sie wichst im großen Durchsechnitt für jeden Grad um etwa 2,5%, des Betrages an, den sie bei 189 zeigt. Wie E. Hintx und L. Grünhut? zeigten, läßt sich aus der spezifischen Leitfahigkeit ein Ausdruck für den mittleren Diesesziationsgrad der im Mineralwasser enthaltenen Elektrolite ableiten.

Gefrierpunkt. Über die physikalisch-chemische Bedeutung der Gefrierpunktbestimmung haben wir bereits auf S. 155 das notige mitgeteilt. Sie ist in erster Linie Hillsmittel zur Bestimmung des osmotischen Druckes eines Mineralwassers, und min bedarf ihrer demnsch, um zu entscheiden, ob eine Quelle hypotomisch, isotonisch oder hypertonisch ist (S. 154). Durüber himausgebend haben dann E. Him ist und L. Grünflut<sup>2</sup>) roch einen Weg gezeigt, die Ergelenisse der Gefrierpunkt/bestimmung, gleich deren der Ermittlung der spezifischen elektrischen Leitfahigkeit, für die Berechnung des mittleren Disoziationsgrades der Elektrolyte im Mineralwasser zu verwerten.

Bei der Bestimmung des Gefrierpunktes ergeben sich beigesreichen Wissern, insbesondere abs bei Staerlingen, eigemetige Schwierigkeiten, über die schen H. Komppe berichtete. Infolge betresetzten Entweichens von Kohlendischyd hillt sich nunkelst bei Ausführung der Bestimmung kein konstanter Wert für den Gefrierpunkt erhalten, weil, entsprechend der fertgebenden Menge des gelösten Gasso, die comstische Konzentration des Mineralnussers während der Dauer des Verenches stetig herabgeht. Erst wenn der Gehalt des Wassers an freiem Kohlendischyd auf einen verhältnismäßig kleinen, von der sonstigen Zusammensetzung abhängigen Betrag er schwankte bei umeren Untersuchungen zwischen 1,7 und 9,3 Millimel in 1 kg und betrug im Mittel etwa 5,5 Millimel/kg — gesinken ist, lassen sich konstante Ergebnisse für den Gefrierpunkt erzielen. Nach einem Verschlage von E. Hintz-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) K. Ziekendieler, Baherdegache Zenung 1994, 15, wassenschaftt-technischer Teil.
6, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>j Zestschrift für angewandte Chemie 1902, 15, 647; 1906, 21, 2302, — Zeitschrift für analytische Chemie 1910, 49, 245.

Zerbehnft für angewandte Clemie 1908, 21, 2000; Zerbehnft für analytische Chemie 1910, 49, 240.

<sup>4</sup> Archiv für Balnestheragie und Hydrotheragie 1898, 1, Hell 6, 8, 12; 1900, 2, Hell 4, 8, 0

und L. Grünhut!) bezeichnet man den dann erreichten Gefrierpunkt als "stationären Gefrierpunkt", denjenigen hingegen, der dem Wisser bei ungeschmillertem ursprünglichen Kohlendioxydgehalt zukommt, als "Initialgefrierpunkt". Will man in Zukunft rein deutsche Ausdrucke gebenuchen, so kann men statt dessen füglich von Standgefrierpunkt und Urgefrierpunkt sprechen.

Eine rationelle Bedeutung beansprucht naturlich nur der Urgefrierpunkt. Er läßt sich aus dem Standgefrierpunkt und aus der analytisch feststellbaren Menge Kohlendioxyd, die bes zu dessen Erreichung entwichen ist, leicht berechnen.

Die Anfahrung von Einzelergebuissen, die für den Urgefrierpunkt gefunden wurden, hat in dieser Stelle keine praktische Bedeutung. Sein Wert schwankt natürlich in denselben seiten Grenzen wie die comotische Gesamtkenzentration des Mineralwassers, d. h, von sehr kleinen Beträgen bei Akratopegen bis hinauf zu recht beträchtlichen — etwa von der Grüßenordnung —18° — bei den gesättigten Solquellen.

Mittlerer Dissociationsgrad der Elektrotyte im Mineralwasser. Wie bereits gesagt, haben wir Wege gezeigt, sowahl am den Ergebnissen der Leitfähiglseitbertimnung als auch aus denjenigen der Gefrierpunktbestimmung den mittleren Dissziationsgrad der Elektrotyte in einem Mineralwasser zu berechnen. Solche Ermittlungen sind bisher nur von uns, teilweise gemeinsehaftlich mit R. Fresenius, ausgeführt wurden; die hierbei gewonnenen Ergebnisse stellen wir in der folgenden Tafel
zusammen. Dieselbe enthält, außer Angaben über den Gesamtgehalt des Wassers
an gelisten festen Stoffen und über die Konnentration der Elektrotyte, unter eg
den aus der Leitfähigkeit, unter eg den aus dem Gefrierpunkt errechneten Betrag
des mittleren Dissomationsgrades.

Mittlerer Dissoziationsgrad der Elektrolyte in einigen Mineralquellen.

|                             | Gnant-<br>nerge<br>der<br>gelösten<br>friten<br>Stolle,<br>g in 1 kg | Elektro-<br>lyte<br>Millival<br>in 1 kg | ex     | 60-   | Unter-<br>action<br>64 - 62,<br>in Pron-<br>ren-<br>ett. |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------|
| Neuenda, Willihrordomprudel | 0,229                                                                | 27,67                                   | 0,642  | -     | -                                                        |
| Groder Sprudel              | 2,274                                                                | 28.52                                   | 0,837  | 100   | -                                                        |
| Sinnig, Ferninalisspruds I  | 2.766                                                                | 35,42                                   | 0,730  | 0,803 | 0.1                                                      |
| Oribrela, San Astonauclic   | 3,874                                                                | 60,10                                   | 67202  | 0.795 | - 184                                                    |
| Bheni, Spraid-              | 4,050                                                                | /66,553                                 | 11,222 | 1000  | -                                                        |
| Kaiser Ruprechtquelle       | 4,916                                                                | 70,33                                   | 4,256  |       |                                                          |
| Birredparts, Lindersquelle  | D.DED.                                                               | 70,000                                  | 9,791  | 0.814 | - 154                                                    |
| Kimingen, Lustpoldsprudel   | 0,637                                                                | 82,63                                   | 10,737 | 0,832 | - 10,5                                                   |
| Booklet, Stahlquelle        | 5,847                                                                | 83,7                                    | 0,704  | 0,792 | = 11d                                                    |
| Kusingen, Meabeannen        | 7,219                                                                | 114,31                                  | 4,773  | 0,452 | - 0.0                                                    |
| Wirshaden, Koeldmensen      | 8,88                                                                 | 141,39                                  | 108,01 | 0,552 | = T0,1                                                   |
| Keeringen, Rakeray          | 8,168                                                                | 135.5                                   | 0,755  | 0,863 | 14,3                                                     |
| - Pandur                    | 5,638                                                                | 138,3                                   | 10,754 | 0,875 | - 150                                                    |
| Pyrment, Saletrinkquelle    | 10,053                                                               | 150.4                                   | 0,733  | 0,835 | = 16,3                                                   |
| Orb. Mutiquequelle          | 14,14                                                                | 220,0                                   | 0,731  | 0,885 | 29,1                                                     |
| Kindagen, Schlieberpspradel | 14,39                                                                | -229,1                                  | 10,014 | 0,528 | - 193                                                    |
| Runder Rennen .             | 18.92                                                                | 274.0                                   | 10,761 | 0.762 | 8.7                                                      |

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chemische und physikalisch-chemische Untersuchung der Salztrinkqueite zu Bull Pyrmani, Wierbaden 1908, S. 27.

Zunächst ergibt sich aus diesen Bestimmungen, daß die beiden Verfahren zur Ermittlung des Dissoniationsgrudes keine übereinstimmenden Engebnisse beletten, daß vielmehr der aus dem Gefrierpunkt abgeleitete West au den aus der Leitflähigkeit berechneten au um rund 10 kis 20%, übertriffit. Wir haben undernorts gezeigt\*), daß das mit vorliegenden Beobschtungen an einfachen Salzboungen übereinstimmt und darauf zurückzuführen ist, daß die Mineralquellen Reine idealem Lösungen im Sinns von S. 152 sind. Indesondere eind Hydrathildung sowie Bildung komplexer Johan bir die Dearung der festgestellten Euterschiede heranuzziehen.

Die bisherigen Ergebnisse gestatten demrach noch keine endgältige genaus Bestimmung des Dissoniationggades der Elektrolyte in den Mineralquellen auf dem Wege des Versucken. Sie lehren aber, wie ein Blick auf unvere Tafel zeigt, daß der Dissoniationggad sieher von jener erheblichen Größerzeihnung ist, der auf Grund aller sonstigen physikalisch-chemischen Erfahrungen erwarten wenden muß.

# Die Schwankungen der Mineralquellen.

Lange Zeit ist man der Amsicht gewesen, die chemische Zusammensetzung einer jeden Misseralspielle sei durch alle Zeiten hindurch unabänderlich die gleiche. Zu siehter Meinung war num gelangt, nicht etwa weil num Be weiler für ihre Richtigkeit in den Händen zu haben glaubte, zu ihr hatte vielmehr lediglich ein allgemeines Gestähl geführt, was um so verzeichlicher ist, als man in dieser Frage lange über gur keinen anderen Führer als solche Gefühlbregungen verfügte. Denn es bedurfte erst der Überwindung einer lange bestehenden Abmeigung gegen die Wiederholung der Analyse einer einmal analysieren Quelle, ehr nen auszwichendes Material und dumit den Einblick in die Verhälteisse erhielt, der zur Berichtigung jerer Anschauungen führer. So ist das Jahr 1894 berangekommen, ehr R. Fressenius<sup>2</sup>) er unternahm, auszusprechen, daß man bei allen Miseralspiellen auf Gehaltschwarkunger gefüllt erin misser. Auf das ihm daniels vorliegende Material genutzt, beitum R. Fressenius, unter vorsichtigem Hinteris zuf den sich geringen Undang teiner Unterlagen, die Gesetzmäßigkeit als, daß die Gehaltschwankungen in der Begel sieh um so zerinzwerweisen winden, je höher die Temperatur der Quelle in.

Zweifelles hat sich seitdem berausgestelle, daß das in dieser Einseitigkeit nicht autrillt, daß vielmehr die Gesamshwit der artlichen Verhaltnisse für die Gestaltung der Dinge von Bedeutung ist.

Unter den ortlichen Eistlüssen lagte man ganz abgemein dem Grundwarter Richtung gebende Bedeutung bei, und man gab sieh viellsch der einfachen Vorstellung hin, der man auch heute roch begegnen kann, daß bei gesteigertem Grundwasserstand, wie ihn stärke atmosphärische Niederschlage, Hochwasser und anden Metrore mit sich brutzen, die Quelle in ihrer Schuttung zusehmen, in ihrer Konzectration aber zurückgehen müsse, indem das Mineralwasser gewissermaßen darch Grundwasser verdannt wurde.

Solcke Anochrung ist freilich teilweise sehos im allieren Schriftram in ihren Grundlagen erschützert und geradeze als unrichtig bezeichnet worden.

Dumit bereitete sich die Erkenstnis vor, daß die Gelubrekwankungen der Mineralquellen nicht ausschließlich von einem direkten Zutreven fremden Wassers berrührer, und er zeigten sich — wern nuch numbeht mit vereinzelt — alsbeld die Anfärer-

<sup>1)</sup> Zeitschrift für angewandte Übemis 1908, 21, 2005.

<sup>5</sup> Jahrbücher des massenischen Vereins für Namekunde 1894, 47, 13.

einer Erkenntnie der wahren Beziehungen. So sehreibt E. Sueß) im einer Arheit uber Teplitz: "Jeder Thermalquellerauefluß, als in einer Terrainvertielung, mehr in einer Talsohle, gelegen, ist stetu rings amgeben von dem zutage sitzenden Grundwasser, dessen Spiegel, wie nicht anders zu erwarten, über dem Thermalspiegel steht und ünter einem gewissen Drucke demselben zuzustronsen trachtet. Dieser Druck dem über auch dazu, das seitliche Ausströmen des unter nich größerem Drucke in der Quellempalte aufsteigenden Thermalwassers einzuschranken, Wird der Druck darch Aussteigen des Grundwassers erhöbt, in kann weniger Thermalwasser nicht den seitlichen Spalten austraten, und die Ergiebigkeit der Quelle wird ehne Zweifel zurehmen."

Es in im übrügen unmiglich, innerhalb der in diesem Buche zugennvorgen Rahmens die große Zahl der Veröffentlichungen einzeln zu würdigen, die über die durch des Grundwasser bedingten Veränderungen erschieben sind. Man kann über sie zusammenfassend sagen, daß die Abhängigkeit des Mineralwassers vom Grundwasser in Beziehung auf Schuttung albemein anerkannt ist, daß aber viele Stellen noch innuer eine Besinflussung der chemischen Zusammensenzung der Mineralquellen durch den wechschulen Grundwasserstand leugnen.

In einer neueren Arbeit baben E. Hintz und E. Kniser<sup>a</sup>) auf Grund von wahrend eines Jahrzehnen gesammelten Erfahrungen aber die einschlägigen Verhältnisszmannnesfassend berichtet, welcher Veräffentlichung wir in den zuchstehenden Amführungen in den Grundzägen felgen.

Bei der Ableitung von Gesetzmäßigkeiten mitt man "seischen tied gefallten und zwieden flach gefaßten Quellen unterscheiden.

I. Tiet gelatte Quetten. Sie werden durch das Grandwas er nicht beeinflinfe, so lange entweder die Natur oder der Mensch eine zute Abdiehung gegen das Oberflächenwasser geschaffen has. Diese tief gelaßten Mineralquellen zeichsen sich daher durch eine konstante und im allgemeinen gleschmäßige Zosammensetzung aus. Nach allem scheint schor jeun lestzuistehen, daß die Schwarkungen um se geringer eind, aus je großerer Tiefe die betreffenden Mineralwasser auch der Erdoberfläche aufströmen, oder je tiefer die spezielle Fassung der einzelnen Mineralquellein die Erde eindrüges.

Man durf aber hierbei nicht allein Gewicht legen auf die Tiefe der Fassung, dem es kann nich unter Umständen bei tief gefaßten Mineralquellen eine Einwirkung von der Oberfläche aus eintreten. Dies wird vor allem dann erfolgen, wenn das Grundwasser z. B. durch offene Spatten oder Khifte seinen Druck in die Tiefe ausüben kann. Auch eine Fassung, die gegen die in der Nahe der Oberfläche vorhandenen Wassurborizonte schlerlit abgedichtet ist, kann den Druck der überflächlichen Grundwasser auf die in der Tiefe der Fassung zuströnenden Mineralunder himmerleiten.

Ab Beispiel für diese tief gefaßten, vom Grundwasser verhaltnismaßig unsähängiges Mineralwässer führen wir den Wiesbadener Kochbrunnen und den Großen Sprudel zu Xeuenahr an, wofür im folgenden durch einige Tabellen die Beweise geließert werden.

Für den Wiesbadener Kochbeunnen<sup>2</sup>) stellen wir in der Tafel die zu vereihiederen Zeiten gefandenen Werte für seinen Gehalt an Chou-lon (einschließlich

by Zitlest mach L. Wangen, Zeitschrift für praktische Geologie 1914, 22, 83.

<sup>2)</sup> Zeitschrift für Balneologie 1915/16, %, 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die angeführten Eeststellangen und sämtlich von R. Freschnutz, K. Hinta und L. Gefühlun bewijcht, mit Ausmaline der sen dem Jahre 1847 betrührenden, welche und Er-Lande (Liebug-Ausmira d. Cheene 1848, 66, 170) purückenfilmen int.

der dem vorhandenen Brom- und Jod-Ion entsprechenden aquivalencen Menge) zusammen. Die Augaben über die jeweils festgestellte Temperatur sind hinzugelagt.

| Datum         | Temper<br>paras | Chice-Ion<br>(ctms.bl.<br>Bross und<br>Jad-Jon)<br>g in I kg |  |  |  |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1847          |                 | 4,678                                                        |  |  |  |
| 21. VL 1840   |                 | 4,600.                                                       |  |  |  |
| Nov. 1883     |                 | 4,659                                                        |  |  |  |
| 19. V. 1904   | 65,74           | 4,138                                                        |  |  |  |
| 19. III. 1907 | 63,75           | 4,652                                                        |  |  |  |
| 27, VI, 1907  | 60,939          | 4,642                                                        |  |  |  |
| z, XI, 1907   | 65,74           | 4,644                                                        |  |  |  |
| 5, IL 1968    | 65.75           | 16,640                                                       |  |  |  |
| 4 IV, 190s    | 65,41           | 4,425                                                        |  |  |  |
| 6, VII. 1900s | 16,01           | 4,645                                                        |  |  |  |

Bei dem 1861 in einer Tiefe von 89,7 m erschlessenen Großen Sprudel 20 Neuenahr wurde der Gehalt an engerer Alkalität, ausgedrückt in Grammen Natritumhydrokarbonat in 1 kg, wie falgt gefunden:

| Jahr<br>der<br>Unter-<br>ruckung | Engers Afinitist,<br>amgedrirkt als<br>National/NaHCO <sub>4</sub> )<br>g in 1 kg | Analytiker               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1863,68                          | 1,050                                                                             | F. Mohr                  |
| 1894                             | 1,997                                                                             | R. Presentus u. E. Hinta |
| 1901                             | 1,094                                                                             | E. Hinte a. L. Grinhat   |
| 1900                             | 1,072                                                                             | E. Rinto u. L. Granbut   |
| 1011                             | 1,038                                                                             | E. Hintz                 |

II. Flach gefaßte Quellen. Sie lassen sich, wie vorweg bemerkt werden muß, von den im Vorstehenden behandelten Quellen nicht seharf abgreuzen, da sawahl nach den Eigenschaften, wie nach der Art der Beemfinsung alle denkbaren Übergänge bestehen. Sie werden durch das Grundwasser in dem Sinne beeinfinßt, daß je nach der Art, föste oder Erhaltung der Ersonng die Quellen.

cultweder

mit zunehmendem Grundwasserstand erhöhte Schüttung und erhöhte Konzentration aufweisen,

other

mit zunehmendem Grundwasserstand erhühte Schüttung mit abnehmender Konzentration zeigen.

Zur Erläuberung möge folgendes ausgeführt werden: Die Mineralqueilen, die in einer flachen Fassung, welche nur wenig in den Erdbeden einstringt, austreten, sind im dem Untergrunde nicht gleichmäßig geschlossene Wasserndern. Sie setzen sich tielunche aus einer Anzahl von mehr oder weniger ergiebigen Gerinnen zusammen. Diese steigen aus verschiedenen Tielen, oft gut abgedichtet, auf; oder sie sind leicht vom Grundwasser und den von ihm in den Untergrund eindringenden Wasserndern besinflußtur. Sie werden derhalb in verschiedener Weise durch werhselnden Grundwasserstand verandert. Es kann sogar vorkommen, daß nahr beisnander gelegene, oft auf den Raum von wenigen Quadratmetern zusammenfallende Quellen-Austritte sich verschieden verhalten, trotalem aus dem geelogischen Ban gar keine Grunde für die verschieden werbeelnden Eigensekaften dieser Mineralquetten bergeleitet norden konnen.

Bei den eilen gemannten Arten flach gefallter Quellen wechselt auch die Zusammencetzung nicht für alle Bestandteile der Mineralquelle in gleicher Weise. Die Unterschiede treten am schärfsten hervor, wenn man das redative Verhältnis der in dom Mmeralwasser unthaltenen Bestandteilo feststellt. Man nimmt einen Einzelbestandteil als Embest (z. B. Hydrokarbonat-lon, Natriann-lon o a.), bezieht hieraul sänztliche anderen Bestandteile und stellt auf diese Weise Verhältniszahlen für das relative Verhaltnis der einzelnen in der Mineralquelle vorhandenen Bestandteile fest. 1) Diese Verhaltniszuhlen mussen, wenn man einen ausreichenden Überblick über die Veranderungen der Mineralqueile erhalten will, in möglichet sohe liegenden Zeitaberhnitten aus Einzelbestimmungen der wichtigen, das Mineralwasser charakteriserenden Bestandteile herechnet werden, shne daß also vollständige Aralysen etforderlich sind. Die so für verschiedene Zeiten erhaltenen Verhältnissahlen lehren den Wechsel in der Zusammensetzung des Wassers. Der als Einheit zu zehmende Bestandteil muß nich der jeweiligen Natur der Mineralquelle ausgewählt werden. Bei den zu vergleichenden Analtweisergehabsen mitt jedoch die Moglichkeit ausgeschlossen sein, daß durch verschiedene Bestimmungsweise beeinflaßte Werte zur Berutzmer relatives.

So vergebend, kann mm z. B. verfolgen, in welchem Sinne sich der Charakter eines allmlisch-salmischen Wassers nicht uur in bezog und die gesamte Konzentration, sondern auch z. B. himschtlich des Verhältnisses des Hydrokarbenat-lons zum Sulfatlon und auch eventueil zum Chlar-lon verschiebt. Bei den alkalischen Mineraleussern konn man weizer feststellen, wie weit sich die erdige Beschaffenheit im Verhaltniszur engeren Alkalität verändert durch Feststellung der Gesamtalkalität einerseits und direkte mulkmalytische Ermittlung der engeren Alkalität in der auf S. 377,
Aum, S gekennzeichneten Weise,

Die Berhachtungen, welche Hintz und Kaiser an verschiederen Mineralquellen anzestellt haben, lehren, daß fast sämtliche der flach gefaßten, beeinflußbaren Quellen mehr oder minder erhebliche Veränderungen nicht nur in berag auf die gesamte Konzentration, sondern auch in bezag auf das relative Verhältnis der einzelnen Beständteile zeigen.

Unter Umständen ist auch eine recht erhebliche Beeinflussing, nicht nur in bezug auf den Auftrieb, sondern auch auf die Konzentration und ferner in bezug auf das Verhältnis der einzelnen in der Lösung enthalteren Bestandtrile, durch den jeweiligen Barometerstand bestandthar. Daß der Barometerstand einwirkt, ist schen lange bekannt. Besbachtungen darüber sind an den verschiedensten Stellen niedergelegt werden und in den meisten Lehrbüchern der Quellenkunde werden Bespiele dabir angefährt, wie durch Änderung des Barometerstandes eine Änderung in bezug auf die

<sup>4)</sup> Eur Abbitung der Verhaltmiszahlen sind also um sehr einhalte Bestimmungen meteoderlich jugt. S. 1855, welche die Brunnen in der Lage waren durch ihre Brunnen solbet ausrihren zu lassen, um sich damit ein einwandfreien Material für die Beurteilung zu sichern. Ein solches Material hat nicht um wiesenschaftliches, sondern auch sehr nich praktisches Interent, dem er gibt bei schiedigenden Maßenhmen allein die Möglichkeit, die Schiedigung beweiselt in verfolgen.

Schuttung erforgt. Wenger bekannt aber ist, daß der Barameterstand eine Ver-

anderung in dem Verhaltnis der einzelnen gelästen Bestandteile beilingt,

Bestuchtungen, welche in dieser Hinsicht an dem Lamscheider Stahlbrunnen gemacht wurden, und in Figur 13 graphisch wiedergegeben. Dieselbs lehrt zumächst, welch weitgebenden Parallelismus die Schwankungen in den Hauptbestundteilen (Hydrokurbonst-Ion und freies Kehlendissyd) mit denjenigen des Barometerstandes anfweisen und wie im großen und ganzen ein Ansteigen der ersteren mit dem Anwachsen des letzteren Hand in Hand geht. Und selbst für einen Bestandteil wie das Ferro-Ion, dessen absolute Schwankungen an und für eich nur beche unbedeutend sind und sich imserbalis der Zehntei-Milligramme bewegen, ergibt sich ein ebensolches Zusammenfallen der Kurvenmaxinn.

Abnliche Verhältnisse dürften auch bei anderen Mineralquellen nachzaweisen sem-Die Hauptbeeinflusung der Schättung und Zusammemetzung der Mineralquellen erfolgt aber immer von dem Grundwasser aus; die Bezinflassungen, welche die Mineralquellen aus ihrem Herkunftsgebiet erleiden, sollen unberücksichtigt bleiben, da sie sich nield in allgemeiner Form besprechen lassen. Das Grundwasser ist in seiner Höhe abhängig von dem allgemeinen Meteorwasser, vor allen Dingen von den jahreszeitlichen Schwankungen des in den Erdboden eindringenden Anteils der Niederschlage. Die Beeinflussung des Grundwassers lodgt diesem Anteil des Meteorwassers in niederschlagereicheren Jahreszeiten in einem gewissen Abstande, was ja aus den Beobachtungen über die Ergiebigkeit von Sußwasserquellen schon lange bekannt ist. Der schwankende Grundwasserstand wirkt auf die flach gefaßten Mmeralqueffen eine gewisse Zeit später ein. Zeiten, die reich sind au Niederschlägen, bzw. an in den Boden eindringendem Sickerwasser, bewirken, bei einwandfreier Fassung, eine erhöhte Konzentration bei erhöhter Schüttung der Mineradonellen, aber erst nach einer gewissen Zeit, oft erst nach Monaten. Entsprechendes gilt für die an Sirkerwasser armen Zeiten. Daraus Joligt ein jahreszeitliches Schwanken von Schüttung und Konzentration flach gefalter Mineralquellen, welches Schwanken erheblich größer ist, als wither angenommen zu werden uflegte.

Für die maximalen Konzentrationen kann man keine Jahreszeiten allgemeis angeben, da sie in verschiedenen Gebieten wechselnd, nicht übereinstimmend sein werden. Wie die größten Sickerwassermengen im Winter in den Beden eindringen, werden die praximalen Konzentrationen in das Frühjahr fallen; wo der Sommer dem Boden reiche Sickerwassermergen liefert, wird sich die höchste Konzentration der

Mineralquellen im Herbste zeigen.

Aus diesen Darlegungen ergitet sich, daß Quellen nur unter einem bestimmten gleich bleibenden oder gleich erhaltenen hydrostatischen Gleichgewicht relative Konstanz der Ergiebigkeit und Zusammensetzung wirklich aufweisen werden; in der Regel, wenn nicht ganz besorders ganstige ortliebe Verhältzisse vorliegen, wird

ober die Konstauz nur eine bedrugte sein

Es bedarf nannehr auch keiner weiteren Begrundung, daß Veränderungen einer Mineralquelle herbeigeführt werden können durch spezielle Maßnahmen, wie z. B. durch Veränderung der Überiauffische (Veränderung des Verhältnisses zum Grundwausentand), Senkung des Wassers, zumal durch starkes Abpumpen, Veränderung eines und den Quellempiegel einwirkenden Gasdruckes, Veränderung der Ausflüßgeschwischigkeit durch Veränderung der Dimensionen der Ausflußröhre. Alle der artigen Mofnahmen enissen sich in dem Quellemerganismus in irgend einer Weise bemerkhot machen, und vollzeil verschieden bei der einzelnen Mineralquelle und nach den viellegenden Verhältnissen in verschiedenem Grade.

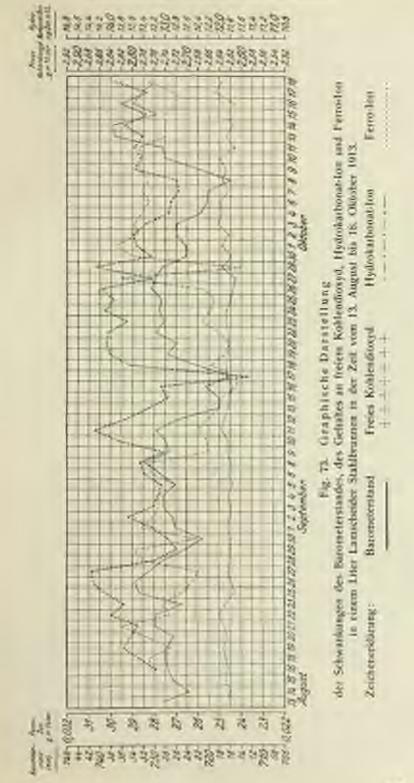

Selbetverstandlich kann durch Maßnahmen des Meiserben, durch eine Einwirkung auf den Grundwasserstand, auch eine Einwirkung auf die Schüttung und Kongentration der Mineralquellen berbeggehährt werden.

Senkungen des Grundwasserstandes, x. B. durch eine unbeabeichtigte Drainage, bei ungeschickter Anlage einer Kanalisation, durch weitgebeude Wasserentzuhme für gewerbliche Zwecke, durch Sümpden in einem benachbarten Bergwerk, konnen Quellen verderblich senden, wahrend man auf der anderen Seite auch durch kanstliche Erhöhung des Grundwasserstandes Quellen mit einwandfreier Fassung günstig bewindbasen kann.

Hintz und Kaiser, welchen wir in diesen Andalmungen gefolgt sind, sagen, in Schlaßwort ihrer Abbandlung;

Ans unseren Durlegungen auf Grund zuhlreicher Einzelbechachtungen felgt schließlich, daß einzelne zeitlich weit voneinunder abliegende, wenn auch vollstandigs Analysen neunals die Bild geben können, was aus regelnsäßigen, in kurzen Abständen infernander folgenden Bestimmungen der wichtigsten, das Mineralwasser charakterisieristen Bestimdielle abgeleitet werden kann. Man darf aber aus einer sich ergebenden Veränderung der verkemmenden Mengen einzelner Bestandteile keiner Mineralquelle einem Vorwurf machen. Ja, is würde unseres Erschtens für die neisten Mineralquellen viel zweckmäßiger sein, wenn diese die Veränderungen in der Zusammemetzung der Quellen offen angeben wurden; zu wurden dann viele Mülerfolge und Jahohe Beurbeilungen einzelner Mineralquellen leichner aus dem Wige geraumt werden können, als jetzt, wo man aus einzelnen, zeitlich weit veneiminder legenden Analysen eine relative Gleichmäßigkeit festginnellen versucht.

"Auch in bezug auf die therapeutische Verwendung durfte diese Ferderung alberechtigt auzuschen sein, dem der Mediziner nuß die Beschaffenheit der Mineralwässer nicht nur kennen, wie sie war und sein sollte, zondern muß auch über die Veranderungen auf dem Lanfenden erhalten werden.

# Einfluß der Fassung und Fortleitung auf die Beschaffenheit des Mineralwassers.

Die Fassung eines Mineralwassers im Schriffe der Erde, seine Förderung zu Tage und gegebenenfalls seine Fortführung von der Förderungstätte zur Verbeunchstätte; all das sind Eingriffe, von denen nicht ohne weiteres voransgesetzt werden darf, daß sie ohne Einfluß auf die Beschaffenbeit des Wassers bleiben worden. Das Material, was hierider bisher bekannt geworden ist, ist vorhältniemaßig gering; immerhin reicht es aus, im ein allgemeines Bild von der Großensrchung jener Beschuffunsungen zu entwerfen.

Von Quellen, die in bedeutender Tiefe und mit dementsprechend hoher Temperatur erhohrt sind, ist nicht ohne weiteres anzunehmen, daß sie mit unverändertem Warmegrade auch zu Tage gelangen. Die Warmeeinhaße wird je nach den besondesen Verhältendern verschieden groß sein und im einzelnen von der Geschwinnigkrit des Aufstiegs und von der Warmekapazität der Verrohrung und des angreuzenden Gesteins, daneben natürlich auch von Länge und Quereknitt des Quellenweges ablangen. Die Temperatur des Wilhbrordus-Sprudels zu Neuenahr!) betrug z. B. im Buhrloch in 250 m. Teufe 44—40° und am Andlaß immer noch 35,2°, diejenige des

<sup>[4]</sup> E. Hintz und L. Grünbur, Chemische und physikalisch-ehemische Untersachung des Willitzerdus-Spradete zu Bud Neuerahy. 1997, S. 3 u. 5.

Fontinals-Spradels zu Smzig<sup>1</sup>) in 250 au Tiefe SP, an der (Gerfläche jedoch nur 14,7°,

Auch au gelooten Gason kann eine Quelle während des Aufstiegs ärmer werder, durch Entbindung derselben infolge Herabgebens des Sättigungsdruckes. Ein Bei-

spiel hierfür haben wir bereits auf S. 298 mitgeteilt.

Bedrutsamer sind die Einflüsse der eigentlichen Fassung. Sie hat ja in erster Linie die Aufgabe, die Wildwässer von der Quelle fern zu halten, und sie wird das Mineralwasser um se reiner gewinnen lassen, je besner sie diese Anfgabe erfullt. Bei Bahrlachverrohnungen spielt es deshalb eine wesentliche Bolle, bis zu welcher Tiele hinals man massive Robrfahrten, von welcher als man gelochte oder gesehlitzte verwendet, und nicht minder bedeutsam ist die Abdichtung der Verrahrung gegen das angreazende Gestein und die Güte des Auschässes der einzelsen Rollefellerten aneimerder. Und man beaucht sich zur nochmab dessen zu ernnern, was im vorliergebenden Abschnitt über den Einflell der hydroststischen Verhältmosdes gesannten Quellengebietes auf Schüttung und Beschaffenheit der Quelle gesagt wurde und eich zu vergegenwärtigen, in welchem Maße der Einhau einer Fassung cliese Verhältnisse beeinflussen und völlig verändern kann, um auch nach dieser Richtung bedeutsame Beziehungen zu sehen. Sehließlich erinnern wir noch an die auf S. 308 mitgeteilten Tatsachen über die Ungestaltung des intermittierenden Auslanfes gewisser Singelings zu einem gleichformigen lediglich durch Drosselaur three Ausflusses.

Zu selthen Einwirkungen der Fassung gesellen sich die des Issenderen Betriebes, bei der Wasserentnahme hinzu. Sie lassen sich gleichfalls im Zusammenhauge net den Einflüssen auf den hydrostatischen Gesamtzistand übersehen; man versieht in diesem Sinne leicht die oft so überrasehenden Veranderungen in der Zusammenetzung einer Mineralquelle bei höherem oder minder hohem Aufstauen durch Verlegung ihres Überlandes. Besonders groß können soliche Veränderungen bes flisch. gefallten Quellen sein, die durch Pumpen gehoben werden. Bei ihnen kommt eaußeronleutlich auf das Verbaltuis der durch die Pumpe gelörderten zu der feviwillig in die Behrung nachsteigenden Wassermenge zu. Et erstere größer ab letztens, so ist ein trichterformiges Absenken des Grundwasserspiegeb sicher zu erwarten, and was day for die Quelle bedeutet, das lehrt wiederum der vorige Abschnitt, Dierdies kann es in solchen Fällen zu dem Ändersten kommen, daß geradezu Grundwasser in das Belurelir mit eingesaugt wird. Ist ungekehrt die Pumpenförderung geringer als der Nichschub des Wassers aus der Tiefe, dann tritt Aufstanning des Grundwassers ein, die eine Zanahme der Quelle zu Ergiebigkeit auf Konzentration erwarten lide.

Das Pumpen des Wassers lißt hei Sauerlingen einen Ruckgang ihres Gehalts an freiem Kuhlendioxyd infolge der Saugwirkung erwarten. In Wahiheit tritt das hei guten modernen Pumpen auf in sehr geringem Maße ein, wie K. Zörkensdörfer\*j nachwies. Die Kohlendioxydverlaste betrugen dann oft weinger ab 1%, während eine Pumpe älterer Bauart mittlere Verlaste von 5%, und Handpumpen (Fügeigumpen) Verlaste von 13—37%, hervorbrachten.

Das erschlossene und gelürderte Mineralwasser maß nicht sellen in kürzseser oder längeren Leitungen, zuweilen unter Zwischenschaltung von Wasserspeichens, den Trinkhallen oder Badehäusern zugelührt werden. Auch bierbei imit Tempe-

E. Hartz and L. Grünbert, Chamsche und physiologia behaviorie Universities, for Function-Speedels in Society on Rhom. 1986, S. 7.
 Zenichell für Buhnedegt. 1914,5, 7, 274.

raturverinste anvermeidlich. Beispeelsweise kommt das Wasser der Auguste-Viktorinquelle zu Wiesbuden, das im Quellschacht 50° warm ist, in den Räumen des in etwa 1450 m Luftämie von ihr extfernt begenden Badelaniess mit 40° an<sup>3</sup>); hier handelt es sich um eine verhältnismaßig flach verlegte Leitung, und in den Wärmeräckgung ist der in den Sammelbehältern erfolgende mit eingeschlossen. Das Gasteiner Thermalwasser geht in der 8 km längen Fernleitung von Badgastein such Holgsstein nur von 46,8° auf 44,0° zunick.<sup>2</sup>)

Die Gasverluste in Leitungen werden, werügstens soweit sie das freie Kohlendiexyd betreffen, teilweise überschatzt. Nach K. Zürkendürfer ist der Kohlendiexydverliet in Leitungen, in denen das Mineralwasser mit naturliebem Gefälleabwärts fließt, bedeutend größer als in solchen, werin so mittels Pumpwerks auf
einen höheren Pankt gedrickt wird; in ersteren kann selbet auf kurzen Strecken ein
erheblicher Verlust eintreten, auch wenn das Behr immer voll ländt. Vielleicht miselt
sieh hierbei, im Gegennatz zu den Pumpwerken, bei denen das Wasser unter Druck
steht, eine Saugwirkung geltend. In einer 1 km langen Gefällsleitung (Gefälle 13 m)
beobuchtete Zürkendörfer Kohlendioxydverlieste von 12—15%; in weit längeren,
unter Pumpendruck stehenden Steigleitungen waren sie häufig praktisch gleich Null.
Ähnliche verlieblese Fortschaffung des Mineralwassers über lange Leitungstrecken
sind in älterer?) und neuerer! Zeit auch in Bad Kissingen festgestellt; P. Haert!?)
führt die dortigen Erfolge auch auf die besondere Bauurt der aufgestellten Pumpen
surück.

In einer Reihe von Fällen hat es sich vorteilhaft erwiesen bei Steigfeitungen, zur Faufernung sich bildender Gesoneke, Entlüftungsrohre anzubringen oder — bei horizentalen Leitungen — selche Gassäcke mittels Luftpompe abzusaugen.

Bei Schwelelqueilen besteht beim Führen der Wissers durch Leitungen die Moglichkeit eines Buckganges der Gesamtschweleb infolge Oxydation. Beisptelsweise kommt das Wasser der Schwelelquelle von Allevard (Isère), das am Ausfluß 0,0356 g titrierboren Schwelel in 1 kg enthält, in der Trinkhalle mit 0,0269 g au.<sup>6</sup>) Und in Neundorf hatte vor Jahren Y. Schwartz<sup>7</sup>) besbachtet, daß der Gesamtschwelebgehalt des Mineralwassers beim Himilierdrücken von der Quelle in den Wasserspricher des Inhalatoriums von 0,059 g in 1 kg auf 0,045 g gesunken war.

Von einem besonders starken Verlast scheint die Emanation betroffen werden zu konnen. Nach C. Engler und H. Sieverking\*) geht die Radioaktivität in der 8 km laugen Leitung von der Simitz im Schwarzwald nach Badenweiler von 11—12 auf rund 8 Mache-Einheiten berunter, und in dem durch die Fernleitung von Badgastein nach Hofgastein gegangenen Thermalwasser konnten sie fast gar keine Radioaktivität mehr finden. Nach den Augaben des österreichischen Bäderbuchen\*) nahm in dieser Leitung die Radiomemanstien allerdings nur von 112 auf 84,6 Mache-Einheiten ab.

S. Frescutto and E. Huntz, Jahrbeiter des mensurches Vervies für Naturkund. 1826. 49, 8.

<sup>7)</sup> Osterreichisches Biderbach, 1914, S. 147.

E. von Gorup-Bessman, Januari für praktische Chemos. 2838 [N. F.]. 17, 272
 R. Fresenius und L. Grünkut, Chemoche und physikalisch chemoche Unteranchene des Luitpeldsprodels zu Bad Kieungen. 1913, S. 38

<sup>4)</sup> Aligements denturby Bioderseiting 1914.

<sup>5</sup> R. Jacquot and E. Willin. Les coux aintrales de la France. 1894, S. 249.

<sup>5)</sup> Archiv der Pharmanio 1888, 226, 761.

<sup>5</sup> Zeitschrift für anorganische Chemie 1907, 53, 17:

<sup>5</sup> Ostermybirches Enderburk 1984, S. 147.

Ein verkangnisvoller Einfluß der Fortleitung durch eine Rehrleitung kann sich ergeben, wenn das Material der Rihren ungeeignet ist und durch das Mineralwaser angegriffen wird. Dus ereignete sich z. B. bei einer jetzt nicht mehr gebruurbten Leitung in Wesbaden. Sie war etwa 200 m harg und bestund aus emailberten Gußsesenrohren und wurde von dem durch sie hindurchgeschickten Thermalwasser der Schützenhefquelle geradem gelest, so daß der Ferre-Lou-Gehalt desselben und das 16tis 22 fache des unsprünglichen stieg. Anßerdem stellten sich infolge der Anßesung der Gußeisum Kohlenwasserstolle ein, die durch den Gerach deutlich erkannt wurden. Endlich zeigte sich auch Schwefelwasserstoll, für dessen Entstehung die reduzierende Einwirkung der neben Bleu zur Dichtung der Rohren au den Verbindungstelben ungewandten Hand- oder Wergschnur auf das Sulfin-Ion des Mineralwassers verantwortlich genücht werden konner. Eine Auswechsbung der gußeisernen Rehren ihreh eine Tourchrleitung genügte, all diese mangenehmen Einflüsse zu beseitigen. 

1)

Von P. Haert I wird neuerdinge Phosphorbronze als ein besonders wideretandfabiges und unangreifbares Material für die Herstellung von Mineralwasserleitungen empfohlen. Über die ofter genannten Hohrobre sind die Meinungen geteilt; immerkin sei bemerkt, das die mehrfach erwähnte Gasteiner Fernleitung

mit solchen ausgyführt ist.

Bei einem Aufenthalte von Mineralwasser in einem Wasserspeicher ist mit einem Verlust an gelösten Gasen, insbesondere an Kohlendioxyd zu rechnen, der sich nach den auf S. 317 entwickelten Gesetzen der Evasion rodzielsen, also von der Höhe der Wasserschicht, von der Temperatur und von der abgelandenen Zeit abhängen muß. Nach K. Zürkendörfers Versuchen ist der Verlust in den oberen Schiehten größer als in den tiefen Wasserschichten.

Ab leiztes Glied in den Veränderungen des in Gebrauch genommenen Mineralmassers gegenüber seinem Urzustund ist schließlich der Absatz von Ockern und Sintern zu neumen, der im Quellerberkon oder Quellenschneht, in Leitungen namentlich in weiten, vom Wasser nicht in übern ganzen Querschmitt erfüllten Kanaden — und imbessendere in Wassersprichern erfolgen kann. So bedeutend dem Auge die lacker schlanunigen Massen solcher Absatze zuweilen auch erschemen mogen, so ist über Meuge doch recht klein im Verhaltnis zu den Wassermassen, denen sie entstammen. Eine praktisch urgend beachtenswerte Veränderung der chemischen Zusammensetzung des Mineralwassers hat über Absolutioning deshalb nur sehr selben im Gefolge; um ebesten käme nach der Kuckrung im Ferre-Ion-Gehalt in Betracht.

# 8. Natürliche und künstliche Mineralwässer.

Die Mineralpsellen, die uns die Natur in in greder Fülle und Mannigfaltigkeit bietet, sind seit den ältesten Zeisen viel gebranchte Heilmittel, und die Statten ihres Vorkommens wurden frühzeitig Statten, zu denen Kranke und Erhohugsbedürftige von weit her pilperten. Bei der Beschwerlichkeit des Bessens in vergangener Zeit, bei der Unvolkommenheit der früheren Hilfsmittel zum Abfüllen und Versenden des Mineralwassers mußte dereinst notwendig der Wansch wach werden, diese natürfichen Heilmittel nachzahliden, um an über statt dem, der über bedarfte, in somer Heimat migliebst vollkommene Ersatzmittel zur Verfügung zu stellen.

His erste Erwähnung?) eines solchen Gedankens findet eich bei Abdebraudino di Siena, einem aus Siena stammenden Arzte, der anlangs Leibarzt des beiligen

H. Freestrine, Jahrbriches des montrieben Versice ille Naturkunds 1888, 39, 40
 Vgt. E. O. von Lappetann, Chresiberteitung 1912, 28, 2

Ludwig, Kangis von Frankreich, war und 1287 zu Troyes in der Champagne starb. In seinem 1266 volksadeten "Beginse du vorpe" berichtet er, daß die in der Natur rotkommenden Whoser von der verschiedensten Beschaffenbeit seien. Es gilbe z. B. solche, die Schwedel, Alams, Bittersalz, Natum, Gipe, Eisen, Kupfer usw. enthalten, nus den Erdschichten stammend, durch die eie flossen. Alle diese Wasser könne man so wie sie die Natur Befort, auch künstlich darstellen, das schwefelhaltige z. B. inden man Wasser anhaltend mit Schwefel kache.

Erwagungen dieser Art sind wohl lange rein akademische gebieben, und es ist das Ende des 17. Jahrhunsterts herangekommen, ehe man eristhalt die Verwirkschung solcher Gedanken versichte. Anch beschrankte man sich zunächst auf die Herstellung kunstlicher Samelinge, bei welcher dam 1767 Bewley einen großen Fortschritt erreichte, als er das zuzusetzende Kohlendioxyd in besonderen Apparaten anßerhalb des Moschgeläßes bereitete. Heilwasser, in der Absurlit, sie als Ersatz für bestimmte Naturerzeugnesse (Niederselters, Pyrmont, Spa) zu gebrauchen und demnach austrebend, die themische Zusammensetzung der letzteres möglichst getren wiederzugeben, das unternahm zuerst Torbern Bergman um das Jahr 1770°) (S. 180). Seindem ist man von solchem Bemähen nicht mehr abgekommen, uml mit dem Absuchluß des 18. Jahrhunderts entstehen an mehreren Orten last gleichzeitig fabrikmäßig arbeitende Betriebe zur Herstellung kinnstlicher Mineralwässer: in Genf durch Gosse, in Paris durch Paul, in Winterthur durch Ziegler, in Stettin durch Meyer, und über die Erzeugnisse Gosses erstattete die medizinische Gesellschaft zu Parision Februar 1789 ein gunstiges Gutachten.

Den letzten ensichridenden Schrift bruchte aber vest das Vorgehen Friedrich Adolf Struyes (1781-1840), der urspringlich Arzt und später Besitzer der Solomunis-Apotheke in Dosslen war. Eigene Krankheit und die Unmöglichkeit, die früher au Oct und Stelle gebraucher Marienbader Kar zu wiederhoben, ferner die Erfahrung. daß die nach auswärts versandten Mineralwässer derehaus ungenügende Beschaffenbeit zeigsen, versolaßten ihn, korz nach 1808 an die Herstellung eines nuglichet vollwertigen kinstlichen Ersatzes hemmangehen.2) Er berichtet selbst<sup>2</sup>), iball er zuanchet zahlreiche der damals angebotenen künstlichen Mineralwasser analysiert, immer aber gehanden habe, "dall sie nar die groberen Züge ihrer Originale Wiedergaben, die frincren aber vernachlässigten". Und für sein eigenes Unterfangen markte er sich zum Grundsatz: "Die kunstliche Nachbüldung einer Quelle durfe beinen Bestandteil ausschließen, der in derselben als themisch gebunden und aufgeloet wahrgenominen ist, und seine Wiedergabe mit in demellen Gewichtsverhältnissen geschehen, die eine sorgfaltige chemische Analyse bewahrt hat." Die nach solchen Grundsstaen bereiteten kunstlichen Wasser but er mit steigendem Erfolge num Kurgebrauch in eigenen Austalten, sugen, "Mineralwasseranstallen" un, deren erste 1820 in Dresden eroffiet wurde und auf die alsbeild die Errichtung weitener in Leipzig. Berlin, Beighton, Königsberg, Warschau, Morkau, Petersburg und Kiew folgte.

Auch heute word werden, num Teil in Fabriken, die aus deuen Struces unmittelbar hervorgingen, deuerlige künntlische Mineralwässer für Heilzwerke ber-

<sup>&</sup>quot;I Bergman schreibt Lierüber: "Viele sehen dem Nachahmung für manäglich zu, abschen unstreitig ist, dall es nichts andere braucht, als die Bestandteile der natürzichen Wässer zu kennen, und daß die Hand, welche direction einsatzungfügt, an über Wirkung nicht versaulen Laun." (A. Ziegler, Benerkungen über genomm Wanner und besonden über natürziche und beneitselle Mineralmannen Winterthau (1994, S. 37.)

<sup>4</sup> J. Minding, Annales der Struceschen Bruttenundalten 1841, I, I.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Fr. A. Struve, Uberdie Norbidding der natürlichen Heibpeden. 2 Hefte. Dendar 1824 und 1826.

gestellt. Die erste Ferderung, die man an sie stellen muß, ist die, daß sie eine surgfaltige und in allen Stücken getrene Nachhildung des Naturerzeugnitses sind, das sie ersetzen sollen; sie mussen mit ihm qualitativ und quantitativ durcham übereinstimmen.

Die künstlichen Moeralwässer haben nicht die fremuliehe Aufmaline bei den Arzten behalten, die ihnen vielfach bei ihrem ersten Auftauchen bereitet wurde, und immer wieder begegnet man demselben grundsatzlichen Einwand gegen siet dem Einwand, daß die selbetverständliche, eben formulierte Grundanforderung nicht nur nicht erfüllt sei, sondern gar nicht erfüllt werden könne.

Er ist wahr, A. Almen's hat in eiger vielgenammen Arbeit nachgewiesen, daß damals im Handel vorkommende Erzenonisse vielfach sehr schlecht bereitet waren. Aber beweist das wirklich mehr, als doß manche oder vielleicht auch viele Fabriken schlecht arbeitsten, beweist ex tatsachlich, daß man es gar nicht beser machen kann? Hat nicht später H. Kionka\*i die Erfahrung gemacht, daß die von ihm untersuchten kanstlichen Mineralwässer teilweise recht gut mit den natürlichen übereinstimmten? Wenn man die Möglichkeit der getreuen Nachbildung leugnete, so steckten dahinter Ländig Jene Vorstellungen vom geheinmisumsvobenen Quellengeist, der unr im Laboratorium der Natur erzeugt werde und den man nicht in das Fabrikat hiseinbringen könne. Solchen Quellengerst erblickt man teilweise auch jetzt noch in allem neuen, was man von den Mineralquellen erfährt; bald sellten es die Ionen sein, bald die radioaktiven Stoffe, daan die Katalysatoren und jetzt wieder die Edelgase ust. Es ist fast unterhaltend, zu selem, wie Fr. A. Struve?) und wie sein Zeitgenme Herizt) aus Kinigsberg schon den Kampf gegen Einwände gleicher Art zu führen hatten, wie sie zeigen nußten, daß eathirliches Mineralwasser eich nicht langsamer abkühle als kinstliches, daß es keine freien elektrischen und magnetischen Sarömungen aufweise, daß etwaige elektrischemische Vorgange bei seiner Bildung ohne Emfluß auf die fertige Mineralquelle hatten bleiben müssen. Auch dagegen, wallte sich Struve schon erfolgreich zu wehren. stall die Samme der seinerzeit themisch erkannten Bestandteile sieht die Moelichkeit ausschließe, sie bei weiterem Fertschreiten in der Erkenntnis der Karper bereichert 211 sehen.

Und nun liest man heute wiederum<sup>3</sup>): "Die Chemis kann die organischen Sahstanzen überhaupt nicht mehalten. Wie will man die Barégine und ähnliche organische Stoffe künstlich herstellen, die in manchen Schwefelwässern ein Füntiel der festen Bestandteile lichten?" Man vergleiche hierzu, was es mit Barégin wirklich für eine Bewandtuis hat (S. 297). Und weiter liest man als grundlegenden Eurwand auch jetzt nicht immer: "Die chemische Analyse der Grundstoffe eines Mineralwassers ist ziemlich zuverlässig, aber die auf Sahse umgewehnete ist eine willhurische, oft urrige Kombination; die hieraus konstraierte Normalanalyse zum Gebrauche bir Fahrikannen ist bein getreues Abhild der Wirklichkeit, und dementsprechend ist die sehließlich zusnande kommende Fahrikan dem Naturprodukte nicht gleichwertig."

Der Einwand bezieht sich darauf, daß die Mineralwasserfabrikanten zur Hersteilung ihrer Erzengnisse nicht dieselben Salze benutzen, die die in Form einer Salz-

b) Berichte des deutschen chemischen Gestliehaft 1875, 3, 120

<sup>1)</sup> Balmotoguche Zerrarg 1903, 14, 231, 237.

Cher die Nachbildung der autärlichen Heilspellen. Drenden 1824. Ersten Helts. S. 2011.

Die kansenden Minersbusser in Bucu Verhalten zu den naturiehen. Berim 1800.
 A. Wapekler, Beiche Medicial America 1918, 39, No. 11.

tafel berechnete Analyse des natürlichen Wassers angibt, sondern von andere betrichstechnisch bequemere Zusammenstellung verwenden, aber natürlich eine solche, die dieselben Kationen und Anionen in derselben Menge enthalt, die abo auch zu einer Losung von der gleichen Beschaffenheit führen muß.

Beispielsweise exteteht vallkommen dieselbe Lösung, werm man einerseits 7,456 g Kallamehlorid (Kcl) und 7,1035 g Natriumsulfat (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) oder anderseits 5,846 g Natriumshlorid (NaCl) und 8,7135 g Kallamsulfat (K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) un einem Liter auffüst.

In beiden Fallen wird I Liter Lösung enthalten;

Kalima-Iou (K.). 3.999 g Natrigus-Iou (Na.). 2.460 -Chlor-Iou (Cl.). 3,546 -Sulfat-Iou (SO<sub>2</sub>"). 4.8005

Und in beiden Löuurgen werden eich dieselben fouen, unter Herausbildung der gleichen Gleschgewichte, zu den gleichen Salnkombinationen von gleichem Disorditionszustande zusammerlagern minsen, und es ist natürlich auch vollkommen gleichgultig, ob etwa die eine Löuurg draußen in der Natur entstand und die andere im

Laboratorrum eines Chemikers dargesteilt wurde.

Es besteht also kein ermithaltes Hindernis, auf Grund einer genauen, alle Bestandteile umfassenden Analyse ein künstliches Misseralwasser in voller Übereinstimmung mit dem natürlichen bermittellen; es bedarf dazu mir Sorgfalt in der Vorbereitung und Durchführung der Arbeit. In einem früch bereitsten werden sogar die von Glenand entdeckten Katalysatoren (S. 344) nicht zu lehlen benurhen, die ja Glenand selbst künstlich hermittellen vermischte; und wenn sie dem aufliewahrten mangeln, so morgele sie nicht weniger auch dem aufbewahrten natürlieben Verwandwamen.

Wenn nur dennech die naturlichen Mineralwasser in der Wertschatzung der eie verordnenden Arzte und der sie gebrauchenden Heilurgebedurftigen einen wesentlich höheren Rang einsehmen, so ist das auf folgende Grände zumickniftlichen.

Eine, wenn vielbeicht nach nicht sohr große Anzahl Mineralwisser ist von einer immerhin bemerkenzwerten Konntanz der Zusammersetzung (vgl. z. B. S. 351). Das verleibt über einen besonderen Rang ab Heilmittel, weil der Arzt, der sie verurdnet, die Gewißbeit hat, sters ein und dasselbe Mittel anzuwenden und von dem deshalb ganz bestimmte Wirkungen mit Sicherheit erwarten darf,

Auch die weit zuhlreicheren Miteralwasser, die in ihrer Zusammensetzung erheblichen Sohwankungen unterliegen, mid — wenn auch mit Beziehung auf die betaleren noch nicht alleeitig genügend chemisch erforecht — es noch dem Arate des Kurortes in ihrer Heilwirkung bekannt. Ihre Schwankungen sind durch hydrostatische Verhaltnisse (S. 354), durch Passung und Fortleitung (S. 357) bedingt, also durch Fakturen, die, einmal gegeben, nur infolge ungewöhnlicher Verhaltnisse wesentlich über das Maß der innerhalb einer langen Praxis erlebten himausgreifen werden. Die Kenntnis der örtlichen Verhaltnisse und die Erfahrung ermöglichen dem Arzu, die Bedeutung der Schwankungen einer Quelle für übre therapeutische Verwendung einzuschätzen und sie bei seinen dem Palieuten erteilten Verordnungen zu berücksichtigen. Die Unabhängigkeit von Emflüssen durch Menschenhand ist also auch in diesem Falle eine wesenlliche Vermussetzung der Verwendung den Mineralwassere.

Auf eine absolute, ja nicht einmal auf eine relative Konstanz kann bei kunstlichen Mineralwässern nicht ahne weiteres gerechnet werden. Die Beschaffenheit hängt nicht nur von den auf wissenschaftlicher Grundlige erteilten, auchdenlichen Anweisungen des Fahrükeiters ab; sie ist auch abhängig von der Sorgfalt des Arbeiters, der mit über Herstellung betraut ist, und von dem Umlange der Aufsieht, der jener Arbeiter unterliegt. So kann es also, bei aller Voramssetzung des guten Willens, gelegentlich einmal vorkommen, daß ein Erzeugnis bergestellt und in den Handel gebracht wird, das von dem natürlichen völlig abweicht, Wenn wir also auch A. Winnekler widersperchen nundten, wenn er die Moglichkeit der Herstellung vollwertiger kunstlicher Mineralwasser bestreitet, wenn wir auch anerkennen, daß sehr gute Erzeugnisse im Verbehr sind, so etimmen wir ihm darin bei, daß die unvermeidlichen Unvollkenmenbeiten jeden technischen Betriebes grundsätzlich die künstlichen Wässer hinner die natürlichen zurückstellen. Preifich seheint uns das, was Winekler in sesnem zuletzt angefährten Aubatz über dientschnischen Ervollkemmenheiten im einzelnen ausführt, etwas stark gran in graut gefärht zu sein.

Neben den känstlichen Mineralwässern, die Nachbildungen bestimmt benannter natürlicher sein sollen, hat man wiederholt versucht, andere einzuführen, die nash ärztlichem Bezept bereitet sind. Vorschläge in solcher Richtung sind sehon sehr alt<sup>1</sup>); sie sind neuerdings besonders von H. Jaworski<sup>2</sup>) gefändert warden. Mit der Bahnvologie haben diese Bestrebungen nichts zu tun; wir besprechen sie des halb hier nicht näher.

Das aber muß hier erwahmt werden, daß schließlich im pormolen balmodegischen Betriebe Erscheinungen bestehen, die greignet sind, die Grenze zwischen Naturerzengnis und Kunstyroshikt zu verwischen. Wir nemen da die in gewissen Salsadern benutzten Sinkwerkrolen, die durch Empumpen von Sadwasser in Steusalzbergwerke gewonnen werden, bei deren Eiststehung demmeh Messelvenhände recht erheblich mitwirken, wenn auch unter Bedingungen, die eine Gleichfornigkeit des Erzeugnisses verheißen. Wir erwähnen, daß auch nicht weng Ritterwässer alufichen Sinkwerkbetrieben extstammen. - Weit mehr entfernt man sich von der Natur, wern, wie z. B. anch in Karbilod oder Marienkod, teilweise verordnet wird, dem ersten Becher Mineralwasser eine desierte Merge matürlichen Mineralwassercalzes zuzwetzen. Aber schließlich ist das betreffende Salz inuner noch ein Erzeugnis aus demelben Quellen, deren Wasser es zur Verstärkung hinzugefügt wird! In manchen Solbädern bezutzt man die mit Süllwasser verdümste Sele zur Trinkkur, m Bex aggeblich sagar mit Wasser verdinnte und mit Kehlendioxyd versetzte Mutterlaupe. Und wie weit von autorlichen Mineralwassern sind gar die Natroinen und Bitterwasser entfernt, die in einigen Kursten durch Auflisen bestimmter Salze in den natürlichen Wassern bergestellt und zum Kurgebrauch empfohlen, allerdings von den betreffenden Kurverwaltungen auch als künstliche Wasser anerkunnt werden.

Nicht nur bei den für die Trinkkur bestimmten Wassern sind Eingriffe solcher and ähnlicher Art gelegentlich in Gebrauch, sie fehlen auch bei den Radern nicht. Wir erinnern an die Zusätze von Mutterkaupen und Badesalzen zu natürlichen Mineralbädern, von deuen wir weiter unten (Scite S74) noch mehr zu sagen haben, vor allem aber an die künstlichen Kohlensäurehäder.

Für ihre Bereitung kommen im verentlieben drei Verfahren in Betracht,3) Erstem das einfache Einkeiten von Kohlendioxyd aus einer Bombe unter Bernstang von

<sup>4</sup> Ugl. z. B. Rwich, Schnidte Jahrbieber der gesonden Medinis 1863, 126, 233.

<sup>7)</sup> Wiener mathamische Worderschrift 1901, Nr. 1. — Wiener mediennsche Prince 1972.
Nr. 1 u. 2.

<sup>9</sup> M. Matthew, Balmologische Zeitung 1903, 14, 130

Apparates, the for eine migdiclus feine Verteilung und miglielus feine Blasenfelding: somen sollen. Zweitens verwendet man Apparate, die Wasser unter Druck mit Kohlendioxyd sattigen; dieses übersättigte Wasser dieut dann als Stammfläsisgkeit, die bat Bereitung der Bider mit Sole oder mit gewöhnlichem Wasser in passender Verdumming vermischt wird. Das dritte Verfahren erstlich besteht in einer Entwicklung dry Kohlendinaydes im Bade selbst aus entsprechenden Chemikalien, teilweise in Gestalt dovierrer Tabletten.

Die kunstlichen Köhlensaurebäder sind Nachbildungen entsporrhender autürlicher Bader; den neuerdings aufkommenden Samerstoffperlhadern entspricht kein naturliebes Vorbild mehr.

Die Herstellung kämslicher Erzeugnisse beschränkt sieh nicht auf die hicher besprochenen, der ärztlichen Anwendung zu Trink- und Badekuren dienenden, in erstreckt sich auch auf die Bereitung von Erfrischungs und Luxusgetränden; sogen, kohlensauren Wässern oder Tafelwässern.

Die geringsten unter ihnen sind vollkommene Kanstprodukte, aus destillierten: Wasser oder einwandfroem Trinkwasser unter Zusatz von Salzen und Einpressum: von Kohlendiexyd grzeugt: Selters- oder Soda was oer. Sie haben beinerlei bulneologisches Interesse; der Verkehr mit ihnen unterliegt der amtlichen Lebensmittelaufsieht auf Grund des Nahrungsmittelgesetzes und erlassener Polizeiterordmungen.

Naher stehen uns im Rahmen dieses Buches die Tafelwässer, für deren

Bereitung maturliche Sägerlinge als Ausgangstoff dienen.

Eine Annahl unturlicher Stoerlinge eind numittelbar als Tafelwasser brauchbar and als robdies such im Verlocky; andere sind dazu nicht ohne weiteres geeignet, weil de merkliche Meagen Ferro-Ton enthalten, die vielleicht schon ihren Geschmack beeinflussen, vor allem aber zu Ausscheidungen in der Flasche Anlaß geben, die das Gerrank unanschulich und minderveritz machen. Derurtige Wasser arbeitet man sait laugem derart um, daß man numbelst durch Ausseinen au die Luft das Forrs-Ion as unlishehem Ferrihydroxyd sieh oxydieren läßt (Entesienung, vergl. S. 250), daßt mus sie hiernach von dem ausgeschiedenen schlammigen Eisenseker treunt und schließlich ihnen das bei all diesen Vorgangen verloren gegangene Kohlendioxyd durch Empressen neuer Gasmengen wiedergibt. Diese entainung man entweder den der Quelle selbst entsteigenden Gason oder man verwendet natürliches Meferton-Kohlendioxyd, teilweise wohl auch kanstlich gewonnenes Kohlendioxyd,

Die Enteisenung geschalt vielfach, und geschieht teilweise beute noch, durch tagelanges Aussetzen des Mineralwassers an die Luft in sogen. Bassins. Selche Arbeitsveise gibt leicht zu erheblichen hygierischen Bedeuken Anlall, deren man durch zweckmäßige Ausgestaltung erfolgreich begegnen kann. So hat man beispielsweise1) die zementierten Bassins (mit einem angefähren Inhalt von je 11-17 chm) in einem gat vertilierten Raum, einer leichten und Infligen Halle, aufgestellt, in der jeder Durchgangsverkehr ausgeschlossen ist. Der Laftwechsel erfolgt durch Femter, die durch doppelte Drahtgitter venehlosen sind, zwischen deuen sich eine dieke Watteschicht befindet. Es soll also nur durch Watte fibrierte Luft eintreten. Außerdem

sind die Bassins mit in Heltrahmen eingesponnter Leinwand überdeckt,

Andernorts hat man versucht, die Gelahr einer Veraureinigung des Wassers, tie bui unsorgfältiger Bassinarheit nar zu leicht besteht, dadurch zu vermeiden, dall man in geschlossenen Apparaten durch Durchblasen filtzierter Laft entoisent and sodam ofer syerhlosome Kirstifter filterert. Schließlich sind neuerdings Ver-

E. Hantz, G. Frank, H. Kionka, Der Apolimuisbenmen, Benrige zur Seuricbing other chemic have, pharmadologiselan mal themperaturden Redesting, 100m Julyi, 8-3.

fahren in Betrieb gekommen, bei denen man, gleichfalls in geschlessenen Apparaten, die Enteisenung des Wassers mit ozenisierter Luft vormmunt und gleichzeitig, mit Hilfe der keimtötenden Wirkungen des Owens, eine Steriksierung bewirkt. Die Filtration erfolgt gleichfalls innerkalb geschlessener Behälter. Von wesentlicher Bedeutung au für die Ozon verwendenden Verfahren die Wahl eines reeigneten Materialsfür den Ban der Apparate.

Wie Untersuchungen von E. Bonjean\*) sowie von E. Hintz\*) ergaben, hechtrankt sich die ehendische Veranderung des Mineralwassers bei der Enteisenung wirklich fast nur auf die Abscheidung des Ferro-Lous; alle übrigen Veranderungen, auch die am ehesten noch quantitativ merkliche Verminderung an Calzinn-Loudurch Ausfallen als Karbonat, sind praktisch bedeutungslos, selbstverständlich abgesehen von dem Verliste des Kohlendioxyds, der ja nichtraglich wieder gut geinzelt wird.

Bei der Bereitung derartiger Tafelwässer aus naturlichen Sänerlingen hat man sich zuweilen nicht auf mit Entenenung und Wiedereinpressung von Kohlendoxyd begnügt, man hat teilwisse aberdire noch Korbeitz zugesetzt, manchmal auch noch indere Salze als Zusatz gegeben. Die Frage, ab derartig bereiteten Erzeugzissen die von ihnen früher bezeigenechte Bezeichnung "naturliches Mineralwisser" zusteht, ist seinerzeit durch Beichsgerichtsurteil vom 7. Dezember 1990s in einem Prozell gegen die Apolingris-Geselbehalt verneint worden. Hier wurde die Berintenorm beitgelegt, "daß im geschäftlichen Verkehr unter naturlichem kohlensamen Mineralwässer ein Mineralwässer verstanden wird, welches im wesentlichen unverändert ein den Handel kommt, wie es der Quelle entsprungen ist".

Hierdurch ist es bertan ausgeschlossen, Tafelwässer der im Rede stehenden Art als "naturliche" zu bezeichnen, wehl aber gilt es, die Frage zu entscheiden, wie weit es milieug sei, neben einer gehörigen Beklaration der reczenemmenen Veränderungen nich auf die zatürliche Herkunft der die Grundlage bildenden Wasserin reiner Bezeichmung hinzuweisen. Abmachungen hierüber lagen zunächst in den von E. Hintzb vorbereiteten sezen. Gemer Beschüssen vom 7. Januar 1901 und Frankfurter Ahmachungen vom 21. November 15005) vor. An ihre Stelle sind seitdem ibr sogen. Nauheimer Beschlüsse vom 25, September 1911 getreton, welche der Verein der Kursete und Mineralquelleninterconnten Deutschlands, Osterreich-Ungams und der Schweiz im Anschluß an ein Referat von L. Grunkut") augenommen hat. Wir brauchen sie an dieser Stelle nicht vollständig abzudrucken und beben nur bervor, daß sie unbeidingte Deklaration fordern und im übrigen den Grundsatz is den Vordergrund stellen, daß nuch unter De klaration die Bezeichnung "natiolich" zur gebenicht werden durfe, wenn durch den vergrosennenen Eingriff die Natur des Wassers nicht dem Wesen nach verandert werden ist. Wind beispielswise einem natürlichen Sanetling nech Kohlerdioxyd zugesetzt, in ist die abgefühlte Wasser zu bezeichnen als "natürliches Mineralwasser mit Kohlensaum versetar". Wird Mineralwasser, das von Natur aus veniger als 1 g freies Kehlendiexyd in I kg enthalt, mit Kehlensaure übersattigt, so ist as zu bezeichnen als "Tafebraoer aus naturfichen Mineralwaser — 1994), the Quelle X - 1980; Zasatz,

<sup>1)</sup> Balletin de la someté chirrique de Paris. 1903 [3 ser. ], 29, 137.

DALOKA

<sup>2</sup> Estreologische Zestung 1901, 12, 160

<sup>5</sup> Zeitschifft tier effentliche Chenic 1901, 7, 447.

by Bolds abgodinickt in Balarclogische Zeitung 1911, 22, 112,

<sup>\*</sup> Balacelog= != Zeitung 1912, 23, 70.

con Kehlenaumy bereitet". Nameliche Sausringe durfen nach dem Enteisenen und Versetzen mit Kehlensaum ab "Natürliches Mineralwasser, enteisent und mit Kehlensaum versetzt" bezeichnet worden. Hingegen aucht jeder Zusatz von Salzen eder Subdissungen und jeder andere Eingriff als Kehlensausgensatz und Enteisenung ein natürliches Mineralwasser zu einem kunstlichen, das dum im Verkehr als solches bezeichnet werden zunß.

### Mineralwasserversand.

Von werentlichster Bedeutung für den Versand ist das Abfüllen der Mineralwassers. Hierbei ist in Betracht zu ziehen die Beschaffenheit der zum Abfüllen verwendeten Gefälle und der benutzten Verschlüsse.

#### Gefalls:

In Iruhener Zeit waren brauptsachlich Steingutkrups in Gebrauch und zwar durch Handbetrieb erzeugte; diese hatten den Vorzug, eine rauhe Innenfläche zu besitzen, an welcher sich Eisemausscheidungen festhaltend niederschlugen. Die Krüge sind allgemein und immer mehr durch Glasflaschen verdrängt worden, und so weit sie sich gehalten haben, dürften vielfach anstelle der im Kleinbetrieb mit der Hand herpestellten, mit Maschinen fabrinierte Steinkrüge getreten sein, welche auf der Innenseite wesentlich glätter sind, also die früher bei sehwach eisenhaltigen Mineralwässers geschätzte Eigensehaft nicht mehr besitzen!).

Die Glasfinsehen sellen aus wierstandsfähigen, gut geknälten Glas hergestellt sein. Neuerdags werden dieselben last durchweg rein maschinell nach dem Owens-Verfahren erzeugt. Diese Flaschen toeten größere Gewähr für gleichen Inhalt und gleiches Gewicht. Die heute beliebten flachen Böden der Mineralwasserflaschen erleichtern eine sorgfaltige Beinigung. Bei stark kehleusäurehaltigen Mineralwassern laßt man häufig nach der Flaschenmundung zu den Hals etwas kenisch zusammentaufen, damit ein Heraustreiben des Korkstopfens durch die Beschaffenheit des Flaschenhalses verhindert wird.

Einerlei, welche Gefalle zur Verwendung gelangen, muß man stete ferdern, das deselben auf gut gereinigt, auf entsprechenden Spalmaschinen verbehandelt, zum Abfallen benutzt werden. Bereits beautzte, zur Neufallung eingesandte Gefalle müssen vor erneuter Ingebeauchmähnte einer besondere sorgläftigen Keinigung, unter Nachprafen der Reinheit, unterworken werden; bei Krogen ist eine Durchlenchtung mit eingesenkter elektrischer Glühlampe erforderlich, um vorhandene Fremilkörper (Stopdemeste usw.) zu erkeimen.

#### Verschlüsse.

Der früher fast allein angewandte Vererhluß, der Korkstoplen, ist auch heute noch vielfach in Benutzung; er kann jedoch nicht nicht als konkurrenzion bezeichnet werden.

1) Vergleichende Untersechungen über des Verleiten von Wesserschäftlungen in Steingestungen und Glaefflochen ber H. Paus brune (Zeitschaft f. Bahreibige 1910/II. 3. 263.) absgeführt. Er kommt zu dem Schlaß, daß der Vorzug, welchen Steinungkräge gegenüber Glasstam in Berng und Schatz über Inhalts gegen Erwienung zu bestiem scheinen, im wesserslichen dadurch vongetauscht wird, daß die Kräge mehr Inhalt haben und wesenlich schwerzundt, als die Fluschun, daher auch niehr Warene bei der Temperaturerbähung aufwähren minnerssonstige Vorzuge der Kräge, welche die Xachtrile der größeren Schwerz dersaffun und die Schwerzigheit über eicheren Bernigung aufwiegen könzten, wurden niehr gefunden. Im Speziolien besteht bem Umerschied im Verhalten beider Gefalle gegenüber nadioaktieren Substangen.

Die Kerkstoplen, vor allem geringere Qualitäten, liefern aus Poren und Furchen Kerkmehl; diese Eigenschaft ermöglicht und erleichtert die Übertragung organischer Substanz an das abgefüllte Mineralwasser und führt dadurch anerwunschte Ver anderungen desselben herbei. Dieser Übebtand laßt sich besorn, bei guten Kerken mit tadellissen Spaegel fast beseitigen, wenn man vor Gebrauch die Korke zwischen Walzen quotscha und mittels Zentrifugen das gefoekerte Kerkmehl abschleudert. Weiter hat man im Verlolg desselben Zieles die Korkstopfen paraffiniert oder mit Unterlagen versehen, welch letztere die Berührung der Korkfläche mit dem abgstüllen Mineralwasser verhindern söllen. Als solche Unterlagen sind im Gebrauch, bzw. vorgeschlagen, Stanniol und Cellophane (Anetylzellulose); die Schwierigkeit bei der Anwendung besteht darin, daß es nicht immer gelingt, diese Unterlagen, die Korkfläche rechtig bedeckend, in den Floschenhab einzuführen, indem häufig mehr oder minder eineldiche Verschiebungen der Unterlagen, die Korkfläche teilmeise freigebend, erfolgen.

Gebrauchte Korke, welche in großen Hengen im Althandel verkommen, dürfen unter keinen Umständen zum Abfüllen von Mineralwasser verwendet werden. Im gleichen Sinne sind zu bewerten aus gebrauchten größeren bergestellte kleiners Kurke.

Die zur Benutzung gelangenden Korke sind vor Gebrauch einzuweichen und zwar in öfter zu erneuerndem kalters Wasser, am besten, indem man sie in einem versämnten Drahtsieb unter eine Brause bringt und wiederhelt inkerbraust. Das Einweichen wird zwerkmäßig etwa 2 Standen dauern. Die gut abgetropften Korke bringt man hald zur Verwendung oder verwahrt sie stanbeicher auf, jedoch keinsofalls länger als einen Tag. Ein Brühen der Korke, wie es früher häufig geschah, ist nicht zwerkmäßig, weil dieselben zwar zunächst weich und elastisch werden, diese guten Eigenschalten aber schniell verlieren. Das heiße Wasser laugt ferner aus dem Kork Gerbsaure aus und verändert ihn in nachteiliger Weise. Wird ein auf letztere Art cosbehandelter Kork durch die Korkmaschine bei dem Stepfen zusammengepreißt, so liefert er eine braume Flüssigkeit, welche nachteilig auf die Haltbarkeit des abgefüllten Mineralwassers einwirken kann.

Man hat wester die Flaschenhäbe an der Mandang besonders geformt mit entsprechenden Einkerbungen versehen und nun fest haltende Koppen aus dinnem
Metall mit Maschinen angeteneht, welche den Verschlinb durch Andrucken einer dinnen
Korkplatte, in der Begel mit einer Stanniebunterlage, an die Flaschenmundung bewirken. Geoffnet werden diese Abfällungen, indem man den haltenden Metallstreilen
durchreißt (u. n. Goldy-Verschlinb), oder indem man den Verschlinb mit einem an die
Metallkappe anzusetzenden Öffner entfernt (Starverschlinb, Crownkork). Diese
Abfüllungen bieten den Vorteil, das man eine Berührung des Mineralwassers mit dem
Kork tatsürhäch ausschließen und dadurch eine Aufmahne organischer Substanz
vermeißen kann. Neuerdings kommen auch Steingutgefäße mit entsprechend geformten Halse vor, so daß auch bei diesem der Metallklappenverschliß verwentbar wird.

Zu erwähren sind nich die Rileystopfen, in als Schraubenmattern gegosiene Fluschenhäbe eingeschraubte und mit Weichgammiring gediehtete Hartgummistopfen, und die Glas- und Purzellanverschlüsse, wie solche auf dem sogmannten Patentflaschen bei dem Abfüllen von Bier Verwendung finden. Die Dichtung wird entweder, wie bei den Bierflaschen, durch einen Gummiring bewirkt, oder es sind die Porzellanstopfen mit fest anschließenden, übernichenden Korkscheiben verseben.

Diese letzteren Abfolfgeläße sind für wiederheiten Gebrauch bestimmt, bieben
aber nie velle Gewahr für einwandfreie Abfolhung, da die Reinigung der Gummiringe
und Korkscheiben entschieden ersehwert ist, außerdem durch die Gummiringe leicht.
Geschmack übertragen wird.

### Abfaller.

Die Abfulken maß im geschehen, daß das Mineralwesser in langsumem Strein, aus einer gegen den Fullenden geneigten Abfullröhre auf den Beden des Gefälles geseitet wird, und daß in dem Maße, in welchem der Krug oder die Flasche sich fullt, das Gefäll durch Senken eutfernt wird. Das Mineralwasser sell also möglichet nahr unter dem Wasserspiegel des Gefälles zum Ambul konumen. Die Gefälle sind möglicher vollstanlig zu fallen und sofret zu verschließen.

Hat des Mineraleusser eine leibere Temperatur, so ist es zumächst auf die Temperatur des Fullraumss abenkublen, um einem Luftansaugen in den abgyfüllten, ver-

stopdten Gefällen durch Kontraktion des Wassers verzubeugen.

Das abgefüllte Wasser, welches zu Ausscheidungen geneigt ist, lagert man zweekmäßig im Rhumen, welche einem Temperaturwschael möglichst wenig ausgesetzt sind, und mistert nach eutsprechender Zeit die Flaschen durch, indem man nur nicht flockig getrüßtes Wasser zum Versund bringt. Eine Durchsicht der Flaschen vor Versand unter Vochalten einer hell leuchtenden Gas- oder elektrischen Flasinis, ist stets augeneigt, um zicht nur Ausscheidungen, sondern auch Unreinigkeiten oder Glassplitter zu erkennen und damit behaftete Flaschen von dem Versund auszuschließen.

Es wird nur in den alterwenigsten Fällen möglich sein, ein Wineralwasser ohne jede Veränderung abzufüllen. Der im Augenblick des Ausließens verhandene Gehalt an froer Kohlensaure wird bei dem Abfüllen eine Einbuße
erleiden. Verhandener Schwefelwasserstoff wird wahrend des Lageuns meistens rasch
der Oxydation anheimfallen. Verhandene Rodium-Emmation wird nach kurzer
Zeit sehr erhoblich absohnson tow, vollig verschwinden. Schließlich werden Stoffe,
unbeke zur Ausscheidung geneigt eind, sieh in geringen Mengen oder volliebnus,
mederschlagen, entweder in dem Wasser verteilt als Niederschlag, tow. Floeien
oder einen fest haltenden Überzug auf der Getällwand biblend.

In letzterer Hinsicht bieten vor allem die eisenhaltigen Mineralwässer groß-Schwierigkeiten.

Bei den Tafel- mid Luxinswassern behalft som sich entweder mit der Enteisenzure (Apollinaris enteisent bereits bei einem Eisengehalt des nationlichen Miseralwassers, welcher 0.00072 g. Ferro-lon in 1 kg entspricht), oder man trichtet durch Lagem langsame Ausscheidung des Eisens herbeitzuführen und so miglichtt fest in der Gefaliward haftende Überzeige zu erhalten, welche bei dem Ausgiellen zieht aber nar wenig staren. Leitzteres Vorgehen bedeuter durch die verursschte Mehrarisst eine Erschwerung des Betriebes.

Gunstig wirkt hierbei der Verzicht auf den Korkstopfen und der Übergang zu den neuen Verschlüssen, welche das Mineralwasser nicht nicht mit der Korksubstanz im Berührung kennern lassen, und bei deren Annendung nur ein sehr geringer, von Wasser nicht erfüllter Raum in den Flaschen verlöcht!)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Für den Export wird man wegen der wer bestaden Temperaturen, welchen die Sendungen sozer Umstanden ausgewetzt sind, wat den wellen Konketepfen nicht verrichten konnen.

Wichtig ist, daß eisenhaltigen Mineralwassern jede Besinflussung durch Sauerstoff brw. atmospharische Luft enthaltende Sidwasser mittels der Fassung fernrehalton wird.

Interescent sind Untersuchungen bezuglich schwach eisenhaltiger alkalischer Stuerlings, welche Th. Wilhelm Fresenius!) amgelährt hat. Er fand bei Alfüllungen von Salzbrunner Oberbrunnen, Einser Kränehen, Kgl. Salters und Wildunger Helenenquelle, daß der Gehalt an Ferro-Ien der betrellenden Mineralwasser bei Emplang ein so unerheblicher war, daß man das Eisen bereits vor Eintreffen der Aldallungen als praktisch vollig ausgeschieden betrachten mulite. Die vier untersachten Mineralwasserabföllungen enthielten ursprünglich, auf Ferrohydrokorbenat berechnet, in abgerundeten Zahlen;

> Salzbrunner Überbrunnen . noting in 1 kg Emser Krapeben. 0,0024 1 Koniglich Schere 150051 1 10,0582 - 1 Wildingso Helsoonquelle

Viel wesentlicher, geradezu schädigend kommt die eintretende Enteisenung auf der Flasche für die Kurbrunnen, für die sogenannten Stahlquellen, in Betracht, welche wegen three Einengehaltes verordnet werden. C. Bing?) hat darauf hingewiesen, dall die durch Ausscheidungen verursachten Verlaste in verschiedenen Abhillungen desselben Eisensäuerlings, also in verschiedenen Flaschen, zwischen 1,4 und 97,1% schwanken, und daß der Verlust zu Kohlendisxyd in verschiedenen Fluschen wechseltst, nicht als die einzige Ursache für diesen Rickgang des Eisengehaltes zu betrachten ict. Er hilt weiter im beeinflutlend die Beschaffenheit des Korks und des Glasse, tije Warme bei dem Fullen und bei dem Aufbewahren.

O. Adler?) hat bei Verauchen mit dem Wasser der Eisunquelle in Karlshad!) in des Eisenablagerungen des Mineralwassers spirillenartig gestundene, häufig ineinandergerungelte Mikrobenfäden, zopfartige Gebilde darstellend, gefunden. Dieseeisenspeichernden Organismen, welchen Adler die mangelhafte Haltbarkeit der Eisenwasser muchreibt, hat er auch in der Abfüllungen anderer Quellen Deutschlands, Osterreichs, Frankreichs, Belgiess und der Schweit festgestellt. Er ist der Anschautig, dall selbet bei versichtigder Fullung die Eisenmoscheidungen eintreten werden, da die Onsanieren autochtken eind.

Adler hat deshalb an einer Sterilisierung geraten. Er empfiehlt in sterilisierte Flacchen abzufüllen und Inftdicht verschlessen 1-2 Stunden auf 60°C und höher zu erhitzen.

In einer späteren Alshandlung nucht Adler 3) weitere eingehende Angaben. Er hat das Wasser von 41 Quellen in Abfüllungen untersucht, von denen 40 einen Niederschlag zeigten, solcher bei kehlensauren Wassern der Haustmenge nach aus Ferrohydroxyd bestand. Bei 21 Quellen zeignen die abgefüllten Floschen außerdem fest anhaftende Anlagerungen von Ferrihydroxyd an der Glaswand. Bei 25 Quallen konnten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Verüftentlichungen der Zentralstelle für Behoologie 1903, 2, 65.

Dentsche med. Workenschr. 1941, 27, 213.
 Dentsche med. Workenschr. 1962, 27, 431 und 916.

<sup>1)</sup> Die Eisenquelle im Karlebod ist eine in der Schöttung stark, und soch in der Temperatuschmankends Quelle ... 0.027 g Ferro-lin in 1 kg enthalteret -- bei geringen Gehalt an freier. Kohlendonyd, Festschrift zur 74. Versumnlung demteher Naturforschet und Arris. Karbind. 1902, 4, 105 a. Ostorr, Bilderbuch, 1914, S. 290. (Vergl. such S. 371.)

<sup>5</sup> Zentrafidatt für Bekteriologie, Parastentunde und lafektionskrankleiten. 11. At-

tellang 2904, 11, 210 and 277.

hei der mikrookspischen Untersachung des Niederschlags stets Organismen nachgewiesen werden; bei 13 fand sich als eisenspelchernder Organismen Gallienella ferruginen Ehrenberg; von den übrigen in demselben Sinn in Betracht kommunden Organismen argab sich bei 2 Quellen Chalothrix dichotoma Cohn und bei einer Quelle Leptothrix schraces Kutzing. Pätzhyphen funden sich bei der Untersuchung der Niederschläge von 7 Quellon.

Adder spricht sich dahm aus, daß die Gallionella ein in der Natur haufig vorkommender und weit verbreiteter Organismus ist. Nach seiner Meinung speichert die Gallionella nicht etwa die Hamptmasse des den Niederschlag bildenden Ferrihydraoxyde, sondern mar ein kleiner Teil desselben kommt als Inkrustation der Gallionella vor; ein weiterer Teil ist in kleinen Klümpchen in das Gewirr der Organismen eingelagert, der größte Teil des Niederschlags hat aber scheinbar mit der Gallionella gar nichts zu tan.

Adder glaubt, daß die Eisenausscholdung einen langsam vor eich gehenden. Prozeß darstellt, welcher durch die Anwesenheit der Gallionella ferruginen eine erbebliche Beschleunigung erfahrt.

Wir sind allgemein der Auschaufung, daß er gelangt, schwach eisenhaltige alkalische Säuerlange, aus einwandlrei gefallten Quellen stanmend, für den Gebrauch zufriedenstellend altrafallen, wenn man folgende Gesichtspunkte zu wahren bestrebt ist:

1. Dem Wasser der an sich beimfreien Quelle sollen bei den durch das Abfullen bedingten Manipulationen Keinze von Organismen fern gehalten verden. Es ist mit kußerste Reinfishkeit der gut gebilteten Arbeitsräume zu halten. Es ist der gut geleitete maschinelle Betrieb der Handarbeit vorzumehen; us sind die strengsten Anforderungen an Beinheit der Flaschen und des zur Beinigung derselben benutzten Spälwassers zu stellen. Wenn entsprechende Mengen Mineralwasser zu Gebut stehen, ist es zwerkmäßig, die Flaschen kurz vor der Benutzung mit Maseralwasser ausmanspillen oder möglichst trochen zu verwenden.

2. Bei dem Abfüllen des Mineralwassers soll jedes Durchmischen mit Luft vermieden werden. Das Mineralwasser mit also stets oben unter dem Wasserspeigel in die Flaschen eingeführt werden. Sellte durch auflergewöhnlich niederen Barometerstand der Gehalt an freiem Kohlensxyd stark beeintmichtigt sein, so setzt.

man zweckmaßig das Abhillen aus.

 Zu dem Vererh\(\text{leelen}\) der moglichet weit gefullten Flaschen sillen die neuen Korkplattenverschlisse mit Stanzishnaerlage verwandt werden, nelehs eine Be-

rihrung der Korkscheibe mit dem Wasser vermeiden!).

4. Die Fullung und Legerung des Mineralwassers sell bei weglichst gleichmaßiger Temperatur geschehen, dazuit ein Luftwechsel in der Flasche, Verlust von Kohlendioxyd und Eindrungen von atmosphärischer Luft, vermieden wird.

5. Ein Durchmustern der abgefallten Flaschen vor Versand und ein Ausscheiden

flockig getrübter Flaschen ist ein Erfordernis.

Bei sergfältiger Arbeit und entsprechenden Lagern wird dann bei einem sehr hohen Prozentsatz der abgefüllten Flaschen der die Glaswand bedeckende Überzug sich festhaltend abgeschieden haben, und wird nur bei Flaschen in geringerer Zahl eine storende Trobung durch Eisenflückehen zu beobschten sein. Allgemein günstig wird wirken, wenn relativ viel Glasfläche auf die Wassermenge entfallt, was bei kleinen Flaschen im Gegensatz zu großen der Fall ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) itali der Kork bew. die in demselben enthaltenen und angelangt werdenden Bestandteile eine Rolle spielen, beweist demse sentretende Schwarzlächung bei direkter Berührung mit dem Wasser.

Bei Kurbrunnen, welche wegen ihres Eisengehaltes verordnet werden, bei deuen also die vollständige oder fast vollständige Verländerung der Ausscheidung ein unbedingtes Erfordernis ist, geben verschiedene erprobte Verlähren durchaus zufriedenstellende Resultate. Voraussetzung für einem guten Erfolg ist jedoch stets eine einwandfreie Eusung der Quelle, sieherer Ausschlaß von Sauerstoff bzw.atmosuhärischer Luft oder gar keinhaltigem Grundwasser.

Der Ambrosinsbrunnen in Marienbad (0,052 g Ferro-Ion in 1 kg) wird nach dem Verfahren Züschners (Marienbad) mit Erfolg abgefüllt, indem man die Füllung unter vollständigen Aussehluß der Luft vornimmt. Durch eine sinnreiche Einrichtung in der Füllmoschine wird bewirkt, daß während der Verkorkung ein Teil des Mineralwassers aus der Flasche verdrangt wird. Es sitzt abdann der Kork direkt auf der Flassigkeit, zu daß jede Luftschicht zwischen Kork und Flussigkeit vermieden wird. Derartige Abfüllungen des Androsinsbrunnens, einer der eisenreichsten Opellen Europas, haben sich nach fast 2 Jahren niech als gebrauchsfähig erwissen.

Der Lamseheider Stahlbrumen, 0,025 g Ferre-Ion in 1 kg, wird mit bestem Erfolg gefüllt in der denkbor einfachsten Weise. In die mit pemlichster Sorgfalt gespülten Flaseben fallt man das Wasser langsem einfaufen und versehließt die Füllungen mit Korken bester Qualität, die einen perenfreien Spiegel besitzen. Die Korke werden zuror mit kaltem Wasser wiederholt gespult und dann in Netzen unter Wasserzulauf in einer Zentrifuge geschleudert, bis das Wasser rein ablanft; zur Entfernung des anhaltenden Wassers wird in der Zentrifuge weiter geschleudert und hierauf die geberauchsfertigen Korke bis zum Gebrauch in den Netzen in einem Schranke frei aufgehängt außewahrt.

Sitzt einem Mineralwasser nicht keindreies, eisenhaltiges Grundwasser zu, so zeigen sich die Schwierigkeiten, auf welche Adler hingewiesen hat, die auch sanst bekannt gewesen und empfunden worden sind. Derurtage Mineralwässer zeigen sehr rasch ein Opalisieren, uselches in eine weiße Trübung übergeht, sehließlich den ocherfarligen Niederschleg liedernd<sup>1</sup>). Den Vorschlag, selche Mineralwässer zu sterilieieren, hat Adler in der letzten Versiffentlichung nicht aufrecht arhalben, da er selbst zugibt, daß die Sterilisation durch Erhätzen der abgefallten Flrochen in der Praxis zu große Schwierigkeiten bereiten wirde.

In since: Kilograssen des Missealwassers aind enthalten:

| Kalemi-len (Kr)                                     | 0.000E g |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Natrium-Ion (No.)                                   | 0,0036   |
| Calcianolou (Car)                                   | 0,06387  |
| Magnesium-Ion (Mg )                                 | 0.00452  |
| Ferro-lon (Fe <sup>*</sup> )                        | 0,02768  |
| Chlor for (CF)                                      | 0,008    |
| Sallat-Ion (80,7)                                   | 0,0087   |
| Hydrokarbonat-len (HCO,7                            | 8,03725  |
|                                                     | 11,211 z |
| meta-Kieselsture (H <sub>2</sub> SiO <sub>2</sub> ) | 0,0969 . |
|                                                     | 0.248 g  |

Disses Wasser wird von Lordwig als Essenturbenat-Veriolgadie bewichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Zu den Versuchen von Adder michten wir noch benarken, daß er vor allien mit der Karlebader Eisenquelle gescheitet hat, in welcher nach seiner Augube Gallierella nabern in Beinkultur verkommt. Die Eisenquelle ier nach E. Ludwig (Österzeichisches Biderbach. 1914; Seite 290,) wie folgt mannanngesetzt:

Die Zusanzummeterung der Einsutzselle welcht so weit und er wemntlich von derjentzen der eigentlichen Karleboder Quellen ab, daß man ihr Wasser in Rücksicht auf den vitrichte un

Bei an Kohlendischyd armen, eisenhaltigen Mineralwassern ware is entschieden das richtigste, zunächst die Flaschen zur Luftvordrängung mit Kohlendischyd zu tallen und dann erst in die mit Kohlendischyd gefüllte Flasche das Mineralwasser einfließen zu besein, da zweifelbe vorhandene halt die Haltbarkeit des eisenhaltigen Mineralwassers beeinträchtigt.

Emrichtungen, welche dieses Ziel verwirklieben, sind in mannigfarher Form

rorgeschingen worden.

Besonders erwähnen wollen um nach die Fullmethode von Göke [Gisnitz]<sup>1</sup>), bei welcher der Vukunmföllappstrat mit einer Verkorkmochine direkt in Verbindung steht. Die in der Flusche enthaltene Luft wird zunächst durch einige Pumpenzage auch Möglichkeit entlemt und dann das Kohlendioxyd zur Luftverdrängung aus einem Gasometer einströmen gelassen, worant solert die Fullung und Verkorkung sefolgt. Das zur Beseitigung der in der Flusche befindlichen Luftreste bezutzte Kehlendioxyd wandert immer wieder in den Gasometer zurück, weshalb sich in diesem das Gas zu Luft anreichen, mit der Zeit für den gedachten Zwerk nicht mehr geeigzei ist und dann eines Ersatzes bedart.

Allgemeine Begeln für die Abfüllung eisenhaltiger Mineralwasser lassen sich, wie sich aus Verstehendem ergibt, sehwer außstellen. Man muß vor allem eine Beseinflussung der Mineralquellen durch nicht beimfreies Grundwisser zu verhindere suchen. Der Besehaffenheit des vorliegenden Mineralwassers ist die Abfüllmethade anzugessen, weshalb von Fall zu Fall und an Hand des Versuchs und der Erfahrung intschieden werden und. Zusätze organischer Sauren oder deren Salze zur Verhinderung der Eisenzusscheidung ziehen wir nicht in Betracht, da ein derartiges Vergeben zu beanstanden ist.

Bei Abfüllungen schwach eisenhaltiger, alkalischer Sauerlinge kommt es auch vor, daß de vollkemmen klar bleiben, daß aber bei dem Offmen der Flauche eich ein deutlicher Geruch nach Schwedelwaperstoff zeigt. Derartige Vorkemmnisse zind auf Beduktionswirkungen zumekzahlten, Sulfat-Ion ist in Sulfid-Ion unzgewandelt werden, wober das frem Kohlendischyd Schwedelwaperstoff in Freiheit setzte. Ob diese Beduktionswirkung auf organische Substanzen oder auf Baktorienwirkung zuruckgeführt werden mitb, ist mit Sicherheit nicht entschieden.

Tritt Schwefelwasserstoff in der angedeuteten Weise in einem arsenhaltigen Wasser auf, so konnen sich gelbe Flockehen von Arsentrisulfid bilden. Erwähnen wellen wir meh, daß nach Adler in den arsenhaltigen Fischwitziolquellen Pilkfaden

vorkommen, welche auch eine eisenspeichernde Wirkung ausüben.

Schließlich ist noch die mögliche Ausscheidung von Calzinm-Ien und Magnesinm-Ien in abgefülltem Mineralwasser zu besprechen. Man hat früher augenommen, ihll bei Säuerlingen bei dem Lagern auf der Flasche Ausscheidungen zu erwarten waren und dachmeh ein Verhatt der bei ertägen Mineralwässern therapeutisch wichtigen Bestandteile eintreten wurde. Nach Versuchen von Th. Withelm Fresentus weist E. Hintz<sup>a</sup>) darauf hin, daß bei der Untersuchung alkalischer Säuerlinge mit behom

Couradion sie jederfalle stark durch Grandmasser am moorigen Schiebten besinffallt be-

Diese Auftmannig mird bestärkt durch eine Angabe von U.S.1. 1853 (Festschrift mer 74 Versamalium Deutscher Naturberscher und Arnte, Karlebad 1902, 4, K. 1865, Nativ fürst garen bei 0,384 g in 1 hg besten Beständlichen 0/035 g in 1 hg organische Substanzon in der Euserquelle vorhanden: bei Ludwig fehlt eine Angabe hinschtlich des Vorhandenseite organische Substanzon.

<sup>1)</sup> Outers. Historiush 1914 S. 150.

<sup>1)</sup> Verößentlichungen der Zentralstelle für Ralmologie TPLL 2, 54.

Gehalt an Calzium- und Magnesium-fan ein solcher Verlist, eine derartige Ausscheidung nicht erfolgte, dem der Gehalt erwise sich in Abfallungen der Heisnenquelle Wildungen, nachdem dieselben einen Mouat gelagert latten, unverändert.
Es ist dies als ein sehr beschtenswertes Recultat zu bezeichnen, da die Helenscoquelle,
auf die Hydrokarbenste der Erdalkalimetalle berechnet, 3 g in 1 kg enthält, also einen
sehr hehen Gehalt aufweist.

Im Anbruch befindliche Abfüllungen solcher stark erdiger Mineralwässer sind geneigt in dem Maße, in welchem sie Kohlendioxyd verlieren, Ausscheidungen zu geben. Es zeigen sich dann in der obersten Schicht des Mineralwassers in der angebrechenen Flasche weißliche Trübungen bzw. kristalliniseles Ausscheidungen.

Das Auftreten eines nuffigen Geschmacks bei Mineralwzesern behandeln wir nicht weiter, da ein solicher stets auf einen schlechten Kork zurückzufähren ist, also bei entsprechender Sorgfalt ohne weiteres vermieden werden kann.

Zum Schluß möchten wir noch die Bedeutung des Mineralwasserversandes klarstellen. Die mitgeteilten auf Deutschland sich beziehenden Angaben verdanken wir der Gate des Herrn H. Kauffmann-Berlin. In dem deutschen Baderbuch gab H. Kauffmann<sup>1</sup>) die Menge der im Jahre 1905 versandten Heilwässer zu rund 12,5 Millionen Gefäße an, mit einem Verkaufswert am Quellenort von rund 3,8 Millionen Mark. Er besitiert den Umsatz im Jahre 1913 auf rund 22,8 Millionen Gefäße mit einem Verkaufswert am Quellenorto von rund 7,3 Millionen Mark. Es ist abs eine Steiperung von etwa 10 Millionen Gefäßen im Werte von 3,5 Millionen Mark (inpytrolen.

Der Abeatz der Tafelwauer wurde für das Jahr 1965 auf etwa 108 Millionen. Gefaße im Werte von rund 17,3 Millionen Mark geschätzt. H. Kauffmann nimmt für die Zeit 1905 his 1913 eine Stogerung des Absatzes um etwa 80 Millionen Gefaße im Werte von etwa 14,5 Millionen Mark an, 20 daß 1913 der Gesamtverbrauch rund 190 Millionen Gefaße mit einem Verkaufswert am Quellenorte von etwa 32 Millionen Mark betregen würde. Bechnet man nun, daß für notürliche Mineritwissersalze, Pastillen usw. zuch etwa 2 Millionen hinratreten, 20 erght sieh, daß der Versund von Quellenprodukten einem Gesamtwert von rund 41 Millionen Mark per Jahr entspricht,

Eingeführt wurden 1913 nach Deutschland aus Osterreich-Ungarn 82 481 dz, welche etwa 7,8 Millionen Gefäßen im Werte von rund 2,7 Millionen Mark gleichkommen dürften; aus Frankreich 10 514 dz, die zu 740 000 Gefäßen im Wert von 290 000 Mk, annähernd zu schätzen sind?).

Ausgefahrt wurden aus Deutschkund in demselben Jahre 462 662 dz. etwa 37 Millionen Gefäße im ungefahren Wert von 9,25 Millionen Mark\*).

Der Export von Österreich-Ungarn betrug im Jahre 1911 rund 8,5 Millionen Kronen im gesamten<sup>8</sup>).

In Österreich-Ungarn wurden im Jahre 1909 für Inland und Ausland rund 40 Millionen Gefalle verschiekt, deren Gozantwert J. Slukar?) auf rund 16 Millionen Krenen beziffert.

1) Deutsches Bagerhach 1997, S. CHL

<sup>4)</sup> Die Lugbeichmäßigkeiten zwiechen den angegebenen Gernehten und den angegebenen Gefallen zusal darauf zurückzutübern, daß treist vermitiedern landesittliche Fluschungsiden in Betracht kommen.

Outrer, Baderbach 1904, S. 161.

# 10. Gewinnung von Mineralwassersalz und Mutterlauge.

Aus den Mineralwässern stellt man in verschiedener Weise Mineralwässersalze ber. Das Bestreben ist immer darunt gerichtet, daß die als Endprodukt erhaltenen Salze in Wasser kollich sind. Man wird deshalb die Salzfabrikation zweckmäßigerreise nur auf soliche Mineralwässer erstreeben, bei denen die weisentlichen Bestandteile sich schließlich ab in Wasser kolliche Salze ergeben werden. Es wäre deshalb sinnwalrig, ein erdiges Wasser mit hobern Gehalt an den Hydrokarbunaten des Calzinns und des Magnesiums zur Salzfabrikation benützen zu wellen, da sich bei einem derartigen Vorgehen ein Salzrückstand, im wesentlichen aus den Karbonaten des Calzinns und Magnesiums bestehend, ergeben minß, welcher sich in Wasser imr sein schwer oder nicht bisen wird, also gelest nicht zur Anwendung gebracht werden kann.

Alladische Mineralwisser gilegt man so zu verurbeiten, dall man dieselben zunichst entsintert. Bei dieser Entsinterung durch Erhitzen des Mineralwassers zum
Sieden werden unter Entweichen von Kohlendioxyd die Karbanate des Calziums,
Magnesiums, Eisens und Mangans und die Kieselsaure, letztere nur teilmeise, zur
Ausschrichung gebracht. Das durch ein Absatzgefäß geflessene, entsinterte Mineralnusser gelangt nun in die Vakuum-Verdampfanlage und wird in derselben stark
konzentriert.

Die so erhaltens hoch konzentrierte klare Lioung kann nan in zweierlei Weise verarbeitet werden:

- entweder bringt man die stark komzentrierte Löung vollständig zur Trockno, führt also in das gewonnene Salz alle feelichen Bestandielle des Miseralwassers über und zwar unter Erhaltung des Mischungsverhültnisses, in welchem die löslichen Bestandteile in dem Mineralwasser vorhanden sind,
- 2 oder man inzt, sofern kristalissationsfähige, den therapeutischen Wert des Mineralwassers bedingende Salze vorhanden sind, die stark konzentrierte Salzförung kristallisieren und gewinnt so ein Kristallisationsprodukt, welches nur einzelne Bestamiteile des Mineralwassers enthält. Dieses Verfahren wird vor allem bei den alkalisch-salinischen Mineralwassern zur Ausweidung kommen, welche durch einen hohen Gehalt an Sulfat-Ion neben Natrium-Ion ansgewirhnet sind.

Will man das Produkt erhalten, welches samtliche, in Wasser liebeite Bestandteile des Mineralwassers enthalt, so laßt man das boch konzentrierte Mineralwasser
starch eine dasselbe über den ganzen Apparat verteilende Binne auf einen Trockenverdampfer laufen. Dieser besteht am einer langsam rotierenden, innen durch einströmenden Dampf erhötzten zylindrischen Ebentrommel. Das bech konzentrierte
Mineralwasser, in voller Breite auf die Trommel auffheißend, benetzt diese und trocknet
raich zu einem nur wenige Prozente Wasser enthaltenden Sahrückstand ein, welcher
von der weiter rotierenden Trommel mittels eines angeprefeten Schabers entlerat und
auf diese Weine gewonnen wird. In diesem Sahrückstand ist nun durch den Verlust
der Hydrokarbonat-Kehlemäure Natriumkarbonat und nicht mehr Natriumhydrokarbonat vorhanden. Um das Natriumkarbonat wieder in Hydrokarbonat, also dasjentze Sahrüberanführen, dessen lonen in dem ursprünglichen Mineralwasser verhanden
waren, wird das Sahs der Einwirkung gasformigen Kohlendioxyde ausgesetzt, was
früher in gläsernen Schaukästen auf Horden an den Quellen geschah, jetzt zweich
maßiger in einer rotierenden verzinnten oder vernickelten Eisentrommel, in welche





fortpretzt Kohlendioxyd einströmt). Dan so karbonisierte Salz wird in Trockenrännen getrocknet und schliedlich auf einer Muhle fem gemahlen. Dasselbe enthält nunmehr alle bulichen Bestandteile des Mineralwassers in denselben quantitativen

Verhältnissen, wie solche das ursprüngliche Mineralwasser aufwies.

Zur Darstellung des sog, kristallisierten Salzes bringt nam die hich konzentrierte Mineralwasserkoung in outsprechenden Gefallen ans emailliertem Schmiederisen
teler Schmiederisen zur Kristallisation und gewinnt unter Ablassen der Mutterhaige
Kristalle, welche man unter Umständen unter Lösen und Fütristen einer zweiten
Kristallisation unterwirft, und zwar dann in kleineren Gefäßen (Zinn oder Aluminium).
Die so erhaltenen Kristalle werden auf einer Quetsche zwischen gerieften Potzellanwahren zu Erbergröße gekärnt und schließlich in einem mäßig temperierten Trockenenale auf mit weißem Leinen belegten Trockenheulen getrucknet. Nach mehrtägigem
Trocknen werden die verwätterten Teile entfernt. Die letztere Fabrikation wird hauptsächlich im Karbbad und Marienbad, deren Mineralwasser sich zur Herstellung
kristallisierter Salze eignen, ausgenüte.

Um die Unterschiede klarzniegen, weiche durch die verschiedenactige Fabrikation bedingt sind, ist in der eingehängten Tadel vergleschend zusammengestellt, binsichtlich Karbbad die Zusammensetzung des Sprudelwassers und des Sprudelsalzes in "pulverförungem" und "krostallisiertem" Zustande. Das "pulverförunge" Salz enthült die gesamten in Wasser bedichen Bestandfeile des Mineralwassers in dem Mischungsverhältnis, in welchem disselben in dem Mineralwasser verhanden sind. Das kristallisierte Salz besteht dagegen nur im wesentlichen aus kristallisiertem

Natriumsulfat nit eisem zurücktretenden Gehalt au Natriumkarbenat.

Wie ans obigen Darlegungen bervergeht, sind in einem Mineralwassersalze niemals die sämtlichen Bestandteile des Mineralwassers mehr verhanden. Es läßt sich also durch Auflisen eines Mineralwassersalzes in entsprechenden Mengen auch keine dem natürlichen Wasser ehemisch gleich zusammengesetzte Lösung erhalten. Es bleibt des wegen ein, wenn auch aus natürlichem Mineralwasser hergestelltes, Mineralwassersalz immer nur ein bedingter Ersutz für das natürliche Mineralwasser.

Erwähnt sei weiter, daß manche Mineralwassersalze zur Herstellung von Pastillen verwandt werden. Diese Pastillen sind sicht dazu bestimmt, nach Auflösung in Wasser verwandt zu werden, sondern diesen direkt zum innerlieben Gebrauch. Die Fabrikation geschieht meistens in der Weise, daß das Salz mit Zucker gemischt und das Gemenge, unter Zusatz von etwas Traganth als Bindemittel, zu kreisrunden oder ovalen Pastillen verarbeitet wird. Der Zusatz von Zucker dient als Verdimmungsmittel für das eine denselben zu kommutriert zur Annendung gelangende Salz, daneben auch als Geschmackskorrigens. Diese Fabrikate massen in gutem, laftdichtem Verschluß zur Versendung kommen.

Aus Mineralquellen, in welchen therapeutisch wichtige Körper vorhanden sind, welche als leicht lösliche Salze bei dem Eindampfen sich erst zu allerietzt amscheiden wurden, stellt man durch unvollständiges Eindampfen unter Abkristallisieren Laugen her, in welchen diese therapeutisch wielstigen Salze in auszericherten Mengen

enthalten sind

So gewinnt man ane Kuchsalzquellen Badesalz und Mutterlauge.

Zu diesem Zwecke wird die Sele durch wiederholtes Gradieren auf den bekannten Gradierwerken konzentriert. Hierbei scheiden sich, unter Entweichen von Kohlen-

i) Das Sals muß einen Wassegshalt von über 5% besitzen, da ganz trockenes Saledareit Kald orficzyd nur sehr Wesig Verändert wied. (E. Ludwig: Uber das Karlsbuder Syrufebalz. Wienen med'z. Elliter 1883 Nr. 55, 1881 Nr. 1, 2, 4 u. 5.)

dircyd, Calzinnkarbonat, Baryumkarbonat, Magnesiumkarbonat, Ferro- und Mangarokarbonat ub. Aus milittischen Solquellen scheidet sich auch Gips bei einer gewissen Konzentration aus und inkrustiert gemeinschaftlich mit den eben genannten Salzen die Domen, den Domenstein bildend. Die konzentzierte und meistens auf etwa 15-20%, Kochsalz angereicherte Sole wird unter Dampferzengung für den Betrieb voreingedampft, durch eine Filterpresse filtriert, dann in Valtuum-Apparaten weiter eingedampft und schließlich in flechen Pfannen und Kochsalz versotten.

Hierbei werden verschiedene Kristallicationen gewonnen, die je nach Beschaffenheit, teils als Speisesalz, teils als Badesulz Verwendung finden. Die zuletzt anfallenden, stärler gefarbten Salzpartien dienen für Badezwecke, wie nach die zurückbleibende dickliche, gelbüche Flussigkeit, welche als Mutterlauge in den Handel kommt und als eine etwa auf das hundertfache konzentrierte, von Kechsalz nach Moulichkeit befreite Lauge zu betrachten ist (Kreuznach)

Die Mutterlange wird entweder für sich als Zusatz zu Badern verwandt oder zu einer festen Salzmasse einzedickt, mit der entsprechenden Menge Badesalz gemierht, in verloteten Blechdosen zur Bereitung von Badern in den Handel gebracht. Eine solche Mutterlange gleicht, wie sich aus der Darstellung ergibt, einer Lösung, welche neben Natriumehlorid, Kaltumehlorid, Natriumbromid, Natriumjodid, Lithiumehlorid, Ammoniumehlorid, Calziumehlorid, Strontiumehlorid, Strontiumsulfat, Strontiumhydreikarbonat, Magnesiumehlorid, Magnesiumkarbonat, Magnesiumhydroxyd, Calziumetaborat und weiter Borsiure in relativ erheblicher Menge emhält. (Meta-Borsiure 2,77 g in einem Kilogrammi Kreumscher Mutterlange von Minister a Stein.)

Weitere Angaben über die chemischen Bestandteile der Mutterlaugen haben wir bereits an zahlreichen Stellen im 5. Abschnitt dieses Kapitels eingeschaltet.

In der Mutterlauge finden sich also die therapeutisch wichtigen, leicht losfichen. Bestandteile in sehr erheblich angereicherter Menge; z. B. bei rumt 300 g festen Bestandteilen im Kilogramm etwa die 10 g Natriumbromid und nicht ganz ebensoviel Lithiumehlorid entsprechende Menge Brom-Ion, bzw. Lithium-Ion<sup>1</sup>). Natistich kommenge nach der Beschaffenheit der verarbeitexen Sole auch Abweichungen von diesen Werten vor.

In ganz ähnlicher Weise wird aus dem Wasser von Jodquellen Lauge und Salz gewonnen; diese Präpurate zeichnen sich durch einen erhöhten Gehalt an Natriumjodid aus.

In Krankenheil-Tülz werden z. B. drei verschieden statk konzentrierte Quellsalzlangen hergestellt. Die konzentrierteste von diesen statk alkalisch reagierenden Laugen enthält in einem Kilogramm 84,2g gefoste Salze, und zwar in Form von Salzen ausgedrückt! Natriumehlerid 78,21 g. Natriumbeomid 0,52 g. Natriumpelid 0,90 g. Magnesiumehlerid 3,11 g. Natriumkarbenat 1,72 g.

Das an demodhen Ort bereitete Salz besitzt einen Gehalt von 0,73% Natrimmjodid und 0,63% Natriumbromid.

Die zuletzt besprechenen Laugen und das zugehörige Salz dienen als Verstärkungsmittel bei den Trink- und Badekuren, wie zur Herstellung von Bädern. Das Salz wird auch zur Bereitung von Seilen und Pastillen verwundt.

Zu erwähnen ist noch, daß der Sinter bew. der Schlamm, welcher sich bei der Gradierung von gewissen Solquellen ergibt (Kreumach), als Ausgangematerial für die Herstellung von Radimmeahen benutzt werden kann. Zu diesem Zwecke wird der

<sup>2)</sup> E. Hintz, Eahrenloguche Zeitung 1997 18, No. 11.

Sinter zunächst mit Schwefelkaure haltiger Sahsaure bekandelt, im Eisen Calzium usw. zu entfernen. Das erhaltene, immer noch stark verunreinigte, radiomändtige Baryamsulfat, ein grauschwarzes Pulver darstellend, wird ausgewaschen und durch Koeben mit Natriumkgebonatlösung umgesetzt. Das so erhaltene Baryamkarbenat wird wiederum ausgewaschen, in Salzsburs gebot und nun aus der Lösung der Radiobaryt als weißes, undsoliches Sulfat gefällt. Die Ausbeute beträgt etwa 3°, des ursprünglich ausgewandten Sinters. Der Radiomgehalt ist dementsprechend auf etwa das Dreißigfache gesteigert. Das Sulfat wird unn wiederum in Karbonat und dieses in das lösliche Bround umgewandelt, welches, einem weitgebenden Kristallisationsprozeß unterworfen, endlich die Radiobarytkristalle liefert, die im darkeln leuchten und, minnehr genägend radiomweich, Verwendung finden können. Diese Radiomsalze (Kreuznacher Radiot) werden zur Bereitung von einanationhaltigen Wasser berutzt<sup>3</sup>), finden für medizinische Zwecks mannigfachs Anwendung und diesen zur Herstellung von Salben, Zäplichen und anderen zur lokalen Anwendung bestimmten Medikamenben.

Die Radiolpräparate kinnen versandt werden?),

Zum Schlaß dürfte noch zu erörters sein, welche Mineralwassersaler man ab natürliebe bezeichnen darf. Der Ansdruck "natürliebes Mineralwassersale" ist an sich ein wenig glicklicher, da die Mineralwassersalze stets Kunstpredukte sind. Dem num einmal eingebürgerten Sprachgebrauch Rechnung tragend, wird man als natürliche Mineralwassersalze (Brunnensalze, Mineralquellensalze, Quelhafze) nur solehe bezeichnen können, welche nus dem Wasser der natürlichen Mineralquellen durch Abdampfen und ohne jeden fremden Zusatz gewonnen sind und dabei die wesentlichen Salze des betreffenden Mineralwassers in bislicher Form enthalten.

### 11. Moore.

Das für Badezwecke benntzte Moor besteht am vermederten Pffanzen; es ist durch Hamilizierung einer untergegangenen Vegetation entstanden. Die von den örtlichen Bildungsweisen abhängige Verschiedenheit wird durch die Art der vermoderten Pflanzen und die mehr oder minder weitgebende Zersetzung derselben besinflight. Von besonderer Bedrutung ist es weiter, wenn die Moorbildung unter dem Mitwirken von Mineralquellen erfolgt. Dann entsteht das Mineralmoor im Gegensatz zu dem gewöhnlichen Torf- oder Pflanzenmoor. K. Zurkendorfer !! hat mit Recht darauf hingewiesen, daß alle Moore einer untergegangenen Vegetation ihre Entstehung verdanken, daß deshalb die Mineralmoore mir eine Unterabteilung der Pflamenmoore sind. Er weist darauf hin, daß auch der Ausdruck Mineralmoor einer Prazisierung bestarf. Unter Mineralmoor im engeven Sinne versteht man in der Regel ein Moor, das sich von dem gewöhnlichen Torf- oder Pflanzenmoor durch einen benerbenswerten Gehalt an Eisen und Schwefelverbindungen auszeichnet; da disse Schwefelverhindungen im gebrauchsfertigen Moor als Forrosullat ban, Ireie Schwefelsaure sorhanden sind, behält Zörkendörfer die dem salinischen Mineralwasser sutsprechende Bezeichnung sallmisches Einen-Mineralmoor bei, obrohl er die Namen Eisenzulfatmoor oder Vitriolmoor für richtiger halt.

<sup>()</sup> Es hills sich in Wasser mit über 10 (00) Machientheiten im Liter für Timérwecke berstellen, how, mit 20 000 Machienheiten als Zusatz für Selbader.

<sup>1)</sup> Aschoff, K., Die Kressnicher Kurwittel.

<sup>7)</sup> Mooruntemechangen. Prag. Verlag von Carl Bellmann, G. m. b. H., 1911, S. A.

Man grenzt ferner Moere als Schwefelm-sore als, welche neben den allgemeinen Moerbestandteilen Schwefel und zuweilen auch Schwefelwasserstoff enthalten. Schwefel kennet überhaupt in nativem Mineralmoer als Niederschlag oder in kleinen Böhlungen der Holz- und Pflanzenreite vor. eft diese ganz auskleidend.

In dem Satzer Schwefelmoor, welches in Driburg verwandt wird, bezüglich dessen eine vollständige Analyse vorliegt, findet eich nach R. Fresentius\*) neben der in Schwefellonkenstoff löslichen Form des Schwefels, neben den Sulfiden und Sulfiden weiter in Schwefelkohlenstoff unlöslicher Schwefel, wohl in organischer Bindung.

Das Moor wird für Badezwecke einem Verwitterungs-, einem Oxydationsprozesse unterworfen\*). Han sticht es im Herbst und läßt es bis zum Gebrauch in der nächsten Salson, also etwa 7 Monate\*), aufgeschüttet auf der Halde bayern. In der Regel bleiht es unbedeckt; bei den Torf- oder Pflanzenmeoren findet die Lagerung manchmal unter Duchhalden oder Strabdecken statt. Hierbei vollziehen sich wichtige und weitgebende Verändenungen.

Um diese besprechen zu können, ist es zunächst erforderlich, die Beschaffenheit des nativen Moores klarzulegen. Ein selches Moorlager befindet sich stets in dem Zustande fortschreitender Zersetzung der organischen Substanz, fortschreitender Vermolerung. Dieser Vergang wird eich besonders bei den Mineralmooren geltend nachen, bei deren unter Umständen, an vom Pflanzenwuchs entblöffter Stellen, die Moormasse in fortwährender Bewegung ist, we aufsteigende Ganklasen von lichkendierung oder gebildetem Methan baw. Schwelelwassenstoff, den Moorbrei in annaterbrochenem Wallen und Brodein halten. Aber neben der Zersetzung der organischen Substanz werden sich auch sonstige ebemische Veränderungen unter dem Emfluß einwirkender enflatischer Eisensanerlinge vollzieben.

Die Beschaffenheit eines selchen Moortagers ist durchaus nicht gleichmaßig. Verschiedenheiten bestehen je nachdem das Moor von der Oberflache oder aus der Yiele des Lagers entnommen ist, Verschiedenheiten bestehen in bezug auf die Verteilung der minoralischen Bestandteile.

Das feuchte, Irisch gegrabene Moor hat eine helle oder dunkle braumgelle Farieund ein weichen, lockeres Gefuge. Die vollkommen vermoderte, erdartig zursetzte Pflanzensubstanz, un der keine Spuren der früheren Textur mehr erkennbar eind, der moorige Humas, ist mit verworren gelagerten Überresten von Sumpf- und niederen Waldpflanzen, unter teilweiser Erhaltung der Form und Textur, in den verschiedensten Graden der Zersetzung reichlich doschzogen und verkittet. Endlich sind noch verweiende Überreste von Bäumen, Sträuchern, Wurzeln asw. vorhanden, bei dezen nicht nur die Textur, sondern auch nicht ein gewisser Grad von Festigkeit gebürben ist.

Von den mineralischen Bestandteilen ist vor allem das Verkommen von Schwefelkies, Markanit (FeS<sub>2</sub>), hald in lissen, derben Stücken, bald als Lamellen oder Überzug unvermisderter Helzteile oder als vollkommene Vererzung derselben, hervorzuheben. Weiter finden üch Eisenseker, Rassonisenstein, Vivianit (Ferrophosphat), Gipskristalle und schließlich, wie bereits erwähnt, Schwefel. Als Deckings kommt manchmal Kiesekzur vor.

Analyse der Trinkquelle zu Driburg, der Herster Minerakpreile, sowie des es Badern benutzten Setzer Schraefelschlaumen. Wiesbaden, C. W. Kreidels Yerlag, 1966, S. 44.
 Die Moererde von Steben sell in früschem Zustande zur Verwendung gelangen. Lös-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Moererde von Steben sell in friechem Zustande zur Verwendung gelangen. Lödmann, G., Kritische Studien über Meer und Mineralmoorbücker. Halle s. S., Verlag von Cath Marbeld, 1835, S. 13. Archiv der Balmeetherapie und Hadrotherapie, 2, Roft 1, 2–30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eine längen Lagerung bei unbedeckter Habb erseheint nach Zörkendörfer meht zweckmäßig. (Morrastersehungen S. 62.)

Über die Entstehung des Schwefelkieses bestehen verschiedene Anschauungen. Gewöhnlich nimmt man an, daß die Sulfate, Natriums oder Calzinmsulfat, der im Mourgebiet aufsteigenden Mineralquellen zu Sulfiden reduziert worden sind und disse Ferrokarbonat bzw. entstandenes Eerrihydroxyd, Eisenocker, im Zweidach-Schwefeleisen umwandeln. Auf welche Ursache die Reduktion der Sulfate zurückraführen ist, und als nach nicht festgestellt bezeichnet werden; man kann die Reduktion durch die organische Sulotanz des Masces oder durch Mikroerganismen als möglich betrachten<sup>3</sup>).

Bei dem Verwitterungsprozesse des gestochenen und auf der Halde aufgeschiehteten Mineralmoors vollzieht sich unter Wärmeentwicklung ein Oxydationsproord, Derseibe wird dadurch begünstigt, daß bei dem Austrocknen die Moorenzese poros wird und nunmehr der Sanerstoff der Luft in die Poren des Moores eindrügen und auch im Innern eine Oxydationswirkung bervorrufen kann. Die braungelbe Farbe des Moores geht in braunschwarz bzw. schwarz über. Der ganze Vorgang mucht sieh durch einen eigentümlichen Geruch in der Umgebung bemerkbur.

Das Moor nimmt eine lockere und leicht zerreibbare Beschaffenheit an. Die Pflanzenbestandteile verlieren unter Eortschreiten der Hamifikation mehr und mehr über Struktur, dieh bleiben zut erhaltene Pflanzenreite noch etels übrie.

Der vorhandene Markauit wird in Ferroudfat, unter Bildung von freier Schwelelsäuze, umgewandelt; hierdurch entsteht seiten nach kurzer Zeit saure Reaktion, welche in dem nativen, unverwitterten Mineralmour fehlt. Die freie Schwelelsäure wirkt wiederum auf undere, unließiche Bestandteile ein, zu daß die Menge der in Wasser ließichen Bestandteile zunimmt, wobei jedoch trotadem sehr häufig in wechselnder Menge Ireie Schwelelsaure vorhanden bleibt.

Mit dem Auge läßt eich der Verwitterungsprozeß verfolgen, indem an der Oberläche der Moerbalden ein meillicher Auflug von Ferrosuflat und anderen Salzen der Moererde erscheint oder bei weit vorgeschrittener Oxydation durch Ferrisuliat gefärbte, dieke gelbe Krusten auftreten.

Hieraus ergibt sich, daß man ein natives, unverwittertes Mineralmoor nach seinem tiehalt an vochandenem, der Umwandlung Ishigem Schwefelkies beurteilen kann, taw. nach seinem Gehalt an unfedlichem Eisen und nicht exydiertem Schwefel in dem FeS<sub>+</sub> entsprechenden Äquivalentverhältnis.

<sup>3)</sup> E. Lindwig, K. Hödelmoser, and Th. Panner, Ther den Framendoder Mineralmeer, Wener Klinische Workenschrift 12, Nr. 12, Mai 1800. - Zörkendörfer fund in nicht sweldowenen, noch mit einer Rosendocke überzogenen Mosclagern keinen Markasit, sellist in schwefelmielen Mooren fanden sich nicht die weldbekannten Mackwitzblagerungen. Erst als dus gegrabene Moor langue Zeit lagerte, fand sich Markault in papierdianen Lantellen. Es scheint deskuft Zörkendörfer, daß der Markaut in der Moorlagers nicht als achber vergebildet und abgelagest ist, sondern erst in den erschlosenen Moorlagern eristeht, und daß andere Schwefel und Einerenbindungen, vielleicht erganische, in den Moeren aufgestagelt sind. Zörkonsösrier hat in einem alten Marienbader Moorlager an einem aus Holzspären geflochtenen meh gat erhaltener Korl, in dessen Zwischenrieuren sich Markatit von der Form and Struktur deredben abgelagert hatte, die Beelmelstung gemacht, daß em Bildung von Markauf: in Mooratichen keine lange Zuit gehört. (L.c. N. 50.) - Im Gegensatz hierzu zugt. U. Kreuster (Zeitschrift für seal/stische Chemie 1899, 28, 417); "Das Vorkommen des Schwelzi-Rieses antierliegt, one anderorte auch the dessi Parasouter Moon in quantitatives Himselts recht erhehlteher Schwankung; als ein offenbar seloundines Produkt neigt sich der Schwedellties, abgeschen von eng tetlichen Zufallsbedingungen, im allgemeinen reichlicher wertreten bei den absent als bei des jüngeren Bültungen."

K. Zorkensterler!) stellt als Bedingung für ein Mineralmsor die Forderung not, daß in unverwittertem Zustande der Gehalt an Eisen und Schwelel so groß sein sell, daß die Bewerhnung auf Ferrosulfat mindestens mehrere Proxente FeSO<sub>4</sub>, auf Infitrerkones Moor bezogen, greibt.

In den Torf- oder Pilansenmssonen finden sich zwischen Pilansenmsten gebildet Kankretionen, Ferrokarbonat amorph und kristallinisch (Eisenspat), Eisenphophat<sup>2</sup>), Calniunkarbonat (oft mit etwas Mangan- und Magnesiumkarbonat) in allen Verhaltnissen enthaltend, weiter kristallinischer Vivianit<sup>3</sup>), Raseneisenstein und Eisenseker. Über das Vorkommen, die Zusammensetzung und die Bildung dieser Eisenanhäufungen hat J. M. van Bemmelen<sup>3</sup>) ausführlich berichtet.

Himishtlich des verwitterten Moores ist zu erwähnen, daß aus den Torf- oder Pflanzenmooren bei der Verwitterung sich weniger lösliche Bestandteile hilden, als bei den Mineralmooren. Bei den letzteren werden die löslichen anorganischen Salze hauptsächlich durch die gebildeten Sullate gesteigert. Allgemeine Angaben hasen sich sehr sehwer machen, da die Verschiedenheit der einzelnen Vorkenumen zu weitgebend ist. Schwarkt doch z. B. bei Franzenshad die organische Substanz nach den veröffentlichten Analysen zwischen 52,45 und 82,56%, bezogen auf Trockensubstanz bei verwittertem Moor.

Von organischen Bestandteilen ist hervorzuheben das Vorhandensein von Wachs, Harz, Humussture, Humin<sup>3</sup>), sewie von Ameisensäure und höheren Homologen. Stirksteff ist beils als Ammoniak, teils in organischer Bindung vorhanden. Weiter finden sich in dem frischen und vermoderten Mosre Pentosane. Der Gehalt an freier Schwefelsture (H<sub>g</sub>SO<sub>4</sub>) geht bei den Mineralmsoren bis zu 11,44%,\*) (Franzensbad), bezogen auf trockenen Moor.

Das verwitterte Moor wird zumachst, um es für Baderwerke greignet zu muchen, auf einer Mühle zerkleinert und greicht, um größere, grobere Stücke zu entfernen. Es liefert dann, mit Wasser ausgemacht, einen gleichmaßig weichen, geschmeidigen Beei, in welchem keine harten Beimengungen foldflaar zein sollen. Die Eigenschaften des gebrauchsfertigen Moores weichen natürlich sehr ussentlich voneinander ab, je nach dem Vorkommen. A. Stark?) gibt für die lufttreckne Marienbader Moorende folgende Eigenschaften an. Das spezifische Gewicht ist 0,5, das Porenvolumen ist 60%, die Wasserkapazität beträgt 102% des Porenvolumens, die spezifische Warme ist 60%, die Warmekapazität 0,25%. Die Warmeleitung ist anderen Erdarten gegenüber verhaussant das Moor ist hygroskopisch, sein Gewicht sehwankt aber je nach dem Feuchtirkeitsgehalt der Luft nur innerhalb relativ kleiner Grenzen. Durch eine Temperatur von 100° C wird die Hygroskopizität und wohl auch die game Struktur des Moores wesentlich verändert. Stern?) gibt das spezifische Gewicht der zum Baden verwandten Moorenden zu 1,2 his 1,4 au.

<sup>1)</sup> La. S. 45.

<sup>1)</sup> In Meddenburg tommen such Konkretionen mit Calmerghosphat vor.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich houvett nach ein staurphen Ferriphosphal in Adem sot.

<sup>\*)</sup> Zeitsehröt für anorganische Chemis 19/0, 22, 313.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Wenn wir die Ausbricke Hannmaner und Hanin gebruschen, so zind wir um natürlich bewallt, daß die so beseichneten Staffe feine urbait charakterisierten ehenfalten Individem sind, daß sie rielmehr Stoffgruppen mit verwandten charakten Eigenschaften umfanne.

<sup>1)</sup> Als freis Store ist hierbel auch die im Form von sauma Suffaten vorhandene besechnet.

<sup>7)</sup> Wiener and Press 1906, No. 45, 46, 47, 48 a. 43, Separat-Abdruck S. 16.

Carriellis ei bestimmte die Wärnschaparität des Jufttrecknes Franzensbader Mocomes (ASL 16. Leurenn Le. S. 28.)

<sup>\*</sup> Migranico deutado Balenciturg, 1908, 5, Nr. 11 u. 12.

Die großen Unterschiede in den Angaben verschiedener Autoren nier das specilische Gewicht erklären sich vielleicht aus der Verschiedenheit der angewandten Bestimmungsmethoden. Die Bestimmungen von Stark beziehen sich auf das mit Luft erfüllte Moor, also auf Moorerde einschließlich ihres Porenvolumens. Auf welchen Zustand die Angaben von Stern zu beziehen sind, läßt sich aus dessen Abhandlung nicht entnehmen.

Zur Beurteilung von Moorerden hat man früher auf das zuerst von Reind untersuchte Absorptionsvermigen der Moorerde für Wasser Wert gelegt und die Wasserkapasität bei den Moorerden verschiedener Herkunft vergliehen. A. Stark is
hat darauf aufmerksom gemacht, daß diese Besultate für die Praxis wertlos sind, da
die Versuchsbedingungen von den Verhältnissen in der Praxis sehr erheblich abweichen. In demselben Sinne hatte bereits früher U. Krenaber in schwierig wieder
daß eine seharf ausgetrocknete Moorerde von kaltem Wasser mit schwierig wieder
benetat und der Sättigungspunkt außerst langsam erreicht wird. Er zog des segen
vor, die Bestimmengen durch Übergießen mit beillem Wasser und Erkaltenlassen
ansonführen.

Für Badezmecke wird das vorbereitete Moor mit Mineralwasser zu einem gleichmäßigen Brei von einer bestimmten Konsistenz augerührt und unter Erwärmen mit Dampf mit einem Rührwerk durchgearbeitet, um dem Moorbrei möglichst gleichmäßige Beschaffenheit zu verleihen. Em schließliches sorgfältiges Durcharbeiten der Masse mit den Händen wird schon deshalb nicht zu umgehen sein, weil die für jeden einzelnen Fall gewünsehte Dichte und Temperatur des Bades doch nur durch Zugeben von Moor oder Zugiellen von heißem Wasser erreicht werden kunn<sup>3</sup>).

Bei der Bewertung des aus dem verwitterten Moor herpestellten Moorhademuß man sieh vergegenwartigen, daß das Mineralwasser, welches zur Bereitung des Moorbades dient, auch nicht ohne Einflaß ist und wiederum eine Umwandlung herverruft. Wir brauchen nur daran zu erinnern, daß z. B. die alkalischen Mineralwasser, welche hierzu verwandt werden, vorbandens freis Schwefebäure ganz sier teilweise absättigen und je nach Verhaltnissen auch noch weitergebende Umwandlungen bewirken werden. E. Ludwig, K. Hoddmoser und Th. Panzer<sup>a</sup>) geben für derartige Moorhader, welche in Franzenbad bereitet wurden, folgende Zusammensetzungen hinsichtlich der in Wasser löstlichen auserzunischen Körper an:

| Moorbad L.                            | Moorbad II,                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| sos 115 kg Moor and 70 i Franceshades | and 117 kg Moot and 70 l Francembader |
| Mineralization hereited. "            | Mineralymour hereitet.                |
| Schwefelskurgunbydrid 3,43            | Schredelsusseanhydrid 1,72            |
| Kicselsagrosubydrid 1002              | Energysi                              |
| Eisensayd 1,58                        | exterredend Encarculat 4,51           |
| entspeechend Eisenoxydul 1,78         | Mangan, Litherer, Transfers, Phos-    |
| Alaminemoxyd                          | placeance, Chlor Spor                 |
| Mongan, Lithium, Titanspure, Photo-   | Calrimoxyd 0,06                       |
| phorotore, Chier Spor                 | Magnotismoxyd 0.68                    |
| Calrinmoxyd                           | Kalismosyd 0.00                       |
| Magamianoxyd 0.00                     | Natrianasyd 0.11                      |
| Kallumasyd                            |                                       |
| Natriemovyd                           |                                       |

U Le. S 11

<sup>3)</sup> Zeitsche, für auslytische Cheuse, DSO, 28, 415;

G. Loimann, Kritische Steden über Mose und Mineralmoorbeder, Halle u. S.,
 Verl. v. Carl Marhold, 1898. Arch. des Balteruberapie und Hydrotherapie, 2, Hebr. L. S. 20.

<sup>4)</sup> L. E. S. 13. Wir geben die Analysen in der Form des Grignatis wieder unter Versicht auf eine Unterbesang auf die mederne Durchtlangsbern.

| Atid Sols                      | e Jeroduni                       |
|--------------------------------|----------------------------------|
| P <sub>a</sub>                 | 96                               |
| Fermulat                       | Ferroutlat 10,14                 |
| Absorbanoullat 9,20            | California Pat. 1015.            |
| Calriennealfat 0,57            | Magnesiumenthat . 8,24           |
| Magnessamuellat . 0,24         | Kalimandiat                      |
| Kalimonfat 0,01                | Natriumcellist . 8,25            |
| Natriemselfat                  | Schwefelsanrennbydrid 1,97       |
| Schordelstrennfayfrid (085)    | dayon au naucem Sulfat gebraiden |
| davos zu samem Szifat gehunden | an Kalsan und Natrius            |
| an Kalium and Natrium          |                                  |

E. Ludwig, K. Hodlmover und Th. Panzer sprechen sich dishin aus, daß eine größere Menge freier Schwefelsäure, als in dem Moorbad II vorhanden ist, "gewill nicht mehr zum Vorteil gereiche".

Die weitere Würdigung der Moorhader, bei denen die chemischen Eigenschaften wohl weniger in Betracht kommen werden, als die physikalischen und vor allem die physikalisch-thermischen Eigenschaften wird in einem späteren Kapitel erfolgen.

Wir haben bereits auf die Ungleichmäßigkeiten in dem Vorkommen der Moorerden hinzewiesen, haben darauf aufmerksaus gemacht, daß nicht nur örtliche Verschiedenheiten eine große Rolle specien, sondern weiterhin, daß in demselben Lager
sehr erhebliche Unterschiede bestehen, in bezug zuf die Beimengung von erdigen
Bestandteilen und mehr oder minder persetzten Pflanzenteilen an verschiedenes
Stellen und in verschiedenen Tielen des Lagers.

Es geht hieraus mit Notwendigkeit hervor, daß man auf Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung der einzelnen Verkommen, auf Grund von Analysen vereinzelter Proben, nicht zu viel Wert legen darf, vor allen Dingen, daß man diese Daten nicht als Unterlagen für ein vergleichsweises Abschatzen der Güte des einen und des anderen Moores benutzen sollte.

Wir verzichten aus diesem Grunde auch auf die Wiedergabe von Beispielen für die Zusammensetzung der Moorerden. Ausführliches Material bieten die Mooruntersachungen von Zörkendörfer, die Bäderbucher und der 6. Band dieses Handbuche.

Wahrend der Drucklerung dieses Buches ist eine Abhandlung von M. Wine kel 4 erschienen. Wine kel nimmt in Übereinstimmung mit A. Baumann und E. Gully 7 an, daß er sogenammte Humussauren im Moor überhaupt nicht gibt. Er halt die vermeintsichen Humussauren für Kolloide; diese sollen eine geringe elektrische Spannung veranlassen, welche die Tremnung der Ionen herbeiführt. Neben den Analysenzahlen mussen deshalb nach ihm die Methoden der modernen physikalischen und elektrochemischen Wissenschaft zur Untersuchung der Moore herangezogen werden.

Für die Existenz der Humassäuren treten R. Kobert und Lisa Triller\*) ein und stützen sieh dabei seben anderen Arbeiten auf die Veroffentliehungen von Br. Tacke, H. Süchting, Arnd und Dirks\*) und Br. Tacke,

<sup>1</sup> Zeitschrift für Balnoulogie 1915/16, 8, 129.

Mitt. d. kgt. Bayer. Moorkulterametall. Heft 3, 8, 52 and Reft 4, 8, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Zeitzehrift (ür Balzenlegie 1946-17, S. 15, — In dieuer Abhandlung ist auch eine auchibrliche Zusammenstellung der in Betracht kommenden Literatur gegeben.

<sup>4)</sup> Lamby, Jahrbürber 1911, 44, 717.

A. Denseh und Th. Arndi), nach welchen die zogenannten Humuskolloide zum großten Teil zus einer Substanz bestehen, die sich elektrolytisch wie eine 3- oder 4-basische Saure verhält, wenn sie auch keine entsprechenden Salze zu bilden vernug. Kobert und Triller haben weiter nachgewiesen, dall die freien kolloiden Humussäuren, aus Moor dargestellt, eine adstringierende Wirkung auf Blutkörperchen besitzen. Starke adstringierende Wirkungen haben weiter die in dem Moor verhandenen feslichen Tenerdesalze, weshalls Kobert und Triller eine quantitative Bestimmung derselben nach halbjähriger Reifung des betreffenden Moores verlangen; diese Angabe ist in Bezug auf die feslichen Ferrisalze zu ergänzen<sup>2</sup>1.

Kohert und Triller kommen zu dem Schluß, daß in den Mooren drei für die therapeutische Wirkung der Moorhader als Adstringenzien in Betracht kommende Substanzgrappen enthalten eind oder wenigstens enthalten zein können, nämlich lösliche Aluminiumsalze, lösliche Ferrisalze und freie Hammssauren. Diese drei Faktoren massen für jedes einzeine Moorbad quantitativ geprüft werden. Für diese Prüfung kommt neben der chemischen Analyse die biologische Bewertung mittels Elutkörperchen wesentlich in Betracht, da die Chemie das Hummsaure-

gemisch der einzelnen Moorarten noch nicht zu zergliedern vermag.

Nach Winckel konnte man annehmen, daß Gerbetoffe und die aus diesen durch Verwitterung, durch Oxydation, hervorgegangenen Phlebaphene an den therspentischen Wirkungen des Moorbades beteiligt sind. Kobert und Trillor wiesen darauf hin, daß sehr wahrscheinlich zut gereiftes Meor, welches aus größeren Tiefe stammt, in der Reduktionsprozesse vor sich gehen, westger Gerhstoff enthält, als noch nicht reile oberflächliche Moorerde, ja daß ersteres hänfig völlig gerbotoffrei befunden werden wird. Dieser Anschauung, daß der Gerbotoffgehalt kein Gradmesser für die Güte eines Moores ist, schließt sich in einen späteren Veriffentlichung auch Winckel<sup>3</sup>) an.

Die von Kuburt und Triller empfohlene biologische Untersuchung der Moore durhe nene Wege für Studium und Beurteilung der Moore er-

Die aus Moor ausgelaugten und durch Eindampfen gewonnenen auorganischen Salte kommen als Moorextrakt in den Handel und sollen, mit oder alme Himmurar Anwendung gebracht, einen gewissen Ersatz der Moorboder im hämlichen Gebranch bieten. Nach den chemischen Verhältnissen kommen diese Moorextrakte nichts anderes sein, als im wesentlichen Ferrosulfat, Eisenvitriol, wie man ihn in jeden Drogenhandhung erstehen kann. Es diuften deshalb derartige Präparate zu bewerten sein, wie das von P. Hoffmann<sup>4</sup>) angedeutete Vorgeben. Dieser latt darauf bingewiesen, dall man daran denken könne, den Torf- oder Pflanzenmooren bei der Badebereitung Ferrosulfat und Schwefelsäure zuzumischen, um zie den Mineralmooren gleichwertig zu gestalten.—Ähnlich dürften Moorlaugen, aus den natürlichen Moorlaugen, abgepungte Flüssigkeiten, zu beurteilen sein.

<sup>71</sup> Lands: Jainbarber 1912, 45, 195.

<sup>()</sup> Cher die Technik der Vernache ünder eich gemeine Angeben in der Abhandbrag von Kohert und Triller n.a. O. S. 19 und R. Kubert, Über das Verhalten der Adstringemien ausmen Blatkörperchen Vertrag gehalten in der Naturberschenden Gesellschaft zu Bostock. Bostock, Wir kentien 1915, mesie Cellegiem 1915, Nr. 639, 540, 545 und 1916, Nr. 633.

<sup>1)</sup> Zeits brift für Baharologie 19,6 17, 9, 30.

<sup>5</sup> Zeitschrift für analytische Chemie 1901, 40, 26.

### 12. Mineralschlamme.

Den Meschadern mabe stehen die Schlammbüder. Es ist hier deshalb such der zur Bereitung derselben benutzte Schlamm zu besprechen.

Für diesen Zweck diesen Ablagerungen verschiedener Art. Se liefert z. B. in Partyén (Ungara) die sulfatische Schwebeltherme Schlammablagerungen, welche für Barlezwecke benutzt werden und eine natürliche Warme von 60°C besitzen.

Weiterhin wird z. B. in Nemdorf und Eilsen aus einem Lager gegrabener Schlautm unter Behandlung mit Schwefelwasser, dem vorkommenden natürlichen Mineralwasser,

tie die Zwecke der Baderbereitung gwegnet gemacht.

Sehledlich geberen hierber nich die Fango-Vorkommen, weiche abnüthen Zwerken dienen. Fango ist ein Produkt vulkanischer Tätigkeit. In Italien, in Battaglier (Prov. Padus), wo beiße, sulphatische Kochsalzquellen dem vulkanischen Felstaden von Santa-Elena entströmen, befinden sich auf dem Boden von beißen Quellasen beinschlaumige Ablagerungen, welche als Fango (Schlamm) bezeichnet werden. Diese werden mit dem heißen Thermalwasser, in ihm suspendiert, aus dem Erdinnern berausbefordert und den Seen zugeführt, wodurch bedingt ist, daß auch trotz der Gewinnung des Schlammes und der stadurch bedingten Verminderung sich dieser immer wieder und wieder erneuert.

In chemischer Beziehung bestehen diese Schlamme im wesentlichen aus feinem Quarzsand und unlöslichen Silikaten. Die Menge der vorhandenen fodlichen Bestandteile ist, wie sich aus der Natur der Verhaltmisse ergöt, sehr gering. Organische Substanz ist entweder nicht oder nur in sehr zurücktretender Menge vorhanden.

Der Schlamm von Postyén ist eine schwarze, gleichförmige, sehr plastische Masse mit schwickem Schwefelmasserstoffgeruch. Beim Liegen an der Luft wird er bröcklich und fürlit sich braun. Der Schlamm von Postyén ist stack radioaktiv. Die Radioaktivität wird durch den Thoriumgehalt des Schlammes, welchen W. von Hemilian\*) zu 1,54°, Thoriumsxyd (ThO<sub>4</sub>) angibt, mit bedingt und deshalb regeneriert.

Der Fange di Battuglia ist in frischem Zustand von dunkelgrauer Farbe und riecht nach Schwefelwasserstell. Beim Stehen an der Luft verliert er den Schwefelwasserstelligeruch und trocknet zu einer helbgrauen, zu feinstem Pulver leicht zerreihlichen Masse ein, welche neben dem feinen Quarzsand und den Silikaten in nicht unerheblieher Menge Calzinmkarhenat (Kalkepat) enthält. Bei der mikroskopischen Untersuchung hat Holdermann in einem Wirrwarr von zum Teil sehen ausgehildeten, saufenformigen Kristallen zahlreiche Trümmer mehr tafelformiger Kristalle, sowie amerphe Korper beshachtet. Uhlig hat Feldspat und spärlich Augit lestgestellt. Über das ganze Gesichtsfeld zerstreut fanden sich zahlreiche Kieselpanzer von untergegangenen, mederen Pflanzenorganismen aus der Familie der Bacillariaeren (Dintomsen).

Gang abnlich beschäften wie der Fango di Battaglin ist der Eifelfango, Neuenalir, welchen man im weiteren Gebiet des Laucher Sees, im Brohltal in der Gegend des Bamenberges, gefunden hat. Auch hier handelt es sich um ein Produkt vulkunischer Tätigkeit, welches seine jetzige Beschäftenheit der Mitwirkung des Wassers zu verstanken hat. Der Eifelbango ist zwischen den Fingern leicht zerreiblich, teils erdig lein, teils gröber und mit größeren Bröckehen von Basalt umd Grauwacke, sowie Augukriställeben und Blättern von schwarzem Magnesiaglimmer vermengt. In dienem Schichten bonaten als Zeugen vulkanischer Herkunft die Mineralien Augit.

7 Briefliche Mittellung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) E. Sommer, Fango and Fangolehandlangen. Mit Untermehangen een Ludwig and Holdermann.

Olivin und Magnesiaglimmer, in einer braunen Grundmasse liegend, nachgewiesen werden<sup>1</sup>).

Fange di Battaglia und Effelfange Neuenahr sind radioaktiv und zeigen in dem Elster-Geitelschen Efektroskop unter gleichen Versuchsbedingungen etwa den gleichen Voltabfall für je 200 g 5,5 Volt ständlich<sup>2</sup>i. (Vgl. auch S. 340.)

Beide Fangosorten, entsprechend vorbereitet, kommen als vollständig geruchlose, ganz feine Pulver in den Handel, die mit beillem Wasser oder mit Wasser und Danief verarbeitet, einen zähen, pastenartigen Brei liefern, der sich der Korperoberflache außerordentlich gut anschmiegt und auch nach dem Antrocknen fast gar nicht rissig wird, sendern eine fest zusammenhängend bleibende Masse bildet, welche durch schlechte Wärmeleitung ausgezeichnet ist.

Schließlich wird in vielen Badern, wo geeignete Vorkommen sind, im Hertot der für den Gebrauch der nächsten Kurzeit erforderliche Schlamm am Lagern gegraben, durch ein Walzwerk zerkleinert, in einer Schlammulde unter fortwahrendem Zusatz von Schwefelwasser gut durchgemablen und dam in ansgemanerte Beservoire gebracht, we wahrend des Winters die Aufbewahrung stattlindet, unter fortwahrendem Überneseln und Durchtränken mit Schwefelwasser. Bei Beginn der Kurzeit wird der geferderte Schlamm in einer zweiten Schlammuhle nochmale durchgemablen und dam in einem Bihrbottich, unter Zusatz von Schwefelwasser, in einen Brei verwandelt. Dieser fließt num in den Dampfdrucker, welcher ihn unter Dampfdruck bis in den großen Bottich der Schlammkuche befordert. Hier wird der Schlamm wirderum durch ein Rubswerk im Bewegung gesetzt und nun erst in die fahrbaren Wannen abgelassen. Die Erwarmung des Breies geschicht in der Wanne selbst durch frei ausstromenden Dampf, desgleichen die Herstellung der endgültigen Konsistenz, da sehr verschiedene Temperaturen und Konsistenzgrade zur Anwendung kommen.

Allgemein werden bei dem Schlamm kaum die chemischen Eigenschaften, und nahezu ausschließlich die physikalischen und vor allem die physikalisch-thermischen in Frage keinmen. Heißer Mineralschlamm und heißer Fango kühlen sich nach den Ergebnis einiger Versuchsreihen von F. Lübben<sup>2</sup>) etwas rascher ab als Wasser, trotzdem der Abkühlung entgegen die schlechte Wärmeleitung und die Ummöglichkeit der Verschiebung der Schichten wirken.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Mit Bürkeicht auf den eng begreuxten Baum mußte von der Aufnahme des sehr umfangreichen Schriftenverzeichnisses zu dieser Arbeit abgesehen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) J. Uhlig, Geologisch petrographisches Gutachten über den Elfelfungs Neuemahr.
<sup>9</sup>) Wilhelm Miller, Stimmgebenchte der Nicherhemischen Gesellschaft für Naturund Heilhande, Bonn, chemische Abreilung. Stimmg vom 20. Februar 1911.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) F. Linbbern, Das thermische Verhalten von Moorkrei und anderen Aufschwenungen Enhantogische Zeitung 1909, 20, 51 und 60.

## Kapitel III.

# Das Meerwasser.

Von Prof. Dr. A. Merz (Berlin).

## 1. Der Salzgehalt.

a) Die Zusammennetzung des Meerwassers.

In den stehenden Gewissern der Landes ist der Gehalt an gelösten lesten Stoffen großen Schwankungen sowohl nach der Gesamtmenge wie nach der Zusammensetzung unterworfen. In den humiden Gebieten, in denen der Niederschlag die Verdunstung überwiegt, beträgt der Salzgehalt der Seen meist noch nicht 0,5 g auf den Liter Wasser, und gelegentlich sinkt er auf weniger als 0,02 g herab. Dagegen kann er sich in den Seen der ariden Gebiete, wo die Verdunstung den Niederschlag übertrifft, auf 200 his last 300 g im Liter erheben. Und während in den Sußwasserseen die Kalziumkarbonate die hervorragendste Rolle spielen, treten in den stärker konzentrierten Salzseen namentlich die Natrianisalze und in einigen besonders salzreichen Seen die Magnesiumchloride in den Vordergrand.

Ganz anders wie die von einander getrennten und in ihren chemischen Verhältnissen von der geographischen Eigenart ihrer nüheren Umgebung abhängigen Seen verhält sich das geschlossen die Erde umflutende Weltmeer. Im größten Teil der Ozeane schwankt der Salzgehalt bloß zwischen 34 und 38%. Nur in den innersten Winkeln der Ostsee und anderer landomschlossener Meere mit reicher Subwasserzufahr findet sich brackiges Wasser von nur 0,5-10 o Salzgehalt, das eben nork vine salzig-bittere Geschmacksempfindung auslüst. Anderseits weist selbst das Rote Meer, das in einem der trockensten und heitlesten Gebiete der Erde liegt, und einer nennenswerten Süßwasserzuführ entbehrt, nirgends einen höheren Saligshalt als 43% auf. Denn die klimatischen Gegensatze und die Ungleichheit der Süffwasserzuführ vermögen den Salzgehalt der Meere nur in bescheidenem Maße zu differenzieren, da die durch Dichteunterschiede und Winde bedingten Strömungen immer wieder einen Ausgleich der Gegensätze bewirken. Noch viel gleichmäßiger als die Konzentration ist die Zusammensetzung der im Meerwasser gelösten Salze, wie zuerst G. Forchhammer erwissen und später W. Dittmar aus den Proben der Challenger-Expedition bestätigt hat. Letzteper hat 77 vollständige Analysen von Wasser ans fast allen Zonen und Tiefen des Weltmeeres ausgeführt, und daraus die in der folgenden Tabello gusammengertellten Resultate abgeleitet1).

E. Ruppin hat gezeigt, daß die Absoichung der Einzelwerte von den hier mitgeteilten Mittelwerten nech viel kleiner ist als Dittmar selbet angenommen hat wenn man die als CaCO<sub>2</sub> berechnete Alkalisität, die von Dittmar zu bieh erhalten

Tabelle L. Zurammentotzung der Seewassers nach W. Dittmar.

|                   | In Protent<br>alire Salge |          | In Process<br>aller Salge | In 1900 g<br>normalies<br>Openationes |
|-------------------|---------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| CI                | 55,292                    | Sact     | 77,738                    | 27,215                                |
| Br                | 0.188                     | MgCi.    | 10,878                    | 3.897                                 |
| 80,               | 6,410                     | Masso    | 4,331                     | 1,658                                 |
| COL               | 0,152                     | C4804    | 5,600                     | 1,960                                 |
| Cath              | 1,676                     | K,80     | 2,465                     | 16,863                                |
| 3620              | 6,200                     | Ca(00,*) | 0.345                     | 0.123                                 |
| K.0               | 1,532                     | MgBr.    | 0.217                     | 1,076                                 |
| Na <sub>3</sub> 0 | 41,214                    |          |                           | 1                                     |
| Iragmana          | 100,000                   | Ingework | 100,000                   | 35,000                                |

under, vom Salzgehalt abzieht. Dit die Alkalmität im Meerwasser nur sehr geringe Unterschiede aufweist, ist dies für die Prüfung der Konstanz der Zusammensetzung ruläsnig. Es ergibt sich dann, daß der Unterschied zwischen dem aus der Analyse abgeleiteten und dem aus dem Chlorgehalt durch Multiplikation mit einer Konstanzen berechneten Salzgebalt im Mittel nur 0,027% beträgt, und nur in 3 von den 77 Fallen 0,000% ubersteigt?). Noch schärfer erhellt diese Konstanz des Chlorkoeffizienten im Seewasser aus 9 Deppelbestimmungen, die S. P. L. Sörensen 1902 ausgehührt halt; er erhielt als mittlere Differenz des beshachteten und des aus (1 berechneten Salzgehaltes 0,0063% als größte Differenz 0,0133% Eine neuerliche Untersachung von 14 Meerwasserproben verschiedenster Herkunft, die Stenius und Ruppin unabhängig von einander vorgenommen haben, bestätigte abermale die Konstanz der Cl- und SO<sub>2</sub>-Werte. Wir durfen daher behaupten, daß die Konstanz in der Zusammensetzung des Meerwassers so größ ist, daß die Abweichungen die Fehlergrenze der Analysen kaum übersteigen.

Allerdings kennte diese verzagische Übereinstimmung nur dadarch erzielt werden, daß der Salzzehalt etwas anders als bis dahin definiert wurde. Denn os hatte sich geneigt, daß beim Eindamplen der Meerwassergroben Chlorwasserstoff, Kohlensause und vermutlich nuch wägbare Mengen Bromwasserstoff verloren gingen und eine genane Korrektion hierfür nur sehr umständlich und auch nicht ohne Schaffung neuer Fehlerquellen ermittelt werden kaunte. So entschloß sich Sörensen den Begriff Salzgehalt etwas anders zu definieren und in Übereinstimmung damit die Salzbestimmung or ausznfahren, daß er jene Korrektionen vermeiden konzte. Hatte man his dahin als Salagehalt die Gewichtsmenge aller in 1000 g Meerwasser gelötten. Salze verstanden, so definierte Sörennen als Salzgehalt die Gewichtsmenze der in 1960 g Meerwasser gelüsten festen Steffe mit der Heschränkung, daß man alles Brom durch one Equivalente Menze Chlor ersetzt, alles Karbonat in Oxyd umgebildet. und alle organischen Stoffe verbrannt denkt. Diese Definition ergibt einen etwas zu geringen Zahlenwert für den Salagehalt, dech ist der Unterschied gegenüber den Werten mich der ersten Definition gering und wenig variierend. Er beträgt für normales Ozeanwasser von 39% mir 0,00% so dat die mich der alteren Definition erhaltenen Werte ohne Reduktion benutzt werden können. Auf Grund der Doundbestimmungen von Sorensen hat M. Knudsen die Formel abgeleitet

3 - 0,030 + 1,9050 CL

<sup>\*)</sup> Und alle soustigen vorhanderen Salze.

388 A. Mera

norm S den Salzgehalt nicht der neuen Definition bedeutet. Man braucht demnach bloß den leicht feststellbaren Chlorgehalt einer Meerwasserprobe zu bestimmen, und kann dann mit Hilfo obiger Formel den Salzgehalt berechnen<sup>3</sup>). Kundnen hat auf Grund dieser Untersachungen die Beziehungen zwischen Chlorgehalt, Salzgehalt und Diehte des Meerwassers in sehr bequemer Form tabuliert<sup>6</sup>).

Die Chlortitrierung in peparantig die berochende Methode für die Salzschaltsbestigning des Secracies. Deux für Bestiggrung des Gesentraligehaltes ist, wie bereits angefrårt wurde, unständich end meld in befriedgesder Wess-dasskrufakten mad die indirekten, physikalischen Methodes sind saturedes sehr neitranbend (Pyknometermessungen, Amonetrary mit Nanceniclen Senkarkoneterni oder ergeben eine geringen Gennagheit; dies trifft z. R. für die Iruber übliche Antometrierung mit Stergebens webern und die Bestimmung der Liebsbrechung mit dem Eintwalmehnaktennetes au, die beide eine Gemonigkeit von mar 0,1 🛀 errichen lauen. Dagegen barn man mit der Chlorizmerung den Sologehalt auf 1972 .... genan bestimmen und democh in einer Sounde bricht 12 Proben übrieren. Man bedient sich als Titer cost Losing von 374g chemich reasu kristallisisten Silbernitrat unt 104 destillerten Watson. Last man dese Loung ans siner Burette or siner Seewaserprobe himselfeden, to bildet sich so lange ein werfer Nieders Mag von Chloroller, bis alles Chlor der Neswaoerprobe getalt ist. Dieses Monaut eslottst man durch Zussty von 5-4 Troplen einer Kalemekronatloang 10 g auf 100 con destillaries Wassers; par Freezasseprobe; dess schall das Chlor verbesseldt ist, bildet siele das tote Chronofiber. Allerdings beied auch sehen verber etwa-Chronoffer gebildet, inden man aber während dieses Vorganges die Profe betwalsend kraftig riket, bringt man das schon vor Ausfallung des graanten Chlomenge enstandens Chronesilber immer wieder man Zentallen mad eine danernde Rottarbeing tritt erst ein, wenn die geme-Ohler ansgeschieden ist. Schald also diesernde Batfarburg einfreit, ist der Zaffall der Silberpitratlinung abunqueten und die verbranchte Menge des Silbernitumes an der Bureite abrukesen.

Mas verscendet produceds für die Timierung automatische, im Boppelleubürgetungen getellte Busenten, die ein Abbrech von 0.01 dieser Einheit gestatten. Für das Absessen der Merrwanserprobe bedient man sich lössen basender autematischer Pipetten. Der Indikator wird am einem Teopfflischehen zugesetzt. Da die Silberumstilbung gegen Liebteinweitung schr empfindlich ist, so bewährt man sie ein besten in dankelbraumen Phiecken auf, aus deuen min sie entweder in die asromatische Knodemburette roffieden oder in die automatische Richtersche Flaschenburrite emperpumpen kann. Die Knaherburrite ermoglicht ein etwa van berei-Arbeiten, die Planchenbarette ein leichtenen Reinhalten des Appurates. Die Sonrasserproben bewahrt man, tun sie vor Verdunstung zu bewahren, in 200 eeu fassenden Glasfläschehen mit Patentyrrichlaß auf. Die große Genaugleit haen aber mir dadarch ertielt werden, daß man die Komentration des Titers durch Terrieren mit sogenammen Komunbrasser prüft. Es sind dies in Giornten eingeschmeisene Srewmerproben, deren Oldergehalt sehr exakt im Zentrallaboratorium der Internationales Morredorschung in Kepenhagen bestimmt wird, das die Tuben gegen Bestelling abgibt. Die Different gwischen dem durch die segene Titrerung erhaltenen und dem auf des Tube vermerkten Chlergehalt gibt des Gesamtfeldes des Titnerung Die Reduktion, die sich hierzen für Serwisserproben von anderem Chlorgehalt ergibt, ist aus Kundsens Hydrographischen Tabellen en erseisen. Um diesen Gesantlichter möglichet gleichmillig zu halten, ist es wielstig, dall die Titernalstaan und alle Wasserprolem neiglichst gleiche Temperatur haben und dall alle Manapolationen bei jeder Titrierung möglichet gleichmatige und in der gleichen Zeit vorgenemmen werden. Vor allem maß siets auf denselben roten Toetstriert werden. Testwiest ist en sekoniesisch, nach jeder 10 - 15. Probe eine Normalwasserpreise einzaulteben, um sich von der Konstum des Fehlers zu überzeigen. Die gesunde Titrierenrichtung kann von der Glasprinssondirms E. Richter und Wasse in Berlin, oder wen genannten Laboratorian in Kupenlugen bezogen werden. Es emplicht sich, bei der Bestellung anongeben, in weiteren Merrengebiete gegebeitet werden soll, da die Fiere der Buretten mich dem Salzphaff der Proben etwas venchieden ist.

Da es für viele Zwecke wünschenswert ist, solort eine Orientiepung über den Salagehalt zu erlangen, sehr auch eine geungere Gemingkeit genigt, so sei hier tech kurz siel die Ausonier-trierung mit Stengehammetern langewissen. Man bedieut sieh meist eines Satzes von fürd Instrumenten für die serschiedenen Dichtegrafe. Bei der Durchtsbrung der Arkometrierung, die ein Vereitlich größeren Winserquantum erfordert, ist besondere Surgfalt auf die gleichseitig, oder noch besort somskil aus Began wie aus Schlasse der Mennag vormankunssale Temperaturbensummung zu verwenden, du die Dichte mit der Temperatur sich stark ändert.

Auch ist dassaf in schien, daß haufig die Wassertemperatus im überen und unteren Teil des Meßerländers verschieden ist. Die Ansameter sind sicht soulen, besonders fettlies zu haben, weil sonst leicht die Größe und damit das Gewicht der Kapillarwelle und folglich die Angabe des Instrumentes gefällschi wird. Die Ablestang des Amonseters darf nicht gewichten, so lange ihm sahlenbe Laftlitächen zuhalten. Diesem Chebrande und der Ungleichbeit der Wassertemperatur kann durch wiederholtes Auf- und Abwärtsbewegen des Instrumentes abgeholfen werden. Man vermeide aber dabei, das Instrument anderswo als an der Spitze zu berühren. Sehr anwisen Wasser mall ver der Arkometrierung fübriert werden, woher albedang blicht die Konnentration durch Verdinstung sich erhöhen kann. Die Ange ist bei der Ablesung von untern ber allmählich in die Wassersberfläche einzustellen, und die Abbestag in der Lage vorreierheren, wir die ganze Fläche nur mehr als Linie erscheite. Die Bedahtien der Ablesung wegen der Temperatur entstanzt aum ebenfalle den Hydrographischen Tabellen. Als Berugsspiellen kommen wieder die schon gemeinten Stellen in Betrucht<sup>1</sup>).

Die Form der oben gegebenen Gleichung, welche für Cl = O dennsch einen kleinen Sakssehalt gibt, soll es möglich machen, sie auch für Proben aus Flaffgrundungen zu versonden. Denn bekanntlich führen die Flusse zwar eine geringe Salzmenge aber nahera keine Chloride. Dem Ansatze entsprechend hat die Formel streng genommen mir für Brackwasserproben aus Gebieten Giltigkeit, deren Pliuse einen Salzgehalt von ungefähr 0,039 on haben. Dies trifft z. B. bei den Flüssen der nörd-Erhen Obtsee zu. In anderen Gebieten, wo die Flinse einen höheren Salzrehalt besitzen, z. B. an den deutschen Kusten der Nord- und Obtser und an den Küsten des Mittelmeers liefert die Formet etwas zu kleine Werte für den Salzgehalt, dech wird der Fehler kanm jemals 0,1%, erreichen?). — Überkunpt neigen die Zahlen der Tabelle 1, daß die Zusammensetzung des Meerwassers eine gänzlich andere wie die des Fluitwassers ist. Denn während letzteres trotz aller lokalen Verschiedenheiten vorzuglich Karbonate (etwa 60%, aller Salze: daven etwa bini Sechstel Kalziumkarbonat), in aweiter Linie Sulfate (10%) und erst in dritter Linie Chloride (5%) suthält, stehen im Merrousser diese voran. Nach Dittmar entfallen nicht weniger als 88 ff a aller Salze and die Chloride, 10,8%, auf die Sulfate und nur 0,33%, auf die Karbenste und alle übrigen Salar. Schon diese fundamentalen Unterschiede deuten dazzuf hir. daß der Salzzehalt des Meeres nicht ohne weiteres aus der Salzzufuhr der Flisse abspleatet werden kann. Allerdines ware es unrichtig anzanchmen, daß Flußwasser, das durch Verdunstung die Konzentration des Merwassers erreicht hatte, dieselbe prozentuale Verteilung der Salze benitzen millte wie das ursprüngliche Flußwasser. Denn eine Anreicherung des im Flailwasser so reichlich vorhandenen Kalmunkarbonates ist anspochlessen, da seine Menge abhängig ist von der gleichzeitig im Wasser vorhandenen freien Kehlendure, diese aber im Gleichzewicht zu dem nur wezig veränderlicken Kehlensingerehalt der Atmosphäre stehen muß. Infelgedesen muß das weiterhin herbelgeführte Kalzismkarbenat dauernd, sei es durch direkte chemische Fallung, sei er durch Mithille der Organismen ausgeschieden werden. Er missen dabei allmildich die Kurbenate der Alkalimetalle (Na. K) in den Verdergrund treten. Weiterhin erfolgt die Ausscheidung des Kalzismsulfates, und bei einem Salzgehalt von 30° in auch the des Natriumenlfates and -karbonates, so dall normely das Natriumehlerid zur Hernehalt gelangt. Erkennen wir moût, daß die verschiedene Zusammensetzung von Fluli- und Meerwasser zum erheblichen Teile auf dem verschiedenen Grade ihrer Konzentration beruht, so dürfen wir doch nicht verhehlen, dast damit das Problem nicht gebet ist. Denn einerseits verlaufen die hier angedeuteten Vorgänge je nach den außeren Umständen recht mannigfach, anderseits zeigen jeze Salzwen, die eine ähnliche Konzentration vie das Meerwasser besitzen, eine recht erhebliche Abweichung in der Zusammemetzung gegenüber dem Ozennwasser. Es drängen vielmehr alle Überlegungen zu der Annahme, daß das Meer seinen Salagehalt nicht den Flussen

S90 A, Mere

verdankt, syndern daß w von seiner Bildung ab salzig geweien ist. Diese Annahme wurde auch die gleichmällige Zusammensetzung des Meerwassers verständlich machen. Donn es besteht ja nus einem Gemisch verdünster Lösungen, und diese diffundieren, umbhangig voneinander, in einem sugebenen Raum solange, ble jede von ihnen gleichmaßig in dem Raums verteilt ist. Allerdings muß der Salzgehalt, schon wegen der unzweifelhaften Veränderung in der Temperatur des Meeres in geologischen Zeiträumen einer allmählichen Veränderung unterworfen gewosen mit. Die Einwirkung der Flüsse kann anderseits in nichtgesleguschen Zeiträumen nur eine hallerst geringe sein, die vollstandig außerhalb unseres Messungsbereiches liegt. Darauf weist nicht mir die eben gerebene Darlegung über die Beziehung zwischen Konzentration und Zusammensetzung, sondern auch die mirimale Menge des jahrüch zugefährten Flafleussers und seiner Salze gegenüber den expanischen Wassermassen. Da das Wasservolumen des Weltmeeres auf 1539 Millionen Kubikkilometer und das Gewicht seiner Salze auf 484 × 1014 Tonnen berechnet?), die jährliche Abflußmenge der Flüsse auf 30,640 ebkm?) und das mitgefährte Salz auf 5100 Millionen Tonnen geschätzt wird\*i, so ergibt eich, daß die Flüsse unter gleichbleibenden Verhältnissen rund 435,000 Jahre branchen würden, um den Ozean aufzufüllen, aber 92 Millionen Jahre, um ihm eine ebensugroße Salzmenge zuzuführen, wie er gegenwärtig besitzt. Diese Bechnung sell nichts weiteres zeigen, als dall jede etwa vorhandene Einwirkung der Flesse auf den Salzgehalt der Ozeane in historischen Zeiträumen nicht zur wahrnehmharen Geltung gelangen kann. Wir sind aber so weit davon entfernt, die durch chemische und bielegische Prozesse bedingten Unswandlungen im Meerwaser sicher überschauen zu können, dall-wir uns überhaupt kein zuverlässiges Urteil über etwaige, wenn auch außerordentlich langsame Anderungen in der Zusummensetzung des Meerwassers bilden können.

Die Überlegung, daß der Ozean vom Uranlang an salzig war, führt ims auch zur Annahme, daß im Meerwasser wahrscheinlich alle Elemente, wenn auch zum größeren Teil in außerordentlicher Verdamung, gelost vorhanden eind. Büher kounten allerdings nur 32 Elemente festgestellt werden, und unter diesen haben, wie Tabelle I reigt, nur Chlor, Brim, Schwefel, Natrium, Kaliam, Kalzium und Magnesium als Salzbüldner Bedeutung. Die im Meerwasser nachgewiesenen Elemente seien im Folgenden zwammengestellt<sup>36</sup>): Wasserstoff, Stickstoff, Phosphor, Sauerstoff, Schwefel, Fluor, Chlor, Brom<sup>11</sup>, Jod<sup>27</sup>, Bor, Kohlenstoff, Silizium, Lathium, Natrium, Kalium, Kabing, Kabidium, Caesam, Radium<sup>13</sup>, Baryum, Strontium, Kalcium, Magnesium, Alaminium, Mangan, Eisen, Nickel, Kohalt, Kupfer, Silber<sup>13</sup>). Gold, Zink<sup>15</sup>), Blei, Arsen<sup>26</sup>). Während die meisten dieser Elemente venigstem qualitativ direkt im Savazser oder in seinen Niederschlagen nachgewiesen wurden, sind einige, ramlich Baryum, Eisen, Nickel, Kupfer und Blei bisher nur in Meerworganismen oder deren Abscheidungen aufgefunden werden.

Es ware aber verfehlt, anzunehmen, daß die salzbildenden Elemente in der Weise zu Salzen verbonden im Meerwasser enthallen sind, wie es in Tabelle 1 ausgegeben ist, oder wie sie in den Salinen zum Niederschlag kommen oder einstens in den Steinsabslagern ausgeschieden wurden. Denn das Meerwasser ist ein Gemisch verdunnter Losungen, und in solchen verdunnten wassrigen Losungen treten Salze, Säuren und Basen nach den grundlegenden Untersuchungen von S. Archenius und van i Hoffmehr oder weniger in elektrolytischer Dissoniation auf. In diesem Zustande sind die genannten Verbindungen in bestimmben Ansmälle in ihre losen gespalten, das sind entwoder elektrisch positiv (Kationen) oder elektrisch negativ (Anionen) geladete Atome und Atomgruppen, die nur in der Lesung existent-

fähig sind. Wird die Konzentration des Meerwassers durch Verdunstung allmählich erhöht, so wird die Dissoziation immer geringer, bis sehließlich die Isnen in der Weise sich zusammenfinden, wie es in den Salinen und Steinsalzlagern der Fall ist.

Krimmel berechnet angenähert, daß im Scownsoer durchschnittlich 9 von 
10 Molekulen der Salzkomponenten in ihre lonen zerfallen sind. Der Grad der 
Disorziation dieser Komponenten ist aber durchaus kein gleich hober, denn er hangt 
nicht nur von der Komzentration und — in kleinem Ausmaße — von der Temperatur 
dieser Löungen, sondern auch von der Natur der gelörten Verbindungen ab. Immer 
muß aber zwischen den nicht disordierten Molekulen und den freien lauen ein tileichgewichtezustand bestehen und infolgedessen die Disoziation einer Verhindung (Elektrolyten) abnehmen, wenn dem Seewasser von den betreffenden leuen weitere zugeführt 
werden.

#### b) Die Verteilung des Salzgehaltes,

Die Höhr des Salzgehaltes an der Mesovoberfläche ist in erster Liuie durch die Beziehung zwischen Niederschlag und Verdurstung, also durch klimatische Verhältnisse bedingt. Der Salzgehalt ist demgenäß hech in trocken-warmen Gebieten and niedzig in pagenreithen und in kalten Gebieten. An den Klisten ist er infalge der Süllwasserzuführ durch die Flüsse meist etwas geringer als auf affener Sec. In den Aquatorialgehieten der Ozeane bleibt der Salzgehalt wegen des sullerordentürchen Niederschlagreichtums unter dem szeanischen Mittel von 30%, doch sinkt er meist siich nicht unter 34° m berab, da die Verdunstung bei den heben Tempenaturen recht beträchtlich ist. Gegen die Rolfbreiten beider Hemispharen, die durch em sehr trockenes, Watmes Klima ausgezeichnet eind, steigt der Salzgekalt auf 36-57% an; im Nordatlantischen Ozean, der einen Issanders hohen Salngehalt besitzt, werden fast S80 erweicht. Gegen die höheren Breiten sinkt der Salngehalt mit vermehrtem Niederschlag und fallender Temperatur wieder und in den Polargebieten, wo die Zufuhr von Flußwasser (Nordpolbecken) und Landeis (Antarktis) besonders groß und die Verdunstung minimal ist, werden nur Werte von 30% bis kaum 31% erreicht. Die Übereinstimmung zwischen der Verteilung des Salzgehaltes und den Klimagebieten ist jedoch nicht so vollständig, wie es auch dieser schematischen Übersicht erscheinen konnte. Denn die Sabgehalteverteilung wird ehenso wie die Temperatur in weitgebeuden Maße durch die Meersstrommgen modifigiert. And die Art dieser Einwirkung wird in Kapitel III in Zusammenhang mit der Temperaturverteibung hingewiesen. Hier iei nur darauf aufmerksam gemacht, dall die Golfstromtrift und ihre Fortsetzung, der Irische und der Atlantische Strom, warmes atlantisches Wasser von mehr ab Risse. Saltgehalt an den europäischen Küsten verbei bis in das Nerdpolbecken verfrachten, wo es oberflächlich allerdings von salzarmen, kalten Pelarwassern bedeckt ist,

In den Nebeumeeren findet man häufig stärkere Abweschungen vom normalen Salzgehalt als in den Ozeanen. Denn die Nebeumeere erstrerken sich stets nur über ein einziges Klimagebiet und je noch dessen Eigenort ist ihr Salzgehalt hober oder niedriger als in den Ozeanen. Die Höhe der Abweichung und durch die Breite der Verbindung mit dem Ozean, das Vorzeichen der Abweichung durch das Klima und das Verhältnis zwischen der Süßwasserzufahr aus dem Einzugsgebiet und der Große des Meeresbeckens bestimmt. Nebenmeere mit breiter Verbindung zum Ozean, wie z. B. die Nerdere, haben nur geringe Abweichungen, stark abgeschnurte Nebenmeere, wie die Outses oder das Mitteltnere, das Bote Meer und der Pereisehs Meerbusen.

392 A. More

weichen sehr stark ab. In den innersten Teilen der Ostsee, die eine außerordentlich reiche Sußwasserzuluhr empfangt, findet man nur wenige Promille Salzgehalt, im nordlichsten Teile des Roten Meeres wurden dagegen schon 43% beobachtet. Einige für ansere Zwecke besonders wichtige Nebenmeere seien nuch etwas naher betrachlet.

In die Nordsee (vgl. Ann. 64-66) dringt von Nordwesten her eine breite, durch den Kanol eine schmale Zunge "Atlantischen Wassers" von mehr als Si", Salzgehalt vor, doch sind diese beiden Gebiete südlich der Doggerbank durch etwassalzarmeres Wasser getrennt. Dieses Wasser von 34-35% Salzgehalt, das kurz als "Nordsewasser" bezeichnet wird, umgibt auf allen Seiten das atlantische Wasser. Entlang den deutschen, damschen und norwegischen Kusten wird es auf einer zienfich breiten Zone von noch salzärmerem Wasser, dem "Bankwasser" von 30-34% abgelost. An den Flufindindungen selbst wird der Salzgehalt naturgemaß noch starker vermindert. Im Gebiet der deutschen Seebader begt der Salzgehalt meist zwischen 30-32%. Im Kustengehiet zeigt der Salzgehalt einen deutlichen jahrbehen Gang mit einem Minimum im Frühjahr und einem Maximum im Winter, wie folgende 15 jährige Mittel für Helgoland (vgl. Anm. 65) beweisen:

| Jan.<br>33,06 | Febr. | Mirx  | April | Mai    | Jeni  | Joli  | Ang.  | Sept. | Okt.  | Nov.  | Dez.  | Jahr  |
|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33,06         | 32,44 | 32,37 | 31,44 | 51,55* | 51,42 | 31,58 | 31,87 | 31,95 | 12.28 | 27,80 | 32,90 | 32.10 |

Die großten Extreme, die hier zur Beobachtung gelangten, waren 22,7% und 35,4% Die starken Ernisdrigungen treten ein, wenn das Ellewasser, das sich sonst unter der Einwickung der Erdretation an die Kuste der Dithmarschen drängt, vom Winde gegen Heleidand getrieben wird; der ganz vereinzelt hebe Wert deutet, Inflier zu Recht besteht, auf eine abnorme Ausbreitung des utlantischen Wassers hin,

In dem Verbindungspforten zwischen Nord- und Ostsee wird der Salzgehalt rasch niedriger. Am inneren Ende des Skagerrak beträgt er noch 28% om am inneren Ende des Kattegat (Feuerschiff Schultz Grund) nur mehr 18% in der

Lubecker Burht 12-130 op, bei Gjedser 100 op-

Diese rasche Salzgehaltsabnahme in den Meeresstraßen der Beltiee hat zur Folge, daß hier häufig sußerordentlich starke Salzgehaltsschwankungen vorkoumen, wenn der in der Begel durch die Pforten auslaufende Strom unter der Einwirkung stürmischer Winde seine Richtung verkehrt. So ist, um nur eines der von H. Spettmann ausführlich behandelten Beispiele (vgl. Aum. 66) zu geben, bei Drogden im Sund in einem solchen Fall der Salzgehalt vom 9.—10. November 1910 von 8,9% auf 22,0% protiegen.

Nur sehr langsam nimmt weiterlön in der Ostsen der Salogehalt nach Osten und Norden als. So finden wir bei Arkona auf Rögen noch So und selbet in der Danziger Bucht meh 7,2% Da der auslaufende Strom durch die Erdretation an die schwedischen Kusten gedrängt wird, so sind an diesen die Salogehalte immer etwas niedriger als an den gegenüberliegenden deutsch-russischen. Der Jahrespang des Salzgehaltes verläuft hier abnlich wie im Kustenwasser der Niedser, wie folgende drei Beispiele zeigen. Der Zusammenbang mit der Wasserfährung der Flüsse, die im Frühjahr infolge der Schneeschmelze Hochwasser und im Winter Niedrigwasser haben, ist hier unverkennbar. Es sei betont, daß diese Ausführungen nur für die ausstronende salzume Oberschicht, nicht aber für die einstnomenden salzusicheren Tiefenschichten gelten.

|               | Februar      | Mai   | Aigut | November | Jahr |
|---------------|--------------|-------|-------|----------|------|
| Schultz-Grund | 22,6<br>5,5- | 16,1* | 17,9  | 19,3     | 18,2 |
| Duniger Books | 1.1          | 7.1*  | 7,3   | 7,2      | 7.9  |

Im Mittelmeer (vgl. Ann. 68) nimmt der Salzgehalt im Gegensatz zur Octobe von Westen nach Osten zu, da in derselben Richtung Wärme und Trockenheit des Klimas sich erhöht. Von etwa 36,5% nahe der Straße von Gibraltar steigt der Solzgehalt und fast 38% in der Umgebing von Malta und auf über 39% in den levantinischen Gewässern. Da das oberflächlich einstrombende salzärmere Wasser durch die Erdretätien nach rechts gedrängt wird, so ist der Salzgehalt an den suchichen Kusten geringer als an den nerdlichen. So haben die algerischen Kusten weniger als 37% Salzgehalt, die französisch-italienische Riviera weist dagegen bis 38% aus.

Wasser von mehr als 38% dringt vom Mittelmeer auch in die Adria ein und halt sich hier unter dem Emfluß der Endrotation näher an die dalmatinischen Gestade, während an den italienischen Küsten das durch die Sußwasserzuführ der Alpen- und Apenninenflüsse verdünnte Wasser abströmt. Der Salzgebalt nimmt dementspreckend vom Norden nach Süden und von der italienischen nach der österreichischen Seite zu. So sind vor Grado Salzgehaltswerte von 30-37%, bei Pirano 33-38% bei Abbaria 36,7-37,6% bei Luorin 37,3-38,2% und bei Lesina 36.8-38.5%, beobachtet worden. Diese Angaben bernhen allerdings z. T. auf alteren, nicht so exakten Beobachtungen und die angegebenen Differenzen mogen teilweise etwas zu 210B sein. Jedenfalls ersieht man, daß die Schwankungen in den sabzeicheren sudlichen Gebieten kleiner als im Golf van Venedig sind. Hier erzeugt die stark werhreinde Süßwasserzufuhr große jahreszeitliche Schwankungen des Salzgehaltes, der hier, wie in der Ostsee, sein Minimum im Frühjahr (Grado 30%, Pirans 33%, und sein Maximum im Winter erreicht. Die Veränderungen des Salzgehaltes mit den Winden und Gezeiten in den deutschen Meeren und in der Adria sind im Kapitel III in Zusammenhang mit den analogen Temperaturänderungen gewürdigt.

Auch in die Agnische Meer dringt an der Ostseite sokreiches Mittelmeerwasser ein, das hier zogar über 30% hat, während an der Westseite das zue den Dardanellen kommende und von den Balkanflüssen gespeiste salzärmere Wasser von weniger als 37% abfließt. Das Schwarze Meer mit seinem riesigen Einzugsgehiet wasserreicher Ströme hat nur in seinem rentralen Teile über 18%, in der Bucht von Odesser einkt der Salggehalt auf unter 15%, berals.

# Die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Meerwassers.

a) Die Dichte.

Von großter Bedeutung für die Hydrographie ist die Dichte des Meerwassers, deun von ihr hängt zum großen Teile die Wasserbewegung ab; aber auch bislogisch spielt sie eine wichtige Bolle, denn sie bedingt die größere oder geringere Tragfähigkeit des Wassers. Aber unsere Kenntnis von den Beziehungen zwischen Temperatur, Saltgehalt und Dichte des Secwassers hat erst seit Beginn dieses Jahrheinderts einen 394 A. Merz.

auch hohen Anforderungen genugenden Stand erreicht. Es wuren die auf Veranhosung der Internationalen Meerseforschung durchgeführten Untersuchungen von C. Foreh über die Volumsamsdehnung des Seewassers mit der Temperatur und die sehon erwähnten Arbeiten von S. P. L. Sörensen über den Chlor- und Salzgehalt des Seewassers, welche M. Knudsen die Möglichkeit boten, jene Beziehungen in exakter Weise festzustellen und sie in bequemer Form zu tabellieren (vgl. Anm. 3 und 4). Diese Tabulierung war umso netwendiger, als sich die Beziehungen der Dichte zur Temperatur und auch zum Salzgehalt als recht kompliziert ergaben. So leitete er für die Beziehung zur Temperatur leigende Formet ab;

$$a_i = \Sigma_1 + (a_k + 0.1324)[1 - \Lambda_1 + B_1(a_k - 0.1324)].$$

Hierin ist  $c_i = 1000$  (D<sub>i</sub>=1), wobei D<sub>i</sub> die Dichte des Seewassers bei der Temperatur I bedeutet; ist also D<sub>i</sub> = 1,02800, so ist  $c_i = 28,00$ . Analog ist  $c_i = 1000$ (D<sub>i</sub>=1), wobei D<sub>i</sub> die Dichte des Wassers bei 0° bedeutet; diese Umformung soll vor allem eine kurzere, übersichtlichere Schreibessise für die Dichteworte ermoglichen, indem zu über Stelle immer die bequemen Symbole  $c_i$  und  $c_i$  verwendet werden.

Ferner ist 
$$\Sigma_1 = \frac{(t-3.98^9)^9}{503.570} \cdot \frac{t+283^9}{t-67.26^9} \cdot \frac{\Lambda_1 = 1.(4.7867-0.098185.1-0.0010843.1^9) \times 10^{-3}}{B_1 = 1.(18.039-0.8164.1-0.01667.1^9) \times 10^{-3}}$$

Nicht ganz so kompliziert sind die Beziehungen zum Chlor- und Salzgehalt, indem Knudsen hierfür folgende Formeln erhielt;

$$c_0 = -0.069 + 1.4798 \text{ Cl} - 0.00157 \text{ Cl}^2 - 0.0000398 \text{ Cl}^3$$
  
 $c_0 = -0.066 + 0.8149 \text{ S} - 0.000482 \text{ S}^2 + 0.0000068 \text{ S}^3$ .

werin Ul den Chlorgehalt und S den Salngehalt bedeutet. Jedenfalls ersieht man aus diesen Formeln sofort, daß zwischen Dichte und Salzgehalt krins einfache Proportionalität besteht, wie man lange angenommen hatte.

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die Veränderung der q-Werte mit Temperatur und Salzgehalt; man erhält daraus leicht die Dy-Werte, da nach der oben gegebenen

Fermel 
$$D_i = 1,00000 = \frac{a_i}{1000}$$

Tabelle 2. Veränderung von 6, mit Temperatur und Salzgehalt.

| Saligehalt %                                                                                                                                                                                         | 0      | 8    | 10.          | 15 | 20 -  | 盐     | 30    | 55)                              | 97                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----|-------|-------|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| $\begin{aligned} \sigma_1, & \text{werm } t = \sigma \\ \sigma_2, & \text{werm } t = 10^{\circ} \\ \sigma_3, & \text{werm } t = 20^{\circ} \\ \sigma_3, & \text{wrem } t = 20^{\circ} \end{aligned}$ | - 0.27 | 1,79 | 1,57<br>8,86 |    | 18,31 | 19,19 | 21,08 | 28,13<br>26,98<br>24,28<br>15,75 | 92,16<br>39,88<br>25,50<br>25,50 |

Die in der Kolonno "Salzgehalt 0%, angegebenen Werte gelten für destillierten Wasser und sind nur zum Vergleiche mit aufgenommen. Das negative Vorzeichen läßt erkennen, daß die Diehte für die betrellenden o geringer ist als die Diehte destillierten Wassers bei 6°, die bekanntlich gleich 1,00000 ist. Aus der Tabelle lassen sieh leicht die großen Diehtedifferenzen berechten, die in den Meeren der Erde berrschen. So finden wir für die Badesnissen an der deutschen Ostseskuste zwischen Bügen und Memel, in welcher Zeit dort an der Oberfläche ein Salzgehalt von etwa 7—8°, und eine Temperatur von rund 18° anzutreffen ist, eine Diehte von ungefähr 1,00400 his 1,00475, in den Nordsechalern erreicht sie dagegen in derselben Zeit bei abslicher

Temperatur aber bei einem Salzgehalt von ungefähr 30% einen Wert von rund 1,02150 und in den Adriabsidern, wo sich mit einer Temperatur von 24% ein Salzgehalt von etwa 37% vereinigt, steigt die Dichte segar auf 1,02500 und noch mehr. Wir sehen hier natürlich von den noch wiel hiberen Dichtewerten ab, die am Boden des Weltmeeres infolge der, weim auch geringen Zusammendrückbarkeit des Merrwassers, erreicht werden. Denn diese Tatsachen haben für den Zwerk des vorliegenden Werkes kein Interesse. Aus demoelben Gesichtspunkt werden auch fernerhin, soweit dies angeht, die Erscheinungen nur soweit behandelt werden, als sie für des Oberflächenwasser des Weltmeeres von Bedeutung sind.

Van Wichtigkeit, namentlich für die Warmeverteitung im Meere, ist die Beziehung zwischen der Temperatur und dem Dichtigkeitsmaximum des Secwassers. Während bekanntlich reines Wasser das Dichtemaximum bei 4º hat, wird im Meerwasser dieses Maximum bei umse tieberen Temperaturen erreicht, je höher der Salzgehalt ist. Nach M. Knudsen erhält man die Temperatur des Dichtemaximums aus der Formel

 $t_{maxy} = 3,95 = 0,266 \, a_s$ 

mit einer Genauigkeit von wenigen Hundertstelgraden. In der Tabelle 3 ist nach einer Berechnung Krümmsels die Beziehung zwischen Salzgehalt und Temperatur des Diehtemaximums dargestellt.

Tabelle 3: Beziehung zwischen Salzgehalt und Temperatur des Dichtemaximums.

| Salrgehalt 🗞 | 0    | 5    | 30   | 15   | 90     | 25    | 9)    | 15-   | 40    |
|--------------|------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Imag         | 3,95 | 2,91 | 1.86 | 0.77 | - 9,30 | -1,00 | -2,47 | -3,60 | -4,54 |

### b) Ormotischer Druck, Siedepunktserhahung, Dampfdruckund Gefrierpunktserniedrigung.

Von größter hödegischer Bedeutung ist der exmotische Druck<sup>37</sup>) des Seewassers, denn sein Betrag ist ansichlaggebend für die Wechselwirkung zwischen dem Seewasser und dem Zellinhalt der Organismen. Die rasche Verminderung des semotischen Anßendruckes, die entsteht, wenn man Mesreserganismen plötzlich in Stätwasser versetzt, löhrt hänfig ihren Tod herbei.

Der osmotische Druck wird durch das Bestreben der gelösten Stoffe, sieh im Lösungsmittel gleichmäßig zu verteilen, hervorgerufen. Er verhält sich analog zum Gasdruck und ist demgemäß proportional der Konzentration der Losing und deren absoluter Temperatur. Der osmotische Druck steigt demmach im Seenzoer mit der Hohe des Salzgehaltes und mit dem Betrage der Temperatur. Vergleicht man aber die tatsächliche Hohe des osmotischen Druckes in Seenzoer, wie sie in der Tabelle 4 gegeben ist<sup>19</sup>), mit den Werten, die man erhält, wenn man die Konzentration der Modekile der gelösten Stoffe zugrunde legt, so ersicht man, daß erstere Werte wesentlich größer sind. Die Ursuche für diese Differenz liegt in der elektrodytischen Dissozialion des Seenzoers. Denn durch den Zerfall der Molekule in ihre lonen wird die Zahl der frei beweglieben Teilchen vermehrt und infolgedessen muß der osmotische Druck, der ja durch die Stoße selcher Teilchen bewirkt wird, größer sein als die Berechnung nach der Zahl der Molekule ergibt. Seben daram ersieht man die Bedrutung der elektrolytischen Dissoziation für die Einwirkung des Meerwassers auf die Organismen. Sie wird noch dadurch gesteigert, daß auch andere Engenschalten, wie z. B. die chamische wird noch dadurch gesteigert, daß auch andere Engenschalten, wie z. B. die chamische

-596 A. Mera

Aktivität der gelösten Staffe, die elektrische Leitfähigkeit n. a. durch den Dissoziationsgrad bedingt und.

Tabelle 4. Osmotischer Druck des Meerwassers in Atmosphären.

| Saligrhalt %                 | 0                            | 5                            | 10                           | 15                              | 29                               | 25                               | 30                               | 35    | 40                               |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|
| Temperatur # 10" 20" 20" 20" | 0,66<br>0,68<br>0,71<br>0,75 | 3,87<br>4,01<br>4,15<br>4,30 | 6,44<br>6,68<br>6,91<br>7,15 | 9,69<br>50,05<br>10,40<br>11,76 | 12.98<br>13,48<br>13.93<br>14.41 | 16,12<br>16,92<br>17,52<br>18,12 | 19,67<br>20,39<br>21,11<br>21,64 | 23,97 | 96,50<br>97,67<br>28,54<br>29,56 |

Die Tabelle zeigt, daß die Zunahme des osmstierhen Drurkes mit dem Salegehalt eine außerrechentlich große ist und der Druck selbet infolgedessen für die einzulnen Meere sehr verschieden sein muß. So ergibt sich, daß von Ost nach West fortschreitend, in den deutschen Ostosebädern der osmstieche Druck des Seewassers im Sommer 4,5-7,0 Atmosphären beträgt, für die deutschen Nordseebäder erhält man mehr als 20 Atmosphären und im Badewasser der französisch-italiemischen und der österreichischen Riviera exreicht er sogar 26,5 Atmosphären.

Die physikalische Chemie hat enge Beziehungen zwischen dem symotischen Druck, der Siedepunktserhöhung, der Dampfdruckerniedrigung und der Gefrierpunktserniedragung der verdinmten Lesungen aufgedeckt, und da wir ja zuch das Meerwasser als ein Gemisch verdinmter Lesungen auffassen, so weden wir diese Erstehmungen im Amehlaß an den semstischen Druck behandeln.

Die Erhöhung des Siedepunktes des Meerwassers gegenüber reinem Wasser hätte kein praktisches Interesse, ware damit nicht eine Erniedrigung des Dampfdruckes verlanden. Die Erhöhung des Siedepunktes wird verstandlich, werm man überlegt, daß neben der Überführung des Lösungsmittels in Dampfferm noch eine Tremungsarbeit gefeistet werden miß, da ja die gelesten Stoffe fast ganzlich im Reste der Lösung zurückbleiben. Es ist demnach zur Überführung in die Dampfform eine größere Energiemenge erforderlich, als bei reinem Wasser. Die Erhöltung des Siedepunktes beträgt aber, wie Tabelle 5 zeigt, selbet für sehr salzreiches Wasser nur wenige Zehntelgrade.

Da nun das Sieden eintritt, wenn der Dumpfdruck gleich dem Atmosphärendruck geworden ist, so muß der Dampfdruck des Meerwassers bei gleicher Temperatur kleiner als der des reinen Wassers sein. Und zwar ergibt sieh, daß die relative Dumpfdruckverninderung<sup>20</sup>) gleich der molaren Konzentration ist. In Tabelle û sind die von Krümmel berechneten Werte für die Siedepunktserhöhung und Dampfdruckerniedrigung bei steigendem Salzgehalt zusammengestellt.

Yabelle & Siedepunktserhahung und Dampfdruckerniedrigung im Seewasser gegenüber reinem Wasser.

| Salegealt Var                                                  | 5     | 10   | 15   | 27   | \$    | 30    | 33-   | - 11  |
|----------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Siedepenktserhökung<br>Dampfdrackerniedrigung<br>in Millimeter | fore: | 1.16 | 0.23 | 0,35 | 0.58" | 0,47  | 0.065 | 9,84  |
| in Miliu-ter                                                   | 2.11  | 1.23 | 6,45 | 8.47 | 10.77 | 12.97 | 10,22 | 17,55 |

Aus flieser Erniedrigung des Dampfdruckes folgt, daß das Seewasser langsanter wie Sullwasser verdungtet und zwar in einem mit steigendem Salzgebalt zunehmenden Grade. Es wird demmach die Meeresverdanstung unter gleichen klimatischen Bedingungen in salzreichen Meeren kleiner sein als in salzarnen. Sie miß demmach in der Nordsee wesentlich großer wie in der Ostser sein. Sie miß relativ besonders herabgedrückt sein in den salzreichsten Meeren, also im Mittelländischen und im Beten Meere und in den Roßbreiten der Ozeane. So wirkt die Dampfdrückerniedrigung ausgleichend auf die Salzgehaltsunterschiede, wie sie durch klimatische Faktoren und Saßwasserzuführ bedingt werden. Die vorliegenden Beobachtungen bestätigen diese Überlegungen. Se fand E. Mazelle in Triest, daß bei Temperaturen von 15—25° die Verdanstung von Adriawasser mit 37,3° an Salzgehalt nur 83° aber Sußwasserverdunstung betrage<sup>22</sup>), wahrend Okada in Japan die Verdanstung für gleiche Temperaturen, aber Seewasser von bled 26,0° as 95 a\* fand<sup>22</sup>). Allerdings sind diese beiden Messungsreihen nicht streng vergleichbar.

Die Erniedrigung des Gefrierpunktes des Seewassers gegenüber reinem Wasser wird durch dieselbe Überlegung verständlich wie die Siedepunktserhohung. Denn auch bei der Eisbildung geht fast nur das Leoungsmittel in die feste Phase über und der Rest der Lioning wird findurch konnentrierter. Es liegt demnach der Gefrierpunkt des Merrunssers unter dem Gefrierpunkt des reinen Wassers, und die Erniedrigung ist proportional der molaren Konzentration und damit auch proportional der Dampfdruckverminderung. Ihre Beziehung zum Salzgehalt ist nach einer Mitteilung von M. Knudsen<sup>35</sup>) im Tabelle 6 wiedergegeben.

Tabelle 6. Gefrierpunktserniedrigung im Seewasser gegenüber reinem. Wasser

| Salegeball 1/m | 1      | ō     | 100   | 16    | 20    | 25     | 30    | 35    | 40    |
|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Gefreeponkt    | -1005" | -0,27 | -0.45 | -0,80 | -1,07 | -1,587 | -1,65 | -1,91 | -2.20 |

Die erwähnten Beziehungen zwischen semotischem Druck, Siedepunktserhöhung, Dampdäruck- und Gefrierpunkterniedrigung machen es möglich, bei der Ermittlung dieser Werte von der Gefrierpunktserniedrigung auszugehen, die am leichtesten experimentell bestimmt werden kann. Aus der Gefrierpunktsbestimmung berechnet man verhältnismälig einfach den comstischen Druck und aus diesem endlich Siedepunktserhöhung und Dampfäruckerniedrigung für dieselbe Konzentration.

### i) Die elektrische Leitfähigkeit.

Es wurde schon angeführt, daß die elektrische Leitfähigkeit des Seewassersdurch seinen Dissozialiousgrad bedingt ist. Denn je mehr die elektrisch-neutralen Melekule in positiv und negativ geladene Ionen zerfallen sind, um so mehr vermag eine verdännte Löung den elektrischen Strom zu leiten. Das fast gar nicht dissoziierte reine Wasser leitet deutgemäß auch den elektrischen Strom nahezu nicht. Tabelle 7 zeigt nun die Beziehung der elektrischen Leitfähigkeit zu Salageinalt und Temperatur nach einer von E. Ruppin 24) durchgeführten Untersnehung.

Tatelle 7. Elektrische Leitfahigkeit des Seewassers in reziproken Uhm.

| Salrgebalt %          | 1.    | 5     | 10    | 15    | 20    | 25    | 91    | 65-    | 10    |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Temperatur 0° 15° 30° | 0,001 | 0,006 | 0,009 | 0,914 | 0,018 | 0,000 | 0,025 | (Vited | 0,015 |
|                       | 0,001 | 0,007 | 0,014 | 0,029 | 0,026 | 0,000 | 0,038 | (V)45  | 0,049 |
|                       | 0,002 | 0,000 | 0,019 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,051 | (V)45  | 0,05K |

398 4. Mere

Es ist demmech der Emilink der Temperatur bei höheren Salzgehalten recht stark, aber nach die Emwirkung des Salzgehaltes ist bedeutsam, da ja der Distociationsgrad bei den im Weltmeer vorkommenden Konzentrationen sehr wenig verschieden ist und demnach mit steigender Konzentration mehr Ionen zur Verfügung stehen. Es bietet die elektrische Leitfahögkeit mithin die Möglichkeit, Temperatur oder Salzgehalt des Seewassers zu bestimmen, doch ist es noch nicht gelangen, vollkommen befriedigende Resultate zu erlangen.<sup>25</sup>).

Eine kartographische Darstellung der elektrischen Leitfahigkeit im Oberllachenwasser des Weltmeeres mußte nach unserer Tabelle meist einen verhaltnismößig engen Anschluß an die Verteilung der Temperatur aufweisen, in munchen Nehenmeeren, besonders in der Ostsoe wurden dagegen die Unterschiede in der Verteilung des Salzgehaltes maßgebend zein. Die Schwankungen der Leitfahigkeit am selben Orte missen aber, wenigstens in den Küstengewässern der europäischen Meere vornehmlich von der Temperatur bedingt sem, da diese eine große, der Salzgehalt aber nur eine kleine jahrliche Schwankung besitzt.

Nuch außen verhält sich das Meerwasser elektrisch neutral. Denn aus den elektrisch neutralen Melekulen konnen bei der Dissoziation nur gleiche Mengen der beiden entgegengesetzten Elektrichtaten entstehen.

#### d) Oberflächenspannung und innere Reibung.

Die Oberflächenspannung des Meerwassers ist nur wenig größer als die des reinen Wassers, da die Elektrolyte in wässinger Lösung nur wenig diese Kraft andern, die bekanntlich in der Molekularattraktion begründet ist. Da auf der Oberflächenspannung die Erscheinung der Kapillarwelle berüht, so läßt sich ihre Größe durch die Kapillarkonstante angeben, werunter man das an der Einheit der Benetzungslinie emporgehobene Flüssigkritsgewicht versteht. In Tabelle 8 aund die allerdings noch nicht sehr sieheren Werte der Kapillarksnittante des Seewassers bei  $0^{o}$  auf Grund einer Untersachung von Krümmiel<sup>28</sup>) angegeben, während die Änderungen mit der Temperatur nach G. Jäger<sup>29</sup>) aus der Gleichung  $n = n_0 (1 - s.1)$  berechnet eind, in der die Konstanten  $n_0 = 77,09$ , s = 0.00232 und t die Temperatur bedeutet.

Tabelle 8. Oberflächenspannung des Szewassers in Dynen.

| Salrgyhalt "/jq | 0     | 10    | 20    | 86    | 40    |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Temperatur 0°   | 77,00 | 77.71 | 17,53 | 17,75 | 77,97 |
| 10"             | 75,30 | 70,02 | 75,74 | 70,96 | 76,18 |
| 27              | 71,51 | 73.71 | 75,95 | 54,17 | 74,33 |
| 30"             | 71.72 | 71,36 | 72.17 | 72,35 | 72.11 |

Auch die innere Reibung des Seewassers ist nur wenig großer als die des reinen Wassers. Die Bestimmung ihrer absoluten Größe<sup>20</sup>), die ebenfalls von der Jonenkonzentration abhöngig ist, gestaltet sich sehr schwierig und ist deshalb nicht einmal noch für reines Wasser einwandfrei festgestellt. Dagegen ist es viel leichter Belatiewerte abzuleiten. Dies haben für Seewasser E. Ruppin und O. Krummel<sup>20</sup>) durchgeführt und die von ihnen gewonneren Werte sind in Tabelle 9 zusammengestellt. Es wird dabei der Koeffizient der inneren Beibung, der gleich der Arbeit ist, welche geleistet werden muß, um zwei Flächen von 1 gem Größe in 1 Sekunde einander parallel um obensoviel zu verschieben als ihre Entfernung beträgt. Jür

reines Wasser bei 0° = 100 gesetzt. Sein absoluter Wert in v. g. ser. Einheiten beträgt für reines Wasser von mittlerer Temperatur 0,011.

Tabelle 9. Innere Reibung des Seewassers in Relativwerten.

| Saltgrhalt Vos | 0.            | 10            | .20           | 200           | 6)            |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Temperatur 0"  | 100,9<br>70,0 | 101,7<br>74,5 | 103,E<br>70,8 | 184,5<br>77,2 | 100x8<br>78,8 |
| 20"            | 56,2          | 57,4          | 58.6          | 759,39        | KLI           |
| 30             | 44,9          | 46,1          | 47,0          | 48.1          | 49,1          |

Die Tabelle zeigt sefort, daß die geographische Verteilung der Reibung im Westmeer in erster Linie durch die Temperatur bestimmt wird. In den Tropenmeeren ist
sie kaum halb so groß wie in den Polatmeeren. Diese Tatsache ist bydrographisch
besonders für die Theorie der Meeresströmung bedeutungsvoll und biologisch namestlich für die Planktonorganismen wichtig. Denn ihre Schwebefahigkeit steigt mit zunehmender Reibung. Es hat deshalb Wesemberg-Lund die interessanten jahreszeitbehen Formänderungen des Sußwasserplanktens unserer Seen auf die großen
von den Temperaturänderungen bedingten jahreszeitlichen Unterschiede der Dichte
und besonders der inneren Reibung des Seewassers zursekgeführt. Neuerdings hat
albrümgs R. Woltererk eine andere sehr bemerkenswerte Auffassung von diesen
Formänderungen gewonnen<sup>20</sup>).

#### e) Die Radioaktivität.

Dem sehr geringen Radiumgehalt des Seewassers (vgl. Anno. 13) entspricht auch seine sehr geringe Radiumktivität. Doch ist unsere Kenntnis von diesem Gegenstande noch eine äußerst minimale. Eine Untersuchung von Ostseeproben, die allerdings erst 2 Tage nach der Aufholung vorgenommen wurde, vermschie überhaupt keine Emaration suchzuweisen<sup>33</sup>l. W. Knoche<sup>33</sup>l erhielt bei Untersuchungen im Atlantik durchschnittlich eine Emanation von 0,12 Mache-Einheiten<sup>33</sup>l. J. Laub<sup>34</sup>) fand ebenda in guter Übereinstimmung 0,14 M.-E. Dagegen hat Knoche<sup>35</sup>l im sinkotlichen Pazifik im Mittel von 30 Besbachtungen 0,05 M.-E. gemessen, und dieses Resultat wird durch 31 Besbachtungen Laube im gleichen Gebiete bestätigt, die 0,08 M.-E. ergaben. Es scheint demmach, als ob die Emanation in dem untersuchten Geboete des Pazifischen Orsam kleiner als im Atlantischen wäre. Die wichtigen Fragen, ob die Emanation mit Temperatur und Salzgehalt des Meerwassers sich indert, ob sie in Klistennähe größer als auf öffener See ist und ob übre Ursache im Gehalt des Meerwassers an radioaktiven Stoffen hegt, mussen heute nech unbeantwortet bleiben.

### f) Durchsichtigkeit und Farbe.

Die Absorption der Sommustrahlung und die Farbe des Meerwassers sind für die Zwecke der vorliegenden Zusammenfassung nach verschiedener Richtung von Interesse. So ist die Absorption der Sommustrahlung für die Erwärmung und Durchleuchtung des Seewassers von Bedeutung und läßt oberno wie die Farbe einen Rückschluß naf die Reinheit des Wassers zu. Und die Physiognomie der Meerestberfläche, die auf die Physile des Menschen einem tiefen Eindrack ausübt, wird nicht nur durch Seegang und Beleuchtung, sondern auch shreh Klarkeit und Farbe ganz wesentlich bestimmt.

410 A. Merè

Die Absorption der Sonnenstrahlung im Meerwasser ist eine selektive, das heißt es werden die Strahlen verschiedener Wellenlänge nicht im gleichen Maße vom Seewasser verschluckt. In amgeweichneter Weise zeigen dies Untersuchungen vom K. Grein<sup>26</sup>) in den klaren, blauen Gewissern von Capri, über die Tabelle 10 orientiert.

Tabelle 10. Liehtabnahme mit der Tiefe (Tausendstel der in 1 m Tiefe verhandenen Liehtmenge).

| Farls n-<br>bereich  | Rot     | Orangegelle | Griss   | Biogla  | Eno     | Blumisket |
|----------------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| Welleakinge<br>in Dp | 684-610 | 600—5AS     | 570-555 | 545—446 | 475-426 | 405-460   |
| Tiefe 5 m            | 1.7     | 2,5         | 209     | 250     | 450     | 166       |
| 10                   | 2.7     | 4.          | 146     | 166     | 437     | 506       |
| 23                   | 0,03    | 1.2         | 5,8     | 21      | 277     | 666       |
| 30                   | 0,002   | 0,63        | 2,2     | 2.5     | 201     | 200       |
| 100                  | -       | 0,001       | 0.63    | 0.03    | 0,5     | 10        |
| 200                  | -       | -           | 0,004   | 0.01    | 0.04    | 1         |

Diese Bechachtungen, die allerdungs nur den sichtbaren Teil des Spektrums für die Wellenlängen von 400–680 µµ amfassen, zeigen, daß die Absorption der Somenstrahlung im Baten Teile des Spektrums voll größer als im blauen Teile ist und daß infolgredessen in größerer Terle das blaue Licht fast ansschließlich berricht. Diese selektive Absorption kommit dadurch zustande, daß die langwelligen roten bis zränen Strählen imstande sind, die Wassermolekule in Schwingung zu versetoen, wodarch sie als Licht verloren gehen, d. k. in Wärme umgesetzt oder absorbiert werden, während die kurzwelligen blauen Strählen diffus reflektiert werden. T. Se bewirkt die selektive Absorption, daß uns klares tieles Meerwasser blau erscheint. In seichten, selbst klarem Wasser missen wir dapegen grüne Farben erwarten, da bei geringer Schichtdicke auch der rote bis grune Teil des Spektruns an der Farbengebang noch beteiligt ist.

Die Erscheinungen werden aber dadurch kompiliziert, daß das Meerwasser nicht vollkommen klar ist, vielmehr in demselben zahlreiche kleine Lebewesen schweben, anorgamsche Stakstoffe suspendiert und in Klistennähe manchmal Farbetoffe aufgefost und. Je mehr Plankton und Stakstoffe im Sowasser enthalten sind, umse ausgebiger werden sie, gleich einem Schirm das einfallende Licht reflektieren und absorbieren, mithin die Durchlenchtung der tieferen Schichten vermindern und gleichzeitig die Farbe auch in tiefem Wasser im Grunliche bis Gelbe verschieben. Besitzen sie eine gut ausgespreichene Engenfarbe, so vermögen sie diese dem Wasser aufzudrücken, wie dies hänfig mit grunen und braucen Algen der Fall od. Es existiert mithin, wie J. Gelurke <sup>26</sup>) betout hat, keine eindeutige Beziehung zwischen Farbe und Klarbeit des Meeres, aber is entspricht jeder Farbe eine Maximuleichttiefe und diese wachst gegen den blauen Teil des Spektrums.

Zur Bentiemmung der Klacheit des Wassers bedient man sich weist einer weiter Scheibe zun etwa 45 ein Durchmeisen, die man allmäblich in die Tiele lielt, bis sie dem Auge-entschwirzlet. Die erreichte Tiele bezeichnet man als Sichtliefe. Der Lichtstrahl legt dates den doppelten Beitrag des Sichtliefe mittleb. Es können mit diesem Verfahren metärlich nur angenäherte Belativwerte für die Eisehringen der Lichtstrahlen in das Wasser gewortsen werden. Eine viel empfindlichere Methode stellt die Exposition photographischer Platfon die <sup>10</sup>1, zuwal

ja gerale die ekumisch wirkungson Strahlen am wenigsten abscritert werden. En direkter Vergisich der erhaltenen Werte ist mir bei gleicher Empfreilichkeit der verwendeben Platten und gleicher Expositionsdauer möglich. K. Grein hat mit dieses Methode bei Capri noch in 1500 m Tiefe Liebteindrücke orhalten. — Die Eigenschaft des Sownmers, die chemisch wirksamen Strahlen am meisten durchralissen, ist biologisch von Bedeutung, die gerale diese Strahlung für die Lebeuspenresse mits wichtig ist.

Zur Furbenbestimmung bemtst man meist die Foreliche Furbenkals."), die von einer een bissen Liemy von Kuplersaffst ansgeht mid durch fortschreitende Zumschung von gelbem ehronverren Kali in bestimmten Mengenverhaltnissen eine Reibe ein Lösungen erneh, die allmäblich vom Blim bestim Geftgrün hindlerieiten. Die Lösungen weden in Glasilleren nebeneimander gereiht und mit den Graden I (him) his XI besiehret. Für die nördliche Genes wiebt alleidigts diese Shala nicht am. W. Ule ") hat eine entsprechende Engennung untgenermen. Bei der Besbuchtung wird unter die Shala weiles Papier gelegt und die Somenstrahlung abgeblendet.

Aus unseren Darlegungen ergibt sich, daß die Klarbeit des Wassers mit der Entfernung von der Küste zunehmen und die Farbe sich mehr dem blauen Ende des Spektrums nähern mid. Derm die Kuste liefert durch ihre sinkstoffbeschwerten Plüsse und durch die kustenserstörende Wirkung der Brandung eine ungeheuere Menze von trübenden Substanzen, und der Seegang vermag den in geringer Tiefe längenden Merresbaden leicht aufzuwühlen. Aus letzterem Grunde sind ganz allgemein seichtere Merre stärker getrüht wie tiele, und erscheinen daher sus doppeltem Grunde grünlich. Anderseits sind sunne Meere meist blauer als kalte, denn warmes Wasser hat eine viel geringere Tragfähigkeit und schlägt daher Sinkstoffe leichter zu Boden als kaltes Wasser. Ensehe Abscheidung einer Trübung kennzeichnet aber nach udzreicheres Wasser gegenüber satzannen [22] und es erscheinen in der Tat die salzreichen Meere meist herrlich blau.

Es ist daher sehr wehl verständlich, daß von den uns hier am meisten interesseronden Meeren die landamschlosene, saluarme und seichte Ostsee mit 9,5 m die geringste mittlere Sichtliefe besitzt, während sie in der freieren und salzreicheren Nordsee 13.3 m beträgt. Es ist dabei die Sichttiefe für die einzelnen Teile der beiden Meere nicht gleich und in Kistennahe meist 1-2 m geringer als auf offener See. Den größten Einfluß hat die aufrührende Wirkung der Stürme und so eind die geringsten Sichttiefen von 3 m in beiden Meeren nach sturmischem Wetter, die großten Sichttieben, von 17,4 m in der Ostsee und van 30 m in der Nardare bei rubgem Wetter beobachtet worden 40. Unmittelhar an der Kuste ist die Siehttiele natürlich noch kleiner. So beträgt sie bei Helgeland 4,1 m. Am größten ist sie im Jali mit 7,5 m, am geringsten im Februar mit 2.5 m. Die Extreme sind 17 vers. 5 m 41. Auch bezürlich der Fache unterscheiden sich die beiden Meere in beschtenswerter Weise. Denn wähernd der Ostsee blane Tone gänzlich Sehlen und auch die grüne Farbe auf die sudlicheren Teile beschränkt ist, die nördlichen aber sogar gelbliche und bräunliche Farben besitzen, weist die Nordsee nur grüße, im Nordwesten sogur blaugrüße Färbung auf. Eine wumbervelle blaue Farbe und eine sehr beträchtliche Sichttiefe zeigt das tiefe Mittellindische Meer mit seinem warmen, saltzeichen und planktonarmen Wasser und seinen schwärberen Sturmen. Über 30 m sind selbst noch im Golfe von Triest remessen, 56 m aber in der sudlichen Adria (9) und bis zu 60 m vor den syrischen Gestaden. In der nördlichen Adria bringt der berareiche Winter eine Vermindenung der Sichttiefe, am geringsten aber ist sie im Frühjahr, wenn die Flüsse ihre trüben Schmelawasser in den Golf ergießen. Nur bis zu 8 m wurden dann im Golf von Triest. beebrefitet und in den Lagunen konnte sie bis zu 0,4 m berahsinken 40).

402 A. Mera

## 3. Die Temperatur des Meerwassers.

a) Die Warmezufuhr und die Warmeabgabe.

Das Verhalten des Seewassers zu den Vorgängen der Erwiemung und Abkühlung ist nicht nur von größter balneologischer und ozeanographischer Bedeutung, sendern durch den Gegensatz gegenüber dem Lande auch von allgemeistem geophysischen Interesse (1).

Die Strahlung der Sonne und des Himmels ist die einzige in Betracht kommende Warmequelle für das Weltmeer. Ein Einfluß der Erdwärme oder eine Einwirkung ehemischer oder hielegischer Prozesse konnte noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden. Kahe und warme Luftstrommigen vermogen die Temperatur des Seewassers anch nur wenig zu beeinflussen, da die Warme kapazitan des Wassers unvergleichlich größer wie die der Luft ist. Wallte man z. B. eine Wasserschicht von nur 0.5 m Dicke dahurch um einen Grad erwarmen, daß man die hierfür erfrederliche Wärmemenge der auflagernden Luftschicht entzoge, so mußte man diese bis 100 m über dem Merre um mehr als 16° abkahlen. Aus demselben Grande muß amgekehrt das Wasser die Temperatur der überlagernden Luft wesentheh beeinflussen. Da die Warme-kapazität des Wassers aber auch gräßer wie die des festen Erdbodens ist, in müssen schon aus diesem Grunde die Wärmeschwankungen des Seewassers viel kleiner als die des festen Landes sein. Aber es wirken noch eine ganze Beihe auderer Faktoren mit, im dem Meerwasser einen andersgearteten, vor allem aber viel gleichmäßigeren Temperaturgang als dem besten Boden zu verschaffen.

Die Meerescherflache nimmt nicht die game ihr zugestrahlte Wärmenerste in sich auf, welmehr wird ein Teil reflektiert und ein anderer zur Verdaustung verbraucht. Die Reflexion von der glatten Wasseroberfläche ist allerdings bei hohem Somenstande nur sehr gering, aber bei einer Somenhohe von 30° erreicht sie bereits 13,4%, bei einer Hohe von 10° sogar 34,8%, der ganzen Strahlung 6°). Der Verlast ist daher besonders groß in den höheren Breiten und allenthalben bedeutend in den Morgen- und Abendetunden. Infolgedessen hebt auch der morgendliche Temperaturaustieg im Wasser viel später an als in der Luft. Den tatsachlichen Strahlungsverlust durch Beflexion vermogen wir allerdings nicht zahlenmaßig auzugeben, da die Erscheinung durch die Weilenbewegung der Meeresoberfläche außerordentlich kompliniert wird.

Der nicht reflektierte Teil der Strahlung erleidet bei seinem Übertreit in das Wasser eine Brechung zum Einfalbilet und damit eine Abschwachung. Der Brechungsinden Anders sich mit der Wellenlänge, nimmt mit steigender Temperatur etwas ab und wächst mit erhähtem Salagebalt. Pier Seewasser von 18º und 13º ise Salagebalt beträgt er bei der Frauenbedersichen Linie D 1,33581, für einen Salagebalt von 10º iss nicht er auf 1,33592. Die Unterschiede mit dem Salagebalt sind, wie man hierans ersicht, an bedeutend, daß man daranf die refrakt ome trünche Methode der Salagebaltsbestimmung aufbasen konnte. Die Gemengheit, die man mit der Befraktemetern ernich, ist ungefähr so groß wie bei den Steupelungsmetern.

Ein erheblicher Teil der in das Wasser gelangenden Wärmestrahlung wird selbert an der Oberfläche für die ständig vor sich gehende Verduns tung verbraucht. Nehmen wir nach einer Untersuchung von R. Lütgens die durchschnittliche jährliche Verdunstung von der Meeresoberfläche ganz reh zu 1400 mm an 40, so ergibt das für die 161 Mill. Quadratkiloneter umfassende Weltmeerfläche unter der Voranssetzung, daß die gesamte zur Verdunstung erforderliche Wärmemenge dem Meere entzegen wird, einen jährlichen Wärmeverhut von rund 2,7 × 1020 kg-Kal. oder von

75,600 g-Kal, per Quadratzentimeter Flische. Mit dieser Wärmemenge könnte eine Wasserschicht von 75 m Machtigkeit um 10º erwärmt werden.

Infolge der starkeren Verdunstung über dem Meere ist ferner die Ozsanlaßt starker mit Feuchtigkeit beladen als die Festlandslaßt. Da um eine wasserdampfreiche Atmosphäre die Wärmestrahlung stärker absorbiert als trockene Luft, so wirkt auch die Verdunstung indirekt mit, um die Wärmezaführ und die Wärmezabgabe an der Meeresoberfläche zu vermindern und so die Gegensätze der Erwärmung und der Abkühlung abzuschwachen. Da mus die Verdunstung von der Meeresoberfläche am größten in den trocken-heiteren Gebieten der Subtropen ist, so wird hier die abkühlende und ausgleisbende Wirkung der Verdunstung besonders wirksam. Und während am Festland diese Gebiete in wasserlosen Wüsten die heißesten Striche der Erde undassen, von denen aus die Temperatur, wurüpstens im Sommerhalbjahr, gegen den Äquator wieder alminimit, steigt an der Meeresoberfläche die Temperatur von den höheren Besiten gegen das Äquatorialgebiet muunterbrochen an.

Es kommt also der Erwarmung des Wassers mit der Teil der Warmestrahlung zugute, der weder von der Oberfläche zurückgeworfen nich von der Verdunstung verbraucht wird. Bei ihrem Eindringen in die Tiefe verfällt diese Strahlung, wie oben dargelegt, zum größten Teil der Absorption, immerhin erricht aber ihre erwärmende Wirkung selbst im 20 m Tiefe sehen innerhalb eines Tages einen meßbaren Betrag. Da sieh diese Wirkungen addieren, so macht sieh die Strahlungswarms im Laufe des Semmerhalbijahres besonders in mittleren Breiten in noch viel größere Tiefen als 20 m fühlbar. Nach früher Gesagtem mit diese Greine in reinem Wasser tiefer wie in trübem Begen. Albridings ware es verfehlt anzunehmen, daß die Wärmestrahlung bis zu den größen 1000—1500 m betragenden Tiefen wirksam sei, in denen Lichteinwirkungen noch nachgewiesen werden kounten. Denn das Wasser absorbiert die langwelligen dunklen Strahlen, die eine besonders größe Wärmernergie besitzen, viel stärker als die kurzwelligen, heilen Lichtstrahlen. Diese Tatsache läßt sich sehon aus Tabelle 10 eintnehmen, tritt aber nich viel schürfer aus Berechnungen von W. Schmidt entgegen, denen die in Tabelle 11 zusammengesteilten Daten entnommen eind <sup>30</sup>).

Tabelle 11. Energieverteilung in der Sonnenstrahlung nach Durchgang durch verschieden dicke Wasserschichten. (Energie an der Oberfliche — 1000 gesetzt.)

| Wellerhingen<br>in po | Schichtidicks des Wassers |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
|                       | 0 mm                      | Lnn   | Len   | 1 de  | 1.m   | 19 m  | 100 m |  |  |  |  |
| 200-600               | 237,0                     | 237.0 | 256,0 | 231.2 | 229.5 | 1720  | 18.9  |  |  |  |  |
| 500-900               | 359,7                     | 339,0 | 233,4 | 304,9 | 128,6 | 9,5   |       |  |  |  |  |
| 100-1200              | 178,5                     | 172,0 | 122,8 | 5,2   | 1     | -     | -     |  |  |  |  |
| 1200 - 1500           | 86,6                      | 63,3  | 17,1  |       | -     |       |       |  |  |  |  |
| 1200-1800             | 18800                     | 27,0  | -     | -     | -     | _     | -     |  |  |  |  |
| 1800-3000             | 177,9                     | 1,1   | -     | -     | -     | -     | ~     |  |  |  |  |
| Surmer                | 10000,0                   | 650,4 | 731.2 | 618,7 | 338,1 | 181,5 | 13,9  |  |  |  |  |

Diese Zahlen, denen bereits das an der Erdsberfläche zu beobsehtende Sonnensprektram mit seinen durch die Atmosphäre bewirkten Veränderungen zugrundegelegt ist, gelten streng genommen allerdings nur bir reines Wasser, aber wir könnensie immerhin benützen, um von den Absorptionsverhaltnissen im Seewaiser einangenäherte Vorstellung zu bekommen. Die Tabelle zeigt, daß die Energie der Sonnen-

404 A. Merz

strahlung bereits in 1 mm Tuefe um 14,1%, in 1 dm Tiefe separ schon um 45,1% and in 1 m Tiefe um 64,2% abgenommen hat und lehrt, daß diese gewaltige Abnahme fast ausschließlich durch die Absorption im unsichtbaren, ultraroten Teil des Spektrums bervorgerafen wird, der bekanntlich bei einer Wellenlänge von 790 µµ beginnt. So sind bereits in 1 m Tiefe aberhaupt keine Wellen von größerer Länge als 960 µµ vorhanden, wahrend die kurzwelligen, sichtbaren Strahlen selbet in 100 m Tiefe nech eine beträchlitche Energie besitzen. Es nimmt demusch die Warmewirkung viel raecher als die Lichtwirkung mit der Tiefe ab.

Diese Tatsuche, daß das Wasser school in ganz dannen Schichten eine dankle Warmestrahlung zum allergrößen Teil absorbiert, ist von einerhreidender Bedeutung für die Erwärmung des Weltmeeres. Wie einerseits dadurch die Seinenwärme hauptsächlich in der obersten Schieht angehänft wird, werden anderwits dadurch die tieferen Schichten vor einem Verlust der tagsüber eingenommenen kleinen Wärmersenge nührend der Nächte oder während kalter Witterungsperioden bewahrt. Denn als niedrig temperierter Körper gibt das Wauser seine Wärme in Form dunkler Wärmestrahlung ab. Da aber diese schon von sehr dinnen Wasserschichten absorbiert wird, so kann eine nennenswerte Warmeausstrahlung nur von der Oberfläcke aus erfalren, da die tieferen Schiehten durch die darüber liegenden Wassermassen davor geschützt sind. Infolgedessen vermögen sich in der Tiefe die durch Strahlung bewirkten taglichen Temperaturanstiege im Laufe des Sommerhalbjahres zu ganz beträchtlichen Betragen zu summieren, obgleich die Zunahme innerhalb eines Tages nur sehr gering und mit anseren Mitteln schon in 30 m kaum mehr melihar ist <sup>50</sup>). Es lällt sich roh berechnen. dall in Laufe eines halben Jahres der Temperaturarotieg infolge Einstrahlung in 50 m Tiefe nech weit über einen Grad und selbst in 100 m Tiefe fast noch 0,4º erreicht. Diese Beträge, die für ungetrübtes, reines Wasser und senkrechten Einfall der Strahlen gelten, mindern sich aber auch für mittlere Sonnenhöhen nur wenig 17).

Es vermag also die Wärmestrahlung eine mehr oder weniger mächtige Wauerschicht direkt zu erwärmen, während im festen Erdboden, der für die gesammte
Sonnenstrahlung nahezu undurchlässig ist, diese Erwärmung somittelbar auf die
Oherfläche beschränkt bleibt. Dies ist ein weiterer Grand, weshalb die jahreszeitlichen
Temperaturgegensätze an der Wasseroberfläche geringer als an der Landoberfläche
sein missen.

## b) Die Warmeverfrachtung.

Im Meere sind aber noch viel mächtiger wurkende Faktoren als die Einstrahlung tätig, um die der Oberliäche mitgeteilte Wärme in die Trefe zu transportieren und so die Gegensätze zu nubdern, während im lesten Erdboden nur die senig leistungstähige Wärmeleitung an der Fortpflanzung der Wärme arbeitet. Die Wärmeleitung ist allerdings im Wässer noch erheblich schwacher wie im festen Boden, zo daß wir sie für unsere Betrachtungen gänzlich vernachlassigen konnen. Nur auf die Wärmeleitung angewiesen, würde z. B. die tägliche Wärmeschwankung blaß bis 40 ein und selbes die jährliche Période nur in 7,5 m Tiefe eindringen <sup>53</sup>).

Dagegen sind die verschiedenen Formen der Wasserbe wegung von allergrößter Bedeutung für die Ausbreitung der Wärme nach der Tiefe. Schon die vom Winde einegte Wellenbe wegung vermag bis zu beträchtlichen Tiefen eine Wassermischung hervorzunden und dadurch Erwärmung und Abkühlung in die Tiefe zu tragen. So finden wir in der Nordser selbst während des Sommers die Temperatur bis 20 oder 30 m Tiefe völlig ausgeglichen und Windwirkung durfte daram in erster Linie beteiligt

sein. In den sturmreichen Wintermoraten reicht dieser Ausgeleh in den tiederen nordlichen Teilen bis etwa 150 m hinab. Absüche Werte ergeben sieh auch für die sturmgepeitschten Westwindigehiete der gemäßigten Breiten. Geringer ist natürlich die Tiefenwirkung im heiteren, mindarmen Sommer des Mittelmeergebietes. In der Adria macht sich meist schen in den obersten 5 m eine deutliche Temperaturschichtung bemerkbur und in höchstens 15 m Tiefe ist gewohnlich ein scharfer Sprung in der Temperatur zu beobachten. Die Tiefenwirkung den Seegangen wird aber nicht nur durch die Windstärke, sondern auch durch die vertiknie Salegehaltsanseilnung bedingt. Eine noche Zunahme des Salegehaltes mit der Tiefe verkindert eine tiefgreifende Windstärkeing, und so maß sie selbst bei gleicher Windstärke in der nordlichen Adria und in der Ostses geringer wie in der Nordses sein, da in jenen Meeren bereits in geringer Tiefe viel saltreichere Wasser wie ander Oberflache angetroffen wird.

Die vertikale Salzgehaltaverteilung ist auch bestimmend für die Tielenwirkung der Konvektion, der eine noch weit größere Bedeutung für den Wärmesungleich zukommt als der Wellenmischung. Die Konvektion besteht in dem vertikalen Aufund Absteigen von Wasserteilchen, das dann eintritt, wenn aus ingendeinem Grunde die Dichte der überlagernden Teileben um saviel großer als die der unterlagernden geworden ist, daß diese Amgleichbewegung gegen den Widerstand der inneren Beibung und der Schwerkraft ausgefährt werden kann. Ein solches Schwererwerden der Ober-Bächenteileben wird bervergerafen durch die Verdanstung und durch die Eisbildung, da ja mur das reine Wasser in die danog@irmire oder feste Phase übergeht und die gelösten Salte infolgodessen den Saltgehalt der abersten Wasserschieht vernichten. In der Nacht, in kähleren Wetterperjaden und vor allem im Winterhalbjider voreinigt sich mit der Wirkung der dann allerdings meist geringeren Verdanstung die Dichtexanahme, welche die Oberffschentrilchen infalge der Ablählung durch Ausstrahlung erfahren. Dis zu überwindenden Widerstande nind nicht en groß. dall ettra eine Ansammlung salzreichen oder kalten Wassers an der Oberfläche erfalgte. Experimente von R. Lüttgens in einem 101 fassenden Gefälle von 315 gem Oberffliehe haben gezeigt, daß der erforderliche Konzentrationsüberschaß zu der Oberfliche nur einige Hundertstel Promille zu betragen braucht, um den Kenvektionsverrang einzuleiten 54), und anderseits hat der Auter trotz zahlreicher Beelmehtungen nur einmal (bei Temperaturen über 49) die Oberfläcke einer Sees um mehr als 0,159 küller als die Unterlage gefunden. Meist aber waren die Unterschiede viel kleiner, Da der Konvektionsvorrang sich schneller einzustellen pflegt, wenn die Oberfläche bewegt ist, so werden im Meere, we Wellen und Strömungen fast siets die Oberfläche in Bewegung halten, soch pyringere Differenzen geninen, um die Konyektion zu

Unterenchungen in der Adria ergaben, daß hier erlbet in den Summermoraten die nachtliche Konvektian in den Stunden vor Sonnerandgang bes fast 10 m Tiefe reicht <sup>55</sup>) und ühnliche vielleicht noch größere Werte ergeben die Beobachtungen des Instituts für Meereskunde in der Nordere <sup>56</sup>).

Viel bedeutsamer ist aber die Wirkung der Konvektion infolge der langandanernden berbstlichen und winterlichen Abkühlung. Auf 300 m
und vielleicht noch tiefer vernag sie nach den neuen überreichischen Untersuchungen
um Ende des Winters in der södlichen Adria hinabspreichen <sup>32</sup>). In den beiteren,
regenarmen Subtropen, wo die behe Verdmatung den Salzgehalt der Oberfläche
zu den großen Werten steigert, die wir im offenen Ozean betozen, vermögen die schwer
geworderen Oberflächenteilichen in den Abkühlungsperioden ebenfalls in großere
Tiefen zu einken, unterstützt durch die allaganeine absteigende Bewegung in diesen

4.6 A. Merz

Gebieten. Am grobertigsten scheint sich aber die Konvektien in einigen Teilen der Queure beharer Beeiten zu entfalten, wo eine sehr gleichmäßige vertikale Temperaturund Salagehaltsverteilung über Tiefenwurkung ungemein fürdert. Es hat sich besonders F. Nameen der Untersachung dieser wichtigen Erseheinung gewähnet und in mehreren Arbeiten. der Untersachung dieser wichtigen Erseheinung gewähnet und in mehreren Arbeiten. der untersichen Gronkend und bland liegenden Teilen des Nordatlantik die winterliehe Konvektion von der Oberfläche bei zu dem mehrere tausund Meter tief liegenden Metershoden zu reichen vermag. Die winterliehe Ersbildung gibt die eigentliche Veranlassung zu diesem fundamentalen Vorgang, dem wir die Entstehung des durch große Gleichförmigkeit amgezeichn den Bodensussern der Ozeane verdanken. Denn die durch Verdamstung und Abkühlung ohnschin sehen sehr verdichteten Oberflächentsilchen erfahren, wie bereits erwähnt, durch die Eisbildung eine weitere Vermehrung ihrer Dichte, die hierbei last reines Wasser in fester Form ausgeschieden und semit die Konzentration des Oberflächenwassers erhoht wird.

Degreen ist die Konvektion überall dort mach auten enger begrenzt, wo eine salzarme Oberschicht auf einer salzreichen Unterlage aufriht. Dies ist z. B. in großartigster Weise im Nordpollsecken der Fall. Die gewaltigen Ströme Asiera und Nordamerikas fohren film rissigs Sallswassermengen zu, und diese lagern eich über das salzreiche Wasser, das in der Tiefe vom Nordaffantik einströmt. Die Konvektion vermag dieses schwere Tiefenwasser nicht in ihr Bereich einzubeziehen und die Abkahlung bleibt dadurch auf die Oberschicht beschrankt, deren Temperatur infolgedessen umso stärker sinkt. Ahaliebes gilt für unsere Ostsee, deren oberffächliche Abhithlimer im Winter auch aus diesem Grunde größer sein maß als die der Nordres. Die Eisbildung, die wir als regelmäßige Erscheinung auch aus der nördlichen Ostsee kennen, setzt dann weiterer Abkühlung Schranken, da Eis für die dunkle Würmestrahausg des Wassers last underchlässig ist. In den Aquatorialgebieten der Ozeane verditznen die hohen Niederschläge der Kalmen die salzreichen Wassermassen, welche die Aquatoriobtrome aus den verdunstungvreichen Subtropen berbeifnären. Infolgedessen vermag sich die zugeführte Sonnenwärme durch Konvektion auch nurdieser zulzärmeren Oberflächenschicht mitzuteilen, die mit einer örtlich von 20-150 m wechselnden Machtigkeit auf den salereichen, kalten Tiefenschichten raht und den ostwarts gerichteten aquatorialen Gegenstrom bildet. Es entsteht so in diesen Gebieten zwischen den beiden verschiedenartigen Schiehten ein seharfer Sprung, der durch die aufsteigende Bewegung der Squaterialen Todenschichten noch verschärft erscheint,

Es ware verlehlt annunchmen, daß die Konvoktion eine rein vertikale Bewegung sei. Dies wird im Gegenteil meist nur dann der Fall win, wenn ihr Tiefenbereich gering ist. Wenn sie aber Schichten größerer Machtigkeit ergreift, so wird handig das Auf- und Absteigen in schrägen Bahnen erfolgen, wie dies namentlich für die größen Stromwirbel der Subtropen wahrscheinlich ist, so die durch eine kräftige Verdunstung verstärkte Abwärtsbewogung im großen Ganzen in schräg abwärtsgerichteten Kurven erfolgen diefte.

J. Hann hat zuerst die Ansicht ausgesprochen, daß ein sänlicher Vorgang, den er als Advektion bezeirtmete, das kalte schwere Winterwasser von den Schelifflächen des Mittelmseres in die Tiefen führe und so Verankssung zur Bildung des einförmigen kalten Tiefenwassers gebe<sup>10</sup>). Seither ist wiederholt nachgewiesen werden, daß ein solehes Abfließen des kalten Schelfwassers zueh den Tiefenberken tatsachlich existiert, so z. B. in der Adria, im Agkischen Meer und an den submarinen Banken wertlich von Großbritannien<sup>60</sup>).

Wir gelangen damit in unserer Betrachtung allmählich von den vornehmlich vertikalen Bewegungen zu den mehr horizontalen, die ebenfalls für die Wärmeverteilung im Meere von größter Bedeutung sind. Wie die vertiknien Bewegungen den Wärmeausgleich zwischen oben und unten bewirken, so vermitteln ihn die horizontalen Strömungen zwischen laberen und niederen Breiten. Wahrend die konvektiven Yongange 30 langsam vonstatten gehen, daß sie eich der direkten Wahrnehmung entziehen, besitzen die hauptsächlichsten Strömungen des Weltmeeres eine sehr bestächtliche leicht meßbare Geschwindigkeit, die besonders in den tropuschen Ossanen häufig 0,5 m in der Sekunde übersehreitet und in einzelnen Fillen, wie z. B. in der Struße von Florida gelerentlich 2-2,5 m erreicht 41). Bei so lebhaftern Fließen tritt Wirhelbildung auf, wedurch das Wasser gemischt und Temperatur und Salarchaft auszweichen werden. Sind setzle Merreströmmeren och af auch unten begrenzt, wie dies bei den salzarmen Abflaßströmungen des Nordpolbeckens, und der Ostree oder bei den äguntorialen Gegenströmungen der Fall ist, so muß dieses rasche von Wirbelbildung begleitete Fließen fast immer dazu beitragen, den Temperatursprung an dieser Grenzfläche zu verschäefen. Viele Moeressträmungen schriecen allerdines ganz allmählich unter gesetzmälliger Änderung ihrer Richtung in das langsamer bewegte Tiefenwasser überzuschen.

Es ist bemerkenvert, dall die Meerostromungen, die einen pewaltigen Warmenungleich bewirken, gerade durch die verschiedenen Erwarmungsgrade des Meerwassers in niederen und hohen Breiten in erster Linie ausgelöst werden. Denn die Gegensätze der Erwarmung rufen beträchtliche Dichteunterschiede hervor und diese streben wieder einem Ausgleich in der Weise zu, daß das warme und daher kochte Wasser oberflächlich gegen die kalten Gebiete abfließt und von doet in der Tiele kaltes Wasser zuruckstromt. Sa bergen große, ortliche Temperaturslifferenzen im Webroser in sich selbst bereits die Quelle der Vernichtung. Allerdings werden diese Ausgleichsstromungen durch den Einfluß der Salegshaltsverteilung, durch die bewegende Kraft der Luftströmungen und die Einwirkung der Erdrotation in weitgehendem Maße umgestaltet. Aber ihr Hauptzielt ein gewaltiger Warmenungleich in nordsädlicher Richtung wird erreicht; ju durch die notwendig sieh ergebene Kombination mit auf- und absteigenden Bewegungen wird zugleich auch ein Wiemenungstausch in der Vertikalen erzielt. Dies norge die folgende

krappe Shizze dartun.

Die hocherwärmten tropischen Gewasser werden bei ihrem Streben direkt palwarts abguffließen von den Passaten erfallt und als Aquiatorialströme quer über die Opeane regen die Kusten der im Westen vorgelagerten Kontinente getzieben er. Sie gelangen hier zum Anstau und weichen, dem Dichtegefülle folgend, gegen höbere-Breiten aus, als Goffstrom und Brasilienstrom im Nord- und Südatlantik bekannt. Aber bei dem Anstau wird auch ein Teil des Wassers in die Tiefe gestriekt, und daharch bilden eich Warmwasseransammlungen in der Westhälfte der aubtropischen Ozeane, die teilweise his 1000 m Tiele verfolghar sind. Im Racken der Äquatorialströme wird umgeliehrt durch die Aktrift des warmen Oberfüllehenwassers un der Küste kaltes Tiefenwasser zum Auftrich gebracht, und so stehen den Warmwasserankäufungen im Westen die Kaltwassergebiete der aubtropischen Ostküsten der Ozeane gegenüber. Wir eninelmen daraus, daß in den Subtropen quer über die Ozenne geriehtete Stromkreise existieren, in denen sich herizontale und vertikale Bewegungen kombinierra. Sie eind aber nur eine Folgewirktone der Modifikation, den der polwarts gerichtete Ahlluß des tropischen Oberfischenwassers duren Wind und Erdrotation erleidet

4118 A. Merz

Verfolgen wir diese Abdissiströnung weiter, die wir an der Westseite der Onene bei ihrem Ausweichen in bihere Breiten verlauen haben, zo sehen wir sie beld unter dem Einfind der Erdrotation, die auf der nördlichen Halbkurel alle Bewegungen nach rechts, auf der stellichen auch links ablenkt, in den Ozean hinausschwenken, Im selben Sinne wirken die kräftig wehenden Westwinde der gemäßigten Breiten und in gieren diese Strömingen als Westwindtriften abernuls den Ozean, wobei aus ihrer nounterialen Flanke eine in den Rücken der Aquatarialstronn strebende Wasserbewegung entquillt, die im Nordatlantik als Kanarienstrom, im Südatlantik als Benguelastrom bezeichnet wird. Dadurch werden horizontale Stromkreise geschlossen, die im Verein mit den im vorigen Absatz erwähnten vertikalen Bewegungen und der allgemeinen absteigenden Tendenz in ihrem Interen (vgl. öben 8. 406) iene riesiern Stromwirtell der Subtronen hilden, die in großertigder Weise die Wassermassen mischen. Die an ihrer Oberfläche nater Einwirkung der Endrotation wirbeleinwarts perichtete Wasserbewegung hat im Nordatlantik di-Versalessing zer Assamnlung großer Sorpsonnengen gegeben, weshalb man dieses subreiche Gebiet als Sargassone bezeichnet,

Die übrigen Wassermassen der Westwindtriften, die nicht direkt in die subtronischen Stromwirbel zurickkehren, bilden in den gemäßigten Breiten der Sudhemisphäre, we keine Festlandsmassen den Weg sperren, einen einheitlichen, die Erde umkreisenden Stromkreis. Auf der Nerdhemsphice werden sie aber an den Kontinentalkinsten gestaut, so daß in den gemäßigten Breiten der Nordhalbkugel ein Warmwasseranstan auf der Ostseite der Ozeane erfolgt, während die Westküsten kalte Wasser umrahmen. So drängen sich nicht nur an die britisch-norwegischen Klisten die Warmwassermassen der Atlantischen Stromes, undern Abaweigungen von ihm durchspülen die Nordese und dringen unter der saltzamen Decke des haltischen Stromes in die Ostore ein. Umgekehrt stetenen die leichten kalten Palarwasser, von der Ermotation nach rechts abgeleukt, an den Oktseiten der Festländer in die gemaligten Breiten vor, wie dies der Lahrador-, der

Ostgrönlands und der Ostspitzbergenstrom im Nerdatlautik zeigen.

Aber die tropischen Wansermassen werden auf ihrem weiten Wege durch Wärmeabgabe kälter und schwerer, und auch die vermehrten Niederschläge der gemäßigten Breiten vermigen diesen Prozeß nicht aufzuhalten, zumal ihnen die fortgeseuzte Verdupstane nicht nærheblich entgegenwirkt. So tritt ein allmahliches Absinken der anlareichen tropischen Wassermassen ein. Weiterhin tauchen sie unter die salzarmen Abflußwässer der regenreichen Landrebiete (Baltischen Strom, Norwegiwhen Kustenstrom) and des Nordpolisecken unter, und werden dadarch vor weitener Abbühleng fast gänzlich geschützt. Damit fügt sieh abermals eine vertikale Kommuzzte in die horzontalen Bewegungen ein, und in besonders begunstigten Gebieten vermag sie, wie wir bereits gesehen haben, in eine his zum Boden des Meeres reichende, versehulich vertilide Konvektion überungeben und Bodenwasser zu bilden. Diese kalton und auch salzärmer gewordenen Wassermussen schieben sich in langsamer Benegung in den Tiefen des Weltmorres wieder augstatorwarts vor, um dort in aufsteigender Bewegung von neuem in den Kreislauf einbezogen zu werden.

Nur schematisch und in einigen Hauptzagen konnte hier der großurtige Warmetransport aufgezeigt werden, der sich im Weltmeer ummterbrochen vollzieht und einen Ausgleich der Wärme zwischen den heillen Regionen niederer Breiten und den katten Gebieten beher Breiten, zwischen der warmen Oberfläche und kalten Tiele der Tropen und zwischen der kalten Oberschieht und der wannen Unterschieht der

Polargebiete stetig bewirkt.

Umere Zusammenfassung zeigt, daß eine Falle von Faktoren am Werkeist, am dem Meere seine ihm eigene, gleichmaßige Temperaturverteilung zu sichern.
Beflexion und Verdunstung mindern die zugeführte Wärmensunge, und die großWärmekapaxität des Wassers läßt selbst bei starker Zufuhr die Temperatur nurlangsam ansteigen. Das Eindringen der Somenstrahlung führt einen Teil der Warmemenge ummittelber tieferen Schirhten zu und die starke Absorption der dunklen
Wärmestrahlen hindert die rasche Wiederabgabe der gewonnenen Wärme. Einflich
sind Wellenbewegung, Konvektion, Strömungen, Eisbildung und Einsehmelze um
Werke, um die dennsch entstandenen Untersehiede auszugleichen.

### e) Die Wärmeschwankungen.

Wir verstehen zum, daß im Weitmeer im Gegensatz zum festen Lande alle zeitlichen und örtlichen Unterschiede der Temperatur relativ klein und. So beträgt die tiefste ozeanische Temperatur, die jemals beobschiet wurde, zur — 3,3% andernits wurden selbst im warmsten Meer, im Persischen Golf, noch zicht mehr ab 33,6° gemessen. Die außerordentlich gleichfarmige Temperarung weiter ezeanischer Flächen erzieht man daram, daß mehr ab die Halfte der Ozeane auf über 20° erwärmt ist.

Noch geringer wie die örtlichen Unterschiede ist das Ansmaß der zeitlichen Schwankung. Auf 50%, der Meerescherfliche beträgt der Unterschied zwischen dem wärmsten und kaltesten Monat noch nicht 5° und nur in besonderen Fällen, besonders in Nebenmeeren, steigen diese Beträge auf über 15°, Am größen sind die Unterschiede in den Kustengebieten der Nordhemisphäre, wo im Winter einige Kontmentalwinde die Meerescherfläche abkühlen und kaltes Tiefenwaser zum Auftriebbringen, während im Sommer südliche Seewinde warmes Wosser herbeiführen. Somreicht die Jahrenschwankung an der Nordortkiste der Vereinigten Staaten und an der Westküste des Japanischen Meeres mit mehr als 27,8° ihren extremoten Wert<sup>185</sup>L.

In der deutschen Bucht der Nordzeut<sup>48</sup>), wo die Sommertemperaturen 179-189 betragen, und die Wassertemperatur im Winter auf 5-49 berabeinkt, erreicht die Jahresschwankung dempemaß 13-189, gegen den sommerköhlen (oa. 129), winterwarmen (ea. 69) Nordweisten sinkt sie aber auf 5-79 berab. Ahnliche Werte wie für die deutsche Bucht gelten nuch für den größten Teil der Ostane. Allerdungs steigt her die Sommertemperatur auch im offenen Wasser gelegentlich auf mehr als 209 an und im Winter sinkt die Wassertemperatur selbst im Süden offers auf 1,5%, im Norden wo sich regelmäßig eine Einslecke hüldet, bis unter den Gefrierpunkt berab.

Unmittelbar an den Küsten werden natürlich noch extremere Werte erreicht. Die aber gerade diese für die Balneologie von besonderen Interesse sind, so wurde in den Tabellen 12 und 13 der jährliche Temperaturgung an den deutschen Moereskisten zusammengestellt<sup>40</sup>). Auch diese Zahlen zeigen, dall die Gegensätze in der Ostore größer wie in der Nordere sind. Besonders die Wintertemperaturen eind viel

Tabelle 12. Jahresgang der Wassertemperatur an der deutschen Nordseckuste.

| On.                                  | Jun. | Febr. | Marz | April | Mil   | Jusi  | Jui   | Aug.  | Sept. | 016   | Nov. | Des  | Ide   |
|--------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| Syle                                 | 1,52 | 1,28* | 2,30 | 1,25  | 11,04 | 15,41 | 17,46 | 17,35 | 14,97 | 10,84 | 0.97 | 2,11 | A.97  |
| Helgoland -<br>Horkum<br>Wener-Auden | 3,57 | 3,44* | 3.71 | 4,11  | 9,44  | 13,87 | 10,51 | 18,60 | 14,37 | 12,41 | 8,68 | 6,56 | 0.87  |
| lenghtuch.                           | 3,44 | 2,68* | 3,52 | A.14  | 8,81  | 13,02 | 16,10 | 17,27 | 18.46 | 13;12 | 3,07 | 5,08 | 11,45 |

410 A. Mera

tiefer. In der Nordsso zeigen nur die von den kullen Osswinden immittelbar getroffenen nordfriesischen Inseln (Svft) Abnück tiefe Werte.

Dem Verhalten der Durchschnittswerte entsprechen auch die beshachteten außersten Extreme. Als Maxima der Wassertemperatur werden für die Nordwe 24,1° (Fahrtrapptiefe im Juni 1878), für die Ostsee 27,8° (Neulahrwasser im August 1871), als Minima für die Nordsee — 8,3 (Sylt im Januar 1878) und für die Ostsee 1932 — 4,0° (Friedrichsort im Januar 1870) angegeben, doch erweckt besonders der letzte Wert beträchtliches Milltrauen.

Selbet in den finnischen Schären, in fact 60° Nord, wurde noch eine sommerliche Oberflachentemperatur von 24,9°, allerdings im beißen Sommer 1911, gemessen.

Tabelle 13. Jahresgang der Wassertemperatur an der deutschen Ostsenküste.

| Ort           | Jan   | Fele, | See  | April | Mai   | Just  | Juli  | Aug.  | Sept. | Okt.  | Nor, | Dez. | Jaks  |
|---------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| Sandy burg.   | 1,64  | 1,114 | 1,75 | 4,97  | 9,45  | 14,29 | 16.47 | 16,70 | 15,11 | 11,29 | 7,04 | 3,68 | 3.68  |
| Kaupein       | 0.885 | 1,14  | 2,97 | 7,53  | 12,96 | 17,65 | 19,19 | EN,55 | 15,54 | 10,49 | 5,37 | 1,50 | 9.50  |
| Schlowing     | 0.81* | 1.17  | 2.79 | 7.26  | 12,29 | 17,53 | 13,77 | 18,24 | 35,15 | 9,52  | 3,55 | 1,50 | 95.6A |
| Priedricknort | 1,29  | 1,56* | 2,30 | 0,11  | 10,75 | 15,59 | 18,05 | 12,66 | 15,51 | 11,89 | 7,36 | 3,73 | 0.42  |
| Februarastand | 1,55  | 1,16* | 2.25 | 5,71  | 9,79  | 14,55 | 16.56 | 16.5% | 14,09 | 9,90  | 5,44 | 2,60 | 5,25  |
| Triversimie   | 1,54  | 1.316 | 1,91 | 5,12  | 10,00 | 15,09 | 17,24 | 17,00 | 15,15 | 11,38 | 7,33 | 3.91 | 8.94  |
| Warneminde    | 1,53  | 1,124 | 1,93 | 4,54  | 9,01  | 14,12 | 16,75 | 16,93 | 14,94 | 11,17 | 6,23 | 3,57 | 6.50  |
| Darsour Ort   | 1,81  | 1,21* | 2,31 | 5,12  | 9,61  | 14,25 | 16.76 | 16,37 | 14,05 | 1097  | 5,81 | 2,75 | 5,775 |
| Lolime.       | 1,60  | 1,65  | 2,41 | 5,32  | 9,23  | 14,03 | 16,17 | 16,12 | 14,36 | 10,09 | 3,98 | 2,91 | 8,34  |
| ffels         | 0,96  | 0.654 | 1,77 | 5,22  | 9,59  | 14,48 | 17,89 | 17,76 | 15,47 | 10,42 | 5,73 | 2,46 | 8,54  |

Die Unterschiede zwischen den einzelnen Örtlichkeiten der beiden Tabellen lassen sich viellach aus der Lage erklären: die Jahresschwankung ist in der Regel größer im Inneren geschützter Buchten ab an der offenen Sec<sup>46</sup>).

An den sterllichen Gestaden des Mittelmeers sinkt die Wintertemperatur koam unter 12° berah und im Semmer werden 23—24° gemessen <sup>47</sup>). Selbst im seichten seharf geschichteten Golf von Triest betragen die Wintertemperaturen noch 5—7° und im Sommer milt das Wasser selten nehr als 25°. In den Lagunen kann allerdings das Wasser trotz eines Salazyhaltes von 30 — 35° m Winter gefrieren und im Sommer auf 30° sich erwarmen. Viel gleichunzliger sind aber die Temperaturen in der übrigen Adria, wie Tabelle 14 zeigt <sup>48</sup>). Besonders begünstigt durch seine behen Wintertemperaturen erscheint das west in das Meer vorgeschobene Lesina.

Tabelle 14. Jahresgang der Wassertemperatur an der Oxtkuste der Adria.

| Oct         | Ans.    | Febr. | Min  | April | Mai  | Juni | Jidi | Ass  | Sept. | Olt. | Non  | Dez. | Jul:    |
|-------------|---------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|---------|
| Poli        | 5.5     |       |      | 1120  |      |      | 22.4 | 22,5 | 2008  | 17,8 | 14.3 | 11.1 | 14,0    |
| Parts       | 10,3    | 10,0* | 10,6 | 12.6  |      |      |      |      |       | 16,2 | 13,0 | 113  | 154     |
|             |         | 12.01 |      |       |      | 20,7 |      |      | 21,4  | 19.6 | 17,5 | 15,2 | 17/8    |
| Catrintons- | 1000000 |       |      |       |      |      | 22,7 | 27.1 |       | 18.9 |      | 18,5 | 1000000 |
| Corts       | 13.6    | 12.9* | 14.1 | 15.7  | 19,4 | 21.8 | 25,5 | 24,6 | 22,2  | 21.4 | 11/1 | 15,7 | 3840    |

Noch viel kleiner ist die für die Balneologie wichtige Tagenuchwankung der Temperatur. Nor am einen halben Grad wärmt sich durchsehnittlich die Wassersberfläche der Ozeans bis zu den wärmsten Nachmittagstunden an, ja in den sturmischen hoberen Südbreiten kann von einem Tagesgang der Temperatur kann gesprochen werden. Leider besitzen wir non wenige diesbezügliche Beobachtungen aus den Neben-

meeren. In der deutschen Bucht der Nordos haben die Untersuckungen des Instituts für Meereskunde im Sommer eine mittlere tagliehe Oberflächenschwankung von blaß 0,339 ergeben. Im Golfe von Triest wurden begreuflicherweise höhere Werte erkalten, aber auch hier betrug die Ampfitude nur einmal ausnahmsweise mehr ab 2000).

Das Verhalten des Wassers bei der Erwärmung und Abkühlung hat nicht nur eine Verringerung der Temperaturamplituden gegenüber dem festen Lande, sundern nach eine Verschliehung der Phasen zur Folge. So ist auf dem offenen Osean nicht wie am Lande der Juli, sundern der August, oft anch noch der September, gelegentlich sogar der Oktober der wärmste Monat, und die niedrigsten Temperaturen werden nicht im Januar, sondern im Februar oder März gemessen. Das Frühjahr ist allenthalben viel kähler als der Herbst. Selbst unmittelbar in der Küste sind diese Erscheinungen, wie die Tabellen 12—14 zeigen, noch nicht ganz unterdrückt.

Neben dem jährlichen und täglichen Sonnengange haben noch zwei andere Faktoren einen balneologisch bedeutsamen Emfluß auf die Wassertemperatur, das sind die Geneiten und die Winde.

Die Gezeiten vermögen kurzperiodische Schwankungen von Temperatur und Salzgehalt hervorzubringen. Im Sommer bringt der Flatstromkahles, salzreiches Wasser an die Küste berau, im Winter mecht er sich als warmer, salzreicher Strom bemerkbar. Das Mali der Einwirkung hängt natürlich von der Starke der Gezeiten, von den örtlichen Unterschieden der Temperatur und des Solzgehaltes und davon ab, ob der Flatstrom unfer oder weniger am der Richtung der größten Temperatur- und Salzgehaltsunterschiede kommt. Infolgeniessen schwanken die von den Gezeiten bedingten Amplituden nicht nur mit der Zeit, sondern auch an anhbenschharten Orten in beträchtlichem Ausmaße.

In eingehender Weise hat dies für die De ut sehe Bucht der Nordsee F. Wendücke (vgl. Anm. 56) dargelegt. Am größten und die Schwankungen im Mündungsgebiet der Elbe, we bei Fenerschiff Elbe I die Salagehaltsschwankung mit den Gezeiten im Mäß 2,40%, die Temperaturschwankung 2,25% betrug. Weiter im Innern des Mündungstriebters, bei F. S. Elbe III erreichten im November die Salagehaltsschwankungen in der Oberfläche sogar einem Wert von 7,15%, der auch bei Amrum Bank sind die Unterschiede meist recht beträchtlich und selbst bei Berkum Bill betragt zu der Oberfläche die Temperaturampfände der Gezeiten im Mai über 0,5%, die Salagehaltsampfände über 0,40%, Am kleinsten war der Gezeitenemfliß stets bei Norderney, Jedenfalls zeigen diese Zahlen, daß die Wirkung der Gezeiten auf Temperatur und Salagehalt nicht übersehen werden stell: ist doch die Gezeitenampfände der Temperatur großer als die Tagesuchwankung und die Gezeitenampfände der Salagehalts an einigen Punkten sogar von derselben Geößenordnung wie die Jahresschwankung.

Sellistverstandlich spielt dieser Faktor keine Rolle in der Ostore und in den meisten Gebieten des Mittelmeres, da beide mur sehr schwache Gezeiten besitzen. Dagegen konnte eine interessante Eznwirkung der Gezeiten in den adriatischen Lagunen nachgewiesen werden, die ja, wie überhaupt die nördliche Adria ziemlich erhebliche Gezeiten besitzen. Hier wirken die bei Flut überschwemmten Lagunez-flächen wie zutürfliche Salinen und infolgedessen zeigt der abfließende Ebbestrom einen um 0,50-0.00% höheren Salzeshalt als der Flutstrom. Sehr beträchtlich ist die Temperaturwirkung, die in den verschießenen Jahresseiten den gleichen Sinc wie in der Nordsee hat und bis zu 4,0° erreichen kunn 30).

Schließlich mussen wir nech der Einwirkung der Winde auf Temperatur und Salzgehalt gedenken. Besonders ablandige Winde, die das Oberfühlen-

III2 A. Mera

wasser von der Kuste abtreiten und das Tiefenwasser zum Auftrieb bringen, vermeen oft plitzliche Änderungen von Temperatur und Sakgehalt hervorzubringen. Das Ausmaß der Änderung hängt von der vertikalen Schichtung der Wassermassen ale. In der sudlichen Nordsee, die his zum Merresboden nahezu bomothermen und tomobalines Wasser bat, können daber ab- oder auffandige Winde nur geringe Anderungen von Temperatur und Salzgehalt bervorbringen. Nur sehr selten erreichen hier göstzliche Temperaturinsderungen den Betrag von 2,00 und nur einstal in 6 Jahren wurde ein Betrag von 2,00 notiert. Ganz anders liegen die Verhältnisse in der Ostage, no infolge der Salzgehaltsmundene mit der Tiefe eine schaffe Temperaturschichtung existiert. Infolgedessen fallt hier beim Eintritt ablandiger Winde die Temperatur des Küstenmassers offt in einer für das Badeleben sehr emplindlichen Weise. Temperaturabfalle von zwei bis drei Graden werden dann recht hänfig, solche von 6-10° aber nur mehr sehr selten beobachtet. Erst beim Nachlassen der Winder kehren die mernsden Temperaturen albrühlich zurück. An der Adria rufen die in beiteren Witterungsperioden regelmäßig im Tageshad sich ablösenden Lands und Seewinde sogar periodis sche Temperatur- und Salzgehaltssehwankungen bervor, die unter besonders günetigen Umständen, wie z. B. im Golf von Monfalcone Temperaturschwankungen von 4-16 und Saltzehaltsumplituden von 10% und noch hoberem Betrage bervarrufen können (Ann. ol).

Die Messung von Oberfläckontemperaturen geschieht am besten durch Emtauchen des Thermanueters in die Wassepherfliche und Abigson im Wasser, wenn sich der Stand night mehr ändert. Dit dies nicht tunlich, so schöptt man mehrere Liter Wasser in einem Holormer, fahrt solort das Theresonieter ein und lient es, sebald es seinen Stand micht mehr anders, ab. For ungwidte Beslackter supplemen sick, such für geninge Tiefen, trage Hartgunnithemoneter, die eine Stunde im Wasser zu behissen und und darn bespien abgelesen werden können, ohne dall eine Anderung des Staules befürchtet werden mit. Nicht zu empfehlen eine Thermometer mit aufmontierten kleinen Schöpfgefallen. Für größere Tiefen ist die Trefiser-Kippthermometer von C. Richter, Berlin, das vurziglichte Instrument. Es int gogen Wassenfrack refletinding geschinist and wird an einem Kippenhaust oder an einem Wasterschöpter aufmontiert. In der gewunschten Tiefe können diese sonst dem Thermometer derch ein nichgenandter Fällgewicht zum Kippen gebracht werden, webei der Wasserschipfer sich echließt und der Quecksifberfaden des Thermoensters aboulzt. An dem abgerissenen Faden have the expensionts Temperatur unsatteflor abgelesen worden. Mit Helfe cares aweiten in Kippth-emometer angeleashten Thermane-ters wind die Temperatur auf 9.02° genau bestimmt. Die Art dieser Korsektur ist seis dem von der Physikalisch-technischen Reichsunstalt mitpopulation Prülingarhein in entrehmen,

### 4. Der Gasgehalt des Meerwassers.

Alle Flissigkeiten absorberen Gase, mit denen sie im Beruhrung kommen in einem bestimmten Grade, der abhängig ist von der Natur und Temperatur der Flüssigkeit und von der Natur und dem Partialdruck der betrellenden Gase. Unter dem Absorptionskoelfssieuten eines gegebenen Gases für eine Flüssigkeit versieht nam dementsprechend das Gasvelum (in Kubekzentimeter seduziert auf 0° und 760 mm Druck), das von einem Kubikzentimeter dieser Flüssigkeit bei 760 mm Druck und der Temperatur t absorbiert wird. Doch züht man für praktische Zwecke, um größen-Zahlen zu erhalten, die Absorptionsmenge für 1000 cem der Flüssigkeit an. Dies ist auch in den beiden folgenden Tabellen einzehalten, die auf Grund der Untersuchungen von J. J. Pux<sup>(1)</sup>) die Absorptionsmengen von Sanerstoff und Sticksteff in Meerwasser angeben.

Tabelle Lie. Absorption von Sauerstoff (in Kubikzentimeter) durch 1000 rem. Meerwasser aus einer trockenen Atmosphase von 160 nm Druck.

| Chlorgehalt % | 0     | å    | .00  | 45   | #0   |
|---------------|-------|------|------|------|------|
| Temperatur 10 | 18,29 | 9,71 | 9,13 | 5,55 | 7.97 |
| 100           | 8.02  | 7,60 | 7,19 | 6,77 | 1015 |
| 207           | 6,57  | 6,26 | 5.95 | 8,63 | 5,31 |
| -10"          | 8,57  | 5,30 | 5,01 | 4,54 | 6,46 |

Tabelle 16. Absorption von Stickstoff (rinschließlich Argon, in Kubikzentimeter) durch 1000 zem Meerwaszer aus einer trockenen Atmosphäre von 760 mm Druck.

| Chlorgebalt % | 0      | 1     | 30     | 18    | 20    |
|---------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Temperatur 00 | 18.64  | 17,00 | 16,47  | 15.20 | 14.31 |
| Ma            | 15,02  | 14,25 | 13,47  | 12.71 | 11,94 |
| 207           | 12,338 | 12,03 | 11,47  | 10,92 | 10,36 |
| 306           | 10.08  | 10.34 | 100,10 | 9.67  | 9.22  |

Die beiden Tabellen zeigen vor allem, daß im Meerwasser Sauerstoff und Stirkstoll in einem ganz anderen Mengenverhaltnis als in der Atmosphäre vorkommen. Während der Sauerstoff in der Luft nicht viel mehr als den vierten Teil des Stickstolles ausmacht, erreicht er im Meere ungefähr den kallen Betrag. Ferner ergint sich aus den Tabellen, daß Sauerstaff- und Stiekstaffgehalt mit zunehmender Temperatur John rasch, mit steigendem Salzgehalt etwas langsamer abrehmen. Die warmen, salzreichen Meere besitzen daher von dem für das tierische Leben as wichtigen Smerstoff nur ungefähr die Hälfte der kalten, salziemeren Meere, und im Sommer ist der Gasgehalt unserer Meere wesentlich kleiner wie im Winter. Allerdings gelten diese Werte nur für die Meeresoberfläche und auch für diese nur in Annaherung. Deun nur die Oberflärke steht in ständigen Kontakt mit der die Gase liebenden Almsephire and rernag daher ein durch Lebensorozesse verursachtes Delizit oder einen Ubererhaß auszugleichen. Ein Sanerstoffdefinit konn durch den Atmungsprozeß der Tiere, in der Tiefe auch durch das Verwesen organischer Substanzen, ein Sauerstoffüberschaft durch die assimilierende Tätirkeit der Meersspflanzen, vor allem der Planktomilgen bervorgeeiden werden. Ein Manrel oder eine Übersüttigung an Stickstoff kann durch die Tätiskeit von Bakterien verursacht werden, die Stiekstoff tells zu hinden, teile zu enthinden vermogen. Überschuß und Delizit halten sich aber an der Meerscoberffliche, besanders im affenen Ozean, in bescheidenen Grenzen; immerhin ist in der Ottore sehon ein Delizit von 170, und ein Überschaß von 6% über normale Sinerstoffsättigung festgestellt worden 12). Denn der Diffusionsvorgang ist ein so langsamer, daß selbst die Wassersberfläche einige Tage braucht, um ein gestörtes Gleichgewicht wieder berzustellen, und daß schon für Tiefen von wenigen Metern mir mehr die Übertragung der Gree durch Wassermischung und abeinkende Substanzen von Bedeutung ist. Raschen Anderungen des Lufbfruckes und der Wassertemperatur vermag sieh der Gasgehalt der Oberfläche infolgedessen anch nicht solort anzupassen, und es kann daher auch am diesen Gründen ein Überschuß oder Definit auftreten. Ebenso treten bei Mischungen verschiedener Wassermassen Abweichungen vom Sattigungswert auf 31. Man darf jedoch fast in allen Fällen erwarten, daß man naf Grand der Tabellen 15 und 16 den Gaszehalt der Oberfläche, wenn Temperatur und

414 A. Merz

Salzgehalt bekannt sind, mit einer Genzuigkeit von ± 10%, erksit. Dagagen kann in schlecht ventiberten Tielen, wie z. B. in der Tiele des Schwarzen Meeres, der Sanzstoff vollig Jehlen, ja Schwefelwasserstoff unftreten. Doch liegt die Betrachtung dieser Tutsuchen außerhalb des Rahmens unseres Themas.

Stickstoff kommt im Meere nicht mit im broen Zinbaude, ausdem soch in antopatischen und organischen Verhindungen und. Die auserganischen Stickstoffverbindungen: Antopatisk, Nitrite und Nitrate sind als Pflansennährstoffe von großer Bedouting, da die Pflansen den treien Stickstoff nicht zu austmilieren vermögen. Sie weren deskalb in letzter Zeit Gegenstand eingehender Unterstehungen. Den Johrenden Zissansasseinflangen legen Unterstehungen von E. Raben. Graf und J. Gobbung in gagnunde, die ützeh K. Brandt angeregt wurden, der die allerdings vielfach bekänigdts Hypothese anseprach, daß die Produktion des Meeres in verter Linie durch seinem Gehalt au unsegnischen Stickstoffverhindungen bedügt est.

Tabelle 17. Ammoniak- und Nitrat- + Nitritstickstoff im Oberflächenwasser, (Milligramm im Liter).

|                                                                                      | Tropische<br>Owate       | Genidigte<br>Breiten<br>(31*-4915*) | Holes<br>Stafferston<br>(64°-66° S) | Nord-<br>trad Orthor       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| $\begin{array}{c} N \text{ als } NH_1 \\ N \text{ als } N_1O_4 - N_2O_4 \end{array}$ | 0,045 (52)<br>0,089 (52) | 0,055 (15)<br>0,151 (15)            | 0,450 (7)                           | 0,062 (431)<br>0,122 (431) |  |

Die eingeklammerten Werte geben die Zahl der Beolachtungen au.

Man ersekt aus der Tabelle, dast des Austreink zienlich gleichmittlig im Weltmeer verteilt ist, während die Nitrite und Nitrate eine betrachtliche Zumänne von den warmen Gebeten
gegen die hilden autwektrischen Moere zeigen. Leider Jegen entsprechende Bestauktungen
aus Auben Nordbreiten nicht vor. Diese Besiehung zur Temperatur ergibt sich auch aus den
Unterweckungen von E. Baben über den jahrlichen Gang des Stickstoffgelniltes im den
dennechen Messen (Tab. 18), die darma, daß der Gebolt am größten im Winner und zur kleineten

Tabelle 18. Ammoniak- und Nitrat- + Nitritstiekstoff im Oberlinchenwasser der deutschen Meere (Milligramm im Liter).

|                   | Stic  | Stickstoff als Ammoniak |       |       | Stocketeff ale Nitrit u. Nitra |                |              | Nitrot |
|-------------------|-------|-------------------------|-------|-------|--------------------------------|----------------|--------------|--------|
|                   | Pebe. | Maj                     | Aug   | Nor.  | Febr.                          | 314            | Aug.         | No.    |
| Nordere<br>Ostree | 0,063 | 0,071                   | 0,050 | 0,055 | 0,168                          | 0,143<br>9,134 | (V87<br>1098 | 0,169  |

im Sommer ist. Mit diesen Talmehen stimmen der Beobschtungen um den kabler Merroniehm überein, die ebenfalls einen beträchtlichen Gehalt au Nitret – Nitritstichteiteff ergeben.
Wie aber diese Benichungen zu erklären sind, ob sie, wie Brainfat<sup>19</sup>) wahnscheinlich gemacht
hat, durch die von der Temperatur abhängige Mitwerkung von Bakterien, ob sie durch rein
rhemische oder ab zu noch durch andem Protesse ausschlaggebend bezieffaßt werden, derüber
konn heute ein entgelluge Urteil noch nicht abgegeben werden. Du dem Merre neben Gewittertegen und submarisen Villkansselvielen in erster Litrie die Phase Stichstoffgerhandungen
reführen, so keurs es nicht Wurder nehmen, daß nabe von Profinsindungen ein besonden
hober Stichstoffgehalt zur Beobschrung gehargt. So ergeben in Beobschlungen E. Rabens
aus der Ellemindung im Mittel 0.125 mg NH<sub>2</sub> und 0.34 N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> – N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Stichstoff; dabet sind
hier wie fast allenthalben die Nitrite nur in verschwindenden Mengen gegenüber den Nitroten
vorhanden (4. Mitt). Im wermen, zu Zufftesen armen nitteillandischen Merre fand dagegen
6. Nattweer in sehm Spreen von Nitriten (0.008–0.001 mg im Liter) überhaupt keine Nitrate,
während Auszensalsstichteil im Oberfliebenvassen (0.0001), wenigstens des Zusiehem Merres,
mit nemlich normalen Werten narhgewiesen wurde. Seine Bestüchtungen für diene Gebiet

ergeben 0.05 mg im Liter; im Levvetimischen Borken aber hat er blod 0,00 mg, im Aghia-ben Moere gar mm 0.02 mg gefunden.

Die Menge des Stiekstoffen, der in gelörten organischen Verbindungen ernhalten ist, wurde bisher keiner ernken Untersuchung unterzogen. E. Raben hat neuestings die Menge des Albuminoid-Ammoniak bestimmt (4. Mitt.), werunter min den Stiekstoff versieht, der sieh mit eines stark alkalischen Permangenathisung im den organischen Stiekstoff-verhindungen abspalten lätt. Da aber diese Abspaltung je nich der Art der Vertindungen eine mehr oder minder vollkemmene ist, so bleiben die gewotmeren Werte hinter dem tutsschlich verhandenen Betrag struck. Aus den 67 Beobschungen Rabens erhält man für das Oberflächenvassen der deutschen Meere einen Mittelwert von 6,120 mg im Liter, also ungefähr deutschen Wert wie für die Stimte und Nitrate. K. Nautwere (vgl. Ann. 76) har für das Oberflächenwassen des Mittelwerts albalische Werte gefunden. Pür des Jonische Moer erhält min nat seinen Beobschtungen 0,12 mg, für das Levantelsecken 0,60 mg, für das degaische Moer 0,14 mg.

Im Auschleß hieren wenn Kanel- und Phosphorstere erwähnt, die eberfalls als Pflanzennahrstelle wichtig zind. Eine größere Annahl unverlässiger Bestimmungen der im Merwansegelbeten Kieselskurze verdanken wir ehenfalls E. Rahen (vgl. Anm. 74). Nach seinen Unzesichungen dürften im Durchschmitt etwa 0,75-0,85 ng im Liter Oberflächenwasser gelbet,
sein. Nur in polaren Gebieten acheinen die Werte, vielkricht infolge stacken Verbeusels durch
Kösselagen, viel niedriger zu win. So ergaben mehrere Brobachtungen zwischen 74-80° N. B.
on Europäischen Nordmere nur 0,38 ng im Liter. Auch der Gehalt an Kieselature hat einem
jährlichen Gang, wie die im Tabelle 19 für die deutsiehen Messe ermittelten Werte ergeben.

Tabelle 19. Kieszleäure im Oberflächenwasser der deutschen Meere (Milligramm im Liter).

| Pobrain    | -5144      | August     | November   | lite   |
|------------|------------|------------|------------|--------|
| 6,741 ( 8) | 0,668 (16) | 0,810 (15) | 0,892 (16) | 0,778- |
| 0,848 (14) | 0,679 (15) | 9,741 (10) | 1,029 (14) | 0,822  |

K. Brandt führt ihn seil die Periodicität der Diatomeen zurück, die im Prühjahr die größte Entwicklung haben und infolge three starken Verbrauchs von Koseluure das Minimum in deser Jahrenneit veruraschen.<sup>(2)</sup> Die Tatanche, stat stiese Kieselalgen ihre geringste Entwicklung im Wieter haben, sichtend der Kieselnungschalt schon im Sovember seinen höchsten Wert erreicht, deutet aber durauf hin, daß die jahrenzeitliche Verteilung noch dosch senlere Faktoren berinfiellt wird.

Nach weriges wissen wir über die Phasphornaure, die mich E. Raben (vgl. Ann. 74) im Nord- und Ostsocknaser meist mit einem geringeren Betrag als 1 mg im Liter enthalten ist. Auch ein scheint eine Almücke jahrliche Periode wie die Kieselsture zu besitzen.

Nach demselben Gesetzen wie Sesterstelf und Stickstoff wird auch die Kahlensaure vom Wasser absorbiert. Tratz der haben Absorptionskoeffizienten sind die von einer neutralen Salzkoung absorbierten Hengen sehr gezing, da der Partialdruck: der Kohlensture in der Atmosphäre nur Plan beträgt. Wir könnten darusch erwarten,

Tabello 20. Absorption von Kohlensaure (in Kultkaentimeter) in einer neutralen Salzlösung aus einer trockenen Atmosphäre von 760 nm. Druck.

| Chlorgehall % | 0     | 10    | -9)  |
|---------------|-------|-------|------|
| Temperatur no | 0.84  | 0.48  | 0.41 |
| 100           | 0,207 | (1,00 | 0.31 |
| 209           | 0.26  | 0.25  | 0.23 |
| 30,7          | 0,20  | 0.19  | 0.17 |

416 A. Merc

dieß im Meerwisser hochstens 9,5 ccm Kohlensaure gelost waren. Dies trifft aber nicht zu, eielnicht at haufig die hundertlache Menge und noch mehr im Serwaser exthalten. Allerdings erhalt man beim Auskochen im Vakaum nur eine sehr geringe Menge Kehlensaure und erst, wenn man die Probe mit einer starken Säure versetzt, wird eine große Menge frei. Tormes nahm deshalb an, daß die Kohlensaure in grbundenem Zustande im Seewisser verhanden eri. Und dies gilt in der Tat sowishlicht die aus der Luft absorbierte, als auch für die in den gelosten Salzen verhandene Kohlenstare. Dies wird verständlich, wenn man sich erinnert, daß die Kohlensaure eine schwache, d. h. wenig dissoziationsfähige Säure ist und daß erhwache Säuren und deren Salze in wassriger Loung der hydrolytischen Dissoziation unterwerten einst. Diese hydrolytische Dissoziation besteht durm, daß eine Beaktion mit den Jonen des Wassers eintritt, die von folgender Form ist:

 $(O_2 + H_2O = H_2O_2; CsCO_2 + H_2O = Ca^* + HCO^*_2 + OH^*$ 

Die aus der Luft absorbierte geringe Köhlensturemenze geht demnach im Wasser in die Form H.CO., aber und wird nun weiter dissoxiiert in H' und HCO'4; disse Dissociation ist von derselben geringen Großemerdnung wie die des Wassers. Ganz minimal ist der weitere Zerfall von HCO'2 in H und CO"2. Aus dem kahlensanren Kalk bildet sich, soweit er hydrolytisch dissoriiert wird, nach obiger Gleichung ebenfalls das Jon HCO'2, das, wie soeben ausgeführt, nur in sehr geringem Maße weiter zerfällt. Mithin ist nur em maximaler Teil der Kohlemäure völlig disseziert, der großte Teil ist entweder in der Form HOO, im Dissoziationsgleichgewicht mit Kalzinnionen oder er ist als nicht dissezüerte Kohlensaure, als Karbonat oder Bikarbonat vorhanden. Da für jedes am CaCO, gebildete fon HCO', ein Wasserstoffica H' verbrancht wird, so wird dafür je ein OH' bon frei. Ein Teil dieser OH'-losen verbindet sich mit den H-Jonen, die bei der Spalltung von H, CO, entstehen zu Wasser; aber soweld Berlinmy wie Beobachtung Johnen, daß ein Überschuß von OH'-Ionen vorbleibt. Während in reinem Wasser die Konzentration der sauner H - und der basisele v OH' - Ionen gleich groß und reines Wasser dem genuß meutral ist, ist in dem mit Kalrinnkarbonat gesättigten Seewasser die Konzentration der OH-Ionen größer als die der H.-Jonen, und infolgedessen reagiert Seewasser alkalisch. Natürlich verlaufen in dem kompliziert zusammengesetzten Meerwasser die Vorgänge nicht so einfach, wie hier dargelegt. Jedenfalls eroeben wir aber, daß die Alkalinität perportional der Hydroxylionenkonzentration ist 1911. Da die ehemischen Vorrämze proportional der Konzentration aller an den Vorgängen beteiligten Stoffe verlaufen, da ferner im Gleichgewichtszustand die gegenzeitigen Mengenverhältnisse dieser Stoffe unveränderlich sind, so kam man die Alkalinität auch durch die Konzentration ster HCO', Jonen oder nuch durch die Menge des CaCO, ausdrucken. Da die Alkalinitat, wie eben gezeigt, in einem Überschuß der Basen über die Säuren besteht, zu kann man sie auch durch die Kohlenskuremenge (in Milligramm oder Kubikgentimeter per Liter ausdrücken, die erforderlich ist, um diese überschießenden Basen in pormales Karbonat zu verwandeln; oder man bezeichnet sie endlich durch die Amahl Kubikzentimeter 1/20 normaler Sture, die beim Kochen einen Liter Seewasser neutralisieren. Alie diese Formen and in die Literatur einzehilat worden?),

Betrachtet man die Verteilung von Alkalinitat und Kohlensture im Wohtmeer, so erkeunt man, daß beide mit dem Salzgehalt zunehmen. Doch ist amcheinend keine einlache Propertionalität vorhanden, und es lassen sich zahlreiche Auszahmen aufweisen. Auch werden Alkalinität und Kohlensäuregehalt noch durch andere Faktoren nicht unerheblich beeinflußt<sup>30</sup>). So wirkt die Beimischung von Flußwasser, indem es den Salzgehalt vermindert, auch abschwächend auf die Alkalinität. Da aber anderbeits die meisten Flukwasser selbet sehr stark alkalisen sind, so kann dadurch ihre Wirkung in das Gegenteil verkehrt werden. Man kann diese Wirkung kontrollieren, indem man auf Grund einer Untersuchung von A. Hamberg die einem bestimmten Salzgehalt zukommende Alkalisität nach der Formel A = 0,7670 S augemähert berechnet. Die Abweichung der beschachteten von den berechneten Werten lätit die Einwirkung des Fluffwassers beurteilen. Auch die Organismenwelt ist nicht ohne Bedeutung. Durch den Verbrauch von Kalk für den Aufkon der Gehanse wird die Alkalisität vermindert, durch die Lebenstätigkeit des pflanzlichen Planktons und durch Zersetmangsprozesse wird der Kohlensäuregehalt vermehrt. Steigende Temperatur wirkt auf die Kohlensäure, ebense wie auf Sauerstoff und Stickstoff, vermindernd.

Leider ist die Zahl verläßlicher Bestimmungen der Alkalinität und des Kahlensäuregehaltes des Meerwassers nech sehr gering, so daß wir nur recht wenig über ihre geographische Verteilung aussagen können. Das Oberflächenwasser der Ozeans weist neist eine Alkalinität zwischen 26.80—29,10 ccm, und einen Gesanstkohlensäuregehalt von 49—54,5 ccm auf (vgl. Ann. 74, J. Gobbung). Weit mehr Besbachtungen stehen uns dank der Tätigkeit von E. Ruppin aus den um hier besonders interessierenden deutschen Meeren zur Verfügung. In Tabelle 21 ist der Versuch-

Tabelle 21. Alkalinitat und Kohlensauregehalt im Oberflächenwasser der Deutschen Meere.

| Mercestell                | Salrgehalt | Alkalade   | Geant-CO, |      |
|---------------------------|------------|------------|-----------|------|
|                           | 1/0        | bestucknet | brook.    | 5099 |
| Mittiles Nordson          | 34,6       | 26.5       | 26.6      | 45,0 |
| Onlighe Nordree           | 32,9       | 20,1       | 25,4      |      |
| Norwegische Rinne         | \$2,9      | 24.9       | 24.6      | -    |
| Knttegat                  | 57.1       | 23.7       | 20.8      | 1    |
| Beltner                   | 12,7       | 19,0       | 10,5      | 36,7 |
| Staffiche Ostore          | 5,5        | 16.4       | 0,5       | 32,0 |
| Mittlets Ostaco           | 6.6        | 15,4       | 5,1       | -    |
| Fine, u. Bottn. Meerlanen | 4.5        |            | -         | 25,6 |

gemacht, sie geographisch zu gruppieren. Diese Übersicht ergibt nicht zur die Abnahme beider Fakteren mit sinkendem Salzgehalt, sondern zeigt zugleich, daß die Alkalinität in weit langsameren Tempo abnimmt als man nach der auf den Salzgehalt begrundeten Berechnung erwarten sellte. Der Unterschied zwischen beshachteten und berechneten Werten nimmt mit sinkendem Salzgehalt zu. Damit stimmt die Tatzuche überein, daß Beobachtungen an der Mindung deutscher Ostseellüsse und der beiden Halfe Alkalinitäten von 22—30 een ergeben haben. Denn auf ihre Einwirkung ist ahige Täfferenz zurückzulühren. Nach einigen Untersuchungen von Buchanan konnte man für das westliche Mittelmeerbecken eine Alkalinität von ungefähr 20 een ansetzen, die zuhlwicheren CO<sub>2</sub>-Beobachtungen Natterers ergeben für Oberflächenwanser den leuischen Mesres einen Betrag von 50,0 een, und für das des Levantinischen Beckens 51,4 een.

### Schriftennachweis.

 Report on the Scientific Results of the Veyage of H. M. S. Challenger, Physics and Chemistry, Vol. 1 (1884), S. 205/204.

<sup>2</sup>) E. Ruppin, Bericht über das Verhaums der Cl., SO<sub>2</sub>, und q<sub>2</sub>Werte is einer Retheven 14 verwähiedenen Meerwasseppelen. Cons. perm. internat. pour Templeration de la mer.

Publ. de circonstance X, 56. Kopenhagen, 1919.

<sup>2</sup>) M. Knudsen, C. Forch und S. P. L. Sureanon, Betellt über die zheuterle und physikalische Untersuchung des Seenrasses und die Aufstellung der zweie Hydrographischen Tabellen, Wass. Morrosuntersuchungen, hosg. v. d. Komm. v. was, Unters. d. deuterli Morro, N. F., Ed. VI., Abt. Kiel (1902), S. 123—184.

4) M. Knudsen, Bydrographiche Tabellen, Repenhagen, 1901. Sie eind auch für Dichtend Salagehaltsberechnungen, aus Ariannsberbechschtungen eingeriehtet. Eine Erweiterung der Dichtetabellen gab M. Knudsen im N. 11 der Publ de einemstante (1994). Letzterem Zwecke, besonders für wärmere Moure, dienen auch: Mannelli, A. und Fernglio, G., Tavelo per il valuele del is, woomde is tubelle ichografiche M. Knudsen. R. Comitate Talanagrafien.

Ital., Memoria XVII. Venedig, 1912.

\*) Über diese und andere hydrographische Methoden vgl. man: B. Helland-Hannera. The Ocean Waters. L. General Part (Methode). Invers. Rev. d. ges. Hydrobiologie und Hudrographie. Hydrogr. Suppl., Eiste Sene. Lespzig, 1711-12 [der 2. Tell. enthaltend die Gaunn-lysen, erseheist dersnächet); E. Buppin, Die hydrographisch-chemischer Methoder. Wiss Mosrusmorenschungen etc. N. F., BJ, 14, Abt. Kiel (1912). Über ein neuer Interferensetes aus gerasoen Salegehaltsbestimmung vgl. F. Löwer, Die optische Bestimmung der Salegehalts im Soewasser. Aus. d. Hydrogr. a. Mierit. Met., 1912, S. 303 H. Ob das Instrument in praxi wirklich die habe, von F. Löwer angenenansen Genanigheit ergeben wird, bleibt noch abenwarten.

<sup>4</sup>) M. Knudsen, Uber Bestimmung von S', Moersalsgehalt des Brackwauers; R. Witting, Einige Benerkangen bierzu. Publ. de circonstatee, N. 56, Kopenhagen, 1911. The meddentachen Ströme haben einen Salsgehalt von etwa 0.15—0.25%, die Bhims hat 0.15%, der Nd 0.25%, die atlantischen Flüsse Nordamerikas 0.06—0.18%, Vgl. A. Pentik, Morphologie der Erdoberfliche. Bd. I. Scattgart, 1894, S. 50%, F. W. Clarke., The Buta of Geschemistry.

Unit. Stat. Geol. Surv., Bell. No. 230, Weshington, 1968.

<sup>5</sup> O. Krümmel, Handbach der Occaregraphie, 2, Jull., Hd. L. Stongam, 1907, 8-225.

 S. Fritzsche, Niederschieg, Abflus und Verdenstung auf den Landflichen der Erde. Dim. Halle, 1995.

<sup>7</sup>j Neu berecknet auf Grund der Angaben von A. Penck (a. a. O. S. 310) und des Ablianwertes von Fritzsche.

<sup>30</sup>) Zahlwiche Nachweise danken wir G. Furchhammer (Philos Trans., Lordon, 1865; Vol. CLV., S. 205—263), C. Schmidt (Bell. Acad. Sc. Peterburg, Bd. 16, 26, 24) and Dissibility (Compter Bendus, Paris, Bd. 84, 70, 98; Arm. chies, phys., Paris, Bd. 17 u. 21).

- (4) L. Chollo hat an 28 Proben, vorrigick am den Atlantis ben Osein und am den Hitteinerer aber auch am dem Indischen und Pentischen Osein, nachgewiesen, daß das Verhältnis ür : 10° : Cl. in Gewicktussengen sienlich konstam 1,9 gleichkennnt. Die großen Abreichungen betrugen \* 0,45, nur in der Ostere und im Schwarzen Meer wurde jum je einer Probe ti des Verhältnis zu 2,7 befonden (Bull Flust, Occanogr., Manara, Nr. 200 (1992) und 281 (1914).
  - [4] Kottatorfer fand in Li Adrianasser 2 : 10-1 g Jud (Zeitude Canalyt Chemic, 1878).
- <sup>19</sup>) Bisler borrien ner schr geringe Mengen medagewiesen werden. Se fand R. J. Strutz in 1 g Meccumour d'Shaal weniges Ba als in 1 g Sedimentgestein (Proc. Bay. Soc., London, Ed. N. 1997); Eve fand im amerikanischen Kintenwasser mir ein Sebestel (6,30<sup>-16</sup> g Ba pro. 1 g Serwasser) der von Strutt ermittelten Menge und im ellemen Onem gar mar ein Vieuschatel (Phys. Zeitseler, Bd. 8 (1997). Vgl. W. Knocker, Ebda, Bd. 13 (1992).

19 Nach Darocker solen in 1 i Sewaner werigstem 19-3 g Silber entialter sein

(Comptes Bender, Paris, Bd. 49 (1859).

- <sup>20</sup> Nach Dientafait in n.O., Bd. 90; enthalt 1 (Mittelmerycaser his us 2 = 10-9 g. Zink.
- <sup>19</sup> Nich Daubrie bilder es den 2 10º Teil des Abdamplangenickstonles (Compres Rendus, Ed. 32 (1851).

<sup>17</sup>] Vgl. zu den folgenden Amführungen: Ontwald, W., Principien der Chemie, Leipung. 1995; Devielbe, Grundrill der Allgemeinen Chemie, 4. Auft., Droulen, 1999; W. Narmat, Theoretische Chemie, 5, Auft., Stuttgart, 1997; Kurpe Zusummenfassung bei C. Armold, Abrill derallgemeinen oder physikalischen Chemie, 2, Auft., Hausburg, 1998.

<sup>46</sup>) Der esmotische Druck bei if mach Stenius, Ofrenigt al Finska Veterek, Soc. For.

handl., Bd. 46, Nr. 6 (2004).

10) Abgeleitet zus der Fernei P = RTD , werin P den oszotischen Drock, II sine Kon-

stante, T. die absolute Temperatur der Lösung, N. die Zahl der Melekule des Lösungsmittel auf 1 Malekul des gelösten Stoffes, M. das Molekulargewicht des Lösungsmittels, D. die Dichte, methos NH D. die Volumen (Gewicht/Dichte) darstellt, webei die Lösung au verhänst angemennen ist, dat! D und V der Lösung gleich desendes seinen Lösungsmittels gesetzt werden können. Diese Gleichung ist aus der Geogleichung PV – RT abgeleitet, indem für das Volumen die Daten der Lösung gesetzt sind.

20 Danuster ist verstanden die Verminderung des Dumpfdruckes des Lösungemittels durch die Auflösung freunder Stedle im Verhältnie zum Baupfdruck des reinen Lösungemittels.

<sup>27</sup>) E. Marelle, Verdamitung des Merrensers und des Sübwasers, Stirungsber, bais. Akad. d. Wiss., Wiest, Math., natures. Kh., Bd. CVII. Abs. Hu (1898).

Ul T. Okada, Meteorolog, Zeinehr, 1905.

<sup>20</sup>) M. Knudson, Gehrerpunktstabelle für Merwasier. Patt de risconstant N. is, Kopenhagen, 1963. Unter Tabelle folgt einer begreinen Unthersung, die Krümmel im den Werten der Knudsensichen Tabelle vergenommen hat.

24 E. Buppin, Bestimmung der elektrischen Leitfähigken des Morrwacen. Wos-

Meerrancemachingen N. F., Ed. 9, Abr. Kiel [1906].

<sup>45</sup> Uber solche Vereuche berichtet M. Knudnen im Beretning fra Kommiss. for Yislende.

Undersig, of do Dansko Eurosade II (1900), Heft 0.

<sup>26</sup> O. Krümmel, New Beiträge zur Korntnin des Anionseten. Wiss. Mecountresachungen, N. P., Bd. I. Abr. Kiel (1901) und Handbuch der Onsmographie, 2. Aud. Bd. I. S. 280,281.

\*\*) G. Jüger, Über die Abkangigkeit der Capillaritatkonstanten von der Temperatur und deren Bedeutung im im Theorie der Flüssigkeiten. Strangeberichte kais, Akad. d. Wim, Wien, Math. maturw. Eh., Ed.C., Abt. Ha (1891). Die Anderung der Kapillantönkonstante trodianter Lösungen im nach Jüger proportional dem esmotischen Druck. Die im Talt. S gegebenen Weste können picht ganz etakt sein, neil zur Berechung derselbe Temperaturkerführen wird im wie im rumes Wasser verwendet wirde. Nach Jüger sind aber für verstümmt a wie im rumes Wasser verwendet wirde. Nach Jüger sind aber für verstümmt Losungen diese Kordfreienfen kleiner. ("Das Geseta des Oberflichenspannung von Lösungen", Elsla, S. 490 ff.)

<sup>26</sup>) Beseichnet man als Reibungswiderstand K diejerige Knaft in Kilogramus, welche auf ein g Jan wirken muß, danist er sich mit einer Geschwindigkeit von 1 cm in der Sekunde.

gegen das Lovengeseitzel verschiebt, so ist ins absoluten Mad  $K=\frac{0.950}{2}$  ,  $10^{12}$  kg, resp.

K = (0.99) 100 kg, woris a unit v die Beweglichkeiten der positiven und negativen Ionen bedeuten. Vgl. Negnat., s. a. O., S. Sil H. (Ann. 17).

3 O. Kriim mel and E. Ruppin, Cher dis anote Beiteng des Scomoson. Was, Mecco-

untersuchungen, N. F., Ed. 5, Abr. Ked (1905).

<sup>40</sup> R. Woltereck, Über Funktion, Herkunft und Entstehungsunsichen der angemannten Sehrerhefortuntze pelagischer Gadocenen, Zoologica, Heft 67, Stuttgart, 1913.

[1] O. Krimsmel, Handbuck der Oseanographie, 2. Auff., Ed. I. S. 201.

<sup>17</sup> W. Knoche, Physik. Zeitschr., Bd. 10 (1999), 8, 168.

"I filter diese Kinterien vgl. Marekwald; Badism und radinsktive Substanten. Dieses

Handbech, Bd. L.

<sup>20</sup> J. Laub, Cher einige Beobschtungen der Lettelektratitet und Radioaktivität und dem Atlantischen und Großen Osean. Physik. Zeitsche., BJ, 14 (1913), S. St und Meteorolog. Zeitsche, 1914, S. 146.

29 W. Knoche, Bestimmengen des Einanstlongehahr im Microscott. . . Physik

Zettiche., Ed. 13 (1912), S. 112.

<sup>16</sup>) K. Grein, Untererbangen über die Absuption des Lichts im Serwasen: Ann. de l'Instinct Oréanoge. Paris, Tome V. Fasc. 6, (1913); T. VI, Fasc. 6 (1914). [27] Naon Levil Rayleigh (Scientific Papers, Art. S. Ed. I. S. 87 (1877) are the diffuse Berthesian der 4, Potenz der Wellenbings verkahrt proportional.

4) J. Gehrke, Über Fache und Darebsichtigkeit der Dezempassen. Publ. de einemstende

N 45, Repenhagen, 1969.

(9) K. Grain, Em Recco-Photometer. Bull do (Fastitu) Octomory, N 26t (1913), Vgl. such Ann. 20.

"; F. A. Fatel: Le Limas, Torse Second, Laurence, 1805, S. 467ff.

40 W. Ule, Die Bortmannig der Wasserfarbe in den Seen. Pet. Mitt. 1892. 8, 70.

<sup>43</sup> C. Forch, Die Füllung feiner Tontrübungen in Saldkungen. Ann. d. Hydroge. 1912, S. 236.; Manuelli, A.; Lindhereza delle solizzioni milite sulla precipitatione delle torbide. Memoria XXXVI B. Come. Tollisogr. Hal., Venedig. 1913.

<sup>47</sup>) O. Krumwell, Benerhangen (for die Daschrichtigkeit des Serwassers in den harmischen Meeten. Die Beteiligung Deutschlande an der Internat. Meetenbeschung. IV. V. Jahren.

bericht, Berlin 1908, S. 12ff.

<sup>10</sup> J. C. Reichard, Holographicks Beckerkingen bei Reignhad in den Jahren 1893-1998. Arbeiten d. Deutsch, wie. Kommission für d. internit. Mossellerschung, B., N. M.

<sup>43</sup> E. Brinckman, Bericht über die hydrographischen Ergebnisse der intermirklichtradicumben Erforschung der Hochsen des Adria im John 1911/12. Verhandt des XVIII. doutsch. Geogr., Tagon. Berlin, 1912, 8-25.

49) A. Merg, Vorländiger Bericht, über die physikalisch geographischen Untersichungen im Golfe von Ymet, Jahresbet, des Verstass z. Förd, der materie, Erforechung der Johns, H. John-

gang, Ween, 1905, S. 54/25,

<sup>47</sup>) Vgl. in desen Abschnitt. A. Nerr. Land and Steldings. Mereckunde, Helt 77, Berlin, 1907.

\*) W. Schmidt, Über die Beflexion der Sommutahlung zu Wamerflicken, Straugeber,

- kus. Akad. Wiss. Wiss., Math. nature. Kl., Ed. CXVII, Abt. Ha (1908).
   H. Lütgers, Ergebnisse einer seemographischen Forschungernise. Aus dem Arches des Serweite, XXXIV. Hamburg, 1911, S. 54.
   W. Schmidt konnet neuerdings und theoretischen Wege (Ann. d. Hydr., 1915, S. 1116.) allerdings ner zu einer Verfüsstüngshöhe ein 760 zum.
- <sup>10</sup> W. Sahmidt, Absorption der Somenstmähing im Wasser. Sitzungsber, keis. Akad. Wies, Wies, Mathematiew, Kl., Bd. CXVII, Alet. II a. (1908).
- [9] A. Merz, Rydrographiche Untermeltungen im Coffe von Tracet. Denkicht. Math., materwise, Kl. kais. Abad. Wiss., Bd. LXXXVII, Wien 1911, S. 7741.

[4] Nach der nub 26) augegebenen Arbeit von W. Schmidt, S. 8.

<sup>37</sup> J. Hann, Lehrbuch der Metromologie, 3, Aufl., Leipzig 1913, S. 53; vgl. auch G. Wegnmann, Die vertäule Temperaturverteilung im Wellungen. Wim Metromatermehingen, Abr. Kiel, N. F., Ed. 8 (1905).

<sup>49</sup> R. Lutgens in der soli <sup>49</sup> angegebenen Arbeit, S. 44/45, <sup>49</sup> A. Mera in ser sub <sup>47</sup> angegebenen Arbeit, S. 29ff.

- <sup>46</sup>) F. Wendreke, Hydrographische mit biologische Untersuchungen auf den deutschen Feuerschiffen der Norther 1910/11. Veröffentl. Inst. f. Merreckniste, N. F., Berke A. Hidt 3, Berlin, 1913, S. 80 ff.
- <sup>49</sup>) Vgl. die Berichte von E. Bruckner und A. Grund über die Terminfakten S. M. S. "Najade" im Adriatiochen Meers. Mitt. k. b. Geogr. Geschicht, Wire, Ed. 54 (1911) H., instemmere Bd. 57, S. 228. Die für den Winter 1911 angenommene Tiebenwirkung der Konvektinn bis zum Boden des Nielbeckens scheint mir aus den Beobachtungen nicht bervormagsben.
- <sup>36</sup>J. F. Karreen, Northern Waters, Videnshalm Schlabetz Strifter 1906, I, Math.-meters, KL, No. J. Christiania, 1906. B. Helland-Hansen und F. Kansen, The Norwegian Sea, Bep. on Norweg. Fishery and Marine Investigations, Vol. II, N. 2, Bergen, 1908. F. Kansen, Das Bodensrams und die Abhabhang des Meeres, Intern. Rev. d. gesonn, Hedrobiol, u. Hydroges, Bd. V. (1912), S. 181.

26 J. Haun. Das Problem der vertäuden Temperaturverteilung im östlichen Mitiel-

mars. Meteored. Zeitucht. 1908, S. 215ff., egi. auch S. 223/24.

<sup>49</sup>] Für die Adria hat A. Grund in den sub <sup>40</sup> augegebenen Bereiten den Beweit geliebert. Diesberügliche Untersechungen am Südrunde den Agliteben Meures hat die diniselle Therexposition (egl. Aum. 68) augestellt, worder sehr klar G. Schott berichtet ("Die Gemner des Mattelmasses", Aux. d. Hydr., Jalog. XXXXIII (1915), S. 141.) An solomierium Bürken hat besendern F. Namuen ("The Waters of the North-autem North-Atlantik", Jaters. Rev. d., prass), Hydrolied, u. Hydro.r., Hydrogr. Suppl., Z. Serie.

Leigetz, 1912/15) die Erscheinung studiert. Vgl. W. Beennecke, Ass. d. Hydo., 1915. S. 15/58.

<sup>40</sup> O. Krummel, Handback der Ossmegraphie, 2, 1981, H. Bl., 8 321.

41) Über die Aquaterialen Gegenströme vgf. oben 5. 21.

(9) Die Zahlen eind; O. Krümmel, Handleich, L. Bå., S. 199, 412 und J. Murrar. On the annual range of temperature in the surface waters of the Ocean. Geogr. Journ., 1898, Bd. XII, S. 113—137 (Karto) emperature. Vgl. dam such G. Schott, Die jahrliebe Temperatur.

selewanisang des Oceanwassers. Peterm. Mitt. 1850, S. 153-155 (Karte).

40 Ein änderst umfangreiches Benbachtungunaterial über die hydrographischen Verhältniss der deutschen und der nordweiteurspaisehen Meere überhaugt ist in den vom Counsil seémazent International pour l'exploration de la mor larangagebene "Ball des resultats acquis pendant les courses périodique" (als 1905,6); Bull, trimestriel, ab 1908,0); Bull, hydrographique i. Kopenhagen. 1903ff, niedergelegt. Eine Zammunenfassung en Annie 1906 7. Partie Supplémentaire. Einsicht in die Organisation des Consell, Berichte und Literaturübemiehten gewähren auch seine "Rapports et Procés-Verhunx des Résmions," Vol. 1ff., Kapenhagen 1992ff; Do "Ergehnisse der Brobschtungestationen an den dentschen Kusten...", Berlin, 1874,86 und die enten Blinde der "Wissenschaftlische Meerseunstersachungen (bis N. F. Bd. I, Kiel, 1896) enthalten die taglichen Bestuchtungen un den demicher, dat "Meteorologiek Aarbog" (1881-1897) and "Nantisk Meteorologisk Aarbog! (1888ft) an den därischen Küstenmeissen und Leuchsshillen. Femer wien an fortlaufenden für die Hydrographie der dentsellen Morre bedeutaumen Publikationen genannt: I. Die Reteiligung Deutschlande an der Internationales Messessforschung. Bd. I - V. Berlin 1900ff.; 2. die wiederhalt erwitteien Wiesenschaftlichen Merseuntersadauges. Ked, 1871 ff.; 3. Die Reports des North Sca Paheries Investigations Committee, Lamica, 1965ff. (der erste Report, worde durch die Maries Bological Association of the United Kingdom, spitters sind durch den Fishery Pound of Scotland veriffentilehd 4. January et (1903ff.) and Verhandelingen (1906ff.) dos Bajoinstitust voor het Ondersock der Zu: Rapporten zu Verhandelingen des Bijkinstitist von Vierberijsnier. nack (IBISH.) in den Niederlanden; Mededeelingen over Visscherij (1894ff.). Sie enthalten alle (staller den Verhandelingen) niederlännbedte Kintenbesbachtungen. 5. Die Skrifter und besonden die Meddelelser (Seie Hydrografi) der Konveienzuen Im-Havendenogeler, Kepenhagen 1994ff.; 6. Die Svenska flydrografisk Biologiska Shrifton, Stockholm, 1902 W.; T. Finlandische hydrographisch-biologische Unterauchungen, Helsington 1907ff, enthalten sich die Beolischtungen in den Klisten. Attationers).

<sup>45</sup>) Noch G. Karaton, Die physikalischen Besbachungen au den Stationen. Witt. Merreumterunbungen, N. F., B.f. I. Kiel, 1896. Eine etwie abweichende Reibe für Helpsland.

blesse C. A. Reichard (vgl. Ann. 44).

<sup>40</sup> An kurzen zusammenfasserden Barstelburgen der demtschen Morre seint erwahnt; D. Krümmerl, Die deutschen Morre im Bahmen der internationalen Morresburghung, Vertiff, 4. Inst. f. Morresburgh, Hell 6, Berlin, 1914; A. Morre, Die bydrographischen Verhältnisse der Nord- und Outsen, Verhierd, V. internet, Konge, f. Thalassoffmanger, Berlin 1911, und Zeitsche, f. Bahn-ologie, BJ. IV (1911/12); Beiträge zur Kenntnie des Outsergehieten, Zeitschr. 4. Gesellich f. Redleunde zu Berlin, 1912; J. Gehrke, Beiträge zur Hydrographie des Outserbassins, Pale, de precentante N. 52, Kepenhagen, 1910 (190 S.). H. Speithiesung: Studen zur Otensographie der zichwentlichen Outses L. Intern, Rev. d. genaut Hydrogen, Hydroge, Hydroge, Suppl., 1. Serie, Lespuig, 1914.

47 Wind, Streen, Luft- and Wassertemperatur and the wichtracen Dumplerwagen der

Mittelmerrer. Beilige ni. den Annal d. Hydrage, 1905.

\*\*| Nach A. Guyanni, La temperatura della superficie del mare Adriatica. Rivista geogr. ital., Bd. IV. Guta Zanammerfassing der blieren Arbeiten über die Adria diech F. Vierzeich, UAdriatica. Parise 1901, 206 S.; Chercichi durch A. Merz (13 S.) in "Dalmanen und die örterreichische Küstenland" Wien, 1911; Deurselbe berichtet auch über die Literatur im Geogr. Jahrenber, une Osterreich, Bd. VIII. Wien 1910; Über die neue Adriatorschung vgl. Ann. 45, 44 and 57, fermer die "Merseria" Iff. des R. Cymitato talenografies Balaino (Venedig 1911R.). Das Beschachtungsmaterial ist publisiert in "Berichte über die Terminfaleten" (Oster. Teili und im "Bellettino delle Grociere periodiche (Bal, Teil) der Perioan Internat, Kommission für die Adria. — Der wichtigen Erpebnisse der intermelainien "Palae speciation" in der Adria und im Gellichen Mittelmer und im Roter Merr mit mahrstehen Temperatur- und Salagskaltzurten sind mestergelegt in den Deutsiehe, d. haie, Akad, d. Wies. Wien, Ed. LdX. LXIV.

425 A. More

Beiche neue Reubschitungen und Ergebeisse im Beport en the Danish Occanagraphical expeditions 1908 to 1900 to the Mediterraneou und adjacent state. Vol. I, Hydrography, Repenhagen, 1912, Eise Utersicht über die Ergebnisse daser Expedition bieben G. Schoot in den Ann d Hule, Jahrg. XLIII (1913), S. 1—18, 43—19.

[7] Sach F. Wendicke (vgl. Ann. 50) u. A. Morz (Ann. 46).

37) Vgl. die mb 37) angezogene Arbeit, S. 48ff.

<sup>19</sup> J. J. Fox, On the coefficients of absorption of the attemption gases is distilled water and sea water. Fart I Sitrogen and Oxygen. Publ. de ejeconstance X-81, Kopenhages, 1907. Korrekturen dara in X. 44.

39 J. Gebrie in der seh 29 sitterem Arbeit,

<sup>27</sup> M. Kanadson, Über den Gebeurch von Stickstoffbestimmungen in der Hydrographie.

Publ. do accoustance N. 4, Kepenhagen, 1963.

- [7] E. Raben, Uber quantitative Bestimming om Stickstoffverbindungen im Memminer, uchst einem Arling über die quantitative Bestimming der im Mermaner gelörten Konfahre. Wiss. Memonstrenchungen, Abt. Rul. N. P., Bd. S. Riel, 1962; Derwelber, Weitere Mittellangen über quantitative Bestimmingen von Stickstoffverbindungen und von polister Konfahre im Mermaner, Ebda. Riel, 1965; Dorneithe, Britte Mittellung unter, Ebda. Bd. H. Riel, 1900; Derwelber, Vierte Mittellung mw., Ebda. Bd. IS, Kirl. 1944. Grüf-Biologie, Bd. IV der "Functungsreite S. M. S. "Planet" 1966; P. Berlin, 1960. J. Geblung, Chemische Untersachungen von Mestenbolen, Mestwamer- und Latturchen der deutschen vorpoler Expedition 1961—1963, Bd. VII, Heft II der "Bentiche Sulpolar-Expedition" Berlin, 1960.
- <sup>34</sup> K. Brandt, Über den Stoffwechst im Moere, Wiss, Meccountereachungen, Abe. Kiel, N. F., Bd. IV, Kiel. 1899 a. Bd. VI. Kiel. 1892; Derseiber, Über der Produktion und die Produktionbedingungen im Moere. Rapports et Productionbedingungen im Moere. Rapports et Productionbedingungen im Moere. Rapports et Produktion der Fous, perm. internat, Vol. III. Kopenhagen, 1905; Derseiber, In., Die Betriligung Deutschlunds in der internationalen Moerestrebung, III. Jahresbericht, Berlin, 1903. Vgl. hieron die Auffassung von A. Nachansahn, Über die Bedeutung veritäteler Wasserbewagungen für die Produktion des Planktom im Moere. Ablandil. d. math. phys. Kl. d. Kgl. sachs. Gen. d. Wom, Bd. XXXIX, N.3, Leipeig, 1900; Derseiber, Über die allgemeinen Produktionsbedingungen im Moere. Intern. Rev. d. gesanden Hydrobiol. e. Hydroge, Bd. I. (1998) S. 374L; H. Garzert, Unternachungen über Mocrestakterien und ihren Enriud auf den Stoffwechsel im Moere, Ed. VIII, Heft. III der "Deutsche Sudpalar-Expedition", Berlin, 1912; F. Liebert, Beiträge zur Konntnis des Stickstoffwechsels im Moere, Verland, ist het Bijhanntierst voor ber Universie der Zee, III. Test, N. I. a Gravertunge, 1912. Vgl. such die sob <sup>10</sup>; m. Arbeiten von Gebbing und Grüf.

<sup>30</sup>) K. Natterer, Communic Cutrome branger in cutlished Mittelmoor. In "Berickin der Kommission für Erforschung des Zuflichen Mittelmassen", Beibe I-III. Vgl. Arm. 68.

unter "Policepolitor".

<sup>27)</sup> K. Brandt, Unterschagen über der Gehalt der Mercramen an sparrnerier vertretenen Pflemmunihrstoffen, "Die Beteiligung Deutschlande nem." IR. Jahresber, S. 29ff., IV. Jahresber, S. 23ff.

7 S. Palitarch, Über die Messang der Wasserstoffconnkommunitien der Meerwengen-

Pall de circonstance, N. 60, Kopenhagen, 1981.

" E. Ruppin, Die Albahritit des Morrossora, Win. Morrounierenhangen, Akt.

Sat, N. P., Bd. 11, 81d, 1909.

<sup>40</sup> A. Krogh, On the Territor of Carbonic And in Natural Waters and especially in the Sea. Midd. on Griefund, Helt 6.7, Kepenlogen, 1906.

Altgrechlosum im Ayrit 191b.

#### Abschniff C.

## Die Physik des Klimas.

## Die Physik des Klimas.

Von Dr. Eugen All (München), Conservator der Kongl. Bayer, meleopologischen Zentralstation

#### Einleitung.

Der Begriff Klima ist kein eindeutiger. Bei Ptelemius und seinen Anhängern diente er, aus mathematisch-astronomischen Uberlegungen abgeleitet, als Bezeichnung der von Parallelkreisen unserer Erde begrenzten Zonen bestimmter größter Tagesdauer. Diese völlig konkrete Bedeutung des Wortes Klima ging allmablich ganz verloren. Man übertrag den Namen zumachst auf die Witterungsverhaltnisse eines Ortes, die man sich in einfarber Abhängigkeit von den astronomischen Voraussetzungen dachte. Als man aber erkennen mußte, daß keineswegs die geographische Breite allein den Witterungsverkauf eines Ortes bestimmt, zondern daß noch andere Fakturen, wie Seehöhe, Bodenheschaffenheit, Topographie, Vegetation, vorhersschende Winde anw. nachhaltigen Emfluß üben, da wurde der Begriff "Klimaimmer undassender.

Heute definiert man mit J. v. Hann<sup>1</sup>) das Klima meist als die Gesamtheit der meteorologischen Erscheinungen, die den mittleren Zustand der Atmosphäre an irgend einer Stelle der Erdoberfläche kennzeichnen und die Klimatologie als die Lehre von dem durchschnittlichen Zustande der Atmosphäre und dem mittleren Ablaufe der Witterungserscheinungen an den verschiedenen Punkten der Erdeberfläche.

Diese Definition wird der Auffassung gerecht, daß die Klimalehre ein Teil der Meteorologie zei, und zwar der mehr beschreibende und vergleichende Teil dieser Wissersehaft, der in erster Linie auf geographische Fragestellungen zu antworten hat. Selbetverständlich ist die Verwertung ihrer Forschungsresultate durch Ethnologen, Biologen und Mediziner nicht ausgeschlossen; aber in der Verfolgung ihrer durch obege Definition festgelegten Zwecke berücksichtigt die Klimatologie die Wünsche dieser Stände nicht immer in wünschenswerten Malie.

Rubner<sup>5</sup>) hat beispielereise in seinem Lehrbuche der Hygiene den Begriff Klima folgendermaßen definiert: "Unter Klima versteht man alle durch die Lage eines Ortes bedingten Einflusse auf die Gesundheit. Zu einer erschöpfenden Darstellung gehört keineswege bloß die Beaprechung der Warme- und Feuchtigkeitsverhältnisse, sondern einerseits die Bekanntschaft mit allen meteorologischen Faktoren, die auf die Gesundheit einwirken, anderseits die Kenntnis aller Gefahrdungen der letzteren, soweit sie durch die Anwesenheit der einer Ortlichkeit zugehorigen Krankheitserreger bedingt sind."

Diese Definition bedeutet eine erhebliche Auslehmung des Begriffes "Klima". Der Arnt fordert hiermit Daten, aus denen er den Einfluß der klimatischen Eirentumlichkeit des Ortes auf des gesunden und kranken Körper mit weitgehenditer Sieherheit entnehmen kann. Dieses Pastulat wird aber bei der Gewinnung und Verarbeitung klimatischer Mittelwerte nur in seltenen Fällen in gebuärender Weise berücksichtigt. Zumeist begrügt man sich, möglichst eichere Zahlen über Temperatur-, Fenchtigkeits- und Niederschlagsverhältnisse zu ermitteln, Angaben über mittlers Bewilkung, Somenschein und Luftbewegung am Schätzungen abzuleiten, sowie über besondere atmosphärische Ereignisse, wie Gewitter, Reifbildung mox. eine Häufigkeitsstatistik zu führen. Aus solchen Erhebungen lassen sieh zwar wertvolle Aulschlässe gewinnen, insbesondere wenn bei der Verarbeitung des Besbachtungenssterisdes auf die Bedürfnisse des Arates in sachkundiger Weise Rucksicht genommen wird, eine Reihe hochwichtiger Fragen bleibt aber unbrantwortet. Wie groß ist der Gehalt der Luft an Stauls, Bakterien, Ozen, Kohlensaure und anderen organischen oder anorganischen Beinsengungen im Mittel, in den verschiedenen Jahreszeiten und bei bestimmten Windrichtungen, welcher Art sind der mitgeliärte Study und die Bakterien? Bei maritimen Orten interessiert der, wenn auch noch so geringe Salzeshalt der Luft. Diese und noch eine Reibe anderer Fragen haben his houte nur in gang vereinzelten Fällen Beantwortung gefunden, und es ware sehr zu wittschen, daß die Bedürfnisse der medizinischen Klimatologie in Zukunft einrefrender berneksichtigt wurden.

Bei der nachfolgenden Bearbeitung der Physik des Klimas war der Verlaster bemitht, den Bedürfnissen der medizinischen Kreise in weitgehendem Maße entgegenzukommen. Hieraus erklart sich die Tateache, daß einige Gegenstände, die in anderen Darstellungen der physikalischen Klimalehre sehr gründlich behandelt sind, in verliegender Arbeit zur kurze Wordigung finden, daß hingegen anderen Thematen ein

sonst night ablighes Gewicht beigelegt ist.

## 1. Die Almosphäre der Erde und ihre Energiequellen.

## a) Die Raumverhaltnisse und Bestandteile der Atmosphäre,

Wie am Dümmerungsbeebachtungen, am dem Auftreten burchtender Wolken, Polarlichter und Sternschnuppen, sewie aus der lichtschurzebenden Wirkung der irdischen Atmesphäre, welche gelegentlich gut observierter Mondfinsternisse nachznweisen war, hervorgeht, reicht die Gashille unseren Planeten bis zu Hoben von mehreren Hunderten von Kilometern hinauf. Auf Grund der Gaschille unter der Gravitationgesetzes wiesen wir, daß die Dichte der Luft sehr rasch mit der Höhe abnehmen muß. Eine genähert richtige Vorstellung von der fortschreitenden Verdümnung der Luft bei vertikaler Erhebung vermittelt nachfolgende Tabelle:

Holm in km . . . . 0 5 00 20 20 40 50 101 500 Lathbrack in hate . 760 380 217 51 0 1 0,1 0,001 35×10-17

Schon in 5 km Hohn ist demmach der Luftdruck auf die Halfte des am Meeresnivenn brutebenden gesunken, so daß man also in dieser Hohe bereits die halbe Masse der gesamten Abnunghare unter sich hat. In 50 km Höbe beträgt der Luftdruck nur mehr i Zehnnel und in 100 km Höhe I Tausendstel eines Millausters, entspricht also einem Verdammungsgrade der Luft, der die Grenzen unseres Verstellungsvermögens bereits übersteigt.

Was man gemeinfan mit dem Namen "atmospharische Lult" bezeichnet, ist nun aber kein einfaches Gas, sondern ein Gemenge mehrerer Gase, die im allgemeinen chemisch nicht aufeinander wirken. Nach dem Daltonschen Gesetze, das durch die Forschungsergebnisse der kinetischen Gastheorie volle Bestätigung gefunden hat, ordnen sich nun solche einer äußeren Kraft, wie der Schwerkraft, unterworfenen Gase in ganz bestimmter Weise au. Jeden rogenannte permanente Gas bildet, unbeeinflußt von den anderen verhandenen Gasen, eine Atmosphäre für sieh, in welcher die Dichte mit der Höhe in einem ganz bestimmten, für jedes Gas charakteristischen Verhältnis abnimmt. Es ist leicht nachzuseisen, daß die Dichte der schwerenn Gase rascher mit wachender läthe abnehmen muß als die Dichte der leichteren Gase. Darwie felgt, daß sich die Zusammensetzung der Luft mit der Höhe andem muß, und zwar in dem Seine, daß die leichteren Gase bes vertikalem Anstege immer mehr überwiegen.

Noch den neuesten Untersuchungen zerfällt die Atmosphäre in drei Haupttene: Die unterste, der festen und flussigen Erdoberfläche annättlehar aufliegende Sphärs mit aberwiegendern Stickstoffgehalt reicht bis etwa 50 km Höhe, darüber lagert sich die nach ihrem vorzugsweisen Bestandteile benannte Wasserstoffsphäre, welche bis etwa 200 km Höhe hinaufreicht, und der noch hypothetischen Sphäre eines unbekannten, außergewöhnlich leichten Gasse als Unterlage dient, für das A. Wegener\*) den Namen Gooksvonium vorgeschlagen hat. Die größte Höhe, his zu welcher diese Sphäre hinaufreicht, muß auf mindestens 500 km angesetzt sernlen.

Die Zusagnmensstang der hierbeten Atmosphärenschiehten besitzt nur mittelbarso klimatisches Interesse, insoferne als die Gase dieser Schichten die sie durchdringende Sonnenstrablung quantitativ und qualitativ modifizieren. Der Abschnitt D des verliegenden Bandes wird diese Verhältnisse näher zu belenchten haben.

An der unmittelbaren Gestaltung der Witterung und damit nach des Klimas nehmen nur die alleruntersten Luftsehechten Anteil, in denen vertikale Durrhmischungen der Luftmassen, Wolken- und Niederschlaghlichungen vorkonnzen. Man nennt diesen Teil der Atmosphäre die Troposphäre und setzt ihn in Gegensalz zu der darüberlagenden Stratesphäre, in welcher Strahlungsgleichgewicht berrscht und verfikale Durchmischungen ausgeschlossen sind. Troposphäre und Stratesphäre bilden zusammen die Stickstoffsphäre; ihre Grenze liegt in 11—12 km Höhe, so daß die Masse der Troposphäre mehr als ein Drittel der Gesamtinnsse der Atmosphäre susmacht.

Wir wenden uns nun der Frage nach der Zurammensetzung der Luft in der Troposphäre zu. Den weitans überwiegenden Teil der Atmosphäre machen sogenannte permanente Gase aus, das brillt Gase, die bei den in Betracht kommenden Temperature und Druckverhaltnissen ihren Aggregatzustand unverändert beibehalten, Es und dies Stigkstoff, Sauerstoff, Argon und Kohlennhure, zu dezen sich noch minimale Spuren von Wasserstoff, sweis der sogenannten Edelgan-

Neon, Krypton, Xenon and Helium gesellen-

Unter Berucksichtigung der, genaner quantitativer Bestimmung zugunglichen Hauptbestandteile gestaltet sich die Zusammensetzung der trockenen Atmosphäre an der Erdobesfliche felgendermaßen;

| day .        | Sticketoff | Saurentell | Jugar | Kehlenskire |
|--------------|------------|------------|-------|-------------|
| Dichte       | 18,92      | 23,94      | 19,52 | 22,01       |
| Volumensente | 78.00      | 20099      | 10/04 | 330,00      |

Für eine Höhe von 10 km ergibt die Anwendung der entsprechend umgestalteten barometrischen Hohenformel nachstehende Resultate:

| Get              | Stickstoff | Satterstell | Argost | Kohlemaure |
|------------------|------------|-------------|--------|------------|
| Verbauprozente : | 21.10      | 15,35       | 0.55   | 0.02.      |

Diese Zahlen sind Berhautspergebnisse und besitzen dempach nur thesestischen Interesse. Daß sich die Bestandteile der Atmesphäre dieses Niveaus tatsachlich in dem errechneten Verhältnisse mischen, ist sehr zu bezweifeln. Wenigstene hat man bei Ballonfahrten bis zu Höhen von 6 km die prozentische Zusammensetzung der Luft so gut wie konstant befunden. Auch eine große Auzahl von Analysen an den verschiedensten Orten der Erde ergab eine auffallende Übereinstimmung des Mischungsverhältnisses, wenigstens was die Hauptbestandteile Stickstoff und Sauerstoff betrifft.

Hingegen unterliegt der Kohleuskuregehalt der Luft etwas größeren Schwankungen, aber tei weitem nicht in dem Maße als man früher annahm. Beebachtungen auf bohen Bergen, sowie im Ballen haben his 4000 m Höhe keine Anderung des Kohleuskuregehaltes der Luft nachweisen lassen. Auch Waldluft unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht von der Luft in freiem Gelände. Wohl aber ist die Luft etwas reicher an Kohleusaure bei Nacht, was vielleicht auf den Austritt der kohleusiurehaltigen Bodenluft zumickzuführen ist.

Schlesing") und insbesondere Krogh") haben nachgewiesen, daß der Ozean als Regulator des Kohlensauregehaltes der Atmesphäre wirkt und jede Abweichung von dem rormalen Verhaltnis raschestens kompensiert. Es komen daber größere Aureicherungen dieses Gases nur lokal auftreten, wie zie anch in der nachsten Umgebung von Moletten und innerhalb industriersieher Ortsanlagen tabsachlich nachgewiesen werden.

Stirkstaff, Sauerstoff, Argon und Kohlensaure bilden die wesentlichen Bestandfeile der trockenen Luft der Troposphäre. Als akzessorische Bestandteile kommen auch noch andere Gase vor, von denen wir nur das Ozon und das Ammoniak erwähnen wollen.

Nach den einzehenden Untersuchungen von Henriet und Bossyssy<sup>5</sup>) entsteht das Ozen der Luft auf Kesten des Sauerstoffen der höheren Luftschichten der Atmosphäre unter dem Einflusse der ultravioletten Strahlung der Sonne. Durch Winde, sowie durch Regenfalle wird Ozen aus großen Höhen in die unteren, dem Erdboden nahen Luftschichten herabgefehrt. Diese beiden Faktoren sind die Haugtstrachen der Anderung des Ozongehaltes der Luft. Bei völliger Windstülle und zu Zeiten, an welchen die Atmosphäre eine ausgezeichnete Durchsichtigkeit besitzt, wirkt die Sonnenstrahlung auch auf die unteren Luftschichten ozonerzeugend ein. Fernes lindet man bindig nach Gewittern die Luft mit Ozon angereichert.

Ammoniakgas ist immer nur in geringen Mengen in der Luft nachweisbar, nur in der Nähe volkreicher Ortsanlagen vermehrt sich der Ammoniakgehalt der Luft ganz wesentlich.

Wir haben bisher mit den Gehalt der Luft an Wasserdampf keine Rücksicht genommen, absold vollständige Trockenheit der Luft nur in ganz exzeptionellen Fällen bestinchtet wird. Die Sonderetellung des Wasserdampfes als Bestandbeil der Luft berüht auf dem Umstande, daß er nicht mehr bei allen verkommenden Druckund Temperaturverhältnissen der Atmosphäre permanent ist. Hinreichende Temperaturemiedrigung und Verdichtung lasen das Wassergas in den flussigen oder festen Zurtand übergeben. Alle Niederschlagsformen, die wir unter dem Namen Hydrometeore zusammenlassen, verdanken dem Wasserdampfgehalte der Luft ihre Entstehung. Man erkennt darans, daß der Wasserdampf als Bestandteil der Luft eine viel wirhtigere Relle in der Charakteniserung des Wetters und Klimas spielt als die sogerannten permanenten Gase. Späteren empohenden Entereungen vorgreifend, wollen wir hier zur erwähnen, daß die Aufnahmelahigkeit der Luft für Wasserdampf wesentlich von der Temperatur derselben ahhängig ist. Bei den ungewähnlich hehen Kaltegraden des polaren und sibrischen Wintere ist der Wasserdampfgehalt der Luft nahezu Null, in unseren Breiten ist ein mittlerer Gehalt von etwa 7, in den aquatorialen Gegenden von 19—20 g im Kubökmeter anzunehmen.

Als Queile des Wasserdamples haben wir die Verdunstung anzusehen, die an joder freien Wasseroberfläche, sowie über ausgedehnten Vegetationsdecken stattlindet. Die nie ruhenden Luftströme siehern dem Wasserdampf weite Verbreitung.

Obwishl, streng genommen, nicht zu den Bestandteilen der Atmosphäre gehörig, soll dech bereits hier jener Veranreinigung, insbesondere der unteren Luftschichten, Erwährung gescheben, die wir unter dem Namen Staub zusammenfassen. Gnöbere Staubteilehen, vom Winde aufgewirbeit, fallen bei ruhig werdender Luft rasch wieder zu Boden, feinere sinken nur sehr langsam und die allerfeinsten, mit unbewalfnetem Ange nicht mehr sichthauen Staubpartikeichen hießen nuch in vollig ruhiger Luft dauernd auspendiert.

Staab entsteht hauptsächlich durch die Verwitterung der Gesteine, durch Gras-,
Mosr- und Waldhrände, sowie durch die Tätigkeit der Lebewesen und wird durch
die Luftstrimungen über neite Gebiete verbreitet. In großer Menge finden sich
dem Stanbe auch organische Trilchen beigemengt, wie Pollenkomer, Sparen der
Kryptogamen und Bakterien. Auch durch Verspeitzen beftig bewegter Phosigkeiten
aller durch Schaumbildung gelangen feste Teileben in großer Zahl in die Luft. Wenn
bei Starm oder starker Brandung das Meerwasser zerstandt wird, bleiben nach der
Verdunstung den Wassers mikroskopisch-kleine Salzpartikelehen in der Luft
zunick.

Im allgemeinen nimmt der Staubgebalt der Luft mit der Helte sehr rasch als. Bei trockenem Wetter fand Aitken\*i in den Niederungen etwa 130 000, auf dem Rigi in 1880 m Sechöhe nur mehr 100 –800 Staubteilchen in einem Kubikmettineter. Nur wenn bergan wehende Wunde die Luft der Niederungen dem Gipfel zuführten, stieg die Zahl auf 6–7000. Da die Staubgattikeln bei eintretender Kondensation den alch hildenden Niederschlagsehementen als Kerne dienen, kommt kräftigen Regentund Schneefällen eine hobe staubreinigende Kraft zu. Nach Regen land Aitken in der Luft nahe dem Erdboden nur mehr 32 000 Staubteileben pro Kubikmentimeter\*).

<sup>&</sup>quot;I Der Stanbanbler von Airken besteht aus einer kleinen, etwa I ein hoben Door, welche oben und unten durch filhier geschlosen net. Die untere filmplatte migt eine schafe Teilung in Quadratmillimeter, kann durch einen Spiegel behoehtet und durch eine stank wegtellersche Lage beträchtet werden. Durch zwei Habita kann die Door somahl mit der Aufenloft wie mit einer kleinen Lufzpumpe in Verbindung gewetzt werden. Die Door ist an ihren inzeren Verstallwänden mit Fheilpapier wasgekleidet, welches während der Versuche bescha gehalten wird. Bislerch wird en neiglich, die Luftpoolse in der Door wilhstanlig mit Frankrigheit in sintigen.

428 Engen Alt

In der Nahe sehr aktiver Stanbqueilen ergeben sich ganz enorms Zahlen. In Zummerlaft wurden 1 860 000, an der Decke sogar 5 420 000 Stanbpartikelehen nachgewieren und noch hilbere Werte ergaben sich in den Arbeitsräumen stanberzengender Betriebe.

Ungeheure Staubmassen werden durch den intensiven Verwitterungspreszeß in den Wiestengegenden erzeugt, durch bestige Stierne in bedeutende Hoben gehoben und oft über enorme Rüsme verbreitet. An den Westküsten des tropischen Afrika zwischen Kap Bojador und Kap Blanco führt der aus dem Imsern des Landes wehende Wind hausig gewaltige Staubmengen mit sieh, so daß eine merkliche Trubung der Luft vermialdit wird, welche der dertigen Meeresgegend den Namen des Dunkelmeures verlichen hat. Zuweilen dehnt sieh der Staub über ganze Erdteile ans und das allmähliche Niedersinken der schwerzen zot gefärbten Teilchen führt zu dem seit den altesten Zeiten bekannten Phanonene des Eintregens. Die Größe der Staubteilchen nümmt vom Ursprungsorte zus mit zunehmender herizontaler Entlernung ab. So wurde ankallich des größen Staubfalles vom 9.—11. Marz 1901 über Südnud Misteleuropa die durchschnättliche Größe der Partikelchen in Palerms zu etwa 0,012 mm, zu Hamburg aber nur noch auf 0,004—0,000 mm festgesetzt. Nach Schätzungen fiel damals auf europhischem Buden eine Staubmenge von 1 800 000 1 im Gewicht.

In ungeheure Hähen wird der Staub mitunter durch heftige, sulkanische Eruptionen hinaufgetragen, aus Dämmerungserscheinungen zu schließen, bis in die untersten Schichten der Wasserstoffsphäre (70—80 km). Die enormen Mengen von Staub, die sich nach nöchen Katastrophen of: Monate lang in der Atmosphäre suspendiers erhalten, geben dann zu optischen Phänzenenen der verschiedensten Art Anlad und haben nicht selten eine sinnenfällige Schwächung der sichtbaren Sumenstrahlung zur Folge. Die Konsequenzen, die sich hierans für die Temperaturverhältnisse unserer Atmosphäre ergeben, hat erst in neuester Zeit Humphrey\*) in überzengender Weise dargelegt.

Von besonderem medizinischen Interesse waren Beobachtungstatsachen über den Gehalt der Luft an Bakterien und dessen räumliche und zeitliche Verteilung. Leider besitzen wir in dieser Beziehung nur werig Material. Im allgemeinen darf ausgesprochen werden, daß der Bakteriengshalt der Luft, wie der an Staub mit wachsender Seehübe rasch abnimmt und daß er im Inneren velkreicher Städte erheblich größer ist als auf dem freien Laude. Auch ein jahrlicher Gang ist dentlich ausgesprochen, indem der Reichtum an Bakterien im Sommer am größten, um Winter am kleinsten ist. Diese Tatsache tritt klar bei Betrachtung der nachfolgenden Zusammenstellung zutage, welche die Zahl der Mikroorganismen pro Kubikmeter in Paris (Stadtuneres) und im Park von Montasums für die einzelnen Jahrespeiten als Mittel zehnjahriger Beobachtungen<sup>16</sup>) wiedergibt.

Die Prinzip der Stanbeithlung berüht ein der ist, daß man die in der Dese eingeschlosseite Latige der der Expansion unterwirft und die bereit sellschaften abhählt. Die Stanbeilichen werden uns zu Kondemationskommt des überschlinigen Wasserdempfer, werden mit den sich biblenden Tröpfelm auf die Bielesplatte der Dom niedergreichlagen und nies gesählt.

In nemeter Zeit hat Wigand's mehgewisen, daß die Seiten Teilchen des eigentlichen etweise, gans untgegen die gewihrlichen Aussheie, beise erhebliche Reibe als Kondenstünsberre gesktigter Laft spielen. Man neuer daher den Aitkensehen Apparat besser "Kern nichter" statt Stanbeilder, da je zur jens Teilchen zur Zählung gelungen, wehrte veraufge läger begreckspielen Eigenschaften befähigt und, als Kerns für die Kondenstung des Wasserdaupfes zu diesen.

| Montoonin | Bakterien | Winter<br>180<br>150 | Frahling<br>815<br>145 | 500 mer.<br>500<br>925 | Hertot.<br>195<br>250 | Julii<br>300<br>205 |
|-----------|-----------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Paris.    | Bakterien | 3618<br>1420         | 5451<br>5565           | 2012                   | 1566<br>1690          | 5445                |

## b) Die Energiequellen und physikalischen Eigenschaften der Atmosphare.

Auf die Energiequellen unserer Atmosphäre krunen wir zur aus den Energiezullerungen derselben schließen.

Wir wellen ansere Betrachtungen mit der Annahme beginnen, daß die Erde keine Atmosphäre besitze, also Verhaltmisse aufweise, wie sie anserem Nachbargestirne, dem Monde, eigentumlich eind. In diesem Falle wurde nur die direkte Strahlung der Gestirne, insbesondere natürlich der Sonne, Erleuchtung bringen. Alle von der Strahlung nicht direkt betrollenen Raume lägen in vollkommener Dunkolheit; en gäbe keine allgemeine Tageshelle. Die temperaturerhöhende Wirkung der auf die Erdoberfläche auffallenden Strahlung ware natürlich verstärkt, andererseits aber auch die stetig wirksame Ausstrahlung in den kalten Weltennaum. Es wurden sich dann ähnliche Temperaturverhältnisse ergeben wie auf dem Monde, dessen mittlere Oberflächentemperatur ber voller Beleuchtung etwa 100° C erreicht, mit dem Außeren der Einstrahlung aber ungemein noch auf eiwn — 170° C berabeinkt.

Man erkennt, daß die Atmosphare in erster Linie eine ausgleinbende, verteilende Wirkung ausübt. Unter dem Einflusse anderer Kräfte wird sie selbst zu einer sekundären Licht- und Wärmequelle, welche die Einnahme und Ausgabe von Energie und deren Verteilung nach ganz bestimmten, in der physikalischen Eigentsmiliehkeit ihner Bestandteile begründeten Gesetzen regelt.

Dabei zeigt sehon eine oberflachliche Betrachtung, daß es hauptsachlich die Sonne ist, welche die Energieäußerungen der Atmosphäre verursacht und in ihrem Ablaufe bestimmt. Eingehende Untersuchungen über die Vorgange in der Atmosphäre, mögen sie nun als sogenannte Molekularbewegungen oder als Versetzungen ponderabber Luftmassen vor sieh gehen, haben fliese Erkenntnis nur noch gefordert und gefostigt\*).

<sup>\*)</sup> Von den übeigen uns bekannten Energiequellen der Atmosphare migen nur fotgende der Vollständigkeit halber erwähnt werden:

Die Sternenstrahlung ist ganz minimal und weder enakter Messing, nich verlässiges Berechnung zuganglich. Mit Newcomb schitzt man die Gemantlichtstrahlung aller Fratterne auf etwa den 22 Milliostenteil der Kompenetrahlung und die Warmestrahlung derfte um der gleichen Geoleuurdenung zem.

Die Strahlung des Monder, welche ausreflektierter Sommentrahlung und der danklen Wärmestrahlung der dusch die Some erwärsten Mandeberfliche besteht, ist ebenfalle nor sibr gering. Die Liebestieke des Mondes beragt mich Bond und Zöllner angeführ ein Sochstundentungenholt des Sommenlebten, die vom Monde der Erde angestrahlte Wärmenberge kommt etwa dem hundertungspelen. Teile der von der Some stammenden Wärmen gleich.

Endlich erwähren wir nich die Eigenwähren den Erdhörpern, welche der Atmosphire Erergie in Porm dunkler Wirmestrahlung zuführt. Esobachburgen in Bergwerken und Bohrlöchern lausen nich dem Passieren der obersten, 30—40 m müchtigen Schichter, eine fortwahrende Zanahme der Temperatur erkennen, die im Darchschnüte etwa 1º auf 35 m beträgt (geothermische Tiefemstelle). Es besteht also ein konstanter Wärmestman vom Esdienem

Durch die Somenstrahlung wird ein unvorstellbar leiber Betrag von Energie in den Weltraum himmigesandt, von dem nur ein geringer Bruchteil unserem Planeten ziegnte kommt. Selbet wenn wir die in der Zeiteinheit von der Some ausgegebene Gesamtenergie als konstant betrachten durften, ware doch der die Erde treffende Betrag variabel, und zwar mit der veranderlichen Entfernung zwischen Some und Erde\*). Es int dies eine Folge der geradlinigen Ausbreitung der Strahlung, deren Intensität mit dem Quadrate der Entfernung abnimmt. Dabei versieht man nater Intensität diejenige Energiemenge, welche in der Zeiteinheit senkrecht auf die Flacheneinheit fallt.

Dieses tiesetz gilt für jede Art von Strahlung, solange die Voransetzung geradliniger Ambreitung durch den beren Raum erfüllt ist. Sobald aber die Strahlung zuf einen mit Materie erfüllten Raum trifft, erfährt sie eine weitere Schwachung-Zurächst wird ein Teil der milfallenden Strahlung reflektiert, der Rest, und zwar mit Brechung eingelassen.

Auch der eingelagene Teil der Strahlung durchdringt das Medium nicht ungeschwächt. Wir haben nun zwei, voneinander verschiedene Vorgange zu unterscheiden, erstem die Schwachung durch eigentliche Absurption.

und zweitens die Dimpfang infolge diffuser Reflexion. Be-



Day Somenopektrom.

der Absorption haben wir ex mit einer wirklichen Auslüschung der Strahlung zu tan, deren Energie in einen aquivalenten Betrag anderer Energie anigesetzt wird. In den weisten Fällen ist die letzte Energietorm die Warme, doch keinen wir auch andere Umwandlingsprozesse\*\*.

Bei der diffasen Strahlung bingegen

bleibt die Strahlung als solche erhalten, nur ward ein Teil der Energie aus der ursprunglichen Richtung abgelenkt und nach allen Seitenber, also "diffins" zerstreut.

Unterenchen wur nun das Verhalten der Erdatmosphäre gegenüber der sie durchdringenden Sonnenstrahlung. Eine genaue Betrachtung des Sonnenspektrums
labt erkennen, daß die meisten Absorptionsstreifen und Bänder, soweit sie der Ahmesphäre ihre Entstehung verdanken, im roten Ende und darüber hinaus, im ultraroten Teile des Spektrams liegen. Die beigegebene Figur (Fig. 74) gibt die Verteilung
dieser Bänder wieder. Man hat gefunden, daß die Bänder P. 22 now, gesammenfallen mit Absorptionsbändern des Wasserdampfes und der Kohlenature. Es sind
also in erster Linie diese Bestandteile der Atmosphäre, welche und bestimmte Teile

gegen die Oberfläche ond die erkabende Erdeugel wird dieberch zu einer Warmaspielle für die outeren Atmosphärenschichten.

Trabert hat berechnet, dai die Mitteltemperarur der Erde durch des Warmestrem son dem Erdingern nor um 0,1° erhöht wird, also nur um einen sehr untergeordneten Betrag-

\*) Die Entlerung Soure-Erde zur Zeit des Penhels beträgt 0.383 und zur Zeit des Agstels 1,015, wenn die mittlem Entfermag beider Gestime gleich 1 gesetzt wird. Die zur Zeit der Somenferne (A) und Sonnermähe (P) zugeführten Energienzengen verhalten nich wie-

A : P = (1,027)\*: (0,383)\* = 1,034 : 0,967.

Im Peribel gelangt etwo 1/1, mehr un Strahlungsenurgie par Erde, als im Aphel.

\*\*) In chemische Erserge wird die Lichtenergie ungowert bei der Bildung zuser organischer Sofuliere unt den Elementen der Kohlemaure und des Wassers in Gegenwart von Chloropheli. der Sonnenstrahlung absorbierend wirken. Mit dem Verschwinden dieser Bestandteile aus der Atmosphäre wurde sich die Energieverteilung im Sonnenspektrum immer mehr dem durch die gestrichelte Linie angedeuteten Zustande nabern.

Verfolgt man die Energieverteilung im Spektrum noch über für in der Fügur angenemmene Greme von  $2,7 \, \mu$  himans, so findet man zwischen breiten Absorptionshändern noch westere an Intersität aber fortgesetzt absehmende Energieäußerungen bis zu  $18 \, \mu$ . Vermutlich enthält die Somenstrahlung nach noch Wellenlangen uber diese Grenze himans, sie werden aber wohl von der Atmosphäre vollig ausgebocht.

Auch der sichtbare Teil des Sonnenspektrume weist Minima der Intensität auf. Als Beispiel heben wir nur die Linie Bhervor, die dem Sauerstoffgehalte der Luft für Dasein verdankt\*).

Passen wir die bisherigen Ergebnisse zusammen, so müssen wir dem Wasserdampfe und der Kohlensiure, in vermindertem Grade auch dem Smerstoff, alsorbierende Wirkung auf bestimmte Strahlungsarten zuschreiben. Indesendere sind es die langweiligen Strahlen, welche der Absorption unterliegen. Die Atmosphäre aht eine auswahlende "selektive" Absorption.

Ganz anders verhält es eich bei der diffinsen Reflexion. Dieser Vorgang schwächt alle Strahlenarten ohne Ausnahme, allerdings in verschiedenem Grade. Die Erklärung für die Schwächung strahlender Energie beim Durchdringen einer Atmosphäre hat J. W. Strutt, der spätere Lord Rayleigh<sup>31</sup>) gegeben. Fällt ein Strahl auf ein Teilchen, welches kleiner ist als die Wellenlänge der Strahlung, so wird das Teilchen selbst zu Schwingungen angeregt und Ausgangspunkt sekundärer Strahlung. Diesen Vorgang nennt man die diffuse Reflexion; dieselbe ist der vierten Potenz der Wellenlänge der im Strahle Iortschreitenden Energie umgekehrt proportional.

Diese Theorie fand durch die Beubachtungen ihre volle Bestätigung. Die diffuse Beflexion schwächt von den durchgehenden Strahlen die violetten und blauen am meisten, die roten und ultraroten am wenigsten. Es ist daher die diffuse Beflexion die Ursarbe der allgemeinen Tageshelle, die auch jene Baume erlenchtet, welche von den Sonnerstrahlen nicht direkt betroffen werden. Auch die blane Farbe des Himmels, sowie das intensive Bot der beim Auf- und Untergange tielstehenden Sonne erklären sich am der diffusen Beflexion der Sonnerstrahlung in der Atmosphare. Eingehendere Behandlung werden diese Fragen im Kapütel I des Abschnittes Diffuses Werkes finden.

Sowohl die absorbierende, wie die zerstreuende Wirkung wachst natürlich mit der Weglange, welche die Strahlung durch die Atmosphäre zurücklegt. Bezeichnet J die Strahlungintensität, d.J deren Abnahme auf der Wegstrecke ds. p die Dichte der Luft und a eine Kenstante, so ist:

Weiter wollen wir von der Krummung der Erde absehen und uns die Atmosphare in harizontalen Schichten angeordnet denken. Die Strahlung bewege sich geradlinis

<sup>\*)</sup> Han hat naturlich strong zu unterscheiden zwischen derjenigen Lieben im Spektrass welche ent beim Pamieren der Abmosphise erüsteken und nöcken, welche der Sommitzstänig as sich eigentässlich sind, also bereits an der äußenten Greine der Lufthilde ameren Planeten varhanden sein natusen. Der tellumische Umpeung der Absorptionsänien ist jedoch leicht mediniwinen, miltig erakt durch die von Corten sogegebene, aus dem Duppberschen Prinzipe abzeitigte Methods. Näberes wird im nüchsten Abschmit D dasses Werken mitgeteit.

van der Sanne, deren Zenitdistanz z sei, zur Erdoberfläche. Ein Wegelement in vertiknler Eichtung sei mit di bezeichnet; dam ist ds - di sec z. Mit Hille der bars-metrischen Höhenformel d b - o di führen wir zoch den Barometerstand ein und erhalten: dJ = - Jadb see z

J = Je-sheer

wenn J, die Strahlungsinternität an der Grenze der Atmosphäre bedeutet, wo h - 0 mt.

Setzt man ferner e - d = q, so ergibt sich:

$$J = J_{\mu} q^{\mu\nu}$$
,

q heillt auf die Dieke der gauzen Atmosphäre bezogen, der Transmissionskoeffizieut. Setzt man die Höhe der Atmosphäre in vertikuler Richtung gleich I und drückt den von den Strahlen in schiefer Richtung zurückgeleuten Weg a in dieser Einheit aus, so ist:  $J = J_o \eta^o$ 

Für die Weglängen a der Strahlen von der Grenze der Atmosphäre bis zum Meeresnivean hat Bemporadia falrende Werte berechnet:

| Zeniblistana |       | Zenitifistion: | 180    |
|--------------|-------|----------------|--------|
| -            | 1,000 | 50%            | 3,355  |
| 200          | 1,965 | .002           | 1,590  |
| 286          | 1,061 | 700            | 2,594  |
| 500          | 1,154 | 50°            | 0,000  |
| \$60         | 1,305 | 890            | 26,550 |

Diese Zahlen sind natörlich nur näherungsweise richtig, geben aber eine gute Vorstellung über die verschiedenen Weglängen eines Strahles durch die Atmosphäre bei verschiedenen Zenitdistanzen der Sonne.

Betrachten wir nun die letatgenannte Formel etwas näher. Zunächst ist mas nur durch die eben mitgeteilte Tabelle die ungefähre Größe des Exponenten s bekannt. Durch Messong können wir noch zu jedem s das zugehörige J, das heißt die Griße der Strahlungsenergie an der Erdoberfläche finden. Solche Messungen werden ermöglicht durch sogenannte Aktinometer, von denen wir nur das historisch interessante Pouilletsche Pyrheliometer, das Viollesche und das verzüglich bewährte Angströmsche Aktinometer auführen. Auf eine Besehreibung der Apparate und Brobachtungsmethoden darf in Bucksicht auf die eingebendere Behandlung flieses Thomas im nüchsten Abschnätte dieses Werkes verzichtet werden. Die aktinometrischen Messungen liefern uns den Gesamthetrag\*) an Warmeersryje, den wir der Sonnenstrahlung verdanken, ohne Rücksicht auf die komplexe Natur der Strahlung.

Wenn wir nun einmal eine Intensitätsmessung der Sonnenstrahlung bei einer Zenitdistanz, welche der Weglänge s<sub>1</sub> entspricht, vornehmen und als Ergelinis die Große J<sub>1</sub> ermitteln, ein zweites Mal für die Weglänge s<sub>1</sub> die zugehörige Große J<sub>2</sub> besbachten, dann erhalten wir ass den beiden Beziehungen:

 $J_1=J_0\ q^{a_1}\ \mathrm{und}\ J_1=J_0\ q^{a_2}$ den Wert für den Transmissionskoeffizienten der Gesamtiteahlung:

$$\log q = \frac{\log J_1 - \log J_2}{s_1 - s_2}$$

<sup>\*)</sup> Histori ist allerdings die Versensetzung getracht, daß es möglich sei, jede in der Sonnenstrabburg verkommendo Strabbarguenergie in Warme unarmetzen vermittele eines absolut schwarzen Kirpers. Einen solchen Kürper kennen wir jedoch nieht; Ruß und Phitinghwara besitzen die erfenkrächen Eigensekalten zwar in behen Malle, immerkin gelei noch ein merklicher Teil der zugefährten Strabburg durch Reflexion verloren,

Ist nun aber q bekannt, so kann man beicht auch J<sub>n</sub>, das beißt den Betrag der Sonnenstrahlung (peo Quadratzentimeter und Minute) au der Grenze unserer Atmosphäre berechnen. Diese Größe nennt man die Solarkonstante.

Die ersten Berechnungen dieses Fundamentalwertes des terrestrischen Kliman waren noch mit mancherlei Fehlern behaftet, die nicht nur aus der Unvolkommenheit der aktinometrischen Methoden, sendern auch aus der nicht geungenden Berneksichtigung der wahren Natur der Someentrahlung herrührten. Erst Langley<sup>13</sup>) gelang es, mit Hilfe seines Bolometers\*) das Problem allgemein zu erfassen und nicht nur die Intensität der Gesamtstrahlung, sondern auch deren Qualität zu ermitteln. Die Messungen nach der Langleyschen Methode wurden indesondere von Abbot und Fowle<sup>14</sup>) mit äußerster Präzision fortgesetzt. Das Mittel aus 682 Bestimmungen, die hauptstiehlich während der Jahre 1905 und 1912 durchgeführt eursten, Beforn als mittleren Wert der Solarkonstante der Strahlung 1,929 Kal. pro qum und min. Den genannten Forschern gelang es auch, eine postamstöge Variatioer der Sumenstrahlung festmistellen in dem Sinne, daß, wenn die Sennenfleckennahl groß ist, auch die Somenausstrahlung groß ist, und umgekehrt.

Legen wir zum Zwerke von Überschlagsberechnungen den Wert der Solarkonstanten zu 2 Gramm-Kaloriem fest, so erhält man als Energiezufahr pro Tagund I Quadratzentimeter an der Grenze unterer Atmosphäre im Durchschnitt 1440 Kalorien. Da wir den mittleren Transmissionskoeffizienten q = 0,6 annehmen durfen, so würden bei zenitalem Sonnenstande nur 60 % der Strahlung bindurch gelassen, 40 % zerstreut und abserieert. Dabei ist die Schwachung durch Absorption gleich 0,58 zu setzen, wenn die durch Diffusion gleich 1 ist.

#### o Das relare Klima.

Wenn man kurzweg von Strahlungsintensität spricht, so ist hierbei immer senkrechtes Auffallen der Strahlung auf die Flächeneinheit vorausgesetzt. Wird eine ebene Pläche (Fig. 75) aber unter einem spitzen Winkel h von den Sommenstrahlen getroffen, so ist der Effekt der Strahlung geringer, und zwar aus folgenden Gründen.

 Der Querschnitt des die Fläche treffenden Strahlenbündels ist kleiner als bei senkrechtem Einfall, und zwar steht der Querschnitt F zu demjenigen F des senkrecht einfallenden Bündels in der Besiehung F = F sin h\*\*1.

<sup>\*)</sup> Dus Eclemeter wurde von Swamberger 1801 erlunden und von Langley 1880 weistrück verbeisert. Dus Instrument breicht uns einer Wheatstonesiehen Brücke, in deren beide Zweige je etwa (t), auf 0,9925 mm dieber Streifen aus Stahl, Pletin, Palinfiere auss, eingeschalbet sind. Beide Streifenspereine eind derurt in einem Hahlryfinder eingeschlossen, daß sie die eine von der Strahlung getreffen werden hann. Geschieht über, so ändert sich die Temperatur und dienit der Leitungswiderstand des bestrahlten Streifens, widarch ein Ausschlag des in die Brücke eingeschalteten Galvanamieten betreitgenden wird. Aus der Geiße des Aussehlages schließt man net die Internität der stattgehabten Erwarnung. Das Instrument gestattet Temperatursünderungen von (0,0001° nachmiterien. Eine genatere Eersbreibung des mit neuester Zeit wesentlich verbesserten Bekansters ist im folgenden Absilantite D dieses Werkes gegeben.

<sup>44)</sup> Sgatteren Darlegungen vergeeifend, wollen wie sehen bier erwähnen, daß die Lage einen Geländen gegenüber der Strabletzschtung zur Zeit der stäcksten Insolation einen hostwichtigen Bestimmungsfachter des örtlieben Klimas bilden. Men spricht in diesem Zummunen hunge von den Einflämen der Esposition.

 Von den die Fläche treffenden Strahlen wird im allgemeinen ein um so größerer Bruchteil reflektiert, je schiefer die Strahlen einfallen\*).

Sehen wir von Reflexionsverhusten ab, zo ist die Strahlungsenergie, welche der im Meeresniveau horizontal situierten Flächeneinheit in der Zeiteinheit zugefahrt wird, abhäugig:



Fig. 70. Senkrecht und arbiel suffallende Strabburg.

- 1. Von der Entfernung Erde-Sonne, indem die Internität der Sonnenstrahlung umgekehrt proportional dem Quadrate dieser Distanz oder, was das Gleiche ist, direkt proportional dem Quante des scheinhamm
- Von dem jeweiligen Einfallswinkel der Strahlung, indem die Intensität mit dem Sinus der Sonnenhöhe wächst.

Halbmessers der Some ist.

 Von dem Transmissionskoeffizienten der Atmosphäre.

Um die mathematischen Ansätze moglichst klar und übersichtlich zu gestalten,

nehmen wir den Transmissiouskooffinienten gleich 1 au, sehen also zunärhet von Verhaten an Strahlungsenergie durch Absorption und Diffusion innerhalb der Atmosphäre ab. Die unerollich kleine Warmemenge d.W., welche in der unerollich kleinen Zeit dit der Flächeneinheit zugestrahlt wird, ist demnach

wenn C ein Proportionalitätsfaktor, d der scheinbare Sonnenhalbenesser und h die Sonnenhalbe ist.

Nun ist aber:

wenn q die geographische Breite bedeutet, in welcher das bestrahlte Flächenelement sich befindet, é die Deklination und t der Stundenwinkel der wahren Sonne ist. Dann kann man die erste Gleichung schreiben:

$$dW = Cd^2 (\sin q \sin \theta + \cos q \cos \theta \cos t) dt$$

Unter der Annahme, daß die Deklination der Sonne für die Daner eines Tageskonstant ist, ergibt die Integration dieser Gleichung von t. = 0 bis 1 = 1:

$$W = Cd^2 \sin q \sin \delta$$
,  $t = \cos q \cos d \sin t$ .

Um den Wert der Konstanten C abzuleiten, betrachten wir den Fall  $\delta=0$  und g=0, für welchen die einfache Beziehung W'- Cd<sup>2</sup> gilt. Da die Tagesdaser 12 Stunden beträgt, so ist für eine zur Strahlung stets senkrechte Flächenrinhen

<sup>\*)</sup> Die Größe des Anteilen der Strahlung, des darch Rollesiem verkoren gehr, hängt in erster Linie von der bestrahlten Substanz als und kunn deskalb bei alligemeinen Untersanbengen nicht in Bechnung gesetzt werden. Triffe die Strahlung auf eine in genägendes Stärke mit Ruß belegte Ebene, so ist der Verlast darch Reflexion sehr gering, fallt hingegen die Strahlung auf mie sehr glatte Plache, belephilereite einen zuhenden Wasserspiegel, so nineut der Verlast durch Reflexion recht merkliche Betrage an.

die zagefährte Warmenenge: 12 × 60. A = 720 A, wenn mit A die Selarkonstante bezeichnet ist. Die Bestrahlung der horizontalen Endeberflache ist kleiner, und zwain dem Verhaltnis, in welchem der Durchmesser eines Kreises zur halben Peripherie steht, also 2 ; π. Die Größe W' wird also 2 × 720 A ; π = 458,4 A und der Proportionalitätsfaktor U = (458,4 A) ; d7. Setzt man für A den Wert 2 und für d den für die mittlere Entleraung Ende-Soune gültigen Wert 951 Sein, so wird U = 0.0009928. Diezer Wert in die eleigen Gleichung eingesetzt, gibt die Tages-

summe der eingestrahlten Warmeenergie in Gramm-Kalorien, wenn d in Sekunden auszedruckt ward.

Die zuhlemmäßige Auswertung des mathematischen Ansatzes, der zu diesem Zwecke noch vorteilhaft umgeändert werden kann, bietet keinerlei Schwierigkeiten und ist beneits von mehreren Seiten durchgeführt wurden (1).

Wir nieben eine Behandlung des Probiems durch graphische Integration der Grundgleichung dw = Cd<sup>2</sup> sin h dt und michfolgende platimotrische Ausvertung vor, obwehl auf diesem Wege naturlich nur Näherungswerte erhalten werden können. In der beistehenden Figur (Figur 76) ent-



Fig. 76. Graphindes Lösung des sphärsschen Cosinne-Steine

spricht der Winkel  $\delta$  der Deklination der Sonne, der Winkel g der geographischen Breite. Errichtet man im Pankte  $C_g$  die Senkrechte auf den Radius  $C_g$   $S_c$  in erlatt man mit der Projektion des Breitenkreines (g) einen Schnittpunkt  $M_g$ , vernittels dessen man leicht zur Festlegung des halben Tagbogens gelangt. Das Beispiel umserer Figur belert einen halben Tagbogen von 8 Stunden oder eine Tagesdauer von 16 Stunden. Punkt  $M_g$  ist der Auf- und Untergangszeit der Sonne zugeserinet. Von den Punkten, welche anderen Tagesstunden zugesrchiet sind, fallt man nun gleichfalb Senkrechte auf  $C_g$ S und erhält hierdurch die Fußpunkte  $C_g$ ,  $C_g$ ,  $C_g$  in  $C_g$  usw. Es ist nan leicht nachzuweisen, daß die Strecke  $C_g$   $C_g$  dem

456. Eugen Alt

sin h entspricht, der sich aus der Gleichung

sin h = sin u sin d + cos u cos d cus t

berrehmet.\* |...

Wir keinen nun in beliebigem Mallstabe die Tagesstunden als Aberioen und die zugeborigen ein h als Ordinaten in einem orthogonalen Achoensystem auftragen und erhalten auf diese Weise beliebig viele Pankte einer Kurve, welche mit der Abzzissenachse eine ebene Fläche amschließt. Der Inhalt dieser Fläche ist der innerhalb des Tages mit der Somendeklination & zugestrahlten Warmemenge proportional.

Alterdings berücksichtigt die eben angegebene graphische Integration der Grundgleichung nicht den Umstand, daß auch der scheinbare Sommenhalbmesser d variabel ist. In der Begel dürfte aber der hierdurch entstehende Fehler ohne Bedeutung sein, erforderlichenfalls aber durch eine einlache Bechenoperation zu beweitigen sein.

Auf die augegebene Weise ermitteln wir Werte für die tägliehen solaren Wärmemengen, die nur rein theoretisches Interesse besitzen. Die Zahlen geben nämlich die jenigen Energiemengen, welche innerhalb der Tagesdauer der horizontal augeordneten Flacheneinheit am der Grenze der Atmosphäre zugestrahlt werden.

Für die klimatischen Probleme ist aber die Kenntnis derjenigen Energienengen von Wichtigkeit, die nach der Schwächung der Strahlung innerhalb der Atmosphäre an die Erdoberfläche gelangen. Nehmen wir als mittleren Transmissionskoeffizienten der Atmosphäre den Wert 0,6 an, so ist die an der Erdoberfläche während der unendlich kleinen Zeitdauer dt noch wirksame Wärmemerge:

$$dW' = dW \, 0.8^{max} = dW \cdot 0.8^{max}$$

Die Grundgleichung lantet abslann:

Man berechnet uns vorteilhaft die den gegebeuen Werten von sin it zagehörigen Betrage von sin is -0.6 m s. Zur bequeuen Vermendung tragt man die Werte in ein Axensystem ein und verbindet sie zu einer stetigen Kurve.

| 13.    |          | - 1               |     |       |            |                   |      |
|--------|----------|-------------------|-----|-------|------------|-------------------|------|
| ь      | 10.5     | sin h : (L6 tin h | 100 | h     | sin h      | ein h : (1,6 em 1 | 76   |
| 9000   | 1//0000  | 0,39921           | 60  | 98,35 | 0,47968    | 0,16068           | 144  |
| 71.35  | 8,94707  | 11,55174          | 15  | 28,50 | 42105      | 0.75471           | -36  |
| 153.5A | FUXB474  | 11,50479          | 36  | 21.0* | VL00942    | 0,00074           | (29) |
| 57,40  | 0.54211  | 0,46887           | 54  | 18,40 | 0.31579    | 0.06237           | 20   |
| 52.19  | 8578947  | 9,41298           | 32  | 15.35 | 15,96316   | 0.08758           | 34   |
| 47.37  | 11,73984 | 11,34774          | 50  | 12.10 | #L21053    | 0.06847           | - (a |
| 43,29  | 40,68421 | 1,32368           | 47  | 9,34  | 9,15789    | 0.00647           | - 4  |
| 703.20 | 0.63038  | 0,20004           | 111 | 6.00  | 10,10526   | 0,00078           | 1    |
| 33,4ª  | BU17856  | F-22008           | 41  | 2,45  | (L)(CO)(3) | 0.00000           | 10   |
| 31,85  | 0,52932  | 0(1986)           | 38  | 0,04  | 10,000000  | 0.00000           | -    |

Die letzte Spatte der Tabelle gild für die zugekörige Somenhöhe den Prozentteil der Strahlung, der nach dem Passieren der Atmosphäre noch an der Erdober-

<sup>\*)</sup> Es sel mirrilet P M<sub>n</sub> = con q con t, wenn der Badius des Kreises C<sub>n</sub> S = 1 gesetst wied. Fermer ist Q C<sub>n</sub> = P M<sub>n</sub> · con d = con q con θ con t und Q C<sub>n</sub> = sin q sin θ ; delglich: C<sub>n</sub> C<sub>n</sub> = sin q sin θ + con q con θ con t = lin h;

fläche nachweisbar ist. Man sieht, dall bei niedrigen Songenstanden nur sehr geringe Beträge die Atmosphäre durchsstoen.

Bevor wir nur zu allgeneinen Betrachtungen über die Verteilung der solaren Warmemergen auf der Erdoberfläche übergeben, soll nuch ein konkretes Beispiel angelührt sein. Für die Breite von 40° Nord und die Samendeklination 23° Nord soll die an dem betreffenden Tage zugeführte Würmemenge ermittelt werden, und zwar zunüchst für den ideellen Fall eines Transmissionskoeffizienten 1,0 und dam für den der Wirklichkeit viel nüber kommenden Fall eines Transmissionskoeffizienten 0,6 (Fig. 77).



Fig. 77. Graphische Abbutung der Pagestunten der Inschtten.

Die graphischen Darstellungen bedürfen keines naheren Kommentars. Die durch die Kurve A C<sub>8</sub> und die Streeken C<sub>8</sub> C<sub>9</sub> und C<sub>9</sub> A begreuzte Fläche ist proportional der halben Togesomme der solaren Wärmeeinstrahlung unter Ausahme eines Transmissionskoeffizienten 1,0 und die durch die Kurve A C'<sub>8</sub> und die Streeken C'<sub>8</sub> C<sub>9</sub> und C<sub>9</sub> A begrenzte Fläche ist proportional der halben Tagesomme der solaren Wärmeeinstrahlung unter Zugrundelegung des Transmissionskoeffizienten 0,6. Man kann nun für ausgewählte Werte der geographischen Breite und der Somendeklimation eine Reihe solcher Darstellungen ausführen und die zugehörigen Tagesommen der solaren Wärmezustrahlung durch planimetrische Auswertung ermitteln, Führt mas diese Arbeit für alle Breitenkreise von 10° zu 10° und für 12 Squidietaute Epochen des Jahres, die jeweils dem ersten Tage des Monats\*) entsprechen würden, aus, so erhält mas angembert die in der folgenden Tabelle zusammengesteilten Zahlenwerte\*\*: nach Angest<sup>16</sup>). Diejenige Wärmenunge, welche hei Vernachlässigung der atmosphärischen Absorption (Transmissionskoeffizient = 1) und bei Annahme mittleren Somenabstandes (scheinbarer Somenbalbmesser d = 961°) am Tage der

<sup>\*)</sup> Die Minute eind dabei als Purioden gleicher Länge angenommen.

<sup>\*\*)</sup> Die Angertschen Werte müssen tretz neuerer, in vieler-Himicha sicht bereitungender Arbeiten, als die Standartwerte bezeichnet werden.

Aquinoktien (Deklination der Sonne  $\delta = 0$ %) auf die Flächeneinheit des Aquatorsfallt, ist mit 1000 bezeichdet.

| Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150<br>(1156) 800                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-1 -                                                                                                                                                                                                                                                                | (283) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (835) 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |  |
| 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Just -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11-11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (33) (1                                                                                                                                                                                                                                                              | (883) - 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (825) 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1189) 815                                                                                                                                                            |  |
| 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (-) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (21) ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (187) 12                                                                                                                                                                                                                                                             | (484) 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (820) 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1000) 070                                                                                                                                                            |  |
| 025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (625 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (351) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (353) (9                                                                                                                                                                                                                                                             | [636] 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (884) 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1000) 410                                                                                                                                                            |  |
| 6/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (200) 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (310) 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (532) 152                                                                                                                                                                                                                                                            | (152)-288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (103) 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1001) 494                                                                                                                                                            |  |
| 1904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (2428), 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (467) 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (657) 245                                                                                                                                                                                                                                                            | (854) 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1004) 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)(0)() (2)                                                                                                                                                          |  |
| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (935) 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (627):233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.63) 734                                                                                                                                                                                                                                                           | (204) 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19990 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1186) 236                                                                                                                                                            |  |
| 25,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (688) 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (767) 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (886) 410.                                                                                                                                                                                                                                                           | (984) 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1937) 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1102) 523                                                                                                                                                            |  |
| 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (634) 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (487) 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (962) 467                                                                                                                                                                                                                                                            | (8000) 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1006) 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (984) 485                                                                                                                                                             |  |
| - 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1998 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (204) 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [0]00) 502                                                                                                                                                                                                                                                           | (995) 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (946) 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (499) 429                                                                                                                                                             |  |
| 11.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1034) 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1110311-522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1927) 512                                                                                                                                                                                                                                                           | (956) 867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (881) 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (287) 350                                                                                                                                                             |  |
| 20*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1121) 058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (5094) 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1014) 497.                                                                                                                                                                                                                                                          | (887) 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (751) 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (407) 202                                                                                                                                                             |  |
| 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1167) 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1104) 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (970) 457                                                                                                                                                                                                                                                            | (702) 843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (622) 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (211) 7.55                                                                                                                                                            |  |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (104) 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (100mil) 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (895) 394                                                                                                                                                                                                                                                            | (674) 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (477) 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (358) 88                                                                                                                                                              |  |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1176) 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (8941) 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (799) 313                                                                                                                                                                                                                                                            | (600) 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (323) 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (200) 20                                                                                                                                                              |  |
| 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111421 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1978) 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (678) 開始                                                                                                                                                                                                                                                             | (281) 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (168) 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1080 0                                                                                                                                                                |  |
| 73.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (113t) 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1918) 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1839) 124                                                                                                                                                                                                                                                            | (215) 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185) 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (fiel)                                                                                                                                                                |  |
| 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1250) 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (940) 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (400) 41                                                                                                                                                                                                                                                             | (543) =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-7-                                                                                                                                                                  |  |
| 500%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1280) 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (985) 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18700 6                                                                                                                                                                                                                                                              | Jeeg -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11-0 -                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inesal car                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17009 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Course by                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |  |
| 57al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100001 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jenn P                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3497                                                                                                                                                                  |  |
| Stal<br>Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240                                                                                                                                                                                                                                                                  | 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |  |
| Nord<br>Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1187) 821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250<br>()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (-)                                                                                                                                                                   |  |
| Nord<br>Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1187) 821<br>(1169) 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2101<br>(908) 313-<br>(913) 203-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248<br>(436) 36<br>(488) 53                                                                                                                                                                                                                                          | 250<br>()<br>(80) U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300<br>(=)<br> -1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1)                                                                                                                                                                   |  |
| Nord<br>Nord<br>MP<br>MP<br>709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1187) 821<br>(1169) 354<br>(1115) 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210<br>(908) 113<br>(913) 303<br>(857) 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 248<br>(436) 36<br>(488) 53<br>(340) 136                                                                                                                                                                                                                             | 250<br>(-)<br>(80) U<br>(252) 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (=)<br>(=1 -<br>(49) 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (-) -                                                                                                                                                                 |  |
| Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1187) 821<br>(1189) 354<br>(1110) 283<br>(1086) 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210<br>(908) 113-<br>(913) 303-<br>(851) 284<br>(861) 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248<br>(436) 36<br>(488) 53<br>(340) 136<br>(482) 239                                                                                                                                                                                                                | 250<br>(**)<br>(251 0<br>(252) 25<br>(415) 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (=)<br>(=)<br>(=) -<br>(49) 0<br>(190) 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (-)<br>(-)<br>(16) ()                                                                                                                                                 |  |
| Nord<br>Nord<br>MP<br>MP<br>709<br>609<br>349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1187) 321<br>(1189) 334<br>(1110) 383<br>(1086) 448<br>(1102) 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2101<br>(508) 313-<br>(913) 303-<br>(867) 284<br>(867) 363<br>(804) 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 248<br>(436) 36<br>(488) 53<br>(340) 136<br>(482) 239<br>(799) 319                                                                                                                                                                                                   | 250<br>(**)<br>(251 0<br>(252) 26<br>(415) 56<br>(500) 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (*)<br>(*)<br>(*)<br>(*)<br>(*)<br>(*)<br>(*)<br>(*)<br>(*)<br>(*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (36) 0<br>(36) 0<br>(321) 27                                                                                                                                          |  |
| Need<br>MP<br>MP<br>709<br>609<br>509<br>409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1187) 321<br>(1189) 334<br>(1110) 283<br>(1089) 448<br>(1102) 500<br>(1107) 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210<br>(508) 113<br>(913) 201<br>(851) 284<br>(861) 363<br>(904) 434<br>(1008) 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 248<br>(436) 30<br>(488) 53<br>(340) 136<br>(482) 236<br>(799) 319<br>(889) 235                                                                                                                                                                                      | 258<br>(**)<br>(86) 0<br>(252) 26<br>(415) 26<br>(566) 183<br>(701) 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (=)<br>1<br>(49) 0<br>(193) 18<br>(354) 77<br>(512) (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (16) 0<br>(22) 27<br>(39) 95                                                                                                                                          |  |
| Nord<br>Nord<br>MP<br>MP<br>709<br>609<br>309<br>409<br>309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (1187) 821<br>(1169) 354<br>(110) 383<br>(1096) 448<br>(1102) 500<br>(1107) 532<br>(1091) 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210<br>(908) 113-<br>(913) 303-<br>(957) 284<br>(857) 363<br>(994) 414-<br>(1008) 494-<br>(1017) 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 248<br>(436) 36<br>(488) 53<br>(347) 136<br>(683) 239<br>(799) 319<br>(889) 235<br>(868) 432                                                                                                                                                                         | 250<br>(251 U<br>(252) 26<br>(415) 26<br>(500) 183<br>(701) 274<br>(814) 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (=)<br>(=)<br>(=)<br>(=)<br>(49)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199)<br>(199 | (16) 0<br>(20) 27<br>(36) 90<br>(547) 389                                                                                                                             |  |
| Need Need Need Need Need Need Need Need                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1187) 821<br>(1169) 354<br>(1169) 358<br>(1086) 448<br>(1102) 500<br>(1107) 522<br>(1091) 528<br>(1050) 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210<br>(508) 113<br>(913) 303<br>(851) 284<br>(851) 363<br>(501) 416<br>(1008) 486<br>(1011) 512<br>(1034) 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 248<br>(436) 38<br>(488) 53<br>(483) 136<br>(683) 239<br>(799) 319<br>(889) 235<br>(863) 432<br>(297) 496                                                                                                                                                            | 250<br>(**)<br>(252) 26<br>(415) 26<br>(500) 183<br>(701) 274<br>(814) 357<br>(903) 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (=) (=) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (16) 0<br>(202) 29<br>(389) 90<br>(547) 196<br>(799) 289                                                                                                              |  |
| Need Need Need Need Need Need Need Need                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1187) 821<br>(1169) 384<br>(1110) 388<br>(1086) 448<br>(1102) 500<br>(1107) 528<br>(1091) 528<br>(1000) 523<br>(1000) 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210<br>(908) 313<br>(913) 303<br>(851) 363<br>(851) 363<br>(851) 416<br>(1008) 456<br>(1011) 512<br>(1004) 514<br>(1901 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 248<br>(436) 38<br>(488) 53<br>(483) 136<br>(683) 239<br>(739) 319<br>(553) 235<br>(853) 432<br>(291) 496<br>(294) 497                                                                                                                                               | 250<br>(90) 0<br>(252) 26<br>(415) 26<br>(500) 183<br>(701) 274<br>(814) 357<br>(903) 425<br>(905) 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (=)<br>1<br>(49) 0<br>(190) 18<br>(334) 17<br>(512) (0)<br>(600) 225<br>(290) 344<br>(809) 822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (16) 0<br>(22) 27<br>(88) 90<br>(547) 196<br>(70) 280<br>(83) 873                                                                                                     |  |
| Stat<br>North                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1187) 821<br>(1169) 334<br>(1110) 383<br>(1086) 448<br>(1109) 600<br>(1107) 632<br>(1091) 638<br>(1000) 623<br>(1680) 482<br>(880) 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210<br>(508) 313<br>(913) 503<br>(857) 284<br>(857) 363<br>(594) 414<br>(1008) 484<br>(1017) 512<br>(1004) 514<br>(1991 492<br>(865) 867                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 248<br>(436) 38<br>(488) 38<br>(347) 136<br>(482) 239<br>(739) 319<br>(852) 235<br>(853) 432<br>(291) 496<br>(291) 496<br>(291) 488                                                                                                                                  | 250<br>(m) (m) (m)<br>(252) 26<br>(415) 26<br>(506) 183<br>(701) 274<br>(814) 257<br>(903) 425<br>(903) 457<br>(998) 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (=) = (-1 - (49) 0 (193) 18 (334) 17 (512) (0) (660) 225 (290) 344 (899) 822 (284) 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (16) 0<br>(22) 27<br>(38) 90<br>(347) 98<br>(70) 280<br>(83) 873<br>(83) 423                                                                                          |  |
| Stat North 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1187) 321<br>(1169) 334<br>(1169) 334<br>(1105) 348<br>(1105) 448<br>(1107) 522<br>(1091) 528<br>(1007) 522<br>(1007) 522<br>(1007) 523<br>(1007) 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210<br>(908) 313<br>(913) 303<br>(857) 284<br>(857) 363<br>(904) 414<br>(1005) 484<br>(1017) 312<br>(1004) 314<br>(1001) 402<br>(903) 867<br>(831) 383                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 248<br>(436) 38<br>(488) 53<br>(347) 136<br>(482) 236<br>(739) 319<br>(882) 236<br>(931) 432<br>(300) 496<br>(294) 427<br>(933) 488<br>(222) 446                                                                                                                     | 2500<br>(251) 0<br>(252) 25<br>(415) 26<br>(501) 274<br>(501) 274<br>(814) 357<br>(903) 425<br>(905) 457<br>(909) 457<br>(1000) 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (=) = (-1 - (49) 0 (193) 18 (334) 17 (512) (0) (600) 225 (290) 344 (809) 822 (284) 480 (1000) 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (16) 0<br>(22) 27<br>(38) 90<br>(547) 186<br>(70) 280<br>(80) 803<br>(104) 803<br>(104) 803                                                                           |  |
| Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1187) 321<br>(1169) 334<br>(1110) 388<br>(1102) 500<br>(1107) 522<br>(109) 528<br>(109) 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210<br>(913) 303<br>(913) 303<br>(867) 284<br>(867) 363<br>(904) 436<br>(1004) 314<br>(1004) 314<br>(1004) 314<br>(1004) 314<br>(1004) 315<br>(1004) 315<br>(1004) 315<br>(1004) 315<br>(1004) 315<br>(1004) 315<br>(1004) 315                                                                                                                                                                                                           | 248<br>(436) 33<br>(448) 53<br>(348) 136<br>(482) 236<br>(482) 236<br>(483) 236<br>(483) 432<br>(201) 436<br>(294) 427<br>(913) 488<br>(222) 466<br>(842) 287                                                                                                        | 2500<br>(m) 0<br>(252) 26<br>(415) 26<br>(501) 274<br>(814) 337<br>(903) 425<br>(905) 457<br>(909) 467<br>(1000) 497<br>(972) 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (=) = (-1 - (49) 0 (193) 18 (334) 17 (512) (0) (600) 225 (294) 480 (1907) 518 (1967) 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (16) 0<br>(22) 27<br>(38) 90<br>(547) 180<br>(700) 280<br>(80) 803<br>(104) 515<br>(114) 564                                                                          |  |
| Stat North 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1187) 321<br>(1169) 334<br>(1110) 388<br>(1102) 500<br>(1107) 522<br>(1001) 528<br>(1001) 541<br>(644) 254<br>(438) 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210<br>(913) 203<br>(913) 203<br>(867) 294<br>(867) 294<br>(1904) 434<br>(1904) 314<br>(1904) 422<br>(923) 447<br>(833) 235<br>(187) 303<br>(187) 303                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 248<br>(436) 33<br>(448) 53<br>(348) 136<br>(482) 236<br>(482) 236<br>(389) 236<br>(363) 432<br>(391) 496<br>(391) 496<br>(391) 496<br>(392) 496<br>(342) 387<br>(309) 811                                                                                           | 2500<br>(m) 0<br>(252) 26<br>(415) 26<br>(415) 183<br>(501) 274<br>(814) 357<br>(903) 425<br>(903) 426<br>(903) 457<br>(1000) 457<br>(1000) 457<br>(1072) 472<br>(915) 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (=) = (-1 - (49) 0 (199) 18 (354) 17 (512) (0) (600) 225 (290) 344 (390) 622 (284) 480 (1907) 530 (1904) 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (16) 0<br>(22) 27<br>(38) 90<br>(547) 180<br>(70) 280<br>(80) 803<br>(104) 515<br>(114) 564<br>(152) 568                                                              |  |
| Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1187) 321<br>(1169) 334<br>(1110) 383<br>(1089) 488<br>(1102) 889<br>(1107) 682<br>(1091) 623<br>(1050) 623<br>(1050) 623<br>(1952) 482<br>(890) 438<br>(776) 341<br>(644) 234<br>(344) 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210<br>(928) 113<br>(913) 203<br>(867) 284<br>(867) 284<br>(867) 363<br>(1904) 436<br>(1004) 314<br>(1004) 314<br>(1004) 314<br>(1004) 315<br>(107) 303<br>(107) 303<br>(107) 303<br>(107) 303<br>(107) 303<br>(107) 303<br>(107) 303                                                                                                                                                                                                    | 248<br>(436) 38<br>(448) 53<br>(348) 136<br>(487) 236<br>(789) 339<br>(899) 339<br>(893) 436<br>(294) 427<br>(973) 488<br>(222) 446<br>(842) 387<br>(239) 811<br>(613) 224                                                                                           | 250<br>(m) 0<br>(252) 26<br>(415) 26<br>(50) 27<br>(50) 27<br>(814) 357<br>(903) 425<br>(903) 457<br>(1000) 407<br>(1072) 472<br>(915) 424<br>(830) 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (-) -<br>(-) -<br>(-) -<br>(27) 0<br>(193) 18<br>(354) 17<br>(512) (0)<br>(600) 225<br>(700) 344<br>(800) 622<br>(384) 480<br>(100) 518<br>(1007) 530<br>(1044) 517<br>(1082) 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (16) 0<br>(22) 27<br>(38) 90<br>(547) 180<br>(700) 280<br>(803) 853<br>(104) 853<br>(114) 564<br>(1152) 568<br>(1161) 307                                             |  |
| Stat North State S | (1187) 321<br>(1169) 334<br>(1110) 383<br>(1080) 448<br>(1102) 500<br>(1107) 502<br>(1091) 502<br>(1091) 502<br>(1091) 502<br>(1091) 502<br>(1091) 503<br>(1091) 503 | 210<br>(928) 113<br>(913) 203<br>(867) 284<br>(867) 363<br>(904) 436<br>(1004) 314<br>(1004) 314<br>(1004) 314<br>(1004) 314<br>(1004) 315<br>(107) 303<br>(107) 303<br>(107) 303<br>(107) 303<br>(107) 303<br>(283) 215<br>(437) 126<br>(283) 52                                                                                                                                                                                        | 248<br>(436) 33<br>(448) 53<br>(348) 136<br>(487) 236<br>(789) 339<br>(899) 339<br>(893) 436<br>(294) 427<br>(973) 488<br>(294) 427<br>(973) 488<br>(292) 446<br>(842) 387<br>(289) 811<br>(617) 224<br>(470) 124                                                    | 250<br>(m) 0<br>(252) 26<br>(415) 26<br>(560) 27<br>(560) 27<br>(701) 27<br>(703) 425<br>(703) 425<br>(703) 427<br>(703) 427<br>(703) 427<br>(703) 424<br>(830) 855<br>(720) 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (16) 0<br>(22) 27<br>(38) 95<br>(547) 186<br>(700) 280<br>(851) 373<br>(852) 453<br>(854) 453<br>(814) 554<br>(152) 568<br>(156) 567<br>(150) 629                     |  |
| Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1187) 321<br>(1189) 334<br>(1110) 383<br>(1080) 448<br>(1102) 500<br>(1107) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 534<br>(1091) 544<br>(1091) 544<br>(1091) 544<br>(1101) 234<br>(1101) 23<br>(1101) 23<br>(1101) 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210<br>(938) 113<br>(933) 263<br>(867) 284<br>(867) 284<br>(867) 363<br>(964) 436<br>(1008) 486<br>(1007) 363<br>(1007) 432<br>(963) 467<br>(831) 363<br>(117) 363                             | 248<br>(436) 38<br>(448) 53<br>(348) 136<br>(487) 236<br>(799) 319<br>(897) 235<br>(903) 436<br>(294) 426<br>(294) 426<br>(294) 426<br>(293) 436<br>(202) 446<br>(342) 236<br>(322) 446<br>(342) 236<br>(322) 446<br>(343) 324<br>(470) 124<br>(470) 124<br>(315) 57 | 250<br>(m) 0<br>(252) 26<br>(415) 26<br>(560) 183<br>(560) 183<br>(701) 235<br>(903) 425<br>(903) 426<br>(1000) 437<br>(1000) 437 | (-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (16) 0<br>(222) 29<br>(389) 95<br>(547) 186<br>(700) 280<br>(851) 373<br>(955) 453<br>(948) 315<br>(1114) 564<br>(1152) 568<br>(1160) 529<br>(1150) 629<br>(1155) 463 |  |
| Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1187) 321<br>(1169) 334<br>(1110) 383<br>(1089) 448<br>(1102) 509<br>(1107) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 533<br>(1091) 534<br>(1091) 154<br>(344) 82<br>(110) 23<br>(391) 9<br>(-1) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210<br>(938) 113<br>(931) 203<br>(867) 284<br>(867) 264<br>(1608) 436<br>(1608) 436<br>(1608) 436<br>(1604) 414<br>(1904) 422<br>(981) 467<br>(831) 363<br>(117) 363 | 248<br>(436) 38<br>(448) 53<br>(348) 136<br>(487) 236<br>(799) 319<br>(889) 235<br>(907) 496<br>(296) 497<br>(913) 488<br>(222) 486<br>(542) 287<br>(328) 811<br>(613) 224<br>(470) 124<br>(315) 57<br>(186) 8                                                       | 2500<br>(2501 0<br>(2501) 26<br>(415) 26<br>(560) 183<br>(560) 183<br>(701) 274<br>(816) 475<br>(903) 426<br>(903) 426<br>(903) 427<br>(903) 427<br>(903) 424<br>(800) 855<br>(720) 270<br>(569) 177<br>(441) 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (16) 0<br>(222) 29<br>(389) 95<br>(547) 186<br>(747) 186<br>(103) 433<br>(104) 515<br>(114) 564<br>(102) 568<br>(100) 507<br>(115) 689<br>(113) 386                   |  |
| Stat North Str. 100 S | (1187) 321<br>(1189) 334<br>(1110) 383<br>(1080) 448<br>(1102) 500<br>(1107) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 532<br>(1091) 534<br>(1091) 544<br>(1091) 544<br>(1091) 544<br>(1101) 234<br>(1101) 23<br>(1101) 23<br>(1101) 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210<br>(938) 113<br>(933) 263<br>(867) 284<br>(867) 284<br>(867) 363<br>(964) 436<br>(1008) 486<br>(1007) 363<br>(1007) 432<br>(963) 467<br>(831) 363<br>(117) 363                             | 248<br>(436) 38<br>(448) 53<br>(348) 136<br>(487) 236<br>(799) 319<br>(897) 235<br>(903) 436<br>(294) 426<br>(294) 426<br>(294) 426<br>(293) 436<br>(202) 446<br>(342) 236<br>(322) 446<br>(342) 236<br>(322) 446<br>(343) 324<br>(470) 124<br>(470) 124<br>(315) 57 | 250<br>(m) 0<br>(252) 26<br>(415) 26<br>(560) 183<br>(560) 183<br>(701) 235<br>(903) 425<br>(903) 426<br>(1000) 437<br>(1000) 437 | (-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)<br>(-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (16) 0<br>(22) 27<br>(38) 90<br>(547) 160<br>(547) 160<br>(537) 373<br>(65) 453<br>(114) 564<br>(152) 568<br>(116) 507<br>(115) 620<br>(112) 443                      |  |

Die in Klammers gesetzten Werte beziehen sich auf den Transmissionskeeffizieuten 1.0, die frei stehenden auf den Koeffizienten 0,6, der die tatsächlichen Verhältnisse am besten wiedergibt. Dieses für das selars Klima der Erde grundlegende Material hat L. Weickmann<sup>(1)</sup> zu einer überaus klaren inspletüren Diestellung der Wärmestrahlung benützt. Die Diagramme (Fig. 78 u. 79) geben auf alle Fragen Antwort, welche auf das selare Klima umseres Planeten Bezug haben.



Fig. 7s. Loydetine Directelling der Winnestrohlung für den Transmittenberffinenten 1/1.

Zunächst fallt die Tatenche ins Auge, daß die Halften der Abbildungen zu beiden Seiten der Vertikalaxen (Winkelwert 180°) nicht symmetrisch rasinander sind. Es ist dies eine Folge der Exzentrimfät der Erdbahn, der zufolge bei Erdnähe höhere Werte der Strahlungsintensstäten sich ergeben müssen als bei Erdlerne. Da nun dan Perihel in den Sommer und das Aphel in den Winter der audlichen Erd-Hemisphare fällt, so ergibt sich, daß das ublare Klima der Sud-Halbkugel extremer sein muß, als das der nördlichen. Diese Tatsache kommt in den Isopiethendiagrammen deutlich zum Ausdruck.

Zur Beantwortung wichtiger Fragen über das Verhalten der Maxima und Minima diesen die den Diagrammen eingezeichneten Extremkurven. Dubei zeigen sich zwei Kurvenzuge; einer, welcher angibt, auf welcher Breite sich für jeden Tag den Jahres das Maximum oder Minimum der Warmestrahlung einstellt, ein zweiter, welcher den Tag bezeichnet, an welchem ein testimmter Parallelkreis sein Einstrahlungsmaximum bzw. Minimum im ganzen Jahre erhält. Die Antwort auf die erste Fragestellung ist aus den Diagrammen ohne jede Schwierigkeit zu entnehmen, hingegen bedarf die Bedeutung der Extremkurven für den zweiten Fall näherer Erlauterung. 440 Eugen Alt

In jeder Bemisphäre sind drei Typen des jahrlichen Warmeganges zu unterscheiden. In den polarenGegenden aquatorwärts bis zu den Polarkreisen tritt zur Zeit der Sal-



Fig. 79. bepletare Durstellung der Wassentmildung die den Tennsaminenkorfinienten 0.0. stitten je ein Maximum auf. Von da an durchsetzt jeder Breitenkreis auch nuch die Kurve der jährlichen Minimum; der jährliche Wärmegang bat ein Maximum und ein Minimum. Diese Furm besteht so lange, his die Kurve der Minima von dem Breitenkreise berährt wird, was unter Zugrundelegung des Transmissionkoellizierten 0,6 unter 17° 40′ Nord- und 13° 10′ Sudbreite erfulgt. Innerhalb dieser Breiten wird die Kurve der Minima von allen Breitenkreisen in drei Punkten geschintten, deren mittlerer den Charakter eines sekundaren Maximums annimmt. Außerdem wird auch noch die Kurve der Maxima in einem Punkte geschnitten, so daß also der dadurch bedingte "Aquatoriale" Typus den jährlichen Wärmeganges charakterisiert ist durch zwei Maxima und zwei Minima.

Wir haben bisher nur die solaren Wärmemengen pro Tag in Betracht gezogen. Will man Wärmemengen für größere Zeitabschnitte erhalten, so führt wieder ein graphisches Verfahren zum Ziel. Man trägt die Werte der Tagesmengen als Ordinaten über einer Abenissenaxe auf, längs welcher die zugehörigen Zeit- und Sennendeklinationswerte fixiert sind. Die Endpunkte der Ordinaten bestimmen eine Kurve, welche mit dem Axensystem eine Flüche begrenzt, deren Inhalt der Jahressumme

der Sönnenstrahlung proportional ist. Analog ergeben sich Flächen für andere Zeitabschnitte, deren Auswertung auf planimetrischem Wege erfolgt.

Unter Annahme des Transmissionskoelfizierten 0,6 berechnete Angotie) für die einzelnen Monate und das Jahr felgende Wiemesummen. Als Einheit diente der sogenannte mittlere Aquatortag, das beißt jene Wärmemenge, welche der Aquator bei mittlerer Somenderne und der Deklination 0° erhält. Der Aquatortag ist das Tausendfache jener Einheit, welche der obenstehenden Tabelle Angots zugrunde gelegt ist und in Kalorien – 458,4 × Selarkonstante oder wenn diese gleich 2 gesetzt wird – 916,8 Gramm-Kalorien:

| Breite                   | dan  | Febr. | Mars | Med  | 7    | Seed | 20%  | Ang  | Sapt | Ohr  | Ness | Dec  | Jus   |
|--------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 90°.N                    |      |       | -    | 1,4  | 8.7  | 9,9  | 7,9  | 2.4  | 4.0  |      | _    | -    | 28,4  |
| 80°<br>60°<br>80°<br>90° | 10,0 | 899   | 0,2  | 2,7  | 7,5  | 10.3 | 5.5  | 38   | 955  | 0.0  | 0.0  | 0,0  | 33,8  |
| 601                      | 17.1 | 2,0   | 3,9  | 8,2  | 12,0 | 13,5 | 12,5 | 7,2  | 4.9  | 2,5  | 9.2  | 0,0  | 87,4  |
| MO <sup>th</sup>         | 3,3  | 3.7   | 9,4  | 19.5 | 15.3 | 16.9 | 15,6 | 13,5 | 28.9 | 6,6  | 3/2  | 2.7  | 115.2 |
| 201                      | 9,0  | 11.2  | 13,0 | 15,2 | 15.8 | 15,9 | 15.8 | 15,3 | 1420 | 11.7 | 9,4  | 8,2  | 155 1 |
| Agu.                     | 14,0 | 14,5  | TE,T | 14.6 | 13,5 | 12,8 | THE  | 14,2 | 15,9 | 13,0 | 14/2 | 13,4 | 170,2 |
| 90°8                     | 16,8 | 15,9  | 18,9 | 11,2 | 8.8  | 7.7  | 8,8  | 28,5 | 15,1 | 15,3 | 16,6 | 17,0 | 155.1 |
| 40°                      | 16,6 | 41.9  | 9,9  | 6,0  | 3.4  | 3,4  | 3,9  | 5,3  | 8,8  | 12,8 | 15.9 | 17,3 | 110,2 |
| 699                      | TIA. | 9.7   | 4:4  | 1.3  | 0.1  | 92,0 | HCC. | 0,5  | 374  | 7,5  | 12.7 | 14,6 | 67,4  |
| 805                      | 8,8  | 3,5   | 8,4  | 0,8  | 0.0  | 10,0 | 19.9 | 603  | BCE. | 2.3  | 704  | 11.0 | 33,5  |
| 90°                      | 6,3  | 7.1   | 0,0  |      |      |      |      |      | -    | 379  | 6,5  | 10,5 | 25,4  |

Tretz der Unterschiede der Intensität der Bestrahlung in den gleichen Jahreszeiten, erhalten beide Hemisphären in gleichen Breiten gleiche jahrliche Wärmemengen. Im Sommer der südlichen Hemisphäre ist zwar die Strahlungsintensität wegen der großeren Nahe der Some starker, aber die Some verweilt auch um 8 Tage weniger lang auf der Südseite des Äquators als auf der Nordicite, da sich die Erde in der Somennishe rascher in über Bahn bewegt als in der Somenseme.

# d) Aktinometrische Beobachtungsergebnisse. Strahlung des Himmels, Warmeausstrahlung.

Die Daten, welche das selare Klima irgend eines Ortes charakterisieren, und das Bechnungsergebnis idealer Voraussetzungen, die in Wirklichkeit niemals zutreffen. Der Transmissionskoeffizient der Atmosphäre, der in allen Ableitungen als eine Konstante auftritt, ist in Wirklichkeit andauernd zeitlichen und ürtlichen Variationen unterworfen, so daß die aktinometrischen Beehachtungsdalen in wesentlichen Zagen von den errechneten Verhältnissen abmirchen.

Die Kurve A.C., der Figur 77 wurde den taglieben Verhalf der Sonnenstrahlung (bei der Deklination 6) von Sonnenaufgang bis Mittag darstellen, wenn der Transmissionakseffizient 0,6 konstant bliebe. Für die Zeit von Mittag bis Abend wurde sich der gleiche Kurvenrag in symmetrischer Anordnung ergeben. Betrachtet man jedoch eine experimentell gewonnene Aufzeichnung der Insolations-Intensitäten, so finden sich wasentlich medifizierte Verhaltnisse. Wir wallen zusächst von den Unterbrechungen in der Registrierung absohen, welche durch Auftreten von Bewolkung bedingt eind, und uur die Beobachtungsergebnisse ganz klarer Tage betrechsichtigen. Die Sunnenstrahlung erreicht zu solchen Tagen ihr Maximum

bereits vor Mittag, erfahrt dann eine merkliche Schwachung ihrer Intensität, um kurz nach Mittag zu einem zweiten, meist etwas schwächeren Maximum augusteigen. Neben dieser für den täglieben Gang der Insolation typischen Variation, finden sich noch zahlreiche kleinere Schwankungen, die von einer fortwährenden Änderung der Dathermanisc der Atmosphäre Zeignis geben. Sowohl die mittagige Depression wie die Unruhe der Intensitätskurven sind am bedeutendsten im Sommer und an tiefer gelegenen Orten, gegen Herbst und Winter zowie an hach gelegenen Orten rücken die beiden Maxima immer näher zusammen, am gelegentlich zu einem einzigen zu verschmelzen und auch die kleineren Schwankungen verlieren an Frequenz und Größe der Amplitude.

Die Utrachen der eben besprochenen Erseheinungen missen wir teilsvesse in dem werhselisten Staabgehalte der Luft, imbesondere der unteren Schichten, zum Teil aber auch in unsichtbaren Kondensationsvorgangen in den höheren Atmosphärenschichten suchen. Daß der Wassenlampf für die Schwächung der Insolation von ausschlaggebendem Einflusse ist, beweist der Umstand, daß die größten Strahlangsintensitäten in hoben Breiten an klaren Wintertagen gemessen wurden, an deren die Luft unzewohnlich trocken war.

Über den jahrlichen Gang der Intendität der Sonnenstrahlung besitzen wir nur wenig Beobachtungsmaterial. Als gesicherte Ergebnisse führt v. Hann auf in "Der April hat die stärkste Sonnenstrahlung, Dezember die kleinate, ein zweiten Maximum macht sieh meist im September bemerkbar. Der jährliche Gang der Insolation ist ein komplexes Phanomen, bedingt durch die Sonnenhöhe und die Durchlänsigkeit der Luft für die Sonnenstrahlung. Es ist offenbar der größere Wasserdampfgehalt der Luft im Sommer, welches die Intensität der Sonnenstrahlung verminders."

Weiteres Eingehen auf die hierber gebreigen Fragen kommt wie aus an dieser Stelle versagen, da sie im nächsten Kapitel dieses Bandes Berücksichtigung finden werden. Für die klimatischen Probleme bedarfen die aktinometrischen Messungstreudtate überdies noch in vielen Fällen einer Reduktion. Wie wir später sehen verden, ist es imbesondere die dem Erdheden zugeführte Warmenunge, welche für die Gestaltung des Klimus in Betracht kommt, eine Große, die aus den aktinometrischen Messungsergebnissen erst berechnet werden muß. Aber auch nach dieser Reduktion auf den beritontalen Erdboden besitzen wir noch nicht die für das Klimus grundligenden Werte der Inselation. Die dem Erdboden innerhalb eines bestimmeten Zeitabsehnitten zugeführten Wärmemengen sind noch in hohem Grade abhängig von der herrschenden Bewolkung. Leider besitzen wir nach dieser Richtung bis heute um sehr geringe Kenntnisse. Im Durchschnitte kann ausgesprochen werden, daß durch den Einfluß der Bewölkung in Mitteleurepa etwa 10 Prozent der bei wolkenlosem Himmel möglichen Einstrahlung verloren gehen,

Wenn wir von einem Transmiononkoeffizienten 0,6 sprechen, so sagen wir damit aus, daß die Strahlung, die auf dem kurnesten Wege von der Greuze der Atmosphäre nach der Meeresoberfläche vordringt, einen Verlust auf diesem Wege erleidet, indem 40 Prozent der an der Grenze der Atmosphäre aufangenden Somenstrahlung unerhalb derselben stecken bleiben. Der Verlust erklärt sich durch die Vorgänge der Absorption und Diffusion, dank welcher unsere Lufthulle selbet zu einem lichtund narmespendenden Medium wird. Man kann also nur in einem gewissen Sinne-

von einem Verluste sprechen, dem ein großer Teil der von der müschen Atmasphäre absorbierten und zerstreuten Sonnemtrahlung hommt uns wieder zugate. Wir erhalten durch einen Transformationsvorgung in der Lufthidle unseres Planeten eine seitere, allerdings nur sekundäre Energisquelle, und zwar für jede Art von Strahlung, welche uns auch die direkte Somenstrahlung vermittelt. Bei aktinometrischen Messungen kommt aber die diffuse Strahlung nicht zur Wirkung.

Auch in Hinsicht auf die diffuse Strahlung des Himmels wollen wir um nur auf die allerwichtigten Forschungsergebnisse beschränken, wie sie imbesondere in der bedeutenden Arbeit von L. V. King<sup>18</sup>) niedergelegt sind. "Die totale Strahlung des Himmels belauft sich hiernach, auf die Erdoberfläche berechnet auf etwa 8 ", der normalen Sonnenstrahlung, welche die Erde erreicht. Da sie nahezu konstant für alle Zenitslistanzen der Sonne ist, wird sie son größter Wichtigkeit als Warmequelle bei niedrigen Sonnenständen." Trahert") hat aus der täglichen Temperaturschwankung bei töllig bedecktem Himmel berechnet, dall die Strahlung des Himmels in unseren Breiten stwa 40 %, der unsestörten Warmsstrahlung der Sonne beträgt").

Wir sind nur soweit gelangt, die Wirkung der Sonnenstrahlung, und zwar sowohl in dem uns direkt, wie auch in dem uns indirekt zukommenden Betrage, zu erkennen Allerdings sind wir noch weit entfernt, die fraglishen Probleme streng zahlenmaßig zu erfassen, wir mussen uns vielmehr zumeist mit ersten roben Annaherungen an die tatsächlichen Verhältnisse begnätgen. Zumächst sieht man, daß kleine Transmissionskoeffizienten bei weitem nicht so ungunstig wirken, wie es den Anschein hat. Dies hat imbenondere Emdeu<sup>20</sup>) in neuester Zeit klar nuchgewiesen. Je kraltiger die Atmosphäre absorbiert, um so stärker emittiert sie auch und desto mehr kommt auf diesem Umwege den hoheren Breiten im Winter zu. Dabei kommt noch die durch die Zirkufatien der Atmosphäre bedingte starke Durchmischung der Luftmassen in Betracht, indem die in äquatorialen Gebieten mit großen Energiemengen beladenen strahlungsfähigen Luftmassen in die höheren Breiten gebracht werden, woselbet sie emittierend wirken.

Unter dem Einflusse der Sonnenstrahlung wird die Atmosphäre und imbesondere die Erdoberfläche erwärmt, wodurch unser Planet zu einer Energiequelle für den kalten Weltermann wird. Auch ohne Zuhilfenahme von Instrumenten ist ja in klaren Nachten ein starker Wärmeverlust durch Ausstrahlung homerklich. Da unser Planet immer höhere Temperaturen aufweist als sie der Weltraum bezitzt, so findet eine dauernde Emission stattuntertage tritt deren Wirkung jedoch gegen die Sonneneinstrahlung autück.

Nach dem Stefanschen Gesetze ist die Größe der Ausstrahlung der vierten Potenz der absoluten Temperatur proportional; der Proportionalitätsfaktor ist 0,768 - 10 - 2. Hieraus ergibt sich, daß die Warmsausstrahlung um so intensiver erfolgt, je hober temperiert der Strahler ist. Die Geschwindigkeit, mit welcher Oberflächen unter dem Einflusse der Ausstrahlung er-

<sup>\*)</sup> Von den Messungen der Strahlung einerer Atmosphäre wellen wie zur derjenigen vernattelle eines Angatztomschen Aktinometers erwahnen. Das Prinzip ist folgendes. Nach dem Stefanschen Gesetze ist die Ausstrahlung eines geschwärzten Quadentroministets von 15<sup>6</sup> C im Verlaufe einer Ministo 8,768.10 M,288 \* 0,33 Gramm-Kalorien. Die Ausstrahlung ware also rund 0,5 Kal., wenn es eine Gegenstruktung der Atmosphäre nicht galte.

Billt man min bei Nacht die tatsichliche Auserahlung eines geschwierten Aktinometer), so sphäle man viel geringere Werte. Die Billerenz ist die Strablungswickung der Atmosphiere

kalten, ist noch in hohem Grade abhängig von der Beschaffenheit derseiben, ab rauh, ob glatt, von der inneren Struktur und dem Wänneleitungsvermögen des ausstrabbenden Körpers.

Betrachten wir nun die Verhältnisse der Erdeberfläche. Dieselbe erwarmt sich unter dem Einflusse der Sonnenstrahlung sehr bedeutend, so daß nach Sonnenunterganz die Ausstrahlung gleichfalls kraftig Juhlbar wird. Die Warne des Erdbodens wird in Form duckler Strahlung emittiert. Wir wissen nun, daß die atmosphärische Luft, diese Art der Strahlung stark absorbiert und diffus zerstreut, und zwar ist ihr Transmissionskoeffizient für die Strahlung eines Körpers von etwa 15° rund q = 0.25. Hätte unser Planet keine Atmosphäre, so behefe sich der Warmeverlust durch Ausstrahlung pro Tag und gem auf rund 800 Gramm-Kalorien, wenn seine Oberflächentemperatur zu 15° angeronemen wird; durch die Wirkung der Atmosphäre erreicht dieser Verlust nur ungefähr den 4. Teil.

Diese Verhaltnisse beziehen sich auf eine wolkenfreie Atmosphäre. Ist Bewölkung vorhanden, so eind die Ausstrahlung der unteren Luftschichten und der Erdaberflitzbe verringert, und zwar um so mehr, je niedriger die Wolken stehen.

Eine wichtige Frage ist es, wie sich die diffuse Strahlung des Himmels untertags zur gleichzeitigen Ausstrahlung verhält. Man hat gefunden, daß wenn der Himmel klar ist, die Ausstrahlung stets die Strahlung der Atmosphäre überwiegt, daß aber bei bedecktem Himmel immer eine Warmestrahlung vom Firmament gegen die Erde stattfindet. Nachts findet jederzeit, bei heiterem wie bei bewolktem Himmel, eine Strahlung von der Erde am statt.

#### Die Temperaturverh ältnisse der Erdoberfl äche und der bodennahen Luftschichten.

a) Die Vemperaturverhältnisse der Erdeberfläche.

Beehachtungen haben ergeben, daß die fäglichen Temperaturanderungen in den litheren Luftschichten nur sehr gering sind. Dies ist auch leicht zu verstehen, da ja durch Absorption sur ein recht geringer Brachteil der Insolation direkt temperaturerhibend auf die Luftmassen wirkt\*). In den bedeunahen Schichten hingegen beobachtet man viel großere Tages- und Jahreserhvankungen der Luftremperatur, zu daß man eich nach einer anderen Warmequelle umsehen muß. Humboldt hat schon vor 100 Jahren erkannt, daß die Temperaturschwankungen der Erdeberfläche es sind, welche den Warmegang in den unteren Luftschichten der Hauptsache nach bestimmen.

Die Somenstrahlung und die fülfinse Strahlung des Himmels werden an der Endoberlische zum Teil reflektiort, zum Teil eingelassen und absorbiert. Sehen wir von der Reflexion, die über Wasserflischen und schusebedecktem Gelande sehr betrachtlich werden kunn\*\*), zumächst ab, so hangt die temperaturerhöhende Wirkung der Insolation wesentlich daven ab, wie weit die Strahlung eindringt und wie sich

<sup>\*)</sup> L. V. King\*) hat metgewissen, daß durch die Absorption der Sommentrahlung allein die Temperatus maableeles Laft um mis 0.002° pro Stunde schöfts wird. Die maabhablige Lah, in der Nahr der Erdoberffanke orgibt sich otwa der underlande Betrag, also rand 0.3° in der Stunde.

<sup>(1)</sup> W. Schmidt<sup>2</sup>i brockert für eine gest mit Wasse Indeckte Kugel einen Verlauf stem Bellessen von 21,5 %.

der von der Strahlung betröffene Körper gegen sie verhalt. Von den phyvikalischen Eigenschaften der Korper kommen hier in erster Linis die zogenannte Würme-kapazität und das Würmeleitvermößen in Betracht. Die Körper mit geringer spezifischer Wärme und geringem Wärmeleitvermößen erfahren durch die Absorption der Strahlung eine rasche und starke Temperaturerhöhung ihrer über-fläche, nach dem Aufhören der Energiernführ aber auch eine ebense rasche Abkühlung. Wenn die Wärmeleitfahigkeit der Substanz eine größere ist, so wird die zugestrahlte Energie über eine größere Masse verteilt, magneiniert. Die Abkühlung erfolgt dann weniger nach. Körper mit großen Werten der spezifischen Wärme teinnen unter dem Einflusse der Strahlung weniger hohe Temperaturen an, kühlen aber auch langsamer ab.

Das Verhalten der Erdoberfläche gegenüber der Insolation wird demnach sehr verschieden sein, je nachdem wir die Verhaltmisse über Warser oder über Land be-

trachten.

Trifft die Senneustrahlung auf eine Wasserfläche, so wirkt nur der Teil der Strahlungsenergie temperaturerhibend, der nicht durch Bellexion oder durch Verdanstung von Wasser verloren geht. Das Wasser ist für die Strahlung sehr durch-lasig\*), so daß deselbe tief eindringt und ihre erwarmende Wirkung auf eine verhaltmemäßig große Masse modehnt. Nun ist aber die spezifische Wärme des Wassersgroßer als die irgend eines festen Korpers, das beißt die gleiche zugestrahlte Wärmesmenge erhöht die Temperatur der Masseneinheit vom Wasser weniger als die einestesten Körpers. In den Salzseen und Meeren der trockenen Klimate wird durch Verdunstung das Wasser an der Oberfläche salzreicher und deshalb spezifisch schwerer, so daß selbet wärmeres Wasser untersinken und die tieferen Schiehten erwarmen hann.

Alle diese in der physikalischen Eigenschaft des Wassers begrundeten Umstände wirken nach der gleichen Richtung, sie verringern und verzögern den temperaturerhohenden Einfinß der Sonnenstrahlung.

Hert die Einstrahlung auf, so überwiegt die Ansstrahlung und die Oberfläche kühlt als. Das Oberflächenwassen wird dadurch spezifisch schwerer, sinkt hinab und läße wärmere, leichtere Wassermassen an seine Stelle treten. Durch das Auftreten selcher Konvektionsströme greift die Abkählung bis in sehr erhebliche Tielen kinab. Da natürlich auch nachts nach Verdunstung stattfindet, so wird auch aus

diesem Vergange noch Abkühlung eintreten.

Die Wirkung der Inselation auf die Leute Erdoberflache ist naturlich in hohem Grade abhängig von der Beschaffenbeit des Landes. Wüsten und truckene Steppen verhalten sich wesentlich anders als vegetationsreiche Gebiete und Seuchte Motee, ausgedehnte Ebenen anders als teich kupiertes Gebirgsland. Immer bleibt aber der Einflitß der physikalischen Eigentumlichkeiten des festen Landes vorberrechend. Die spezifische Wärme aller festen Bestandteile der Erde ist geringer als jene des Wassers, so daß also die gleiche Wärmemenge auf die Masseneinheit festen Landes viel mehr temperaturerbihend einwirkt als auf die Einheit des Wassers. Der Verhalt durch Reflexion ist meist klein, insbesondere dann, wenn die Erdober-Bache aus stark vermitterten, durchen Substanzen besteht. Bei treckenem Beden

<sup>\*)</sup> Sichere zahlezmäßige Augaben über die Durchlässigkeit der Wassers der direkten und der diffusen Sonnesstrahlung gegenüben fehlen allerdings nich. Je nich Beitrheit, Sale gehalt und anderen Eigentimiliehkeiten, ergeben sich sehr von biedere Messungsorgebnisse.

geht auch für Verdusstung keine Wärme verloren. Weiterhin ist der feste Erdgrund für die ihn treffende Strahlung underchläsig, so daß dieselbe nur den obersten Schichten zugute kommt, abe nur auf eine verhaltnismaßig geringe Masswirkt. Aus all diesen Grunden erwärmt sich der feste Boden unter dem Einflusse der Sonnenstrahlung viel rascher und stärker als Wasser.

Hürt die Insolation mit dem Untergang der Sonne auf, so sollert sich der Einfluß der Ausstrablung sehr kraftig und wird durch keinerbei Konvektionsstromungen, das heißt Massenaustausch in vertikaler Richtung verzögert.

Die täglichen und jahrlichen Variationen der Temperatur an den Oberflächen der Seen und Meere, sowie des festen Landes sind nun leicht zu verstehen:

Auf dem offenen Meere ist die tagliebe Temperaturanderung des Oberflächenwassers nur sehr minimal, sie beträgt meist veniger als 0,7° und erreicht hochstens 1° bei Windstille und klarem Wetter.

Etwas größer ist die Temperaturschwankung des Oberflächenwassers von Binnenseen. Forel<sup>22</sup>) gild an, naß mich einer Reihe stündlicher Temperaturbeobachtungen im Juli die Oberfläche des Genler Sess entfernt vom Ufer sich zwischen 7 Uhr mergenund 6 Uhr abends im Mittel um 156 andert. Variationen von gleicher Größenordnung ergaben sich auch über anderen Binnenseen unserer Breiten. In der Nähe des Ufers nimmt die Tagesamplitude des Oberflächenwassers meist höhere Werte an.

Die tielste Temperatur herrscht um die Zeit des Sonnenaufgangs, die Höchsttemperatur wird 2-3 Stunden nach der intensivsten Einstrahlung erreicht. Diese Verspätung des Maximums erklart sich aus dem Umstand, daß in den ersten Nachmittagestunden der durch Insolation zogeführte Betrag an Knergie den Verlust durch Ausstrahlung nuch überwiegt.

Der jährliche Gang der Temperatur an der Oberfläche von Wasserbecken ist viel deutlicher ausgeprägt und ebenfalls durch eine bedeutende Verspätung des Eintritts der Extreme charakterisiert.

Die hiehste Meerestemperatur tritt, wenn wir zunächst von der aquatorialen Zone absehen, im August ein, die niedrigste im Februar oder selbst im März. So lange danert es, his der in der warmen Jahresorit von den Wassermassen magamitierte Warmerorrat erschopft ist. Die Jahresochwankung der Oberflächentemperatur weist eine Abhängigkeit von der geographischen Breite auf, wie aus folgender Tubelle ersichtlich ist:

In den aquatorialen Gegenden gestaltet sich der Temperaturgang etwas anders, indem zwei Maxima im April und November, das Hauptminimum im August auftreten.

Erheblich größer ist die Jahresschwankung der Temperatur an den Oberflächen von Binnenseen. Im Genfer See bempielaweise beträgt die mittlere pelagische Temperatur des Februar 5,2°, jene des August 20,3°, was einer Jahressehwankung von mahrm 15° entspricht.

Der tägliche Gang der Temperatur an der Oberfläche festen Landes ist naturüch in hohem Grade abhängig von der Bodenart. Beispielswise erhielt Homén<sup>13</sup>) aus ständlichen Abbungen an zwei heißen Augusttagen in Finnland unter rund 60° Breite Jolgende Mittelwerte.

|                | Geanitich | Sundholds<br>Oberfliebe | Moretime | Lutt |
|----------------|-----------|-------------------------|----------|------|
| Mittel         | 21,0      | 20,4                    | 16.4     | 16.1 |
| Mittl Maximum  | 34,5      | 42,3                    | 21.7     | 22.7 |
| Mittl Minister | 14,5      | 7,8                     | 8.5      | 8,6  |
|                | in the cu | Tiele                   |          |      |
| Mittel         | 28.2      | 14.1                    | 11/0     |      |

Der Granitfels erwärmt sich stark und verteilt da er verhaltnismalig gate Leitfahigkeit besitzt, die Warme über eine große Masse. Er magaziniert Warme und
verhindert durch diesen Vorrat allzu rasche und starke Abkühlung während der
Nacht. Die Sandheide erhitzt sich oberflächlich nach viel mehr, do aber die Warme
rur in geringem Maße aufgespeichert wird, erfolgt auch sehr starke mid rasche Abkühlung. Die feuchte Moorwiese weist Verhültnisse auf, welche schon etwas an Wasserflächen erinnern.

Die Maximum der Oberflächentemperatur über festem Lunde wird kurz nach Mittag erreicht, das Minimum um die Zeit der Sennemaufgangs.

Der jahrliche Warmegang an der festen Erdeberfläche zeigt, wenn wir von insularen und Kasten-Gebieten absehen, einen sehr steilen Anstieg im Frühjahr. Entsprechend der in dieser Zeit zunehmenden Tageslänge überwirgt die Energiezufahr durch Insolation den Verlust durch Ausstrahlung, so dall jeden Tag ein gewisser Warmerest in den oberaten Bodenschichten zurnekbleibt. Die hochste Temperatur tritt in der Zeit von Juni his August\*) ein, die Tiefstremperatur fallt auf den
Januar. In den Tropen ist der jahrliche Temperaturgang hauptsachlich von den
Begenzeiten abhängig.

Sowohl die tagliche wie die jährliche Temperaturamplitude erreicht an der testen Erdeberfläche erheblich größere Werte als an Wasserflächen. Aus den obigen Zahlen ergibt sich beispielsweise für die Sandheide eine Tagesichwankung von 34.16, für den Granitfels von 20,39 und für die Maorwiese von 21,49. Der Unterschied der mittleren Juh- und Januartemperatur beträgt in ausgesprochen festlandischen Getieten (Inneres Asiens) 40—50, in selbst über 606.

# h) Die Erwarmung der Luft vom Erdbeden aus-

Bevor wir der Frage nüber treten, in welcher Weise die durch die periodische Somenstrahlung erwärmte Erdoberfläche auf die ihr auflageruden Luftsehichten einwirkt, missen wir den Begriff der Lufttemperatur genau festlegen. Mit v. Hann's definieren wir die Temperatur eines Ortes als das Mall der Luftwärme, wie en erhalten wird durch zweckmäßig über die Zeit verteilte Beobachtungen an einem frei in der Luft aufgestellten, aber gegen die direkte Wärmestrahlung der Sonne, sowie gegen Strahlung ungebender Gegenstände geschützten Thermometer\*\*).

\*\*) Die Frage über die Beoluchtung der Luftbemperatur und die Art der Thermocaster-

attending hat eine immenes Literatur gezeitigt.

Allgemeine Verschriften aufgustellen, ist bei der Fülle besondere Verhaltsiste und Bestrebungen unseiglich. Inseres ist es aber empfehleuserert, sich vor Beginn einer Besbuchtungs ofte mit dem unsächst gelegenen Zentralinstitut zu Verhändung zu setzen und dessen Besbuchtungunschas möglichst umverändert anzenehmen. Der Wert der Aufrecheusegen liegt ja dem großen Teile in der Vergleichnunglichkeit mit den Ergebessen underer Besbuchtungsorte.

<sup>\*)</sup> Besterheichstferheit, Exposition, Küsternühr, verherrichende Windrichtung und Witterung bestimmen die Lage des Mozimens in hoben Grade.

Unser Temperaturgefühl ist aber nicht nur durch die Temperatur der uns umgebenden Luft, sondern auch in sehr behem Maße von der strahlenden Warme der Sonne und der Strahlung der benachharten Gegenstande, namentlich des Erübeders, bestimmt. Man spricht in bezog auf die Gesamtwirkung aller Wärmequellen von der sogenannten "klimatischen Temperatur". Welch hohe Bedeutung der strahlenden Wärme zukommt, das beweisen uns die Eigentämlichkeiten der als klimatische Kurerte berühmten Alpenbochtäler, wie Davos, Arou, St. Moritz u. a. Das Winterklima dieser Orte ist ausgezeichnet durch äußerst reinen Himmel und damit ungehinderte Insolation bei andauernder Windstille. Obsehen die Lufttemperatur mitunter tiele Frostgrade aufweist, ist der Aufenthalt im Freien dank der araftigen direkten und indirekten Sonnenstrahlung außerst angenehm.

Leider besitzen wir bisher kein einwandfreies Mittel, die Intensität der strahlenden Wärme messend zu verfolgen. Das Schwarzkugelthermometer im Vakuum, das sogenannte Solarthormometer, erfüllt seinem Zweck nur in recht unvullkommener Weise. Die Instrumente befern nur relative Werte und Angaben, die nur nach erfolgter Kontrolle mit einem Normalapparat gleicher Konstruktion einigermaßen vergleichhar sind. Gazz unbemichbar sind Beebachtungen der "Temperatur in der Sonne", die man einem gewöhnlichen oder auch einem geschwarzten Thermometer

entrimmt\*).

Nach dem Bisberigen erscheint es unmoglich, die wahre Temperatur eines von der Seme durchstrahlten Luftraumes zu messen. Mit einer für alle Bedürfnisse hinreschenden Genangkeit gelingt dies jedech mit dem von Abmann erdachten "Aspirationsthermometer"»), das heute als Normalspparat für Bestimmung der Lufttemperatur auswehen ist. Wir können deskralb unter Lufttemperatur einfach diejenige Temperatur verstehen, die uir einem verlässigen, Jehlerfrei exponierten Aspirationsthermometer entnehmen.

Auch dert, wo die Verwendung schütschenbender Apparate ermögisch ist, sollte nam sich so die offiziell eingeführten Bechachtungungeln halten, was ja nicht bindert, das gewonnen Bechachtungungstend noch nich verschiedenen underen Richtungen auszubenten. An Kurterd Badeorten wird nam die Auschaffung selbstechrebender Thomsosotter, evennach auch Regionster kann umgeben binnen, würscht man die von ärstlicher Seite gestellten Frages enwundhrei und erschöpfend zu beuntworten. Wir etnamen mit Dove<sup>24</sup>) vollstanlig überen, daß es für urstliche Zwerke in einter Linie darzul ankonnnt, den Gang der meteorologischen Blemente, speciell der Temperatur, zur Tage und innerhalb längerer Perioden, haus ganter Jahrenseiten fratzustellen.

\*) Hannel nagt nat vollen Rechte: "Temperatur in der Sonne" als Gegenann zur Temperatur im Schutten ist überhaupt gar kein genägend delinierter Begriff, weil jese erstere Temperatur abhängt von der Natur des Körpers, welchen zum der Sonnenstrahlung ausente. Absorptionsvernögen, Form, Größe, Oberflachenbeschaffenheit und andere Eigenschaften bestimmen die Temperatur des der Strahlung ausgeweisten Körpers. Ist unter dem Einflam der Bestenblung die Temperatur des Körpers böher geworden als die der Umpräung, so gibt er selbet Warme durch Strahlung und Leitung ab. Denhalb erhält man bei gleicher Bestrahlung.

gane venchiedene Werte des Thermanieters her Wardstille und bei bewegter Loft.

\*\*\*) All is a no ") selbst beschreibt einen Apperat burz wie folgt. Zwie febre Themassetzt, das eine zur Ernsittellung der wahren Temperatet, das auslere, befruchtete, zur Ernsittellung der Feschtigkeit der Luft bestänunt, sind in der Häbe über ayländrischen Gefälle in zwei ein sieder ismerbiellerier, aber verseinander übermisch inderte, außen und nasse biskpelleste direnwandige Metallocher eingeschlassen. Durch ein Federkraft Lustwerk wird ein Exhaustre-Scheiberpaar in schreibe Undrehmig verseint, welches siene henetanten Luftstrongeschraftligbeit direntlich in den Thermosesterpräßen mit einer dorchschrittlichen Luftstrongeschraftligbeit von 2,5 er pre Schunde vorüber. Hierdarch wird bewirkt, daß die infolge der direkten Sommutahlung in den Unfahlungen erzeigte Temperaturenhöhung in einer für des praktische Bedürfeln virüg ausren benöre. Weise durch "nassenhöfes Lufterneuerung" beseinigt wird.

Wir wenden uns nun dem Hauptthema dieses Abschnittes zu, die Beriehungen zwischen den Temperaturverhaltnissen der Endeberfläche und denen der darüber lagernden Luftschichten kennen zu lersen. Man beginnt die Betrachtung vorteilhalt mit dem Zeitpunkt, von welchem ab die Ausstrahlung stärker wirksam ist als die Einstrahlung. Die Erdaberfläche kählt nun rasch ab und ihre Temperatur sinkt hald und Werte, welche niedriger liegen als die Temperatur der untersten Luftschichten. Von diesem Augenblicke ab führt die Luft dem erkalteten Erdboden Warme zu, und zwar sewohl durch Leitung wie durch Strahlung. Der Vorgang der Warmeleitung geht nur sehr langsam vor sieh und kommt daher nur für die Abkühlung der bodenmachsten Luftschicht in Betracht, deren Mächtigkeit wenige Meur beträgt. Hingegen bewarkt die Wärmestrahlung eine Abkühlung der Luftmussen his in zienlich betrachtliche Hoben.

Daß die von der Luft dem Erdhoden zugeleitete und zugestrahlte Wärme keine merkliche Temperaturerhöhung desselben zur Folge hat, ist aus der geringen spezifischen Wärme und der kleinen Masse der Luft leicht erklärlich. Man darf auch nicht vergessen, daß nicht der gesamte Wärmeverhut der Luft dem Erdhoden zugute kommt; die Luft strahlt gleichzeitig nich gegen den Himmel aus. Die Ausstrahlung gegen die Erdoberfläche ist allendings überwiegend, imsbesondere, wenn die letzten aus festen Substanzen besteht, welche unter dem Einflusse der nichtlichen Abkuhlung verhältnismäßig sehr tiele Temperaturen annehmen.

Die untersten Luftschichten sind es also, welche mit der fortschreitenden Abkühlung ihrer Unterlage am meisten erkalten. Bes Windstille werden sich die Luftmassen nach ihrem spezifischen Gewichte in herizontalen Schichten lagern, so daß
als normaler Effekt eine Temperaturzunahme mit der vertikalen Erhebung vom
Erdboden aus eintreten muß. ("Temperaturzunkehr, s. 461 Seite und 491".) Besitzt
das Gelände eine Neigung, so kann is zu Stromungen der katten Bodenfußt, wohl
auch zur Ansammlung in einem Kessel, also zur Bildung eines Kalthiftsess kommen. Wir werden auf solche Vorkommnisse in einem späteren Kapitel nechmals
partiekkommen.

Wie die Erdoberfläche erreichen auch die bodennahen Luftschichten um die Zeit des Sonnenaufgangs ihre tiefste Temperatur.

Schald die Sonne über dem ostlichen Horizont erseheint, wird die Insolation wirksam, zusächst nur in recht geringfägigen Maße, dann aber inmer stärker. Die Luft selbst erwärmt sich unter ihren Einflusse nur unledeutend, wie wir wissen, hingegen in erheblichem Maße die Erdoberfläche, insbesondere wenn sie aus festen Substanzen besteht. Schon nach kurzer Zeit ist deshalb die Temperatur des Bodens hiher als die der auflagernden Luft, so daß sowohl durch Strahlung, wie durch Leitung Wärme vom Erdbeden an die Luft abgegeben wurd. Der Vorgang durch Strahlung wird nur dann in merklichem Grade wirksam, wenn die Luft stark getriebt ist, binpogen gibt die Warmeleitung zu einem für die Erwannung der unteren Luftschichten ungemein wichtigen Prozesse Anlaß. Sebald namlich die Warmeabnahme mit der Hahe 0,00° C pra Meter übersteigt, werden die unteren Luftmassen apraifineh leichter als die oberen und steigen in die Höhe. Andere, kältere Luftmassen treten an ihre Stelle, um gleichfalls erwarmt zu werden und wieder aufmisteigen. En bildet sieh ein Zirkulationssystem aus, dessen Strömungen man als Konwektionsatzemungen bezeichnet.

Die aufsteigenden Luftmassen geben nun Warme an die kälteren Luftfeilehen ab, außerdem aber kühlen sie sieh auch infolge der bei sinkendem Luftbrucke eintretenden Ausdehnung ab. Nehmen wir zumarket vollkemmen trockene Luft au, os beträgt die dynamische Abkühlung der Luft beim Emparateigen sehr nahe 1\* pro 100 m\*).

Die Hohe, bis zu welcher die Konvektionströmungen vordringen und die Warme des Erdbedens hinauftragen, ist demnach sehr von dem Temperaturüberschuß der aufsteigenden Luft gegen die umgebeude Luft abhängig. Beträgt dieser Überschuß beispieleweise 10°C, so kommen die aufsteigenden Luftmassen bis zur Hobe von 1000 m über dem Boden mit einem Temperaturüberschuß und folglich auch mit Steigkraft au. In dieser Höhe kommen dann die Konvektionsströme zur Rahe, da nun die emporgertiegenen Luftmassen keinen Temperaturüberschuß gegen die Umgebung aufweisen.

Man erkennt um klar die Abhängigkeit, welche zwischen den Temperaturverhältnissen der Erdoberfläche und denen der bodennahen Luftschichten besteht. Je höhere Temperaturen der Erdboden annimmt, um so häher dringen die Konvektionsströme vor und in um so großere Höhen wird die Wärme des Erdbodens hinsufgetragen. Da, wie wir bereits wissen, die Wasseroberflächen nur in recht geringen Grade unter der Emwirkung der Sonnenstrahlung anwärmen, so werden nur

Anderseits wird Laft, welche sich ausekhret, wenn sie unter geringeren Druck komme, ohne daß Warme zu- oder abgeführt wird (adlabatisch), 0,289 jeder Warmeeinheit zur Anschehnungssrbeit serbessichen. Die Ausekhnung erfolgt und Kosten der Eigenwarme der Laft und diese wird also um 0,289°C abgefühlt bei eines Auslehnung um 1,273 ihres VolumentDamit sieh die Laft um 1°C abkübn, muß die Ausekhnung des Anfangenstamens — 1
273 0,289

<sup>\*)</sup> Um die Temperatur eines Kilogramme troebener Luft um 1º zu erhöhen, sind bei kansteren Drock 1,2374 kg Kall erforderlich. Da ein Kubikmeter Luft 1,238 kg wegt, set die Warmenwege, welche erforderlich im, ses die Temperatus von 1 ebn Luft um 1º C zu erhöhen gleich 1,293,0,2374 = 0,307 kg-Kall. Pührt man einem Kubikmeter Luft Wärme zu und erlaubt ihm, sich bei kontanten Drock in einer Richtung ausrudehnen, so benötigt man aber, me eine Temperatusenbihmig von 1º zu erzielen, 0,307 Kall. Die Luft wird gleichneitig um 1 jürge Volumens ausgedehnt. Die Versuchsamstäung sei nun derzet, daß der zu überwindenle Widerstand bei der Ausdehrung der Luft der Normal Luftlimeh auf einem Quadratmeter set, also 0,76,13,566 = 10,333 kg beträgt. Der Weg, auf welchen dieser Widerstand zu überwinden ist, beträgt ½3 m., also die Arbeit = 10,333 x ½3 = 37,55 m/kg. Wenn der Arbeitsbetrag, der von 0,307 Wärmseinheiten zur Ausdehung der Luft geleintet wird, 87,85 m/kg bernigt, se wirde eine ganze Wärmseinheit eine Arbeitsamsge von 2,302 = 123,58 m/kg liefern. Das Arbeitssquirulent einer Kall ist jedoch 426,5 m/kg. Folglich verhält sich der Teilbetrag einer Kall, der die Ausdehrungsarbeit bei Erwiemung von Luft um 1º C leister, zur ganzei Kallere, wie 123,28 m/kg sehre wie 0,289 m/hr.

achwache Konvektionsströme zu Ausbildung gefangen können, die sehon in geringen. Höben zum Stillstand kommen. Über stark erhitzten Festlandflächen hingegen werden sehr kraftige und weit hinsufreichende vertikale Ströme sich einstellen und die Wärme des Bodens in erhebliche Höhen hinsuftragen.

Wenn sich die Vergänge bei Abkühlung und Erwärmung der untersten Lultschiehten unter dem Einflusse der Temperaturänderungen des Erdbodens in der geschilderten Weise abspielen, so missem eine Beihe bemerkenswerter Erscheinungen in den Ergehnissen der Beobachtungen zutage treten.

Die erdhodennahen Schichten müssen nachte und in den Morgenstunden kalter zein, als die vom Boden weiter entfernten Luftmassen.

An heiteren Tagen mit starken Konvektionsströmungen muß die vertikale Temperaturabnahme in den untersten Schichten Iº oder mehr pro 100 m beträgen.

Die Eintrittszeiten der Extreme, speziell des Temperaturmaxinums, werden eich nach oben verzögern und die Abstände der Extreme, die Amplituden, des täglichen Temperaturganges werden sich nach oben hin verringern.

Diese Folgerungen werden aum in der Tat durch die Beobachtungen vollauf bestätigt, so daß kein Zweifel darüber besteht, daß die Erwärnung der unteren Luftschichten fast aussehlielllich durch Vermittlung des Enlbodens erfolgt.

### i) Der tägliche und jährliche Temperaturgang in den unteren Luftschichten.

Den Temperaturgang eines bestimmten Zeitabschnittes erhält man am besten durch die Aufarichnungen eines seibstschreibenden Thermometers, eines sogmannten Thermographen. Je nach Empfindlichkeit des Instrumentes und Malietab der Begistrierung erhält man für jeden Moment des in Frage kommenden Zeitraumes eine mehr sehr minder gerause Temperaturangabe. Selbstverständliche Voraussetzung ist hierbei eine einwandfreie Aufsteilung des Instrumentes und eine genügende Kontrolle seiner Angaben durch Vergleichungssungen an einem fehlerfreien Quecksilberthermometer\*). Der Hauptvorteil der automatischen Aufsehreibung irgend eines meteorologischen Vorganges liegt aber weniger in der Mogliehkeit, den Zahlenwert irgend eines Zeitpunktes zu ermitteln, ab vielmehr in der Stetigkeit der Besbachtung des Vorganges, die eine luckenless Erkenntnis nicht nur nach der quantitativen, sondern auch nach der qualitativen Seite hin ermöglicht.

Die Verwendung der Aufschreibungen für klimatologische Zwecke fordert in den hänfigsten Fällen eine sogenannte Auswertung der Kurven. Man kann beispielsweise von Viertelstunde zu Viertelstunde die Werte der Registrierung berauszehmen und erhält auf solche Weise eine Reihe äquidistanter Besbachtungsdaten. Zusammen-

<sup>\*)</sup> Je häufiger solche Kontrolableungen sutgentratien werden, ist in eicherer ergeben sich die Korrektionsgrößen, welche an die direkt abgelessenst Werte der Begistrierung ausgleitigen sind. Insbesondere an Tagen mit häufigen Temperatunischensgen ist sine Verdichtung der Vergleiche sehr zu empfelden. Allen Registrieruntenmenten wohat eine gewisse Tragkrit inne, die sie hindert, mit der winschenswerten Rauchkeit den Schwarkungen der Luftrempstate au folgen. Kurnfauermde Variationen hommen daher, wenn sie auch eine ziemlich betrichtliebe Ampferafe zeigen, mit sehr unvelliomenen in den Aufenschnungen der Thermographen zur Barstellung. Aus diesem Grunde liefem aus auch die ublichen Registrierungen betrier imr einen ausgeglichenen Gang der Temperatur sines bestimmten Zeitintervalles, indem die kleineren Schwankungen gas nicht oder nur sehr verkinnerent erkennbar sind.

gehörige Daten nehrerer Beobachtungsoerien können dann als vergleichbar angeschen und eventuell zu Mittelwerten vereinigt werden.

In der Regel wird man den Registrierungen auf die Werte entnehmen, welche sich auf die ganzon Stunden der nach mittlerer Oruzeit gehenden Uhr beziehen. Auf solche Weise erhält man beispieleweise aus einer Thermographen-Registrierung für den Tag 24 äquidistante Temperaturwerte, die in allgemeinen Zugen gleichfalla den Gang der Temperatur an dem betroffenden Tage erkenntlich machen. In diesem Falle ersetzt die Registrierung die Durchfahrung stundlicher Beobachtungen, also einer Anfgabe, die selbst an Zentralobservatorien sehwer zu erfüllen ist.

Nehmen wir min an, es lägen uns für einen längeren Zeitramn, beispielsweise ein Jahr, stundliche Beebachtungen von. Um die Temperaturverhältnisse des Jahres übersehen zu können, müssen wir die vorkandenen Stundenverte erst wieder zu neuen Gruppen vereinigen. Man kann zunächst die einem Tage zugehörigen Werte addieren und aus der Summe das Mittel bilden. Auf diese Wesse erhält man das Tagesmittel\*) der Temperatur für jedes Datum des Jahres. Trägt man die 20 erhabtenen Werte als Ordinaten in einem senkrechten Axenvutem auf, dessen Abszinienaxe in gleichen Abständen die Daten des Jahres trägt, so erhält man 360 Pankte, die durch einen Kurvennug verbinden, den Temperatungung des Jahres darstellen. Führt man diese Art der Darstellung für ein einzelnes Jahr durch, so wird die Kurve noch einen sehr unvegelmaftigen Gang zeigen, indem unperiodische Variationen den durch die selaren Verhältnisse bedingten Gang noch in hobem Grade stören. Erst wenn man viele Jahre miteinander vereinigt, indem man die zusammengehorigen Daten der einzelnen Jahre zu einer neuerlichen Mittelfahlung benutzt, wird der Gang ausgerlichener. Die ungeriodischen Störungen, die ja nach jeder Seite hin und regellee zerstreut auftreten, beben eich dann zum großen Teile auf, und zwar wird ihr Einflaß um so geringer, je mehr Jahre man zur Mittelbildung zusammerfallt.

Die Fehlerrechnung gestattet nachzuweisen, daß man einer sehr großen Reihe von Jahren bedarf, um das Temperaturmittel eines Datums nur einigermaßen prazis zu erhalten. Imbesondere in unseren Breiten, in denen die Veranderlichkeit der Temperatur eine sehr große ist, ergibt sich die Forderung, die Besbachtung mehrerer Jahrbunderte zugrunde zu legen, wenn das Tagesmittel auch nur auf 0,5° richtig sein soll.

<sup>\*)</sup> Das Tapesmittel der Temperatur oder sich sines äußeren suzienenlogischen Elementen defesieren wir als das Mittel der stündlichen Ablemagen. Es mit ganz unzuhlig, beispielsweise aus dest Tempinsablesungen (etwa 7 Uhr früh, 2 Uhr mittags und 9 Uhr abenda) oder durch Mittelbelibung am den Entremen ein Tagmmittel für ein gegebenes Datum ableiten zu wollen. Geschieht dies trottelem, so mitt nam sich darüber hier sein, daß man eins rein sechserische Operation amführt, welcher minichst jede physikalische Bedeutung abgeht. Erst durch die Vereinigung sieser größeren Ausahl solicher Mittelwerte zu einem testen Sammelwert, gelingt es unter Umständen, wieder auf eine physikalische Grundlage zu kommen.

Die Urmöglichken, aus zur wenigen, weit abstehenden Testeinswerten mit die Tagosnittel zu schließen, ist eine Folge der seperannten unpersolischen Schwankungen der meteoroingischen Elemente. Wurden die taglichen Variationen zur in einzuger Abbängsglost ein den
jeweils bernechenden soleren Verhaltnissen vor sich gebeu, in ergabe nich mattrich ein sehr
rinfaches Beschachtungsmeiden, der inte habt zu einer mathematischen Fassung des gumen
Problems franzu wurde. Diese Voraussetzungen troffen aber nur annahmensen, beispieltweise
für den Lutidruck in squatorislen Breiten und auf landfernen, kleisem Inseln des Oreans zu.
Auf einem großen Teile unserer Bele, wi in den gemänigen Reiten, nich die empersolischen
Schwankungen der meteorologischen Elemente vorberrechted und vermögen haufig den periodischen Gung vollig zu verdecken. Durch Zummmenlassung eines migliebst großen Zahl von
Fällen gelingt en, die unperiodischen Schwankungen zum großen Teile im eineineren und den
peprochschen, von den zollaren Verhaltnissen abhängigen Teil der Erschetzung beraussunschalen

Man ist daher genstigt, den jährlichen Gang der Temperatur durch Mittelwerte großerer Zeiteinheiten darzustellen. Man kann die Beobachtungswerte von je 5 oder 10 Tagen zu neuen Mittein, sogenannten Peutaden oder Dekadenmatteln, zusammenfassen, oder aber, und das ist die weitaus gebrüuchlichste Methode, das Mittel der zu einem Monate gehörigen Beobachtungen, sogenannte Monatemittel, der Temperatur bilden.

Wir wenden uns zun der Betrachtung des täglichen Temperaturganges in den unteren Luftschiehten zu.

### Der lögliche Gang der Lufttemperatur,

Die von unperiodischen Einflussen durch Mittelbildung möglichst befreite tagliebe Temperaturkurve setzt sich der Hauptsache nach aus zwei Teilen zusammen.
Von Seinenuntergang bis Sonnenaufgang sinkt die Temperatur kontinuierlich\*),
eine Felge der nachtlichen Ausstrahlung gegen den Erdboden und den Himmel.
Sowie aber nach Sonnenaufgang die Temperatur des flüssigen oder festen Bodens
durch die Insolation steigt, begt die Kurve nach aufwärts um und steigt nun ziemlich ratch bis zum Nachmöttagsmaximum, um sieh dann wieder zu senken und in
die den nächtlichen Gung darstellende Länie überzugeben.

Man neunt nun den Unterschied zwischen der höchsten und tiefsten Temperatur im Laufe des Tages die tägliche Temperaturamplitude\*\*), eine Große, die im Zusammenhaug mit den Eintrittszeiten der Extreme in erster Linie cha-

rakteristisch für den täglichen Warmegang eines Ortes ist,

Die Größe der täglichen Amplitude ist an demselben Orte in hohem Grade abhängig von der Jahreszeit, sowie von dem täglichen und jährlichen Gange der Bewolkung und der Niederschläge. Wenn die Sonne im Sommer ihre maximalen Mittagshöhen erreicht, führt auch die Erwärmung des Bodens und der Luft zu höheren Maximaltemperaturen, während die nachtliche Abkühlung relativ nur wenig Anderung erfährt. Die tägliche Temperaturschwankung ist daher im Sommer größer als im Winter. Starke Bewolkung des Himmels wirkt gleichfalls verkleinernd auf die tägliche Temperaturamplitude, indem einerseits die Einstrahlung gehändert und das Temperaturmaximum gedrückt, anderseits die Ausstrahlung vermindert und das Temperaturminimum erhöht wird.

Betrachtet man die täglichen Tempefaturamplituden verschiedener Orte, se findet man eine deutliche Abhangigkeit: 1. von der geographischen Breite.

2. von der Beschaffenheit der Erdeberfläche und 3. von der Bewölkung.

Der Einfluß der geographischen Breite andert sich in dem Siene, daß in der Biehtung von den Polen nach dem Aquator die Tagesamplitude der Temperatur

<sup>\*)</sup> Nach W. Schmidt<sup>3</sup>) nerfällt der nichtliche Temperaturgeng in drei vossensales wesenlich verschieden. Teile. Der erste beginst meint solort nach Sonnersutergung und währt etwa i Stunden. Die Abbildung erfolgt zu dieser Zeit rusch und vorlicht nich einem retten Strahlungsgesetz. Der greite Teil, der sich bis zu etwa 3-3 Stunden von Sonnensulgung mitrockt, neigt languameren Abfall der Temperatur, wiebl artier den Einfluse von Lutherstungen. Der dritte Teil weist endlich sehen sehr stark versatsalerten Abfall und, eine Erschnung, die viellricht auf einer Art Warmellanuerung vor der Aufgange der Sonne vorleichnlichen ist.

<sup>\*\*)</sup> Man hat zu unterschriden zwischen der periodischen und der aperiodischen täglichen Temperatursunglitude. Erstere ist die Different der extremen Stundenmittel der Temperatur, letzere der Unterschied zwischen den Werten des Maximums und Minimums, wie die den Extremehrensonistern entstemmen werden. Die aperiodische Schwarkung ist inmer größer als die periodische, insbesonders im Winter und in höheren Breiten.

im allgemeinen nunimmt. Diese Besbachtungstatsache erklärt sieh aus der Zunahme der Mittagihahen der Sonne in dieser Richtung und aus der Fatsache, daß in den aquaternahen Gebieten büher Sonnenstand und lange Dauer der Nacht, alss die Ursachen relativ hoher Maxima und tiefer Minima, zusammen verkommen.

Daß die Beschaffenheit des Erdisodens von grundlegendem Einflusse ist, ergibt sich aus unseren bisherigen Darlegungen ganz von selbst. Über den Ossanen, deren Oberflächen sich zur merheblich erwärmen, ist die tägliche Temperaturamplitude nur geringfügtg, hingegen über trockenem Festlande, insbesondere über Wastenboden, sehr groß. Beobsehtet man über dem Ozsan eine Wärmeschwankung von nur 1—11½, so ergeben sich an Orten in den Winten- und Steppengebieten Amplituden von mehr als 15 und 20, stellenweise sogar 30°.

Neben der ninteriellen Beschaffenlieit der Erdoberfläche kommt nich der Biskenform ein Kinfluß auf die tägliche Temperaturschwankung zu, den Worlkufff) auf

folgende Weise zum Ausfrack bringt:

Eine kenveze Oberfläche (Higel, Berg) ist eine Ursnehe, welche die tagliche (und jährliche) Amplitude der Temperatur verkleinert, und zwar um so mehr, je steiler die Erhebung ist.

Eine konkave Oherfläche (Tal, Mulde) vergrößert die tägliche Amplitude der Temperatur; als normal muß die Amplitude auf einer ebenen Oberfläche gelten."

Die Erkhaung dieser Erscheinungen fallt nicht sehwer. Untertags erwarmen sich zwar die Berghäuge sehr stark, die last stets verhandenen Winde fahren aber immer wieder die kahlere Luft der Umgeburg zu. Nur in Taben und Malden, in welchen häufig Windstillen berrschen, mucht sich die starke Erwarmung der Häuge auch in der Lufttemperatur geltend. Nachts, wenn die Oberflächen und die darüber lagernde Luft stark abkählen, tritt über konkaven Oberflächen ein Zusammenfließen der kalten und schweren Bodenluft nuch der tiefelen Stelle statt, vorausgewetzt, dall nicht kruftige Winde weben.

Ab weitere Charakteristika des taglichen Warmeganges haben wir die mittleren Einträttszeiten der höchsten und tießsten Temperatur des Tages genannt. Die niedrigste Temperatur tritt nierall und zu allen Zeiten des Jahres um oder kurz vor Sennenaufgang ein, wie dies aus der Entstehung der täglichen Temperaturvariationen sich 
erklärt. Die höchste Temperatur folgt überall dem höchsten Sonnenstande nach; 
der Grad der Verspätung hängt wesentlich von der Unterlage der Luft ab. Über 
den Oosmen tritt im Durchschnitt das Temperaturmaximum bereits eine halbe 
Sumde nach dem höchsten Stand der Sonne ein. Der Gang der Lufttemperatur ist 
hier sur in geringen Maße von dem Wärmenustund der Unterlage beeinflußt, so daß 
die Erwärmung der Luft durch Absorption der direkten und reflektierten Sonnenstrahlung merklich in die Erscheinung tritt. Auch auf Berggiptein fehlt eine den 
Temperaturverlauf beherrschende Unterlage, so daß sich an solchen Stellen die Verhaltnisse denen oseanischer Lagen nabern.

Hingsgen verursacht über dem besten Lande die habe Erwarmung und Warmeaufspeicherung des Bodens eine erhebtiehe Verspätung des nachmittagigen Temperaturmaximums, das im Innern der Kontinente auf etwa 2 oder 3 Uhr fallt.

Unsere hisherigen Ausfahrungen bezogen sich mit auf allgemeine Verhältnisse. Wie besondere Ereignisse regeinstlig wiederkehren, da treten selbstverständlich wesentliche Modifikationen im täglichen Temperaturgang ein. In den Tropen stören die um Mittag zusch zusehmende Bewolkung und die un den Nachmittagsstunden regelmäßig eintretenden Gewitterregen den Temperaturverlauf so sehr, daß das Maximum bereits auf den Vormittag fällt. An den Küsten verursacht der oft mit

großer zeitlicher Genauigkeit vor sich gehende Wechsel des Land- und Serwinder eine erhebliche Abweichung der täglichen Temperaturkurve von der normalen Gestalt.

### Der sährliche Gang der Luftlemperatur.

Wie allgemein üblich, legen auch wir den Betrachtungen des pährlichen Temperaturganges die mittleren Temperaturen der 12 Menate zugrunde. Sehen aus der Entstehung dieser Monatemittel kann man falgern, daß auch der jährliche Gang der Temperatur in hohem Grade abhängig ist vom Temperaturgang der Erdebertläche, der seinerseits wieder von der Jahresvariation der Sonnenstrahlung bedingt ist. Die Mittelbildung bringt es mit sich, daß die Beziehungen zwischen Lult- und Unterlagentemperatur im Jahresverlauf viel weniger auffallend bervertreten als im Tagesgang, daß vielmehr der jährliche Gang der Lufttemperatur hauptsachlich von den selaren Verhältnissen beherrscht erscheint. Dies ist insbesondere über dem besten Lande der Fall, da die Temperaturen des trockenen Bodens viel rascher den Veränderungen der Insolation folgen als jene der flissigen Erdeberfliche.

Der jahrliche Gang der Lufttemperatur wird daher in erster Linie bestimmt durch die geographische Breite, sodann durch die Beschaffenheit des Erdbedens und endlich durch periodische, meteorologische Erscheinungen anderer Art, ein Bewilkung und Niederschläge.

Auch für den jährlichen Temperaturgang eind die Eintrittszeiten der hischeten und tiefsten Temperatur, sowie der Abstand des Maximums und Minimums, die Jahresorhwankung der Temperatur kennzeichnend.

Man kann folgende Haupttypen des jährlichen Warmeganges an der Erdoberfläche unterscheiden.

- 1. Der äquatoriale Typus weist, entsprechend des zolaren Verhältnissen, nur ochr geringe jährliche Temperaturänderungen auf mit einer Tendenz zur Ausbildung zweier Warmemaxima kurz nach den Äquinoktien (Zenitatände der Sonne) und zweier Minima um die Zeit der Solistitien (niedrigste Sonnenstände). Der Eintritt der Regynzeiten und andere Umstände stieren den Gang der Temperatur (di in erheblicher Weise; die Maxima werden verscheben und an Intensität vermindert, vielfach lindet man selbst am Äquator nur ein Maximum im Lanle des Jahres. Die Jahresschwankung ist, wie schon erwähnt, gering, fast verschuindend über dem Opean, etwas größer in den Kinstengebieten und noch größer im Innern der äquatorialen Festländer.
- 2. Der tropische Typus hat zur ein Wärmemaximum und ein Wärmeminimum unch dem Eintritt des höchsten bzw. tiefsten Sannenstandes, dabei noch zeringe Schwankung. Periodische Windurechsel und die um die Zeit des hochsten Somenstandes eintretenden Begenfälle haben wesentliche Modifikationen des normalen Temperaturganges zur Folge. Sehr häufig tritt ein Temperaturmaximum schen vor dem Einsetzen der Begenfälle auf, während der Begenzeit findet sich eine schwache Temperaturdepression, dann wird ein zweites Warmemaximum erreicht. Das Auftreten zweier Maxima ist also in diesem Falle nicht durch solare Verhaltnisse bedingt. Der Einflinß der Unterlage außert sieh hauptsächlich in der Gesälle der Jahressechwankung und in einer Verspätung der Extreme in bekannter Weise.
- Der Typus der gemäßigten Zonen mit Temperaturextremen soch dem hochsten und tiehten Somenstande und großer Jahresselwankung. Die großen

Temperaturunterschiede zur Zeit der hichsten und tießsten Sourceutandes führen zur Nominierung von Jahreszeiten. Der kalten Jahreszeit folgt auf jeder Hemisphäre eine Übergangsjahreszeit mit steigenden Temperaturen, ebenso schließt sich an die heiße Jahreszeit eine Übergangszeit mit sinkenden Temperaturen an. Diese Jahreszeiten, Winter, Frühjahr, Sommer und Herbet, sind nur im mittleren Teile der gemäßigten Zonen sehr deutlich ausgeprägt, sorohl in der Richtung nach den Tropen, wie nach den pularen Gebieten hin verschwinden die Eigentumlichkeiten der Übergangsjahreszeiten immer mehr.

Die Jahresschwankung ist in den gemäßigten Breiten sehr groß, insbesondere in den kontinentalen Gebieten. Mit wachsender Breite ist eine Vergrößerung des Wertes zu konstatieren, weil in dieser Bichtung die Winterkälte rascher zunimmt,

als die Sommerwanne abnimmt.

4. Der polare Typus ist gekennzeichnet durch die Lage der tiefsten Temperatur im Februar oder März und der hielesten im Juli. Die Ursache dieses ahnermen Wärmegunges ist leicht in den solaren Verhältnissen zu finden. Es bestehen hier für die Gestaltung des jährlichen Temperaturganges ganz ähnliche Bedingungen, wie wir sie als maßgebend für den Tagesverlauf der Temperatur kennen gelernt hahen. Das Minimum fällt auf das Ende der langen Polarnacht.

Die Jahrenschwankung ist auf den Landmassen der zirkumpolaren Gebiete sehr

groß, geringer in ozennischen Lazen.

# d) Die unperiodischen Anderungen der Luftremperatur.

Die Sicherheit eines Temperaturmittels ist in erster Linie von der Homogenitat der Aufzeichnungen athängig. Nur wenn die äußeren Bedingungen, unter welchen die Aufschreibungen erfolgen, die gleichen bleiben, wachst der Wert eines Temperaturmittels mit der Daner der Beoloschtung. Je länger unter selchen Voraussetzungen die Beoloschtungsreibe ist, um so mehr nabert sich der Mittelwert dem Normalwerte, der durch das Hinzukemmen weiterer Beoloschtungsdaben nicht mehr wesertlich geändert wird. Selbstverständlich bedarf so zur Ableitung des Normalwertes eines bestimmten Tages einer viel längeren Beoloschtungsdauer als zur Ermittelung eines normalen Morats- oder Jahresmittels.

Setzen wir zum verans, wir hätten für eine große Anzahl von Beobachtungsstellen, etwa in Europa, normale Temperaturmittel für irgend eine Zeiteinheit, beispielsweise einen Monat, zur Verfügung, zo können ein für diesen Monat die normale Temperatur darutellen. Vergleichen wir mit dieser Daustellung die Temperaturmittel eines einzelnen Monats, so wurden wir mehr oder weniger bedeutende Differenzen zwisehen den normalen und den Temperaturmitteln des einzelnen Monats festzustellen haben. Diese Differenzen oder Abweichungen vom Normalwerte eind mm unch der Erfahrung über einem größeren Gebiete in der Weise verbreitet, daß an ingend einer Stelle der Differenzenet am großen ist und von dert aus nach allen Richtungen abnimmt, bis er nach und nach versehwindet und in einen solchen von entgegengesetztem Verzeichen abergeht. Weiterhm ichrit die Erfahrung, daß die Temperatur-Differenzen an benachbarten Stationen vol konstanter sind als die Temperaturmittel seihat, eine Tatisache, aus welcher v. Hann<sup>20</sup>) mit großem Verteile eine Reduktionmethode kurzer Beobachtungsreihen auf Jange ableitete.

In den mittleren und höheren Breiten folgen die positiven und urgativen Abweichungen der Temperaturmittel von den normalen Werten in regellmer Weise aufeinander. Addiert man die Zahlenwerte der Anomalien, ohne Rucksicht auf das Vorzeichen, so erhält man die sogenannte mittlere Abweichung oder mittlere Anomalie. Die mittleren Abweichungen der Wintermonate weisen erheblich großene Werte auf als jeze der Sommermonate, wie aus folgender von v. Hann<sup>3</sup>) zusammengestellter Tabelle hervorgekt:

|                      | Winter | Sumer | Mintel |
|----------------------|--------|-------|--------|
| Interes Nordamerika  | 2.51   | 1,20  | 1,95   |
| WShirien and Ural    | 1,02   | 1,26  | 2,02   |
| Nordratiand          | 3,43   | 1,61  | 2,33   |
| MittelreGard         |        | 1.48  | 2,05   |
| Norddentschland      | . 2,02 | 0.03  | 1,23   |
| Nordseits der Alpen  | 2.09   | 1,96  | 2,545  |
| Sulalpen             |        | 1,92  | 1,25   |
| Dahrstinische Intela | 1.30   | 18.0  | 1,17   |
| Italien              |        | 1,00  | 1.19   |
| England              |        | 0.35  | 1.24   |

Viel geringer und konstanter ist die mittlere Anomalie tropischer Orte; in Bataviabeträgt die mittlere Abweichung der Monatsmittel etwa 0,25\*

Ven großter Bedeutung für den Arzt und Biologen ist die Veränderlichkeit der Lufttemperatur von einem Tage zum anderen, die eegenannte interdiurne Veranderlichkeit. Man nimmt den Unterschied zwischen den täglichen Temperaturmitteln je zweier nademanderfolgender Tage, und zwar ohne Bucksicht auf das Verzeichen, nödiert die Differenzen aller Menatstage und dividiert die Summe durch die Anzahl der Tage.

Die interdigene Veränderlichkeit der Temperatur ist am geringsten in den Tropen, wächst mit zunehmender Breite in sehr unregelmaßiger Weise und erreicht etwa unter 50 Grad Nordbreite ihre Maxima inmitten des nordamerikanischen und asiatischen Koutinentes. Von diesen Maximalzenen nimmt die Veränderlichkeit nach allen Richtungen, auch polwärts, ab.

Für Deutschland geben wir nach v. Beblier<sup>ep</sup>) folgende Werte der interdeurmen Veranderlichkeit der Temperatur:

|                          | Water | Frishing | (Summer | Herbst | July  |
|--------------------------|-------|----------|---------|--------|-------|
| Ostliche Ostsvekliste    | 2.0   | 1.6      | 1,5     | 1,18   | 1,87  |
| Westliche Ottsecküste    | 1.6   | 1.4      | 1,5     | 128    | 5,47  |
| Onliches Bisnerland .    | 2.5   | 1,9      | 1,5     | 2.7    | 1,39  |
| Westliches Binnenland    | 1,9   | 1.8      | 1,7     | La     | 1,76  |
| Mitteldertschland        | 2,1   | 45       | 0.1     | 1,0    | 1,77  |
| Rienengelärge            | 2.5   | 2.4      | 2,2     | 2,2    | 2,35  |
| Statigart                |       | 1,8      | 1.7     | 1,7    | 1,80  |
| Manchen                  |       | 2,0      | 2,1     | 1.9    | 2,10  |
| Zegopitze <sup>(a)</sup> | 2,9   | 2.2      | 1,3-    | 2,9    | 2,11  |
| Sintle'")                |       | 2,0      | 2,0     | -81    | 2,165 |

Hierarch fallt die getälte Veränderlichkeit auf die Gebirgsgeponden; nach den Kusten der Nord- und Osisse minmt die Veränderlichkeit ab. Die pringsten Werte, etwa 1,1° im Jahresmittel, ergeben sich auf den Nordsechneln. Allgemein darf man ausuprechen, daß die interdiurne Veränderlichkeit der Temperatur mit der Entfernung vom Meere und der Erhebung über das Meeresnivean zunimmt.

Einen noch tieferen Einblick in die Temperaturverhältnisse eines Ortes gewährt die Beantwortung der Frage, wie oft durchschnittlich in jedem Monat der Temperaturunterschied von einem Tago zum anderen eine gewisse Größe erreicht. Für Wien gibt v. Hann<sup>4</sup>) folgende Zusammenstellung:

|         | 3-1 | 4-0 | 5-8* | 8-10* | 10-125 | Smith |
|---------|-----|-----|------|-------|--------|-------|
| darme   | 7.8 | 8,8 | 1,0  | 0,1   | 1,1    | 13.0  |
| Oktober | 7/4 | 1,5 | 10.3 | 0,0   | 10,0   | 9.2   |

Im Januar gibt es demnach durchschnittlich 13 Fülle, in welchen sich das Temperaturtage-mittel von einem Tage zum anderen um mehr als 2 Grad ändert, im Oktober nur 9,2. Man sieht, daß bei dieser Art der Berechnung auch die selbenen, aber sehr empfindlichen großen Temperatursprünge von einem Tag zum nächsten deutlich in Ersebennung tryten.

Für die Zugupltre (Sechübe 2962 m) gibt Huber\*\*) falgende Daten;

|         | 2-4 | 4-01 | G-in | 3-104 | 16-12 | 15-11 | Sterioro. |
|---------|-----|------|------|-------|-------|-------|-----------|
| Januar  | 9.6 | 3,6  | 8.2  | 6,0   | 0,1   | 100   | 19,3      |
| Oltóber | 6.9 | 1.2  | 1.2  | 9.4   | 0.1   | 107   | 10.8      |

Um ein Maß für die Veranderlichkeit der Temperatur und die Größe der unperiodischen Schwankungen zu erhalten, kann man auch die Häufigken bestimmter.
Temperaturen auszahlen. Für viele Zwecke ist bespielsweise die Beantwortung der
Frage wertvoll, wie oft in einem Monate durchschmittlich Temperaturtagesmittel
temerhalb gewisser Grenzen (etwa im Abstande von 5 Grad) vorkemmen. An der
Hand selcher Aufstellungen läßt sich nachweisen, daß in meseren Gegenden die
häufigste Temperatur durchaus nicht immer mit der sogerannten (durch arübmetische
Mittelbildung gewinnenen) mittleren Temperatur zusammenfallt. Nan hat deshalb
den häufigsten und wahrsekeinlichsten Temperaturwert auch mit einem besonderen
Namen belegt, indem nam denjenigen Temperaturwert, um welchen sich die Einzelwert nennt. Zur Abseitung des Scheitelwerten der Temperatur maß gehon eine
hangiahrige Beobachtungsreibe von mindertens zwei Dezennien gefordert werden,

Besitzt man für einen Ort vieljährige Temperaturmittel für jeden Tag des Jahres, so ist man in der Lage, eine Reihe sehr wichtiger Fragen zu beantwerten. Ein sehr markantes Charakteristikum des Klimus ist beispielsweise die Zahl der Tage, während welcher die mittlere Tagestemperatur unter dem Gefrierpunkte bleibt, sowie die Benennung der Daten, zwischen welchen negative Temperaturlagesmittel zu erwarten sind. Ehenso kann man maturfich einen anderen Schwellenwert zugrunde legen uder auch an Stelle des Tagesmittels der Temperatur das Temperatur-Maximum und Minimum als maligebend betrachten. So empfiehlt Dovo<sup>16</sup>), die Haufigkeit der Höchsttemperaturen von 27 und 30 Grad zu ermitteln, die für den Mediziner von besonderem Interesse sind.

Besondere Zwecke werden immer wieder neue Methoden der Bearbeitung und Darstellung der Temperaturanfzeichnungen mit sich beingen. We es irgendstie möglich ist, sollen in möglichst Ichlerfreier Aufstellung Begistrierapparate unter ständiger Kentrelle in Betrieb gehalten werden. Nur verlässige, durch viele Jahre fortgefährte Temperaturanfschreibungen setzen in den Stand, das thermische Klimu eines Orten vollkommen kennen zu lernen,

Die Frage nach der Ursache der auperiodischen Schwankungen der Temperatur kann hier nur in aller Kürze gestreift werden.

Die synoptische Methode der nieteorologischen Forschung hat uns mit jenen in fortwährendem Wachsen und Vergeben begriffenen Gebilden bekannt gemacht, die wir als bezonntrische Maxima und Minima<sup>20</sup>) oder als Hoch- und Tiefdruckgebiete bezeichnen. In unmiterbrochener Folge ziehen diese Gebilde, die wir als in

yngstem Zusummenhang mit der allgemeinen Zirkulation der indischen Atmosphare stehend betrachten müssen, über die gemäßigten und subjedaren Breiten unserer Erde Ma. Sie haben die stote Veränderlichkeit nicht nur der Temperatur, sondern aller metereologischen Elemente zur Falge, welche ebesen Regionen eigen ist umi den Begriff "wetterwendisch" geprägt hat. Insbesondere eind es die barometrisches Minima, welche das Unbeständige im Wittenungscharakter unserer Breiten veranlassen, während die Maxima im allgemeinen mehr stabile Gebilde eind und dementsprechend auch die Austellung beständigeren Wetters gestatten.

Die Frage nach der geimaren Ursache und dem Auffan dieser atmosphänschen Störungen ist meh keineswegs restlos beantwortet, wenn auch bereits beachtenswerte Ansitze nach dieser Richtung gemacht sind. Die weitere Verdichtung des acrologischen Besbachtungszetzes und die einheitliche Verarbeitung des Materials nach bestährten Methoden der dynamischen Metestulisgie wird uns wohl habl mert-

valle Aufschlüsse in dieser Beziehung bringen.

Aus der Erfahrung wissen wir, daß die barametrischen Minima zur kalten Jahreszeit nicht nur haufiger auftreten, sondern auch viel kräftiger ausgehildet sind als in der warmen Jahreszeit. Deshalb ist auch die Veranderlichkeit der Temperatur im Winter grißer als im Sommer.

# e) Die vertikale Temperaturverteilung.

Mit der Erhebung über den Meerosopiegel\*) berbachtet man im allgemeinen eine Ahnahme der Temperatur, obsehon in höheren Schiehten der Atmogshäre die Strahlung intensiver ist als am Erdboden. Dieser scheinbare Widerspruch verschwindet jedoch, sobabl man sich daran erinnert, daß die Luft durch die sie passierende Strahlung nur in gerinzem Malie erwärmt wird, daß vielmehr der Erdboden die Hauptwarmequelle für die darüber lageraden Laftschichten bildet.

Bei der Beschreibung der Vorgange, die sich bei der Erwärmung der unteren Laftschichten vom Erdboden aus abspielen, gelangten wir zu dem thesretischen Resultat, daß die Temperaturahnahme innerhalb aufsteigender Luftmassen sehr nahe I Grad auf 100 m Erhebung beträgt. Voraussetzung bei Ableitung dieses Ko-ruktates war vollständige Trockenheit der Luft.

Die tatsächlichen Beobachtungen in allen Geburgsgegenden unserer Erde ergaben jedoch einen erheblich geringeren Wert für die vertikale Temperaturänderung bei wachsender Erbehung des Geländes. v. Hann's) fallt die diesbezuglichen Erfahrungen in folgende Satze zusammen: "Wenn man nur Durchschnittsxahlen und Jahresmittel berückeichtigt und von artlichen Abweichungen absieht, so konn man sagen, daß die Temperaturahnahme mit der Hobe in Gebirgsländern vom Aquator bis gegen 600 n. Br. die gleiche ist und im Mittel 0,55º für je 100 m betragt. Aber selbst wenn man die ärtlichen Bezonderheiten berucksichtigen wallte, so warde sich zwar zeigen, daß in diesem Falle Schwankungen zwischen 0,0 his 0,70 yorkommen, diese aber keine Beziehung zur geographischen Breite geigen, so das eine bestimmte Abhangigkeit der Warme-

<sup>\*)</sup> Man hat nu unterscheiden zwisches der Erbebung in die Ireie Atmosphäre, wie man tie mit Hills des Lefthalliers auführen hann, and jener längs eines Terminanstieges. Klimstisch intersoiseen hasptsächlich die benzoren, bestehen doch meh im Himalay und in den Andrei griffere memohlishe Amiedlangen in mehr als 4000 m Sochake. Ja des Bergwerksont Turk Declaleng and deer ubetamintum Hacklands begt sagar in autom 5000 in Stehilber.

abnahme mit der Hohe von der geographischen Breite nach unseren gegenwartigen Kenntnissen gelengnet werden muß."

Die Ahnahme der Lufttemperatur bei vertikaler Erhebung in Gehirgefändern ist ein recht kompliziertes Phänomen, weil die Terminformen dabei eine große Rolle spielen. Freistehende Berge zeigen eine raschere Temperaturänderung mit der Höhe als plateamartige Gebirgserbebungen oder gar languam anschwellende Landrücken, wie solche in größtem Stile die Kontinente darstellen.

Auch einer zeitlichen Periode ist die Temperaturabnahme unterworien, indem deselbe viel macher zur warmen als zur kalten Tages- und Jahresteit erfolgt. v. Hann<sup>3</sup>) stellt folgende Werte für die Warmenbrahme pro 100 m zusammen:

|            | N. Br.  | Winter | Frahling | Summer | Herbst | John |
|------------|---------|--------|----------|--------|--------|------|
| Harn       | . 62m   | 0,43   | 0,67     | 0,69   | 0.51   | 0,55 |
| Errgebirge | _ B0,5* | 0.43   | 0007     | 0,68   | 0,58   | 0,59 |
| Schreie    | 479     | 0.45   | 0,67     | 0,13   | 0,52   | 9,58 |

In den tropischen Gebieten, in denen jahreszeitliche Unterschiede nicht mehr zu erkennen sind, bleibt die Wärmeabnahme bei vertikaler Erhebung ziemlich konstant, daßer treten oft starke Differenzen zwischen der regenzeichen und der regenarmen Seite des Gebirges auf. Auf der trockenen Seite erfolgt die Temperaturabzahme viel taseber als auf der regrerischen.

Wenn der Erdboden nachts und im Winter immer mehr und mehr erkaltet, so geben nach dem Stillstande der Konvektiensströme die erdnahen Luftschichten durch Leitung und Strahlung Wärme an den Boden ab, so daß die Temperaturabnahme nach oben immer geringer wird, wohl auch in die sogenamte "Temperaturumkehr" übergeht. In den unteren Niveam ist es daon kalter als in einigen bundert Metern über dem Erdboden. Besonders in Talbecken und bei Windstille tritt dieser Vergang mit großer Hänfigkeit ein, aus Gründen, die wir bereits in einem früheren Kapitel ausführlich dargelegt haben. Die klimatische Begunstigung getingerer Nachtkälte, die sich aus diesen Talsuchen für Bergahltange und Hünglikuppen ergöt, ist für die Kultur empfindlicher Nutzpflamen von Bedeutung. "Im der Proving San Paulo in Brasilien (20—20° s. Br. 500—800 m Sechobo) werden die Kaffeepflammingen nur auf den Hügeln, nie in den Talmuhlen angelegt, denn der Frast kommt nur in den Niederungen zusiehen den Hügeln vor, auf den Hügeln seinst dagegen sehr selten" (v. Hann)<sup>1</sup>).

Die vertikale Temperaturabnahme mit der Hobe ist auch von der Bewölkung abhängig. Nahere Untersuchung über diese Beziehung in unseren Gebingen verdanken wir Suring<sup>22</sup>). Er gelangte zu dem Ergebnis, daß die Wärmeabnahme bei beiterem Wetter kleiner ist als bei trüben, namentlich in der kalten Jahreszeit. Im Jahresdurchschmitt betragt sie bei heiterem Himmel 0,6° pro 100 m Erbebung. Bei klarem Wetter besteht am Morgen zumeist Temperaturunkehr in den erübodenrahen Schichten, die zieh im Summer bis gegen 500 m, im Winter noch bedeutend höher erstreckt.

Aus unseren bisherigen Darlegangen geht herver, daß die Auffindung eines allgemein gelitigen Gesetzes für die Temperaturabushine mit der Höhe kanm mießich ist. Wir missen uns mit allgemeinen Erklärungen der Beobachtungsergebnisse begnigen, wie wir solche bereits beigebracht haben. Nur der Umstand, daß die tatsächliche, mittlere Wärmesbushine in den unteren Luftschichten viel geringer ist (wenig über 0,0° pro 100 m) als die von uns für einen bestimmten Fall berechnete jetwa 1,0° pro 100 m), bedarf noch der näberen Erläuterung.

Unser Rechnurgsergebals war unter der Veraussetzung vollig trockener Laitgewonnen worden. Wenn aber die in den Konvektionsströmen anfsteigende Laft Wasserdampf enthalt, so greifen ganz andere Verhaltmisse Platz. Wie wir noch des Naberen ausführen werden, ist die maximale Wansentampfmenge der Volumeneinheit Luft abhängig von der Temperatur der Luft; je biher die Temperatur, sin so griffer die Kapacitat für Wasserdampt. Steiet nun feuchte Luft in die Höhe, m. wird die hierbei eintretende Ableihlung früher oder später zu der Temperatur führen, bes welcher die Luft mit Wasserdampf vollständig gesättigt ist. Weitere Abkühlung der Luft führt dann zur Kondensation, das heißt der Wasserdaupt wird in finoiger oder fester Form ausgeschieden, und zwar in solchen Mengen, daß der in der Luft zurrichbiebende Wasserdampf den Sättigungsbedingungen genugt. Bei dem Vorgamps der Kondensation wird aber eine gewisse Warmemenge Init, die nun zum Teil zur Erwärmung der Luft beiträgt. Die Temperaturalmahme mit der vertikalen Erhebung beträgt nun viel weniger als 19 per 100 m, und zwar wird die Temperaturabrahme um so kleiner sein, je mehr Wärme durch Kondensation zugefahrt wird. oder mit anderen Worten, je wasserdampfreicher die aufsteigende Luft ist. Anderseits haben wir bereits erwahnt, daß die Luft um zo mehr Wasserdampf aufgunehmen vermag, je höher temperiert dieselbe ist. In den höheren Luftschichten, in welchen nur noch geringe Mengen von Wasserdampf vorhanden sind, nähert eich daher aus naheliegenden Grunden die Temperaturabrahme dem theoretischen Wert van 16 pro-100 m.

# 3. Der Wasserdampf in der Atmosphäre.

a) Der Wasserdampfgehalt der Luft.

Unter Verdunstung in meteorologischem Sinne versteht man die an der Oberfläche von Wasser, Eis eder Sehnes ver sich gehends Umwandlung des Hüssigen oder festen Stoffes in Wasserdampf\*\*). Besteht über einer Wasseroberfläche vollständige Luftruhe, so würde die dem Wasser sumittelbar auflagernde Luft sehr hald mit Wasserdampf gesättigt sein und der Verdunstungsvergang hätte dann sein Ende erreicht. Durch Diffusion\*) wird aber fertwährend Wasserdampf an die höheren Luftschichten weitergegeben, sodali für die Verdunstungspochwinzigkeit die Ausbreitung des Wasserdampfes durch Diffusion maligebend ware. Unter solchen Umständen wurde die Verdunstung ungemein langsam vor sich gehen\*?). In Wirklichkeit norgen die fast mie fehlenden Luftstrimungen für eins viel

 <sup>\*)</sup> Wenn die einem Schnedall entsprechende Schnedawasserheite 1.5 nan beträgt. = beifig den, daß per qui 1500 g Niederschlag gefällen sind.

Die frei westende Wärmenungs bei der Kondensation von 1 g Dampf zu Wasser von 6 C beträgt rund 600 Kal, und das Gefrieren von 1 g Wasser liefert 80 Kal, ei daß also int gesamt 680 Kal, bei der Schnesbildung aus 1 g Wasserdampf gewonnen wurden. 1200 g Niederschlag ernspreiden dazu eines Wärmenunge von 1200 × 620 oder 1 (20 000 Kal).

I char Laft but 0° and 100 mm wiegt 1250,00 g. Die spenifische Wiesen der Laft at 0,228. Um 1250,05 g Laft um 1° C zu erwartsen, besseht mas 1250 × 0,228 = 207,734 Kal. De der Kiedensblüg eine Wiesensterge von 1000000 Kal. fres macht, so genigt diese durch die Kundensation gelieferte Wiesen, um etwa 1322 chm um 1° 0 zu erwieren.

<sup>\*\*)</sup> Steing physikalisch matte man bei der Verwanflung von Schoes oder Eis in Wasserdampf von Sublimation sperchen.

<sup>†)</sup> Diffusion heidt das abne Einstrioung anderer Krafte erfolgende Endringen zweit Korper meinander, his jeder von beiden für sich genommen gleichbeneig versellt ist.

<sup>(‡)</sup> Bei vollständiger Laftrabe ist, wie Stellan<sup>(1)</sup>) gezeigt hat, die Verdunstungstrauge einer begrennten Wasserfläche nicht erner Oberfläche, sondern einem Umfange proportional.

raschere Verhreitung des Waiserdamples in der Luft, insbesondere dadurch, daß immerneue aufnahmefähige Luftmengen an die verdimstende Oberfläche geschäfft werden.

Wasser, Eis und Schiese verdinisten bei jeder Temperatur, dieh erfeigt bei heberen Temperaturen der Verdunstungsvorgang rascher als bei niedtigen, verausgesetzt, daß die Absutzmiglichkeit des Wasserdamples die gleiche ist\*). Wir haben ja schon gehort, daß die Verdunstung aufhort, sobald die auf der Verdunstungsfläche auflagernde Luft vollständig mit Dampt gesättigt ist. Je weiter sie von diesem Zustande entfernt ist, um so intensiver geht die Verdunstung vor sich.

Alle diese bei dem Verdunstungsvorgange mallgebenden Faktoren sind in der von Trabert<sup>as</sup>) empfehlenen Fonnel für die Verdampfungsgeschwindigkeit berück-

vichtigt. Dieselbe lantet:

$$V = C(1 + mt) VW(E - e)$$
.

Die Konstante C gilt für einen bestimmten mittleren Lulbdruck B, für einen davon wesentlich abweichenden Lulbdruck b ist der Faktor b ; B beizufügen. W ist die Windgeschwindigkeit. E ist die maximale Dampfspannung bei der Temperatur der Oberflache der verdampfenden Flüssigkeit, e die herrschende Dampfspannung in dem Baume, in dem die Flüssigkeit verdampft. 1 ist die Lulttemperatur, o der Ausdehnungskooflicient der Luft — 0.00366.

Bei der Abhängigkeit der Verdunstungsgeschwindigkeit von der Temperatur ist es erklärlich, daß die Verdunstung einen taglichen und jährlichen Ganganfweist, welche den entsprechenden Perioden der Lufttemperatur im allgemeinen konform sind.

Neben Diffusion und Wisden sargen noch die bereits geschüderten Konvektionsströme für die Verbreitung des Wasserdampfes in der Atmssphäre, indessendere in
vertikaler Richtung. Da sich dieselben hauptsachlich über dem festen Lande kraftig
ambilden, so trocknen sie die Oberfläche des Bodens rasch aus. Die Kapillarkrafts
ferdern dann das in den tieferen Schichten des Erdkodens vorhandere Wasser berauf,
so daß, wenn nicht durch Niederschlage neue Wasserzuführ erfelgt, die Austrocknung des Bodens in immer tiefere Niveaus fortschreitet.

Als Hauptquelle des durch Verdunstung in die Atmosphäre gelangenden Wasserdamples haben nir die Moere\*\*) anzusehen, welche ungefähr drei Viertel der Erdeberfläche bedecken. Als sekundäre Quellen neunen wir Flisse und Binnemern, den regenfeschten Boden, sowie die Vegetationsdecke der Erde.

Wir haben bereits bei einer früheren Gelegenheit erwähnt, daß der Wasserdampf in meteorologischer und klimatologischer Husscht als der wichtigste Bestandteil der Atmosphäre aufzusehen ist infolge des Umstandes, daß er bei den vorkommenden Temperaturverhältnussen kein permanentes Gas ist. Die Ermittelung des jeweingen Wasserdampfgehaltes der Luft ist deshalb von hervorragendem Interesse.

Die Aufnahmefäligkeit der Luft für Wasserlampf ist bekanntlich eine begrenzte und abhängig von der jeweils herrschenden Temperatur (). Beispielsweiss kann Luft

\*\*) Am eineksten ist die Verdanstung über den warmen tropischen Meeren, insbesondern im den von den frieden Passaten überstrückenen Gebieben. Über dem agmourialen Stilben-

gartel ist trotz der hiberen Temperatur die mittless Verdamtung eiwas geringen.

<sup>\*)</sup> Verdundungsorssongen sießen auf große Schwortgheiten. Alle zu diesem Behafe krimmierten Apparate, sogenannte "Evaportmeter", besitzen wenig praktischen Wert, de sie kein richtiges Mail für die in der Natur wirklich vor sieh gebende Verdunstung geben können. Für Vergleichsewecke sied geit komzollierte Apparate immerhia von Wert.

Magnus<sup>(1)</sup> drickt die Abhängigkeit der maximalen Damplepanning E von der Temperatur i durch folgende Formel aus.

van 0° hüchstens 4,9 g, bei 30° höchstens 30,1 g Wasserdampf aufnehmen. Man nermt die Luft, wenn sie die höchste Wasserdampfmenge enthält, die sie bei der gegebenen Temperatur aufzunehmen vermag, gesalltigt und spricht von einer Sättigungstemperatur. Wird gesättigte Luft unter die Sättigungstemperatur oder, was dasselbe ist, unter den Tampunkt abgekühlt, so kann der ganze Wasserdampfgehalt in gadtomiger Gestalt nicht mehr bestehen; der überschüssige Teil verdichtet sich und fällt als Bässiger oder fester Niederschlag aus.

Der Gehalt der Luft an Wasserdampf kann auf mehrfache Art ermittelt werden.

 Läßt man eine bestimmte Menge feschter Luft über Substanzen hinstreichen, welche den Wasserdampf absorbieren (Chlorkalzium, Phosphorstureanhydrid u. n.), zo kann man aus der Gewichtsumahme dieser Substanzen direkt auf das Gewicht des im bekannten Luftvolumen vorhandenen Wasserdampfes schließen. Reduziert man das Resultat auf Gramm pro Kubikmeter feschter Luft, so erhält man die Maßzahl der absoluten Feuchtigkeit.

 Man bestimmt mit Hilfe eines sogenannten Kondensationshygremeters\*) den Taupunkt der Lult und erhält hieraus leicht den Dampt druck (Formel von Magnus).

- 3. Eine in einem Geläß eingeschlossene Luttprobe wird vermittels Schweßeisaure ausgetrocknet. An einer graduierten Böhre kann man die dahei eintretende Abnahme der Spannkraft des Wasserdamples ablesen (Volumkygrometer von Schwackhöfer und Edelmann).
- 4. Sehr häufig wird das Psychrometer, am verlässigsten in Gestalt des Aspirations-Psychrometers (s. S. 27), zur Bestimmung des Feschtigkeitsgehaltes der Luft angewendet. Das Instrument besteht aus der Kombination eines pewihnlichen trockenen Thermometers mit einem sogenaunten feuchten, dessen Quecksilbergefaß mit einer feinen, feucht gehaltenen Mousselinschicht überzogen ist. Infolge der Verstampfung des Wassers einkt die Temperatur des fesichten Thermometers unter den Stand des trockenen Thermometers, und diese sogenannte Psychrometerdifferenz bildet ein indirektes Maß für den Fesichtigkeitsgehalt der Luft\*\*). Das Psychrometer ließert den Dampfdruck in Millimetern.
- \*) Die einfachere Kondensatuunkygrometer besteht aus einem Glas mit Wamer. Keine man das Wasser langeam ab, etwa durch languames Zugesfen von Eiserhendrwasser, so word sich in einem gegebenen Mannest auf der äußeren Glaswand ein beines Beschlag von Tau bilden. Die Vemperatur des Glases, bei welches dies eintritt, ist der Taupunkt. Man erkennt die Unselcherheit der Methode, die zur für ungefähre Fenchugkentsbestimmungen in den Sommermonaten ausreicht. Apparate für pracisere Mossungen haben Daniel, Regnault, Urowa und Albauert konstruiert.

\*\*) v. Hann'i) gibt folgende statuche Darstellung der Theorie des Psychrometerie:

"Die der Thermometerkungel des befrachteten Instrumentes eranegene Wanne ist des Menge des verdampften Wannes proportional, und dess wieder der Different zwischen der Dampfopmung E un der Oberfläche der verdamstenden Phasigheit (maximale Sprimkreit) bei der Temperatur t' des nassen Thermometers) und dem Dampforsch e der Luft; antierdem aber auch dem Barometersland. Von der ausgebenfen Luft, die wiemer ist, erhalt die Kugel des feschens Thermometers stets Warme zugeführt, und zwar um so mehr, je größer der Temperaturgstreichied zwischem trockenem und fesichten Thermometer wird. Wenn des Stand des fesichen Thermometers konstant geworden ist, mich die negeführte Warme der durch die Verfämpfung entrogenen Warme gleich win, se daß wir, wenn e und o' gewissen Konstanten bei deuten, die Gleichung haben:

 $\frac{c \cdot (E - c)}{b} = c' (t - t')$  c - E - Ab (t - t')

oder u = E - A b (1 - t').
For sin konstant vestiliertes Pepchrometer (A fun ann) ist, die Konstante A etwa = 0.0067 i=0

mittlemen Luftsfrucke (750 mm), anderenfalls let  $\Lambda = \frac{700}{5}$  su sekaren."

5. Die relative Feuchtigkeit, oder den Grad der Sättigung der Luft mit Wasserdampf erhält man durch die Hygrometer, speziell die Haarhygrometer\*). Letztere berohen auf der Eigenschaft entfetteter Haare, jo nach dem Sättigungsgrade der Luft, mehr oder weniger Wasser bygrookopoich son der Luft aufzunehmen und dadurch füre Dimensionen zu verändern.

Die eben aufgeführten Methoden lielern den Wasserdampfgehalt der Luft entweder als absolute Feuchtigkeit, welche das Gewicht des Wasserdampfes in
Grammen pro Kubikmeter Luft gibt, als Spannkraft des Wasserdampfes
oder als Dampfdruck, welcher durch die Hibe einer Quecksübersäule in Millimetern gemessen wird, oder endlich als relative Feuchtigkeit, welche durch
das Verhaltnis der in der Luft verhandenen Dampfmenge zu der bei der herrechenden
Lufttemperatur oberhoupt möglichen Menge, und zwar in Prozenten der letzteren
stargestellt wird.

Die Beziehung rwischen absoluter Feschtigkeit und Dampfdruck ist gegeben durch den Ausdruck: 1,060° e. Hieraus ergüt sieh, daß die Maßgablen der abso-

luten Feuchtigkeit und des Dampfdruckes nur wenig voneinander verschieden sind. Neben Dampfdruck und relativer Fenchtigkeit ist in marchen Füllen noch die Ermittelung des sogenannten Sattigungsdeftzits vorteilhaft, das heißt jener Dampfmenge, welche jeweils die Luft noch aufzunehmen imstande ist. Diese Große sicht in engem Zusammenhange mit der Verdunstung; für rohe Annaherung und praktische Zwecke kann man einfach die Verdunstung in 24 Stunden gleich dem mittleren

Sättigungsdelinit setzen (Gallenkamp)24).

Klimatologisch ist die relative Feuchtigkeit von größter Bedeutung. Auch sie ist eine Größe, weiche den Wasserdampfgehalt der Luft relativ zur
bestehenden Lufttemperatur aught und dadurch maligebend für die augemannte
Evoporationskraft des Klimas. Unter Evoporationskraft versteht man die Verdimstungsintensität, durch welche wiedenum der Wasserbedarf der Organismen geregelt wird. Die Angaben der absoluten Feuchtigkeit und des Dümpfdruckes sind
klimatologisch ziemlich bedeutungslas. Weiß man, daß einmal bei 13º C ein Wasserdampfgehalt von 12.7 mm, ein andermal derselbe Dampfdruck bei 24º C berochnet
wurde, so wird erst durch die Nemung der jeweiligen relativen Feuchtigkeit die
Bedeutung diesen Angaben recht klar. Im ersten Falle war die Luft vollständig gesattigt (relative Feuchtigkeit 100 %), so daß beine Verdunstung mehr stattlinden
bomte, im zweiten Falle war die Luft nur mit 58 %, also etwas mehr als der Hälfte
der möglichen Wasserdampfung beladen. In diesem Falle war eine kräftige Verdunstung mögliche.

Ven der bestehenden relativen Feuchtigkeit sind auch unsere Empfindungen für die Temperatur und deren Schwankungen in hohem Grade abhängig. So wissen wir, daß die Wintenbewohner große Temperaturunterschiede in kurzer Zeit ohne Unanzehnlichkeit oder üble Felge für ihr Wohlbefinden ertragen. Best trockener Luft sind Temperaturschwankungen viel weniger gefährlich und fühlbar als bei hohem Feuchtigkeitsgehalte, wie zu überhaupt fenehte

<sup>\*)</sup> Es besteben auch wir gate Modelle schlanderebender Raurbognumener, die une erspe Aufschreibung der relativen Feuchtigkeit granuten. Selbstverstandlich natioen die Angaben der Autographen durch käufige Vergleiche mit dem Perchauseiter nier einem underen der augeführten direkten Apparate verifiniert werden. Die Anzwertung der Aufsenleisungen kann unch den verschiedensten Gesichtspankten wirdgen, ganz übelich wie jene der Temperaturregienterungen.

Kälte und feuchte Hitze viel unangenehmer empfunden werden als dieselben Temperaturen bei Trockenheit.

Einen zuhlenmäßigen Ausdruck für das insmithliche Temperaturgefühl zu finden, ist wihl kaum möglich. Hängt dech dieses nicht nur von der jeweilig bestehenden Lufttemperatur und Fesichtigkeit ab, sondern auch nech von einer Reihe anderer meteorologischer Faktoren, insbesondere von der Intensität der direkten und indirekten Strahlung, sowie der herrschenden Luftbewegung, außerdem sieherlich nich von der Individualität des Menschen. Harrington<sup>(3)</sup> hat die Temperatur des brachten Thermometers die fühlbare Temperatur genannt und die Wichtigkeit dieser Angaben für die medizinische Klimatologie erwähnt. Er ging von der im allgemeinen wohl richtigen Ansicht aus, daß die Temperatur des feuchten Thermometers ein Maß für die Abkublung ergabe, welche die menochliche Haut ützeh die Verhansturg erfährt.

Auch der Begriff der aquivalenten Temperatur\*) wurde als klimatologisch bedentungsvoll hingestellt\*), doch hat v. Hann\*) mit Becht dagegen Stellung genommen. Dies hindert aber nicht, die Formel für die aquivalente Temperatur A

1 = 2 c, die ja nichts anderes darstellt als eine Kombination gleichzeitiger Temperatur- und Dumpfdruckbestimmungen, im Grenzfall zur Definition eines bestimmten
Zustandes zu verwenden. Dahmady\*) hat den Satz aufgestellt, daß die windstille
Luft als schwalt empfunden wird, wenn seine aquivalente Temperatur 16,4° erreicht oder übersteigt. Der Dumpfdruck, der bei einer gewissen Temperatur, 1°, selson
Schwale verursacht, entspricht also der Gleichung:

$$a=28.2-\frac{b}{2}$$

Ob diese Beziehungen von praktischem Werte für Zwecke des Arxtes eind, kann wehl erst durch eingehendere Prüfung ermittelt werden.

# b) Die zeitlichen Variationen der Luftfeuchtigkeit.

### I. Absolute Peuchtinkeit and Dampfdruck.

Da die Luft um so mehr Wasserdampf aufzunehmen vermag, je wärmer sie ist, so darf man voraussetzen, daß die absolute Feuchtigkeit, wie der Dampfdruck mit der Temperatur steigt und fallt. Dies ist in der Tat hissichtlich des jahrlichen Ganges sehr nahe der Fall. Auf der gangen Erdoberfläche tritt mit wenigen Ausnahmen der kleinste Dampfdruck in der kältesten, der größte in der wärmsten Jahreszeit auf.

In bezug auf den täglichen Gang, ist unsere Voranssetzung auf über ausgedehnten Wasserflächen zutreffend, wo die Endoberfläche der vor sich gebenden Verdanstung eine gezugende Wasserzufuhr zu leisten vermag. Genähert gilt unsere Annahme auch auf dem Lande in den Jahreszeiten, in deuen die tägliche Warmsselwurkung klein und auch die Erwarzung des Bedens gering ist. Im allgemeinen findet man

<sup>\*)</sup> Derkt man sich den Wasserdampfgehalt der Volumenstalmit Left hendensert erof die entstandere Kondensationswärne dazu verwandt, einen Kublichreter trockene Laft und eine bestammte Temperatur zu erwärmen, so ergibt dieser am der Kondensationswärme her eikernde Temperaturzusvache zur tatsachlich betrechenden Laftsemperatur hämmeldiert die äquivalente Temperatur. En reigt sich, diel die äquivalente Temperatur mit dem Dampfgehalt deppelt so nauch wachet wie mir der Laftsemperatur. Eine angemäherte Formel son Besocherung der aquivalenten Temperatur ist: A = t + 2 c.

466

uber dem Lande folgende Erscheinung: Der Dampfdruck ist am kleinsten auf Zeit des Temperaturminimums, also am frahen Morgen, nimmt dann mit der Temperatur rasch zu, aber nur bis gegen 8 oder 9 Uhr vormittags; dann nimmt er wieder ab und erreicht nachmittags von 3 bis 4 Uhr ein zweites Minimum. Hierauf steigt der Dampfdruck abermals rasch bis zum Abend, wo er zwischen 8 und 10 Uhr ein zweites Maximum erreicht, um dann bis zur Zeit des Sonnenaufgangs wiederum abzunehmen.

Die Abnahme des Dampfdruckes zur Mittagszeit an warmen Sommertagen ist eine Folge der Durchmischung der unteren und abnen Luftschichten, wie sie durch die antsteigende Bewegung der überhitzten erdrahen Luftschichten verurmeht wird. Da die öberen Luftschichten weniger Wasserdampf enthalten als die unteren, in verden letztere trockener, erstere feuchter. Deshalb folgt auf Bergen der Dampfdruck vollständig dem Temperaturgange und weist ein Minimum am Morgen, ein Maximum am Nachmittag auf.

### 2. Relative Feuchtigkeit.

Der Gang der relativen Feuchtigkeit ist im allgemeinen der umgekehrte der Temperatur\*). Die relative Feuchtigkeit nimmt mit steigender Temperatur ab, da die Dampfrafuhr fast nie mit himeichender Geschwindigkeit und in genügender Menge erfolgt, um den Feuchtigkeitezustand der Luft erhalten zu kounen.

Sowohl der jährliche wie der tägliche Gang der relativen Feuchtigkeit zeigt die größten Amplituden im Innern der Kontinente, geringe Variationen au Küstenländern, auf Inseln und über dem Meere.

Auf den Verlauf der täglichen und jährlichen Periode nohmen Witterung, sowie insbesondere periodische Winde großen Emfluß. An einigen tropischen Kustengebieten sinkt beiquiskweise mit dem Emtritte des Securindes die Temperatur plätzlich um 10-15 und die relative Fenchtigkeit steigt von 5 % bis über 90 %. Hort ther Seewind and, so steigt die Temperatur sogleich wieder an und die Fenchtieken sinkt. In Gegenden, welche dem jährlichen Wechsel der Mousunwinde unterliegen, ist der jährliche Gang der relativen Fruchtigkeit gerode umgekehrt, wie oben beschrieben. Die trockenen Landwinde in Winter haben geringe, die feuchten Senwinde im Sommer hohe relative Feuchtigkeit im Gefolge. Ganz ühnlich begen die Verhältnisse auf Bergripfeln, in Hechtalern und an Bergabhangen\*\*), vor auch der Winter die treckenste. Ershling und Sommer die feuchtesten Jahreszeiten sind, Die Ursache ist in diesem Falle in der kräftigen Aushildung der aufsteigenden Lufthewegung während der warmen Jahrespeit zu suchen, durch welche feuchte Luftmasses in die Höhe befordert werden. Im Winter sind die Konvektionsströme nur schwach unsgehildet, fehlen sohl auch ganz oder machen gar absteigenden Luftbewegungen Platz.

<sup>\*)</sup> Wenn die Temperaturzunahne unter Begleiterscheinungen erfolgt, welche mit Wasserdampl stark angereicherte Left safiehren, wie Securindo, Monaum new., dazu kann auch die seinere Feschtigheit mit der Temperatus austeigen.

<sup>\*\*)</sup> Im allgemeinen ist die Verteilung der relativen Feuchtigkeit nach der Hübe mit unregehalt@ig. Sowehl die Versperatur, wie auch die absolute Feuchtigkeit nehmen mit der Höhe ab mel die Große des relativen Feuchtigkeit ist von diesen beiden Faktoren abhängig. Inserhalb einer Wolke erreicht die relative Feuchtigkeit Werte von 198 Protent, wahrend sowehl unter-, wie oberhalb der Wolke geringere Beträge gebanden werden.

Untersuchungen über die interdiurne Veränderlichkeit der Feuchtigkeit sind noch in zu geringer Zahl angestellt worden, als daß man allgemeine Ergebnisse nach dieser Richtung aussprechen könnte. Nach den Untersuchungen von Mazelle<sup>48</sup>) war die Veränderlichkeit der Fenchtigkeit in Triest wahrend des Frühlings am größten, im Herbot um geringsten. Die Arbeit Mazelles darf für abnliche Forschungen als mastergultig bezeichnet werden.

### c) Kondensation und Niederschlage.

Wie bekannt, vermag die Luft nur einen bestimmten, ihrer Temperatur entsprechenden Maximalbetrag von Wasserdampf unfzunehmen. Würde auf irgend eine
Art über diesen Hichstbetrag himms noch weiter Wasserdampf zugeführt, so malite
die überschussige Menge verdichtet oder kondensiert werden und als flüssiger oder
lester Niederschlag berausfallen. Dieser Fall kommt in der Natur weid nur sehr
selten vor; fast ausschließlich tritt die Kendensation durch Abkühlung der leuchten
Luft ein.

Nehmen wir au, Luft von 15°C enthalte Wasserdampf von 8,9 mm Spannkraft (rel. Feucht. — 70 %) und es trete nun aus irgend einem Grunde Abkühlung ein. Sohald die Luft bis auf 9,5°C abgekühlt ist, hat dieselbe mit 8,9 mm Dampfdruck firen Sättigungszustand erreicht und jede weitere Abkühlung hat Kondensation\*) zur Folge. Setzen wir den Fall, die Temperaturerniedrigung gehe bis auf 5°C, so mussen pro Kuhikmeter sehr nake 2,4 g Wasserdampf in flussiger Form ausfallen, da der Maximal-Wasserdampfgehalt für Luft von 5°C ungefahr 6,5 g pro Kutskmeter betragt. Mehr als diese Menge kunn unter nermalen Verhältmissen von der Luft nicht gehalten werden, zu daß also bei dem beschriebenen Vorgang 2,4 g Niederschlag ausfallen.

Nachdem wir als die hauptsächlichste Ursache der Kondensation die Ableihlung der Luft kennen gelernt haben, missen wir die Frage beantworten, auf welche Weise eine Temperaturerniedrigung der Luft eintreten kann. Abkählung trüt in folgenden Fallen ein:

1. Wenn die Luft nach dem Wettenraum Warme ausstrahlt. Diese Art der Warmeabgabe wirkt am intensiveten bei Abwesenheit der Insolation, also nachts, und bei Fehlen von starker Bewolkung. Unterstatzt wird dieselbe zoch sehr verentlich durch das Verhandensein einer möglichet wenig Warme absorbierenden Besculläche, imbesondere durch eine Schneedecke. Da die Luft ein sehr schlechter Warmeleiter ist, so erkaltet sie nur in wenig mächtigen Schichten und die aus dieser

<sup>\*)</sup> Der Vorgang der Kondemation abeit aufer den Sättigungsdruck noch das Vorhandensein von Freudsärpern torans, die als Kerne für die Kondemation dienen. Die Feugr über die Natur der Kundemationssome ist noch keinerwigs erschopfend beautwortet. Wigand'i sigt über diesen Punkt: Während früher nur an die reine Überflächerwirkung fester Stanbteichen gedacht wurde, vog som später auch die Ionen als Kome in Betriebb und migt neuer, dags darn, wännerige Lösungen hygroskopischer Gase, also hygroskopische Volpfehen als die hauptsächlich wirksamen Kome für die fläusige Kondensation des atmosphärischen Wasserfampfes aumzehanen. Indensandere in den hähren Schichten der Tropophise diesen schichwasserige Tröpfehen von Suckstoffungten und Wasserstoffungervoyd, Assacsalik uner als wirksamste Kondensationskome. In den unteren Laftschichten konnen außerdem noch Seilektrachen, Rauch: und Stanbauntkeleben in Betracht, worett die durch ihre Hygroskopistätt ser Konnerstoung befähigt sind. Imbesendere sind aber hier die sogemannten Langevinschen Ionen, welche sehe kräftige hygroskopische Eigenschaften besitzen, als Kondensationshetten in Betracht zu nichen.

Ursache extstehenden Niederschläge sind zumeist unbedeutend. Anzaführen sind hier Nebelhöldungen in mehr oder weniger erdnahen Schichten in sunt klaren Wintermehren.

- 2. Wenn die Luft mit erkalteten Körpern oder mit dem stark abgekühlten Erdboden in Berührung kommt. Auch dieser Fall erzugt nur geringe Niederschläge, da sich die Erkaltung der Luft nur auf geringe Strecken fortpflanzt. Diese Abkühlung durch Berührung läßt den Wassendampf direkt auf die erkalteten Gegenstände niederschlägen. Auf diese Weise entsteht Tau und Reif, feuchter Niederschläg auf Mauern und Felsen, an Pflanzen, oft auch bilatteis, Rauhfrost usw.
- Durch Mischung warmer und kalter Luftmassen. Dieser Fall tritt zwar ziemlich häufig ein, führt aber gleichfalle mit sollen zu kraftiger Niederschlagsbildung.
- 4. Wenn sich die Luft ohne außere Warmezufuhr ausdehnt. Da bei der Ausdehnung gegen den äußeren Druck Arbeit geleistet werden mitä, so verschwindet ein bestimmter Teil der in der Luftmasse aufgespeicherten Warme, der der Arbeitsleistung aquivalent ist. Man hat ei hier mit einem Problem der Thermssynamik zu tun und hat, wie bereits bekannt, zwei Falle zu unterscheiden: a) Ausdehmang von Luft, welche nicht gesattigt leucht ist, b) Ausdehnung gesättigt feuchter Luft.

Die Ausdehnung der Luft erfolgt zumeist bei deren Aufsteigen in Niveaus niedrigeren Luftdruckes auter Erscheinungen, die wir bereits kennen gelernt haben. Aufsteigende Luftströme sind weitaus die haufigste Urasche von Kondensation und können zu sohr ergiehigen Niederschlägen Inhren. Die Luvseiten der Gebirge, das sind jene Seiten, gegen welche die feuchte Luft anstromt und an welchen sie durch die Geländeform zum Emporsteigen gezwungen ist, eind aus diesem Grunde immer regenzeicher als die Lerseiten.

Nach des verschiedenen Ursachen der Kondensation, haben wir also zu unterscheiden zwischen den Niederschlagsformen, welche an der Erdoberflache oder deren Gegenatunde, und solchen, welche in der Atmosphäre selbst auftreten. Zu den ersteren haben wir Tau, Reit, Rauhfred und Glatteis zu zählen, zu den letzteren Nebel, Welken, Begen, Schnee, Granpeln und Hagel. Zwischen Nebel und Wolken besteht eigentlich kein wesentlicher Unterschied, wenn auch die Entstehung beider mitunter auf sehr verschiedene Ursachen zurückzufnieren ist. Was der Beobschter auf dem Gipfel eines Berges als Nebel anspricht, das wird von einem anderen am Fuße des Berges befindlichen Beobschter als eine den Gipfel einhallende Wolke gesehen. Nebel und Wolken bestehen aus Wassertropfehen, deren Durchmesser etwa 0,006-0,017 mm beträgt.

Dem Nebel kennnt die besondere Bedeutung jener Kondensationsform des Wasserdampfes zu, innerhalb welcher wir häufig längere Zeit leben und atmen müssen. Mit Aitken und Russelt<sup>2</sup>) unterscheidet man hamptsächlich zwischen Stadtnauf Landnebelu. Erstere bestehen aus außerordentlich kleinen Teileben und lisen sich sehr sehwer auf. In industriereichen Stadten mit starker Luftverunreinigung bilden sich die sehwarzen oder gelben Stadtnebel, welche vermöge über großen Dichte für das Sonneslicht fast undurchdringlich sind und oft mitten am Tage zu künstlicher Belenchtung nötigen (Londoner Nobel). Die Landnebel bestehen aus groberen Wassertropfeben, sind weniger dicht und zerstreuen sich leichter; sie sind von weißer Farbe. Auch die tieferen Welken sind von der Natur der Landnebel.

Von großer klimatischer Wichtigkeit ist die Bewolkung, das leißt der Grad der Bedeckung des Himmels mit Wolken. Die Quantität des diffusen Lichten ist von ihr ebenso abhängig wie die Größe der Insolation und der Ausstrahlung. Außerdem ist der mittlere Bewölkungsgrad für die Verbreitung einer Reihe wichtiger Kulturpflanzen in gleich hohem Maße bedeutend wie die mittleren Temperaturen.

Zumeist wird der Bewölkungsgrad durch Schatzung angegeben, und zwar in Zehnteln der ganzen sichtbaren Himmelsfläche. Der Bewölkungsgrad 6 besogt, daß nach Schätzung zur Zeit der Besbachtung 6 Zehntel des sichtbaren Firmamentes mit Wolken bedeckt waren. Am meisten interessieren die Zusammenhange zwischen mittlerer Bewölkung und Sonnerseheindaner. Aus Registrierungen des Sonnerseheinantsgraphen von Campbell-Stokes\*) läßt sich die mittlere Bewölkung mit größter Annäherung auf felgende Weise berechnen; Bezeichnet in die wirkliche registrierte Dwier den Sonnerscheins während einen Monats in Stunden. Niche Zahl der Tagesstunden des Monats (Stunden der möglichen Daner des Sonnenscheins), so ist das Verhältnis n.; Nien Maß für die Heiterkeit des Himmels. Die mittlere

Bewalkung ist dam bellaufig (i —  $\frac{n}{N}$ ) -10.

Die zeitlichen Variationen sind an den meisten Orten zeemleh undentlich ausgeprägt, imbesondere in bezug auf den täglichen Gang. Bodennebel, Hocknebel und Stratuswolken bilden sich namentlich in den Nacht- und Fruhstunden, wahrend die Kunnikus- oder Hanfenwolken dann mit großter Frequeng auftreten, wenn ihre Entstelnungsursachen, die aufsteigenden Luftbewegungen, am kraltigsten ausgebildet sind, also in den Mittags- und ersten Nachmittagsstunden. Wo die aufsteigenden Luftströme zur Zeit des täglichen Warmemaximums kraltig sich entwickeln können, sie in den tropischen Gegenden während des gauzen Jahres, in umseren Breiten stährend der Sommermunate, da tritt auch die Tagenperiode der Bewölkung deutlich in die Erscheinung. Die Bewölkung nimmt am Vernittag zu, ist einige Standen nach Mittag am großen und nimmt den Nachmittag und Abend wieder ab.

An den Kusten von Peru, Sudwestafrika, Marokko new, findet man anderseitwieder Orte, an welchen der Himmel morgene fast etets bedeckt ist, stahrend die Nachmittage ganz beiter und. Wemigstem in gewissen Jahreszeiten tritt diese von der allgemeinen Begel abweichende Ersehenung mit großer Regelmäßigkeit auf.

Auf Bergeipfeln leigt der tägliche Gang der Bewolkung zumenst der allgemeinen Regel, hauptsächlich in wärmeren Klimaten und auch in umeren Gegenden zur Semmerszeit.

Die verlässigste Auskunft über die tägliche Bewolkungssehwankung erhalt man durch die Aufzeiehnungen der Somouscheinautographen, trotz aller Nachteile dieser Apparate. Die gewonnenen Registrierungen können nach den verschiedensten Ge-

<sup>\*)</sup> Der Somerschein-Antograph nich Campbell-Stockes besteht aus zwei wesentlichen Tollen:

<sup>1.</sup> einer Glas-Kugel, welche die Sonsenstrichlen in einem Brenspankte errenigt.

einem zer Glas-Kagri konzentrischen Ausschnitte einer metallischen Kugelfliche, welche die Papierstreifen aufzinant, in welche der Breunpunks eine Beinebper eingrübt.

Der Apparat beroht auf der Wärmewirkung der nach Möglichheit in einem Parkte verstnigten Sommentsahlen.

Nahers Augsben über Aufsteilung und Bedienung des Apparates fünlen sich in jehrt Instruktion für Austellung meteorologischer Bechaeletungen.

sichtspankten amgewertet werden. Aus der Zusammenlassung mehrerer Beobuchtungsreihen ergah sieh für die Niederungen Matteleuropas, daß das Maximum der taglichen Insolation oder das Minimum der Bewölkung im Jahresdurchschnitt entschieden auf die ersten Nachmittagsstunden füllt, während im Sommer bereits vormittags von 10—11 Uhr die stärkste Insolation (geringste Bewölkung) zu verzeichnen ist. Auf Bergen erreicht die Haufigkeit des Sonnenscheins ihr Maximum im Winter um Mittag, im Sommer bereits am Vormittage von 8—9 Uhr.

Die jahrliche Periode ist in den verschiedenen Gegenden unserer Erde sehr verschieden und verlauft in niederen Breiten zumeist parallel mit dem jahrlichen Garere der Regenhäufigkeit. In Europa sind die Wintermenate mit ihren verherrschend sadwestlichen Winden die wolkenreichsten, während die Sommermenate mit ihren mehr verstlichen Winden und bei warmerer Erdsberfläche klareren Himmel darbieten. Diesbezugliche Details mitsen den Klimatsgranhien der be-

treffenden Gegend entnommen werden.

Neben der Abbeitung eines Tagemattels der Bewolkung (gameist aus drei Terminsahlesungen), zählt man noch die sogenannten beiteren und trüben Tage. Heitere Tage sind solche, deren mittlerer Bewolkungsgrad 0 oder 1 oder 2 ist, trübe solche, für welche die mittlere Bewolkungsgahl 8 oder 9 oder 10 (ganz bedeckt) ermittelt wurde. Selbstverständlich kann man auf die gleiche Weise Häufigkeitsnahlen für andere Bewolkungsgrade ableiten und gewinnt auf diese Weise eine wertvalle Er-

gancing des mittleren Bewolkungsgrades.

In seiner weiteren Entwicklung führt der Kondensationsprozeß des atmosphärischen Wasserdampfes zu Niederschlägen in Form von Regen, Schnee, Granpeln oder Hagel. Die Entstehung all dieser Niederschlagslemen hat die Vereinigung teiner Wolkenpartikelchen zur Veransetzung, bis sich Niederschlagselemente bilden, welche sich nicht mehr schwebend erhalten komen. Welche Krafte beim Zusammenfließen der Wolkenelemente wirkeam sind, darüber besitzen wir noch keine volle Klarheit. Oft sehen wir schwere, dunkle Wolkenmassen über uns hinwegzehen, ohne daß dieselben Regen herabsenden; plotzlich tritt dann eine Auslösung ein und der Niederschlag stromt dann mit reichlicher Ergebigkeit zur Erde. Manche Erscheinungen bei Gewittern sprechen zugunsten der Annahme, daß schwache gleichartige elektrische Ladungen das Zusammenfließen der Wassertropfelnen in den Wolken for gewöhnlich verhindern, daß also elektrische Kräfte bei der Niederschlagsbildung im Spiele sind

Graupeln und Hagel sind verhaltnesmäßig seltene Niederschlagsformen und treten zumeist in Begleitung heftiger Boen und Gewitter auf. Die häufigste Niederschlagsform at Regen\*). Sehnee wird im Sommer nur in den polaren Breiten und auf den höchsten Erhebungen des Geländes beobachtet, im Winter gehört die feste Niederschlagsform zu den regelmäßigen Ereignissen der mittleren und höheren Breiten. Aber sehon am Mittelmeer ist Schneefall in den Niederungen eine seltene Erscheinung. Die Aquatorialgrenze des Schneefalls verläuft im Mittel unter 30° Breite, überschreitet im Tielland mar an wenigen Stellen (Mexiko, Westkriste von Süd-

<sup>\*)</sup> Das Regenwaser und besonders die Schnestlocken sehmen in der Laft vorhandensfrende Stoffe in sich auf, wederch Niederschläge eine Infirmingende Wirkung außern. Die Temperatur des Regens ist meist medriger als die der Laft, mitunter kann sie auch beträchtlich unter dem Gefrierpunkt liegen. Dieser Pall wird aus häufigsten im Herbst und Prübling beolachtet werden und wird als Elaregen oder überkalteter Regen notiert. Die Größe der Regentrophen ist sehr variabel, sie übersteigt aber nie 7 mm im Darchmenser; großen Tropfen zersplatten tach kunner Fallzeit.

merika) die Wendekreise, zieht sich über den Ozeanen und den Küstenländern bis SSF zurück und greift im Mittelmeergelist bis über den Nordrand von Afrika vor; in China erreicht sie bei Kanton den Wendekreis.

Die Niederschlagemengen werden in Millimetern gemessen\*), wodurch angegeben wird, wie boch das durch die Niederschlage gelieferte Wasser — Schnee\*\*) und alle lesten Niederschlage werden zum Zwesko der Messung gesehmolzen — den Boden bedecken warde, wenn es weder ablaufen, noch einzekern, noch verdunsten wurde. Da auf den Quadratmeter ebense viel Liter fallen, wie die Malkahl der Niederschlagsbohe angibt, ist die Schätzung der gefallenen Mengen sehr erleichtert.

In der Regel wird man täglich einnal, und zwar in den Morgenstunden die Messung der in den letzten 24 Stunden angelallenen Niederschlagsmenge vorsiehmen. Das Ergebnis eignet man dem Datum des Messungstages zu. Die täglichen Niederschlassommen kann man dann wieder zu Pentaden. Dekaden. Monats- und Jahressammen vereinigen. Aus langishrigen Aufgeüchnungen leitet man hieraaf Mittelwerte der betreffenden Zeitinzervalle, wobei man sich vorzugeweise auf Monats- und Jahresmittel beschrankt. Im gleichen Sinne wie bei den Temperaturmitteln, spricht man auch von einer Veränderlichkeit der Monate- und Jahresmengen der Niederschlages. Nach v. Hann<sup>21</sup>) ist die Verladerlichkeit der Manatsmittel in Mitteleuropa rund 45 % der dem Monate entsprechenden mittleren Begenmenge, in Italien über 55 %, im Spänien und Algenen sogar 60 %. Im nördlichen und mittleren Raffland und im nordlichen Westsbirsen beträgt dieselbe 40-50 %, im Saden und Osten Rußlands und Sibiriens 60-20 %. Die Veranderlichkeit der Jahressummen schwankt zwischen 15 und 30 %. Die Veränderlichkeit der Mittelwerte des Niederschlages int demnach sehr bedeutend, so daß man einer sehr langen Besbachtungsreihe bedarf, um Normalwerte abgaleiten. Auch für die Niederschläge gilt, wenn auch in viel beschränkterem Maße, die Regel, daß die Abweichungen vom Mittelwerte an benachbarten Orten viel konstanter sind als die Mittelwerte selbst. Bildet man die Quatienten der korrespondierenden Begenmengen zweier Orte, so ergibt sich, daß deren Werte eine auffalbend geringe Veränderlichkeit aufweisen, so daß mon von einer genäherten Konstanz der Verhältniszahlen, wenigstens in bezug auf die gleichteitig gefalleren jahrlichen Niederschlagsmengen zweier benachharter Orte sprechen kann. Diese Erlahrungstatsache gibt uns wieder eine Möglichkett an die Hand, kürzere Beolochtungsreihen auf langere bezochharter Orte zu reducieres.

Zur genaneren Bestimmung der Niederschlagsverhältnisse eines Ortes gehört noch die Berechnung der mittleren Regendichte, die durch den Quotienten Niederschlagemenge durch Niederschlagshaufigkeit gegeben wird. Die Division der Werte der Regenhäufigkeit durch die ganze Dauer des Zeitraumes, auf welche sie sich beziehen, liedert die Niederschlagswahrscheinlichkeit. Wurde beispielsweise für einen Monat von 30 Tagen eine Gesamtniederschlagsmenge von 145,6 mm

<sup>\*)</sup> Am verbeiteteten ist heure wehl der Regenmesser nach Hellmaun, und zwar nercht ist der gewichnlichen Perm wie auch als selbstreinschendes Lastzunauf. Die Appareite missen au siesen Orte aufgestellt werden, wu der Niederschlag von aben Schus freien Zetritt hat. Weiter ist darauf zu achten, daß der Standort des Regenmessen gegen Wird geschützt ist, da seinst zu wenig Niederschlag in das Aufmehnengefäll des Apparates gelengt.

<sup>\*\*\*)</sup> Veromickt der Schnerfall die Bildung einer Schnedocke, so wird men deren Machtigkeit räglich siessen und die Daner der Schnedockering möglichet genes festatellen. Von hohem Interesse sind auch Temperatumennungen im der Überfläche der Schnedage, sowie Bertimmungen des Wassergehalten des Schneen.

gemessen, deren einzelne Posten an 13 Tagen erhalten wurden, so ergibt sich eine Niederschlagsdichte von  $\frac{143,6}{13}$  – 11,2 mm und eine Niederschlagswahrscheinlichkeit

ven  $\frac{13}{50} = 48 \frac{a_0}{a_0}$ . Selbstverständlich kann man noch weitere Details, je nach Bedarf,

ableiten, indem man bei der Zahlung der Niederschlagstage einerzeits die Quantität, anderzeits die Quantität als maßgebend betrachtet. Insbesondere bei Vorhandensein fortlaufender Registrierung gewinnt man noch eine Reihe wertvoller Beitrage zur Kenntnis der Niederschlagsverhaltnisse eines Ortes, Beispielsweise kann man die Begendichte pro Stonde, dazun anschließend die durchschnittliche Dauer des Begens ableiten, wobei man wiederum bestimmte Schwellenwerte augumde legen kann.

Nur verlassige Registrierungen führen auch zu einer genauen Kenntuis des taglichen Ganges des Niederschlages, doch begegnet man hierbei nicht unerheidichen Schwierigkeiten, da ja zur Bussiger Niederschlag ohne Verzigerung, lester jedoch erst nach mehr oder weniger umständlichem Schmelspreusß zur Aufneichnung gelangt. Die Tagesperiode der Niederschlage ist eine recht komplitierte Erscheinung und in hohem Grade ortlichen Einflüssen unterworfen. Einen sehr verbeziteten Typus stellt zem Kurve des täglichen Niederschlagsverlaufes dar, welche nachts oder an frühem Morgen, sowie am Nuchmittage ein Maximum aufweisen. Letzteres verdankt sein Euszehen den zur wärmsten Tageszeit am kräftigsten entwickelten naßsteigenden Laftströmen, ersteres den gunstigeren Kondenationsbedingungen zur Kalten Tageszeit.

Viel prägnanter ist der jahrliche Gang des Niederschlages ausgeprägt, der zumeist unter Zugrundelegung der Monatsmittel dargestellt wird. Man kann in hezog auf die Jahreskurve eine ganze Beihe deutlich ausgeprägter Typen unterscheiden, von desen die wichtigsten kurz erwähnt sein sollen. In den Tropen tritt für einen Ort die Regenzeit dann ein, wenn die Soune in das Zenit gelangt. Dies ist aber für die Zone zwischen den beiden Wendekreisen im Laufe des Jahre zweimal der Fall, so daß dort, wo der Zeitabstand zwischen den zenitalen Somenständen groß genag ist, eine doppelte Regenzeit auftritt. Am deutlichsten ist diese unterbrochene Regenzeit entwickelt zwischen ä und 15° nördlicher und sudlicher Breito, im tropischen Mittelamerika. Im Kalmengurtel, abo in der Äquatorialgegend zwischen 16° Nord- und 16° Sudbreite fällt während des ganzen Jahres Begen, am größten ist die Regenergiebigkeit im März und September.

In der Nahe der Wendekreise, etwa zwischen 15 und 28° Breite erkernt man neist zur eine einfache Begenperiode um die Zeit des beeleten Saunenstandes. Auch wa Manunwinde wehen, tritt zur eine Regenzeit beim maximalen Sonnerstande ein.

Wo beständige Winde, wie die Passale, weben, da treten an den Luyseiten von Geländerhebungen ergiebige Niederschläge auf, während die Lecuciten häufig ganz treeken und dürr sind. An der Ostküste von Mittelamenka fällt unter dem Einflusse des anstromenden Passales fast während des ganzen Jahren Regen.

Zwischen 28 und 40° Breite dehnt sich das subtropische Regongebiet aus mit Regen um die Zeit des niedrigsten Somenstandes, also Winterregen. Hierber gebeen: Nordafrika, Spanien, Sud- und Mittelitalien, die Turkei und Griechenland, Kleinasien, Syrien, Palastina, das nieuliche Arabien, Mesopotamien, Persien, Jemer Kalifornien, Oregon und Washingtonzerritorium. Auf der sudichen Haltkugeit Chile, das westliche Kapland, der Sudwesten von Australien und die Nordinsel von Neuseeland. Dagegen gehören die Ostseiten der Kontinente nicht in den Bereich des subtropischen Regengebietes infolge mensunartiger Statungen, welche reichliche Sommerregen bringen. Die östlichen Staaten der Union, letner China, die Ostseite des Kaplandes und in Sudamerika die Argentinische Republik erfrenen sieh alle ergiebiger Sommerregen und werden dadurch zum Teil Ackerbaugehiete ersten Ranges.

An das aubtrepische Rogengebiet schließt sich die Zone mit Niederschlägen zu allen Jahreszeiten. Auf den Ozeanen ist bier die Häufigkeit und Engiebigkeit der Niederschläge am großten im Winter, an den Westkinsten der Kontinente im Herbst, im Innern des Landes im Sommer.

# 4. Die Luftbewegungen.

### a) Luftdruck und Winde.

Die Luft übt an jeder Stelle der Atmosphare einen rach allen Seiten wirkenden Druck aus. Dieser Luftdruck ist eine Folge der Schwere der Luft und ist also in ürzend einem Nivsau in erster Linie abhängig von dem Gewicht der über diesem Nivsan lastenden Luftslaule. Im allgemeinen verringert sich dieses Gewicht mit abschmender Höhe der Säule, so daß dementsprechend der Luftdruck bei der vertikalen Erhebung sinkt. Ferner ist bei gleicher Höhe das Gewicht der drückenden Luftslaule um so geringer, je warmer die Luft ist.

Der Luftdruck wird mit Hilfe des Quecksilberharumeters, des Anersides oder des Siedethermometers gemossen, die Große desselben fast ausschließlich in Millinatern durch die Höhe der Quecksilbersäule angegeben, welche dem Luftdrucke das Gleichzweicht hält.

Im allgemeinen sind der Luftdruck und seine Variationen als klimatische Faktoren nur von mittelbarer Bedeutung, insofern als der Luftdruck als Maß der Luftverdunnung zu betrachten ist, von dessem Große wiederum die Intensität der Verdunstung abhängt.

Erst bei großeren Erhehungen über das Merromiseau wird die Abnahme des Luftdruckes zu einem einflußreichen klimatischen Faktor. In diesem Falle suchst nicht nur die Evaporationskraft des Klimas, zondern es ninmt auch die Insolation, sowie die Ausstrahlung rusch zu, so daß die klimatischen Verhaltnisse von Grund auf modifigsert werden\*). Außerdem nübert man sich mit steigender Seehöhe immer nicht dem Grade der Luftverlünnung, der für die menschliche Atmung ungeeignet ist und zu den Erscheinungen der Bergkrankheit führt. Einen bestimmten Luftdruck als Grenze merschlichen Wehlbefinders anzugeben, ist nicht miglich; insividuelle Disposition, Gewöhnung und andere außere Bedingungen sind hier in habern Grade mußgebend. In den Alpen darf man wohl 3500—4000 m als die Seehöhen ansehen, in welchen ein längerer Außenthalt bereits beschwerlich wird.

Um eine umpdähre Vorstellung von der vertikalen Verteilung des Laftdruckes zu gewinnen, betrachte man die Daten der folgenden Tabelle, welche den genaberten mittleren Luftdruck in Stufen von je 500 m bis zu 5000 m Scehöhe gibt. Die Tabelle ist für die mittleren Temperaturwerte von  $-10^{\circ}$ ,  $0^{\circ}$  and  $+10^{\circ}$  berechnet, und zwar

<sup>\*)</sup> Auch die unsegelaafligen Schwarkungen des Luftdruckes selbst zehren mit der Höber ab, und zwar ziendich zuho im gleichen Verhaltrist, in welchen der Luftdruck abstanct. Eine Ehmatische Bedeutung ist aber soch diesem Umstände nicht beiters-son.

unter der Voraussetzung, daß in 1500 m Höhe bei jeder der angenommenen Temperaturen der gleiche Barometerstand von 632 mm bestehe.

| Höbe in in | .0  | \$60 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1000 | 4500 | 5000 |
|------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| -100       | 768 | 720  | 654  | 1000 | 162  | 365  | 500  | 487  | 156  | 427  | 400  |
| 100        | 792 | 716  | 648  | 632  | 594  | 106  | 524  | 933  | 463  | 435  | 460  |
| 11 160     | 252 | 713  | 571  | 432  | 300  | 3495 | 308  | 437  | 993  | 441  | 415  |

Der Druck der Luft nimmt hiernach in warmer Luft langsamer mit der Höhe ab als in kalter.

Trigt man auf einer Karte für eine größere Zahl von Brebachtungsstellen eines ausgedelinten Areals die gleichneitigen Daten für Luftdruck\*). Windrichtung und Windstärke and, so erkennt man sofort, dall zwischen diesen Elementen ein ganz bestimmtes Abhängigkeitsverhiltsis existiert. Ganz allgemein zeigt sieh, daß der Wind von den Orten biberen zu den Orten niederen Barometerstandes weht, und zwar nicht geradlinig, sondern in gekrümmten Bahnen. Auf der niedlichen Halbkugel wird die Laft nach rechts, auf der sudlichen nach links abgelenkt. Es ist dies die Folge der täglichen Endrotation\*\*), deren Einfluß auf die atmospharischen Bewegungen im sogrammten Gesetze von Buys-Ballot oder dem barischen Windgesetze felgendermaßen zusammengelaßt ist: "Auf der nordlichen Halbkugel hat ein Beebachter, der den Wind im Rücken hat, den Ort niedrigen Luftdruckes stets zu seiner Linken, auf der zudlichen Hallskugel aber zu seiner Rochten." Die Geschwindigkeit der Strömmig oder die Windstärke ist um so großer, je steller das Gefalle, das heißt je erhebbeher bei eleicher hertgontaler Entfernung der Luftdruckunterschied ist. Die Druckdifferenz auf 111 km Entlemong, das ist die annabernde Lange eines Aquatorgrades, nemt mm Gradient\*\*\*;

Druckunterschiede treten an der Erdoberflärbe fast ausrahmstos als Folge von Temperaturunterschieden auf, so daß diese auch als betzte Ursache jeder Luftbewegung gelten minsen. Nehmen wir an, daß in zwei benachbarten Luftsäulen verschiedener Temperatur der Luftdruck in irgend einem Niveau der gleiche sei, so konnen wir nach den Werten der obigen Zusammenstellung folgern, daß in jedem höheren Niveau der Luftdruck in der wärmeren Säule größer ist als in der kälteren Säule, und daß in jedem niedrigeren Niveau die kalte Luftsäule höhere Barometerstände aufweist als die warme.

Die Luft stremt nun, dem gegehenen Gefalle folgend, von dem Orte hiberen zu dem Orte tieferen Luftdruckes, und zwar mit um so größerer Geschwindirkeit,

<sup>\*)</sup> Da die Argaben des Luftdrucken von der Sechöhe des Beobachtungsurtes abhängig sind, missen sie, un untermander vergleichhar zu sein, auf ein gemeinemen Niveau, tement das Merseniveau, reduziert werden. Die Reduktion erfolgt unter Anwendung der baronetruschen Hohenkennel.

<sup>\*\*\*)</sup> Die ablinkende Kraft der Endrotation auf einen lange der Endrotatliche sich bewegenden Körper von der Maise 1 ist K = 2 v w ein p, wenn v die lineure Geschwinzligkeit des Körpers, w die Winkelgeschwinzligkeit der Ende und p die geographische Breite bezeichnet. Diese Kraft ist immer sott sehr gering. Setzt man für den konstanten Wert w den sablergräßigen Wert, wo erhält man. K = 0.0000 16 v ein p. Sie eicht auf der Bichtung der Bahn des Körpers senkrecht und drängt den Körper auf der nördlichen Beschphäre nach rechte, auf der nördlichen nach Inke am seiner stepringlichen Bewegungenchtung.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Berichangen zwischen Gredient und Windetlaße an der Erdoberfliche sind in einer mathematischen Formel nicht schief ausdruckbur, weit die Beibeng an der Erdoberfliche, Ableichung der Leftstrüme aus über gerafflatigen Bahn und Wirbelbildung als stack besinflatende Faktoren im Betracht kannen.

je bedeutender die Druckslifferenzen\*) sind. Unter den angezogenen Voranssetzungen wird also ein Zirkwlatienssystem zur Ausbildung gelangen; in den koheren Atmosphärenschichten wird Luft am dem warmen Gebiete nach dem kälteren, in den unteren Schickten in umgekehrter Richtung strömen. Das System wird geschlessen durch vertikale Luftbewegungen, welche in der warmen Zone aufwirts, in der kalten Zone abwärts gerichtet sind.

Berre wir auf die raherr Betrachtung derartiger Zirkulationssysteme größeren und kleineren Stiles eingehen, müssen wir die Luftbewegungen allgemein in überm Einfluß auf die Gestaltung des Klimas betrachten. Da die jeweilige Witterung fast immer in engster Benehung zu der verhandenen Windrichtung steht, so wird die verhernehende Windrichtung zu einem bochwichtigen klimatischen Faktor. Imbesondere ist dies der Fall in den küstennahen Gebieten unserer Breiten und in der kalten Jahrespeit. Bei östlichen Winden betrecht beispielsweise über Zentraleuropa im Winter meist strenges Frostwetter bei großer Lufttrockenheit, insbesondere, wenn bei dem Verhandensein einer ausgebreiteten Schneedeelse starke nächtliche Ausstrahlung eintritt. Sobald die Windrichtung über Süd auf West übergeht, erfolgt dann, oft innerhalb kürzester Zeit, ein sehreffer Witterungsumschlag. Die obsansehe Luftzuduhr trägt fruichte Luft nach den zentralen Lagen berein; es tritt Trubung und Temperatursteigerung mit Niederschlägen ein. Wir werden noch mehrfach Gelegenheit haben, uns mit dem Einfluß der Windrichtung auf Wetter und Klima zu beschäftigen.

Aber auch die Stärke der Luftbewegung, ohne Burksicht auf die Richtung, kommt sehr in Betracht. Kraftige Luftbewegung steigert die Verdunstung und übt dadurch eine austrocknende Wirkung aus, wodurch wiederum das Wasserbedurfnis der Organismen vermehrt wird. Ferner beeinflußt der Wind in habem Maße unser Temperaturgefuhl, wie des schon bei einer frühren Gelegenheit kurz auseinandergesetzt wurde. Niedrige Luftbemperaturen welche bei Windstille beicht erträglich eind, werden bei kraftigem Winde sehr unaugerehm empfunden. Anderseits werden sehr bohe Temperaturen durch eine frücht-

Brise erträglicher, vorausgesetzt, daß die Loft nicht allzu feucht ist\*\*).

Von großer hygienischer Bedeutung wird der Wind durch die stete Lafterneuerung für Orte, wu eine zahlreiche, industriell fätige Bevolkerung dieht zusammengedrängt ist. Bei Anlage rauch- und gasentwickelnder Betriebe sellte immer darauf geschlet wenten, daß bei der vorherrechenden Windrichtung die Abgase von den Wohnstatten

\*) Das Luftdruckgefälle selbet bei nehr heltigen Stierens entspeicht etwa dem Gefällses Wassers in sehr sehwach strüssenden Päässen (strea 0,5 m und onen Kännseter).

<sup>\*\*\*)</sup> Zählemaalige Daren über die abhählende Wirkung der Luftbewegreng erhielt Franks in hauser\*\*\*) mit Hilfe seines Homoscherne. Das Instrument ist ein zuführtsches Gefäß ein flausen Kepferhierh von 100 gem Oberfliche, welches 100 g Wasser enthält, in das ein Themmeser sintaarkt. Das Gefäß sont Inhalt wird über einer Flamme seil die gewörsellte Trasperatur erhitet. Dann beobachtet man seine Abhählungsgeschwanligkeit in der Atmosphare, deres Abhählungsgeschwanligkeit in der Atmosphare, deres Abhählungsgeschwanligkeit in der Atmosphare, deres Abhählungsgeschwanligkeit gemeinen einer Granus Kalone Warnesterlaut pro qun seiner Oberfliche. Die Messengen geschehen entweder mit mekter Kupferhaut oder nur einem teschmun oder fessehten Uberruge, der die physikalische Wirkung der Behählung im Benetzung nashähnut. Als Frankenhauser ber einer Egenbespeatus des Hensischbense von 33°C die Geschwindigkeit seiner Abhählung in rabender Luft von 20°C und von 2°C verglich, innd en daß in ersten Falle ein Wirmererlaut von 0,3, im zweiten son 1,0 Kal pro Minste eintrat. Sente er das Homoschern jedsch der Winderario von 1,5 Kal pro Minste. Der abkählende Enfließ der Windes was also anderthalbend vo meil wie derreitig eines Temperaturstures von 1,5 Kal pro Minste. Der abkählende Enfließ der Windes was also anderthalbend von wie derreitige eines Temperaturstures von 1,5 Kal pro Minste.

abgeführt werden und nicht über die Ansiedbrugen hinwegstreirben. Sehr rein ist die Luft, die beim Durchdringen von Waldern filtriert wurde, warnus sich für die Erstellung von Sanntorien mitunter bedeutsame Folgerungen ergeben.

Die Luftbewogung wird charakterisiert durch Richtung und Starke, also im Germatz zu den abrigen meteorologischen Elementen, durch eine Vektor- und eine Skalargröße. Die Windrichtung wird nach der Himmelerichtung benannt, aus welcher die Luft stromt, wobei man sich zumeist auf 16 oder auch nur auf 8 Hamptpunkte des Horizentes beschrankt. Zumeist begnügt man sich mit der Feststellung der jeweils herrschenden Windrichtung an drei Terminen des Tages, doch existieren auch Windfahnen\*), welche zur kontinuierlichen Aufzeichnung der Windrichtung dienen. Über die Verwertung der Beobachtungsergebnisse ist wenig zu sagen. In den meisten Fillen wird man sich begnügen, die mitthere Hantigkeit der einzelnen Richtungen für bestimmte Zeitabschnitte zu ermitteln.

Die Intersität der Luftbewegung millt man entweder durch den Windweg in der Zeiteinheit oder durch den Winddruck. Für klimatologische Zwecke bedient man sich beute wohl ansochließlich der ersten Bestimmungsart, und zwar meistens unter Anwendung des sogenannten Schalenkreuz-Anemometers. Dieses Instrument, dessen Konstruktion in jeder modernen Anleitung zur Durchführung meteorobejeicher Beobachtungen nachgesehen werden kann, gibt den Windweg innerhalb eines gewissen Zeitintervalles an, also die mittlere Windgeschwindigkeit für eine kürzere oder längere Zeitspanne. Es ist sehr zu empfehlen, ein registrierendes Anemometer sufwistellen, da man zur dann in der Lage ist. Mittelwerte der Windstärke für Stunden abzuleiten und zur Feststellung der taglieben und jahrlichen Periode der Windstärke zu gelangen.

Die Windstärke hat über dem Lande eine sehr prägnante färliche Periode, während die nich unsenäpenden Beobachtungen über dem offenen Meere eine solche kaum erkennen lassen. Im Durchschnitte früscht der Wind, insbesondere an Tayen mit kraftiger Insolation, wenige Stunden nach Sonnenaufgang and, erreicht in den ersten Nachmittagsstunden seine Maximalstarke, um dann nach und nach immer schwächer zu werden. Nachts berrselst oft völlige Windstille. Diese tärliche Periode der Windperlexindigkeit, die hauptsächlich auf den weiten Ebeuen im Inners der tropischen Kontinente eine sohr beträchtliche Amplitude aufweist, beschränkt sich aber nur auf die unteren, bodemahen Luftschichten. In der freien Atmosphare, sowie auf hohen, frei gelegenen Berggipteln ist die Windgeschwindigkeit um die Mittagszeit sogar geringer als am Morgen und am Abend. Die Erklärung dieser Tatsachen wurde in der täelichen Periode des Luftaustsusches zwischen den unteren und aberen Luftschirhten gefunden. Wegen der Reibung ist die Geschwindigkeit der Luftstromungen menittelbar am Ershoden geringer als in jedom höheren Niveau. Wenn nun mit steigender Erwarmung der bodenunken Luftmassen das Spiel der Konvektisnostrome beginnt, so mischen sich die warmen aufsteigenden, mit geringer Horizontalgeschwindigkeit begaliten Luftmengen mit den kühleren absteigenden, denen aber eine größere bonzontale Geschwindigkrit eigen ist. Aus diesem Vorgange erklärt sich auch, daß ein tagliche Periode am stärksten zur warmen Jahreszeit und bei sonnenklarer Witte-

<sup>1)</sup> Sehr haufig ist es schwer, eine gute Aubtellung für die Windfahne zu feelen. Die wite will die allgemeine Richtung der Winder angeben und terberieffrüht sein von Störungen durch hote Gebaute, Estate tree. Da tolche Störungen tieralleh hoch bisaufreichen, wird tran die Werdiches oft in betrichtlicher Höbe meeberen nübern. Dauelbe gilt namelich wech liedie Windstärkererener.

rung ausgeprägt ist, und daß dieselbe ehne Rickricht auf die bestehende Windrichtung auftriet.

Die jahrliche Periode der Windgeschwindigkeit gestaltet sich in den verschiederen Elimagesteten sehr verschieden. Hellmann<sup>(k)</sup>) spricht folgende allgemeine Sätze über diese Frage aus: "In der jährlichen Periode fallt das Maximum der Windstarke in den nöheren Breiten und in Kustengebieten, die im Luv (auf der Windsetz) hegen, auf die kalte Jahresseit, während es im Binnenland einem der Monate Marx bis Juli angehört. Der Eintritt des Maximums der Windgeschwindigkeit entspricht gewohnlich auch dem des Maximums der Starme. Das Minimum der Windgeschwindigken fallt bei jezen Inlandstationen, welche ein Frahjahrsmaximum haben, gewöhnlich auf den August oder September, während es an den Kustengebieten mit winterlichem Maximum sehon früher, im Juni oder Juli, eintritt. Die Geiße der Jahresschwankung der Windstarke ist an den Kusten größer ab im Binnenlande, am größen aber in den Geboeten mit streng periodischen Winden (Mansunen). Die anemometrischen Aufgeschmungen auf den Berggipfeln geben im allgemeinen ein Maximum um die Wintermitte und em Minimum im Sommer.

Auch die Windrichtung ist einer zeitlichen, regelmäßigen Variation unterwerten. An heiteren Tagen, an denen eine allgemeine Luftströmung fehlt, weht der
Wind jeweils am jener Himmelsgegend, in welcher die Sanne steht, doch bleiht er
stets etwas hinter unserem Zentralgestern zursek. Eine größere Bedeutung kommt
dieser Erscheinung nicht zu, da sie, wie gesagt, nur an heiteren Tagen ohne allgemeine
Luftströmung, also verhältnismäßig selten auftritt. Hingegen sind uns eine Reihe
von Windsystemen mit täglicher und jährlicher Periode der Strömungsrichtung bekannt, die für die Klimatologie der Gegenden, in denen sie beoluschtet werden von
tief eingreißender Wirkung sind. Wir werden dieselben im folgenden Kapitel einer
naheren Betrachtung unterziehen.

# b) Zirkulationssysteme der Atmosphäre.

Wenn man die geographische Verteilung der Mitteltemperaturen auf der Erdsberflärbe durch Limen gleicher Temperatur, segomante Isathermen\*), darstellt,
so tritt als Hampterscheinung eine Abnahme der Temperatur vom Aquator gegen
die Pole hin zutage\*\*). Nach unseren früheren Ausführungen felgt hierans, daß in
den höheren Luftschiehten ein vom Äquator gegen die Pole gerichtetes Luftdruckgefälle besteht. Wurde die Erde stille stehen, so mößte diesem Gefälle ein in der
Meridizarischung, alss auf der Nordbemisphäre vom Aquator nach dem Needpol,
auf der Sudhemisphäre vom Aquator nach dem Sudpol verlaufende Strömung entsprechen; die Gegenströmung minöte in den erdnahen Schichten der Atmosphäre
in ungekehrter Birhtung fließen. Die Erdrotation bewirkt aber eine Aldenkans

\*\*) Sehr deutlich tritt diese Erscheinung bervor, wenn man für die einzelnen Breitenkreus Mintekrers aufmelle. Man schalt mach Battacheldes (In)

|                 | Mich | diampe | <b>ENTHERS</b> | ( 1.3mh) | resent to | ell uter | Parallel | Arrisec |       |       |
|-----------------|------|--------|----------------|----------|-----------|----------|----------|---------|-------|-------|
| Botte           | 104  | 100    | 207            | TIP.     | 100       | Tries    | 0/4      | 200     | 504   | 500   |
| Nirebenisphies  | 2650 | 23.1   | 24,9           | 20,2     | 13,5      | 5.8      | -1.2     | -10,2   | -16.9 | - 100 |
| Stallernisphtre | 20,6 | 35,5   | 22,1           | 14,3     | 12.2      | 6.3      | -1.1     | -       | -     | -     |

<sup>\*)</sup> Buthemenkarten kärnen natürtich nur für ein bestienene Niveau gewichnet werden, auf das die Temperaturungsben aller in underer Hohenlage befindlichen Stationen reduciert werden stätten. Die in allen einschlägigen Darstellungen au lindersden Bothermenkarten besiehen sich auf das Messensierung und sind unter der Annahus eines mittleren vertikalen Temperaturahnnten von 0,5° pro 100 m konstruiert.

der oberen Strömung nach rechts bzw. links, so daß vom Aquator ausgebend, auf der nördlichen Halbkugel Oberwinde aus immer mehr södwestlicher, auf der sidlichen Halbkrigel aus nordwestlicher Richtung wehen. Die ableakende Kraft der Erdrotation wächst nun immer mehr mit zusehmender Breite, und ihr Einfluß auf die Stromung heht allerablich die Wirkung des Luftdruckgefälles auf, es daß es zu einer Statung der vom Aquator strömenden Luft kommt. Es ist dies gwischen 30-359 nürdlicher und sodlicher Breite, in den sogerannten Roßbreiten der Fall, in denen die Luft teilweise zum Niedersteigen gezwungen wird. In den Niederungen wird die Luft durch nordistliebe Winds auf der Nordkalbkugel, durch nidistliebe auf der Südhalbkugel der Aquatorzoue wieder zugeführt. Durt wird die neuerdings kräftig angewärmt, steigt in die Höbe und tritt von neuem in den Kreislanf ein. Der ablenkenden Kraft der Fedundrehung verlankt diese tropische Zirkulation. die über den Meeren mit großer Regelmäßigkeit in die Erscheinung tritt, ihre Existenz Man neunt die in den Höben vom Aquator abstromenden Winde die Antipassate, die an der Erdeberfläche dem Äqualor zustremenden Winde die Passate und unterscheidet den Nordsetpassat der nördlichen vom Südostpassat der südlichen Hemisplare. Die beiden Passatzonen eind getreunt durch einen Gürtel schwacher untestimmter Windo oder Windstillen, den sogenannten Kalmengürtel oder das Doldrum, in weichem die Luft vorzagiweise aufsteigende Tendenz zeigt\*i. Das System der Passate und Antipassate ist über dem weiten Ogenne sehr deutlich ausgebildet, dagegen über den Kuntinessen und in deren Nähr vielfsichen Storungen unterworfen.

Von den Belübreiten polwarts besteht zwar auch noch ein palwärts gerichteten Laftdruckgefalle in den hiberen Schichten der Atmosphäre, doch überwiegt die westliche Bächtung der Winde bereits en stark, daß den polwärts gerichteten Gradienten die aquatorwarts wirkende abbenkende Kraft der Erdrotation im allgemeinen das Gleichgewicht bält; wenn auch zeitweilig die eine oder die andere dieser beiden Krafte die Oberhand gewunt. Wir eind im Gebiete der vorherrschenden Wostwinde, die aber bei weitem nicht mit der Begelmäßigkeit wehen wie die Passatströmungen. Selbst auf dem Meere treten fortgesetzt Störungen auf, welche Windrichtung und Stärke andauernd variieren. Die Lubeständigkeit von Wind und Wetter rührt von den Zirkulationssystemen niedriger Ordnung ber, die unter dem Namen barometrischer Minima (Depressionen, Tiefdruckgebiete) und Maxima (Hochdruckgebiete) in beständigen Wachsen, Wandern und Vergeben begriffen sind und scheinbar gesetzlos ihre Baluen verfolgen.

Nebes diesen wandernden Zirkulationssystemen kennen wir auch solche, welche sieh während bestimmter Jahrerzeiten über bestimmten Ersbtrichen mit bemerkenwerter Konstanz behaupten. Über dem mintischen Kontinente sehen wir im Summer ein ausgedehntes Tieldruckgebiet, im Winter ein Hochstrackgebiet. Unter dem Einflusse des warmen Ozeanwassers (Gollstrom) bildet sirh bei Island ein winterlieben

<sup>\*)</sup> Die beiden Passatzonen und das von fünen eingewiskossene Doldrum verändern im Laufe des Jahres des Lage, inden sie der Sonne bei ihzer Wandepung von Wemlekreis zu Wendebreis nachfolgen. Die mittleren Polar- und Aquateriolgemzen der Passate stad in den extremen Monaten beleende:

|           | 30                       | Liez                    | September               |                     |  |
|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| SE-Point  | Atlant. Occur<br>26-3º N | Großer Otean<br>25-28 N | Atlant Ossan<br>88-11 N | George Onest        |  |
| SE-Passat | Aqu27 S                  | 5-3° N<br>3° N-48° 8    | 11-3° N<br>2° N-20° S   | 10-7* N<br>7*N-50*8 |  |

Tieldruckgebiet aus. Diese Hoch- und Tieldruckgentren, ferner das Maximum in den Rollbreiten, sowie der Kalmengistel werden unter dem Namen "Aktionszentren der Atmosphäre" zusammengelaßt. Die Lage eines Ortes oder Landes zu einem dieser Aktionagentren ist für dessen Klima in hohem Grade bestimmend").

Halt man Isothermenkarten für die Monate Januar und Juli gegeneinander, so erkeint man die gescaltigen Temperaturgegensätze über den Kont neuten in der kalten und warmen Jahreszeit. Im Winter ist das Land sehr kalt, das Meer warm, im Sommer kehrt nich das Verhältnis um. Diese Temperaturgegensätze zwischen Wasser und Land führen zur Ausbildung ansgedehnter Zirkelationssysteme. Man nemt die Unterwinde dieser Systeme, welche man an der Sud- und Ostkisste Asiens am deutlichsten ausgeprägt findet, Monsune und spricht von einem Monsunklima jener Länder, welche unter der Herrechalt dieser im Laufe eines Jahres periodisch wechselnden Strömungen stehen. Die Wintermonsune sind Landwinde und wehen aus einem Gebiete heben Luftsbruckesheraus. Deshalb nind sie trucken und zumrist von heiterer Witterung begleitet. Kommen sie direkt aus den stark erkalteten Kontinentalgehieten, so sind sie messt sehr kalt. Die Sommermannsune sind Soewinde, deshalb feucht und von trübern, represiehen Wetter begleitet. Lander mit Monsunklims weisen deshalb einen ausprüngten jährlichen Gang der Temperatur, Feuchtigkeit, Bewolkung und des Niederschlages auf.

Nehen Out- und Südasien sind noch als wichtige Mansungebiete zu nemen: Nord-Australien zowie die Ostkuste von Afrika und die tropische Westkuste von Nordalrika (Senegambien). Auch an den Rändern anderer Kontinentalmassen turden zich Andeutungen monounartiger Winde, doch verhindern unregelmaßige Gestaltung der Kontinentalgrenzen und die Lage der Landmassen innerhalb allgemeiner Windgsbiete\*) (vorherrschende Westwinde, Passate) eine deutliche Ausbildung der jahreszeitlichen Winde.

Auch Zirkulationssysteme mit täglicher Periode entstehen ans dem Temperaturgegensatz zwischen Wasser und Land. Weim nach Someranigung das Land und die darüber lagernde Luft viel stärker erwärmt wurd als das beusehbarte Meer oder eine griffere Seenfläche, so leitet sich eine Zirkulation ein, welche in den hährere Schichten vom Lando gegen das Meer, am Erdhoden vom Meere gegen das Land gerichtet ist. Sohald die Ausstrahlung die Insolation überwiegt, lehrt sich der Sirn der Zirkulation um, da die Luft über dem Lande rascher und stärker erkaltet als jere über der See. Der Wind weht nun in der Hibe gegen das Land, am Erdboden gegen das Meer. Maury<sup>16</sup>) charaktersiert die Erscheitung in treillicher Weise wie folgt: "Die Bewohner der Seeküste in tropischen Klimaten erwarten jeden Morgen mit Ungestuld die Aukunft der Seebrise. Dieselbe setzt gewohnlich ein gegen 10 Uhr vormittags. Mit ihrer Ankunft schwindet die druckende Schwale des Morgens mid eine erquickende Frische der Luft scheint allen neues Leben und

<sup>\*)</sup> Das opernische Klims Westerspas ist hempieleweise bedagt durch das Vorhandensein der idanflichen Ministran, eines während des ganzen Jahren, besonders aber in der kalten Jahrenstt wirkstaten Aktionsportrume. Die vorherpschenden West- und Südsvestwinde, welche an der Süd- und Südsvestwinde welche an der Süd- und Südsvestwinde nechtlichen Tiefdrackgebieten welche, tragen die beschie Latt des Ospans weit in das Innen des unsppäischen Festlandes überen und verstraufent, insbuondere jüber den britischen Inseln und den utlantischen Kristengebieten, kühle Sommer und milde Winter.

<sup>\*\*)</sup> Geschäffen durch die allgemeine Ziebalisten der Atmosphäre, die, wie bereits niehe gewiesen, eine Folge der Temperaturunterschiede zwiechen den aquatorialen und den polaren. Gehaten ist:

Last zu ihren täglichen Arbeiten zu geben. Um Somenuntergang tritt abernals-Windstille ein. Die Seebrise hat aufgehört und in kurzem setzt nun die Landbrise ein. Dieser Wechsel von Land- und Seenind, ein Wind von der See bei Tagund vom Lande bei Nacht, ist so regelmäßig in den tropischen Gegenden, daß man ihm mit gleicher Zuversicht entgezen nicht wie dem Auf- und Untergang der Some:"

Aber auch in unseren Breiten treten die Land- und Seewinde an heiteren Tagen, an denen eine allgemeine Windstrommig Ichlt, mit Deutlichkeit auf, allerdings fast nur in der warmeren Jahreszeit. An den Küsten der größeren Binnersen hat man den Strömungen häufig besondere Namen beigelegt, beispieleweise neunt man am Nordufer des Genter Sees den Landwind "Merget", den Serwind "Rebat".

Das Zirkollationssystem der Lands und Seewinde ist viel weniger umfangreich als das der Womune. Zumeist reicht die Seelstne nur wenige hundert Meter himast.



Fig. 80. Die Einstellung der Berg- und Talwinde.

durüber weht der Landwind. Auch ländeinwarts dringt der Seewind nur wenig weit vor (20—40 km), und da er sich nur langsam von der See gegen das Land vorschiebt, so nimmt die Dauer desselben landeinwärts immer nicht ab.

Viel Ähnlichkeit mit den Land- und Seewinden haben die periodischen Tagund Nachtwinde der Gebirgstäler und der vergelagerten Niederungen.

Fast in allen Gebirgsländern unserer Erde wird, wenn nicht allgemeine Strirungen die Erscheinung unterdrücken, ein täglicher Werbsel entgegengesetzter Windrichtungen beobachtet: Tagsüber, etwa von 9-10 Uhr vormittags bis Sonnennstergang, weht der Wind talaufwarts, nachts und in den Morgenstunden stellt sieh ein entgegengesetzter Wind ein.

v. Hann<sup>10</sup>) gibt folgende treffende Erklarung der Berg- und Talwinde: "Es stelle A B einen Bergabhang dar (Fig. 80). Die parallel verlaufenden Geraden an sind Horizontale und stellen Flächen gleichen Luftdruckes vor, solange die Temperatur gleichmäßig verteilt ist. Nun kommt aber die Sonne und erwärnst die Luftmassen über dem Tale und über dem Berghang. Die Wirkung der steigenden Wärme ist eine steigende Ausslehmung der Luftsanlen über dem Tale und über dem Bergabhängen, Dabei werden aber die längeren Luftsanlen über dem Tale und über den unteren Hängen stärker ausgedelunt als die höheren kürzeren, selbst eine gleiche Temperatur steigerung vorwungsestzt, in Wirkliehkeit nimmt letztere aber mit der Höhe ab, wadurch der Effekt meh vergrößert wird. Dadurch werden die Flächen gleichen Druckes in der Höhe über den Niederungen am stärksten gehaben, weniger über den Ablungen und gar nicht mehr in den Punkten, in welchen diese Flächen (zu) die Berg-

ahlange schneiden. In jeder Horizontalen steigt der Luftdruck in einiger Entferzung vom Bergabhang, wahrend er an letzterem selbst konstant bleibt. Alle Flachen gleichen Druckes bekommen ein Gefälle gegen den Bergabhang him, wie die punktierten Linien andeuten, und die Luft strömt deshalb in allen Hihen dem Bergabnage m. Die am Bergabhange befindliche Luft erwärmt sich aber auch, und zwar starker als die Luft in gleicher Höhe weiter draußen; sie erhält daslürch das Bestrehen aufzusteigen. Es wirken demmach auf die dem Bergabhange, sowie der geweigten Talsohle unmittelbar aufsteigenden Luftschichten zwei Kräfte, eine direkt nach aufwarts und eine herizontal gegen den Bergabhang genehrete. Der Effekt wird sein, dat die ganze der geneigten Talsohle und dem Berghange unflagernde Luft sich langs des Bedengefälles nach aufwärts bewegt, somit ein schwach geneigter außsteigender Luftstram entsacht, der Talwind. Die Entstehung des Bergwindes bedarf nan beiner weiteren Erlauterung mehr. Über die Begleiterscheinungen, welche mit den persodischen Gebirgswinden auftreten, werden wir bei späterer Gelegenheit beriehten.

Ein Gebirge ruft aber nicht nur in der eben brochriebenen Weise ein periodisches Zirkulationssystem bervor, sondern es beeinflußt auch die allgemeinen Luftströmungen in bohem Maße, insbesondere dann, wenn os sieh diesen mit seiner Breitseite entgegenstellt. Die Luftmason werden auf einer Seite, der sogmannten Luvseite, durch die Geländefum gezwungen, in die Höhe zu steigen, während sie auf der anderen Seite, der Lesseite, eine abstrigende Bewegung annehmen. Je mach der Höhe und dem Grade der Steilheit, mit welcher das Gebirge nus seiner Umgebong beraustritt, werden natürlich die vertikalen Bewegungskomponenten der Luftmason mehr oder weniger krättig sein.

Die an der Lucseite außteigende Luft kühlt sich nach bekannten Gesetzen ab und ihr relativer Feuchtigkeitsgehalt nimmt rasch zu. Wenn dan Kondensationsniwenn erreicht ist (das ist die Höhe, in welcher die Luft bis zum Taupunkte abgekählt ist), tritt Wolken- und wohl auch Niederschlagsbildung ein, worauf nitt weiterer Erhebung die Abkahlung langsamer erfolgt. Mit einem weventlichen Verhust an absoluter Feuchtigkeit, aber immer noch pesattigt, überschreitet die Luft den Kamm des Gebirges, am nun eine unch abwarts gerichtete Bewegungskempenente ammelmen. Die Luftmassen gefangen nun in Niveaus höheren Luftdruckes, vertingen ihr Volumen und gewinnen an Wärme; die relative Feuchtigkeit wird geringer.

Man versteht nun die Behauptung, daß die Gebirge die wirkungsvellsten Kondensatoren des atmosphärischen Wasserdampfes nind, allerdings nur dann, wenn sie sich einer feuchten, vorherschenden Windstrümung entgegenstellen. Die Karte der Niederschlagsverteilung auf der Erdaberfliche gibt um hierfür einige typische Beispiele\*).

<sup>\*)</sup> Bei Bernahtung der Siederschlagsbarten dürfen wir eine auch anden wurktige Fahteren nicht außer sicht hasen: Zumschat konnet die Abhaugigkeit von der geographischen Breitsturch das Auftreten gewinser niederschlagsreichenn und niederschlagsamerer Gäntel mas Anstrack, welche, allerdage weuig regelzunlig und such viellsch onterbrochen, die Erde unspannen. Die engen Bernchungen zwischen Begenreichtans und allgemanner Zirkenbeiten der Attrosphäre hilden die Urmele für das Auftreten sieher mederschlagsreichen und ausser Zenen. Der Kabaungürtel, in welchem beständig eine aufsbeigende Bewegning fesiehter und wie warmer Latt zu Wolfenhildung und Gewitterspen Aufalt gibe, blidet das regenreichste Gebiet der Erde. Von ihm nordwiete und siedwarte vonkungend, gelangt man in das Gebiet, der Passate und des Roffbreiten, in welchem danh der abstengenden Leftbewegung im allgebeiten Trockenheit berricht (Wistenguttel). In noch höhren Breiten, in welchen werliche.

Betrachten eir nun die Verhaltnisse auf der Leweite der Gebirge, also der Seite, die im Windschalten liegt, etwas näher, und zwar an einem konkreten Beispiel. Weht auf Grund der Luftdruckverteilung über Mitteleuropa eine eidnösdliche Stromung, so ist die Luft gezwungen, die Alpen zu übersteigen. Der in die oberitäbenische Tiefebene abfallende Steilabbang der Alpen wird zur Lurweite, an der die feuchten und warmen Luftmassen des Mittelmeeres den größten Teil ihrer Luftleschtigkeit als Begen abgeben. Auf der Leeseite der Alpen tritt in den Talem und weit hinaus ins nordliche Alpenvorland der Südwind als warmer, trockener, vom Alpenkamm hanlig mit größer Heftigkeit berabetürzender Wind, als sogenannter Föhn auf.

Der Fohn wurde zuerst in der Nordschweiz naher studiert, und es ist wohl begreiflich, daß num ihn zuerst als einen von der Sahara kommenden Wind ansprach.
Gegen diese Auffassung spricht aber nicht nur der verschiedene Verlauf der gleichzeitigen Witterungsorscheinungen auf der Sud- und Nardseite des Gebirges, sondern
anch die Besbachtung, daß in der Kammhohe des Gebirges nichts von Trockenheit
zu spitren und noch keine nennenswerte Temperatursteigerung bei Auftreten von
Südwind zu konstatieren ist. Die außersedentlich bohe Wärme und die große Trockenbeit der Luft ist auf die Fehntaler beschränkt und verliert sich mehr und mehr gegen
das Alpenverland hinaus.

In der nachfolgenden Zusammenstellung sind die gleichzeitigen Temperaturableutungen während ausgesprochener Föhnwitterung länge der Gotthard-Stralle wiedergegeben:

| Bellmen      | 229 m  | 8.05  |
|--------------|--------|-------|
| S. Vittore   | 268 m  | 2,51  |
| Acrolo       | 1177 m | 0,9*  |
| St. Gotthand | 2100 m | 4,5*  |
| Andermati .  | 1448 m | 2,5*  |
| Altifort     | 45% m  | 14,54 |

In Andermatt ist die Temperatur gleich der zu Vittore, das an der Luverne des Gotthardsteckes 1200 m tiefer liegt. Auf St. Gotthard selbst ist die Luftwarme nur wenig erhöht, ungemein stark aber in Altderf. Während des Aufstieges von Bellinzena bis zur Kammhelte des St. Gotthard kühlt sich die Luft im Durchschnitt um 0.4° C pro 100 m Erhebung ab, beim Abstieg von der Kammhöhe in das Tal von Altdorf erwärmt sicht die Luft sehr nahe um 1° pro 100 m.

Der Föhn hat also seine Grundeigenschaften. Wärme und Trockenheit, erst beim Herabstürzen von den Höhen in die Täler erhalten

Winde verberrschend sind, treten wieder starkere Niederschläge auf, dech sind diese Begengürtel weniger deutlich ausgepengt, imbesondere über den Fostlindern. Die polaren Zonen, etwa von 100 als, bilden wieder, soweit unoue lückenkuften Kennteine en folgern lanen, ein niederschlagsteneren Gebiet. Neben diesem Enfluß der allgemeinen Zekalation kommt som als welterer Faktor für die Regenverteilung auf der Erdeberfläche, die Bedenheichaffenbeit in Betricht. Ausgedehnte Ebunen megen steta zur Steppenbildung, hingegen vermehren Gebirge ist allen Zoren den Niederschlagereichten. So ontstehen die regeszeichen Ufergebirte an der Werthiets Nordauserikas und Standinaviers, indem sich ders die nardamerikaalschot Kurlengebrge, hier die Skandinavischen Alpen den verbreitschein Südwest- und Woswisslen entgegenstellen und die feschte, speannehe Laft zum Aufsteigen zwingen. In Gegenden, wo der Wind periodischen Wechseln unterworfen ist, wird bald die eine, bald die andere Seite des Gebirges regentricher (Mossane). Die starbesse Niederschlage werden aber immer der! no feelen sein, we in Scarner warms commische Luft gegen die Litelenbebung getragen wied. Dem sommerlieben Shirveninsomer verdanken die Westkürten Verden und Historischen, sowie das Gargustal am Südwestabhung des Hieralaga übren Repensychtens. Der wunterliche Nordomnomen kennet me kalten, trockenen Gogenden und führt mar zu geringligigen Niederschiliges.

Bei der Schnelligkeit des Vorgangs findet die absteigende Luft nicht Zeit, Wasserdampf aufzunehmen, so dall sie bei der stets wachsenden Temperatur relativ sohr mocken wird.

Überall, wo ein Gehirgswall einer Luftströmung entgegensteht, missen derartige Fallwinde entstehen, vorausgesetzt, daß das Gebirge hoch genug ist, um die
aufsteigende Luft bis zum Kondensationunivean emporzuführen. So tritt bei nordsiellichem Dynckgefälle in den stidlichen Alpentalern der Nordfohn auf. Weiter
zeies erwähnt der Chinonik an der Ostseite der Rucky Mountains und der warme
Wind an der Kiste von Gronland.

Die Eigentündlichkeiten dieser Fallwinde, habe Luftwärme und Trockenheit, sind nicht immer gleich deutlich ausgesprochen, ja trotz der beim Herabsinken der Luftmassen eintretenden Erwärmung kann der Wind kalt erscheinen, wenn er aus einem sehr kalten Hinterlande stammt.

Se tritt die Bora der istrischen und daimatinischen Kusten ein, wenn ein intensives Druckgefalle von dem kalten Hinterlande nach dem warmen Adristischen Meere sich ausbildet. Die Bora weht zeitweise mit außerordentlicher Stärke, oft in befragen Stößen. Kalte verbreitend und an Trockenheit gegen die Küsten hin zunehmend. Ahnlich verhält es sich mit dem Mixtral der Provence, der von den Gevennen berabbonunt.

## 5. Die Klimale der Erde.

# at Klimatypen.

Vergegenwärtligen wir uns in Kurze auf Grund unserer bisberigen Ausfahrungen die Vorgiage, welche das Klima eines Erdstriches bedangen. Als Fundamentalembeit des terrestrischen Klimus mussen wir die Solarkonstante betrachten, die nur von solaren Verhaltzissen (Oberflachentemperatur der Segne 1882.) storie von der Entterning unseres Planeten vom Zentralgsetirne ablungig ist. For einen Planeten sine Atmosphere and mit vollständig homogenen Oberflächenverhältnissen wäre rach der Ermittlung der Solarkonstanten die Ableitung der Klimate für die verschiedenen Breiten ein rein technerisches Problem, sobald noch die physikalischen Eigenschaften der Oberfliebensubstanz des Planeten der Somenstrahlung gegonüber bekamt sind. Das Vorhandensein einer Atmosphäre ersehwert die Lösung des Problems schon in boben Maße und gestattet nur noch eine Aunaberung an die tatsichlichen Verhaltnisse. Sehald aber, wie dies bei unserer Erde der Fall ist, die von Ort zu Ort verschiedenen physikalischen Eigentunlichkeiten der Planetenoberfläcke tis auffallende Sennenstrahlung nach verschiedenen Gesetzen absorbieren, verteilen und unnetzen, ist jeder Versuch einer mathematischen Fassung des Klimaproblems von vormherein aussiehtslos. Zunächst sind wir noch weit entfernt, die physikalischen Eigenschaften des Oberflischenmaterials unserer Erde und deren Einflüsse auf Wittetung and Klima mit voller Klarheit zu erkeanen. Wir missen uns dams begrangen. die auffalleudsten Eigenschaften der Bissigen und festen Enlaberfläche der Sonnerstrahlung gegenüber festmistellen, wobei die Frage des Warmenmutzer fast ausschlieblich in Betracht kommt.

Wir haben im Verlaufe umerer Darstellung bereits die hauptsachlichsten Modefikationen kennen gelernt, welchen die klimatischen Elemente durch die Beschaffenheit der Erdoberflache unterworfen sind. Die physikalischen Eigenschaften des Wassers und der festen Erdenbatanz bestimmen das Klima in so bedeutendem Grade, daßt man mit Recht von Klimatypen sprechen kann, die durch verwiegend ogeanische oder festländische Einflünze geschaffen sind. Diese Typen in zusammenfassender Weise zu charakterisieren, ist die Angabe der felgenden Erörterungen.

#### L Land- and Srekhma.

In unmittelbarer Weise bestimmt die Oberflächenbeschaffenheit, Land ader Wasser, vor allem den thermischen Aufbau des Klimas. Zur präziseren Beurteilung dieses Einflusses gibt v. Hann<sup>3</sup>) folgende Tabelle, welche die Mitteltemperaturen der extremen Menate und des Jahres, sowie die jahrliche Temperaturschwankung einer Beihe von Orten enthält, die ungefähr unter 529 Nordbreite in westischlicher Eichtung von der Kuste des Atlantischen Ozeans landeinwarts gegen den euranschen Kontinent liegen. Die Daten sind auf die gemeinsame Seeliche von 100 m redizziert:

| Lauge     | Valentin<br>10,2º W | West-<br>deatsch-<br>bust<br>7,2° E | Warschau<br>21,0° E | Kunk<br>16,2° E | Orien-<br>burg<br>60,1° E | Wost-<br>sibirien<br>30.8° E | Temperatur-<br>different<br>19,2° E-<br>19,3° W |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Jumer     | 0,6                 | 7,1                                 | - 4,3               | - 9,0           | -15,4                     | - 17,5                       | -24,0                                           |
| July      | 14,6                | 17,7                                | 18,5                | 19,8            | 21,6                      | 12,6                         | 8,0                                             |
| July      | 10,1                | 9,8                                 | 2,2                 | 5,2             | 1,3                       | 2,9                          | -7,0                                            |
| Schooling | 7,8                 | 16,2                                | 23,8                | 29,0            | 12,0                      | 40,1                         | -32,0                                           |

Valentia, im der Kinste des Atlantischen Ozoans, weist die hechste Januartemperatur, die niedrigste Julitemperatur und die pringste Jahresamplitude auf. Je mehr man landenwarts vondringt, deste niedriger fallen die Januar- und deste höher die Julitemperaturen aus; die Schwarkung wiehst deumsich rasch an. Da aber die Temperaturerniedrigung im Januar viet bedeutender ist, als die Steigerung im Juli, so ergibt sich mit zusehmender Kontinentalität eine Abnahme der mittleren Jahrestemperatur.

Beeht deutlich ergeben sieh dies Verhältnisse aus der Betrachtung von Issthermenkarten für die extremen Monate, sowie für das Jahr. Man erkennt dam
soch, daß die eben ausgesprochene Begel über die Wirkung der Kontinentalität
manche Ausnahme orleichet. Beispielsweise nimmt die mittlere Jahrestemperatur
in Nordamerika von der kalifornischen Kuste gegen das Innere des Kontinentes zu,
eine gemeinsame Wirkung des kalten Küstenstromes und des längs der Kuste verlanfenden Gelenges. In den aquatornaben Kontinentallischen der afrikanischen und
australischen Wusten nimmt die mittlere Jahrestemperatur ebenfalls landeinwarts
zu, hingegen findet mas im Stromgeboete des Amazonns und im afrikanischen Sudan
relativ niedrige Jahrestemperaturen. Diese beiden Gebiste liegen unter dem Kalmengurtel, dessen starke Bewilkung und Regenreichtum im Verein mit der Wärmeausstrahlung und Verdamstung einer appigen Vegetation eine abkählende Wirkung
außern.

Gemeinsam ist dem Landklima unter allen Breiten eine große jährfiche, und wir durfen gleich brifugen, eine große tägliche Warmeschwankung, während das Seeklima geringe Temperaturamplituden aufweist. Das Landklima hat extreme, das Seeklima hingegen gemäßigte (limitierte) Temperaturverhaltnisse.

Aber nicht allein durch die Größe der jahrlichen und taglieben Temperaturochwankung, sendern auch durch die Form der Temperaturkurvo, vor allem der
jahrlichen, unterschridet sich das Land- vom Secklima. Der Einfluß der Meere
außert sich in einer nicht unbetrachtlichen Verspätung der jahrlichen Extreme, so daß im oreanischen Klima der Herbot warmer
wird als das Frahjahr. Das kontinentale Klima hingegen weist einen
im Vergleiche zum Frühjahr kalten Herbot auf. Nur in den Gegenden,
in welchen während des Winters eine starke Schneedecke aufallt, zu deren Abechmelung im Frühjahr ein großer Teil den Sommustrahlung verbraucht wird, ergeben
sich niedrigere Temperaturen im Frühling als im Herbot.

Im allgemeinen tritt im Kontinentalklims die hiehste und tiefste Temperatur ungefahr einen Monat nach dem hichsten und tiefsten Sonnenstand, hingegen beträgt in ausgesprochen ozeanischem Klima die Verspätung der Extreme zwei und selbst drei Monate. Beim täglichen Temperaturgung treten wegen der Kürze der ganzen Periode die entsprechenden Erscheinungen weniger deutlich zutage.

Auch die unperiodischen Veränderungen der Temperatur sind über Land viel

hinliger und intensiver als über dem Meere oder in der Nähe desselben.

Da die Verdamstung über den Ozeanen die Hauptquelle des atmosphärischen Wasserdamples ist, so wird der absolute Fenchtigkeitsgehalt der Luft landeinwärts abrehmen. Durch die Luftstrümungen, sowie durch sekundäre Quellen der Luftleuchtigkeit, wie fenchten Boden, Binnerseen, die Vogetationsdecke usw. wird aber der Wasserdampfgehalt der Luft immer nech zientlich hoch erhalten, zumal die Verdurstungeintensität landeinwärts ganiment.

Der Wasserdampfgehalt der Luft ist bekanntlich auch von der jeweis berrschenden Temperatur ableingig, weshalb in den warmen tropischen Gegenden größere Mengen Wasserdampf in der Luft vorhanden sind als in höheren Breiten, wo überden die jahreszeitlichen Schwankungen der Temperatur einen entsprechenden Gang der Luftfeuchtigkeit bedingen. Im Winter ist daher die Abnahme der absoluten Feuchtigkeit von der Küste nach dem Inneren der Kontinents deutlich ausgesprochen, hingegen zeigt sieh in der warmen Jahreszeit der Wasserdampfgehalt im Innern der Kontinents gegen den an den Kinten nur wenig verändert.

Anders verhält er sieh in bezug auf die relative Feuchtigkeit, die ja nicht nur vom Wasserdampfischalte der Luft, sondern nuch nuch von der Temperatur derselben abhängig ist. Tretz eines geringen absoluten Feuchtigkeitsgehaltes kann die relative Feuchtigkeit sohr lobe Werte annehmen, wenn sehr tiele Temperaturen bestehen. Deshalb ergibt sich bei den tiefen Wintertemperaturen über den Kontneuten eine hohr relative Feuchtigkeit, so dall diese häufig in der Richtung von der Koste gegen das Landinnere wichst. Hingegen ist im Sommer die relative Feuchtigkeit aus nahellegenden Gränden in den küsternahen Gebieten heber als über kontnentalflichen.

Die Bewolkung nimmt, wie die relative Feschtigkeit, zu der sir ja in engster Besiehung steht, in der Richtung gegen das Innere des Landes ab, namentlich im Sunner. Die Welken treten zu dieser Jahreszeit über dem Lande vorwiegerd ab Haufenwolken in den ersten Nachmittagssamden auf, als Folgeerscheinung der kräftig entwickelten vertikalen Luftstrome. Hänfig steigert sich deren Wirkung zur Gewitterbühlung mit ergiebigem, aber kurz dauerndem Regen. Im Winter beobathet man entwoder ganz klare Tage oder durch medrige Wolken oder Nebel ganz träbe Tage; gebrochene Bewölkung ist selten.

Auch die Menge und Häufigkeit der atmosphärischen Niederschlage nehmen im allowarisen landeinwarts ab. Doch finden sich von dieser Regel zahlreiche Ausnahmen, die durch Bodenerhebouren, Stellung der Gebirgerüge gegen feuchte Luftstrome und andere Ursarhen geschaffen sind. Deutlicher tritt der Einflaß der Fagesund Jahrespeit auf die Niederschlassbildung in die Erscheinung. v. Hann<sup>1</sup>) sagt hierüber: "Ganz im allgemeinen darf gesagt werden, daß auf den Landflischen eine Tendeng zu Nachmittagsregen (in böheren Breiten gilt dies nur vom Semmerhalbjahr) und zu Sommerregen (nuch Frühjnkruregen) besteht. Die Landflachen haben in allen Breiten vorwiegend Sommerregen. Über und in der Nähe der Wasserflächen bostekt dagegen eine Tenderz zu Nachtregen und Winterregen. Auch für die Gewittererscheinungen gilt diese Rogel. Für die Küsten mittlerer und heberer Breiten, we die Winde nicht von Lande auf die See himaus gerichtet sind, rilt ferner der Satz: In jenen Jahreszeiten, in denen das Mesr wärmer ist als das Land, haben die Küsten reichliche Niederschläge, umgekehrt sind sie in jenen Jahreszeiten, in deneu das Land wienner ist als das Meer relativ trocken. Das gleiche gilt auch für die tägliche Periode der Niedenskläge.

Die Küsten, namentlich die Westkünten der mittleren und höheren Breiten, haben deshalb verwiegend Herbst- und Winterregen, dagegen ein relativ trockenen

Frithjahr,"

Wie die stark ausgeprägte tägliche und jährliche Temperaturamplitude über dem festen Lamle im Zusammenhang mit den werig werhoelnden Warmernstanden der ozenischen Oberflächen zu periodischen Zukulationsystemen der Luft fahren, das haben wir im verigen Kapitel ausführlich dargelegt. Die Land- und Sentrinde, ferner die Maneune verdanken ihr Entstehen der Nachbarschaft, von Land und Meer. In gewissem Sinne kann man von einer Begalierung des Klimas durch solche periodischen Stromungen aprechen, die den Übergang von dem einen zum anderen Klimatyp stetiger gestalten und in den von ihnen überstrichenen Gebieten ozeanischen und kontinentalen Klimacharakter vermischen.

Die Windstärke ist im allgemeinen über dem Meere größer als an den Küsten und im Landinnern. Die zahlreichen Unebenheiten des festen Bodens stellen sich den Luftströmungen hindernd in den Weg und mindern ihre Geschwindigkeit tes in ziemlich bedeutende Böhen hinsel. Während aber über dem Meere eine tagliche Periode der Windgeschwindigkeit kaum nachzuweisen ist, finsiet men eine solche tardeinwarts immer deutlicher ausgesprochen. Das Land verstarkt die Windgeschwindigkeit bei Tag und schwacht sie bei Nacht. Auf ausgedehnten Ebenen verstarkt sich der Wind in den Nachmittagsstanden oft bis zur Sturnesstärke, sehlaft aber abends wieder ein. Auch in Mitteleurspa sind solche um die ersten Nachmittagsstunden auftrefende Bodenwinde (sie reichen kaum höher als 100 m.) wohl bekannt.

Wie die Windstarks im allgemeinen, nimmt auch die Häufigkeit der Stürme, abgesehen von Gewitterboen, mit dem Vordringen in das Innero der Kontinente als.

Zusammenfassend können wir sagen, daß sich das Sreklima durch größere Begelmäßigkeit der Temperaturverhaltnisse, hähere Luftfeuchtigkeit, stärkere Bewölkung, niederschlagsreichere Winterhalbjahre und größere Windgeschwindigkriten auszeichnet. Erwahnenwert ist noch die Armut der Seeluft an Staub und sonstigen Verunreinigungen; hingegen findet man ofters Spuren von Salz in ihr-

Hingegen weist das Landklima große Temperaturgegensätze zwischen Tag und Nacht, sowie Sommer und Winter auf, wie überhaupt fast alle meteorologischen Elemente großeren Schwankungen anterworfen sind. Die mittlere Windstarke ist geringer, der Niederschlag, insbesondere in der kalten Jahreszeit, weniger häufig, die Luft trocken und oft staubreich.

In extremeter Form treten die Eigentündlichkeiten des Landklimas in den Wüstengebieten auf. Und doch nähert sich genele dieser extreme Klimatyp in einer Beriehung dem Secklima, zu dem zu im allgemeinen die größten Gegensätze aufweist. Die Luft ist hier wie dort frei von Krankheitskeimen, für welche die Wüstekeinen geeigneten Nährboden darbietet. Auch die bakterientotende Kraft des Sounentiehtes, das hier ungehindert durch Bewölkung und nur durch den Stänbgehalt der unteren Luftschichten geschwacht, niederstrahlt, kommt hier vielleicht in Betracht. Aber auch in den Wintengegenden kann es gelegentlich zu starker Bewolkung, ja zu heitigen Begengüssen kommen, die oft zu lokalen Überschwemmungen führen, da es an Rinnsalen für das Wasser feldt\*).

Sehr unklare Verstellungen bestehen vielfach über die Wirkung des Waldes auf das Klima. In einer eingehenden Studie über die klimatische Bedeutung des Waldes gelaugt Schwappachte) zu felgenden eicher gestellten Ergebnissen: Die mittlere Temperatur der Waldluft ist im Jahresdurchschnitt von jener des unbewaldeten Gelandes unter sonst gleichen Bedingungen knum verschieden, wohl aber werden durch die Bewaldung die Temperaturextreme abgeschwacht. Eine Wirkung des Waldes in dieser Beziehung auf die weitere Umgebung erscheint ausgeschlossen. Während des Sommerhalbigabres und darüber hiraus ist der Waldboden kühler als der freigelegene, im Winter dagegen ein wenig warmer. Die absolute Feuchtigkeit der Waldfuft und der Luft im Freien ist nabezu gleich groß, die reintive Feuchtigbeit der ersteren dagegen, namentlich im Sommer, etwas größer. Die Jahresmenge der Niederschläge über bewahletem und unbewahletem Gelände zeigt keine nennenswerten Unterschiede. Die reichlicheren Angaben der Regenmesser auf bewaldetem Gelände sind ledirlich eine Folge der Windschutzes. Der Wahl abl einen beruhigenden Einflaß auf die fim durchstreichenden Luftströmungen aus; diese Wirkung erstreckt. sich unter gunstigen Verhältnissen his auf nahem 2 km über das hinter dem Wahls religene, unbewaldete Gelande. Hier ist beizufügen, daß die den Wald durchöringenden Luftmeugen von einem großen Progentsatz ihres Stanbgehaltes befreit, sozusogen filtriert worden. Der warzige Geruch der Waldluft, der speziell dem Verhandensein wohlnechender atherischer Ole in Nadelhalzwaldern zu danken ist, übt außerdem einen erfrischenden Einfluß auf das Nervensystem des Menschau aus.

Neben dem extremen Landklima inmitten der ausgedehnten Kontinente und dem ausgesprochenen Serklima auf kleinen und flachen szeanischen Inseln, trellen vor alle megirhen Übergampformen des Klimas an, die bahd mehr an das eine, bald nehr an das andere Extrem anklimgen. So ist den Künten der Kontinents in höheren Breiten ein deutlicher klimatischer Unterschied eigentamlicht die Outkusten sind überall erheblich kalter als die Westkusten. Die Erklärung ergibt sich aus den bereits erwahnten Windrechältmissen. Im Winter weht der kalte Kontinentalwind ungeschwächt über die ostlichen Küstengebiete, während die westlichen Küsten verwiegend unter dem Einflusse ozeanischer

<sup>\*)</sup> Von klimatischer Bedeutung, auch für die weitere Umgebung, sind die trockenen meh warmen Wastenwende. So sendet die Sahara den Kharasin nach Agypten, den Hassarkan nach Oberguines und über weits Mescodischen den Leete nach Madeirs erol den Karasinschen Inseln, den Leeteke zu die spanische Osteinte und den Schrecco nach Sodien. Beharmi jab sich der Samum im mittleren und nordlichen Arabien, sowie die Wistenwinde, welche mas dem Imperen Australiens weben und Lufttemperaturen bes zu 22° zur Folge haben (Nieus ayer)(\*\*)-

Westwinde stehen. In der warmen Jahroszeit stehen beide Kusten unter dem Einflusse kahler aveauscher Winde. So erhalten die Ostkusten kalte Winter und kähle Sommer, die Westküsten hingegen milde Winter und kahle Sommer. Der Effekt ist eine Ermedrigung der mittleren Jahrestemperatur an den auflichen Kusten. Selbstverständlich rufen die winterliehen Landwinde an den Ostkusten auch in bezug auf die überigen klimatischen Elemente eine starke Annäherung an das Kontinental-klima bervor. Alle diese Einflusse finden sich natürlich nur in den Breiten, in welchen deutlich voneinander unterschiedene Jahroszeiten auftreten, mit dem Vordringen in südliche Breiten werden die klimatischen Gegensatze der östlichen und westlichen Küsten immer geringer und versekwinden schließlich nuter 30° Breite willig.

In den tropischen und aubtropischen Breiten kehrt sich sogar das Verhaltnis
ten, die Ostkusten weisen hichere Temperaturen mit als die Westküsten. Wir haben
us hier mit der Wirkung eines hochwichtigen klimatischen Faktors, der Meeresatromungen, zu tun. Nach den neueren Untersuchungen steht fest, daß die Meeresstromungen durch die vorherrschenden Winde bedingt werden und daß also die
Richtung der Meeresstrome mit derjenigen der vorherrschenden Winde im allgemeinen
rasammenfallt. In den Passatgebieten finden wir die machtigen aquatarialen Weststromungen der Ozeane, die durch die äquatoriale Gegenstromung getreunt sind.
An den Ostküsten der Kontinente biegt die Strömung nach den höheren Breiten
ans und trägt diesen das warme Wasser der tropischen Meere zu. Im Gebiet der varherrschenden Westwinde füellt auch die Meeresströmung gegen Osten, bespalt die
westlichen Kontinentalkinten und treibt dann als nichkehrende kalte Strömung
wieder den tropischen Ozeanen zu.

Zu welch bedeutungsvollem Einfluß auf die klimatischen Verhältnisse der Kusten und des Hinterlandes die Meeresstromungen gelangen, dafür bietet uns gerade Nerdwest-Europa ein bervorragendes Beispiel. Dem Einflusse des warmen Gelfstromes ist es zu danken, daß dertselbst die Wintertemperaturen relativ sehr hohe sind. Die warme Meeresstromung im Verein mit den voelberrschenden Westwinden verursacht an der nerwegischen Kuste noch positive Temperaturmittel in gleicher Breite, in welcher in anderen Erdräumen die Strenge des Winters die tiefsten beebachteten Frostgrade schafft. Beispielsweise verzeichnet Ons an der nerwegischen Küste in 62º Nordbreite eine mittlere Januartemperatur von + 3º C. während in gleicher Breite im Innern Nordamerikas etwa — 20º, in Ostnibirien sogar — 40º sich ergeben.

#### 2. Hohen- und Gebrinsklime.

Da die meteorelogischen Elemente mit der Erhebung in vertikaler Bichtung sewohl ihrem Betrage wie auch übren zeitlichen Verlaufe nuch raschen und beträchtlichen Anderungen unterwerfen sind, so missen hechgriegene Orto klimatische Verhältnisse aufweisen, welche von denen der tieferen Lagen wesentlich verschieden 
sind. Dabei erfolgt die Veränderung des Klimas bei vertikaler Erbeitung zwar stetlz, 
aber sehr rusch, so daß man beim Ersteigen eines genögend hehen Tropenbergen 
auf eugstem Brunse fast alle Formen des terrestrischen Klimas durchmessen kann.

Die Abrahme des Luftdruckes mit der Höhe setzt dem dauernden Aufenthalte des Merschen bestimmte, allerdings sehr variable Grenzen. Wir haben gehört, daß in Höhenlagen über 3500—4000 in für die meisten Personen die Erscheinungen der Bergkrankheit auftreten, deren Ursache in einer ungerugsuden Sauerstellversorgung des Blutes in der stark verdünnten Luft zu suchen ist. Man unterscheidet häufig das dem Menschen im allgemeinen urzutzugliche Höhenklima der Beginnen über

3000 -1000 in von dem Gebirgsklims der geringeren Erhebaugen, das dem Wehlbefinden des Menschen in hohem Grade ginntig ist\*).

Einer nicht zu unterschätzenden Wirkung der Luftdruckabnahme mit der Hehe haben wir noch zu gedenken. Bei der gleichen nelativen Fenchtigkeit, Temperatur ned Windstarke ist die Verdunstung auf den Hohen der Gebirge viel starker als in den Niederungen wegen des verminderten Luftdruckes. In großen Höhen trockett alles viel rucher aus, der Schweiß verdunstet rasch, die Haut wird trocken und speüde, das Durstgefühl gesteigert. Die Evaporationskraft des Hochgebirgsklimas ist durch den verminderten Luftdruck erheblich vergrößert.

Die Luftbemperatur nimmt mit steigender Höhe ab, und zwar im Durchschnitt um 0,56 pro 100 m Erhobung. Spricht man jedoch die Behauptung mas, daß das Bergklima kälter sei als das Klima der Niederungen, so ist dies nur unter gewissen Einschränkungen richtig. Nur die Lufttemperatur erfährt im allgemeinen sine Abnahme mit der Höhe, keineswers aber die für unser Warmegefühl maßgebende klimatische Temperatur. Da namlich die Michtigkeit der Atmospharenschichten, die durch Zerstreuung und teilweise Absorption die furchdringende Somenstrahlung arhwachen, mit zunehmender Hähe geringer wird, vonk die Internitat der Einstrahlung\*\*) wachsen. Die rasche Abnahme des Wassercampfgehaltes der Luft mit der Höhe, spielt dabei eine amschlaggebende Rolle, hat éoch remée der Wasserslampf den erhebliehsten Einfluß auf die Absorption, namentlich der weniger brechbaren Strahlen vom Gelb bis aber Bot hinaus. Die gestelgerte Strahlungsintensität der Hochlagen macht den Aufenthalt im Freien selbst bei sehr niedrigen Lufttemperaturen noch möglich, vorausgesetzt, daß stärkere Luftstrorumgen fehlen. Windgeschützte Hochtaler bieten deshalb viel gunstigere Aufentbaltsbedingungen als freiliegende Hochlücken, an dozen selbst an sorniren Tagen trische Winde recht bliefig sind.

Wir kommen damit zu einem sehr wiehtigen Faktor des Gebirgsklimas, zur sogenannten Exposittion. Dieselbe spielt eine entscheidende Rolle tei allen Fragen der Inschation und bedingt die große Mannigfaltigkeit der klimatischen Verhaltnisse in geringen Entfernangen. Diejenigen Hange, welche wahrend der längsten Zeit von den Sonnenstrahlen unter einem moglichst steilen Winkel getroßen werden, weisen die günztigste Exposition auf. In unseren Breiten sind dies die Sielhänge.

<sup>\*\*\*</sup> Imbesondere ist eine starke Zenahme des übtravielettes Teiles der Sommetrafriseg in geößeren Hiben zu konstatieren. Elster und Gestelles Innden felgende Verhältsbrahlen für die Zonahme der übtravieletten Straklung mit der Hibe:

| One            | Wolfenbattel | Kolin Seigum | Sporblek | Olsen Grenze der Almorph- |
|----------------|--------------|--------------|----------|---------------------------|
| Hiller, Meter. | -80          | 1000         | 3100     | -                         |
| Ulm Strakt     | 525          | 72           | 71       | 236.                      |

Die Zunahme der Internötär der uhmerteletten Strahlung ist wohl die Ursache der marken betranenden und verbrennenden Wirkung der Sonnenstrahlung auf die menschliche Haut, wobei reflektiorte Strahlung (bei Vorhandentein einer Schreedecke) und die Lufttrockenheit soch erhellich mitwirken.

<sup>\*)</sup> Hänfig tellt mit mich die Ministischen Kurzete nach über Höhenlage in bestimmte Gruppen. Min unterscheidet die Orte.

der binnenkindischen Eberep, Taler, Kwoeilagen und Höhen bis 400 m ihrer dem Meere;

<sup>2.</sup> der mittigen Höhen von 400-800 m Sechöber.

<sup>5</sup> der Höben inter alpinem Klimaendini von 500-500 m Sechöbe;

der eigentlichen Hochlagen in über 1900 m. Meurschöle. Algenburerte.
 Veilere Antoren fürseren in etwa 1200 m die Germee zwischen Mittelgebirge und Hochgebryskinne.

Der albesviellette Teil der Sonnenstrahlung ist ein mitr wirksenses baktesbenötendes Mittel-

welche unvergleichlich mehr Warme und Licht zugeführt erhalten als Nordahdachungen, welche zur kurze Zeit, und dann zur von sehr schrag auffallenden Somsnstrahlen hetroffen werden. West-ootlich verlaufende Taler sind ginstiger exponiert
als sod-nördlich streichende, die einer langeren Beschattung unterliegen. Sehr bedeutend ist der Einfluß der Exposition auf die Bodentemperatur und damit auf das
Gedeihen der Vegetation. "Wenn die Sadgehänge im ersten Frühlinge schon saftig
grünen, können die Nordhänge noch im tielsten Winter liegen. Im Spatsommer
leuchten die sonnseitigen Abhänge im warmen Gelb der reifenden Getreidefelder,
wahrend die Nordhänge in druklen Nadelwald gekleidet sind" (v. Hann)).

Dieselben Voraussetzungen, welche eine verstarkte Insolation zur Folge haben, also die Verdömnung und Reinheit der Luft, sowie ihr verminderter Wasserdampfgehalt, bedingen aber aucht eine vermehrte Warmeunsstrahlung. Die Ausstrahlung wächst sogar rascher mit der Höhe als die Insolation, und da sie umunterfeschen fast in gleichem Malie vor sich geht, die Sennenstrahlung dagegen nur untertags surksam ist, so ist es wehl verständlich, dall die Temperatur mit der Höhe abnimmt, Ganz außerundentlich tiefe Temperaturgraße seist der schnoelecheckte Boden hoher Lauen in klauen Nächten auf:

Wir wissen bereits, daß die normale Temperaturabnahme beim Anstieg gegen die Gebirge haufigen zeitlichen und örtlichen Storungen unterworfen ist. Dieselbe erfolgt nachte und im Winter viel langsamer als untertags und im Sommer. Währerd beiterer Nachte und im Winter bei windstiller Witterung bildet sich dann die sogstaamte Temperaturumkehr aus (vgl. Seite 450 m. 461), und zwar stellenweise mit solcher Begehnäßigkeit und Intenstät, daß dieselbe klimatische Bedeutung erlangt, in den Talbecken Kärntens prägte der Volksmund das Wort; "Steigt man im Winter um einen Stock, zo wird es wärmer um einen Rock." Nach unseren früheren Erörterungen ist es klar, daß für die Entwicklung der Temperaturumbehr diejenige Jahrenzeit die günstigste ist, welche die längsten Nächte aufweist, also November. Dezember und die erste Hälfte des Januar. Als Beispiel einer mit großer Regelmößigkeit anttretenden Temperaturumkehr führt v. Hann<sup>1</sup>) die mittleren Wintertemperaturen folgender Orte an, die man passiert, wenn man von Klagenfurt aus an den westlichen Abhängen der großen Sauntpe im Görsehitztal anfwaris geht:

| Out              | Hilber | mittle Winterburgsendur |
|------------------|--------|-------------------------|
| Klagesfort       | 440    | - 4,6                   |
| Ebernitein       | 700    | -8,5                    |
| Hümenberg        | 250    | -2.5                    |
| Lölling, Tal     | 540    | - t.6                   |
| Letting, Bergham | 1110   | -1,5                    |
| Stehler          | 1410   | -3.2                    |

Die Erscheinung der Temperaturunkehr reicht vom Beden aus ungefahr 700 m hinauf, dann tritt von 1100-1410 m Hohe der normale Temperaturgradient auf. Die Erklärung der Phänomens haben wir bereits in einem früheren Kapitel (S. 450 u. 461) gegeben. Daß sie nicht eine Folge genstigerer Besonnungsverhältnisse der höheren Lagen ist, geht sehon damma bervor, daß eie nachte in stärkster Entwicklung nachzungeisen ist.

Der tägliche Gang der Temperatur zeigt in Gebirgsländern fokale und allgemeine Modifikationen. Die lokalen Einflusse sind minnigfacher Natur; Exposition und Boderneschafferheit, das Auftreten lokaler Winde und andere Umstände bestimmen die tägliche Temperaturperiode in hohen Maße,

Die allgemeinen Modifikationen, welche die tägliche Temperaturkurve unter der Einwirkung verschiedener Geländeformen erleidet, laßt Woeikof<sup>(2)</sup>) in folgender.

bereits au früherer Stelle erwahnten Regel zusammen: eine konvexe Oberfläche (Bugel, Berg) ist eine Ursache, welche die tägliche (und jahrliche) Amplitude der Temperatur verkleinert, eine konkave Oberfläche (Tal. Mulde) vergroßert dagegen die tägliche (sowie die jahrliche) Amplitude der Temperatur. Tallagen, insbesondere Hochtäler weisen daher eine erheblich großere Tagessehwankung der Temperatur auf als benachbarte Orte der Ehene. Hochlägen hingegen sind durch eine geringetägliche Wärmeänderung gekennreichnet, insbesondere dann, wenn sie möglichst isoliert aus der Umgebung emporstreben.

Die Abnahme der Temperaturamplitude mit steigender Seehöle ist auch die bervertretendete Eigentümlichkeit den jährlichen Warmeganges im Gebirge\*). Das thermische Klima der Höhen nähert sich dem Kustenklima aber nicht nur durch die Abstumpfung der Temperaturextreme, sondern auch durch eine Verspätung des Eintrittes der Extreme. Namentlich verzogert sich in unseren Breiten der Eintritt des jahtlichen Temperaturminimmus gegen den Fehrunt, ja mitst his zum Marz, in daß im Frühjahr der Temperaturmsterschied zwischen Berg und Niederung am bedeutendaten ist. Der größte Teil der durch die Sonnerstrahlung zugeführten Warme wird anf den Hoben zur Schmeizung der nach vorhandenen Schmeinausen verbrancht, kannnt also für die Erwarmung der Luft nicht in Betracht.

Die Interdiurne Veränderlichkeit der Temperatur ist im allgemeinen auf den Höhen etwas größer als in den Talern, ausgenammen zur Zeit des stärksten Temperaturanstieges, also im Spätfrähjahr und im Brühonimer. Dieses Resultat ist aligeleitet ans den Beschachtungen von Säntis, Zugspitze und Sounblick einerseits, Innebruck anderseits, gilt also streng mir für das Alpengebiet.

Der Wasserdampfgehalt der Lutt nimmt mit der Höhe sehr rasch ab, viel rascher als der Luftdruck. In einer Seehöhe von 2000 m hat man schon die halbe Wasserslampfmenge der Atmosphäre unter sieh, während der Luftdruck erst zwischen 5000 und 6000 m den halben Betrag des Druckes an der Erdoberfläche erreicht.

A. Hubwr<sup>36</sup>) berechnete folgende Werte der mittleren absoluten Feuchtigkeit zu den Statismen Partenkirchen (716,8 m), Hohenpeillenberg (194,1 m) und Zuggritze (2962,2 m):

|                 | Winter | Prühliche | Somer | Herbst | Bitter |
|-----------------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| Partenkirchim   | 73,4   | 5,3       | 29,2  | 6.7    | 15,5   |
| Hoherpeisenberg | 3,3    | 4.9       | 8.2   | 6,1    | 12.7   |
| Zararitar       | 1,6    | 2.5       | 4.6   | 938    | 33.1   |

Aus diesen Zahlen ergibt sich zugleich die Tatsache, daß im allgemeinen der jahrliehe Gang des Wasserdampfgehaltes der Luft in den Höhen nicht verschieden
ist von jenem in den Niederungen. Die taglische Periode des Dampfdruckes
weist in den ersten Nachmittagestunden eine rasche Steigerung des Fenchtigkeitsgehaltes auf. Am trockensten ist die Luft in den Margenstunden.

Über die Abhängigkeit der relativen Feuchtigkeit von der Hohe Insensich bestimmte Gesetze kann aussprechen. Nach den Besbachtungen auf den Sonnbliekgipfel tritt das Minimum der relativen Feuchtigkeit während des ganzen Jahren in den Vormittagsstunden zwischen 8 und 9 Uhr ein, das Maximum im Winter nich Mittag, in den übrigen Jahreszeiten am Abend zwischen 8 und 10 Uhr. Auch die Besbachtungsergebnisse anderer Bergstationen liefern einen abnürben täglichen Gaug der relativen Feuchtigkeit. In bezug auf den jährlichen Gaug ist zu konstatieren,

<sup>\*</sup>i Diese Sata gilt eigentlich vor für mittlere und höbere Breiten, wahrend in den Tropen, wo er ausgesprechene Jahrenseiten nicht gibt, die jahrliche Warmendwinkung zur in getingen Maße oder selbet gas recht mit der Höbe abstennt.

datt auf heben Bergen in Mitteleurspa der Winter die trockenste und heiterste Jahreszeit, Fruhling und Semmer die Ieschtesten und trübsten Zeiten sind. Es darf aber nicht verschwiegen werden, daß diese Regeln mannigfische Amnahmen aufweisen und nur von untergeordneter klimatischer Bedeutung sind.

Die charakteristische und allen Beebachtungsstellen gemeinschaftliche Eigentumlichkeit der Fenchtigkeitererhältnisse größerer Gebirgshöhen ist die rasshe Veranderlichkeit und der größere Abstand der Extreme des Wasserdampfgehaltes. Auf- und niedersteigende Laftströme spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Wenn auch diese Laftströmuneen richt als deutlich fühlbare Winde in die Erscheinung treten, so erkeunt man ihr Verhandensein dech deutlich an den meteorologischen Folgeerscheinungen. Die untertags längs der Gebirgsabhänge antsteigenden Luftmassen führen den Wasserdampf der unteren Schichten, vermehrt um die Verdampfungsmengen der oft nit reicher Vegetation bestandesen Berghänge, in die Höhe, so daß oben die Fenchtigbeit strigt, während es im Tale trockener (relativ) wird. Mit dem Aufsteigen der Luftmassen ist Abhühlung verbunden, die enthaltene Feuchtigkeit kandensiert zu Wollou, welche nier dem Gebirge sich bilden oder auch die Gipfel selbst einhüllen. Gegen Abend steigt die Bergiaft zu Tale und lichet auch die Feuchtigkeit wieder mit in die Tiele. Die Luft wird in der Höhe trockener, die Wolken werden allmahlich aufgezehrt, im Talgrunde bilden sich mitunter beichte Nebel. Derart entspricht den periodischen Berg- und Talwinden der Gebirge auch ein periodischer Wechsel der Feschtigkeit von unten nach eben und umgekehrt, der nicht selten durch Wolkenund Nebelbildung augenfällig in die Erscheinung tritt. Voraussetzung zur Audeildung disser periodischen Vorgange ist die kraftige Entwicklung der Gebirgswinde, die nur bei beiterem Wetter und starker Insolation stattfindet.

Man versieht nun auch ehne weiteres den täglichen und jährlichen Verlauf der Beweitkung. Zur Zeit der kürzesten Tage (November bis Februar), an welchen die Konvektiomströme am wenigsten nüchtig sind, sind die Mittagsstunden auf Bergeshöhen am sonnigsten, hingegen um die Zeit des Sonnenhechstandes, wenn die starke Erwärmung des Bodens einen kräftigen vertikalen Luftaustausch bedingt, am dichtesten beweikt. Die Herlut- und nech mehr die Wintermonate sind auf den Höhen oft durch langandauerndes klares Wetter ausgezeichnet, während die Taler und Niederungen unter einer tiefen Wolkendecke oder in dichtem Nebel liegen. Der Sonnenreichtung dieser Jahreszeit nucht die Hochlagen, insbesondere die wind-

geschatzten Berhtaler, zu klimatischen Kurorten ersten Ranges.

An Tagen, an weichen die vertikalen Luftstrome besonders kräftig ausgebildet sind und bedeutende Wasserdampfmengen in den höheren Atmeophärenschichten zur Kendensation bringen, kommt es wehl um den Berggipfel zu nachmittagigen Gewittern, die mitunter von starken Regengüssen, Graupel- und Hagelfällen begleitet und. Aber nicht diesen Niedenschlägen verdanken die Gebirge ihren Ruf als wirksamste Kondensatoren des atmeophärischen Wasserdampfes, sendern jezen, die entstehen, wenn ein gegen die Front des Gebirges auströmender fouchter Wind zum Emperateigen gezwungen wird. Die physikalischen Vorgänge, welche zur Ausfallung solcher orographischer Niedenschläge an der Lauseite eines Gebirgesfahren, Juden wir bereits ausfahrlich darzelegt.

Die meisten Gebirge weisen eine nause und eine trockene Seite auf und werden dadurch, und weit auch andere klimatelogische Elemente beim Überschreiten der Kammhöhe olt einem raschen, ja aprunghaften Wechsel unterwerfen und, zu bedeutungsvallen Wetter- und Klimascheiden. Olt hängen an der Luvseite des fichirges selewere Wolken his tief herunter und ergießen über das Verland lang währende und ergiebige Niederschläge, während auf der Lesseite der Föhn aus den Tälern in die Niederung braust, Wärme und Trockenheit mit sich bilarend.

Wir mussen unterscheiden zwischen den Gebirren, welche einer beständigen Luftströmung unterwerlen sind und solchen, über denen ein periodischer oder aber auch ein unperiodischer, regelloser Wechsel der Windströmungen vor sich geht. In den Passattgebieten ist die ostliche Seite gebingiger Inseln feucht, die westliche trocken, in den höheren Breiten, in welchen westliche Winde verherrschen, werden dagegen die Westahlunge der Gebirge zur regenreichen Luv-, die Ostahlunge zur regenarmen Lesseite. Da aber die Westwinde der höheren Breiten keinecuren mit der gielchen Beständigkeit weben wie die Passate, so int der unter vorwegend fehrigem Wittenungseinschlage zustande kommende trockese Etlimatyp der Ostseite des Gelirges weniger deatlich ausgeprart. In Gebirgen, welche, wie die Alpen, im Suden beverzugter Depressionshalmen fiegen und daher in burzer Zeit von Wurden der verschiedensten Richtungen überstrichen werden, wird jede Gebirgsorite ladd zim Lee, tald zum Eur. Die Witterung weist dann den Charakter des Unbeständigen aul, der Unterschied einer massen und trockenen Seite verschwindet. Imnachin genießen die sadlieben Alpentaler durch den Schutz gegen runbe Nord- und foschte Westwinde ein Klima, das gegen die Lagen am Speilfulle des Gebirges erheblich beginstigt verscheint.

In Gebieten, welche der Herrschaft des Menson unterliegen, wechselt die Luvund Lesseite mit der jährlichen Periode der Windrichtung. Die Luvseite des feuchtwarmen Seemonsuns wird, wie wir dies bereits erwahnt haben, zur niederschlage-

reichen Gehirgswife.

Ganz allgemein kann man von einer Zunahme der Niederschlagsmengen nit der Höhe sprechen, dieh ist das Maß dieser Zunahme in hehen Grade von ortheben Vormusetzungen abhängig, so dall keine allgemeinen diesbeniglichen Gesetze anlgestellt werden komen. Hei höheren Gehörgen reicht die Zunahme der Niederschlagsmenge nur bis zu einer gewissen Hehenstufe, um mit dem weiteren Emperateigen wieder in Abnahme überzugelen. Die Höhe dieser segenannten Maximalzene des Niederschlages unterliegt wiederum grellen ertlichen und zeitlichen Sehwankungen.

We in nermaler Lage die in der kähteren Jahresmit angefallene Schneedscheiterch die Somenwarme nicht mehr zum Abschmelzen gebracht werden kann, dert verhalt die Grenze des ewigen Schnees. Oberhalb dieser Schneelinie herrscht Anhaufung, unterhalb Abschmelzung vor. Die Schneelinie fallt nicht mit einer Instituuten Höhenlinie zusammen da auch hier verschiedene Faktoren, wie die Lage in der Somens oder Schattenseite eines Gebürges, Exposition und verherrschnebe Windrichtung bestimmend emwirken.

Eine zusammenfassende hurze Charakterisierung den Gebirgsklimas läßt esti kaum geben. Umzahig, wie die Terrainformen der Gebirgskander, sind die Modifi-

kationen des Klimas.

# 6) Die Klimagurtel der Erde.

Bei der Darlegung des selaren Klimas ergab sich, daß die einem Orte innerhalbeines bestimmten Zeitabsehnittes zugestrahlten Euergiemengen nur von der zeographischen Breite dieses Ortes abhangig sind. Hieraus ergeben sich unter Zugrundelegung irgend eines Einteilungsprinzigs durch Breitekreise unserer Erde abgegrenzte Klimazonen, ganz almlich wie eie Ptolemans delizierte. Man unterscheidet beute nech die heiße Zene oder die Tropenzone zwischen den beiden Wendekreisen, die gemaßigten Zonen zwischen den Wendekreisen und den Palarkreisen und die kalten Zonen jenseits der Polarkreise. Irgend eine praktische, klimatische Bedeutung kommt dieser Zoneneintelbung nicht zu; wir erwahnen eie nur der Vollstandigkeit halber\*).

Ein Blich auf die Listhermenkarten genügt, im zu beweisen, daß die tatsächliche Verteilung des wichtigsten klimatischen Elementes, der Temperatur, keinerwegs mit diesen aus rein astronomischen Verhältnissen abgeleiteten Zonen sich derkt. Die ungleiche Aufteilung von Wasser und Land, die Oberflächerverhältnisse der Festländer, Wind- und Meeresströnungen bestimmen den Verlauf der Isothermen in hobem Grade und lassen Beziehungen zu den solaren Klimannen nur noch in den Hamptragen erkennen. Insbesondere in hoberen Breiten weichen die Zonen gleicher mittlerer Temperatur sehr erheblich von den Zonen gleicher Strahlungsmengen ab.

Supan<sup>30</sup>) kam zu einer Abgrenzung der Khmazonen nach dem Verlaufe der Isothermen und schlägt folgende Einteilung vor: Als die Polargrenzen der warmen Zonen gelten die Jahresisothermen von 20°. Sie fallen im großen und ganzen mit den Polargrenzen der Palmen zusammen und auch mit den Polargrenzen der Passate die für die warmen Erdespenden so charakteristisch und

Zwischen den Jahrweissthermen von 20° und den hotbermen von 10° des wärmsten Monats beeiten sich die gemalligten Zenen aus. Die praktische Bedeutung dieser Grenzen berüht auf dem Umstande, daß die Sannenwärme für die Entwicklung der Vegetation in erster Linie von Bedeutung ist. Wo die Mitteltemperatur des wärmsten Monats 10° nicht mehr erreicht, da ist Waldwuchs und Getreideban ausgrachkoom.

Jenseits der 10° Lothermen des wärmsten Mouats lieren die kalten Zonen.

Koppen<sup>(4)</sup> hat bei der Aufsteilung seiner Klimazenen nicht den Verlauf der Isothermen, sondern die Dauer gewisser Temperaturen, und zwar ohne Reduktion auf das Mecrosnivens bemecksichtigt. Er unterscheidet falzende Zogen:

- 1. Tropischer Gurtel, alle Monate heiß, über 204 C im Tagesmittel.
- Subtropieche Gürtel, 4 his 11 Monate heill, über 20°; 1 his 8 Monate gemäßigt, unter 20°.
- 3. Gemälligter Girtel, 4 bis 12 Monate gemälligt, 10-209.
- 4. Kalte Gurtel, I bis 4 Monate gemälligt, die übrigen kalt:
- b. Polare Gurtel, alle Monate kalt, unter 10° C

Vom pflanzengeographischen Standpunkte aus ist die Kuppenische Einteilung zehr zutreffend. Wo beispielsweise die normale Daner einer Temperatur von De weniger als einen Monat beträgt, kommen Baume nicht mehr vor. Hingegen at das Eithenklims, das mit der Kultur des Weizers nahe zusammenfällt, durch die Daser einer Mitteltemperatur von 10° enhernd vier Menute gekennssichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Die Haupreigenschaften dieser Zeuen, die man treffend als Lichtnosen begeichnet, schrichert v. Hann?) folgendermaßen: "The Troperatore hat die geningste jahrliche Verietung der Sommutrahburg bei dereheimmitlich grüften Ausses derselben. Die Fourse tröt an allen Orten werigsten einzul in das Zeue. Der Polatzene bossent die getingste Jahresenman der Sommutrahlung zu und zugleich die größte Verimon derselben von Winter som Sommer, Die Some bleibt überallim Winter wenigsten einem überch volle 24 Standen unter dem Harizont. Dafür gibt en im Sommer soch einem 24 etundigen Tag. Die gemäßigte Zeue endlich nimmt die Mitteletellung zwischen diesen beiden Zeuen zur, die Somme tritt niegends sochr in das Zeuit, bleibt aber auch niegends durch volle 24 Standen auter dem Harizont."

Herbertsen<sup>53</sup>) gelangt, in richtiger Erkenntnis der großen klimatischen Bedeutung, welche neben den Temperaturen den Niederschligen beirnmessen ist, zur Aufstellung folgender Klimaregionen;

- Die Polarzonen mit niedrigen Temperaturen und geringen, vorwiegend sommerlichen Niederschlägen,
- 2. Die kühlen gemäßigten Zonen:
  - a) mit einer regnerischen Westkorste;
  - b) mit einer weniger tegnerischen Ostkuste,

In den litoralen Gebieten fallen die Begen zu allen Jahreszeiten, das Maximum trifft auf den Herbet oder Winter.

ii) Innere (kontinentale) Area.

Diese ist charakterniert durch greile Extreme der Temperatur und geringen Regenanfall im Frühsommer.

- 3. Die warmen gemilligten Zonen:
  - a) mit Winterregen im Westen;
  - b) mit Sommerregen im Osten;
  - c) mit geringen Begenmengen und weitabstehenden Temperaturextremen in der inneren Zwischenregien.
- Die tropischen Wärten mit großen Temperaturmsterschieden, wenig oder keinem Regenfall.
- Die intertropischen Regionen mit einer Regenseit im Sommer.
- 6. Die aquatorialen Regengebiete mit zwei relativen Trockenperioden.

Je nach den Abrichten, welchen man die Einteilung der Erdoberflache in Klimagürtel zugrunde legen will, wird das eine oder das andere Prinzip der Abgrenzung
fruchtbringender sein\*). Auf alle Falle muß man sich der Tatenche bewultt bleiben,
daß die einzelnen Zonen krineswegs durch siehere und scharfe Grenzen voneinander
geschieden eind. Der Übergang von der einen zur anderen Klimaform erfalgt allmählich und die Verteilung von Wasser und Land deformiert die einzelnen Gürtel
sich bedeutend.

Nichtsdestoweniger ist die Tendenz der zonalen Anordmung ehnrakteristischer Klimafermen deutlich ausgesprechen. Auf welchem Meridiane wir nich vom Aquator regen den Pol wandern, immer werden wir Gebiete überschreiten, denen eine präzis definierte Klimaform eigen ist. Die Erstreckung dieser Gebiete, die Schroffheit der Übergänge, die Intensität der einzelnen Erscheinungen werden mit den Meridianen sechseln, webei wiederum in erster Linie die Aufteilung von Wasser und Land einflaßreich ist.

Wenn wir in Aquatornahen und niedrigen Breiten von einem tropischen, in mittleren Breiten von einem gemäßigten und in haben Breiten von einem polaren Klima sprechen, so folgen wir einem althergebrachten Brauche, an dessen Stelle bis heute nichts Besseres von allgemeiner Geltung gesetzt wurde. Wir bleiben uns dabei der Bedeutung und Tragweite dieser Begriffe wohl bewußt und vergesoen inte-

Es werden folgesde Harptgruppen underschieden:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) A. Penck<sup>10</sup>) hat eine ness Klamiffantion der Klimate sufgestellt, die sieh unch dem Schichtel des Niederschlags richtet.

a) Das bezuich Kärne: Der Niederschlag überwicht die Verdunzung; zu entstehen Pliane.
 b) Das seide Klime: Die Verdunztung vermag die ganze Menge des Niederschlagen und

nich Wasser, das am den Nachhargshieten matrione, aufzurchem 11 Das mysle Klima: Der schneege Niederschlag überwiegt die Ablatien, Glotzelen stell die Felge.

besondere nicht, daß die Beziehungen unterer Klimagurtel zu den am Beginne dieses Abschnittes erwähnten Beleuchtungszonen sehr gelockerte sind.

Bei der nus felgenden aflgeneinen Schilderung der terrestrischen Klimagürtel schnen wir nus vielfach an Hettner<sup>54</sup>) an, der bei der Klassifizierung der Klimato in erster Linie von der Zirkulation der Atmosphäre ausgegangen ist.

#### 1. Das tropische klims.

Die Tropenklimate gebiren jeuen Breiten unseres Planeten au, in welchen die solaren Verhaltaisse den geringsten jahrlichen Variationen unterwerfen sind. Die Längen von Tag und Nacht unterliegen nur geringen Sehwankungen, die Sonne welcht nur wenig vom Zenitalstande ab. Demzufolge andern sich die von der Sonne im Laufe eines Tages zugestrahlten Licht- und Warmenwegen nur in geringem Grade, so daß Jahreszeiten im landfläufigen Sinne nicht existieren. Die abbenkende Kraft der Erdretation ist gering, so daß atmosphärische Störungen und deren Folgeerscheinung, unbestämliges Wetter, nicht aufkonunen. Nur ammahnsweise treten jene gelürchteten tropischen Zyklone auf, deren verloerender Sturmkraft nichts widersteht: doch ist deren Vorkommen an bestimmte Orte und Zeiten gebunden. Die tropischen Niederschilige und zummst Regen, welche um die Zeit des höchsten Sunnenstandes fallen. Wir unterscheiden

# o) Das Agustarial/dinas.

Demosition gehört der game Kalmengirtel an, das ist jene Zone, in welchem bei gleichmalig hohen Temperaturen die aufsteigende Luft kraftige Bewolkung und kanfige Regenfalle verursacht. Windstillen und schwache Winde, meist aus exticten Richtungen, sind verberrschend. Eine jährliche Schwankung der Temperatur ist kaum nachmeweisen, wo sie in die Erscheimung tritt, ist die weniger vom Stande der Sonne als von den Regenmitten abhängig. Über dem Meere ist nach die Tagesperiode der Temperatur versehwindend klein, über dem Inneren der Kontinente dogegen betrachtlich. Die Luftbeuchtigkeit ist sehr erheblich und im allgemeinen gleichfalls nur geringen wettlichen Veränderungen unterworfen. Insbesonden die übergroße Feuchtigkeit und die geringe Luftbewegung rufen das Gefühl deuekonder Schwalle hervor.

Hit der wachsenden Seelsche des festen Landes ündert sich naturlich der Grad der Warme und alle davon abhängigen Erscheinungen. Nach Hettmer<sup>54</sup>) hat man anseinanderzuhalten:

- a) Das heiße Land (Tierra caliente) bis zu 1000 si Erhebeurg. Alle Monate sind heiß über 20°. Hier herrscht das Klima des üppigsten tropischen Urwalfes mit zahlreichen Palmen, Epiphyten und Lianen.
- b) Das gemäßigte Liend (Tierra templada), von 1000 bis etwa 2000 m. Alle Menate sind warm, zwischen 15 und 50° Der Wald ist schon etwas umiger uppeg; an Stelle der Palmen treten die Baumfarren. Einige tropische Kulturpfinnzen mit großem Warmebedurleis Jehlen bereits.
- () Das kalte Land (Tierra Irida) von 2005—3000 m. Alle Monate haben gemalligte Temperaturen, zwischen 10 und 15%. Der Wald ist zwar noch immer grun, aber sehen ziemlich dürftig. Zahlreiche tropische Pfinazen versehwinden und werden durch Gewächse der gemilligten Zenen ersetzt.

d) Das Häberklinn von 3000 m aufwarte. Alle Monate sind kuhl (unter 10%): meist hällt diehter Nedel die Höchgebirge ein, aber gelegentlich bereicht sempender Prallsonnenschein. Der Wahl verschwindet, nird zunächst durch Buschwerk, noch weiter oben durch Matten ersetzt. Die Schneeline liegt in einer durchschnittlichen Höbe von 4600 m.

In größener Entfernung vom Äquator wird die Warmeschwankung etwas größer und bezeits deutlich vom Stand der Some abhängig. Der Sommer ist meist heißer, der Winter gemaßigter, öhne jedech eigentlich kuhl zu sein und das Pflanzenleben isschhaltig zu beeinflussen. Viel deutlicher sind jedoch Jahreszeiten im Zusammenhang mit den Niederschlagsverhältnissen zu unterscheiden. Je weiter man sich vom Äquator entlernt, um so näher rücken die beiden aquatorialen Regenmiten zusammen, so daß bald zur mehr eine sommerliche Begengeriede einer winterlichen Trockenperiede gegenübersteht.

Hettner bezeichnet die eben charakterisierte Klimaform al-

## 3) Tropisches Kontinental- und Monsunklissa.

"Der für dieses Klima typische Gegensatz der Jahreszeiten in bezug auf die Niederschläge prägt sich der gamen Satur auf, kommt ebenso wohl in der Wasserführung der Flisse, die im Winter oft ganz austrocknen, wie im Leben der Pflanzen zur Geltung, die im Winter, soweit sie nicht aus dem Boden Feschtigkeit ziehen konnen, absterben oder ihr Laub abwerfen oder sich sonet gegen die starke Trockenheit schutzen. Üppiger grüner Wald tritt hier nur nich an den Flußisfern auf; sonst herneben ein lichter Niederwald, Buschwerk und Grasswuchs."

Nach der Dauer der Regenzeit hat man folgende Typen dieser Klinndorm zu unterschriden:

- a) Die Regenzeiten der Gehirge, tes während des ganom Jahres Regen fallt. Das Klima ähnelt dem Äquatorialklima in jeder Hinricht am meisten, nur Charakter und Ergiebigkeit der Niederschläge sind anders.
- b) Das Flachland in der Nähe des Aquators mit einer Regenzeit, die sich ungefähr über ein halbes Jahr erstreckt und ergiebige Niederschlagsmengen ürfert. In dieser Regenzeit herrscht uppiges Pflanzenleben, das in der langen Trockenzeit zum Teil erstirht.
  - c) Die Gebiete in größerer Entfernung vom Aquator, in denen die Regenzeit nur meh höchstens drei Monate währt. Das Pflanzenleben muß sich großer und langandagernder Trockenheit anpassen, hier ist das Gebiet der tropischen Steppen.

Mit der Erhebung über das Meeresnivean gelangt man selbstverständlich wieder in Gebiete mit verändertem thermischem Aufban und damit auch mit unterschiedlichem Vegetatioustypus.

Noch weiter polwarts vordringend, tritt man in diejenigen Klimazonen sin,

denen die Passate ihre Eisentsimlichkeiten aufgrügen.

# 7) Day Passattlima.

Die Passatregienen sind durch auffallend regelmäßige Windströmungen gekennreichnet, die, weil die am höheren nach niederen Breiten weben und wohl auch eine absteigende Tendenz der Luftbewegung aufweisen, ziemlich trocken eind. Die Bewolkung ist gering, Eesen selten und zur an der Luvseite hochragender Gebirge ergielig. Uber dem Lande, auf welchem die Passatwinde kaum nicht direkt nachweider sind, sind bei dem wolkenarmen Himmel die Tage sehr beife, die Nachte kalt. Die Plianzenwelt ist durftig und der herrschenden Trockenheit angepafit. In den besonders regenarmen Erdetrichen nimmt die Landschaft den Charakter der Halberiste oder Wiste an.

#### 2. Das genätigte Klims.

Den Übergang von den tropischen zu den gemäßigten Klimaformen bilden die subtropischen Klimate.

# e) Des oreenisch-inktropische Klima.

Im Sommer herrecht über den Meeresregienen dieser Klimazone die tropische Luftströmung der Passate, im Winter dagegen die außertropische der vorherrschenden Westwinde. Der Sommer ist dementsprechenn trucken und heiß, der Winter dagegen feucht, aber mild. Wir finden also bereits deutlich zu unterscheidende Jahreszeiten, doch ist die Winterkalte noch nicht stark genug, das Pflangenleben vollig zu unterbrechen.

## 5) Das kontinental-subtropische Klima.

Die Wirkung von Passatwinden in der warmen Jahrenzeit verschwindet vollständig und sommerliche Regenfälle sind häufiger als solche im Winter. Hinsichtlich der Temperatur ist eine allembliche Abstatung zu konstatieren, indem so mit dem Vorstringen gegen die Pole, namentlich im Winter, kühler wird. Unperiodische Stürungen des Wetters nehmen mit zusehmender Breite immer mehr überhand.

Wenn nun das Klima der mittleren Breiten gemäßigt nennt, so hat dies nur in bezug auf die mittleren Jahrestemperaturen eine Berechtigung, die zwischen den gleichmaßig hohen Warmegraden der Tropen und den andanernd niedrigen der Polarkalotten in der Mitte stehen. Im übrigen finden wir gerade in diesen Regionen die artülten ortlichen und zeitlichen Unterschiede.

Das hervorstechendste Charakteristikum des gemäßigten Klimas ist die Ausbildung deutlich voneinander geschiedener Jahreszeiten. Der jährliche Gang der Insolation, der in hohem Grade durch die unterschiedlichen Fagreslängen bestimmt ist, schafft nicht nur einen warmen Sommer und einen kalten Winter, sondern läßt auch noch deutliche Übergangsjahreszeiten. Frühjahr und Herbst, unterscheiden. Die stark ausgeprägte Periode der Licht- und Warmezuführ ist naturlich auch für das Pflanzenichen und alle davon abhängigen Erscheimungen bestimmend. Nicht mit Umrecht hat man bereits vorgeschlagen, an Stelle der gemäßigten Zone von einem Jahreszeitengehört zu sprechen.

Noch ein weiterer Umstand unterscheidet das Klima der gemäßigten Zone von dem tropischen. Wir wissen bereits, daß die mittleren Breiten das Tummelgehist jener atmosphärischen Storungen sind, welche unter dem Namen barumetrischer Minima und Maxima in meist westertlicher Richtung ummterbrochen über die Endsberfläche hinziehen. Sie haben die Veränderlichkeit des Luftdruckes, der Temperatur, der Windrichtung und stärle zur Felge, welche diesen Regionen eigen ist und den Begriff "wetterwendisch" geprägt hat. Diese Storungen folgen keiner bestimmten Periode und häufig genug wird von ihnen der normale Gang der meteorologischen Elemente vollig überdeckt.

#### 2) Das assemische Klima der mittleren Breiten.

Der Winter dieser Klimaterm ist mild und feucht, wolken- und niederschlagsreich, der Sammer maßig warm und ebenfalls feucht. Die jahrliche Warmeschwankung ist relativ gering.

## d) Das binnenlimlische Klima der mittleren Breiten.

Im Binnenlande eind die Winter kalter und trockener, die Sommer warmer und niederschlagureich, so daß die dahresschwankung der Temperatur betrachtliche-Werte annimmt,

In dem meerfernen Innern der Kontinente heurscht auch im Sommer ausgesprechene Trockenheit. Da in den gleichen Landstrichen die Winter außerst streng sind, so ist die Entwicklung einer reichen Vegetation stark geherunt. Es ist das Gebiet der Grassteppen oder Prarieu, und Hettner bezeichnet dies in allen Kontinenten ausgebildete Klima auch als Prarieukluna. Noch exposiver ist das außertropische Trockenklima, das durch seine dauernde Trockenheit ochst zur Wistenbildung führt. Von den tropischen Wisten unterscheiden sich diese durch die strenge Winterkälte.

#### 3. Das polare Klima.

Uber das subpolare Klimagebiet, das noch deutliche Anklänge an das Klima der gemälligten Breiten aufweist, gelangt man in jene hohe Breiten, in welchen die Sanne wahrend des Winters sich überhaupt nicht mehr über den Horizont erhebt und während des Sommers nur geringe Hohe erreicht. Die wahrend des Sommers augehäufte Warmemenge ist zwar nicht unbedeutend, sie wird jedoch zum großten Teile verbrancht, um die Schnee- und Eismassen, die sich aufgehäuft vorfinden, zu schmelzen. In den polaren Gebieten liesteht daher wahrend des ganzen Jahres eine niedrige Temperatur. Blume kommen nicht mehr tort, zur die den Tundren eigentanlichen niedrigen, der Kalte angepallten Gewächse, Zwergströseher. Flechten und Moose finden noch ihre bescheideren Lebensbedingungen.

Die Jahresschwankung der Temperatur ist in den polaren Gebieten zwar bedeutend, sonst aber herrseht in den höchsten Bresten unserer Erde ein Klima, das
in bezug auf Einformigkeit dem Äquatorklima gleichkommt. Parry sagt<sup>15</sup>): "Es
ist schwer, sich vorzustellen, daß zwei Dinge einander übnlicher sein können als zwei
Winter in den Pelarregionen. Sehald einsval die Erde mit Schnee bedeckt ist, bleibt
die traurige, weiße einformige Decke ohne jede Unterbrechung durch Tanwetter
nicht für Wochen und Monate, sondern für mehr als ein halbes Jahr."

# Klimaänderungen.

Man hat zu unterscheiden zwischen Anderungen des Klimas, die stets im gleichen Sinne fortschreiten, und solchen, die sich als nobe oder minder langvährende Schwankungen um einem Mittelwest äußern, sogenannten zyklischen Schwankungen.

Der Nachweis einseitiger Klimaanderungen in historischen Zeitranmen — und nur diese sollen heracksichtigt werden — ist his heute noch nicht gelungen. Wir tind heute mit unserem diesbezuglichen Wissen noch nicht weiter als vor Jahrzehnten, als L. Dufour<sup>28</sup>) den Aussprüch tat: "Die Frage nach der Änderung des Klimas m historischer Zeit ist noch vollig allen, und die Behauptung der Mehrzahl der Meteons logen, das Klima ändere sich nicht, ist nicht weniger und nicht mehr bewiesen als die entgegengesetzte."

Sicher ist nur, daß wenn kontinnierliche Klimaanderungen wirklich bestehen sollten, dieselben nur äußerst langsam erfolgen, so daß wir hrute noch nichts Bestimmtes nachweisen konnen.

Etwas erfolgreicher waren die zahlboen Versuche, zyklische Schwankungen der Klimas nachzuweisen, sowie ungefähre Länge und Amplitude der Perioden festzustellen. Die Schwerigkeiten nolcher Untersuchungen sind aber zehr bedeutende und Schlüßfolgerungen durfen zur nach strengster Kritik des Tatsachenmaberiales Anspruch auf allgemeine Geltung machen.

Langührige systematische Aufzeichnungen liegen erst aus neuester Zeit vor. Handertjährige und längere Beobachtungsreiben stehen nur ganz vereinzelt zur Verfugung, und dann ist das vorliegende Material nur mit großter Vorsicht zu gebraschen. Die Imtrumeute hatten in früheren Zeiten nicht die Vollkommenheit der heute gebrauchlichen und die Aufstellung, sowie das Beobachtungssystem waren zumeist mehrmals Wechseln unterworfen.

Immerhin steht die Tatsache fest, daß die klimatischen Elemente Schwankungen unterliegen, das heißt, längere Zeit über dem Normalwerte, dann wieder unter demselben sich halten.

Klimaschwankungen können unn zustande kommen entweder durch entsprechende Veründerungen an unserem Zentralgestirne, etwa durch Abnahme der Sonnestemperatur und damit der Solarkonstanten, oder aber durch Anderungen der Erdoberfläche und der Erdatmosphäre. Zunächst drängt sich die Vermutzug auf, daß die in regelmäßigen elfjährigen Perioden variierende Haufigkeit der Sonnenflecken auf den Ahlanf der klimatischen Etemente Eigflub ausübe. Das Besultat der diesbezuglichen Untersuchungen, die zu einer Literatur von kolossalem Umfange angrwachsen sind, fallte E. Brückner<sup>57</sup>) in seinem grundlegenden Werke über Klimuschwankungen in folgende Sätze zasammen: "Wenn man den gegenwärtigen Stand der Sonnenflecken-Frage in der Meteorologie aberblickt, so lißt sieh nicht leugnen, daß in der Tat enge Beziehungen zwischen den verschiedenen meteorologischen Ekmenten und der Periode der Somenfleckenhäufigkeit existieren. Allein die physkalische Erklärung dieses Zusammenhanges liegt noch zum Teil sehr im Argen, wie zum Beispiel bezüglich des Begenfalls und selbet bezäglich der Temperatur, ist doch dis sinfache Frage noch nicht gelost, ob die reine Sonne oder die fleckenreiche Sonne mehr Wärme ausstrahlt\*). Ebenso ist es völlig unaufgeklart, nie es kommt, dali ein Element an dem einen Ort der Sonnenfleckenperiode folgt, an dem anderen wieder entschieden nicht, und daß diese Parallelität auch wieder am gleichen Ort eine geraume Zeit besteht, dam wieder versehwindet. Kurz, die Frage ist noch eine durchaus dunkle und unerledigte."

Auch die Forschungen der neuesten Zeit bestatigen im allgemeinen diese Anblassung Brückners.

Daß aber genisse Zyklen der Witterung sich vollziehen, darauf deuten die Schwankungen der Gletseber in den Alpen mit Bestimmtheit hin, wie Sunklar, Forel, Richter und Lang dargelegt haben. Bruckner<sup>57</sup>) konnte nun zuchweisen, daß analoge und zeitlich sehr nabe gleich geregelte Schwankungen in den Wasserständen

<sup>\*)</sup> Die neuere Ferschaus hat, wie wir benein bei brüherer Gelegenheit erwähert haben, festgestellt, dell, werm die Somenfleckvarahl groß ist, werdt die Somenstrahlung groß ist und emgelschet, (S. 434.)

der Flüsse und Seen, insbesondere des abflüßlosen Kaspiseer, auftreten und schloßdaher auf klimatische Perioden. An Hand ausgemehten Beobachtungsmateriales
wier er nach, daß warme und kalte Perioden, die auf der ganzen Erdoberflüche gleichzeitig auftreten, miteinander abwechseln. Diese Schwankungen der Temperatur
besinflussen die Luftdruckverhaltnisse derset, daß in den kuhlen Perioden der Übertritt ossanischer Luft auf die Kentimente erleichtert, in den warmen erschwert wird.
Streng unchgewiesen ist dieser Zusammenhang nur für Europa und den Nordatlantischen Orean.

Der erleichterte Übertritt opeanischer Last in das Innere der Koutinente vergrößert die Niederschlagsmengen in den meerfernen Gebotten, während dieselben an den Küsten im allgemeinen etwas vermindert seheinen. Die Zunahme steigert üch mit wachsender Kontinentalität. Bruckner stellte das Verhaltnis der in dem extremeten Lustrum der warmen Trockenperiode fallenden Niederschlagsmenge zu der in dem extremsten Lustrum der kühlen Regenperiode fallenden in Westschrien zu 1: 2.51 fest.

Die mittlere Dauer dieser Klimaschwankungen berechnete Brückner auf Grund der Beobachtungen über die Dauer der winterlieben Eisdecke auf den Flüssen, unie des Termins der Weinerste und der Häufigkeit kalter Winter auf 35 Jahre. Die letzte Ursache der Brücknerschen Klimaperioden wird wihl in entsprechenden Schwankungen der Sonnenstrahlung begründet win.

Die eingehenden Forschungen Brückners ergaben auch Anzeichen für die Existenz nich anderer Perioden, die sich über sehr lange Zeiträume (Jahrhunderte) erstrecken. Die gleichzeitig der Wechsel der Eiszeiten und Interglazializeiten nur dareh über viele Jahrtumende sich erstreckende Klimaschwankungen zu erklären ist, so schließt er, daß überhaupt das Klima verschiedene Systeme von Schwankungen erfeld, die miteinander interferieren.

Nicht unerwähnt soll die bereits bei früherer Gelegenheit zitierte Arbeit Humphreys?) sein, welche deutliche Zusammenhänge zwischen Klima und Gehalt der
höheren Atmosphärenschichten an vulkanischem Staube nachweist. Ans Aufzeichnungen, welche his 1750 zurückreichen, gelangt der Verfasser zu der Schlußfolgerung,
daß vulkanischer Staub in den hohen Atmosphärenschichten die Intensität der Sonnenstrahlung in den unteren Luftschichten vermindert und damit auch die mittleren
Temperaturen herabdruckt. Die großen vulkanischen Ausbrüche auf umerer Erde
werden unter selchen Umständen zu Faktoren, welche beträchtliche Schwankungen
des Klimas hervorrufen können. Hier haben wir eine Ursache zur Klimaänderung
vor uns, welche rein terrestrischer Herkunft ist.

# Schriftennachweis.

3 Rubner, Lehrbuch der Hygiene. Wien 1905.

9 Wegener, A., Thermodynamik der Atmosphire. Leipzig 1911.

4) Schlösing. Th., Sur la constance de proportion d'acide curbonsque dans l'air.

Comptes rendus 1880 T. 90 p. 1410.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hann, J. v., Handbuch der Klimstelogie Ed, I am Elbl. Geogr. Handbücher. Stattmat 1968.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Krogh, A., On the Tension of Carbonic Acid in Natural Waters, especially in the Sen. — The absorband CO, Percentage in the Air in Georgiand and the General Relations between Amospheric and Occasic Acid. Meddelelost on Grinland Vol. XXVI. Kopenhages 1904.

<sup>6</sup> Henriet, H. mel Bennynny, W., Über die Rähung des atmosphärischen Orons und die Ursachen der Variation des Kohlensturegehaltes der Luft. Met, Zeitsche, XXV 1908 p. 460. Ref. aus Compt. rend. No. 19 Mai 1908.

'j Aitken, J., The Number of Dust Particles in the Atmosphere. Referat. Nature

Bd, 37 p. 428.

<sup>4</sup> Wigand, A., Über die Natur der Kondemationikerne in der Atmosphare, imbisondere über die Kernwirkung von Stanb und Bauch. Met. Zeitsche. NXX 1913 p. 19.

\*) Humphrey, W. J., Volkanic Dust and other factors in the production of direction changes and their possible relation to ice ages. Bull. of the Mount Weather Observatory Vol. 9-Part I. Washington 1913.

16) Miquel, Anguire de l'Observatoire Municipal de Montiourie peut l'as 1891/83

p. 444.

<sup>33</sup> Stratt, J. W., Lord Kelvin, On the light from the sky, in polarisation and colour, Phil. Mag. Bd. 41, 1871 p. 193. — On the transmission of light through an Absorphere containing small particles in suspension and on the Origin of the blue of the sky. Phil Mag. Bd. 47, 1889 p. 375. Selie such Met. Zeitschr. XXIV 1907 p. 265.

19 Bemporad, Thorie der atmosphirmelen Extinktion des Lichtes Winkelmoras

Handbach der Physik Optik Ed. VI.

<sup>11</sup>) Langley, S.P., Researches on solar heat and its absorption by the earth's atmosphere. A report of the Mount Whitney expedition. United States of America, War Department. Protectional papers of the Signal Service XV. Washington 1884.

<sup>19</sup> Abbot, Faule and Aldvick, Die Solarkonstante und ihre Schwankungen. Met.

Zeitschn, Bd. XXX 1943 p. 257.

<sup>10</sup> Hopfuss, F., Die Verteilung der m\u00e4aren W\u00e4nne auf der Erde. Stz. Her. K. Akad. Wien, Math.-Nature. Rl. Hd. CXIV, Abt. II a 1905. (Einth\u00e4lt ausf\u00e4krl. Verzeichnis alterer Literatur.)

<sup>(9)</sup> Augot, A., Rech. theor. sur la distribution de la cludeur à la surface du globe. Ann.

Bar, Central Mctorrol, de France T. I 1883.

- <sup>15</sup>) Weitelmann, L. Implethere Dambellang der nohmen Warmestrahlung nach den Zahlenwerten von Angot. Deutsches Meteur, Jäch. für 1907, Bayern Bd. XXIX Müschen 1908.
- <sup>20</sup> King, L. V., On the scattering and absorption of Light in gascone Media str. Phil Teams R. Soc. Vol. 22, 1912.
- <sup>19</sup> Trabert, W., Benatuan des täglichen Temperaturganges zur Ermittelung der diffuera Wärmestrablung. Mct. Zeinschr. Harm B6, 1997 p. 331.

39) Enden, B., Uher Strahlungsgleichgewicht und abmoughatische Strahlung. Ben. d.

K. Bayer, Akad, Februar 1915.

<sup>34</sup> Schmidt, W., Über die Reflexion der Sonnenstrahlung an Wusserflächen. Satz. Ber. K. Akad. Wes, Math. Naturw. Kl. Bd. CXVII 2 a, 1968 p. 76.

16 Forel, P. A., Températures labustres. Arch. sc. phys. Août 1881.

- <sup>17)</sup> Homen, Th., Der tagliche Warmenmantz im Boden und die Wätmenmastrahlung grüschen Himmel und Erde. Leipzig 1897.
- <sup>10</sup>) Dove, K., Einige wichtige Worte eur Eourteilung des frulichen Klimas. Zeitsehs. für Balmeslogie etc. VI. Jürg. Sr. 18, 1913—14 p. 511.
- <sup>20</sup> Afferson, B., Das Aspirations Pepelersmeter, ein Instrument zur Bestimmung der wahren Temperatur und Feschtigkeit der Luft. Abhändl. des K. Prenß. Met. Inst. Nr. 5, 1882.
- <sup>20</sup> Schmidt, W., Studien über den mobilichen Temperaturgung, Sitz, Rer. K. Akad, Wien, Math. Naturw. Kl. Ed. CXVIII 7 a. 1999. Met. Zeitschr. Bd. XXVI 1999 p. 188

") Wortkof, A., Die Klimate der Erde. L. Teil. Jena 1887.

<sup>27</sup>) Haum, J. v., Die Temperaturverhältnisse der österreichsschen Alpenlander. Sitz.-Ber. K. Akad. Wien, Math. Naturw. Kl. Ed. XC 2 n 1884.

"i Bebber, W. J. v., Lehtbach der Meteorologie. Stuttgart 1890.

<sup>10</sup>) Huber, A., Das Klima der Zupptirs. Deutsches Meteorolog, John. für 1943, Bayers, Bd. XXXV. Märchen 1914.

<sup>30</sup> Hann, J. v., Lehrbach der Metrovilage: Lespeig, I. Auff, 1901, II. Auff, 1905, III. Auff, 1913.

<sup>27</sup> Süring, R., Die vertiksle Temperaturalentime in Gehingspranden in ihrer Afrikangskeit von der Bewöhung. Inang-Don. d. Univ. Berlin. Leaping 1886.

<sup>18</sup> Stefan, Über die Verdampfung aus einem breidienig oder elliptüsch begresaten Becken, Sön.-Ber, K. Akad, Wien Bd. LXXXIII 2 1881. — Versuchs über die Verdampfung: Ebenda Bd. LXVIII 1854. Referat: Met. Zeinschr. Bd. XVII 1882 p. 68.

44 Tenbert, W., Neuers Bechachtungen iner Venlangfungsgrachwinnigkeit. Met.

Zertieler, BJ, XXXI 1896 p. 261.

[19] Maguus, Pogg. Ann. Bd. 41 p. 247.

- <sup>10</sup> Callenkamp, W., Verdansungsmessungen in Mittelen. Deutsches Meteorologieches Jahrtsich für 1912, Bayers, Bd. XXXIV. München 1915.
  - Harrington, M., Sensible Temperature. Inners. Medical Magazine Aug. 1894.
- <sup>(4)</sup> Knocke, W., Die aquicalente Temperatur ein einheitlicher Ausdruck der klimatischen Fektoren "Ledttemperatur" und Luftfeschtigkeit. Met. Zeitschr. Bd. XXIV 1966 p. 411.

19 Honn, J. v., Die aquividente Temperatur als klimatischer Faktor. Met. Zeitschr.

Tel XXIV 1907 p. 501.

\*) Dalmady, Z. v., Die blimatelegische Berechnung der Schwäle. Zeitsche für Balta-

logie etc. Jlug. V 1212-13 Xr. 14 p. 479.

<sup>11</sup> Mazelle, E., Zur tiglichen Periode und Veränderlichkeit der relativen Feschtigkeit. Sitz.-Ber. K. Akad. Wies, Math. Naturw. Kl. Ed. CVIII 2 a 1899 p. 281.

[4] Russel, W. J., Cher die Entstehung und Wirlang der Staftnehel. Met. Zeitschr.

Bd. XXVII 1892 p. 12.

<sup>10</sup> Frankenhauser, F., Zur zertlichen Beurtellung des Klimm durch Kalminotzie. Zeitzehr, für Balasologie etc. Jing. IV 1911-12 Nr. 16 p. 470.

10 Hollmann, G., Untersichungen über die jahrliche Periode der Windgeschwindig-

krit, Met. Zeitsehr. Bd. XXXII 1887 p. 321.

- (9) Batchielder, A new Series of incommalous temperatur charts. American Mct. Journ. Mech. 1884.
- <sup>16</sup>) Maury, The Physical Geographic of the Sea and its Meteorology. 15 Edition. London 1874.

") Niemover, Die heißen Winde der Wüstengehiete. Mehler! 1891.

") Schwappuch, Die klimatische Bedeutung der Wahles, Zeitsehr für Bahusologie etc.

Jug I 1205-09 Nr. 10 p. 418.

<sup>40</sup>) Elster und Geitel, Bachachtungen, berreffend die Absorption des altraviolettes Sonnenlichtes in der Atmosphäre. Met. Zeitschr. Bd. XXVIII 1893 p. 41. Ref. aus Sitz. Ber. K. Akad. Wien, Math. Nature. Kl. Bd. Cl. 2 a 1892.

<sup>40</sup>) Supan, A., Die Temperaturnauen der Erde. Pei, geogr. Mitt. 1859.

<sup>30</sup> Köppen, W., Die Witmensenen der Erde nach der Duser der heillen, genanligten and halten Zeit und nach der Wirkung der Wärme auf die organische Welt betrachtet. Met Zeitschr. Ed. XIX 1884 p. 215.

"I Herbertson, A. E., The major natural regions: an Essay in automatic Geography.

The Geogr. Journal 1805 I (Vol. 25) p. 300.

<sup>84</sup>) Peuck, A., Neue Klassrikanion der Klimata. Met. Zeitschr. Bei XLV 1910 p. 207.
Ref. über Stn.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1910 p. 236–46.

<sup>30</sup> Hettner, A., Die Klimate der Eble. Geogr. Zemahnit 17. Jung. 1911.

[1] Contributions to our knowledge of the Metocrologie of the Arctic Regions (Part I 1885).
Part V 1888). Metocrological Office London.

<sup>49</sup> Dufour, L., Variation du climat. Ball. Soc. Vondoise des Sc. mat. X p. 869—480.
<sup>49</sup> Brückner, E., Klimaschwarkungen seit 1791, nebst Bemerkungen über die Klimaschwarkungen der Dibariatorit. Geogr. Abbandi. Bd. IV Hoft 2. Wies und Obnütz 1890.

# Abschnitt D. Die Physik der Sonnenstrahlung.

Kapitel I.

# Die Sonnenstrahlung.

Von Dr. Dorno (Davos).

Der praktische Zweck des Buches und der knappe verfügbare Raum verhagen, das ideale Thema von der Schöpferin und Beherrscherin der irdischen Welt einseitig von praktischen Gesichtspunkten aus zu behandeln. Wir dürfen uns daher nicht aufhalten mit Betrachtungen des Verhaltem der Sonne zu ihren Geschwistern, mit Bewunderung der sehnumernden Pracht ihrer von Fackeln und Flecken geschmückten, strahlenden Photosphare, der sie als Atmosphäre umgebenden rötlichen Chromosphire glibender Dümple und Gase, aus welcher die rewaltigen Wasserstoff- und metallischen Pertuberanzen mit Geschwindigkeiten von vielen hundert Kilometern in der Sekunde hervorbrechen, bisweilen Räume von mehrfacher Entvolumengraße erfallend, und der nur bei Sonnenfrasternissen siehtbaren, kaum Vollmondelanz beeitzenden, erhaben weiß leuchtenden, von machtigen, mehrfache Sonneuradusgroteerreichenden. Strahlen durchzogenen Korona. Auch dürfen wir um nicht erfreuen an den Heldentalen menschlichen Geistes, welche es ermoglichten, die Sennenatmosphare and die Protaberanzen bei Tage zu sehen und mit Hille von Bruchteilen einer Spektrallinie zu photographieren; biermit wurden Blicke ereffinet in die Tielen der Flecken und damit in die Tielen der Sonne, welche Erdradius weit unter dem Photosphärennivena begen, und es wurde möglich, au den direkt zu beobachtenden taugentialen und aus Messungen der Spektrallinkungestalt und -lage zu berechnenden radialen Geschwindigkeiten und an der Bewegungsrichtung der wirbelinden Gase die Seinentätigkeit im einzelnen zu verfolgen und die magnetische Natur und Kraft der Flerken und ihre Fabigkeit, Kathodenstrablen auszusenden, abgeleiten. Physik und Astronomie reichten sich brüderlich die Hand zur Erklärung des Paraliellantes der 111/, jahrigen Fleckenperiode mit der erdmagnetischen, des Zusammenhanges des Durchganges großer Flecken durch den Mittelmeridian der Sonne mit erdmagnetischen Gewittern und der Abhangigkeit der erdmagnetischen Tagesund Jahresperiode von der Sonnenstrahlung. Im Fluge wollen wir uns nur noch erinnern der anßerordentlichen Dienste, welche die Chemie der Sonnenforschung releistet hat, milem me die von Fraunhofer entdeckten, das Somenspektrum durchziehenden dunklen Streifen als Spektrallinien glübender, die Somenatmosphäre erfullender Gase identifizierte und somit ermöglichte festzustellen, daß die Sonne im allgemeinen aus denselben Elementen besteht wie die Erde — und dann wollen wir eilen zur Betrachtung der unvere Erdkugel treffenden Sonnenstrahlung, dabei nicht vergresend, daß diese nur der 1/2 bewegen. Teil der nach allen Seiten des Ranmes

von der Sonne ausgebenden Gesamtstrahlung ist, und daß wir über den Verbleib der abrigen riesenhaften, in den Welteuraum strahlenden Emergie absolut gar nichtsurissen.

# 1. Die Atmosphäre,

Auf dem im Mattel etwa 20 000 000 Meilen weiten Wege, welchen die Sonnenstraldung bis zu anserer Erde, sich mit 300 000 km sekundlicher Geschwindigkeit remittelst des gewichtslosen (oder sagen wir den neuesten Forschungen besser entsprechend "von den wägbaren Stoffen wesentlich verschiedenen"), kontinuierlich den Ranm (also wich den leeren Weltenraum) erfüllenden, inkompressiblen Athers fortpflausend, darehläuft, erfährt sie nar die ihrer gradlinigen, nach allen Seiten des Raumes gleichmillig, also auf Kugelschalen, erfehrenden Ausbreitungsart entsprechende, dem Quadrate der Entfernung proportionale Abnahme der Intensitat. (Unter Intensität der Strahlung verstehen wir etets diejenige Energiemenge, welche in der Zeiteinheit senkrecht auf die Flacheneinheit entfallt.) Beim Durchgang durch unsere irdische Atmosphäre wird eie außerdem in mannigfacher Weise verändert durch Einflüsse, welche einmal von der Wellenlänge der einfallenden Strahlen, sodann auch von der Beschaffenheit der Atmosphäre abhängen. Da sie hierbei infolge Wechselwinkung die Atmosphine zur Strahlung erregt, so gelangt zur Erde einerseits die Semenstrahlung, anderseits die Strahlung der Atmosphare, beide derselben Quelle enterringend, die eine direkt, die andere indirekt übermittelt, beide - wie wir seben werden - sehr verschieden voneinander. Um die an den beiden Strahlungsgruppen vorgegangenen Veränderungen zu verstehen, müssen wir zunächst das verändernde Medium, unsere Atmosphäre, und die Art, wie ein Medium auf eine es durchostzende Strahlung wirkt, kurz besperchen;

Unsere Atmosphäre besteht bekanntlich aus mannigfachen Gasen, welche in den untersten Schichten infolge der dasellet dauernd vorhandenen vertikalen Luftsteinungen stets in demochen Mengenverhaltnis vorgefunden werden und im allgemeinen ehenisch nicht aufeinunder wirken. Die Analysen zeigen folgende Zusammensetzung der trockenen Luft am Boden:

| Hestandrelle   | Dichte<br>terogen auf Lutt | Volenenjecemie |
|----------------|----------------------------|----------------|
| Stickstoff.    | 0.967                      | 78,66          |
| Securioff      |                            | 20,99          |
| Argon          |                            | 0,937          |
| Kehleusiner    | 1,529                      | 0,03           |
| Wasserstell    | 0.050                      | 9,01           |
| Neon.          | 0,624                      | 0,0123         |
| Krypton        | 5,818                      | 0,01           |
| Helians        | 0,638                      | 16,000         |
| Xenon          | 1,122                      | 0,001          |
| Trockene Litt. | 1,000                      | \$110,00       |

Bereits an der mit der Wolkengrenze zusammenfallenden Grenze der Trapssphäre in etwa 10 bis 12 km Höhe hören zugleich mit der Temperaturabnahme fise
vertikalen Luftströmungen auf und es erdnen sich mangels Durchmischung in
größeren Höhen die Gase nach ihrer Schwere an. Aus der mittleren Molekulargeschwindigkeit der Gase und der aus der Barometerformel sich ergebenden Druckabnahme mit der Höhe läßt sich die Schiehtung der Gase in größeren Höhen folgendenmaßen berechnen:

Zusammensstaung der Lalt (in Volumprasentin).

| Hone las             | Dandsteld<br>MH | (Geokorapie<br>itus) | Wanes<br>rott | Belien | Stick | Samer- | depie |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| -0-                  | 500             | DUDUSS:              | 0,0088        | 0,000  | TRE   | 20.9   | 0.937 |
| 2)<br>4)<br>6)<br>80 | 11.1            | 10                   | 0             | - 0    | 80    | 1/1    | -     |
| 41                   | 1.02            | 0                    | 1             | 0      | 68.   | 10.    |       |
| 60                   | 0,514           | Ď.                   | 12            | V      | - 11  | 11     |       |
| 30                   | 0.0692          | 19                   | 35            | 4      | 21    | 1      |       |
| 200                  | 0,0025          | 123                  | 17            | 4      | 1     | 0.     |       |
| 320                  | 0.0000-6        | 32                   | 85            | -3-    | 11    |        |       |
| 240                  | 0,00000         | 36                   | 62            | - 0    |       |        |       |
| 200                  | 0.00583         | 50.                  | 34            | 1      | _     |        | -     |
| 300                  | 0,00829         | 121                  | 25            |        |       |        |       |
| 400                  | 0,00220         | 83-                  | 15            |        |       |        |       |
| 860                  | 0.00003         | -50                  | 7             | -      | _     | -      |       |

Danach ware in der der Tropsophare überlagerten Stratosphare bis zu 75 km Höhe der Stickstoff weitaus verkerrscheud. Oberhalb derselben fande man bis zu 180 km Hohe weitaus am meisten Wasserstoff und reben diesem, mit wachsender Höhe zunehmend, ein dem Koroniungase der Sonne urcht identisches, sehr leichtes und daher zur Erdoberfläche nicht vordringendes Gas, das Geokoronium, weiches noch in 500 km Höhe verkommen muß. Auf das Verhandensein und die Höhe der Geokoroniumschicht schließt Alfred Wegener, von welchem diese, bereits von Humphreys und Hann begonnenen. Berechnungen konsequent derehgefichtt und mit den Beobachtungen verglichen sind, aus den homogenen Bögen des Polarlichtes und der an ihm beobachteten, heinem bekannten Elemente zugeordneten, grünen Spektrallinie. Die Ausdehung der Wasserstoffatmosphare deckt sich mit den durch das Aufleuchten und Erloschen der (in ihrem Spektrum die Wasserstofflinie zeigenden) Sternschungpen bezeichneten Grenzen. Die Schichtgrenze der Wasserstoff-Stirkstoff-Atmosphare wird optisch erkenniser durch die Höhennusdehnung des Hauptdammermensbegens

Nehen den in ihren gegenseitiern Menpenverhaltnissen konstant bleibenden Gasen enthalt die Atmosphare in ihren niederen Schichten nur in Spuren, jedoch in heberen, wo sie durch Einwirkung der ultravioletten Strahlen auf Sauerstoff erzeugt werden, in beträchtlichen Mengen Ozon. Wasserstoffsuperoxyd, Stirkoxyde, sowie in gesetzmäßig von Druck und Temperatur abhängiger Menge den in der Troposphare mie fehlenden, auch bei wolkenlosem Himmel meist recht beträchtlichen Wasserskampf und, von der Erdoberfläche durch Luftstromung aufwarts gefährte oder durch Vulkane ausgeschlenderte. Staubmassen neben solchen, die aus dem Weltenraum eindringen.

Ein keineswegs homogenes, im Gegenteil sehr mannigfach und in verschiedenen Hohen durchaus verschieden zusammengesetztes Medium von großer Ausdehnung haben, wie wir sehen, die Sonnenstrahlen zu passieren, ehe sie zu uns Menschenkindern gelangen.

# Wechselwirkung zwischen Almosphäre und der sie durchlaufenden Sonnenstrahlung.

In welcher Weise wirkt som ein Medium auf die es durchdringende Strahlung? In einer dreifachen: 1. durch Veränderung der Strahlenrichtung, 2. durch quantitative, 3. durch qualitative Anderung. Den ersten Fall wollen wir nur streifen. Infolge Refraktion missen die Strahlen, da die Schichten der Atmosphäre von oben nach unten an Dichte zunehmen, zum Einfallslote gebrochen werden, also eine Krümmung ähnlich der der Erdoberfläche anschmen. Dies hat zur Folge, daß wir die Sonne an einem höheren Orte sehen, als sie tatsächlich steht; denn wir verlegen das Objekt in die Richtung, aus welcher die Strahlen in unser Auge gelangen. So sehen wir z. B. die Sonne noch, nachdem sie bereits unter dem Horizont versehwunden ist oder desselben noch nicht überschritten hat, und wir mußten eigentlich unterscheiden zwischen scheinbarer und uirklicher Sennenhöhe. Für unsere späteren Betrachtungen ist der nur bei tiefem Sonnentande etwas größere Unterschied im Mittel so gering, staß wir unter Sonnenhöhe stets die scheinbare, direkt zu messende, verstehen werden.

Zwecks Bestimmung der quantitativen Größe der Veränderung, d. h. der Schwächung, welche die Intensifät des Strahles beim Durchgang durch das Medium der Atmosphäre erfährt, müssen wir zunachst annehmen, die Atmosphäre sei bomogen; abdann ist nach der Bouquer-Lambertschen Hypothese, nach welcher von einem homogenen Medium eine Schicht von der Dücke 1 immer einen ganz bestimmten Bruchteil der anffallenden Strahles ansleecht.

dJ — K.5dx, wenn J die Internität des einfallenden Strahles, dJ ihre Schwärleing auf der Wegstrecke dx. K eine von dem physikalischen Zustande der Atmosphäre alshangige Konstante ist. Integriert man von x = 0, no die Intersität des einfallenden Strahles J<sub>a</sub> sei, bis x = z, we sie J sei, so folgt.

J = Lo<sup>-8,2</sup> (e die Basis des natürlichen Logarithmensystems, z die durchluriene Wegstrecke). Gewohnlich setzt man zur Vereinlachung e<sup>-K</sup> = n, erhält also

J = Jat.

Wahlen wir als Einheitsmaß der vom Strahle durchlaufenen Wegstrecke die Biebe der Atmosphäre in vertikaler Eichtung, setzen also z=1, so wird  $J=J_{\mu n}$  eder in Worten: a (der Transmissionskoeffizient) ist das Vorhaltnis des durchgelassenen zum einfallenden Licht  $\frac{J}{J_{\alpha}}$  bei senkrechter Incidenz (Sonne im Zenit, Standort auf Meuresnissau)

Au erhöhten Beobachtungsorte art das Verhältnis des festzastellereien Lufzbrücken zu dem im Moerenbergun berrichenden (200 mm) als Exponent zu a in die Pormel einzuführen.

Bei bekanntem Transmissionskoeffizienten a ist ous dieser Gleichung Jodas beide die Intensität des in die Atmosphäre einfallenden Strahles, aujeder einzelnen, bei beliebiger Sonnenhöhe angestellten Messung der Strahlung abzaleiten, der Wert von a seinerseits ist festzulegen durch zwei bei verschiedenen, aber bekannten Sonnenhöhen ermittelte Werte J<sub>1</sub> und J<sub>2</sub> dem

schiedenen, aber bekannten Somenhöhen ermitteite Werte  $J_1$  und  $J_2$  dem aus den Gleichungen  $J_2 = J_0 x^{e_1}$  ergibt sich log a  $\frac{\log J_2 - \log J_1}{z_1 - z_1}$ . Der Zusammennhaug zwischen der in der Atmosphäre von der Höhe H von dem Summenstrahle

durchlaufenen. Wegstreeke z und der Somenhöhr ist, wie aus beifolgender Zeichnung

hercorgelit, gegeben durch  $x=\frac{H}{\sin h}$  (besichungsweise  $\frac{1}{\sin h}$  bei Zugrundelegung der Atmosphärerausslehnung in vertikaler Richtung als Embert, H=1).

Die Krummung der Erde und die Krimmung der Lichtstrahlen infolge Refraktion bedingen darch Rechnung einzusetzende kleine Kurrekturen von z



568 Descri

Die den chigen Abbeitungen zugrundeliegende Voraussetzung war, daß die Abnosphare ein hemogenes Medium sei. Dies trifft nun, wie wir wissen, keineswege zu;
Seben wir von dem am meisten wechnenden Staub- und Wasserdampfgehalt ab, se
bleibt doch die von oben nach unten zunehmende, wechnende Dichte übrig. Denken
wir aus die Atmosphäre durch konzentrische Kugelschaben in beliebig elele Schichten
derart zerlegt, daß die Dichte in jeder Schicht konstant ist, aber von Schicht zu Schicht
von oben nach unten zunimmt, so erkennen wir, daß die von den Strahlen durchlaufenen Wegstrecken der auf desem Wege durchlaufenen Luftmenge entspricht und
wir daher mibedenklich statt Wegstrecke Schichtdicke setzen und die Schichtdicke
der Atmosphäre in vertikaler Richtung als Einheitsmaß einfahren können.

Das Bouguer-Lambertsche Gesetz gilt nur für komogenes Licht; daraus felgt, daß jeder Wellenlange ein underer Transmissionskoeffiziert a entspricht. Millt man die Gesamstrahlung der Sonne mit dem Einheitsmaß der Wärme durch die in 1 Minute auf 1 cm² einfallende Wärmemenge in Grammkalerien, er findet man einen Wert für a, welcher zwischen denjenigen für kurzwellige und langwellige Strahlen steht, und mit seiner Hilfe die "Solarkonstante", d. h. die Intenrität der in die Atmosphäre einfallenden Gesamtsonnenstrahlung!). Sie sehwarkt, von anderen weiter auten zu besprechenden Faktoren abgesehen, natürlich mit der Entfernung der Erde von der Sonne und ist daher auf mittlere Sonnensentlernung!) zu reduzieren; alsdam findet man für eie den Wert von etwa 2,0, d. h. an der einer Erdatmosphärengrenze wird jeder zenkrecht zu der Richtung der Strahlen etebenden Fläche von 1 em² Größe in der Minute 2 Grammkalerien Wärme von der Sonnenstrahlung pageführt.

Hahen wir monnehr gesehen, wie man durch Messung an der Erdoberfläche die Intensität der in die Atmosphäre eintretenden Strahlung und die Darchlässigkest der Atmosphäre für diese bestimmen kann, as werden wir nurmiehr fragen müssen, auf welche Weise die Schwächung der Strahlen erfolgt und wa die auscheinend verloren gegangene Euergiemenge geblieben ist. Auf zwei wesentlich voneinunder verschiedene Arten schwächt die Atmosphäre die sie durchsetzende Strahlung, nämlich durch selektive Absorption und durch Extinktion, unter welchem Begriff man in der meteorofogischen Optik alle Wirkungen der Brechung, Beugung und Reflexion sammelt. Die selektive Absorption wird in größeren Höhen durch das daselbst in reichem Matte verhandene Ozon, in niederen Höhen durch Wasserdampf und Kohlensture verursacht, wir werden darauf weiter unten zurückzukommen haben: die von diesen Bestandteilen der Atmoophäre aufgenommenen Strahlen gehen als seiche verleren, ilne Strahlungsenergie wird verwandelt in Energie der Wärme. Anders sirkt die Extinktion: Sie lenkt die Strahlung zu einem großen Teil nur aus ihrer ursprünglichen Richtung ab, ihre Energie bleibt als Strahlungsenergie bertehen, welche uns nur auf einem anderen Wege erreicht als die des direkten Strabls. Auffallende Formen der Brechung sind die Halserscheinungen, die Höfe um Mond und Sonne werden durch Beugung der Strahlen veranlaßt - Eispartikeichen oder Wassertropfen, oft unsiehthar klein, sind meistene die Ursache, bisweilen aber auch in gewaltige Höhen ge-

ij Nach dieset Methode wirde mas freilich zus Gründen, aus welche unten niber eingegangen wird, insbewondere infolge der Absorption der Warmestrahlen durch Wassendampt, dem Trommissionskoeffinienten stets zu groß, die Solopconstante spets zu klein finden.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Wegen der Ellipsenform der Enthalm verhält sich die Entfernung Sonns-Ende im Perihel (Erdnifer, etwo 1. Januar) und im Apkel (Erdlesse, etwa 1, Juli) sie 0,163 ; 1,014. Die nertiere Enthalmung bernigt 149.90 (000 km.)

Derao' -500.

worfener, nur langsam sich senkender vulkanischer Staab. Jede helle Wolke zeigt undie Wirkung der Reflexion; überall, wo verschieden temperarte Luftmason aueinanderstoßen, treten spiegelade Reflexion und Brechung der Strahlen ein. Von annehlingzebender Bedeutung für die Größe der Extinktion ist aber die stets mit Polarisation der Strahlen verbundene Wirkung der diffusen Reflexion, bei welcher die Stralden ganz unabhängig von der Richtung des einfallenden Strahles nach allen Sesten des Raumes in unregelmäßiger Weise zerstreut werden. Kleinste Partikeleben schwieben, wie bei trüben Medien, in denen sie sehr dicht gedrängt sind, die Durchtlichtligkeit, auch wenn sie nicht mehr mikroekopisch eichtbor sind; auch nytisch homogene Substangen, deren einzelne Teileben die Strablen nach allen Seiten zerstreuen, konnen sich wie ein träbes Medium verhalten. So wirken auch die einzelnen, gegen die Wellenlänge des Lichtes kleinen, Luftmolekate der die Atmusphäre zusammensetzenden Gase sehr energisch gerstrenend und schwärherd auf die durchfallende Strahlung, selbst dadurch der Ausgangspunkt sekundarer Strahlen werdend, d. b. wie ein leuchtender Korper Licht ansendend. das Licht des wolkenlosen Himmels.

Hiermit kommen wir auf den dritten Emfluß, welchen das durchstrahlte Medium auf den Strahl ausubt — auf den qualitativen: Newton schon hat ims gelehrt, daß jede Brechung weißen Lichtes mit Farbenerscheinungen verhunden ist, dasselbe gilt von der Beugung, und infolge Absorption eines Spektralteiles tritt, wie wir wiesen, die zur absorberten komplementäre Farbe auf. Mit der soeben als wirksamst bezeichneten diffusen Beflexion an den Gasmolekülen der Atmosphäre ist jedoch die seitaus größte Farbenänderung verbunden; Lord Rayleigh hat berechnet, und das Experiment hat es nachträglich bewiesen, daß in Fallen, in selchen — wie im vorliegenden — die diffundierenden Teilchen klein sind gegen die Weilenlange der Strahlen, die diffuse Beflexion umgekehrt proportional ist der vierten Potenz der Wellenlange. Ganz gewaltig viel mehr als die langwelligen werden also die kurzwelligen Strahlen zerstreut, der direkte Sonnenstrahl muß daher die letzteren verhaltnismäßig wenig, die wolkenlose Atmosphäre muß sie verkaltnismäßig viel inthalten — die Sonne erscheint uns daher gelb, der Himmel blau-violett.

# 3. Die Sonnenstrahlung, spektralanalytisch betrachlet.

Das Problem einer Untersuchung der Sonnenstrahlung kann man in recht verschiedener Weise zu lösen suchen. Die vollkommenste Lübung würde man erreichen, venn man ein naturliches (Gitter) Spektrum großter Dapersion vom kullersten Ultrarot his zum änßersten Ultraviolett in möglichst schmale Linien zerlegt und dieselben qualitativ und quantitativ untereucht, jede kleinste Lücke und Anfang und Ende des

Spektrum genan festlegend.

Qualitativ ist dies in bewindernswerter Weise durch Eurehintersachungen vollbracht; wir kennen mehr als 5000 (davon über 750 im Ultrarot) Franen is is o in der sche Linien und wissen, welchen Elementen sie zugehören, sie sind bis auf <sup>1</sup>/1900 fi (1 Mikron — p — gleich <sup>1</sup>/1900 mm) ausgemessen; ausgebend von der (homogensten) eiten Kadmiumlinie als Urnormalen eind allein 4000 Normallinien im sichtbaren Teil des Somenspektrums festgelegt dergestalt, daß der Abstand zweier Normallinien <sup>2</sup>/1900 fr nirgend übersteigt — die Deutung auf terrestrischen oder solaren Ursprung ermöglicht eine zuf dem Doppler schen Prinzip berühende Beobachtungssuchtiede —, wir komen die Lage und Aussichung der — wie wir oben borten — infolge selektiver Absorption durch Wassershaupf und Kohlensaure entstehenden

510 Dermo

"kalten Banden" im Ultrarot, wir wissen, daß auf der langwelligen Seite das Sonnenspektrumbei i S  $\rho$ , auf der kurrwelligen bei erwa 0,29  $\rho$  abbricht. Da uns Warmestrahlen von 343  $\rho$  und ultraviolette von 0,09  $\rho$  bekannt sind und die Sonne nach ihrer (wie wir unten noch sehen werden, gut zu berechnenden) Temperatur ein nach beiden Seiten weit ausgedehntenes Spektrum haben sollte als das gefundene, so müssen die jenseits 18  $\rho$  baw. 0,29  $\rho$  liegenden Wellenlangen entweder in der Sonnenatmosphäre oder in der Erdatmosphäre gänzlich absorbiert werden. Untersuchungen der jüngsten Zeit sprechen für letzteres.

Quantitativ erscheint die Löung der Aufgabe bei der großen Ausdehnung des Spektrums und der Abhangigkeit der Intensitäten von Sonnenhöhe und Änderung der Atmosphäre fast unmöglich. Langle vist sie dennoch gelangen; auf seine klassischen

Arbeiten müssen wir hier näher eingehen:

Langley legie als Einheitsmaß das der Warme zugrunde: alle Strahlen, die kurzwelligen wie die langwelligen, führen demjenigen Körper, der eie restlos absorbiert, eine ihrer Energie entsprechende Wärmemenge zu. Es galt also 1. eine alle Strahlen vollkommen absorbierende Substanz zu finden. 2. Mellinstrumente zu konstruieren, welche so kleine Energiemengen, wie sie von Spektrallinienbreite entsprechenden Spektralteilen ausgesandt werden, noch sieher anzeigen. 3. eine Methode zu finden, nach welcher die Arbeit in so kurzer Zeit vollbracht werden kann, datiinnerhalb derselben die Sonnenhohe und der atmosphärische Zustand als unverändert augesehen werden konnen. Die ersten beiden Aufgaben löste Langley mit seinem Belometer (im Prinzip eine Wheatston esche Brucke), welches, von Langlevs Nachfolger Abbot in seinen Akzesserien weiter ausgebaut, heute folgendermaßen gestaltet ist: Die beiden Teile des ersten Stromkreises bestehen aus zwei moglichst. ganz identischen, kunstvoll hergestellten und im Kampferrauch geschwärzten Platinstreifen von 12 mm Länge, 0.06 mm Breite und 0.005 mm Dicke, welche dicht beieinander ruben; die beiden aus Platinspiralen bestehenden Teile des zwerten Stromkreises lagern jenseits einer nur von der Drahtzuleitung durchietzten Scheidemand und kommunizieren mit dem in mannigfaltigster Weise zu verstellenden Rheustaten. Die Sonnenstrahlen treten durch einen mit mehreren geschwärzten Diafragmen songestatieten, konisch verlandenden, vorn mit einer Glass oder Quarzlime abgeschlossenen laftleeren Raum derart ein, daß sie nur den einen der winzigen Streifen bestrahlen können. Das Ganze ist zwecks Erhaltung gleichmäßiger Vemperatur umgeben von einem doppelwamigen, von Wasser stets gleicher Temperatur durchströttten Metallmantel. Die den Strom liefernde Batterie befindet sich ebenso wie das gegen Einfluse von Erschutterungen und von verirrten elektrischen Strömen aufs energischele geschützte Galvanometer außerhalb; letzteres hat eine Empfindlichkeit von 5. 10 "" Ampère and zeigt wich Temperaturdifferenzen des kleinen Stredens von 1/1000001 Celsius an, wenn derselbe infelge Bestrablung seinen Widerstand proportional der Temperatur andert und dadurch, das Gleichgewicht des Stronkreises storend, das Galvanemeter zum Ausschlag veranlaßt,

Das Beleinster hildet nur gewissermaßen das Auge zweier hintereinander geschalteter Spektroskope, deren zweites aus dem vom orsten entworieren Spektrum einen linenartigen Streifen ausschneidet — in beiden sind die Laisen durch Speral ersetzt. Dumit Schlierenbildung durch verschieden temperierte Luftmassen vermieden werde, verhäuft der ganze lange Strahlengang in ventilierten Rohren. Synchron mit dem langsam sich drehenden und das ganze Spektrum allmahlich über das Bolometer hinweißihrenden Prisma zieht sich eine photographische Platte vor dem Galvanstectstzeiger sonkrecht zu seinen Ausschlägen vorhen und nimmt die ganze Euerale

laurer der Seunenstrahlung innerhalb 11 Minuten auf. Will man auch die letzten Aulaufer im Ultrarot und im Ultrarioben mitnehmen, so mit das Glasprima gegen ein Steinsalzprisma lazw. Quarzprisma ausgewechselt werden, im letzten Falle wird auch ein Vertausch der Söberspiezel gegen Magnaliumspiegel notig. Die Originalkurve eines Teiles des ultraroten Spektrams mit den Absorptionsbanden zor PP22 zeigt (verkleinert) die beifolgende Figur SL. Die Details der Aufnahme sind so fein.



hal beispieleweise im sichtharen Spektrum die zwischen den beiden D-Linien des Natriums stehende zurte Nickellinie noch zum Ausdruck kommt. Die es erhaltene Kurve ist in ihrer Gestalt noch abhängig von der Optik des Systems, im speziellen von der Dispersionsgröde des Prismus und muß durch Rechnung überführt werden in eine Kurve des normalen Spektrums. Fig. 82 zeigt eine so gewonnene Kurve des gesamten normalen Spektrums in sehr verkleinertem Maßetabe.



Fig. 82. Normal-Spektrum

513 Borns

Um nun meht nur die Emergieverzeitung, sondern auch die Emergie joden beliebigen. Spektralteiten in absolutem Malie festzulegen, hedarf zu der gleichzeitigen Meisnung der Gesamtenergie nach der pyrheliemetrischen Methode, auf welche wir unten zurückzukommen haben werden, und der Gleichsetzung der nach ihr erhaltenen Amahl Grammkalorien pro Ministe und Quadratzentimeter nut der von der gesamten Emergiskurve innehriebenen Fläche. Stehen zwei oder mehrere solcher, bei verschiedenen Somenhöben anfgenommener Kurven zur Verfügung, so ist aus demelben auf die Seite 100 beschriebene Weise für jede beliebige Wellenlange der Transmissionskoeffizient und der extraterrestrische Wert leicht berechnet. Für 44 greiznet gewählte, über das Spektrum annahernd gleichmaßig verteilte Weilenlangen pflegt A b b et dies durchzuführen, und aus dem erhaltenen Einzelwerten die extraterrestrische Emergiekurve zu entwerfen, aus deren Flächenwert nach Ausgleich der durch den Wauserdampf der irdischen Atmosphäre verursachten Lücken und nach Reduktion auf mittlere Sonnenentfernung sieh die Solurkonstante ergibt.

Es ist klar, daß hiermit eine vollständige qualitative und quantitative Spektralanalyse geliefert ist, und daß man alles erlährt, was man zu fragen geneigt sein könnte: Die jedem einzelnen Strahl und der Gesamtstrahlung eigene Intensität an der Erdoberfläche zur Zeit der Beobachtung, die Durchlässigkeit der Atmosphäre für jede beliebige Wellenlänge, lerner aus beiden abgeleitet, die jeder beliebigen Sommuhölte, also auch jeder beliebigen Tagesgeit entsprechende Intensität jedes Strahles und der Gesamtstrahlung, die Euergiemenge, welche die Atmosphäre infolge solektiver Absorption zurickhalt, und (aus der Differenz) diejenige, welche sie diffus zerstreuend in eigener Strahlung anlegt, sowie die Solarkunstante. Mit unermüdlichem Effer haben con 1902 his 1912 Langley, Abbet and Fowle inspesant 696 solcher "Bologramme" zusammengetragen, die meisten in Washington in Meereshobe und auf dem in Kalifornien gelegenen, 1800 m hoben Mount Wilson, etliche selbst in 4400 m Höhe auf dem benachbarten Monnt Whitney und in Eastear (Algier) in 1100 m Höhe. Durch gleichzeitig angestellte Vergleichsmessungen bat sich gezeigt, daß man nach der beschriebenen Methode in Meereshihe dieselben Werte der Solarkonstante erhalt wie in 1800 m und 4400 m Babe und daß dieselben auch gleich ausfallen, wenn man in Kalifornien milkt oder im dem um ein Drattel des Erdumfanges entfernten Algerien. Die Bestimmung der für die Ende wiehtigsten Naturkonstante war damit gelungen. Einige der wesentlichsten Resultate mögen hier Salgent

"Der Wert der Salarkonstante betrug im Mittel der Jahre 1902 his 1902 1,932 gr. Kal. min, cm<sup>2</sup>

Die Werte der mittleren Transmissionskoelliziensen, welche die durch selektive Absorption des Wasserdamples verursachten Störungen nicht enthalten, gibt folgende Tabelle wieder (n. S. 513).

Wie wir sehen, werden die Strablen aus so weniger durchgelassen, je kurzweiliger sie sind, (das sichtlare Spektrum umfallt die Wellenlange 0,40 bis 0,76, bei 0,50 liegt gran, bei 0,60 gelb, bei 0,70 rat) und um zo mehr, je höher der Besbachtungsert über dem Meeresspeepel liegt. Der mittlere Trammussonskoeffizient (Mittel für alle Wellenlangen) beträgt für Washington 0,701, für Mount Wilson 0,818. Von der extraterrestrischen violetten Strahlung (0,4 p) gelangen etwa 73%, bis zum Mount Wilson (1890 m Höhe) und gar nur i60%, bis zum Meeresniveau, von der ultraroten Strahlung (1,6 p) jedoch 98% resp. 90%.

Mittlere Transmissionskoeitigienten der Atmosphare.

| Wellenlange<br>in p | Washington<br>10 m. | 30, 300mn<br>1750 m | 30. Whitary<br>492) m |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 0.35                |                     | 0.612               | 0.715                 |
| 19;401              | 0,543               | 0.724               | 0.00                  |
| 0,45                | 0,645               | 0,800               | 0,875                 |
| 0.70                | 0,505               | 0,818               | 0.919                 |
| 11,421              | 0,700               | 0,936               | 0.540                 |
| 0,70                | 0,839               | 0.545               | 0.964                 |
| 0.80                | 0,865               | 0.964               | 0.976                 |
| 12,90               | 0,856               | 0,582               | 0.560                 |
| 1,00                | 0,931               | 0,578               | 0.975                 |
| 1.50                | 0,922               | 0.974               | 0.965*                |
| 1.00                | 0.909               | 0.957               | 0.932*                |

Die Energieverteilung im extraterrestrischen Spektrum zeigt die Fig. 83: das Maximum der Energie ist in ihr ganz nach der kurzwelligen Seite verschoben und liegt Lei 0.47 gegen etwa 0.67 im terrestrischen Spektrum bei mittlerer Somenhobe. Schemstisch stellen die drei Kurwen in Fig. 84 die Verhaltmisse dar. In dem terrestrischen



Pig. 83. Eurgaupdemm der Sime auferhalb der Almorphie-



Fig. 84.

Energieverteilung bei verschiedenem Sennenstande.

- L. Verteilung au des Grenze der Atmosphier-
- II. Verteilung zu der Erfoberflüche bei haben Sonzenernebe.
- III. Ventribung an der Erdaberflache bes niedrigen; Sonnenstande.



<sup>\*)</sup> Diese inserwartet piedeigen Zehlen dürtten dadurch zu erktere mit, daß vom alber erreichbaren Mt. Whetney mar simpline Tagrorethen, von Mt. Wilson aler Jahren reben vorliegen.

514 Derso

Spektrum entfallen etwa 60%, der Gesamtenergie auf das Ultrarot, die restlichen 40% fast ganz auf die sichtboren, kanns 1% auf die ultravieletten Strahlen, während an der Atmosphärengrenze nur etwa 43%, von dem ultraroten, 12%, von dem sichtbaren und etwa 5%, von dem ultravieletten Spektraineil ausgeben. Die Sonne wurde, wie Langdey sagt, uns an der Grenze der Atmosphäre bihalich ersebeinen.

Jenseits 0,29 y ist keine Energie mehr nachweisbar, obenso wenig jenseits 0 µ mit

Ausnahme von Spuren bei 13 bis 18 gr.

In Anwendung der gefundenen Zahlen auf die Verhaltnisse der ganzen Erde ergibt sich: Von der gesamten Energismenge, welche die Sonne der Erde zustrahlt, gelangen nur 75% bis zu 1800 m Höbe und nur 50% bis zum Meeresniveau und unter Berucksichtigung der Bewolkung sogar zur 52%, resp. 24%. Im Mittel erhält also durch direkte Sonnenstrahlung das Meeresniveau nicht die Hallte derjenigen

Strahlungsenergie, welche zu 1800 m Höhe gelangt.

Die Temperatur der Sonne berechnet sich aus der Lage des Maximums des extraterrestrischen Spektrums nach dem Wiensehen Verschiebungsgesetz und aus der gesamten Strahlungsenergie nach dem Stefanschen Gesetz im Mittel zu 6000° C unter der Annahme, daß die Sonne wie ein absolut schwarzer Körper strahlt. Ein Vergleich des Energiespektrums der Sonne mit dem des absolut schwarzen Körpers teigt aber Abweichungen in dem Sinne, daß man die Temperatur der Sonne höher, und zwar zwischen 6000 bis 7000° C liegend schätzen muße).

Die Solarkenstante hat keinen dauernd gleichen Wert (dies ist eigentlich eine contradictio in adverbum — konstant soll nur sagen "befreit von den großen, durch die irdische Atmosphäre verursachten Variationen"), sie schwankt oft in Intervallen von 7 his 10 Tagen um etwa 5%, und scheint mit der Sonnentätigkeit derart verknüpft, dall einer großeren Fleckenzahl ein größerer Intensitätswert entspricht; der Grund durfte, nach Messungen der Helligheitsvertedung auf der Sonnenscheibe zu urteiben, in Anderungen der Durchlässigkeit der Sonnenatmosphäre zu suchen sein. Die Ruckwirkung der Variation der Sonnenstrahlung auf die Anderungen der Lafttemperatur der Erde und vielleicht noch mehr auf die atmosphärische Zirkulation durfte ein betrachtlicher sein.

Vell Bewunderung stehen wir vor diesen, einer Kombination von millergewähnlicher Geistesscharfe, Experimentierkunst, technischer Fertigkeit und Arbeitskraft zu

<sup>1)</sup> Es sit hier nicht der Ort sur Diskussion über den exakten Wert der Solarkonstagte and der Senswetersperatur; nor so viel so sruthest, dati, da das gome Verfahren unf Extrapolation beraht, wir nights answagen können über die extraterpostrische Europiemenge von Strakien, welche in der irflischen Atmosphäre glaufich abserbiert werden. Lenard hat jüngd. nachgornessa, dall die kurrwelligsten ultraviolenten Straklen von 6,66 his 0,18 µ, weben die überhäugt von der Sonne gragssendet werden, bereits in den allerböchsten, von sehr verdännten Gaies erffällten Schickten (s. Seite 196) absorbiert werden missen unter Erccugung von Elektrisinitsträgern, während silche von der Wollsulings 0,18 bis 0,29 in des gerafe soch seus Saumsuill erwickten Hiller terbraubt werden zu seiner ehrmischen Unsertrung in Dam und zur Bilding vin NebsBernen (Wasserstaffungeroxyd, Stickoxyd asw.) derch chemische Emwirkung des Ocon und Ammoniak. Aus Polischehterscheitungen, aus Roden elektrisches Welless and underen darien wir schließen, daß die hochsten Atmosphäremerkichten achr große zielttrinde Leitfähigkeit besitzen, und der Ommrechtum aus grafer Höhe absteigender Leftschichten ni ali bestuchtet. So durfie wurklich die Absorption des kurzwelligen Spektralteiles bezeits in graften Höllem und zwar recht plötzlich vor nich geben und das extratorpostracke Sommiapektrum nach dieser Seite viel ausgedehnter sein als augemennen wurde. Abnürben gilt von dem altrareten Erste, wo die Absorptionsbinden des Wasserdampfes (2,2 bis 3,0 µ; 4,5 bis 6,3 µ). der Kahlenmare (2,3 bis 3,0 pr; 4,2 bis 4,4 pr; 32,5 bis 26,5 p) tent des Otons (9,5 bis 9,9 p). per Ausgleschung der Kurre zwangen, über deren Berechtigung nichts Sieberen gu nagen mi-

verdankenden Besultaten, aber nicht ganz neidhe, denn ohne so bedeutende Mittel, wie amerikanische Mixme sie bereitssellten, batte auch Langley und Abbat für Werk nicht gelingen können. Auch in Europa fehlt es wahrlich nicht an Schätzen — miehte Briedlichere Stimmung sie hald für friedliche Zwecke frei machen!

Der voraufgegangene Abschnat hat gezeigt, wie vielgestaltet das Problem der Sonnenstrahlungsmessung ist; man wird sich gemeiniglich mit einer Teilbehandhung desselben begnägen missen.

Die im Gebrunche befindlichen Methoden knupfen an die drei Hauptwirkungen der Semenstrahlung: die Warme-, Lieht- und ehemische Wirkung an. Erst von venigen Jahrzehnten ist die Ansicht beseitigt, es waren in der Semenstrahlung deri verschiedene Strahlengattungen (Warme, Lieht, ehemische) enthalten, und erst Hertir hat 1887 die letzten Einwände beseitigt, als es ihm gelang, vermöge seines Ouzillaters elektrische Wellen zu erregen und ihre zeitliche Fortpflanzung durch den Liehtäther zu beweisen gleich der der Warme- und Liehtstrahlen. Heute kann man elektrische Wellen von der Lange 2 mm erzeugen, und semit sind, da wir Warmewellen von der Länge 0,34 mm kennen, die elektrischen Strahlen fast lückenlos an die Warmestrahlen angeschlossen. Wir unterscheiden demgemäß:

elektrische Wellen von unbegrenzt großer Wellenlange his zu 2 mm (die drahtlose Telegraphie bedient sieh solcher von 300 les 3000 m Lange), altrarete Strahlen von 0,34 mm bis 0,76 μ (μ = ½ mm mm), siehtbare Strahlen von 0,76 bis 0,40 μ, altraviolette Strahlen von 0,40 bis 0,09 μ,

alle wesensgleich, nämlich regelmäßige Tramversatschwingungen des Athers, nur verschieden durch die Geschwindigkeit, mit welcher die Schwingungen erfolgen. In der Sonnenstrahlung haben wir, wie wir im voransgebenden Abschnitte bereits gesehen haben, nur Wellenlängen von 18 n bis 0,29 n.

Bler michte ich auf die öttersautgezoeleur Frage antwerten, waren kanz man die thermische Strahbung der Sonne nicht durch die einer künstlichen Strahlenquelle vollwertig er-"tien?" Wir mitten an direct Zweck and die Tengenstrestrahlung jum selder handelt es sich bei allen unseren Hetrachtungen im Gegensats zum "kalten Licht" der Leministernstraklung) eingeben. Jeder Kärper juir denken nur an teste und flüssige, nicht nu gasterunge) strahl), solinge seine Temperatur über dem absoluten Nullpankt (- 2737) legt, aus und er emplingt you allow Seiten Strabben; strabbt ee mehr man, als et emplangt, so fillt some Temperstur, im anderen Falle steigt sie. Bei niedrigen Tomperaturen sendet er nar gans langwellige, turieldhare Straffen aus, zu diesen treten bei zunehmender Temperatus mitter kurzwelligere himm; bei etwa 420° (in geringen Gressen abhängig vom Steff) beginnt die nur die Stäbelen der Netzhant erregende und daher unstet erscheinende Graughet, ihr folgt die nich die Zapten stregende, stetige Botglet bei etwa 120°; bes 200° glüben die Körper gelb, bei 1200° beginnt die erst her 1930' die Maximus erreichende Weiligfat, bei welcher just Jesenshme der Ornde for softenen Erdenj allo iesten und filmigen Körper ein kontinuscriiches Emissionisquektrum vona Ultistet bis zum Utzweisleit liefem, welches bei gegebener Tragenstie für den gazeiben Stall may durch the Lage des Maximums, von dem the Interestria auch besten Seiten abfallt, charakterisort ist. Mit weiter steigender Temperatur verschiebt sech des Maxierum innner nicht sacholer kurrwelligen Spektrelseste (für den absolut schwarzen Körper gilt harbet daz Wie nicht Greets, dail das Produkt aus Temperatus und Wellenlange des Maximums bemeint mit. Je beiber der strahlende Kärper ist, im so mehr überwiegt der Anten der sichtbaren und ultm-Vieletten Strahlen au der Gesamtstrahlung. Wir können mit umeres iros ben Mitteln Sonnen-Superstance sicht promper, slaber stannet nicht bei allen Beurahlungen durch kunstlichen

hid Borns

Licht im Vergleiche zur Seruntbestrahlung ein weit größerer Teil der augeführten Warme von bergunfligen Strahlen. Des dem (lektrischen Glüblicht ist der Anteil der sichtharen Strahlung in der Lemannstrahlung 5 im für ", bei der Sommentrahlung gut 60%, Min kann weitl im Lichtbade durch eine geste Antald von Glüblangen unen großen thermischen Eitekn erneben [wie 14 ju schlichten nuch durch heiße Licht zu erreichen ist], mas schalt man ihn mit sederen, geweiser spenifischer Wirkungen undlescht entliehrenden Mitteln, als durch die Sommenstrahlung

# 4. Die Wärmestrahlung.

Allen Somenstrahlen gemeinsam ist die Fähigkeit, übre Energie auf den "absolut selewarzen") Körper als Wärmeenergie zu übertragen. Indem man die auf einen solchen übergegangene Wärmestrahlung mißt, bestimmt man also die Gesamtenergie der Strahlung, Ireilich ohne Kenntnis zu erhalben, wie sie sich auf die einzelnen Spektralgebete verteilt. Wir erfuhren bereite, daß im Meeresnivean bei mittlerem Somenstande etwa 60% der Energie aus dem altrareten und 40% aus dem Hellizkentsspektralteil stammen, neben einem ganz unwesentlieben, auf das ultraviolette Spektrum entfallenden Teil; — man ist demnach sehr wenig kontekt, wenn man — wie es heute noch aus Tradition, da man die ultrareten Strahlen seinerzeit durch ihre Wärmewirkung entsfeckt hat, oft geschieht — in der Somenstrahlung ultrarete mit Wärmestrahlen identifiziert.

Zur Messung der Warmestrahlung der Sonne haben im Laufe der Zeit die verschiedensten Systeme von "Aktinometern" oder "Pyrhelismetern" gedient. Von ällteren seien erwähnt, Pouillets Pyrheliometer); Eine geschwärzte, runde, wassergefüllte Süberdoss wird eine gemessene Zeit hindurch der Semenstrahlung ausgesetzt und die Temperaturerböhung gemessen: nach Beschattung wird dann der wahrend einer gleichen Zeitsuanne erfolgende Temperaturrückgang festgestellt; aus der Differenz der heiden Temperaturen, der Größe der bestrahlten Fläche, dem Wasserwerte des gesamten Systems und der Expositionszeit berechnet eich dann leicht, wieviel Grammkalorien emem Quadratzentimeter Fläche in einer Minute zuzestrahlt sind i 1 Grammkalorie ist gleich derjenigen Warmemenge, welche einem Gramm Wasser von 150 ti zugeführt werden nicht, um es um einen Grad zu erhöben). Tyndall ersetzte das Waiser durch das besserleitende Queeksilber und zu diesem Zweeke das Sübergelill. durch em Exengefaß, Crova wandte ein Alkshelthermeinter dabei an. Violle") beli die Flüssigkeit fort, verwandte nur ein Schwarzkugelthermometer von bekannten Wasserwert und schloß dasselbe in eine nur mit kleiner, der Stradlungszufuhr dierender Öffenng versehene Hahlkugel ein, deren Wande er darch Wasserspillung auf kestanter Temperatur orbiett. Die Kalerieuzahl ergibt sieh in ganz analoger Weise wie bei dem Pauilletschen Instrument. Savélieff hat das Viellesche Aktinsmoster

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die Delistien des "absobst schwarzen" Korpen ist eben die, daß er alle zur den tweitenden Strahlen selfkommen absorbiert und im Warner unnetst; den absobst schwarzen Korper grittes in der Natur nicht, Platinmoor und Ruß kommen für nich nier nahr, er wich versenntstillicht durch eine metallene, mem geschwärzle Hohlkugel mit Alemer Öffmang. Teint in eine selche ein Strahl unter großen Einfallewiskel ein, se verlindert die Underchlassigkeit der Kugel insenseits und das bis zur volletundigen Absorption westerlaße Reilektiertwerden um der Interward autereits einem Verlast der Strahlungsmonntitt — des Strahl wied sollhattenen absorbiert, ehe er auf die Kleise Einfallsöffnung strenchtallen könnte. Ebense kum auferweits ein den Intern der Kugel durch die kleise Öffmang nur Strahlung derjempen Temperatur austreten, welche die Kugel bestert. Mit Hille nobebes "absolut aubwarzen" Körpets sind die übermeich gefündenen Strahlungsgesten experimentell bewiesen.

<sup>3)</sup> Pregondarfers Annales 1838, 45:

<sup>\*)</sup> Compass render 25, 82, 88.

spater verbesserné modifiziert. K. Augstrom') strie von zwei gleichen, randen, aben geschwärzten, verschieden temperierten Metallplatten die eine der Strahlung ans, während die andere im Schatten blieb, und maß die Zeit, welche verstrich, his die gleiche Temperaturdifferenz im umgekehrten Stane zwischen den beiden Platten eintrat; aus Kapazitat, Zeit, Oberflächengröße und Temperatundifferenz ergab sich die zugeführte Energiemenge, die Temperaturbestimmung geschah thermoelektrisch. Chwolson hat das Instrument später noch verbessert') W. Michelson's fishete das Enkalprimeter in die Pyrheliometrie ein; sein jungstes Modell arbeitet nach der Gewichtsmethode. Einen Sieg errang dann K. Angetröm durch Konstruktion seines von der internationales Vereinigung pur Sennenforschung auf der Oxforder Konferenz als Normalinstrument für Wärmestrahlungsmessangen der Some erklärten Kompensationspyrhelisoneters20); in ihm sind rwei gleiche, geschwärzte Manganiustreifen derart nebeneimander montiert, dali abwerhselnd der eine oder der andere bestraklt werden kann, wahrend man dem beschatteten die gleiche Warmemenge durch einen elektrischen Strom zufährt. Die Gleichheit der Warmemengen kann mas mit Hille eines kleinen, auf der Rückseite der Streifen befestigten Thermselementes konetatieren. Sind Flächengröße, Widerstand, Absorptionsgröße des Streifens bekunnt, so ergibt eich aus der gemessenen Stromstärke leicht die pro Zeiteitheit zugeführte Kalerienzahl. Das Instrument wird aufs peinlichste ausgeführt van der Aktiebolaget J. L. Bose, Upsala, geliefert; die Konstanten werden einheitlich im physikalischen Institut der dertigen Universität bestimmt. Augström hat Sestgestellt, daß die nach seiner Anweisung bergestellten Manganisstreifen 983 bis 98.8% der graanten Somenstrahlung absorbieren; eine bezugliche Korrektur maßako ringelihet werden. Um der mit ihr verhundenen Unsicherheit zu entgeben, ochlod Scheiner das ganze Instrument in eine kugelförmige Metallholle mit sehr kleiner Öffnung ein, auf diese Weise die Bedingung eines "absolut schwarzen Karpers" schaffend. Im Jahre 1910 schlaß Abb et seine vielührigen Bestrebungen, ein Normalinstrument zu sehalfen, erfolgreich ab: In seinem "water flow pyrheliometer"11) fallen die Sonnenstrahlen in eine geschwärzte konische Kammer, welche von fließendem Wasser umspült wird, dessen Temperatur durch Widerstandseicktrometer bestimmt wird. Zur Kontrolle kann die Kammer elektrisch geheigt und die dazu erforderliebe Stromstärke gemessen werden. Zum Schutz gegen läußere Einflüsse dient ein von einem Rilmenmantel umgebenes Dewarsches Vakaum. Dies Instrument gild meh Abbot die Strahlungsenergie bis auf 121, genau ant?). Neben diesen Standardinstrumenten sind solche konstruiert worden, welche relatives Maz beforn; durch Eichang können sie gut auf die vesteren bezogen werden, so daß man dann mit ihrer Hille such absolute Werte erhält. Bei Michelsons Lamellon-Aktinometer<sup>13</sup>) liest man die infolge der Strablenwirkung eintretende Verbiegung einer Bimetallamelle unter

<sup>1)</sup> Nors sens seg, son scient, Upsala Ll, 1987.

<sup>\*1</sup> Bep. 15r Met. 16, Nr. 5, 1893. \*1 W. Leundoof, Petersburg 1894, and Bedditter I'l pag. 16, 1885.

by Wiederstein Aresden, Bd. 67, (1898, Seite 633-648).

<sup>191</sup> Armain astrophys. Smithon. But. Vol. III., 1021.

W) Es bedarf wohl koner Erwithrung, dell in diesen Skinson die Feinbeit der Apparatures. such make cumual augodenten werden konn. John Freund der Physik word sich einen Gerufberriten, wenn er die niberen Beschribungen an den utterten Neden nachheit.

<sup>15;</sup> Physik, Zentehr, 1998 Seits 1992. He wird min Preise son 125 Rbl. gefiebeit von der Firms Tauber, Zwietkoff & Co., Moskou. In Herry Gelieferet Micke-Leon's Institut worden. die Instrumente geprätt.

518 Durno

dem Mikraskop als. Bei Abbesta "Silvenlisk" 14) sind nur durch die Strahlung verursachte Temperaturänderungen in auf ½ Sekunde genau bestimmten Zeitintervallen festzustellen.

Mit fortschwitender Vervollkenmoung des Instrumentariems has auch die Aufnahme der Messungen weitere Verbreitung gefunden; waren es fraher zur einzelne
Ferscher, welche experimentell die Losung von Einzelfragen suchten, so hat allmählich
eine ganze Beihe von Instituten und Observatorien die regelmäßigen Beobachtungen
aufgenommen. Die Besultate beweisen, daß die meteorologischen Elemente und der
verschiedene Staubgehalt der Luft die Strahlungsgroßen recht stark beeinflussen
und daß daher Finzelonessungen meht entbehrlich werden durch Berechnung der
monatlichen und jahrlichen Strahlungssummen aus der geographischen Breite unter
Zuhilferahme eines mittleren Transmissionskoeffizienten, wie sie Angot ausgefährt
hat (s. Abschnitt C dieses Buches), oder durch rechnerische Ableitung der Strahlungsgröße aus Solarkonstante, Sonnenhobe und den in Washington im Meeresniveau resp.
auf dem Mount Wilson in 1800 m Höbe gefundenen Transmissionskoeffizienten.
Es ist nicht angängig, hier Einzelmaterial verschiedener Orte zusammenzutragen,
wir werden uns beschränken mussen auf einzelne charakteristische Angaben:

Tages- und Jahresgang der Strahlungrintensität ist natürlich in erster Linie von der Sommenhöhe infolge der durch die bedingsen Dicke der durchstrahlten Schieht abhängig (s. Seite 667). Die folgende kleine Tabelle zeigt das Zahlenverhältnis, in

| Sommitte                 | Zenit<br>20 | 307  | 707  | 607  | (0°  | 400  | 30"  | 90"  | 100 | 51   | Horis.  |
|--------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|---------|
| Behitse<br>Weglingen     | 3200        | 1/12 | 1/16 | 1,15 | 1,31 | 1,56 | 2,00 | 2,92 | 5,7 | 10,8 | 165     |
| Relative<br>Intermitates | 78          | 77   | 76   | 75   | 72   | 68   | 02   | 30   | 81  | 15   | Fron.   |
| Auf hornon-              | 78          | 76   | 72   | 165- | 88   | 344  | 31   | 31   | 5   | 1    | O'Pron- |

seichem Sonnenhährendenahme und Schrichtdickeumahme stehen, sowie (in relativen Zahlen) den Abfall der der senkrecht zur Strahlenrichtung stehenden (normalen) und der hörmontalen Flache zustrahlenden Intensität, wie er nach Rechnung sein sollte; bei großen Sonnenhähren ist der Abfall gering, bei kleinen aber rapide und für die berizontale Fläche natürlich went jäher als für die normale. Die Beobachtungen weichen von den errechneten Besultaten gemeiniglich in zwei Richtungen ab: die höchsten Werte werden nicht erreicht und die niedrigsten fallen noch weit niedriger ans, als sie sollten. Trobungen durch Stanb und durch oft unsichthar bleibende Kondensationen der Wasserdauspfes bilden die Hauptursachen. So pflegt im Tagesgange um Mittag eine kleine Senlang einzutreten dergestalt, daß zwei Tagesmaxima am Vormal Nachmittage entstehen; der Vormittag weist alt größere Intensitäten auf als der Nachmittag; im Sonner treten auch auf hochgelegenen Bergstationen diese Erscheinungen auf. Mit der Höhe über dem Meeresspiegel steigt die Intensität; in Teneriffa wurden genressen (in Verhältnagahlen):

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Smithenian Misrellan, Cellect, Val. 60 Nr. 19, 1913. Des Instrument prichaet sich durch Einfachbeit und Kommers, sowie durch Widerstundstabigkeit auf dem Transport Instrument was; mit seiner Hille sind in den letzten Jahren die in den Hanptinstrutten der Kultus-Bader im Gebrauch einherten Standardinstrumente mitskaandes verglichen und augeschlossen mit die von Abbeit aufgestellte Standardinstrumente mitskaandes verglichen und augeschlossen mit die von Abbeit aufgestellte Standardinstrumente mitskaandes verglichen und augeschlossen mit die von Abbeit aufgestellte Standardinstrumente mitskaandes verglichen und termeben von dem Astrophya, Observatory of the Sauthenius Institution nom Prime von 100 Dell.

|             | to Meter | m West Mesn | ariertian. |
|-------------|----------|-------------|------------|
| Supposition | 850      | 3225        | 5963       |
| 10          | 1        | 1,34        | 1,50       |
| 397         | 1        | 1.18        | 1.25       |
| 907         | 1        | 1.11        | 1.17       |

Als siehere Maxima gelten Werte von 1,64 Grammkalorien (Pie von Teneriffa 9883 to.

Meunt Whitney 4400 m), doch eind bisweilen bübere gemehlet: so ginaht Crown auf dem Meut Ventoux in 2000 m Höhe 1,9 mit Sicherheit bestimmt zu haben und Stankliewicz meldet vom P am i r sogar 2,01, womit der Solarkonstantenwert von

1,962 schlecht im Einklang steht.

Je dampfarmer die Luft ist, um so großer wird die Intensität gefunden —
nir Leuten ja Seite 509 und Seite 513 von der Absorptionsfahigkeit des Wasserdampfes —, so war in Kiew bei einer Atmosphärenschieht von 3,7 die
Atmosphäre im Januar ebenne transparent wie bei der Dieke 1,1 im Juli in
Montpellier, und Angström land an einem heiteren klaren Wintertage in Upsala
einen Wert, der dem auf dem Pie von Teneriffa bei gleicher Dieke der durchstrahlten Schieht gleichkam. Der Wasserdampfgehalt der Luft in 3700 m Höhe
zu Teneriffa im Sommer ware danach gleich dem zu Upsala in Mesresnivenn an
heiteren Wintertagen herrschenden Westman (Upsala) und Gerczynski
(Warschau) fanden bei guter Übereinstimmung, daß der Zunahme des Dampfdruckes um 1 Millimeter eine Abnahme der Somenstrahlung um 0,020 bis
6,025 Kalorien entspricht; doch spricht wehl auch der Sättigungsmetand, die
reintive Fruchtigkeit, gewichtig mit.

Die Frühjahrsmonate (Marz und April) weisen die stärksten, Dezember die schwarbsteu Strahlungswerte auf; bezieht man auf gleiche Schichtdicke, so steht der Winter mit größten Werten voran, ihm folgen der Reihe nach Frühjahr, Herbst, Sommer. Der mittlere Transmissionskoeflizient steigt in Montpellier vom

Sommer gum Winter von 0.48 auf 0.71.

Neben dem Gange ist die Summe der Strahlung von größtem Interson, und zwar hamptsächlich diejenige, welche auf die horizontale Fläche entlätt unter Berücksächtigung der Bewölkung. Durch Multiplikation der gemessenen (auf die senkrecht zum Sonnenstrahl stehende Fläche entfallenden)
Intensität mit dem Sinus der Sonnenhöhe ist der der horizontalen Fläche
gufallende Wert und somit auch die Strahlungssumme leicht bestimmfor.
Zur Umrechnung der auf diese Weise erhaltepen "moglichen" Warmesummen
in die elfektiven bedarf es den Zursekgreifens auf dem Sonnenscheinautographen und der Einführung der von ihm gezeichneten wirklichen Sonnenscheindauer in die Rechnung<sup>13</sup>). Die auf diese Weise ermitteiten mittleren täglichen
Warmesummen neigt für einige, recht verschieden gelegene Orte die nachfolgende
Tabelle<sup>14</sup>):

14) Die Werre sind nicht streng vergleichbar, da sie in verseln denne Jahren vo-

Rener sind.

P) Da diese Unrechnengen auf die Horimetallitäbe und auf die funch die Beweikung gegebenen Verhältnisse für jode Stunde einzela ausgelührt werden missen, so werden im, auch nem man eich auf Monate, und Jahrvamittel beschrünkt, neitraubend, die Beweikung der auf vertikale Flücken bestimmter Himmeleischtung z. B. Hausfregten) entfallenden Summen stellt freilich poch wesentlich größene Auforderungen.

520 Derao

Mittlers tagliche rolare Warmemangen. Gramm Kalufes po Quadratentinetes

| 2rit          | Monte<br>police | Davos     | Wisu      | Kire    | Was-<br>relate | Petelan   | Stock-<br>loom | Spétz-<br>hergen |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|----------------|------------------|
| geogr. Troite | 40000           | 46'48     | 88 35     | 007.24  | 18,13          | 52 23     | 38530          | 797 56           |
| Jases         | 82              | 70        | 23        | 24      | 15             | 20        | 12.            | - 11             |
| Februar,      | 127             | 118       | 52        | 67      | 27             | :48       | 28             | .00              |
| Mitte         | 384             | 198       | 109       | 93      | 31             | 100       | 64             | 10               |
| April         | 229             | 240       | 189       | 122     | 123            | 213       | 255            | 2,03             |
| Mai -         | 27%             | 73.69     | 3595      | III.    | 200            | 277       | 313            | 148:             |
| Just          | 311             | 346       | 287       | 325     | 279            | 331       | 463            | 127              |
| Juli          | 325             | 348       | 284       | 328     | 294            | 275       | 339            | 111              |
| August        | 270             | 332       | 242       | 306     | 232            | 333%      | 231            | 35               |
| September     | 225             | 701       | 155       | 227     | 100            | 165       | 137            | 140              |
| Oktober       | 135             | 164       | 78        | 125.    | 59             | - 60      | 49             | - 0              |
| November,     | 201             | 91        | -22       | 34      | 13             | 32.       | 10             |                  |
| Dromber       | 361             | 62        | 3.5       | 18      | D.             | 16        | 8              | - 2              |
| Mittel        | 197             | 914       | 141       | 106.    | 130            | 148       | 151            | 45               |
|               |                 | Steen     | en in Ki  | logmum- | Kalorien.      |           |                |                  |
| Winter:       | 6,00            | 7,5       | 2.61      | 73.0    | 1,33           | 2,46      | 1.25           | Out              |
| Prilling      | 21,75           | 99,8      | 16.97     | 16.6    | 14,25          | 18,78     | 17,78          | 0,4              |
| Summer        | 29,55           | 32,6      | 24,88     | 29,4    | 04,49          | 25,85     | 30,39          | 81               |
| Herbit        | 13,64           | 15,7      | 7,87      | 11.7    | 7,02           | 7,45      | 0.50           | 1.4              |
| July          | 71,94           | 78,0      | 62,33     | 50,74   | 47,85          | 55,87     | 55,55          | 16,9             |
| Precenti      | der für d       | se Breite | möglicher | Watne   | exercis (      | olas Well | bern.          |                  |
| July          | 100             | 66        | 1681      | 49      | 48             | 45        | (02)           | 122              |

Bei diesen Berechnungen at der Einfluß der vom Himmel ausgehenden diffugen Wärmestrahlung nicht mit einbezogen. "Sie entgeht noch der gewöhnlichen Messeng," wie von Hann in seinem Lehrbuch der Meteorologie sagt, aber wir wissen, daß ihr Einfluß ein bedeutender in. Aus den Lofttemperaturen laßt sich ihr Totaleffekt berechnen; so wissen wir z. B., daß in Mitteleuropa dem Erdboden im Januar von der Atmosphärenstrahlung zwei- bis dreimal mehr Wärme zugelährt wird als von der direkten Sonnenstrahlung; an heiteren Sonnerstagen durfte danelhot die horizontale Fläche von der Atmosphäre dieselbe Wärmesumme zugestrahlt erhalten wie von der Sonne. Die Atmosphäre strahlt eben Tag und Nacht, die Sonne nur am Tage und mit ein geschwächter Internität bei tielem Sonnenstande (s. Tabelle S. 518). Uber den Wärmehanshalt der Erde und Atmosphäre wird im Aberlantt C ausführlich berichtet.

Die großen Schwierigkeiten, welche die Bestimmung der Wärmestrahlung des Himmels bietet, zollen hier nicht im einzelnen erortert werden; sie berühen zum großten Teil darauf, daß man sich von der Wärmestrahlung der Umgebung nicht mit genögender Sicherheit unabhängig machen kann. Naturgemäß ist diese Schwierigkeit nachts geringer und se bestellen auch diesbezüglich einige mit Vertrauen aufzunehmende Beihen. Es wurden in wolkenloser Nacht gefunden;

| 016                         | Shapel | Wilon                 | Zhrich               | RAWIN     | Serie          | Mick                | Upula                  | X-Amer.                  |
|-----------------------------|--------|-----------------------|----------------------|-----------|----------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Temperatur .<br>Austrahlung | 0.18   | 999 m<br>197<br>19,15 | 640 m<br>15°<br>8:15 | 950 mi    | -12°<br>(0,20) | 00 m<br>-2°<br>0.30 | 200 m<br>0-10°<br>0.15 | 1100 m<br>90<br>0.11 Kal |
|                             |        | Ch                    | genetrable           | og der At |                | 2                   |                        |                          |
|                             | 0,46   | 0.41                  | 0,39                 | 0.21      | 0,12           | 0.19                | 0,20                   | 0,39KaL                  |

Unter "Amstrahlung" ist hierbei der genessene Warmererinst eines Quadratgrammkaleries zu verstehen, unter "Siegenstrahlung Mismten cm<sup>3</sup>

der Atmosphäre" die berechnete Differenz zwischen dem Verlust, welcher bei Abwesenheit der Atmosphäre eintreten wurde, und dem durch Messung ermittellen. Im Mittel könnte man nach obigom wohl eine Ausstrahlung von 0,14 annehmen gegen 0,60 bei Absosenheit der Atmosphäre; danach setzt auch der klare Nachthimmel den Strahlungsverlust auf den 4, Teil herab.

Aus welchen Nachtmessungen kat sich ergeben, dall die Strahlung der Atmosphire mit Zumahme der Bewölkung wächst und im allgemeinen um so größer ist, je
tiefer die Wolken stehen, dall die Ausstrahlung mit zumehmender Höhe über dem
Nerre steigt und die Strahlung der Atmosphäre gleichzeitig fällt. Em den hat folgende
Werte für die Abnahme der Strahlung der Atmosphäre mit der Höhe gefunden für
Temperaturen von —10° und —10°

| Höbs | 0.    | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | (550) tester. |
|------|-------|------|------|------|------|---------------|
| -10, | 0.82  | .27  | 121  | :14- | (0)  | NO            |
| 100  | 11.44 | -37  | :48  | .19  | 157  | 116           |

An Versuchen, die Wärmestraldung der Atmosphare auch am Tage zu bestimmenhat es nicht gefehlt; unter Aussendung sehr ausgedehnter Schutzmallregeln und recht kompfizierter Korrekturrechnungen hat Hom én in Südfinnland wohl zweifelles die bisher eichersten Resultate gewonnen: es galt zumachst die Richtung der Strahlung mit Sicherheit zu bestimmen, il. h. testrastellen, ab am Tage eine Wärmestrahlung von der Erdoberfläche zum Himmel (Ausstrahlung) oder umgekehrt (Einstrahlung) stattlindet. Homén fand, daß an wolkenlosen Tagen stets Ausstrahlung, an bedeckten Tagen stets Einstrahlung statthat und daß in allen Nüchten, ganz gleich, ob bedeckten seier unbedeckten Himmels, stets die Ausstrahlung überweg. An klaren Tagen betrug die Ausstrahlung um die Mittagszeit gut so viel wie in klaren Nachten (0,2 bis 0,3 Grammkalorien).

Minuten em<sup>2</sup>), an bedeckten Tagen überwag die Vormittagseinstrahlung die jeuige des Nachmittage. Auch konnte er leststellen, daß die Ausstrahlung nach verschiedenen Himmelszonen verschieden groß war, sieh in Sonnennähe in Einstrahlung verwandelte und daß auch einzelne belle Welken die Ausstrahlung in Einstrahlung verkehren kounten.

Der Einflaß der Ausstrahlung drückt sich aus in den Temperaturdifferenzen, welche zwischen den ausstrahlenden Körpern und der umgebenden Lufttemperatur untstehen; die Differenzen hängen natürlich nuller von der Gegenstrahlung der Atmosphäre von dem Wirmeleitungsvermögen der Körper und von der Beschaffenheit der Oberfläche (ob ranh oder glatt) ab, sowie von der Luftbewegung. In Karlsenheit besbischtet, daß der Schnee im Schatten der Häuser bei —10° Lufttemperatur infolge Ausstrahlung gegen den heiteren Himmel nicht schnools und daß das Tausasser trotz der 10° Luftwarme sofort wieder gefror, sobald es in den Schatten gebracht wurde. In Arabien ist in 2000 m Hebe bei 8° Luftwarme Eisbildung besbachtet.

Mit solchen allgemeinen Orientierungen massen wir am vorerst hinsichtlich der Wärmestrahlung des Himmels zufrieden geben und konnen über dere Verteibung über den Himmel höchstens Analogieschlüsse aus den in den nächsten Abschnüten zu besprechenden Licht- und chemisch wirksamen Strahlungen ziehen. Festhalten mussen wir dahei, daß ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen Strahlungen

529 Dorso

und der der Warme darin besteht, daß erstere stets nur in einer Richtung vom Himmel zur Enle, betrtere aber wechseind in beiden Biehtungen statthaben kann. Die honportale, mit der umgebenden Luft im Temperaturgleichgewicht stehende Fläche treffen gleielmeitig Warmestrahlen (Einstrahlung von der Sonne und ihrer unmittellunen Ungebong) und Kaltestrahlen (Amstrahlung zum weitaus grafiten Teile des Himmelsgewölbes) im Gegeneatz zu den, wenn auch in sehr werhselnder Starke. stets Helligkeit vermehrenden Lichtstrahlen; sie empfängt Wärme und gibt solche gleichzeitig als. Der Reiz der thermischen Strahlen ist in diesem Sinne goler als der fer Licht- und ultravioletten Strahlen - dies dürfte ein nicht zu unterschützendes physiologisches Moment sein. Gemeineum ist allen Strahlen der Reiz, welcher aus der ungleichen Verteilung der Intenzität und der Variation des Einfallwiekele stammt; er wird nur diet voll ausgenutzt, wo die Strahlen von allen Seiten Zutritt haben. Für die Verteilung der Intensitäten gibt die die Linien gleicher Helligheit, bezogen auf Zenit - 1, peigende Insphetenkarte L. Weibers (s. S. 526) einen guten Anhalt, die Intensitätsdifferenzen sind aber bei den Wärmestrahlen wesentlich größer zu mutmaßen, als eie nach der Karte für die Helligkeitsstrahlen gefunden sind. Mit wachsender Durchlässigkeit der Atmosphäre (z. B. mit Erhehung über dem Meeresspiegel) steigt, wie wir sahen, gleichzeitig Ein- und Ausstrahlung also auch der thermische Reiz. Mit zanehmender Durchlässigkeit der Atmorphäre werden auch die Kontraste aller Strahlungen an den verschiedenen Teilen des Hintmels größer - beides im Verein, unterstatzt durch Reflexwirkungen und Windstille, dürfte den auffallenden Strahlungsreig des Höhenklimus erktären. (7)

### 5. Die Helligkeitsstrahlung.

Die Annahme liegt nahe, man könnte aus der Gesamtausstrahlung durch geeignete Strahlenfilter jeden beliebigen Teil hermasschneiden und für sich bestimmen. Dem stehen Bedenken entgegen: Angenommen, en gelänge, für jeden gewänsehten engeren Spektralhezirk balthare monochronatische Filter zu konstruieren, und man wollte die unverweidlich durch sie hineingetragenen kleinen Fehler infolge Reflexion und Brechung auf sich nehmen, so verblieben doch zwei bedeutende Schwierigkeiten, indem die zu messende Große so klein wird, daß der angestandte Maßetab nicht mehr ausreicht, und gleichzeitig das Füter infolge Absorption der Strahlen, welche es aufhalten soll, selbet zur Quelle strahlender Wanne wird. Der ersten Schwierigkeit ware zu begegnen durch Austausch der sehr empfindlichen Galvanometer gegen noch empfindlichere, die zweite wird kaum zu beheben sein. Man wird daher zu Messungen im Bereiche der Lichtstrahlen sieh nach wie vor der sehr empfindlichen unbjektiven Methode bedienen.

beregen auf die Temperatur des Menselen beträge die Ausstrahlung der (wie ein erbwierer Körper strahlenden) Horizontaltläselse bei Absormheit der Attemphäre

de Gegenttrakting der Atmosphare (I,3) ... ...

also der Warmerserlest durch Strahtung 0,51 Gr. Kal-frein, em-

Der Warmegewinn der Borbenstabläche durch Einstruktung hetragt U.M. Sieht man aber von Warmeleitung an die ungebeude Laft als und betrachtet nur die Stecklung, so wird das Warmegleichgewichs dieltseit hergestellt, dast in jedem Augenblick erwa die Hallte der Wiernessafahr wieder abgegeben wird.

Die bestdefinierte Lichteinheit ist die in Deutschland allgemen angenommender Hefnerkerzeln), einer kleinen, mit Amylazetat gespeisten, gelinderlosen Lampe genus vorgeschriebener Konstruktion, deren Flanmenhöhe his auf 1/10 mm genus kontrolliert werden kann; ihre Lichtstärke ist etwa die einer hellen Kerze. Will man min an diesem kleinen Maß die gewaltige Lichtstärke der Sonne messen, so liegt die Schwierigkeit - wie man leicht einnicht - hauptsächlich in der Messung der Lichtschwärlung, welche man anzuwenden genötigt ist. Unter den vielen, zu diesem Zweek anwendbaren Methoden hat man neben Absorptionsmitteln hauptszehlich Didragmen (Spalten, Blenden) und (mehr als 40 Intermittenzen per Sekunde verursachende) rotierende Sektoren angewandt außer den Hilfen, welche die Polarisationdkhigkrit des Lichtes bistet; teils hat man rein spektralphotometrisch nur an einzelnen Linien beobsehtet, teils an größeren Spektralaussehnitten oder am rangen Helligkeitsspektrum. Bei der großen Anzahl guter Instrumente seien aus der ersten Kategorie nur erwähnt Vierordts Spektralphotometer mit Kruß' Spektralspalt 19), Glan-Vogels 29) und Wilds Spetralphötemeter 11), aus der zweiten Kalsgorie L. Webers Milchglasphotometer 27) and F. Martens Pelarisationsphotometer 27.

Die spektralanalytischen Methoden bezweeken die Bestimmung der Transmissionskoeffizienten und der Helligkeitsverteilung innerhalb des Spektrums;
wählt man die Normalkerze zum Vergleich, so kann man durch planimetrische
Auswertung und Vergleich ihrer and der bei der zu bestimmenden Lichtquelle
urfundenen spektralen Helligkeitskurve (dem Purkinje sehen Phanomen Bechnung
tragend durch Feststellung der photometrischen Beziehung zwischen dem weißen
Licht der Normalkerze und dem als Vergleichseinheit eingesetzten, nahens monsrbematischen, bei verschiedenen Helligkeitsstufen) auch die gwannte Lichtstarke ermitteln, deren unmittelbare Messung Webers und Martens Instrumenze erstreben,

Einige Resultate mögen folgen:

Transmissionskoeffinenten, gemessen von Müller (Potsdam) und Abney (Dizhy), deuen zum Vergleich Abbots (Washington) auf holometrischem Wege gewonnens Zahlen beigefügt sind:

| Wellenhous | Maller | Abres  | Abbot  |
|------------|--------|--------|--------|
| 6/60 p     | ILBET  | 0.965  | 0.887  |
| 0.64       | 0,868  | 0,904  | 0,793  |
| 0,00       | 0.887  | 95,978 | 0,700  |
| 0.54       | 0,903  | 0,821  | 0,727  |
| 0.50       | 0.781  | 0.765  | 11,094 |
| 0.44       | 10,709 | 11,637 | 0,427  |
| 0.40       | . —    | 0.002  | 11,537 |

Die Zahlen unterscheiden sich in ihrer absoluten Höhe und ihrer Abfalligeschwindigleit doch recht bedeutend voneinander und zeigen, wie verschodenfarlig das Sommenficht an den verschiedenen Orten ist.

Lichtmengen verschiedener Spektralgebiete und der gesamten Some in Beziehung zur Schiehtdicke der Atmosphäre, von Abney gemessen, bezogen auf den extraterrestrischen Wert - 1:

ii) O. Lummer, Miller Pouillers Lehrbech der Physik, Bd. 7, Abr. 1.

<sup>[46]</sup> Poggend. Ann. IM, Suns 119-124; Rep. I. phys. Yorks. 18, Suns 217-228.

b) Wied. Ann. 1, Seite 351-380; Berl. Ber. 1877. Seite 184-142.

<sup>77)</sup> Wied, Arm. 20, Seite 452-468.

<sup>10</sup> Wied, Ann. 20, Scite 326.
10 Pays. Zeitschr. L. 228—303.

| The state of the s | 1            | 9.                           | 3                            | 14.8                         | 11,30                        | 3.0                          | 18,00                        | 2,30                         | 32<br>nate Her.                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              | Lickin                       | cease                        |                              |                              |                              |                              | 1.00                             |
| Orango Di A = 0.50 0.<br>Blau Y A = 0.49 . 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 1<br>54 1 | 1,51<br>1,58<br>1,51<br>1,51 | 6,84<br>(,65<br>0,97<br>0,11 | 8,81<br>6,61<br>0,30<br>0,00 | 0,77<br>0,48<br>0,29<br>0,08 | 0,74<br>0,43<br>0,16<br>0,02 | 0,71<br>0,37<br>0,12<br>0,04 | 6,06<br>8,32<br>8,03<br>0,00 | 0,107<br>0,000<br>0,000<br>0,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Hell<br>(50                  |                              | der Son<br>(0,50)            |                              | 0,00                         | 1026                         | 0,21                         | 1,002                            |

Man erkennt beicht: In Horizouthöbe verschwinden alle vieletten und blanen Strahlen, die Sonne erscheint daher rotgelle, ihre Helligkeit ist nur gleich 1/400 derjenigen der Zenitsonne, die erste Zahl der letzten Reihe 0.84 reprüsentiert gleichzeitig den mittleren Transmissionskooffisienten des gesamten Heiligkeitsspektrums.

Das Spektralhelligkeitsverhaltnis der Sonne zu dem der Helmerkerze (welche diesbezuglich dem des Petroleums nahe verwandt ist) zeigen folgende von E. Kuttgen in Benn bei hochstehender Sonne zusammengetragens Reihen, auf deren 2. und 3. Rabrik weiter unten eingegangen wird; die Helligkeit der Wellenlänge 0.50 n ist bei allen Lichtstarken gleich und = 1 geoetzt;

|       | Himme              |                      |        |
|-------|--------------------|----------------------|--------|
| 9 p.  | History<br>History | Schlieber-<br>wellen | Kome   |
| 0.63  | 100001             | 0,9523               | 0,3961 |
| 0,43  | 0,5394             | 0,5714               | ((6)33 |
| 0,29  | 1 1                | 1                    | 1      |
| 0.55  | 35,434             | 8,257                | 2,517  |
| 0.49  | 9,411              | 7,188                | 0,556  |
| 92.43 | 61.63              | 295,285              | 19,180 |

Unmittelhar ist ersichtlich, wieviel reieher an kurzweiligen, wieviel armer au langweiligen Strahlen das Someslicht ist als das Kohlelicht, und wie jah der Austieg resp. der Abfall des Verhältnisses erfolgt mit Fortschreiten zu kurzeren resp. langeren Wellenlangen.

Die Abhangigkeit der spektralen Zusammensetzung von der Meereshehe illustrieren möge schließlich noch folgende Tabelle G. Mullers, in welcher er neben seinen in Potsdam und auf Teneriffa in drei verschiedenen Hohenlagen (Orotava, Pedrogil, Alta Vista) gewonnenen Rosultalen zum Vergleiche diejenigen aufführt, welche Abbest in seinen drei ähnlichen Höhenabstulungen auf bolometrischem Wege erhalten hat;

| 190    | Washing-<br>ton<br>20 to | Potedano<br>100 m | Ocotava<br>200 m | Mt.<br>Wilson<br>1750 m. | Podrogil<br>1960 m | Alta Vieta<br>3200 m | Mh.<br>Whitney<br>4420 m |
|--------|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| 15,529 | 0.807                    | 0.900             | 0.000            | 9.933                    | 0,970              | 0.000                | 0,952                    |
| 1005   | ILNI6                    | 0,845             | 11,816           | 0, 17                    | 0,350              | 11,939               | 0,846                    |
| 0,00   | 0.700                    | 0.884             | 0,786            | 0,885                    | 0,897              | 0,910                | 0.304                    |
| 0.55   | 0.716                    | 11,796            | 9,774            | 0,572                    | 0.582              | 0,500                | 0.910                    |
| ILMI.  | 11,7110                  | 0.334             | #,751            | 0,880                    | 0,266              | FQ880                | 0,3001                   |
| 0.40   | 0.00                     | 9,725             | 0,494            | 0,800                    | 0.990              | 0,847                | 0.860                    |
| 0.45   | 0.600                    | 1153,0            | 9,063            | 0.775                    | 0.788              | 9,550                | 10,0024                  |

Von den drei in Meeresholu bis zu 100 zu gelegenen Stationen besitzt. Potsdam die günztigsten atmosphärischen Verhältnisse, die Werte von Washington zeigen deutlich die Nähe einer großen Stadt. Die hoch gelegenen Stationen Alta-Vista und Mount Whitney zeigen, wie wenig die sich baren Strahlen während des Durchganges durch die Erdatmosphäre an Intensität abnehmen: die roten Strahlen von der Wellenlänge 0,68 µ verberen bei seukrechten Durchgange in einer Meereshohe von 2000 bis 4000 m nur 4%, die blauvieletten von der Wellenlänge 0,43 µ nur 18%,."

Diese an sich interessanten relativen Zahlen lassen die Frage rach der absoluten Große der Sonnenhelligkeit nicht roben: Von älteren, mit mehr oder weniger sirber amgedeckten Feldern behalteten Messungen abgesehen, liegt diedezuglich nur eine Bestimming von Fabry vor, welcher die Belenchtungsmarke der Zenitsunge mit otwa 100 000 Meterhefnerkerzen (MHK) feststellte, sawie eine Berschnung Einar Hartzsprungs aus einer Energiekurve der Hefnerkerze und der extraterrestrischen Sonne, welche auf eine Beleuchtungsstärke der extraterrestrischen Sonne von 150 000 MHK fightt, sowie vom Verfasser in 1600 in Hobe ausgeführte längere Messungsreihen, in welchen bei hochstehender Sonne Werte von 146 000 MHK direkt gemessen sind und am welchen eich die Helligkeit der Zenstoonne auf (im Mittel) 154 900 MHK. berechnet. (Die Zahl will sagen, daß die Zenitsonne auf der horizontalen Flache dieseibe Belenchtungsstärke bervorrafen wurde wie 154000 in 1 m Abstand von der Flacke andgestellte Hefmerkerzen.) Die hierbei angewandte Methode 20 ist von L.W eber ansgearbeitet und beruht auf Einstellung auf gleiche Selecharle, welche bei Tageshelle ein sehr konstantes Maß darstellt. Sie hat den Verzug, daß man ner in 2 Spektralbegirken, Grün und Rot, mißt und aus ihnen die Helligkeit des ganzen sichtbaren Spektrums ableitet. Basierend darunf, daß das Verhältnis zweier Lichtstäcken eine Funktion des Verhaltnisses der Lichtstärken zweier Spektralbezirke ist, hat nämlich

L. Wober den jedem moglichen Wert des Quetienten grün entsprechenden Beduktions

faktor k experimentell ein für allemal für sein Instrument lestgestellt, so daß num in der Praxis nach Feststellung des grunen und roten Helligkeitswertes und Bildung Hass Quotienten nur der Tabelle den zugehörigen Faktor k zu entnehmen und mit ihm den in Rot gefundenen Wert zu multipläxieren hat, um den "Helligkeitsaquivalenzwert" zu finden. Das Experiment hat bewiesen, daß nun den Faktor nicht nur zur Bestimmung des dem Kohleitehte nüber stehenden Sonneslichtes, sondern auch des spektral sehr abweichenden, diffusen Lichtes unbedenklich anwenden kann (s. Dissert. J. Stuhr, Kiel 1908). Nach dieser Methode laßt L. Weber in Kiel seit 1890 regebmälig um die wahre Mittagszeit die mittlere Ortsheiligkeit, d. h. die Beleischtung der borizontalen Fläche durch Sonne + Himmelsgewolbe messen. Eine dreijahtige Parallelreihe aus 1908/10 besteht aus Dawes — der Vergleich beider zeigt die große Überlegenheit des Hochgeborges an absoluter Helligkeit und an gunstigener Verteilung derselben über das Jahr.

Neben der Helligkeit der herisontalen Fliebe, dem Oberlichte, interessiert das Varderlicht, d. h. die Beleuchtung, welche vertikale Flieben erfahren. Disjonige der Subsrite überwiegt in Kiel bei Senneuschein im Mittel achtmal die der Nerderlichtend seehsmal die der Ost- und Westseite, doch variiert dies Verhaltnis stark mit der Sonnenhöhe. Mit steigender Sonnenhöhe nehmen alle Vorderlichthelligkeiten stark ab, Bewilkung verringert die Kontraste.

<sup>25</sup> Wird. Ann. 26, 331-337.

106 Dorne

Die Helligkeitsstrahlung des Hammels (außer der Sonne) können wir im Gegensatz zu winer Wismestrahlung sehr gut bestimmen, es ist über noch selbes grochehen. Seine Spektralzmammensetzung haben H. C. Vogel in Potsdam und E. Küttgen in Boun untersucht; in Tabelle Seite 1624 linden sich die Resultate der letzleren in Gestallt des Vergleiches mit dem Spektrum der Helnerlampe und des Sumenlichtes; die roten Strahlen  $(0.69 \, \mu)$  sind im Himmelsficht nur  $\frac{1}{2}$  so hell wie die der Helnerkerne, die blanvioletten  $(0.43 \, \mu)$  aber sechzigmal beller und dreimal beller als die der Sonne, buchte Schleierwolken verschieben die Verhältnisse bereits betrachtlich.

Crova stellte älndiche Messangen in Montpellier und auf dem bemachbarten, 2000 m hohen, Mont Ventoux an und kennte feststellen, daß mit der Höbe die kurznelligen Strahlen des Himmelslichtes schneller an Intensität zunehmen als die der Sonne. In Montpellier gesammelte Jahresreihen beweisen, daß das Himmelsblau im Winter am tiefsten, im Sommer am belisten, morgens viel tiefer als mittags und etwastiefer als abends war.

Von Wichtigkeit ist das Verhaltnie des Anteiles, den Somenlicht und diffuum Himmelsticht an der Beleuchtung der horizontalen Finche haben: Dasselbe warhet mit steigender Sonne, da das diffuse Lieht nicht in demselben Maße zunimmt wie das Somenlicht, und es ist um so größer je tiefer blan der Himmel ist, steigt also mit der Mecreshöhe. Bes wolkenlosem Himmel liefert in Davos im Jahresmittel die Sonne 88,5%, der Himmel nur 11,5% zur Beleuchtung der horizontalen Fläche — Vergleichstahlen aus der Ebene fehlen leiden.

Die Verteilung der Helligkeit am Himmel ist mehrfach untersicht: Die Helligkeit iedes Himmelspunktes wird bestimmt einerseits durch seine Entfernung von der Sonne, anderseits durch diejenige vom Horizont; mit wachsender Hühe über dem Horizont und mit wachsender Sonnendistanz nimmt sie ab, das Minimum liegt im Sonnenvertikal in 80 bis 90° Sonnendistand je nach Sonnenhöhe; die Helligkeit ist daselbet etwa 1 Millionteil derjenigen der Sonne. Schwierigkeit hat die Messung in unmittelbarer Sonnennähe, sie ist erst von kurzem gelangen: Bei klarster, hechstehender Sonne land sieh in Kiel in 1/2° Sonnenabstand 20/100000 und in 3° Abstand 20/100000 der Sonnenhelligkeit. Folgende "Isophotenkarte" zeigt nach L. Webern Messungen, projiziert naf die horizontale Khene, die Helligkeitsverteilung in Kiel an einem wolkenlosen Tage bei huchstehender Sonne; das Spiegelbild der Zeichnung würde die Ostseite des Himmels darstellen.



Fig 85. Meridian der Sonne.

# 6. Die chemisch wirksame Strahlung.

Die themische Intensität der Sumen- und Himmelsstrahlung ist am eilrigsten studiert. Die Erkenntnis ihrer großen Wichtigkeit für die Pilanseawell spornte dazu chento an wie die meist große Einfachbeit der Untersichungeneihoden, welche im ungekehrten Verhältnis zu der Schwierigkeit der Aufgabe eteht, dem am variabeleten und am schwersten sieher fallbar ist die Sommetrahlung im kurzwelligen Spektraltell. Die Bestrachtungsmethoden zerfallen in wenige objektive und zahllese subjektive. Von ensteres sind an erwähnen: Bunsens Knullgasphotsmeter, Marchands Photastitypimeter und Eders Aktinometer: das Knallgasphotometer hat wegen seiner Gefährlichkeit keine Verbreitung gefunden; Marchands und Eders Aktimsmeter, welche auf Zerlegung von Eisenchlorid und Oxabaure bzw. Sublimat und oxalmarem Ammoniak unter Einwirkung der Bestrahlung und Messung der entstehenden Köhlensaure berahen, sollten, wefern ihre Abhängigbeit von der Temperatur nicht groß ist, zwerks Bestimmung von Strahlungssummen, wohl mehr Beachtung finden, zumal, nachdem Eder den Einfluß der Anderung der Kongentration und der Zusammensetzung der Flüssigkeit einrehend untersucht hat. Die blauvieletten Strablen (0.48 his 0.43 p) dürften hier die wirksamsten sein. Subjektiv ist das Heer der photorraphischen Verfahren, von welchen sich das an Baussens photographische Methode anknüpfende Wiesperscheft, der weitesten Verbreitung erfreut. Es empfiehlt eich olme weiteres durch seine Mühelosigkeit und Billigkeit, dem es gehört zu ihm nichts weiter als ein schwarzes, mit Ausschnitt versehenes Helgrähmehen und ein oder nehrere Tone der von Wiesner in Anfehrung an den ursprünglichen Bunsenschen Normalton herrestellten Farbenskala sowie ein täglich neu, aber in wenigen Minuten lergastellendes Normalpapier. Der reziproke Wert der Sekundenzahl, welche nötig ist, um dem Normalpapier den Normalton 1 zu geben, ist der Ausdruck der Interastät in "Banomeinheiten": die unbegrenzte Gultigkeit des photographischen Gesetzen "Schwarzung Intensität » Beleuchtungszeit" wird dabei verausgesetzt. "Selbst bei ungfältiger Ausführung können 10%. Fehler vorkemmen," urteilt Wiesner Seite 21 L. c., nach Erfahrungen des Verfassers künnen sie, namentlich bei stark blendendem Licht, weit größer werden. Diese Fehlergefahren werden aber im Vergleich zu manchen anderen photographischen Methoden aufgehoben durch die Sicherheit des Normaltones und des immer auf demelben (freilich weit ausgesichnten, Maximum 0.393 his 0.396 a) Spektralted amprechenden Normalpagueres. Nicht ohne Erfolg fürte von Sehreitter zu dem Wiesnerschen Aktinometer ein Aesculinfilter, welches die Strahlen von kürzerer als 9,410 a Wellenlänge afoorbiert. Durch je eine mit und eine Filter ausgeführte Messung erhält man aus der Differenz den dem kurzwelligsten Spektralteil (unterhalls 0,410 a) zukommenden Straldungseffekt. Von allen photographischen Methoden weitaus exaktest, wenn auch am muhamsten, ist wold die von L. Weber vergeschlagene, von H. König 26) beschriebene, welche an die photographische Wirkung der Lichteinheit (Hefnerkerze) anknupft - sie darfte hichstein mit 21/2% mittlerem Fehler behaltet sein. (Man sichere sich aber für längere Messungsreiten einen genigenden Vorrat Papieres gleicher Enmisien.) Für gemme Messungen der direkten Somenstrahlung durfte allein das auf dem Hallwarbselfekt (Entladeng negativer Elektricität unter der Einwirkung kurzwelliger Strahlen) berudende Instrumentarium posignet sein; in jüngster Zeit ist nachgewiesen, daß er sich auch

19 Archiv d. Ver. d. Br. d. Sister i. Meckiller, 54 July p., Sette 285-21.

<sup>14</sup> J. Wiesner, Lichtgeaud der Pflamen, Leipeig, Engeleuern 1997, Seite 10 H.

528 Dorne

hier in Wirklichkeit um chemische Wirkung zwischen Metall und dem umgebenden Gase handelt. Elster und Geitel baben ihr gutbewährtes Zinkkupelphotemeter<sup>27</sup>s, auf welches außer dem reinen Ultraviolett nur ein winziger Teil des sichtbaren Violett wirkt, nach jahrelangen Streben vor kurzem zu ersetzen vermicht durch ein mit einer Kalium-, Zink- und Kadmiumselle ausgestattetes Erhtelektrischen Photemeter<sup>26</sup>s, welches ermöglicht, je nach Zellenwahl das blanviolette, ultraviolette und alleraußerste ultraviolette Spektrum getreunt zu untersuchen, und viel Erfolg verspricht.

Nur wenige langere, nach der photselektrischen Methode augestellte Umersuchungsreiben über die Intensität der kurzwelligen direkten Sunsenstrahlung liegen vor; sie geigen, daß diese Strahlung weit mehr als die langwellige abhängig ist von der Sonnenhöbe, gleichzeitig aber auch von dem atmogddrüschen Zustande dergestalt, daß plötzliche Schwankungen ohne erkennbare Ursache häufig vorkommen. Das Tagusmaximum tritt im Gegensatz zur Wärmestrahlung am frühen Nachmittag, das Jahresmaximum im Juli ein; mit zunehmendem Dampfdruck wächst die Intersität -- gleichfalls im Gegensatz zur Wirmestrahlung. Zwei in Welfenbiztel und Daves durchgeführte Jahresreihen zeigen überraschende Ähnlichkeit und die große Abhängigkeit dieses Elementes von der Jahrssorit; diese verhietet leider einen Vergleich zwischen den in Egypten, Indien und Wien zu verschiedenen Jahreszeiten gesonnenen Werten. Die nach dieser Methode gefundenen Transmissionskoeffizienten der ultravioletten Strahlung schwanken zwischen 0,27 die 0,37, wahrend die einzige für Blauviolett vorliegende Reihe, mit der Kaliumzelle im Freibalten sturch Bergwitz ermittelt, 0,47 ergibt, in guter Chereinstimming mit dem in Davos für Blauvialett nach photographischer Methode gefundenen Wert von 0,5L

Aus dem reichen, nach photographischem Verfahren zusammengetragenen Material mögen hier einige Zahlen folgen, welche Ireilich infolge Verschiedenheit und Ungenangkeit der Methoden sowie verschiedener Beobachtungszeiten meist nicht absolut richtig vergleichbar miteinander sind und daher nur die ungefähren Ver-

haltaisse darstellen:

Eine melibare Wirkung auf die herizontale Fläche üble das kurzwellige Licht erst aus:

| in Heidelberg     |       | 7    | Sen se | . bei | 159 Sounenhöhr |
|-------------------|-------|------|--------|-------|----------------|
| in Lissabon       |       |      | 2      |       | 101            |
| and Remina-Housig | 12200 | i mi |        |       | 6.0            |

Der Austieg der Intensität mit der Someuböhe ist weit ausgesprochener als bei der Warme- und Helligkeitsstrahlung.

Das direkte Sonnerdicht und das diffime Tageslicht haben gleichen Anteil an der Gesamthestrahlung der Horizontallische in:

| Wies .      |      |      |      | - 4 |   |     |   |     |    | ı   | -  |      | hei | 57° Semenbehe |
|-------------|------|------|------|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|------|-----|---------------|
| Lizzaban    | ×    | -    | 10   |     |   | 00  | è |     | ×  | ×   | -  |      | -   | 519           |
| Petershurg. | 8    | -    |      | 0.0 |   |     | × | 20  | -  | ×   |    |      |     | DIM           |
| Heidelberg  | 3    | -    | 0.   |     | 4 | 100 |   | 4   | W  | ٠   |    | A    |     | 420           |
| Kremmin     | itte | T)   | (40) | 1 = |   | Nie | d | HE. | ob | TT. | eń | ohr) |     | 359           |
| Bernina-He  | ire  | itz. |      |     |   |     | в |     |    |     |    |      |     | 169           |

Die diffuse Strahlung wurde auf Bernina-Hospiz nicht großer als in Wien gelunden die große Steigerung der Gesamtstrahlung rahrte nur von der direkten Sonne her. Die Maximalverhältnisse von Sonnerlicht zu diffusem Licht wurden gefunden

<sup>&</sup>quot;) Phys. Z. V. 238 ff.

<sup>29)</sup> Elemels, 1914, Seepe 2 ff.

in Wien mit 2:1, in Kremmunster mit 25:1, im Velloustene Park in großer Meereshide mit 4,5:1. Die Strahlungssummen (der Gesantstrahlung auf die Harizontalfläche unter Berucksichtigung der Bewölkung) des direkelsten Winterund des hellsten Summermonates standen in folgenden Verhaltnissen in:

| Wien .         |     | ú | £  | ×  |  |    |    | G |   | 0  | 1: | 18 |
|----------------|-----|---|----|----|--|----|----|---|---|----|----|----|
| Feeamp         | - 3 | ú | Ù. | ž, |  |    |    |   |   | ů. | 13 | 12 |
| Krememunster . | - 3 | Ü |    | ě. |  | ě. | Ų, | L | 2 | Ų  | 11 | 12 |
| Bernina-Hospig |     |   |    |    |  |    |    |   |   |    |    |    |

In Féramp übertrafen die Nachmittagssummen die Vormittagssummen

Am Meere maß Wischer (stets auf gleiche Sonnenhöhe bezogen) größere Intensitäten als im Binnenhaude und deutete dies auf die größere Stanbfreiheit der Luft; damit im Einklaug standen die von ihm in Kairo klein befundenen Werte der Gesamtstrahlung bei auffallender Steigerung der diffusen. Auch Rubel konstatierte in Algier und Marokko unerwartet kleine Werte der Gesamtstrahlung — die Nahe der Wüste macht sich wohl geltend.

| Als Maxima wur | den gebanden:                      |
|----------------|------------------------------------|
| 1,500 Buniene  | nbeiten (BE) in Wien               |
| 1,612          | Buitzenhourg (Java)                |
| 1,900          | (vereinzelt gefunden) Kremsminster |
| 1,800          | auf Bernina-Hospix                 |
| 2,083          | im Yellowstone Park in gretter     |
|                | Mercehobe                          |
| 2:304          | Freshallon in 4200 m Hobe,         |

von Schrötter beebachtete im Freihallen eine Zunahme mit der Höbe von 0,2 BE. für je 1000 m., also 45%, bei 3500 m Höbe, und stellte die greise Rellexkraft heller Walken Iest, indem er über solchen das Verhältnis den Oberlichtes zum Unterlichte mit 1,9 : 0,75 maß. Das Vorderlicht (die Bestrahlungsintensität der nach Norden, Siden, Outen, Westen gerichteten vertikalen Fläche) land Wiesener in Wen tow, in Aftrent-Bei (28°12) nordlicher Breite) um die Mittagszeit mit

1,00 : 3,30 : 2,32 : 2,25 begichungsveise 1,00 : 3,08 : 2,00 : 2,00

Seh wah ermittelte in Krememunster 1,00 : 4,00 : 3,00 : 3,00 und, daß dies Verhaltnis bei allen Sonnenhohen konstant bleibt (im Gegensatz zu dem, was in Kiel photometrisch festgestellt wurde). Aus seinem reichen Material ergab sich deutlich die Abhängigkeit der gesamten Belenchtung von der Sonnenstärke (S<sub>4</sub> ganz klaus Sonne, S<sub>5</sub> leicht verschleiert, S<sub>6</sub> eben nach Schatten werfend, S<sub>4</sub> um die Scheibe erkennbar, S<sub>6</sub> unsichthar); die Relation ist folgende (auch in Daves aus dreijähriger Beibe bestätigte):

"Trägt man die Heiligkeitsstufen als Abszissen (siehe nebenstehende Figur), die Intensitäten
als Ordinaten auf, so ist die
durch die Endpankte der Orditaten gezogene Linis eine Gerade,
welche die Abszissenzchse in
einem Punkte sehnesdet, der um
zwei Heiligkeitsstufen unter S<sub>0</sub>
liegt, Folglich ist das Intervali



550 Degree

von vollständiger Finsternis bis So zweimal so groß, als das Intervall zwischen zwei der nächsten aufeinander folgenden Stufen,"

Wie hierbei Sonnenhöhe und Bewilkungsgrad beteiligt sind, hat sich auf photo-

metrischem Wege in Davon gut feststellen lassen,

Wie oben bereits erwähnt, sind die vorstehenden Zahlen mit anderen Augen zu tetrachten, als die in den verbergebenden Abschnitten gegebenen. Der Hauptvorteit, welchen die photographische Methode bietet, die Möglichkeit der Selbstregistrierung, ist merkwurdigerweise am senigsten ansgemitzt, von Esmarch hat ein solches Instrument (\*) konstruiert, welches an einer willkurlichen Skala 6 verschiedene Somenstärken auf Grund der Tiefe der Schwärzung zu unterseheiden gestattet. Ein sichere und absolute Werte lieferndes Verfahren ist jüngst von F. Hapke (\*\*) angewundt; er hat die oben erwähnte L. Webersche Methode, welcher der photographische Effekt der Hefmerkerze zugrunde liegt, zur Registriermethode ausgebildet. Es bedarf dabei freilich eines, durch Uhrfeder wohl schwer zu ersetzenden, kleinen Motors, welcher den strahlenschwächenden, rotierenden Sektor danernd treiht und eines zum Arbeiten mit der Hefmerkerze preigneten Dunkelraumes; abgesehen hiervon ist, sohald die Konstanten des Instrumentes sorgiannst festgestellt sind, das Verfahren nicht zeitraubend und erfullt alle nur wünschbaren Anforderungen.

### 7. Welche Forderungen muß die medizinische Klimatologie an Sonnenstrahlungsmessungen stellen und in wie weit sind sie heute erfüllbar?

Die vorstehenden Abschnitte dürften zur Erkenntnis heigetragen haben, daß sich eine Messung der Somenstrahlung, auch wenn man nur ihre thermische Gride im Auge hat, nicht einfach mit dem den Namen "Insulationethermometer" tragenden berußten Thermometer ausfahren lällt, da es gilt, das Wärmequantum zu bertimmen, welches in der Zeiteinheit der Flacheneinheit durch Strahlung zagefährt sird, und der durch dies Wärmequantum erzielte Erwarmungseffekt ganz abhängt von dem physikalischen Zustande des bestrahlten Körpers und seiner Umgebung. Angesiehts der Fulle und Schwierigkeit der besprochenen Problems konnten aber wehl Zweifel aufkommen, ab ihre Lesung denn überhaupt moglick ist bei dem oft so jähen Wechsel der zu bestimmenden Große. Die medizinische Wusenschaft muß, nachdem sie erkannt hat, dab die Sennenstrahlung auf den menschlichen Organismus biologische Einflesse ausubt, welche allein durch ihre thermische Kralt zürht zu erklären sind, und daß graviose Wirkungen (Auregang der Nerven und Muskeln) von den Lichtstrahlen, andere (Beenflustung der Zusammensetzung des Blutes, Keinstötung) von den kurzwelligen, insbesondere den altravioletten, ausgehon, von der physikalischen Metroroliseie Auskunft fordern über die Intensität der Warmestrahlung, Helligkeitsstrahlung (möglichst in verschiedenen Spektralteilen) und ultravioletten Strahlung: 1. in der direkten Somenstrahlung, 2 in der vom Himmel ausgebenden diffinsen Strahlung, 3, über die rismiche Ausbreitung derodben, unbesondere über die auf die horizontale Flache (Oberlieht) und auf die in verschiedense Weise gegen die Sonne orientierten Vertikalflächen (Verderlicht) entfallenden Anteile an Sennen- und Himmelestrahlung, und awar in ilmem Wecheel mit Tages- und Jahreszeit, sourie von Ort zu Ort. Sie wird

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Dames let von R. Fueth, Berlin-Steglitz, zu berieben,

<sup>&</sup>quot;] Dissertation Kiel 1813: "Über beibnitunde Registnerung der Orighelligkeit".

die Auskunft verlangen in Gestalt von mittleren monatlichen Tageskurven sonie von Jahreskurven; die spektrale Zusammensetzung der Strahlung wure aus solchen Kurven für jeden gewünschlen Termin urmittelbar zu erkennen. Neben den Intensitäten naren die mittleren monatlichen und jahrlichen Strahlungsummen beizubringen. Hand in Hand mit diesen Messungen midden solche des Staulogehaltes und der Durchsiehtigkeit der Luft geben.

Sind these Forderungen erfullbar?

Die Frage dürfte im allgerseinen bejahend zu beantworten sein und der gegebene Weg ware wold der, daß man die bei welkonlosen Himmel geltenden "Normal"werte für alle Azimutal- und Böhenstellungen der Sonne, also für alle Tages- und Jahresneiten, milit und durch Vergleich mit diesen Normalwerten die meteorologischen Einflage, insbesondere der Bewolkung, dierr Größe nach bestimmt. Die Aufgabe ist eine umfangreiche und um so schwieriger, je ungünstiger die Bewelkungsverhaltnisse des Beobnehtungsortes sind, man wird aber doch in dem gamen, den deutschen Arxt interessierenden, Gebiet an sie heranzutreten wagen kommen: I. weil, wenn sie einmal gelöst ist, die Bestimmung der Strahlungsgrößen fortan zurückgeführt ist auf diejerige der laufenden meteorologischen Beobachtungen, 2. weil die "Nermat"werte sich sicherlich nur innerhalb weiter Landergebiete erheblich andera, eine an einem Orte derrheefishete Bestimmung also für eine weite Umgebung Gidtigkeit haben diefte. Zeiten atmosphärisch-optischer Stärungen, wie sie im Jahre 1912 durch den Katmeiausbruch auf einem großen Teil der nördlichen Hemsphäre und im Jahre 1883 durch den Krakatauaambruch fast auf der ganzen Erde berbeisyführt sind, wären zur Bestimmung der Normalwerte natürlich ungeeignet. Um der Moelichkeit kleiner Schwankungen, über deren Bedeutung wir heute nech nichts mit Sieherheit sagen können (etwa infolge Anderung der Solarkonstante solen infolge optischer Störung durch kleine Mengen terrestrischen oder extraterrestrischen Stanbest, Rechnung zu tragen, wurde es sich empfehlen, die Besbachtungen an allen Orten gleichwittig anfranelmen.

Der Verfasser hat die Durchführung der Arbeit unter den freilich sehr ginstigen Hochgebürgsverhältnissen versucht; aus den von ihm in Davos zusammengetragenen Tabellen kunn man für jede belichige Stunde jeden beliebigen wolkenlosen Tages entnehmen, welche Wirmes. Helligkeitss, blauviolette und ultraviolette Intendrat die direkte Sonnenstrahlung hat, wie groß die Beleuchtungsstärke der horizontalen Flache (Ortshelligkeit) und ihre Bestrahlung mit ebemisch wirksamen Strahlen ist, und wieviel Anteil daran die Sonne und das Himmelsgewilbe hat - alles in absolutem Maße gemeisen mit Ausnahme der ultravioletten Strahlung, in welcher ein einheitliches Mab noch nicht existiert und daher das von Elister und Geitel eingeführte gewählt ist. Am dreißhriren Reiben ist der mittlere Einfinß der Bewölkung und Somenstärko (each den à in der Meteorologie gebrauchlichen Graden) auf die Ortsbelligkeit und die Bestrahlung der herizontalen Fläche mit chemisch wirksamen Strahlen festgelegt, so daß man aus ihm, kendiniert mit den Normalwerten, auch für alle nur möglichen meteorologischen Verhältnisse einen guten Mittelwert anzugeben imstande ist. Die mittleren Tagessummen der Wärme- und Helligkeitsstrahlung eind für jeden Monat. einzeln und für das Jahr berechnet, und zwar für die senkrecht zur Strahlenrichtung stehende sowie für die berizontale Flache (freilich unter Vernachlässigung der Wärmeausstrahlung), im letzteren Falle auch mit Rucksicht auf die Bewölkung, es sind allezehen den möglichen die wirklichen Verhältnisse, soweit als angängig, berücksichtigt, In gleich ausgedehntem Maße ist das Verhältnis des Sonnenlichtes zum Schattenlicht und die spektrale Zusammensetzung beider nach mehreren Farben bestimmt.

502 Dorne

Eine Kurventafel betreffend die Größe und den Wechsel der spektralen Zusunntensetzung der direkten Sonnenstrahlung (ihren Gehalt an Wärme- UR — und ultravoletter — UV — Strahlung zu den verschiedenen Tages- und Jahreszeiten) zei hier

wiederrereben!



Noch viele andere Zahleureiben sind durch den Vergleich unter sieh interessant, ihren eigentlichen Wert erhalten aber solche Untersuchungen (soweit sie auf die Klimatelogie angewandt werden) erst durch den Vergleich mit anabogen Zahlen anderer Orte. Die in den vorbergebenden Kapateln erbrachten Beupsele haben wohl bereits bewiesen, wie verstreut und litekenhaft solche vorliegen. Einwandfreie Vergleiche auf Grund synchroner litekenloser Jahresreiben waren dem Verfasser nur möglich mit Potsdam hinsichtlich der Wärmestrahlung, Kiel hinsichtlich der Helligleit und Neubrandenburg (Mecklenburg) binsichtlich der chemisch wirksamen Strahlung. Einige Angaben seien erlanbt:

Im Winter spendet die Sonne Dayes die dreifache Wärmemenge derjenigen, weiche Petodam erhalt, im Sommer etwa die gleiche, im Jubreumittel die 19 Jache.

Im Winter ist die mittagliche Ortshelligkeit in Davos die öfniche derjenigen in Kiel, im Sommer nur die 1,8fache, im Jahresmittel die 2,5fache.

Im Winter ist die mittagliehe chemisch wirksame Gesamtstrahlung in Davies dreimal se groß als in Neubrandenburg, im Sommer nur Limal, im Jahresmittel Lömal so groß.

In der Größe dieser Differenzen spricht sich die klimatische Bedeutung der Strahlung ohne weiteres aus.

Unterbleeben sind bother in Davas Messangen des Vorder- und des Beflexlichtes und des Staubgehaltes der Luft. Das erstgenannte macht das inzwischen von L. Weber konstmierte Belativphotometer leicht auslichebar; für das wenig

definierte, gant von lokalen Verhältnissen abhängige, aber sehr wiehtige (denn es tot wold ohne switeres klar, daß See- und Meeresflächen, Wiesen-, Sand- und Schneebeden die diffuse Strahlung nach Internität und spektraler Zusammensetzung



THE GLADRIC ST WITHOUT A

stark beeinflussen mussen) Reflexischt ware die Wiesnersche Methode genagend; Aitkens Staubzähler löst die dritte Aufgabe vertrefflich.

So ausgedehnte Vergleichungen, wie sie im Sinne der medizinischen Klimatologie aussetellen waren, sind freilich nicht gar is leicht ausgeführt, wie er wohl den
Amschein haben miehte. Eine einheitliche Organisation ist durchaus nitig, welche
über Beobachtungszeit, urt und imethoden sowie über die geeignete Verarbeitung
des Materials bestimmt und vor allem dafür Sorge trägt, daß die zur Messung dienenden
Instrumente genau aufeinander abgestimmt werden, was die peinliche Mechanik des
Instrumentariums ebenso fordert wie die Schwierigkeit genauer Konstantenbestimnungen.

Es ist zu verleigen, daß das Interesse an Strahlungsmossungen im Lande des letzten Jahrhunderts wiederholt spentan aufgetreten, trotz der Erkenntnis ihner großen Wichtigkeit meist aber wieder schnell erloschen ist. Das Arbeitsfeld liegt auf der Grenze zwischen Astronomie, Meteorologie und Physik und jede dieser Wissenschalten erwartet die Lissung der Aufgabe anscheinend von der anderen. Die Zentralstelle für Bahneologie eint in sich die Vertreter aller Naturwimenschaften im weitesten Sinne des Wortes, alle haben sie — jeder in seiner Art — Interesse an näherer Erkenntnis der Energiequelle, welche alles irdische Leben speist — dürften da nicht die Bedingungen gegeben sein zur Aufnahme einer Arbeit "des Schwoßes der Edlen wert"?

#### Kapitel II.

# Radium und radioaktive Substanzen.

Von Geh. Reg.-Ral Prof. Dr. Marckwald (Berlin).

### 1. Die Strahlen.

Im Jahre 1896 machte Henri Beequerel die überraschende Beobacktung, dail von allen Uranverbindungen Strahlen ausgesandt werden, deren Wirkungen denjenison der Kathodenstrahlen. Kanalstrahlen, vor allem aber der kurz zuvor outdeckten Röutgoustrahlen glichen. Diesenige Eigenschaft der letztswarmten Strahlen, auf der deren große praktische Bedeutung beruht, dienten zuerst auch zum Nachweise der Uranstrahlen, nämlich die Fähigkeit, durch opalee Schichten hindurch auf die photographische Platte zu wirken. Indessen ist das Strahlungsvermögen der Uranverbindungen zu geringlätigig, als daß die Entdeckung Becquerels mehr als via allendings weitgehendes theoretisches Interesse gewonnen haben wurde, wenn sie nicht zur Auffindung neuer Elementegeführt hätte, die ein ähnliches Strahlungsvermögen in einem snorm viel höheren Grade zeigten. Die Zahl der bis zum Ausgang des vorigen Jahrhanderts bekannten Grondstoffe ist durch die Entdeckung der "radioaktiven" Elemente um etwa ein Viertel vermehrt worden, die freilich zum größen Teil hisher im wesentlichen nur durch ihr Strahlaugsvermören nachgewiesen und charakterisiert sind. Es wird sich daber empfehlen, daß wir uns zumschet mit dem Wesen der hier wirksamen Strahlungen etwas nüber vertrant machen,

Die Gase sind bekanntlich unter gewolnslichen Umständen Nichtfeiter der Elektrizitht, oder es ist wenisstens nicht mehgewissen, daß sie auch ohne kullere Einwirkung "ionisiert" sind. Wohl aber tritt dieser Zustand ein, wenn kurzwelliges, altraviolettes Licht, bake Temperatur, Röntgenstrahlen oder auch andere Strahlen, von denen oben die Bede war, auf Gase einwirken. Abdann wandern in einem elektrischen Felde die Gaeienen entgegengesetzten Verzeichens in untgegengesetzter Richtung zu den Elektroden mit Geschwindigkeiten, die wesentlich von der Elektrodenspanning alibängig sind. Nun ziehen sie sich aber auch untereinander an, werden eich also auch schon zum Teil untereinander wieder vereinigen, ehe sie zu den Elektroden gelangt sind. Das wird in um so geringerem Maße geschehen, je schneller sie standern. Mit wachender Elektrodenspanning wird alse der Strein so lange ansteigen, bis praktisch die Gasionen alle an die Elektroden pelangen, ehne Zeit gefunden zu haben, sieh gegenseitig zu nentralizieren. Dann erst wird der Ström sich auch bei steigender Spannung nicht mehr andern, dieses Maximum der Stromintensität nennen wir "Sättigungsetrom" und haben daein also ein Maß für die ionisierende Wirkung ingend einer Strahlungsquelle. Die Apparate, die zur Messung von Stromintensitaten dienen, neunt man Elektrometer. Eines der gebrauchlichsten Instrumente für diesen Zweck ist das Elektroskop (Fig. 88). Es besteht im wesentlichen aus isohert aufgehängten Metallfohen, die sich bei Aufladung, je nach dem Grade der zugefahrten Spannung, spreizen. Eine gwichte Skala gestattet die Ablesung der erteilten Spannung (in Volt) und wenn die Kapanität des Instrumentes bestimmt ist, auch diejenige der zugeführten Elektrizitatsmenze. Ist nun das Elektroskop mit einem Metallstab betend verhunden, der isoliert in einen abgeschlosenen Luftranun, gewohnlich einen hohlen Metallstjinder, hinsiarart, der seinerseits geenheit ist, so wird, wenn die Luft in diesem "Ioniantionaraum" durch irgend eine Strahlungsquelle ionisiert wird, das aufgeladene Elektroskop entladen werden. Die

Geschwindigkeit, mit der die Entladung erfolgt, ist ein Mall für den Ionisationsgrad des Guses, wofern nur die Spannung zur Erziehuff; des Sättigungsstromes

warreicht.

Die elektrischen Eigenschaften der Gass erleiden eine shrehgreifende Veränderung, wern sie bei sehr großer Verdünnung bochgespannten Entladungen ausgesetzt werden, wie das in den Hittorfschen oder Grookeschen Bühren der Fall ist. Aledaan werden von der Kathode aus mit enormer Geschwindigkeit Korpuskeln geradling abgeschleudert, die man als Kathedenstrahlen bezeichnet hat, bevor man erkamst hatte, daß höer eine Strahlung im eigentlichen Sinne nicht vorliegt. Diese Korpuskeln werden magnetisch und elektrostatisch abgelenkt. Aus der Richtung der Aldenburg ergibt sich, daß sie negative Ladang mit sich führen, aus dem Grade der Abbenkung, daß ihre Geschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit nake kommen kana, und daß ihre Masse nur etwa time von derjenigen des Wasserstoffatoms beträgt.

Neben den Kathod-ratrahlen tritt in dem evabuierten Bohr nach eine zweite Strahlung auf, die mit dem Namen Kumalstrahlen belegt werden ist.



Sie ist jenen Strahlen entgegengesetzt gerichtet und wird im magnetischen und elektrischen Felde im entgegengesetzten Sinne, aber viel geringerem Grade abgelenkt, Hier hat man es also mit positiv geladenen Teilehen zu tun. Ihre Geschwindigkeit ist nur wenig geringer als diejenige der Kathodenstrahlen, ihre Masse aber viel größer, nämlich von atomarer Größenordnung.

Eine dritte Strahlengattung gunz anderer Art ist die von Römtgen außerhalbder Vakuumzühre nachgewieserse. Die Böntgenstrahlen entstehen sokunstar bei der plitzlichen Hemmung der im Kathodeustrahl daltinsausenden Elektronen durch die Glaswand und werden als eigentliche Strahlen, also wellenformige Atherbewegungen von außerst kleiner Wellenlange aufgefaßt. Demgemaß werden sie von magnetischen

und elektrostatischen Kräften nicht abgelenkt.

Von den radioaktiven Stoffen gehen nun, wenn wir von wenig bedeutungsvollen und wenig untersuchten sekundaren Erscheinungen abschen, dreierlei Strahlungen aus, die als e., g. und y-Strahlen unterschieden werden, und zwar sendet ein Stoff in der Begel entweder nur e. oder nur g-Strahlen aus, während mit der g-Strahlung auch y-Strahlung verknipft sein kunn.

Die o-Strahlen einel wenig durchdringend. Sie werden durch Abministralielle von einigen Immdertatel Millimeter Dicks vollig zurnekgehalten. Ihre Geschwindigkeit ist für jede radioaktive Substanz sharakteristisch und schwankt zwischen Von und 1/11 Lichtgeschwindigkeit. Sie gleicher den Kanalstrahlen insofern, als sie durch thre magnetische und elektrostatische Ablenkbarkeit als positiv geladene Partikeln von atomarer Größenordung gekennzeichnet eind. Dagegen unterscheiden sie sich von diesen dadurch, daß alle e-Strahlen Massenteilchen von gleicher Größe und gleicher Ladung darstellen, die sich eben mer durch ihre Geschwindigkeit unterscheiden. Sie sind Heliamatome, die zwei positive elektrische Ladungen mit sich führen. Sie werden von der umgebenden Materie stark rehemant. Die sehnellsten dieser Strahlen vermögen daher nicht mehr als etwa 9 cm Luft unter normalem Druck zu durchdringen und bewirken auf diesem Wege die Erzeugung von ausbreren hunderttamend Gasionenpaaren. Demgemäß ist die elektroffietrische Methode zum Nachweis von e-Strahlen besonders empfordlich. Ermöglicht sie es doch, radicaktive Stoffe in Quantitäten nachzuweisen, die weniger als den millionten, ja unter Umständen selbet billionten Teil eines Millieramms Substanz betragen.

Die 3-Strahlen gleichen qualitativ völlig den Kathodenstrahlen, doch ist ihre Geschwindigkeit größer und kommt bei einigen Stoffen der Lichtgeschwindigkeit nahr. Sie sind daher weit durchdringender als die o-Strahlen und vermigen also, auf die gleiche Strecke berechnet, beim Passieren von Gasen nur eine weit geringere Zahl von Ionen zu erzeugen. Anderseits lassen sie sich am Elektrometer auch nach der Durchdringung mehrere Millimeter diehen Schiehten von festen Körpern noch nachweisen.

Die y-Strahlen scheinen eine Sekundärerscheinung der 3-Strahlen zu sem, ühnlich wie Rüntgenstrahlen aus Kathodenstrahlen entstehen. Sie sind, wie diese, weder
magnetisch noch elektrostatisch ablenkbar, und werden als besonders durchdringende
Röutgenstrahlen aufgefaßt, die sich durch mehrere Zentimeter dieke Biesplatten
hindurch unchweisen lassen. Ihrer geringen Absorptionsfülzigkeit in Gasen entsprieht
ein verhältnismäßig geninges Ismisationsvermögen.

### 2. Die radioaktiven Stoffe.

Die Badioaktivität ist eine Eigenerhaft des Atomes der strahlenden Elemente. Das prigte sich bald roch der Entdeckung des Strahlungsvermögens der Uranverhindungen. Denn dieses kängt lediglich von dem Gehalt der Verhindung an Eran ab, ist also dem Element selbst im biehsten Maße eigen. Nachslem diese Tatsache bestgestellt war, mußte man erwarten, daß auch alle Uranerse ein ihren Urangebalt proportionales Strahlungsvermögen aufweisen wurden. Bei einer Untersachung von Eranmineralien machte nun aber das Ehepoar Curio die merwartete Entdeckung, daß deren Strahlungsvermögen um das mehrfache bilber ist, als sich nach ihrem Urangehalt berechnete. So übertraf die Joachimstaler Pechblende, die das wichtigste Ausgangsmaterial für die Urangewinnung bildet, obwohl die nur etwa 50 %. Uran enthalt, das Metall um das Dreifache an Aktivität. Diese Brobachtung führte das Ehepsar Curie auf die Vernutung, daß in diesem Mineral noch irgend ein unbekannter Stoff outhalten sein könnte, der viel starker radioaktiv als das Uran ware; Eines der bekannten Elemente kam nicht in Frage, denn diese katten sich alle, mit Ausnahme des Thoriums, als maktiv orwiesen, und dasses kam in seinem Strahlungsvermögen dem Uran etwa gleich.

Im Verfolg über Beobachtungen, unterwarfen die Curtes die Perlobende einer songamen Analyse und prüften alle daraus abgeschiedenen Bestandteile auf über Strahlungsverungen. Dabei funden eie zumsichst, daß das Wiemut, das in diesem Erze in einer Menge von etwa 0,5% enthalten ist, etwa hundertund starker aktivist als das Uran. Sie nahmen an, daß diesem Wiemut ein ihm sehr abnliches, stark radioaktives Metall beigemengt sei, und nannten dieses Polonium. Bahl darauf schieden sie aus der Perkhlende eine noch in getingerer Quantitat als Wiemut vorhandene Menge Baryum ab, die sich gleichfalls fast hundertund starker aktiv als Uran erwies. Durch fraktionierte Kristallisation dieses Baryumeldorides gelang es ihnen, den aktiven Bestandteil vom inaktiven Baryumeldorid zu treuren, und so schlieblich ein in allen chemischen Renktionen dem Baryum sehr ähnliches Ehment zu isolieren, das den Namen Radium erhielt. Es ist, abgesehen von seinem Strahlungsvermögen, das daspunige des Urans um etwa das Dreimillismenfache übertrifft, vom Baryum durch sein Spektrum und besonden auch durch sein Atomgewicht (Ra 226) charakteristisch unterschieden.

Die Entdeckung des Radiums, dem sich später diejenige anderer stack aktiver Elemente anreihte, ermöglichte es, die Eigenschaften der oben ekarakterisierten Strahlen nuch vermittelst weniger empfindlicher Methoden als den elektrometrischen zu studieren. Mit den verwandten Strahlengattungen teilen diese die Fähigheit, phosphoresierende Substanzen, wie Baryumplatincyanier, das zur Herstellung der bekannten Routgenschirme dient, ferner Zinkblende und viele Mineralien, z. E. Willemit und Diamant, zum Leuchten anzuregen.

Ven dem photochemischen Effekt der Strahlen ist schon die Bede procesen. Aber auch viel kräftigere chemische Wirkungen vermogen sie bei längerer Einwirkung bervorzunden. Glas färbt sich, je nach seiner Zusammensetzung, violett oder brann, Kochsalz gelbbraum, Kalinnschlurid violett. Viele Beaktienen werden durch die Strahlen katalytisch beschleunigt, wie die Bildung des Chlorwasserstoffes aus den Elementen und die Zerretzung des Wasserstoffungeroxyds. Der Sauerstoff wird in Ozon umgewandelt. Darauf ist ein Teil der zerstorenden Wirkung zurschzuführen, die organische Substanzen bei andnacender Bestrahlung erieiden. So wird Papier in der Nähe eines starken Badiumpraparates allmählich gebräust und zerstort. Diese Erscheinung beruht nicht auf einer direkten Wirkung der Strahlen, sondern ist der oxydierenden Wirkung der das Radiumpraparat umgebenden Ozonatmosphier zumschreiben. Sehr interessant ist ferner, daß die wasserige Lesung eines Radiumnakes eine allmähliche Elektrotyse erleidet, so daß sich Wasserstoff- und Sauemtofignentwickeln. Zu den chemischen Wirkungen und natürlich auch die physiologischen zu zählen, die in einem besonderen Kapitel behandelt werden.

Wenn die Strahlen auf undurchlüssige Wande treffen, so daß sie gebennst werden, to wird ihre Energie in Warme ungesetzt, die sich kalorimetrisch messen laßt. Die Messung hat ergeben, daß recht beträchtliche Energiemengen von den radioaktiven Stoffen ausgeben. Ein Gramm Radium entwickelt in der Stunde 138 kleine Kalorien. Daher ist die Temperatur größerer Radiummengen gegenüber denjenigen ihrer Unigebung stetz betrachtlich erhöht, was sich in einem einige Zehntel Gramm Radiumthlich enthaltenden Flüschehen bereits mit gewöhnlichen Thermanselern feststellen lißt.

Sehr hald nach der Entdeckung der Radioaktivistit drängte sich die Frage aut, wie sich die neuen Erscheinungen mit dem Gesetz von der Erhaltung der Energie in Einklang beingen lassen. Es ist das Verdieust Rutherfords, diese Frage im Jahre 1962 durch die in Gemeinschaft mit Soddy aufgestellte, inzwischen aufgianzendete Instittigte Hypothese vom Atomzerfall der radioaktiven Elements in befriedigender und hischet überraschender Weise beautwortet zu haben. Diese Hypothese hat seitelem auf die Erforsehung der melioaktiven Erscheinungen dermalien befriedstend pewirkt, dall es sich empfiehlt, die Entwicklung der weiteren Forsehung an der Hand dieser Hypothese zu erürtern. Zuson aber müssen wir einige wichtige Tatsachen besprechen, die zu ihrer Aufstellung führten.

Wenn man kristallwasserhaltiges Urannitrat in Athylather list, so schalt man nehen der atherischen Lesung des wasserfreien Nitrats eine wässerige Schicht, welche nur Spuren von Salz gebot enthält. Trennt man die beiden Losungen und laße jede für sich verdamsten, so hinterläßt die atherische Lösung das gesamte Urannitrat. Dieses miterscheidet sich aber von dem ursprünglichen dadurch, daß es zwar unvermindert o-Strahlen, aber nicht mehr p- und p-Strahlen aussendet. Die woserige Lösung anderseits hinterläßt mir einen unwagbaren Rückstand; dieser aber ist der Träger der gesamten p- und p-Strahlung. Daraus folgt, daß dem ursprünglichen Urannitrat durch die geschilderte Behandlung eine änderst geringe Beimengung entzogen norden



at, der allein das Vermögen rekennt, auch y-Strahlen auszusenden. Diesen Stoff hat man Uran-X genaunt. Man kann diesen Stoff auch durch mancherlei andere Mittel vom Uran stennen. Wenn man min aber die beiden Bestandteile der ursprünglichen Urannitrata außbewahrt und ihr Strahlungwermögen bechachtet, so zeigt sich, daß die a-Strahlung der Hauptmasse merklich unverändert bleibs, daß dagegen die 3- und y-Strahlung der Uran-X sich ganz gesetzmäßig mit der Zein

vermindert. Die Absahnse erfolgt in geometrischer Progression, so daß die Antangsaktivität in ungefähr 24 Tagen auf die Hallte, in 48 Tagen auf ein Viertel, in 72 Tagen
auf ein Achtel unt sinkt. In dem gleichen Maße aber, in dem das Strahlungsvermiegen
des Uran-X abklingt, nimmt das zugehörige Urannitrat wieder das Vermögen au
3- und 7-Strahlen auszumenden. Die Kurven (Fig. 89) illustrieren das Gesetz, nach
welchem die Ahklingung bzw. das Austeigen der Strahlung verläuft. Bezeichnet
man die ursprungliche p-Strahlung des Uran-X mit J<sub>0</sub>, die Aktivität nach der Zeit t
(in Sekunden) mit J<sub>1</sub>, so gilt die Gleichung J<sub>1</sub> = J<sub>2</sub> - e - k t, in welcher e die Baeis
der natürlichen Legwrithmen und 2 eine Konstants, die sugmannte "Radisaktivitätakonstante", ist. Bir Wert beträgt im vorliegenden Falle annahernd 3,2:10 - 7.
Diegenige Zeit, in der die Hallte der Strahlung des Uran-X abklingt, neunt man die
"Halbierungukonstante".

Die ehen geschilderten Tatsachen deuteten nun Kutherford und Soddy sehr einleuchtend durch die Annahme, daß das Uran selbst unter Abgabe von er Partikeln regelmalig Uran-X-Atonie biblet, welche ihrerseits unter Aussendung von Elektronen eine weitergebeude, virl schneller verhaufende Veranderung erfahren. Wenn die Umwandhung des Urans im Vergleich zu derjenigen des Uran-X so langsam erfolgt, daß sich die Menge der überhaupt verhanderen Uranatione nicht merklich im derselben Zeit vermindert, in welcher die in einem gegebenen Augenblick vorhandene Zahl von Uran-X-Atonien sich vollständig weiter umgewandelt hat, so mittl augenscheinlich die Uran, nachden es vom Uran-X-getrennt worden ist, innerhalb dieser Zeit die gleiche Anzahl von Uran-X-Atonien wieder nachliefern und also sein urpringliches Strahlungsvermögen wieder erlangen. Es belindet sich dann mit winem Zerfalbprodekte im "radioaktiven Gleichgewicht".

Analoge Erscheinungen, wie beim Uran, zeigten sich nun auch bei anderen radioaktiven Stoffen, und so kamen Rutherford und Souldy zu der Vorstellung, die
alle radioaktiven Elemente zolche wien, die sich in Untwandlung befänden. Die
Radioaktivitätskomtante gibt dann den Bruchteil der in einer Schunde sich untwandelnden Atome an. Sie hat sich als vollig unabhängig von äußeren Verhältnissen,
indesondere von der Temperatur erwissen. Die Umwandlung der radioaktiven
Stoffe kann also bisher durch keinerlei Mittel weder verzögert nich beschleunigt
werden.

Die Atomzerfallitheorie brachte in erster Linie die Aufklärung für eine Beolsachtung, die schou die Entdecker des Radiums bei ihren Versuchen, diesen Stoff durch Unkristallisieren von Barvum zu trennen, gemacht hatten. Wenn man ein nehrere Wechen trocken außewahrtes Radianisalz im Wasser läst, die Lösung eindamplt und das Strahlungsvermögen des Bückstandes untersucht, so findet mandie o-Strahlung auf etwa ein Viertel vermindert; die // und --Strahlung ist völlig versehwunden. Im Laufe von etwa vier Wachen stellt sich dann nach dem aben. enorterten Expenentialgesetz der umprängliche Zustand wieder ein. Man sieht, dab die änflere Erscheinung ganz analog derjenigen ist, die sich ruch der Abtrennung des Uras-X beim Uran zeigt. In der Tat erfolgt auch beim Auflesen des Radiumsalnes in Wasser die Abtrennung eines radioaktiven Stelfes. Nur bedarf es in diesem-Falle keiner weiteren Manipulationen, um diese Ahtremung zu bewirken, weil das Zerfallsprodukt der Radiums beim Auflösen der Salzer gasförmig entweicht. Manneant diesen Stoff daher die "Rudiumemanation". Sie kat eine Halbierungekonstnate von 3.85 Tazen. In der trockenen Radiumsaleen bleibt dieses Gas obklodiert. Es snamelt sich darin also bis zum Eintritt des radioaktiven Gleichgewichtsan. Beim Lesen des Sabre aber entweicht das in Wasser nur wonir lösliche Gas in die Almosphäre. Auch durch Erhitzen des trockenen Sabov kann es ausgetrieben worden. Es ist chemisch indifferent wie die sugenamten Edelgase. Textodem er naturgemäß nur in äußeret geringen Mengen zugänglich ist, hat Ramkay es dech verlitusigen, seine Dampfdichte, Siedepunkt und anders physikalische Eigenschaften bestimmen können. Er hat ihm den Namen Niton merteilt. Das Atomgewicht ergab sieh zu 252.4. Dieser Stoff sendet ebense wie das Radium selbet nur e-Strahlen 609. Sammelt man das Niton in einem Glasgefall, an bedecken sich die Gefafwande schr schnell mit einem lesten, naturlich unsichtbaren, radioaktiven Stoff, dem Utswandlengsprodukte dieser Emanatien. Es wird Radium-A genannt, ist glochfallein e-Strahler und hat eine Halbierungskonstante von nur 3 Minuten. Sein Zerfallsprodukt, Radium B, das nur schwache A-Strahlung wigt, wandelt sich mit over Halbierungskonstante von 27 Minuten in Radium-C um. Dieses liefert eine sehr kräftige es, 3- und 7-Strahlung und ist der einzige Träger der starken 7-Strahlung trockener Radiumpeapoente. Es certalit in 19 Minuten zur Halfte.

Aus der Schilderung dieser Umwardlungsprozeuse ist zu entstehnen, daß man bei der Messung der Strahlenwirkung von Radiumemanstien mittelet des Elektroikspes auf ziemlich komplizierte Verhaltnisse stellen wird. Bringt man namüch 
Insche Einsmatien in den Ionisierungsraum, so wird eich zunachst nur die Strahlenwirkung des Nitens geltend machen. Abstald aber beginnt die Strahlung sehnelt 
zu steigen, weil sich schen im Verlaufe von etwa 15 Minuten das Niten mit dem darammitstelsenden Radium-A ins Gleichgewicht setzt. Währendessen aber tritt auch 
bereits sehr merklich die Bildung von dessen weiteren Zerfallsprodukten ein und

040 Marekwald

somit wird der transpertierte Strom mehr und mehr ansteigen, bie sich auch Radium B und «C mit der Emanation im radiusktiven Gleichgewicht befinden. Erst nach 3—4 Stunden tritt merkliche Konstanz ein und späterhin macht sich daun die geringe Abnahme bemerkhar, die durch den relativ langsamen Zerfall der Radium-emanation belingt ist. Will man daher Radium-manation spanntitativ bestimmen, so empflichlt es sich, den Eintritt des Gleichgewichts mit den schnellen Zerfallsprodukten abzuwarten.

Trotz der kurzen Lebensdauer dieser Zerfalbprodukte hat man ihre chemischen Eigenschaften dech ein wenig studieren konnen. Sie haben den Charakter von Metallen, lassen sich durch Mineralsauren von den Gefälfwänden ablieen, aus den serhaltenen Sahdioungen durch den elektrischen Strom wieder abscheiden und durch geeignete Fällungunittel voneinander treunen. Wenn man die Emanation in einem geschlossenen Gefäll bis zum volligen Zerfall sufbewahrt hat, so findet man an den Gefällwänden noch einen verhältnismäßig sehwach aktiven Rackstand. Dieser ruhm von den weiteren Zerfallsprodukten des Radium-C ber.

Der Zerfall des Radium-C ist insofern eigenartig, als er in zweierhei Richtung verhalt. Ein gewisser Teil der Radium-C-Ausme zerfällt unter o-Strahlung in das jestrahlende Radium-C, (Halbierungskonstante 1,4 Minuten), dessen weitere Unswandlungsprodukte noch unbekannt sind. Der andere Teil des Radium-C geht unter je-Strahlung über ein äußerst kurzlebiges Zwischenprodukt, Radium-C (Halbierungskonstante 10—\* Sekunden), in das sehr schwach je-strahlende Radium-D über. Dieses hat nun eine verhältnismäßig lange Lebensdaner. Seine Halbierungskonstante beträgt etwa 16 Jahre. Seine Umwandlung hihrt über Radium-E (je-Strahlung, Halbwertsperiode 5 Tage) zum Radium-F. Dieses ist das letzte radisaktive Glied der Reihe. Es sendet o-Strahlen aus, zerfällt in 140 Tagen zur Hallte und ist identisch mit dem oben erwähnten Polonium, das sehon vor dem Radium von dem Ebepsar Curie in der Pechblende aufgefunden worden ist.

Neben den bisher besprachenen Umwandlungsprodukten des Badiums tritt nach ein anderes auf, dessen Entstehung die Erkenntnisse über das Wesen der Strahlungserscheinungen voransiehen ließen. Wir sahen, daß die e-Strahlen sich sehen durch ihr magnetisches und elektrostatisches Verhalten als positiv geladene Heliumatone kennzeithaeten. Rams ay und Soddy konnten denn auch experimentell nachweisen, daß die Radiumemanation in der Tax unter Bildung von Helium zerfällt. Später ist das Auftreten von Helium auch bei dem Zerfall anderer e-Strahler beschachtet wurden und wurde besonders von De war auch quantitativ verfolgt. Wenn man Radiumemanation in ein außerst dinnwandiges Ghoribrehen einschließt, dessen Wände die e-Strahlen noch zu durchdringen vermogen, so kann man das Außtreten des Heliums auch außerhalb des Böhrehens nachweisen. Auf diese Weise bewis-Butherford, daß die e-Partikeln tatsächlich aus Heliumstomen bestehen.

Wenn das Radium regelmäßig in si-Partikeln und Emaration zerfallt, so mink man seine Zerfallsperiode, die sich wegen ihrer langen Daner der direkten Messung entzieht, durch Messung des einen oder anderen seiner Zerfallsprudnkte berechnen können. Beides ist gescheben, und so ist man dahin gelangt, auch die Halbierungskonstante des Radiums annäherungsweise zu ermitteln. Sie beträgt erwa 1800 Jahre. Disser Zeitraum ist im Vergleich zu den Zeitmaßen, mit denen die Grobgie zu rechnen gewohnt ist, sehr kösen. Es ist also klar, daß dieses Element seine Existerix in der Pechtbende der sehr viel langsameren Unswandlung eines anderen radioaktiven Grundstoffe verdauken muß. Als solcher konnet mar das Uran im Betracht. Mit

diesem muß sich also das Radium und seine Zerfallsprodukte in den Francezen im radioaktiven Gleichgewicht befinden. Diese Konsequenz der Zerfalltheorie haben neuere Untersuchungen auß glänzendete bestätigt, in allen Pechblenden ist das Verhällnis von Radium zu Uran villig kenstant. Es beträgt 3,33,10—7, das hollt auf 3 Kilo Uran kommt sehr angenabert 1 Milligramm Radium. Diese Zahl gestattet nun auch die Zerfallperiode des Trans absunchätzen. Dem wenn sich 1 g Uran mit 3,33,10—7 g Radium im Gleichgewicht befindet, die Halbierungskonstante des

Radiums aber 1800 Jahre beträgt, so mull Uran in 1800, 10<sup>8</sup>, also in 5,4.10° Jahren.

zur Halfte zerfallen. Wurde dieser Zerfall direkt oder wenigstens nur aber relatie karzlebige Zwischenprodukte, wie Uran-X. zum Radium Inhren, so mußte er sich weisen der großen Empfindlichkeit der McGmethoden unschwer experimentell nachweisen lassen. Das ist aber nicht der Fall, und daraus ergibt sich der Schluß, daß sich in der Zerfallreihe, die vom Uran zum Radium führt, noch ein relativ langlebiger Zwischenkürper befinden muß:

Auch diese Forderung der Theorie hat sich bestatigt. In der Pechidende findet sich in konstantem Verhältnis zu Uran und Radium noch ein langlebiges, e-strahlendes Element, das dem Therium chemisch zu abulich ist, daß es bisher von ihm nicht getrennt werden konnte. Es hat von seinem Entdecker, Boltwand, dem Namen Ionium erhälten. Seine Lebensdauer ließ sich bisher nur sehr rob schätzen, beträgt aber sicher mehrere zehntsüssend Jahre. Aus ihm entsteht, wie sich experimentell nachweisen ließ, das Radium.

Wir glauben nunmehr, die Zerfalberibe des Urans ziernlich inchentes zu kennen, nachdem es neuerdings nech geburgen ist nachzuweisen, daß das Uran selbst, das entgegen der Regel beim Atonoserfall nicht ein, sondern zwei e-Teilchen auszununden arbien, aus einem bisher untrembaren Gemenge zweier Grundstoffe, Uran I und Uran II, besteht. Es hat eich namisch gewigt, daß die beiden «Strahlungen nich durch über Beichweite unterschoolen.

Einer kurzen Erörterung bedarf nur noch die Frage nach dem Endprodukt der Bethe. Was wird aus dem Radium-F, wenn es mit einer Haltierungskonstante von 140 Tagen zerfallt? Diese Fraze ist zwar experimentell noch nicht gelöst worden, aber sie lällt sich doch theoretisch mit großer Wahrscheinlichkeit beantworten. Es ist ammehmen, daß das letzte Umwandlungsprodukt des Uraus nichts anderes ist als Blei. Zu dieser Annahme führt zumschst eine Überlogung, die von der Tabuche ansgeht, daß in der Urangerfallsreihe sich seht e-strahlende Elemente befinden, Da das Atomicewicht des Helitums gleich 4 ist, das Atomicewicht des Urans alter rund 239, as sellte das Zerfalbprodukt des Radium-F ein Atungewicht haben, das sich ru 239 - 8 - 4 - 307 berechnet. Das aber ist das Atsungswicht des Bleis. Nun tind in der Tat alle Pechtlenden bleihaltig. Kann man schon darin eine Bestatigung der Hypothese erblicken, so noch mehr in dem Unstande, das diejenigen Pechblenden, bei denen man am geologischen Gründen ein besonders hobes Alter anzunehmon hat, such einen auffallend hohen Bleigehalt zeigen. Hinzegen sind sekundier-Unmerze, die sich erst in jüngeren Zeiten an ihrem Funderte abschagert haben, wie-Uranglimmer, Karnotit u. a. m., last bleifrei.

In der folgenden Tabelle I sind die Umwasellungsprodukte des Urans mit ihren wehrtigsten Merkmalen verzeichnet. Ein kürzlich nachgewissenes Produkt, Uran V. dessen Stellung in der Reibe nach unsicher ist, ist nicht aufgenammen.

Twielle 1

| Neme       | Halbierengs<br>konstante | Strekkener |
|------------|--------------------------|------------|
| Uran I     | A, 4 x 10° dates         | 9.         |
| Uran-X,    | 24,4 Year                | p          |
| Unio X.    | L5 Min.                  | 16.7       |
| Coa II     | 10f Juliet               | 0          |
| Jorium .   | 10" Jahre!               |            |
| Rulism     | 1.700 Jahre              | 11         |
| Naton      | 3.85 Tipe                |            |
| Rudinan A  | ii Min.                  | -          |
| Radium-B   | 26,2 Min.                | d          |
| Ralina C.  | 19,5 Ma.                 | 16 (6.2    |
| Midnet, +! | L4 Min.                  | 18         |
| Eading C   | m-+ Sch.                 | 0          |
| Refun-D    | 16 Jahre                 | #          |
| Radinan E  | à Yepo                   | 2          |
| Radino F   | 140 Tage                 |            |
| The it     |                          |            |

Schon sehr hald meh der Entdeckung der Radioaktivität des Urans land man, daß mater allen his dahin bekannten Elementen nur das Thorium mit dem erst genannten Grundstoffe die Eigenschalt teilte, Strahlen auszusenden. Die Untersuchung des Elementes und der Minerallen, in denen es sich findet, zeigte, daß sich vom Thorium, ahnlich wie vom Uran, eine Beihe radioaktiver Elemente ableitet, Beide Beihen zeigen in ihrem Verlaufe recht auffallende Analogien. Besonderes Interesse beauspruchen diepmigen Glieder der Thoriumfamilie, die ohne allzu kurzlebig zu sein, doch anderseits gemügend arhuelt zerfallen, um starke Strahlenwirkungen bevorzurufen. Sie sind besonders durch die Untersuchungen von Hahn bekannt und der praktischen Verwendung zugänglich gemacht werden.

Das Thorium, ein früher nur sehwer zugängliches Element, wird seit etwa zwei Jahrzehnten für die Zwecke der Gasglühlichtindustrie in großen Mengen zus dem Menaritsand gewonnen, in dem zu sich zu einigen Prozenten vorfindet. Die Hauptbestandteile dieses Minerals bilden seitene Enden, wie Ger, Didym, Lanthan. In sehr geringer Menge ist stets auch Uran darin enthalten. Das Thorium sendet o-Strahlen zus. Seine Lebensdauer übertrifft diejenige des Urans noch etwa um das sechsfache. Es wandelt sich in das strahlenless Mesothorium I um, dessen Halbierungskonstante 5.5 Jahre beträgt. Diesem folgt das Mesothorium II, das in 6,2 Stunden zur Halbierungskonstante serfällt und kraftige ge und p-Strahlung neigt. Da sich wegen der relativ kurzen

Lebensdauer des letzteren Elementes dieses mit seinem Vorgänger schnell ins radioaktive Gleichgewicht setzt, so sendet also ein Mesothonumpräparat reichlich de und y-Strahlen aus. Das Mesothorium BBt sich freilich aus den Bieleständen der Meuszitverarbeitung zur vermischt mit Radium gewinnen, well es diesem in allen chemischen Eigenschaften völlig gleicht und infolge des sekon erwähnten Uraugehaltes des Menazita dieser anch radiomhaltig sein muß. Etwa ein Fünftel von der y-Strahloug, die Mesothoriumpraparate aufweisen, rührt von Radium her. Dieser Teil der Strahbing bleiht naturlich praktisch inverändert, während der übrige Teil mit der dem Mesotherium I eigenen Zerfallsgeschwindigkeit abklingt. Das trifft allerdings für frisch bereitete Mesothoriumpräparate nicht zu; vielmehr steigt deren y-Strabiungsvermigen in den ersten auderthalb Jahren betrachtlich an. Diese Erscheinung erklärt sich aus der Bildung der weiteren Zerfallsprodukte. Aus dem Messthorium II outstelst namlich zoughst das Radisthorium, dessen Bilding entsprechend seiner Halliseningskonstante von 2 Jahren langsam vor sich geht. Dieser Steff ist ein o-Strahler and geht in das gleichfalls contrablende Thorium-X ober, ein Element, das chemisch dem Radium und Mesotherium I gleicht, in 3,6 Tagen zur Halfte um rewandelt wird und dabes die Thoriumemanation liebert. Sie ist, wie das Niton, ein inertes Gas. Thre Halbierungskonstante beträgt mar 54 Sekunden und auch ihr michstes Zerfallsprodukt, Thorium-A hat eine äußerst geringe Lebensdauer (Halbierungskonstante 0,14 Sekunden). Diese beiden kurzieligen Metalicie senden o-Strahlen zus. Umen folgt das 3-strahlende Thorium-B, das in 10,6 Stunden zur Halltoabklingt, and ferner Thorium-C, (Halbierungskonstante 60 Minuten), welches, abulich dem Badium-C,, einen zwiespältigen Zerfall zeigt. Ein Teil zerfällt unter Aussending von AStrahlen in das o-strahlende Thorism-C., dessen Lebensdauer nor den billiouten Teil einer Sekundo betragen dürfte, während der andere Teil des Thorium-C, unter Emission von e-Partikeln das stack & und petrablende Thorium-D (Halbierungs-Konstanze 3,1 Minute) bildet. Damit ist unsere bisherige Kezutuis an Elementen der Thorismreihe erschäuft. Mass ersicht aus der Liste, slaß sich an deren Ende ein y-Strahler befindet. Die nun aber von den auf das Mesuthorium folgenden Elementen das nächste, das Radisthorium, die weitaus geringste Bildaugsgeschwindigkeit hat, so ut es klar, daß die Veranderung im p-Strahlungsvermoren der Mossthomissiparate im wesentlichen nur von der Entstehung des Backothorisms und der Abhlingung des Mesothorisms abhängen wird, wenn auch die 7-Strahlung selbst von zwei kurzlebigen Metabolen, dem Mesethorium II und dem Thorium-D, bermart. Erst wenn resischen Mesotherium I und Radiotherium radicaltives Gleichgewicht eingetreten ist, wird das Strahlungsvernögen mit der dem Messthorium I eigenen Radioaktivitätskonstante abnehmen.

In Tabelle II sind die Elemente der Thoriumfamilie zusammengestellt. (Siehe falgende Seite oben.)

Noben den oben behandelten Uranabkommlingen findet sich in den Pechblenden noch eine Auzahl von radioaktiven Stoffen, die sich von dem von Dehierne entdeckten Actinium ableiten. Ihre Aktivität zuscht nur einen geringen Bruchteil der Gesanstaktivität dieser Mineralien aus, doch scheint dieser Anteil vollig kenstant zu sein. Darauf grundet sich die Vermatung, daß auch das Aktinium mit dem Uran m einem genetischen Zusammenhang steht, und zwar in der Weise, daß, abnlich wie das Radium-U<sub>2</sub>, neben dem Radium-U<sup>2</sup> aus dem Radium-U<sub>4</sub> in relativ kleiner Merzeentsteht, so zuch die Aktiniumfamilie an irgend einer Stelle des Uranstammhaumen als Seitenlinie abzweigt. An welcher Stelle das aber geschieht, ist noch vollig unpexiß. Das Aktinium steht in seinen chemischen Eigenschaften dem Landhau sein

Tabelle II

| Halbierungs-<br>kenstagen | Strakleyact                                                                                                                                 |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| $3 + 10^{10}$ Ashre       | W                                                                                                                                           |  |
| 5.5 3 day                 |                                                                                                                                             |  |
| E,2 Stdn.                 | 20                                                                                                                                          |  |
| 2 Julies                  | 16                                                                                                                                          |  |
| 3,6 Tage                  | - 11                                                                                                                                        |  |
| 56 8ek,                   | n                                                                                                                                           |  |
| 0.14 Selt.                | 4                                                                                                                                           |  |
| 10,6 8hla                 | #                                                                                                                                           |  |
| 100 Min-                  | 0.2                                                                                                                                         |  |
| 10-14 Sek.                | 48                                                                                                                                          |  |
| 8,1 Min.                  | 15.2                                                                                                                                        |  |
|                           | 3 - 10 <sup>10</sup> Julie<br>5,5 Julie<br>6,2 Stdn.<br>2 Julie<br>3,6 Tage<br>16 Sek.<br>0.14 Sek.<br>10,6 Stdn.<br>10 Mis.<br>10 -14 Sek. |  |

nahe. Es ist bisher nicht gelungen, es vollig zu isolieren. Nach neueren Untersuchnurgen der Frau Currie soll die Halbwertsperiode etwa 30 Jahre betragen.

Ein Strahlungsvermogen des Aktiniums selbst ist bisher noch nicht nachgewiesen, wehl aber kennt man eine Reihe von Umwandburgsprodukten von licher Aktivität. Sie sind in der unten folgenden Tabelle verzeichnet. Von ihnen interessiert am meisten die Aktiniumemanation, die sturch ihre außerordentlich kurze Lebensdauer von den Emanationen des Radiums und Thoriums sich charakteristisch unterscheidet. Ihre Balbwertsperiode beträgt zur 3,9 Sekunden.

Tabelle III

| N = pi =       | Halbiermogi-<br>komitente | Strablesart |  |
|----------------|---------------------------|-------------|--|
| Abtision       | 80 (2) Jahon              | 9           |  |
| Radioskinism   | SED Tags                  | 10.15       |  |
| Aktinian-X     | 11.6 Tage                 | 10          |  |
| Akt. Enamation | 7.16.56年                  | a           |  |
| Actinium A     | 2 + 20 - 1 Sek.           | - 01        |  |
| Aktinian B     | 35 Min                    | 8           |  |
| Aleiman C      | 2 15 Min.                 | 0           |  |
| Alcohoran D    | 4,7 564                   | play.       |  |

Die hisher bekannten radioaktiven Stolle finden sich, wie wir geschen haben, zur in den Uran- und Thorinumineralien angesammelt vor. Die Zerfallstheorie gibt eindur eine amersichende Erklärung, indem sie zeigt, daß alle anderen radioaktiven Stolle sich von diesen beiden, durch ihre large Lebensdauer ausgezeichneten Elementen ableiten. Der Vollständigkeit halber zei erwahnt, daß auch an zwei underen, längst bekannten Elementen, dem Kalium und Rubbilinm, ein schwachen je-Strahlungsvermigen festgestellt worden ist. Indessen ist dieses eigenartige Verhalten der beiden genannten Alkalimetalle theoretisch noch vollig danlock. Im übrigen aben ist unsere Kenntnis der radioaktiven Stolfe auf die alem angeführten Familien beserhankt. Trotzelem ist die Verbreitung der radioaktiven Stolle auf masere Erde weit größer, als man bei der Seltenheit des Vorkommens ergiebiger Uran- und Thorinuerziagerstatten annehmen sollte. Bei der anßeroedeutlichen Empfindlichkeit der Methoden zum Nachweis dieser Stolfe, gelingt es in der Tat fast überall in unserer Atmosphäre, im Erdboden und den Gewässern Spuren von ihnen aufzufinden.

Dall ein geladenes Elektrockop an der Luft allmählich seine Ladung verliert, ist krast bekannt. Aber die Erklärung dieser Erscheinung verdanken wir erst der Entdeckung der Radioaktivitat. Einter und Geitel wiesen nimfich nach, daß die atmosphärische Luft durch einen geringen Gehalt an Thorium- und Radiumemanation ständig tonisiert wird. Sie spansten einen Draht von betrücktlicher Lange in Insier Light ans und luden ihn auf ein hobes negatives Potential auf. Dadurch bewirkten sie, daß sich die Zerfalligesdakte der Emanation auf dem Draht ansammelten. Der Drakt erwest uch dann am Elektroskop beträchtlieh aktiv. Die Aktivitat klingt aber mit der Hallswertsperiode des Radium-C ab, ein Beweis, daß sieh Radiumensanztien in der atmosphirischen Luft befindet. Läßt man den Draht längere Zeit in der freien Luft ausgespannt, so sammela sich auch die langlebigeren Zerfallsprodukte der Thoriumemanation darauf au. Nachdem dasm das Radium-U abgeklungen ist, lassen sich auch die Thoriumzerfallsprodukte auf dem Draht am Elektroskop nachweisen und durch ihre Badisaktivitätskonstante churakterisieren, Gehalt der atmosphärischen Luft an radioaktiven Bestandteilen hängt von örtlichen wie von meteorologischen Verhültnissen als.

Als Quelle der in der Luft enthaltenen Emanationen dient der Gehalt des Erdbodens an Uran und Therium und deren Zerfallsprodukten. Dieser ist natürlich im
allgemeinen sehr pering. Tenboden sind gegenüber dichteren Gesteinen durch eine
verhaltnismaßig hohe Aktivität ausgezeichnet. Besunders reich an Badium sind
viellach vulkanische Ablagerungen. So zeigt Ackererde von Capri etwa 1/2000 der
Aktivität der Pechblende, und der "Fango", der sich ans beißen Quellen in Battaglin
allagert, kommt ihr gleich. Strutt hat durch zahlreiche Untersuchungen der verbreitetsten Gesteine ermittelt, daß in einem Kuflökmeter der Erdkruste etwa 8:10 ° g
Badium im Mittel enthalten sein dürften, in 100 Kufskmetern also etwa ein Milligramm. Diese Menge ist so betrichtlich, daß sie im Warmelsaushalt unserer Erde
wegen der ständigen Warmeerzeugung durch die radioaktiven Stoffe eine nicht zu
unterschätzende Rolle spielt. Denn sie liefert einen erheblichen Teil der von unserem
Weltkerper in den Weltenraum ausgestrahlten Wärme nach.

Die Quellwasser führen die in den Poren des Endhodens unzesammehr Ernanstien mit sieh und geben sie au die Luft ab. Einige Quellwasser sind besonders reich an Ernanstien. Der Gehalt der Quellen an Thoriumermanation ist wegen der kurzen Lebensdauer dieser Ernanstion zwar qualitätiv leicht nachmuseisen, aber quantitativ sehwer zu bestimmen. Um so gründlicher ist der Gehalt hoch aktiver Quellwasser an Endismersanation studiert worden. Naheres hiersber findet mass in den Kapiteln über Geologie und Chemie der Quellen

### Die Meßmelhoden.

Die quantitative Bestimmung radioaktiver Stoffe oder ihres Strahlungevermögens erfolgt aussehließlich mittelst elektrometrischer Methoden. Eine für diesen Zweck sehr geeignete Apparatur ist oben bereits skirziert werden. Es bleibt also hier zur noch zu besprechen, wie man sieh dieser Apparatur zur Messung der wiehtigsten radioaktiven Stoffe benient.

Wird das Elektroskop aufgeladen, so bleiben die Blattchen nicht dauernd unverlandert steben, fallen vielmehr infolge von unvermeidlichen Lodationsmängein,
berner auch, weil auf unserer Erde sberall Spuren von radioaktiven Stoffen verhanden und, sehr langsam zusammen. Die in der Zeiteinheit angezeigte Voltabnahme,
die von ertlichen Verhältnissen abhängt, neunt man den "Normalabfall" oder
"Leerabfall" des Instrumentes. Er ist vor jeder Messing zu kontrollieren. Nähern
wir dem Ionisationsraum ein in einer verschlossenen, mit einem Bleimantel umgebenen Rapsel befindliches Radiumpraparat, so durchdringen "Strahlen die Wände
des Metallzylinders, die den Ionisationsraum absoldießen; sie ionisieren die in diesern
tefindliche Luft und bewirken dempenäß eine schnelbere Entladung des Elektroskopes.

Die Differenz zwischen dem Normalahfall und dem unter der Einwirkung der Strahlung in der Zeiteinheit hervorgerufenen Voltabfall des Mellinstrumentes ist ein Maß für die p-Strahlung des Radismpräparates, freilich kein absolutes. Es kommt ja nur derjenige Teil der Strahlung zur Messung, der durch den Ionisationsraum hindurchgeht, und nur insoweit, als er daseilnst von der Luft absorbiert wird. Vergleichen wir aber zwei Praparate, indem wir eins nach dem anderen an genau dieselbe Stelle bringen, so komen wir ans dem Sattigungsstrom entnehmen, ungraß das Verhalteis des Strahlungsvermögens beider ist. Das ist das Prinzip der p-Strahlenmessung. Man kann es benutzen, um den Gehalt stärberer Radiumpräparate quantitativ zu ermitteln, wenn man als Vergleichspraparat einen Standar-überntzt, dessen Radiumgehalt genau bekannt ist. Ein solcher Standard ist durch möglichet sorgfalltige Reindarstellung von wasserfreiem Radiumehörich im Laboratorium der Frau Curie und im Wiener Radiuminstitut, und durch Vergleichung dieser Präparate geschaffen und leistgelegt worden.

Wie wir eben sahen, sendet Radium an sich gar keine y-Strahlen aus. Wenn aber ein Radiumpraparat sich vier Wechen lang in einem gut geschlassenen Gefall befunden hat, so ist es siets mit seinen kurzlebigen Zerfallsprodukten, insbesondere aber mit dem y-strahlenden Radium-C im Gleichgewicht. Man kann also ein sukhes "zerreiftes" Radiumpraparat durch Vergleich mit einem Standardpraparat nach der y-Strahlenmethode auf seinen Radiumgehalt profen. Ob aber ein Praparat "gerreift" ist, erkennt man daran, daß ein selches sein Strahlungsvermögen im Verlaufe mehrerer Tage nicht mehr merklich andert.

Voraussetzung bei der Anwendung dieser Mellmethode ist freiliebt, daß das zu unterenchende Praparat ander dem Radium und seinen Zerfallsprodukten nicht etwa eine andere yestrahlende Sabetanz enthalt. Dem die Methode gibt ja nur an, welchem Radiumgehalt die beshachtete y-Strahlung entspricht. Se ist es dem auch üblich, das Strahlungsvermögen von Mesonkorium- und Radiothersumpenparaten.

in Radiumeinheiten amzuńrücken. Als Einheit solite man sich hierbei rationellerweise nur des Radiumelementes bedienen wie es in der Wissenschaft üblich ist. Aus geschäftlichen Interessen, um zu scheinbar höheren Werten zu gelangen, hat sich der Handelsbrauch herausgebildet, als Einheit das Radiumbromid, neuerdings meist das kristallwasserhaltige Radiumbromid Ra Br. = 2 H. O zu wählen.

Zur Messung schwacher radioaktiver Praparate verwendet man die zo viel wirksamere o-Strahlung. Da ja die Metallwände des Ionisationsraumes keine o-Strahlung
hindurch lassen, so muß man, um diese zu messen, das offene Praparat in das Ionise
des Ionisationsraumes hineinbeingen. Zu diesem Zwecke erhält dieser, falls es sich
um die Messung fester Stoffe handelt, einen beweglichen Boden. Sell aber die in
einer Lesung enthaltene Emanation gemeisen werden, so verwendet man Kannen,
auf die ein Deckel aufgesetzt werden kann, durch den der iselierte und mit dem
Elektroskop verbundene Metallstab hindurchgeführt ist.

Betriehten wir zumicht die Messung einer festen Substanz, etwa eines getrockneten, radioaktiven Schlammes, Quelbinters oder del. Wern wir diese auf dem Boden des Ionisationsrammes in einer Schichtdicke von etwa einem Millimeter ausbreiten, so geben von allen Stellen der Substanz orwold es wie auch ge und gestrahlen aus. Du aber letztere beiden in ihrer Ionisationswirkung gegenüber der o-Strahlung weit zurückstellen, so kommen eie hier nicht sehr wesentlich in Betracht. Aber auch die o-Strahlen selber kommen nicht zur vollen Wirkung, da die aus den tieferen Schichten stammenden ent die darüberliegenden Schichten durchdringen müssen und hierbei ganz oder zum Teil absorbiert werden. Wollen wir also Stoffe verschiedener Qualität vergleichen, so missen wir eine in feine Verteilung erzielen, daß wir die Absorption vermachlässigen und das gemeisene Ionisationsvermogen der augewandten Gewichtemenge proportional setzen därfen. Auf diese Weise läßt sich dam durch Vergleich mit geeigneten Standardsubstanzen der Badiumgehalt seicher Massen mit einiger Annaberung ermitteln.

Ein anderer Weg, der besonders dann unbedenklich gangbar ist, wenn die zu untersuchende Substanz keine oder unerhebliche 3- und p-Strahlung zeigt, ist der, daß man die Schichtdicke so wahlt, daß olle am dem Inneren kommende o-Strahlung durch die oberen Schichten vollig absorbiert wird. Auch dann kann unse offenbar mit geeigneten Standards besuchbare Mellresultate ernielen.

Von weit größerer praktischer Bedeutung at die e-Strahlenmessung zur Ermittelung des Gehalts einer Lösung an Radium oder Badiumsensontion. Bringen wir von letzterer ein Quantum in den Ismisationsnaum, so wird sie sieh in diesem durch Döffusion überall gleichnußig verteilen. So oft wir den Versuch wiederholen, werden wir immer die nämliche Verteilung ernisten und infolgedessen auch den nämlichen Aktivitatswert erhalten. Durauf beruht die Exaktheit der Methode.

Beine Emanation sendet nur e-Strahlen aus. Im Augenblick des Einfullers der Emanation wurden wir nur diese messen. Aber wie wir schon sahen, entsteben sehr hald Zerfalbprodukte, Radium A, B und C. Diese innineren nun obenfalls den Raum und überlagern sich in ihrer Wirkung der der reinen Emanation. Wir werden alse immer austeigende Werte erhalten. Wie früher seban betont im, erreicht diese Veranderlichkeit ein Ende nach etwa drei Stunden, nach welcher Zeit dann alle vier Produkte, Emanation, Radium A, B und C im Gleichgewicht zugegen sind. Diesen Wert allein können wir mit einiger Sicherheit messen, wahrend alle nach kurzeier Zeit vorgenommenen Messungen nur Naherungswerte darstellen. Man hat z. E. vorgenehlagen, die Emanationswirkung gleich nach deren Einfuhrung in die Kanne zu messen, die Kanne abbald auszuspülen und die Wirkung der an den Gefallwänden

548 Marchwald

haftenden Zerfallsprodukte zursickzumessen und in Abung zu briegen. Wenn man aber berücksichtigt, daß Badium A bereits in drei Minuten zur Hallte zerfallt, so rieht man ohne weiteres ein, daß man auf diese Weise nicht zu sehr exakten Berultaten gelangen kann. Freilich ist ei natig, die Resultate selcher Messungen entweder in absoluten Maßen auzugeben, von denen spater noch die Brile sein wird, oder aber die Meßenethode selbst mitzuteilen.

Praktisch handelt es sich in der Regel darum, den Gehalt einer Lieung an Emasatien, z. B. in Mineralquellen, zu messen. Man bringt dann eine gemeisene Menge davon in die Meßkanne, nachdem man selbstverstandlich deren Normalabfall bestimmt hat. Um die Emanation zwischen Wasser und Luftraum ins Gleichgewicht zu setzen, schuttelt man mit aufgesetztem Gummistopfen, der wegen des Absorptionsvermögens von tiemmel für Emanation zweckmäßig mit Staniol zu belegen ist, eine Minute lang kräftig durch und läßt nun den Stunden stehen. Hierauch setzt man das Elektreskop auf und mißt den Abfall. Wenn das Volumen der Losung gegennber demjenigen der Meßkanne nicht zu vermachläusigen ist, zo muß man für den in der Lösung verödeibenden und daher unwirksamen Anteil der Emasation eine Korrektur anbringen. Dem beobschteten Wirkungswert A ist dann der nach der Formel

A.o. W

zu berechnende Korrektionsfaktor hinzuzufligen, in weichem W das Volumen der Louing, K das Volumen der Kanne und e den Verteilungskoeffizienten der Radiunemanation zwischen Wasser und Ludt bedeutet. Bei 20° beträgt letzterer Wert 0,240.

Nun ist aler bei diesen Messungen ferner zu berucksichtigen, daß die Medresultate recht erheblich von der Form des louisationsraumes abweichen. Denn ein Teil der Strahfung wird durch die Geläßwände absorbiert und erzeugt also keine Gasienen. Durch komplizierte Formeln kann man zwar diesen Felder der Messung ausgleichen. Bequemer und zuverlässiger ist es aber, die Messung auf eine absorbte Maßeinheit zumickzuführen, auf die der Meßappsmat zu eichen ist.

Der abgelesene Voltabfall in der Zeiteinheit gibt namlich an sich noch gar kein brauchbares Maß ab, weil ja die Wirkung der gleichen Strablenquelle einen um so hoheren Voltabfall zeitigt, je kleiner die Kapazität des Apparates ist. Erst die Einheziehung dieses Wertes in die Rechnung, also die Feststellung des Wirkungswertes der Strahlenquelle in elektrostatischen Einheiten gibt ein brauchbares Maß ab. Bei der Untersuchung von Quellen auf Emanationsgehalt hat nam nach dem Vorschlage von Mache viellach, um unbequem kleine Werte zu vermeiden, den einem Litzer Quellwasser entsprechenden Wert mit 1000 multipliziert und bezeichnet dieses Maß als Macheeinheit. Indessen ergibt sich aus den Voraugebenden, daß auch die Angabe in Macheeinheiten immer nech mit manchen Unterberbeiten behaltet ist, solem nicht gename Angaben über die Form des Moßgefäßes, die angebrachten Korrekturen und darüber, oh die Messung die reine Emanation oder diese mit ihren Zerfalbprodukten betrifft, hinzusgefügt sind.

Von dieser Unsicherheit völlig unabhängig ist die Angabe des Ernanationspehaltes einer Quelle in "Cuzie". Diese international vereinbarte Einheit ist diegraige Emanationsmenge, die mit einem Gramm Radium im Gleichgewichs
steht. Da diese Einheit aber für die meisten praktischen Zwecke zu groß sein wurde,
kommt für diese hauptsächlich das Märreunie "/1000000 Curie in Betracht. Du
es nur dem Fachmann auf dem Gebiete radioaktiver Messungen genügend sieher
gelligen diefte, Apparaturen mit ganz kleinen, aber genau bekwanten Emanations-

mengen zu eichen, so ist dansch himzustreben, daß im Zukunft die Fabrikanten der Mellopparate solche Eichungen vornehmen, damit die Unsicherheit in den Angaben über den Emanationsgehalt von Heilopellen beseitigt wird.

Dull die für die Emanationsmessung geschilderte Methode nuturlich auch zum Messen schwacher Radiumkoungen benutzt werden kann, wurd ohne weiteres einleuchten. Da ja Emanation und Radium, werüptens bei einem gereiften Praparat, in einem unabänderlichen Verhältnis stehen, so ist es klar, daß man aus der Wirkung der von einer Radiumlösung gelieferten Emanation auf den Radiumgehalt schließen kann. Man muß nur, wenn nicht etwa die zu messende Lösung mindestens vier Wochen unter Versehluß gestanden hat, die Lösung durch Auskochen von Emanation betreien und dann eine gewisse Zeit verschlossen außewahren. Es ist keineswegs erfonterlich zu warten, bis wieder Gleichgewicht eingetreten ist, weil ja die Nachbildung eich nach einem streng geregelten Gesetz vollzieht. Nach 3,8 Tagen ist die Hällte der Gleichgewichtsmenge an Emanation gebildet, nach 2 Tagen <sup>1</sup>/<sub>10</sub>, nach 1 Tag <sup>1</sup>/<sub>10</sub>. Man hat alse die gefundenen Werte je nach der seit dem Auskochen der Lösung bis zur Messung verflessenen Zeit entsprechend zu multiplizieren.



# Sachregister.

A

Auchen als rémisches Bod 162.

Abano ale mutelalterliches Bud 27 f.

Abiagerrangen von Quellen unter und über der Erde 104 IL.

Absorption der Sommutrablen im Meerwater, Kieffell der - out die Temperatur 400 f.

 selektive, der Sonnenstraklung in der Atmosphire 430 ff.

Morptionskorffinent der in Mineralspellen befindlichen Gase 2002.

Abstrigende Quellen 59 ff.

Adria, Jahregang der Wasserlemperatur an der Ostklate der — 400

-, Salagebali der - 203.

Advoktion Einfluit der - auf die Temperatur des Microscores 400.

Andepros. Thermen you - 5f.

Againches Meer, Stiligehitt des - 200.

Aquatorides Types des jabelichen Wirmspinges 455.

Aquatorialdina 4764. Aquatorialdina 407.

Aquivalentgewichte der Janen 141.

Akratojegen 162 ff.

Akratothermen, Churakterinierung der - 172.

Aktingsuscannation 544.

Aktinometer 516 f., 527.

Aktinometrische Beobachtungsergebnisse der Sonnentraftlang 441 ff.

Alamopuellen 256.

Alkalinitat des Merwassers 416 f.

Alkalische Eisenkiebenstquellen, Chunkterisierung der — 177.

Kochesloqueller, Charakterisierung der -174.

- Unallen 275 ff.

, Charakteriotrang der - 1711.

- Sourrings, Charakterisierung der - 173.

Alkalische Schwefelwanerstoffquellen, Charekteristerung der — 178.

Alkalischerelige Quellen, Charaktenisierung der — 174.

Alkalisch-susristische Quellen, Charaktereuerung der - 174.

Alkalieh-muriatie be Sauerlege, Calcium Ion-Gebalt der 222.

Alkalisch-zerriatisch-salirische Quellen, Charaktertsterung der — 174

Alkalisch autausche Kochsulzquellen, Charakterisierung der — 175.

Queller, Charakturssering der — 174.

Alkalität, sugere, balmedogische Bedeuting 278 f.

-, chemisch-geologische Bedeutung 278.

Alphastrables 525 f.

Abministration all Mineralqueller/session, test 236 f.

Ammoniah als aksesserischer Bestandteil der tepekenen Luft der Troposphüre 426.

Ammoniakpekelt des Merraners #14.

- des Meteerwassers 119:

Ammonium for all Mineralquelle sheet and teil 216 ff.

Analyse des Wierbadener Kochlaumern 1923. Analyse, Eröcterung der Vergänge, auf denen die quantitative chemische – von Elektrofrtilleungen beraht 1965.

Amilyambericht, abgehörzter — Hir Werbenchriften der Badeverwahrungen 2016.

Analysen, chemische, der Minentiquellen und Durstellung der unalytischen Ergebnisse 119 ff.

 die wichtigste wiesenschaftliche Grandingsder Balmesloger 184.

Analyse represent Durchtlang - der Mineralquellen 186 ff.

Analyses kuhlensimefreier, erdmuriatischer Schwefelmassroleffquellen 324.

Assembateter, Schilephreus - 470.

Anionen 127.

- in Mineralgeetten 261 ff.

Anicon, Mescalpeticreinfeilung nich den cornalisation - 176

Annuals, mittlers — der Luttremperatur 407. Annuaca als Mescrolya-deubestwalleit 259 L Annuacatoriade 478.

Agus: Flatianer 13, 15.

Again Sobri 18.

Araoueteierung als Methodefür die Saligekaltbostimmung des Morreneure 388 f.

Amgoult 22%

Archamehe Gesteine, Wassersufnahmefähigloit der — 61 f.

Argon als weiertlicher Bestamiteil der trockezen Luft der Trophephine 425.

Argongshalt der Mineralgsellenguse 336.

Aerlenisma le Kourentration 155

Armaniah einger Mineralquellen 271.

Arsen, Hirlands des in Mineralemeers mihalteren - 964.

Amengaetten 27L

Amentorbindungen als Mesendquellesbestundtud 200 ff.

Artesisches Wasser 58.

Asklepischeifigtimer, Benutimngsset des -4 f.

Aspirationspaychustaeter 483. Aspirationsthermometer 448.

Amanistica 134.

Atmosphiro, Aktionsteatren 179.

- allgeneine Zirkalition 4774.

- Britaniteds #24 ff., 505 f.

-, Affine Reflexion der Sonnenstrählung

-, Kuergiequellen 424 ff., 429 ff.

-, mittlere Transmissenskoelfirientender 502 f.

-, physikalische Ergenschaften 429 ff.

neg durch die - 500.

 quantitative Schwiching der Somessteckling durch die — 307 ff.

-, Basmoorhalinine 424.

 Schwicking der Seinemtrakling durch die – 420.

 sciekture Absorption for Sumemitselling in der — 430 ft.

 Some als Ursiche der Energeräußerungen for — 420 ff.

- Strabburg 305

-, Impache Zatalition 478.

Verändeung der Sommendichlung beim Dambgung durch die infrische - 701.

- restiliater Aufban 124

 Weking asl die Somenetrählung direk Veränderung der Strabbarichtung 507.

-, Zirkelsticomystere 477 ff., 479 ff.

Atmosphismetralling 5204.

Atomicovichi 14).

Atomorfall. Hypothese vom — des radioaltivon Elementes 537 II. n

Bachicaner, chemische Zunknissenwitzung den — 120 f.

Enden-Baden als rémiseles Bad, 14, 16. Baden i d. Schweit als rémiseles Bad 17. Badenweiler als rémiseles Bad 17.f.

Badesals, Gewinning von - 2754.

Ridewesen der alten Griechen 2 ff.

- der Kelten 81.

- der Römer 12 ff.

- der Völker des Edam El M.

- im alten Balten 10 ft.

im letaten Viertel des 18. Jahrhunderts 259

- in Mittelafter 27 ff.

- im Nachmittelalter 29 ff.

in Demockland nich dem 10 jahrigen Kriege 14 f.

Bajus als romisches Bad 17, 26.

Bulteriesgehalt der Luft 428.

Bulpsologiegeschichte, Abrill der - 1 ff.

Bulavelogische Definition der warrere und kalten Quellen 80.1.

Bacigin als Mineralquellenbestandicil 297 f. Bacameterstand, Emwirkung des auf Auttrieb and Komenaration des Mineralquellen 353 ff.

Barrieren, oder Stauquellen 85 f.

Baryam, Herkmalt des in Mineralwassern enthaltenen - 95 f.

Baryana : Ten als Mineral wasserbest and tent 228 M

Gelrak der Grahmmann zu 2307. Barram, Ströblungsvermögen des — 557.

Sairts, Dissociationegial Str. - 142 f.

, freie, Zufall der — bei der Dissociation

Bob in England als contentes Bad 18. Replacement 14.5.

Remmangart des Heilquellen bei den Romera k2 ff.

- bei den Vilkern des hitan 31 f.

- in der nachmittelalierlichen Zeit 39 ff.

- nich dem 3) jahrigen Kriege 34 f.

— der Quellieiligtürrei bei den alten Gürstina 11.

 der Stuerbeumen von den Römern 20. Bergfeuchtigkeit 40.

Bergeberratoriea. Berbaibburgsergebrinder — 478 L.

Tergerinde 480 f.

Bertrick ale rémisches Ball 186

Setastrahlen 635 f.

fewilkung, Emfluk auf die vortikale Verschichtung der Lufttempenatur 460.

Siglicher und jahrlicher Gang der — 440 f.

Ummedia-die des Klissa der mittleren Breiten

400

—, Baupthestaulteile der echten — 237 f.

Bitterquellen, Magramum - Ion - Gehalt als Kemmelchen des echten 235,

Estorwhoer, Analyses unagaziereber 2002.

Bruminios Quelles 217.

Blattyeryorfung 52.

Blet als letetes Unwandlangsprodukt des Urans 549 f.

Bodenteen, Einfield der — auf die tägliche Tempenderschwankung 434.

Belometer 510 f.

Bors. 483.

Bernege als Mineralyanllerbestandiell 2851.

Herkunft der in Mineralwamen enthaltenen — 961.

Bernieurgebalt einiger Miscralipetlen 286. Benguer Laudertscher Gesetz 207 f.

Brandungeroge, zeretterede Wirkung der alt Entstelsungenrusche Solleren Trümmergesteine 48

Braumsternery (Lincoln) 247 f.

Brow-Ion als Mineral pellenbestamited 1983 ft. Brow-Ion Gelich einiger Mineral padlen 200 ft. Brackfugen, Wassernafnshaue und weiterleitung durch. #2 ff.

Brazinskier, "mermale" Zusammenetring des — 131:

Brunn, Hirbitche Bitter bei - 224.

#### Ċ

Curren les de Mineralque-Brobestandiel 2154. Cablas de S. Pedro de Sul als idaminisches flad 331.

Calciumbydrokarbanat, Liidieldertsgradukt des — 219 f.

Calcium-log als Mineral-perilirabestà-nitreil 218 ff.

Caldium Ian Gobalt, der alkalisch-marittiseben Sauerlinge 222.

- enfunciationles Quellen 2024.

Cabumonfat, Tidel der Lödichkeit des 200.

Chenic des Gewäner, Moore und Mineralschlarums 117 ff.

Chemisch raines Wasser, Febler von - auf der Eule 118.

Chinasak 482.

Chlosphalt des Metcorwauers 13%.

Chloride, Herbunft der in Mineralquellen entbälteren — 92 ff.

Chlor-fox als Mineralquellenbestassiteil 2001. Chloritenerang als Methods für die Salagshaltbestitenning des Merrynoers 288.

Curie als Exidecter des Backress 556 f.

#### D

Dangstruck der Lech 463. Dangstruckenischigning des Merrensern 300 f. Deutschland, Radenssen in - 16th Sen 26thrigen Kriege 344.

Disklasen 51 f.

Dichte des Meservassers 200 ff.

Definition der 461

Dissociation 154 f.

-, Berindunung 14s fr.

- der Salckomponenten im Merrymorr 200 L , einktrafytische 154 ff.

- Farmalierung der chemischen Vorgriege 135 L.

mathematischer Amdruck für die Beziehrugen zwischen einehmender und abmitischer Kumentration 143.

Dissociationegrad der Basen 142 f.

- der Sauren 1421.

der Selse 142.

 mittlerer — der Erktnigte im Morent wasser 309 f.

", Talel des ... konzentrierter willeiger Sale-Damagen 180.

 Takt über den — schwicher Samen in waltigen Löungen 165.

- verschießener Statte in wilbriger Lösung 14%

Disconstitute 143 f.

tler Kobiensture 144 f.

-, Tafel der - sehwacher Stieren 144.

Biorgictionscorgung bei einhauteben Sause. 190.

- bei mehrhanischen Swiern 130 f.

Dissoriationscustand, Berinflusering des durch das Wasser 1474.

Druckmaner 38.

Düren, Entstehning der - durch Windirsurport 48-4.

Darchstehtigkeit des Mestwassers 300 ff.

#### E.

Eddgase im Miteralgadienbestunden 235-H. Embaniele Sauren, Dissonationsvorging by - 136.

Einfache Eisenkarbenatspellen, Grusskumsierung der - 176

Eindarbe Lörung 114 f.

Enduclic Sanntlings, Charakterisinsung der -172 f.

Endo he Schwiddensemballquellen, 15araktoristering der 178.

Erdiche warne Quellen, Charakteristerung des - 172.

Embetten bei Kommittenkanungahen 140 tf. Emergefahl des Grandwassers 128 f.

Eigen, Hecknift des in Mineralwauern mithaltenen 65 f.

Euch-Josep als Mineral nativerbest and ed 2004.
Euch-Josephan Stratege Sen, Chambernairverg der — 177.

Elemkarbonatquelles 24%

Eisenkarborntquellen, Analysen Augaben über — mit abnorm hobers Ferro-Ion Gehab 243, "Charakteriserung der — 176.

Enentrope 113.

 Analyse von 3 — Deutschlands 114.
 Einemanydaydest, Abbapering von — in kalten Quellen 104.

Elwaquellen 200.

. Charakteringrung der = 178 f.

-, enlarariatische 244.

Elektrische Leitfahigkeit des Moerwansen 190 f.

- des Mineraltrassers 347 f.

Elektrische Neutralität der wällingen Löumgen 1884.

Elektrolyte 140.

Elektrolytische Dissociation 124 f.

Elektrolytische Leitung durch Ionen 139 f.

Elektrolytionangen, Eristorang der Vorgange, auf denen die quantitative ebemische Analyse von — beruht 1861.

Elektroskop 535.

Emanation, Methode sur Messang des Emanationsgehalts in Mineralysellen 548 f.

Energiequelles und physikalische Eigenschuften der Atmosphäre 429 II.

Energienkeptrum der Sonno antierhalb der Atmosphäre 583.

Energieverteilung bei verschiedenen Sonnenstande 512.

Entgaung gewaner Sämelinge bei der Trinkkur 321 f.

Erbornteine niche Sprudelsteine:

Erds, die Atmosphire der - 424 ff.

Ederschitterungen, Orundwauerveranderlichkeit durch — 88 ff.

Quellerversinderlichkeit dürch — 88 II.

Eelige Eesskarbaastysellen, Charakterisierung der — 176.

Eolige Kochasisquellen 171.

-. Charakterisierung der - 175.

Erdige Säserlinge, Charakterisierung der 172.

Erdige Schweldwasserstoffquellen, Charakterinierung der = 178.

Erdmutiatische Ebenquellen 244.

- Charakterinierung der 177.

Erdnuratische Kuchsalequellen, Charakterinorung der — 174.

Entermistische Quellen 171.

-, Chlorus Iso Gelish: 202

Endrinde, thermischez Verhalten der — als Ursache der Warmerertrillung im Grundund Quellerseser 160-5.

Exicotation, Enflui der — auf die atmosphärinken Rewignigen 474.

Eriturringer - 90:

Ersptregeneine, Wassersafnsknichtigkeit der — 61 f.

Evaporationskraft drs Klimas 464.

Evanon des gelisten Kohlendoxysis bei verschiedenen Sittigungsrutunde 322 f. Evanonikoeffisient der Kaldensiure 316 f.

Estinktion 508 f.

#### ю.

Färbung des indifferenten Wassers 129. Fango 384.

-, Entstehung des - 115 f.

Farbe des Morrensers 399 ff.

Farbenbestimmung des Meerwaners 40).

Fasischlamm, Emitchung des - 116.

Ferrioxyd, Wasserungsstuken des — 247.

Perro-Int. Beteiligung an eke Sinterbildung 247.

- - Konnentration 246.

, averweringes have dreiweringes = 230 L

Flickbrumenwaser, chemische Zusammensetzung des — 128.

Flachmoore 110,

Pinor-Ion als Mineralque Beribestandiell 200 fft. Pinor-Ion-Gebalt straper Mineralquellen 202. Phalitzensport als Einsteburgssersache les kenne

Tritumergreteite 48.

Finit- und Sechider der Alten 23 f.

Findmaser, chemische Zammassetung des — 120 ft.

 Untenchied in der Zusammenerung des Mest- und — 389 f.

Folm 452 f.

Praumholersche Linies 508

#### G.

Cammustrahlen 5354.

Case, Absorptionshooffinient der — in Mineralquellen 300 f.

 Berichungen zwiechen den frei aufsteigruden und gelüsten — in Hineralquellen 200 ff.

-, frei aufeirigende - in Mineralquellen 198 ff.

 Herkundt der in den Mineralwassern enth
ältenen – 91 ff.

—, in Wasser gelöste — in Mineralguellus gas til.

-, Lodichkeit im Wasser 311 f.

-, Quellemattrieb durch - 15 ff.

 Theorie für die Mechanik des Quellensuffriebs drech — 28.

Gaefornige Bestaudteile des Minsvalquellen 208 ff.

Gaigehalt des Meerwamers 412 H.

Gasquellen, gleichtfernige und ungleichtfernige sowie periodische is, intermettierende — 204 ff.

Gehirge als Wetter- und Klimascheiden 400 J. Gehirgeblima 488 ff.

-. Expedition 489 f.

Gefrierpunkt des Mineralwauses 348 f.

Gefrierpenktormiedrigung des Moerwassers 197

Gehängennoore 110.

Geing 73 H., siehe auch Geyrir.

Geisererscheitungen, Theorie der 74, 761.

Geiser, großer - auf Ieland 73 f.

Gemäßigtes Klima 43%.

Gennius Wasser s, indifferences Wasser.

Geminate Wanner 51.

Geokoronium 42%.

Geokoroniumschieht 50s.

Geologie der Minerabysellen und Thermen, der Mineralissore und der Mineralischkeime 45 ff.

Geologische Definition der warmen und kalten Quellen 99.

Floathermische Tiefeustufe 100 f.

Cermanium alle Mineral quellen bestandteil 259.

Scruth des indifferenten Wassers 120. Geschmark des indifferenten Wassers 120.

Gestrine, Besiehungen der Mineralquellen und Therman zum geslogischen Alter der woff.

-, Einteilung der - der Erdrinde 801.

-, Entstehung der lockeren - 47 ff.

, beineblassigs and wenig wasersulrabmefiligs — \$6.

-, waseraufsahmefalage und leicht durchlassige 47.

-, manorantrahmefahige und selezce durchinoize - 47.

watersofnskurdships und undershissige — 46 L

- Wasserführung der einselnen - unse er Erleinde 46 f.

Gesteinsserfall an Oct und Stelle als Entstehungsmuche lockeren Trüssmergesteins 48.

Greature, Chemie der - 117 ff.

Geyar als bertharteste Besspiele intentiti tierender Gasquellen 304 ff.

 Definition für die Entstehning und Wirksambeit der — 302.

. Entstehung 294.

-, großer, and Island, Analyse des - 292.

-, Kieselemegehalt der - 291 ft.

Gezeiten, Einflaß der - auf Temperatur und Saltgehalt des Merwaisers 411.

Character 74.

Openinter (CalniumenHattimer) 227 f.
Udairin als Mineralquellenbestandteil 297.

lifetschertzunsport ab Entstehungsurssehe berkeren Trüssnergesteins 48.

Goethit 247 L

Braben als Verwerfungsart 54 f.

Bradiess 474

Grammaquiralent 141 f.

Gramm-lon, 141.

Grantz-Molekel 140.

Grant als endereldiniges and wenig waterasinalmedatiges Gestein 46.

Grangeln 470.

Grischenland, Beautourgues der Quellheingtümer (Asklepischeiligtümer, Thermen) im allen = 4 L.

 Gebrouch der natürlichen warmen Räder und Mineralquellen im alben — I'fl.

Griechischer Quillenkult 1.

Grischische Schrötzteller, Mineralquellen bei den — voschristlicher Zeit 24.

Großer Geiser auf Island, Analyse des — 292.
Grundwasser, Berinflussung der MissenskundJen 314.

 Benelsingen der Mineralquellen zum gew\u00e4hatlieben — 108 f.

-, chemische Zusatzmensenung 123 ff., 127.

 deniscle Zusamenetring stark riserand magnifultiper — 199 l.

Biorngehalt 128 f.

-. Mangangehalt 128 f.

- mit laftbedeckter Oberfliebe is.

Grand und Quellwaser, Unachen der Warmsresteilung im - 1001.

Grandwasserfürbung 129.

Grundwasserveränderlichkeit disch Erderschätterungen 88 ff.

### H.

Haarhygrometer 463 f.

Haarring 5L

Hirte des indifferentes Wassers 130.

Hagel 470.

Hallserungsberntante 538.

Heilquellen als Orakolquellen 1.

- bei den grechischen Schriftstellern intshristlicher Zeit 21.

- der Riemer 13 ff.

Heilwirkung, richtige pharmakologische Beierteilung der — riner Mineralquelle 184. Hellem als Mineralquellenbeststadted 200 ff.

 Zerfall der Radjumenanstinn unter Zerfall von — 346.

Befrungshaft emiger Mineralgaellen 330. Helligkeitsstrablung der Same 322 ff.

-, Mosting 523 ff.

- apskirnlanslytische Methode zur Messung der - 323 f.

Holligketostrahiung des Hermels 424.

Hefligher, Verteining der — am Hinnel Sitt. Herakles, Thermen als Weinstatten des — 3.

Hermsche Wellen 513.

Heterothermes Wassey 100.

Housel, diffuse Warmestrahlung 442 f.

-. Mellighestenrahbung 526.

- Strahlung 441 ff.

, Verteilung des Religioit fou,

Wärmestrahlung während der Nocht 1604.
Hippokrates und die Mineralwaner 2.

Hochmoore 100 f.

Eliberklins 488 ff.

Berrietlerne Miserzbyellen 168.

Hamsheston Waser 100.

Herst als Verwerlungsart AL

Harrimaure ale Wessellysellenbestandteil 397.

Hantinablagering ob Grandlage con Mineralmayour bidd.

, Entstehning von - durch Quellentätigheat His.

Helmthidung 1347.

Hadrogel 24%

Hedrogoethit 247 f.

Holmhämatit (Turgit) 247 f.

ale Mascalyaettenbe-Hydrokarbonat-lan standiell 272 H.

Hydrolyse 148 f.

Hufrolyselexinflaming 150.

Hefrolysengrad, Berechnung des - 1491.

Hedrolyscukomtanta 149.

Robolym withiger Leatingen tran Natriagasinks. Natrigothydrosilitat and Natrimmarkogst 130.

Hydroriskst-Ion als Miseralya-limbestandtell 286 ff.

Halroud 249,

Hedrostatischer Bruck, Quelleuauftrieb durch

Hydrocallat-los ats Mineral pellerbestands Icil 268.

Hydroudfal-Int tit Mineralytellenbesturaltell #SLIE

Halescon len als Mineralquellenbesteralleil. 272 dt

Hypotester, Kondensations-Haar - 401 f.

Hypertherme Mineralprefen 168.

Hypertenische Lösungen 154. Mineralquellen 1684.

Hapotherme Mineratquellen HA.

Hypotonische Läsungen 154.

-, Mineralgaellen 1681.

Inditionates Wasse 157 II.

- ", shenniche Andresse H7.
- -: Fifting 129.
- -, Gerneh 129.
- , Gowhmack 130.
- Harte 130.
- . Kableminrogehalt 130 f.
- ., Lufteaurepehalt 130,
- " abornale" Znovincemetring 131:
- ... Broktion gegen Luktraspapier and Rossle saure 139 f.
- -, Townsorativ 130.
- ... Ubrigorgeriden reieben Misenlenser mel - Hill
- -. Unterstehning der Zhakramenestrang EEZ.

Instillerentes Watter, Wirking außerer Einflice and die Zucammensetzung 120

Intiltestionstheorie 45 f.

Innere Beilung des Meerwassers 25% f. Inselation, Emilia B der Bewöhlung wal die

- graphische Abkittung der Tageuspresder 437.
- ., Verbalten der Erdoberfläche gegenalen der - 445 f.

Intermittiesende Quellen 68 L.

Interest threads Saterlings 307 f.

Islam, Budenssen bei den Volkern des - 21 ff. Islamitische Völler, Beuntzungsset der Heil-

quelles bei den - 31 f. Isoplethendisgramme 439 f.

Isothermen 416, 477.

Italien, Balowers im alten - 10 ft.

-, Heilysellen im alten - 10 ff. Jones Did M.

-, Aquivalentpenichte 141.

-, Darstellung von Analysenergebalisen ekr Mineralwasser rach - 19th

-, elektrolytische Leitung 1294.

Verscheidenheit zwäschen den um den wit them girichnamigen gewöhnlichen Stoffen file.

herrakementration. Gesetzmäligkeit der

Ionentald, Erklärung der - 199 f.

Iourntheorie 187

Interestand, Kennicichnung des Unterschieds awiselien dem - land dem gewohn lichen Zustand der Stelle durch ein Merktail uts chemischen Symbol 1874.

Ionistionistim 535.

Jonium 541.

Isotonische Lösungen 154.

- Mireralijaslen 168 f.

### J.

Jod-Ion als Misscalquell-ubestandreil 2654. Jod-Jon-Gehalt einiger Mineralquellen 2634. Joslyte Detr 2008.

Charaktenisierung der — 125.

Jural sensitions, dischlissinge und undarch-Moige Schirkten in der - 6l.

Jurenile Wasser 56 f.

### K.

Kniser-Stablquelle, Analyse der - 24 Harra-200 246.

Radium 545.

Kaltern Iren Mineral quellen beständt i il. \$339 F.

Kalbahrter 226.

Kallegar 234

Kallentfablagening in Queller 1141.

Kalmerguntel 478.

Kalte Quellen, baltumbagueles Delimition 99 f. —. geologieche Delimition 89.

Kaltysiscramshaung der Westkinden in den geställigten Beaten der Nordballebagel 40c.

Kalmunkarkonat, Herleufft des in Misseulwätern enthaltenen 35.

Kanalatrahlen 534.

Kanalus als rémisches Lexensorbail 24.

Kayalarkonstante des Merrymore 206.

Karlmate, Herkunft der in Miscralwamern

Karbenat-Ion all Mineralguellenhestandisti 272 ft.

Katalysatoren 344 ff.

Katalysisch withoute Statts in Mineralquetten 344 ff.

Kathadanstrahlen 33%

Kationen 137, 200 ff.

Miseralquelleneinteilung nach den die Antoniu legleitzaden 173.

, seltenere, die Mineralspellenbestandisch 237 ff.

Relieu, Bulemesen & L.

. Quellenkult S.f.

Kendwarer, "normal" Zuammenetung des — 132.

Knowlease ale Mineralquellesbestanticil

als Queller- and Trensendichungsmittel

 Herkeith der in Museubensein enthalienen — 82.

, Hydrolysenkenstanse 140.

Knielstreigheit der geschen Weser 200, der Geser 200 ff.

- des Merwaners 415.

- riniger Missenskynellen 200.

Kiewbirterabligerung in Quellen 105.

Kincleister, Edding und Analyse des — 200. Kincleist des Merrwaisers, Methode sier Re-

simming der - sort.

Klimanderungen 400 H. Klima, Aquaterial, 400 f.

, bimenlimbie her — des mittleren Breiten

-, Definition 423.1

 Eigenfünlichleiten des Land. — in den Winten 487.

-, Einfluii der Laftbewegnigen auf das -423.

Einfluti-der Moeroutrömungen auf das

488.

 Emfinő der Oberflichenbeschaffenbeit auf den diermischen Aufban des — 884.

- Firfink and die Salageballsverteilung im Morracon 201,

. Evassorstronskraft 464;

-, Exposition des Gehirgs: 489 L.

, Gebige 488 ft.

", pressabligates 496.

Klina, Illihon- 488 ff.

Kontinental 484, 485.

, hostinental-enterspiecker 46K

-, Jand: 484 ff.

. counireles de mittleren Breiten fin

a mesaisch-subtropiches 40%.

- Tamat 497 t.

- Physik des - 423 H

- polares 400.

-, New 484 III.

... solares 425 H.

-, tropiedes the

-, tropartes Kornassials a Meners- 157.

- Chergarysternen 487 f.

-, Wirkung des Waldes auf das - 497.

 Zusammerhang zwischen mei behalt der büberen Almsophärenschichtes au volkmischen Stanb aus.

, sykhoche Schminkungen 24th

Klassgärtel des Erde 431 ff.

Klimpetisden, Schwankungen der gemenstraklung als letzte Ursache der — (8)

Klimas hunskingen, Zaidende keennen der 500

Kamate der Erde 483 ff.

Kümatische Bedratting des Laftdricks 471.

Temperatur, Esguill der - 448.

Klimatologie, Fegriff and Antgabe for -

Klitsutalogie-Definition 423.

Klimatypes 4kliff.

Klimaronen vererhiedenartige Algoritation slev — 494 l.

Kechulopeller, Churchiering der - 1741. Kehlendische die Mineralquellerte der intell 208 H.

Evenior des gelünen — bei mendieden m Sattigungen merde 322 f.

Listichtum 312.

Keldendoxydgehall and Kittigungsteldreck viniger Massadquellen 114 ff.

Kehlendiexplicementation 217 f.

Keldenexysulfer als Minorshpiellenbestamiteil 328 f.

Kohlensture als wescutlicher Bestaratten ber trockenen Laft der Troposphise 420

- Beronaticeskeertage 144 (

Engine-bodizient 3164.

- , Geforte des Quellensiaffriels dürch - 57 ff.

-, Herkardt der in Mineralwansen emitale beson : #7 f.

- Hydrotywnkuminate #48.

- In den Softisderp als Heilfahres 58:

-; Quellemanttrieff darch - 17 ff.

. Untrachede switchen author und binaliebre — 300 ff.

Kohlendagelader 329 f.

Koblemanegelait der Latt 426.

- du indifference Wassers 130 f.

- drs Morres 415 ft.

Kollemannegehalt, Rückgung des — in Kollemannehalten 1180.

Koldenwasserstoff als Minoral-particularitant. Iril 3421.

- Quellensultrieb darch — 26 f.

Kompensationegyrholiameter 317.

Konchet 227.

Kondenstion der Luft 467 II.

Konfenstionskygrameter 4611.

Kondensationstheorie 36.

Kontinentalklima 464, 485.

. tropisches 497.

Kontinental-inhtropisches Klima 40s.

Korrektien 139.

 Eirdig der auf die Temperatur des Mosswanen 4054.

Konrektionsströmmigen und Temperaturabnahme selitrigeniler trockener Luft 489 tt.

Kommutation, Ambustosche 135.

- der Kohlemann 317 f.

 nathematischer Ausdrück für die Besichingen zwiechen zuschmender Busczistien und absolungsfer 148.

- fittle: 153.

- sensishe 1031

... semetische, Methode aus Berimmung der 154 f.

- Rapulticle 135.

Komeninstinnungaben, Kinkeiten bei -180 ff.

Korstenspridel im Xerri, tielsreberben, Ala-Bier des 200

Knockformation, doublings, schwer starchlinige und undurchlings Schiefsten in der — 62.

Kirpett 227.

### L

Labordon Aktistacter 517 f.

Lundhlima 484 ff.

- Eigentünflichkeitendex - widen Wieten

Lambert, Saltgehalt der - 386.

Landwinde 470 f.

Leittaligkeit, elektrische — des Merwaisers 200 f.

Leptokluses 50 /.

Lichtsbrahme im Meerwaner 400,

Litteren, Herburft der in Mineraltanssern entkaltenen – 164.

Lithium-lon als Mineral-perfendentaratted 212 ft.

Litholdson siele Beachtages.

Linichkeit der Mineralmellen Bestmitteile gig M

-, olare Circum der - 204.

-, Tafel der - des CabitemenHate 2000

-, throutische Erwigungen über - 204 ff.

Löshebbeit, Zonahme der — mit wachernter Temperatur 204.

Elefichteitsbesinfluoung vycschiedener Steffe 204 ft.

Lödichkeitspredakt, Konstaus des - 203.

Lieung, einfache 134 f.

Lörungstheorie 134 ff.

Lait, Abhählung der — als Uesache der Kondensation 467 II.

Audrahmetahigkeit Die Wemerdampt 462 f.

-, Danspfdrack 465 f.

Erwickung vote Erdboden aus 447 H.

-, Kendensation 467 ff.

 Katerskitonsströmungen und Temperäturalmahme aufsträgender trockener – 440 ft.

 Methoden zur Ermittelung des Wasserdamphychaltes 467 f.

-, Sättigungstemperatur 467 f.

Spanskraft des Wasserlaugtes der
460 f.

-, Zusammenetating 425 ff., 505 f.

Laftbetregungen 473 ff.

. Erefisti suf des Klima 470.

-, Einfiel der Erdreintien unt die - 454

 Geninung von Beskelmugstaten für die – 476.

Luftdruck 673 ff.

, klumatische Bedeutung 477,

-, Meeting 473.

-, vertikale Verteilung 4731.

Laftfendrighen, alaminte 467, 1634.

 Birflaß auf die menechieke Temperaturgefahl 464 t.

-, miatro 164, 1661

-, neitlels: Variationen 465 ff.

Luftkarorte im letzien Viertel des 18. Juhrhusdents 36.

Leftsperophalt do indifferentes Wassen-130.

Leftschichten, tigfister n. jährlicher Tempetettepung in den unteren - 451 ff.

Laftströmungen der Lesento der Unbirge 482 der Larreite der Gebirge 4814

-, Birffull der Cohirge mat - 481.

Laftemperatur, Abrahue der - aufsteigen der, Jesuhter Luft 461.

-, aquivalente 463.

-, Boggitt 447.

 Bieffell der Vermindern und der Bewilkung auf die vertikale Verschichtung, der — 400.

-, Hindigheit bestimmter Schwelleumers

. Organismo Veninderlichkeit 457.

-, patrioter liang \$35 f.

., mittlem Abnotchung (Aromalie) 457.

-, Scheitelwert 45a.

Lafttemperatur, täglicher Gung der -, sharakteristert durch die tagliefer Temperaturamplitude und die Eintritteneiten der Ex-11100 453 fc

-, ampriodische Anderungen 436 M.

 zeitliche Periode für die Abunhmeder — 460. Liebtranienlampt, Spanningh 463.

Mangargehalt des Grundmasses 128 f.

Mangats, Herlouaft des in Mineralwassern enthaltenes - 94.

Marganocky 254 t.

Mangano-len als Mineralapollonbostandfeil gag IV.

-, Bereiligung an der Ochse und Stater-Midning 234 ff.

Gehalt ringer Vitriolytellen an - 232. Wagnesium for als Mineralquelles/certandteil 233 ff.

Americkerung in Mutterlaugen 228.

Menge des — in des Minesquelles 234f.

-, Staterhildung 270,

. Zustand in den Minimalquellen 233-

ale Magnesiam-Ina-Gelalt Keumeichen echter fittinguellen 211.

der Salquellen 238.

Magasianku banat 233

- Herkunft des in Mineralwateren cutballeten 15.

Saxima, basametrische 458 f.

Morpoutstrangen, Einfield and die Salagradisserteding des Mervauers 291

-, Endhil saf die Temperatur des Mor-**Billione 4074** 

Merwacuranalter, Tabelle van - 5864.

Morrows. Dampfdrackernisdrigung 2944. , Defination des Salgerhaltes im 387 II

- Divisio micro

-. Darchaicktigkeit 320 ff.

Einfliel ther Merrostreamages and dis-Salegehaltsverteiling im - 29L

- Enfine des Klimes auf die Salzgebeitevertenbarg and 391.

- elektrische Leitfahigkeit 397 f.

- Farbs 720 ff.

Farbenbentimmung 401.

- Gasgenalt 412 ff.

—, Gefrierpunktermiedrigung 297.

-, innere Rubang 308 f. Kenstant in der Zusammensetzung 200 f.

-, Liebtabuahme m - 400.

. Methoden für die Selegekaltsbestimmung 388.1

, navigenteens Elements in 390.

. Oberflichingsmanng 338. - omotiveler Drack 293 f.

- physikaliu be and chemiscle Ergono haften WAT IT.

Moreamer, Rodbaktivitiet 200.

-, Salapshalt 386 ff.

Saligebalts extering in — 201 ff.

-, Siedepunkterhähung 398

-, Watnessefracklung int - 404 ff.

-, Warmondaly in - 402 II. , Zusammensetring 386 ff.

Morwassertemperatur 407 il.

- an der dentschen Norderskäste 2006.

- an der derbehen Osbockinde 41%

- un der Octkiese der Adres 410.

-. Assemble der pettachen Schwanksteig 4000

-, Betiekung zwieben - und Dichte des Morroscen 294 f.

-, örtliche Schwankungen 400.

, Tagoon branking 4104.

Morrowentsynadlingen dutch stemastic had biologische Propose 390.

Meerwaeer, Unterwhiel in der Zusammersoftrang you - and Finishment 389 f.

Meerwanerverdunting 286 f.

-. Einfluß auf die Temperatur 402 f.

Mehrbasuche Süsren, Dissociationsvorgargbei - 1351

Mesthorium I 542 ff.

Mesotherium II 342 ff.

Mesathorium, elemische Eigenschaften 541.

. Strahlangerenpigen 341

Metallusiae, Zerfall the bei der Dissociation 125

Meteorway, Ammedakphili 119.

. Chlorgehalt 119.

-; Gehalt im Stickstoffverhandragen 110.

- School-barregriali 120.

Samuelanny 118 ff. Meteorologieche Elemente, Mattebeerte des 45T L

Mårkglandsstammer 521.

Milligmontalignmiker 142.

Miligrania Jon 141.

Mills-Mol 141.

Millional 142.

Mills Val Sumue, she Madeald für die squivalente Elektrolyt - Komentralian dre Miteraliyamin 118.

Mills Vol. Wester als Grundlage für avetetaal thele Rinrilleng der Miserataschen 1027.

Mirerilatus Miteralwitter 162 ff.

Mineralmoor, Begriff 118.

Marrimore 111

- Analty III.

- Extelelining 109 II.

", Geologie 45 ff. - , Binnishtageringen als Grandlegs von -

, Verbreitung in Disturbined 115

Mineralmoorflore 1116.

Mineralpublish 372

Sheradquelles-Absirin, Analyses einiger — 250.

 Nichweis des Gelalts in Sehrermetellen aus den — 256 f.

Mineral quelles Junipen, deppelle Aufgabe der chemischen — 185 f.

- im Jeansu Viertel des 18 Jahrhanderis 268.

 Vergleichtung der Ergebnässe überem und seiner – 182.

... Vervellhaurmang 181 f.

Mineralysellen, Arompetals entirer - 271.

- B deuting der abemieden Andyse für die pharmakslogische Besetzung der 183 L.
- Resultance direk das Grundwaster 204.

-, Begriffsberinnung 124,

- bei den grochischen Schriftstellers vonchristlicher Zeit 2 f.
- beschreibende Aufrahlung der Bestandteile 2/6/II.
- Bestvalteile 202 ft.
- Biziebragen awiechen den frei aufeielgenden auf gelieben fowen der — 200 ff.

 Berichtigen der – zum geologischen Alter der Gesteine SPR.

- Duiebungen der zum gewöhntleben Grundwaser 108 f.
- Bynamychalt ringer 28th
- -. Brem-lou-Schalt etniger 265 f.
- rhenrische Analyse der und Darriedtrug der analytischen Ergebnisse 179 ff.
- ... Darwickung der Analysenergebnisse 186 il.
- Befonzen der ebemieben Zusammen ertratg 2/01.

Einwirkung des Batameterstandes auf Aufreich und Kommitmitten 200 ff.

Entricking and Art des Zirtagetretens

verde Verrada siner skemiehen Zergis-derung 129 f.

- Thor-for-Gehalt cinger - 202.

, gastirwige Bestauftede 298 ff.

, tiebrauch im alten Griedenland 2ff.

, Geologie 43 II.

Belinnighth singer - 316

... harabillierne 168.

, hypertherme 168.

- Appertonische inn g.

hypotonische 1884.

, hypotherms Disk

- Honorarchic Hand.

dal bestelatt rivier 2001.

Kaselenregelalt einger - 200. Liefschkeit der Bestandteile 202 ff.

Methode are Hessing des Rafinmententiongehalts in - 548 f.

- Mills Val-Werte als Grandlage für systereatische Ersenleitag 182 f.

, satrianame 211.

Mineralquellen, radioaktivo Emantion and radioaktivo Stoffe des — 337 ff.

-, Scherkelougen 230 H.

... Schnefelgehalt einiger - 287 ff.

Sticketeffgehalt emiger 311.

-, Transuregisali cinipr - 201

Christit ider den Schwemetall-Ion-Gelult einiger - 278.

Ministryallendemie in Nachmitidallia 31 Ministryalendefinitien 155 fl.

Mineralizedlesenteilung 167 ff.

- such dem omgetischen Druck 168 L.

- nach dem Warmermand 107.f.

meh den die Animen begiegtenden Katissen 171.

mich der rhemischen Zusammensteine 100.

meh physikalischen und diemsehen Eigenschuften 167.

Macrabjedles and free authorigenies flaces

- init im Watser gelosten Gasen 298 ff.

Mornlysdestergentar tott

Miseralquelle, richtige pharmakologische Beurteilung der Heilwirkung einer 184.

 willbullele Danielbegdom der Zesammensetzug einer — 185 ff.

Mayrale-blumer 116, 3841.

-. Chiquie 117 ff.

-, Geologie 45 ff.

Meserobeldamus, Enterelung des - 1101

Mineralwisseranalyse, chemische, Bedeutung für die pharmakölögische Bewertung der Mineralyadlen 1811.

-, Geschichte und Aufgabe 179 ff.

princitative Generalybest der ausberren

180.

Mineralwaner, Begriffsbestimming and Algenerate 115 ff.

Darrieffung von Analysenergebnissen der
 nach Jones 101.

 Einfluß der Fassung in Fortlettung auf die Beschaffenbeit 358 ff.

dung der natürfichen - 181 f.

. Revisable der in enthaltenen Salm and Gase 31 ff.

 Klassifizierung der — mit veräger als 1 g. geförten lesten Stoffen im 1 kg 179.

 Milli-Val Surene, die Malicalé für die agsivalente Elektrolyt-Konzentration des – 194.

-, mineralarme 162 ff.

-, naturishe and knostlinks 350 ft.

 objektive Merkmale für die Unterscheiden eines — von gewöhnlichen Quellstel Brunnergemeen 137 f. Mineralwisser, Tabiliter Greatmerte, melelietielt von gewöhllichen Wassern unterscheiden 161.

 Chergospatisten nuischen — mid indifferenten Wasser 117 f.

. Obersicht über die geologische Position der einzelnen zutage bedrieben oder erbalenen — 82 ff.

 Vermekanfishung der Bestundteile durch Schundsider 195 ff.

Mireraly assertherakter durch höbere Vesaperatur 160 f.

, Gehalt an Hadistre-mainties at = 160, Cehalt on edicast vocksmanning Station

als Merkstal für den Inst.

 hoher Gehalt an getroten Southen als Merkmal für den — 157 f.

Miteralwannenfellaration 265.

Mineral wasserest stelling Stiff,

Misribus rale, Germany con 374 ff

Mastralitamentransport der Hörner 25.

Massalva emateradragen, Metholik rector — 182

Misersbettserverund, Geliffe, Verschitter, Obliffen 368 ff.

Minima, Suremetrische 4584.

Mistral 483.

Mittelalter, Badewesen im 27.ff.

Mittelruce, Salageliali des - 1911.

Mal 101

Malam Koupentration 153.

Sloneure 478.

Monmaklima, tropisches 257.

Moore 377 If.

-, Chemia 117 ff.

Moorrele 110.

Moonistrakt 383

Moschrupen 383.

Moorneyel 110.

Moontirbquelles 296

Mariatische Eisenkubenziquellen, Charak-

ternderung der 177.

- Quellen, Charakterisierung der 1741.

 Schrodebiassentoffquellen, Charakterinierung der — 178.

Motterlasge, Gewinning von 374.II.

### N.

Nichmittelalter, Bidewisen im — 20 ff. Benstamgsart der Heilquellen im — 20 ff. — Minenstynellenchemie im — 31.

Natriamhphroulikat, Hydrolyss silleger Littingen van 150.

Natrian-los an Mineralquellenbestardtest 210 ff.

Natriamkarbonat, Hydrolyso wateriger Lesargen von 136.

Katrigumetasiliket, Hydralyse wältriges Lösungen von 150, Sanbetraer Quellengelich als Berspiel für den Quellensuffrieb durch Kahlenstine 2s.f. Nichtelektrafets 285 ff.

Niederschlige 467 ff.

Geninting von Beobachtungsmaterial
 ider and descen Verarbeitung 421 f.
 tagliebe und jübrliche Periode 472.

Xittan 539,

Natratgebelt des Morramers 414.

Nitrat Ion als Mineralquellenbestandreit 2011. Nami-Ion als Mineralquellenbestandreit 202.

Neiribeleiteligehalt des Moveauces 414. Noofserhiete, Jahrenpung der Wasserbenge-

rather an der destrichen 2001. Nordrec, Sulrgehalt der 202.

Nord and Octor-technilungsplotter, Salagelalt in den — 202.

# O.

Oberflichensparang des Merwaners 288. Oberflichenbengeratur des Merwaners, Methode sur Messang der 412.

Observatorien, Beobacktungsergebeine der Berg. 450 L.

Octobridding 247 ff.

ber dem Yitziobyacilen 251.

Chalchquelles, Hedgaetlen als - 2.

Organische Stodle als Mineraltyschenbeschunteil 296 ff.

thinous 15h.

der 132.

Osmotimbe Konventration 153 f., 192.

-, Methyde rur Bestimmung 158 f.

Osesstucker Druck 130 ff.

- als Folgerseleinung der Osmoss 152.

-, Berecknung 132.

des Mercensers 2004. Oktorische, Jahrengung der Wasserlempeeater au der deutschen — 410.

Ostare, Saligebalt der. - 192 f.

Out: and Nordsorverbindingsphorten, Salzgebolt in den - 192.

Owașisches Klima der mittleren Taciten 400. Oreanisch subtreprieches Klima 435.

Oron als aksemuriocher Beständteit der trockenen Leitt der Troposphäre 420.L.

### P.

Patienceche Fernanten, durchtieusp und und durchtieusge Schichten in der 61.

Paraldison 52 ff.

Passathlina 497.5.

Passatwinds 478.

Perkhleide, Straklangsvennigen der 37. Persynlaire 344 ff.

Plosphate, Herkurft der in Masenbessern aufhalteren 101. Ploughat-lines ale Mineralyselvelouses test 268 f.

Phosphorsonregebalt des Mormaners 410. Physikalische Christic, Bedrutting der - für

die Modirur 192.

Eigenschaften und Erergiequellen der

Atmosphise 429 ff.

Kambanten zur Erwittelung des speutlischen Owiekts, der spenfricten elektrischen Leitfähigken u. des Gebierpunkten hat der Mineral entersenskyre 240 ff.

Physik for Someotraklang 204.81

des Klimas 42316.

Prépoldesen Ala

Profith nele Sprudshrine. Chains and the Hesbyudlen 12.

Piorationes als mittelalterisches Bad 28.

als rousisches Bad 17.

Polarer Typus des jubilishen Warmsgangen

Polares Klima 490.

Polarisationsphotonery 523.

Potentian 537, 540.

Paychrometer, Aspirations 463.

Pytheliameter 516 f.

Premont, rominibe Writigabenherale in 22 11.

Quartirformation, directainings, soluter datchtimige and undarchlusige Schickten in der - 54).

Queleatter als Marralquellenson animal 210. Quellen, Aldagrungen von unter mid über der Pirke 104 ff.

Quellen, abstragerate 18 M.

duch natifiche Enligung des Vacortempers 60 f.

durch Profirerengung im Wassertrager 16.

Quellementicish durch these 72 ft. . Theorie für die Meclautik 78.

Quellensaftsich darch hydrostytischen Deuck 70 H.

datch Keldenmure 77.11.

- durch Kohlemaure, Geliete des - 24 f.

durch Kohlen/www.stoff 791.

darels Wassesdampt 75 ff. Quellenbilding durch tektopische Erdleben 90.

Quelleskult des alten Strieden 3.

der Kelten 81.

der Bouser 19 II.

Quelle stemperatur, erböhits, Ernstelning darch chemische Umsetnungsvorgungs 101.

. Exteleiting durch the soch its Guillinse belieflichen Aufganischen Mauen 110.

- Enterchang raising Durchstreichens gentherwisch erwägnter Godzinschichten bet 7.

Gadenstrinderschließ 87 ff.

durch den Weeksel der Jahrestreiten und klimatische, meteorologische und genlogische Veranderungen 88. darch Endoughatterungen 35 ff.

Quelle ligturer, Remainingsatt der - Inden allen Urtecken 4 f.

Quellment 110.

Quelleaire als Minemòparileabestassituil pie. Quelleatzouerr six Mineralquellenbestarittell 296.

Quell und Grundwaiser, Umachen der Wannverbelling its 100 f.

Quellyame, chemische Zusamenstruer den - 123, 136 f.

# R:

Radinaktive Elemente 534.

. Hypothese york Atstractfull - 537 ft. Radioaktive Francisco and contiguration aktive Stolle der Mineralgaellen 337 ff.

Bachoaktires Olearingewicht 529.

Radioaktive Stelle Mistil. . McDipethodon 346 H.

Verlanding auf der Erde 545.

Redicaktive Saletannen 534 ff. Radoxitivital des Merwasser 200.

des Umon Shift.

Eufoaktivitätskomtanie 538, 539,

Rudiouktivitat, Verhältnis der - aum Geseta von der Erhaltung der Rierge 517 f.

Ratiothstium 543 f. Rubium 234 II.

ale Heilfahler 380

. Beretming der Zerfallsperiode 54%

Estderlang duck day Klepau Curis Said.

-. Halbertungskomstante 500.

. Herkanft der in Miseralwaisers entlick teum - 58:1.

-. Methode pur Morrang des Radannegehalts in Miteralquellen 548.1.

., Strabburgerermigen 516 f. . Univariditing produkte 540:

Radium A 539

Radium-R 539.

Badwarbronid 547.

Radistric 5394

, eigensetiger Verlauf des Zerfalls von ... 560. Radmin-D 540,

Robins E 540

Defumenmation 539 f.

- , elsenische Ergenschaften der Zerfallprodukt- von - 540
- . Schalt an als Mineralmasser-harakter Here.
- Hofer atmosphisriseless Laft 54%.
- in Quellenseen 5454.
- . Messang der Strakkenwirkung von -538 f.

Reliamentation Zefall mee Elding on Helium 540.

Radium F 540.

Rudierestrabler, elemische Wirkungen der — 837.

Regultude Konsentration (55)

Betlerien, diffus, der Nommstruklung in der Annasphäre 420 ff.

 von der glatten Wassersberlinde, Emflatt der ... und die Temperatur des Messnamers 402.

Regen 470.5

Regermener 471.

Rolling, inner, des Morramaga 298 f.

Rein alkalische Quellen, Charakterinierung der - 171.

Reise Bitterquellen, Charakternierung der

Brim Kechsalopuden, Charakterisbring der 174

Heisen zur Wiedererlangung der Gestüffleit bei den Alten 26 f.

Rimo St.L.

Römer, Badetreen 12 ff.

. Bemitzungsert der Herbpeden ist den -12 ff.

- Benefittingsatt for Saterlemmen von der 23.

, Redquelles des - 11ff.

-, Mineral wasser transport 25.

-, Quellimkult 1911

Wethgaben/male bejden Meibquellender 19 ff.

Rintgemtridden 535,

Rubidium 545.

Rebishum-Ion als Missembyreifenbestandteil 2151

### а.

Sattigungsdefinit der Left 484.

Sattigungustrom 534.

Sättigungstemperatur des Laft. 46%

Salmierho Kochadoqueden, Charakternurung

- Moore II3.

Salpeterytellen 261.

Salse, der hanseben Rudrink, Zerfall der bei der Disoculation 125;

-. Dissentitionsgrad 142.

- Herkunft der in den Musenlwissern enttaltesen - 91 ff.

-; Tafel der Löslichkeit einiger - 202.

Salagebalt, Beriching reiselen — and Debtedes Morreausen 2014.

- der Adria 383.

- des Landssen 386.

der Northee 392.

- der Ohtige 392 f.

- des Aguischen Morres 203.

- des Morremore 386 ff.

Salegelalt des Mittelmeens 380

- des Schwarzen Morous 200.

in des Verbindungsplorten zwischen Nordund Ostere 190.

Salegehalt-feerinnung des Merryassers, Methoden für die ... 388 f.

Saligebaltecertelling in Merryamer 201 H.

-, Einflaß der Meccontrönungen auf die -

- Endul des Kiimas auf die - 291.

Sahlisunger, Tafel der Dissuistinsgrades konzentrierter wallriger — 189.

Salumore 112 f.

Substatel 103.

Sauren, Dissocialitategrad der - 142 f.

–, eithwische, Biomintionevergung bei –
 136.

., feier, Zerfall der — bei der Dominstein 135.

, mchrhainche, Dimonistimerorgang bei --

Simon, schwiche, Tald der Diocciationlocutation 144.

 Tidel über den Dissentitiongrad – Inwillrigen Lösengen 145.

Wegfangen von Wasserstoffinnen durch

Roserteinnen, Benefitzingstet der - von den Rösert 25

Smorstoff als Minoralquellenbestandini 241 f. als wesenticher Bestandini der trockenen Laft der Troposphise 425.

Saturstoffpelials des Morrwauers 413 f.

Schalenkremanemouwter 470.

Scheitebrert der Lufttemperatur 45%.

Schichtengeden, absteigende, an derek Esaien berbeigdübeten Endigungen der Wassettragers 60 ff.

Schichtenquellenbildung bei genrigter Lagerung der undnerhämigen Schicht #2 ff.

 6-6 horizontaler Lagerung der undurchläusigen Schieht 62.

Schichtemförurgen 32 ff.

Schichtingen, Wasser afraham and motion leitung shareh 49.

Schichtquellen aufsteigende - 70.

Schlamm, Entstebung des — durch Schlammvulkane 116.

Schnee 470 f.

Schmibhreide als wasseraufnahmefähiges and where durchlässages Gestein 42.

Schwarzen Meer, Salegehalt des 200

Schrofelablegerung in Quellen 168.

Schrodelbader 227 f.

Schwidelgehalt einiger Mineralgirilen 247 ff.

Schwefelsmon 1134

Schrofelquellen, Charakterisserungder - 177 f.

im engusen Sinns, Churakterisierung der

128.
Schwefelsauregelich des Meteoroxisoers 129.

365

School-brasse-told die Mineralge-Brahestandiel 323 ff.

- Herkenft des in Mineralwissern enthaltenen - 98

- Liebchhun in Waser 324f.

Schwelefwasentolf-Betterpellen, Chamkteritioning for 178.

Schneidtrascretoffquillen, Analysen koldennarrefreier erdenmatischer — 254. , Charakterisierung der — 178.

Schwellenwort, Münfigheit bestimmter - ifer Luftiersperatur 428.

Schwerkraftwirkungen als Entstehungumsche lockeren Trümmergestein 20.

Schwermstelle, Nucleus des Gehalts an um den Mouralquelles-Abuttare 2084.

Schwermstall-Ionen als Mineralquellenbestandted 257 ff.

Schwerzschall Inn Gebalt einiger Mineraliquellen 258.

Sorbadeaministen im letzten Viertel des 18. Jahlennberts 37.f.

Scoklima 484 ff.

Sommen als Heillskier im letzten Vertei des 18. Jahrhanderts 38.

See- und Flutbider der Alten 25 f.

Serwaner tiele auch Merwaner.

No maser, chemische Zusammenertrang dester II.

Servinde 421 fo

Selektive Absorption 586.

Selen als Mineralytellenbotramiteil 200. Stedeparktscräthung des Mercussen 206.

Stillest-Jon als Mineralquellenbestandfeil 284 ff

Silverdisk 148.

Sinkwerkoulen 263,

Sinterhildung, Beteiligung des Ferre len zur der — 247.

Benichtergen des Calziers fon Gehalts zur
 des Mineralwässers 224 ff.

- des Magnesium-lena 270.

Solares Klima 411 ff.

Solare Warmeanstrableng 441 ff.

Solare Wiemonetgen, graphyches Verfahren zur Ermittlung — 434 ff.

- Tabelle der mittlesen täglichen - verschoolener Punkte der Erde (20)

Sulare Warmestrahlung, impletion Duratellung 428 ff.

- . Maximum 430 L

. Minimum 420 f. Solaro Warmsonmen, Berochung der monstlichen und jährlichen 440 f.

Solubinstante 433, 50%.

Solarthermometer 448.

Softsadennstalten im Setaten Viertel des 18. Jahrhenderts 28.

Solhäder, Kohlenstare in den — als Heilfaleter 28. Sobjeden. Charakterisierung der - 174.

-, Magnesium-Ion-Gehalt 238.

aberker Salminn den Gehalt gesättigter — 2117

Solvathibling 134.

Seven als Upsiehe der Energichnferungen der Ahmosphike 420 ff.

Scene, Helligheimetraldung 522 II.

- Mewung der Wärmestrahlung 535ff.

Somethwebring, Chemic der 604.

Scenenia-Righeit, absolute Golde der — 525.
Seensenscheiet, täglicher und jahrlicher Gang des — 400 f.

Secretal param 416.

Someostrahlung 430.

Abrahme der Estermäst 36%.

Aktionetriele Beshalturgerplesses 441 ff.

, chambele Intentitit 527 ft.

, clemiele Interestit, Beeluchtungsnethoden (CT f.

., diffuse Beffes ion In der Atmosphire 420 II.

, Gesetze der whief auffallenden — 433 ff. , Intereität der in die Atmosphies ein-

fallenden Gesant. 208.

— photographische Methode mit Bechnellt teng des Intensität der — 527.

-. Physik pos if.

 Problem der Ersetzung der thurwischen durch eine künelliche Strablenquelle 1217.

- Problem der Unternuchung 169 M.

 qualitative Schwächung der — durch die Aussophuse 500.

 quartitative Schwiebung durch die Atmosphire 100 ff.

, Schwielrung der - durch die Atmasphäre 430,

 selektive Abscrption in der Almosphore 430 ff.

-, täglicher und jährlicher Gang 441 f.

 Untersufungsreden teler die Intersetät der kurzwelligen direkten – 228.

 Verindering bein Durchgang direktdie indische Aumosphäre 205.

Wirkung der Absosphiem seil die durch Veranferung der Strakkenrichtung 307.

Scene-strablurgeintensität, Tagre u. Jahregang der 538 ff.

Sommetraklangene ungen, Eduliberkeit der an der von der medininischen Klimatalogie zu eiellenden Forderungen 531 ff.

, Fordertugen der nedminischen Klimutslogie an die — 590 L

Sonner, Warnertrichtung der — 516.8. Sonner, Warnertrichtung der — 516.8. Spalies 34.6.

Spaltenquellen 6%

Spikindandyse 2016.

Spektroffelligkeitsverhilden der Sonne zu dem der Helmerkerre 524 (

Spektralphotometer 323.

Spendischen Gewicht des Mineraleumen 146 L.

Springquelle sychiese 734.

Springstieller, kochendo - 73 ff.

Sprainthing 319 L

Spradeliteinablagerung in Quellen 105.

Staffelformiger Box ale Verwerlungsart 53.1.

Standardappical our Messing ratioaktiver Stoffe 346.

Stoubgehalt des Laft 427.

Stant-oder Batrisconquellen (53).

Demoklasel 924.

Stoketed als Miteralquellenh-statuted 100 ff.

- ale tresuplicher Bestautleil der bruckenen Luft der Treposphire 425.

. Herkurft des in Mineralscassers terthaltenen — 97.

Steketeffgehalt der Merwassers 413 ff. etriger Misoralquellen 331.

Shickstaffsphäre 425 ff.

Stickstoffverbindungen, Gehalt des Meteorwassess au - 110.

St. Mignel des Catchas als romin les Rad 134.

 Marita, bronzesethiche Fassing des Saierbeumsen zu. — 9.

Statungarmen als Verworfungsart 55.

Strabbude Wirme, Messang der Intentität, der 448.

Strablen radioaltriner Stoffe 834 ff.

Strabburg der Atmosphies 1905.

des Birereds 441 ff.

Stratorphire 425.

Strokkurgeiser 74.

Stromsvirlet der Subtropen 40%.

Straction, Berkeuft des in Miscrabinere mathabones 964.

Supraturation als Minerobjeckubestandical cass #1.

Stronfern-Ion-Uchalt der Umbenwamen 2301.

Sulfate, Hirkonft der in Miscralyamen ent-Indepen 94 f.

Suffer for als Missenbysellesbestundted 208. Suffations Kocksalopselles, Charake, riskesting der 175.

Nullistacker 251 f.

Sublide, Herksutt dur in Mineralwanierin entbalteren - 10.

Synklasen 50.

т.

Tafelwinner 364,

Talopersensaser, domeche Zusannensetring des – 122 f.

Tabrindo 480%.

Trapenta 162.

Tekronische Enlieben, Genadungserveranderliebleit durch = 88 f.

- Quellerfellitting drech - 90;

. Quellenveranderlichten durch — 89 ff.

Temperatur, Begriff der Almatischen 448. der Mineralgieden mut Thermen 22 ft.

- do indifferenten Wassers 130:

des Mostwares 402 ff.

 des Mergwassen, Bezichung zwiechen der Dichte und — 394 f.

Quelles Depterhisals 1922.

Temperaturabushner, Komrektionsströmen gen und — salsteigender trackener Laft 449 ff.

Temperatursrephinde, tagischer Goog der Laktemperatur, charakterjaiert durch die tagliebe – und die Kintrijtsecit der Extreme 453 L.

Yenperaturadorchimigen, automotiviles und deren Ausvertung 435 f.

Vemperatorgorg täglicher und jabilicher in den auferen Luftschielrien 431 ff.

Temperaturgefühl 448.

Erdin'd der Laftbuchtigkeit auf meneuerkliche - 4647.

- Eir/fuß den Winters unf das - 476.

Temperature/tranking Einfielt der Borkerform und die tigliche 434. Einfielt der materiellen Beschaftenkeit der

Enfolgeffacht auf die - 453 f.

Temperaturunkeler 400, 400, 400.
Temperaturunkelitatum, Bezieltungen zwischen den — der Erstoberffache unm denen der darüber lagernden Luthieberhten 140 ff. des Erdaberffache und der bedeumken

Temperaturverteilung, vertillale 450 ff.

Temainform, Kadinil des — auf die vertikele Verschiebtung der Lufttemperatus 400

Tertiarformation sincidings, a love thanklassige and undurchlassige Schichten in der 90 f.

Thatform als Mineral perior bestandical 210.

Thornal was erects to king 55 ft.

Lattichickten 444.ff.

Thermal manor, Chemicht ther die geologieche Puntten der einschen zulage tretenden uder erheitzten — 82 ff.

Therroon, Bernsteingung bei den alten Urgerben A.H.

 Besiehungen zum gestogsichen Alter der Gesteine 80 ff.

, Eristriking and Art an Zatagetretender Sett.

-, Goologio 45 ff.

Themserkespender III ff.

Thermograph 457.

Thermogalic, Therman 1111 6.

This-cifal-len als MineralqueTyrle-standtril

Tintermin sis Miseralpellenbestandteil 297: Thorston 5424L

Thortum-B 5414. Therium C1 543.

Theritan C 2 543.

Thertum-D 543 f.

Thorpus, Gehalt des Erdbodens an 545.

-; Gewinning 542.

... Lebenstaner 542.

, Tabelle der Elemente der Thoesundunkle 511

Discussion 543 f.

in der atmosphärischen Luft 648.

- in Mineralpsellen 338 f.

- in Quellwassern 545.

Thomasut 543 i.

Thorism's 541 f.

Deformenwaser, cleanable Zummansetting det 125.

Diagnore at Mineral/yaellenbeständteil 200. Triansumgelialt einiger Mineralquellen 29% Ten als waveraufnshmetalages and undurch-Inniger Gestein M.L.

Technology 100 L

Transmissionskedfreest 432.

der Atmosphire, Veränderlichkeit des -441

Trepperformiger Bau als Verwertungsart 511. Tripdomatine, durchlissige und undurch-Bango Schichten in der BL

Trinkkur, Katgorany geniner Sinerlings bei - 321 L der.

Tropinder Typus des jährlichen Warniegauges 435

Trepunden Klines 40%.

Kontinentalklima 497.

Momenthiam 497.

Troposphare, Zamantammentung der Laft in der - 425 ff.

Transpergestein , Existellung der lockeren -47 10.

-, lockers, alle transportinterertitizes and leicht durchläusges Gestein 47.

Chertallyeden til. Uberführung 139.

Oberschiebung als Verwerfungsert 53.

Civipositie als Mireralquellenbestandteil 277. Unterschiebung als Versorfunguart 53.

Urser, Abschittung der Zetfallperinde 6417. - Gestalt des Enfledens An - 515.

., Hadicaktivinia 518 f.

, Tabelle the Universitingsprodukte 142. Descripped 53%.

Uranstralden 554

Cennyerheidungen, Strahlungsvertalgen der 630.

Upantin 538.

٧.

Val. 141 L

Verdagstung, Definition der 461.

Verdrostunggradwindigkeit 461 f. Vertilale Temperaturverteilung 456-51.

Verwerfungen 52 ff.

Verwerfungsarten (d.L.

Vorantfangsparler, alstripante - #01%.

. Ashorigende 2019.

Vitrishpellen, Charaktensterung der 176

-; Eisengchalt 246

Gehalt citizer - an Mangano-lon 253 , goringer Gehalt on Natures-Iso 211.

. Harpthestandbrik der bekanstesten

245.

, Ocherhidung bei den 254.

Vulkanische Entheben, Quelleuteranabetiele lorit disrolt - 88.

Valkanische juvenilo Wesser 57.

Vulkanischer Schlamm III.

Valkanischer Wasserdungt 57.

Vulkanismus als Entstellungsumselse inchesse Trummergesteins 43

# W:

Wirencauntrahlung der Ersteberfliche 461 relate 441 ff.

Warmogang, jabelicher, squamriabe Typus, tropischer Typus, Typus der gettälligten Zoren, polarer Types 415 f.

Warmekapuntat der Erdeberfliebe 445. don Wassers 402.

Warmdeitsernigen der Erdaberfliche 44's Wastestangen, graphiches Verlahren mr Ermittelung solarer - 434 ff.

Wierac, Messing der Internität der attablenden - 448.

Warracquelle (in Wellmorr 442 H.

Warneschwarhungen des Merramoers 400 ft. , tigliche und jahrliche - un der Entoberfliche 440 f.

Warnestrahlung der Serne 516 H.

Messag Shaff.

des Historicle tridecard der Nacht 1011

. /hilling 442 L

, impletare Darstelling der sehren - 438H.

Maximum der selacen = \$39 f. Minimum iler rollurn - 439.L

Warmenmanen, Berechnung der monatlichen and jahrlichen rolaren 4404

Warmestefforbitting in Merrysoner 404 H.

Warms verteiling, Creation des — im Grandand Quellyamer 100 f.

Warmenalahi ita Morrasser 402 II.

Walkige Lieurgen, elektrische Neutrakist der 138 f.

Warme Quellen, Intreologische Definition 996. -, geologische Behaltien 90.

Warner Quellen, Zussenmenstellung der Tensperaturen der — Deutschlaufe 1021.

Warmwaserambys and der Densite der Onsare in den gestuligten Besten der Nardhalbkragel 408.

Wasserfacepl als Bestandteil der Luft 420.

. Aufenhits-fähigkeit der Lith für 4621.

- in der Atmosphire 461 fl.

Niederschlagdarmen #66 f. Quellensatteich durch 73 ff.

-. Sparakraft des - der Laft 463 f.

-, vallanischer 57.

Wasserdatspfpekalt des Lufe dit II.

 Methoden var Ermittelung des — der Lubt 463 f.

Wasserführung der einnehme Gesteine unseren Enfrinde 46 f.

Wasserperuch 129.

Wasser, indifference in indifferences Wasser, Wasserstoff als Mineralys-Benbestandteil Still, Wasserstaff for als Mineralps-Benbestandnel 2007.

Wasserstaffenen, Wegfangen von - durch die Anzonen schwieder Sauren 187.

Wasserstoffqshare 425. Wassersungeratur, gleichmäßige — 100.

Wasse Wasselsmeritt des

Wasse, Warnskapazität des - 402. waser flow pytholometer MT.

Wechnel als Verwerbrigsset 52. Wedgabenfands bei absörnischen Heibpwilen

Wellenberegung Einflitt der — auf die Temperatur des Mecronoers 404 f. Weltmeer, Warmengselle im — 407 ft. Westminsmiller 408.

Wieshaleser Rocklemmen, Analysi dis-1037,

—, Gleichmäßigkeit der Zusammerschung W. Wildlader, Charakteristerung der — 172. Winde 473 ff.

-, Einflub and day Temperaturgefild 45%

, Einflaß auf Temperatur und Salegehalt des Morrassers 411 f.

, Berg. 4911.

, Land. 478A

Sec. 479 L

. Tal. 480 L

Windgeste, builder 474.

Windrichtung, neitliche Variatieren der — 472. Windstacke als klimatischer Paktes 430 f.

-, reitliebe Variationen 470 f.

Windimmport als Entstellungsensielle lockemu Transaergesteine 48 f.

Winnet ale Mineral pellephestandini 229 , Strahlung verwigen 337.

X.

Xuthoudout 247.1.

Z.

Zechsteinformation, durchlausge und imdurchläusige Schickten in der 68.

, Steinstelager der im Bestiedt and S2 f. Ziek ben als Minoralgesikenbestanskeit 257 f. Ziek wirzolgesiken 258.

Zorr ale Mireralquetterbestundteil 259.

Zwichenmoon 194

Zyklon-196.

7900 -

Medizinischer Verlag von Georg Thieme in Leipzig.

# <u>Deutsche</u> <u>Medizinische (j) ochenschrift.</u>

Reguladet von Dr. Paul Börner.

Herunngebore

Prof. Dr. Julius Schwalbe,

Osentskuppt Prof. Dr. Schwiening. - Dr. Mamisck.

Verkielastre Kunethedaps.

42. Jahrgang 1916.

Vierteijährlich 8 Mark.



DUP ARIST

Mindredon.

praktiches Jahr

a. oreles Balbjahr

sack gat

1 Bark

Its Destens Beginnicks Wochesterff hat sick wikeon three sightripes Sections on claim for approchantes and territories and territories and Australia established for In- and Australia established lines Rai cordant ste in order Lines Inter policymen friesdachaftien. In den bedeetingsvelliges Frages and sie daren jure hahr-brechendes Ariesten die Fibrung Innegehabt.

Die Fernbridung des grantisches Argtes in informe etner Bernfritigkeit es fürber, betracktet die Deutsche Meditionie Werken-

stärift ale eine three Hauptanipalen.

In the proposentiary Kriegereit and the stangements action could be a stanger and described and the stanger an

# Mudicinischer Yorlag von Georg Thirms in Leipitg.

| Mouralogie, michigage Dr. Ya. Socker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohrenbeitkunde, jakringt Pret L. Janton milled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| to Participate in 1 7451 m. Historyhalogramma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Home, out-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Physik, Connection the Mediciner, Observationer v. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Physikalisches Praktikum des Michtphysiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Physiologic, discourse, Labour, Hab Sai Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALC: UNK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Praktiker, the Kit Banesaugema by arrival                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THE REAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Procto-Sigmoskopie. Fraid in Alexander to Alexander The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Psychiatrie, Montanan De Ta Beats, & Leffman, Selfman, CollStd Fred C. Western, Selfman, M. Horn, M.   | CONTRACTO<br>CONTRACTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Salvarsenbehandlung, Pethnik der, Prot De R. Tan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | or the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Salvarsanthurapin, Pres 7447. F. Ranneb, F. Ranneb, Communication of the | ALA PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Salvarsanthurapin, 200 7447. F. Barnet, F. Barnet, Saugingskrantenhaus, Bas kommunais and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Salvarsantherapin, 200 7atr. 7, tames, 7, tame | Selfer Blind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Salvarsanthurapin, Lyel Fater, F. Barton, F. Barton, G. Barton, G. Barton, Bar | Selfer Blind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Salvarsanthurapin, Juni 7 three, F. Barton, F. Barton, G. Barton,  | Serve Bland, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salvarsantherapie, 200 7atre. F. tames, F. tames, Sauglingskrantenhaus, Bas kommunale of the Sauglingskrantenhaus, Bas kommunale of the Sauglings of Unated Sauglings of Unated Sauglings of Unated Sauglings of Saug | Selfer Billion<br>Franchise<br>Marie Marie<br>Marie Marie<br>Marie<br>Marie Marie<br>Marie Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Ma<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Ma<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma |
| Salvarsanthurapia, 200 7atra P. Barton, P. B | Selfer Billion<br>Franchise<br>Marie Marie<br>Marie Marie<br>Marie<br>Marie Marie<br>Marie Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Ma<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Ma<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Marie<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma<br>Ma |
| Sauglingskrankenhaus, Bas kommunale ster bannahars der Grundlichen Berteile Weisenhaus in der Grundliche der Gr | Server Billion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sauglingskrankenhaus, Bas kommunale ster bannahare der Grundlichen Berteilen der Grundliche Ster besteht der Grundliche Ster besteht der Grundliche Ster besteht der Grundliche Saugling, Kreikheiten auf Lebende Der Lieben Ster bei Grundliche Soziale Medizin, Vertragen von Ander Weiter Soziale Medizin, Vertragen von Ander Ster Berteile Grundliche Propenhygiere. Frat Dr. t. senten. Grundliche Br. Lange. Grundliche Br. Krankengliegepersonen bei der Grundliche Br. Lange. Grundliche Br. Krankengliegepersonen bei der Grundliche Br. Lange. Grundliche Br. Lan | Server Billion<br>of the Server<br>of the Server<br>o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salvarsanthurapin, 200 7atr. P. Barton, J. Barton, Sauglingskrantenhaus, Bas kommunals of the Sauglingskrantenhaus, Bas kommunals of the Sauglingskrantenhaus, Bas kommunals of the Saugling for Unmandended Jackson, Saugling, Southern Sat Street Saugling, Southern Saugling,  | Some street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sauglingskrankenhaus, Bas kommunale ster bannahare der Grundlichen Berteilen der Grundliche Ster besteht der Grundliche Ster besteht der Grundliche Ster besteht der Grundliche Saugling, Kreikheiten auf Lebende Der Lieben Ster bei Grundliche Soziale Medizin, Vertragen von Ander Weiter Soziale Medizin, Vertragen von Ander Ster Berteile Grundliche Propenhygiere. Frat Dr. t. senten. Grundliche Br. Lange. Grundliche Br. Krankengliegepersonen bei der Grundliche Br. Lange. Grundliche Br. Krankengliegepersonen bei der Grundliche Br. Lange. Grundliche Br. Lan | Service Constitution of the Constitution of th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Salvarsanthurapin, Jose Tate. P. Barton, J. Barton, Sauglingskrankenhaus, Bas kommunals Staglingskrankenhaus, Bas kommunals Staglingskrankenhaus, Bas kommunals Staglings of Oracle Berlingshouse of O | Service street, in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# 7. 1. RM 811 Date Due



